

Dig arday Google

4° Enc. 100 1, II-2

R. a. 1%.

Dig zed by Google

<36607507040011

<36607507040011

Bayer. Staatsbibliothek

ид grday Google

### Allgemeine

# Encyflopadie der Biffenschaften und Runfte

3. S. Erfc und 3. G. Gruber, G. Saffel und DR. Muller.

2 0 . 2 6: 2 5 1 . 5

Bor i idele ber Welfelfaffen und Kenfie

11.4

. S. (7" - 1 J. C. Oreber, S. Haill est Lt. White.

# Encyflopábie

ber

## Miffenschaften und Rünste

in alphabetifcher golge

von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. G. Erich und 3. G. Gruber.

3 weite Section
H - N.

Berausgegeben von

G. Saffel und DB. Diller.

3 meiter Theil

mit Supfern und Chart



HAMCKEN - HARRESPUR.

Leipzig, im vertag von Johann griebrid Grebirich 1828.

Lig and Google

7,7111711111111



resident for the city of a

Sales of the

: 2:100:1 - 21:1 # A

es la marke des la establicación.

linds ration!

A STATE OF THE STA

## Borbericht.

Die aligemeine Encyklopabe ber Wiffenschaften und Runfte war im Jahre 1818 angelegt, und unter ben Auspicien ihrer hochverbienten herausgeber und Begründer, ber herren Prosefforen Erich und Gruber zu halle, bis zum 13ten Bande vorgerutt. Da bas Unternehmen nach einem so umfaffenben Maabflabe, ber bem ber großen Encyklopablen bes Auslandes und ben beiben altern teutschen vollig enthricht, ausgeführt werben soll, so schiedrechten Beforberer bes Werts bas Fortschreiten besselben zu langlam, und über ein Menschenalte hinaus zu erichen.

Allein bei einem so reichhaltigen Werte, das alle Facher bes menichlichen Wissens und Konnens in feinen Betreich giebt, alle wichtigere Gegenschade gründlich und vollschnig darftellt, mußte natürlich die Ausarbeitung der verschiedenen Facher und der einzelnen Artifel in Bielet Sante gelegt werden. Troch ber unermablichen Anstrengung, womit die herausgeber das Wert betrieben, war es doch nicht immer möglich, das Repertorium zur gesorigen Zeit auszuschlen: oft fehlte ein Beitrag, der zu wichtig war, um ihn nicht gerade von der Hand bessenigen Mitarbeiters, dem er ausgetragen war, bearbeitet zu wans schen; oft traten Berzdgerungen anderer Art ein, die bei dem besten Willen zu beseitigen nicht möglich waren, und zuweilen gar nicht einmal in der Sphäre der herren Perausgeber lagen. Diese begnügeten sich dase, siedes Jahr nur zwei Bände der Enchstopädie solgen zu lassen, wohl wissend, das das West daburch an Sebiegenheit gewinnen müsse.

Dem Publikum lag indeß an einem taschern Fortgange. Aufmerksam auf seine Bunsche, faste bie Bertagshandlung zur Erreichung bieses Zwecks, ben Plan, die Encyklopabie in 2 Sectionen zu theilen; die erste berfelben, die die zu dem Buchstaden G incl. laufen sollte, blieb naturlich den beiden Gelehrten, die das Wert bieber so schon und umsichtig geleitet hatten, die zweite von H an, wozu in der Folge vielleide eine britte in das Leben treten sollte, wünschte sie dagegen einer andern Achtung anne wwertrauen. Beide sollten einander dergestalt in die Sande arbeiten, daß der Bau des Ganzen in einer Reihe von etwa 15 Iahren vollendet da stehen, und Teutschland damit ein Ration wert gewinnen könnte, daß — wir durfen es breist behaupten! — in der Ausschland und in der Bollständigkeit kein anderes Bolt auf Erden aufzuweisen hat!

Die Berlagshandlung benachrichtigte ju seiner Zeit bas Publitum von dieser getroffinen Ginrichtung, umb sie wurde von allen Seiten wohl aufgenommen. Im Gesoge bieser Antandigung forderte die seibe Unterzeichneten auf, in Berbindung mit einem zweiten herausgeber die Leitung einer zweiten Section zu abernehmen, und Unterzeichneter unterzog sich diese Auftrage nach genommener Rücksprache und Berathung mit den herren Perausgebern der ersten Section auch um so bereitwilliger, als er dabei auf beren Theilnahme und freundschaftliche Unterstützung rechnen durfte, und als es ihm selbst Bergnügen gewährte, in diesem seinem Lieblingsfache weiter zu arbeiten. Es wurde ihm dabei das Glack, daß ein in Teutschland allgemein mit Achtung genannter Maun, der Hofrath und Bibliothefar Muller zu Dessau, ihm zur Seite trat.

Die beiben Herausgeber ber nunmehrigen zweiten Section behielten unverrudt ben Plan bei, ben bie beiben Begründer ber Encyklopable in das Auge gesaßt hatten, ohne in ber Anlage, ber Materie und Form das Geringste zu dindern; es gereichte ihnen babet zur Genugthuung, das die bieberigen Mitarbeteter fast ohne Ausnahme ihnen ihren Beistand zusicherten, und daß sie die durch Tod oder sonst entstandenen Läcken durch namhafte Gelehrte, die in ihrem Areise vohnten, auszufulen vermogten. Die Maertralien, die sie burch die ihnen zuströmenden Beitrage von biefer Seite erhielten, wuchsen auch bald bergestalt an, daß sie sich in den Stand geset sahen, um die Encyklopadie rascher aus Biel zu führen, aus ihrer Section jährlich 3, und in der Zutunst 4 Bande hervorgehen lassen zu konnen.

So erschien in der Ritte des Jahres 1827 der erste Band ihrer Section; das Publikum hat beistälig für ihn entschieden. Allein jest traten Umstände ein, die eine augenblicktie unworhergesehme Berzscherung veranlaßten. Schon war der zweite Band bis Handel vorgerückt, und wir dursten sein ein en Ber Berausgeber, den 1827 entgegenschen, als ein unvermutheter, beklagenswerther Tod den einen der Herausgeber, den hoftath Ruller, in der Blate seiner Jahre ihr entris. Homit trat die erste Stodung ein. Obgseich der größere Theil des Matertals vorlag, so blieben doch Luden auszusussell, die einem Ressort gehoft hatten, und mußte auch an seinen Ressort gehoft der Kacher, die dem rückgebliedenen Herausgeber frem sind, gedacht werden. Zwar war so viel vorgearbeitet, daß letztere es sir Psielt, die Redaktur in Beider Namen far den lausenden Band durchzusschen, indeß war boch dautog ein Aussenklate untstanden, und nicht möglich, diesen Band früher, als in diesem Augenblike ausungebeiten.

Eine zweite Zogerung entstand durch die Beränderung, die sich mit der Berlagshandlung ereignete. Sie ging an einen andern, den jedigen Sigentimer, über. Dadurch ader mußten so mandertei Anlosse beseitigt werden, daß die dahin der Drud nicht fortschreiten konnte. Diese wurden indeß dalt gehoben. Der zeitige herr Berleger hat mit der Encyklopabie alle Berbindlichkeiten, die auf dersichen lasten, über nommen, und dieß bereits in den öffentlichen Blattern ausgesprochen, so daß nunmehr die Encyklopabie ihren rubigen Gang, wie bieber, sortgebt, ja mit größerem Eiser und Anstrengung von Seiten der Gewahrt leistenden Berlagsbandlung in biesem Gange erhalten werben wird!

Die britte Zogerung, die zwar nicht unmittelbar in die zweite Section eingriff, ift ber Tob ihres erften und vorzüglichften Begranders, des hochverbienten Prof. Erich. Er war ber Freund bes Unterzeichneten, war ein ebler Mann, und nie wird fein Andenken in ben Berzen berjenigen erlöfchen, bie ihn naber kannten. Die Encyklopable verliert an ihm viel, fehr vielz nicht allein, daß ihre innere Einrichzung gang fein Bert ift, er war es vorzüglich, ber ihr burch feine ausgebreiteten literarischen Bekanntschaften Gonner und Freunde erwarb, er ber, an ben man sich in allen Fallen, wo fremder Rath Roth that, mit Aufrauen wenden und immer halfe finden konnte!

Alles dieß mußte sich nun wohl, wie alles auf der Erde, mit der Zeit ausgleichen, wenn schon bie Bunden, die bergleichen Unfalle nothwendig nach sich ziehen, lange fühldar bleiben werden. An die Stelle des verwigten hofrach Multer ist Unterzeichnetem als herausgeber der zweiten Section der hr. Dr. hoffmann, Prof. der Abeologie und vrientaisschen Sprache zu Truc, an die Seite getreten, und wird dessen mit dem dritten Bande, an dem bereits gedruckt wird, beginnen. Die erste Section führt der dieberige verdiente herausgeber, herr Prof. Gruber zu halle, sort, und der zeitige Berleger herr Schindler wird alles beitragen, um die Ancyslopable in dem Gewande, worin sie dies ber ausgetreten ift, in das Publikum einzusübren.

Die herausgeber ber zweiten Section hoffen in biefem Jahre, al dil favent, Band III: Harr—Hazz; Bb IV: Ho—Heinz, und Bb V: Heinz—Hezz fordern zu tonnen; die Bortehrungen find auch bahin getroffen, bag biefem Borfabe nichts im Wege fieht, und so fcmeicheln wir uns, bem vorgestedten Ziele ber Encotlopable uns rafc nabern zu tonnen.

Es war ber Borfas bes Unterzeichneten, feinem veremigten Collegen, bem hofrathe Malter, mit biefem Borbezichte ein Denkmahl ber Freundschaft in einem Metrologe zu weihen, allein sein Bild, bas bemfelben beigegeben werben sollte, ist nicht fertig geworben, und wird er solche baber in bem folgenden Rande. Dem babfelbe vorgeseht wird, augeben.

Beimar, im Mary 1828.

Dr. G. Saffel.

## Radidrift bes Berlegers.

In Bezug auf vorstehende Erklarung des hen. Dr. und Professor G. haffel wiederhole ich nicht nur die bereits von mir auch anderwarts gegebene Berficherung, das, was mir an meinem Thile obliget, gegen bie vereiben Zonehmer biese Berfeche huntlich zu erfüllen, fondern ich verfreche zugleich beirmit, sie nachlichst schoerung ber einzelnen Abeile Sorge zu tragen, ja felbst noch kleinen Mangeln und Unvollsommenheiten, z. B. Form und Dualitat des Papieres ze. ze. abzubelsen, wozu bereits schon bie notbigen Mahregeln getroffen worden find.

Wünsichten vielleicht nach Mehrere an die Zahl ber achtbaren Theilnehmer biefes teutschen Nationalwertes fich anzuschießen: so bin ich gern erbotig, so weit der Bestand vorhandener Tremptare der fehrer erschienenen Währe außerighet, mit denstlehen für den Subscriptionsbyreis zu bienen, und sonst jebe billige Ertichterung zu gewähren.

Leipzig, im Darg 1828.

3. F. Schindler, Firma: 3. Fr. Glebitfc. Encyklopadie der Wiffenschaften und Runfte.

3 meite Section

G. Saffel und 2B. Muller.

3 meiter Theil.

HAMCKEN - HARRESPUR.

Verzeichniss der Kupfertafeln und Landcharten, welche mit dem Zweiten Theile der Zweiten Section der Allgemeinen Encyklopiidie, zu nachfolgenden Artikeln gehörig, ausgegeben worden sind:

| HAMBURG | 080 | G | 2 3 | 121  | r . | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | • | • | • | 1                |
|---------|-----|---|-----|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|
| HAMBURG | UND | A | LT  | 0 11 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   |   | : |   |   | • |   |   |   | Neue Geographie. |
| HANOVER |     |   |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Neue Geograpme.  |
| HARE .  |     |   |     |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | )                |

Für Acht Ouart - Platten zu rechnen.

HAMCKEN (Martin), lat, Hamconius, ein aus Kollega, einem Dorfe in Dftfriesland, geburtiger Schriftfteller, beffen Leben in Die burch Religionsbanbel beunrubigte lette Balfte bes fechzehnten Jahrhunderts fallt, Er mußte breimal aus feinem Baterlanbe fluchten und ftarb in bobem Alter als Droft in Donievarftal 1620. Er hat Mancherlei von großerm und geringerem Berthe aur Gefdichte feines Baterlanbes geliefert. Bir nennen bapon bas Sauptwert: Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus libri duo, meldes guerft: Westphal. 1610. 4. erfcbienen ift. 206 Auriofum perbient ein Gebicht besfelben Ermahnung, in welchem ju Ghren bes Belben Johann Cafimir alle Borte mit C anfangen \*).

HAMD MOHAMMEDI, ift ber Rame eines bei ben Doslemen febr befannten Gebetes, ober vielmebr. was ber Rame auch ausbrudt, eigentlich eines Lobge-fanges jur Ehre Duhammebs. Es wird hauptfachuch bei ben Ubungen ber Dermifche angewandt +).

(A. G. Hoffmann.)

HAMDALLAH (حبك الله), mortlid: Preis Gottes ift 1) Rame eines Dantgebetes ber Dostemen, welches unter anbern nach Tifche gefprochen werben muß und in bem einfachen Ausrufe befleht: Dant fei Gott, bem Berrn ber Welt 1)! Dann aber 2) mirb es auch oft ale Personenname gebraucht. Go bieß g. B. ber unter bem turfifchen Gultan Guleiman lebte; er farb 925 b. Debic. (1519 n. Chr. Geb.) und batte bie gablreichen, bamals erfcheinenben Werfe fur ben Gultan ober feine Minifter gewohnlich ju copiren 1): bor Mllem aber ift gu nennen:

2) Hamdallah Mastufi Al Kazwini, ein perfis fcher Gefdichtichreiber, f. ben Art. Mastufi. bes Ramens findet man unter ben gewöhnlicheren Be: (A. G. Hoffmann.)

HAMDAN, ober auch HAMADAN (whas) ben Hamdun, aus bem arabifden Stamme ber Zalebiten, ift ein Borfahr ber machtigen Dynaftie ber Sambanis ben (f. ben folgenben Urt.), welche fich nach ibm ges

nannt bat. Unter feinen brei Cobnen ift ber mittlere ber bemertenswerthefte, Ramens Abballa Abulbaib: fca: benn von biefem fammen bie bambanibifchen Furften ab, welche uber ein halbes Jahrhundert lang einen großen Theil von Defopotamien und Sprien bes berrichten \*). (A. G. Hoffmann.)

HAMDANIDEN (آل) جبدانية بني حبدان ا مدان), ift ber Rame einer arabifchen, aus bem Stamme ber Talebiten hervorgegangenen Dynaftie, melde ben abbafibifden Rhalifen Moful, Marebin, Saleb, Rineerin und anbere jum Rhalifat geborige Drte entrif und in benfelben eine unabhangige Berrichaft begrunbete. Die eigentliche Regirung berfelben bauerte vom 3. 823 bis 380 ber Bebichra b. i. von 934 — 990 nach Chr. Geb., alfo 57 Jahre lang '); indeft hatten fie boch ichon fruber als Befehishaber Bebeutung gewonnen. Schon Sambun (4) berfchaffte fich Anfeben in Defopotamien, noch mehr fein Cobn Samban, bem gu Ch= ren bie Dynaftie fich Cobne bes Samban, Sam: baniben nennet. Dan rechnet baber ben Urfprung biefes eine Beit lang fo machtigen Daufes auch wohl bon bem Beitpuntte an, wo es begann fich geltenb ju machen, alfo mit bem Schluffe bes neunten Sabrbuns berte unfrer Ura. Go ift es gemeint, wenn b'herbe-lota) behauptet, bas baus bamaban habe unter bem Rhalifen Dotabheb begonnen, welcher boch fcon im 3. 289 b. D. (901 nach Chr. Beb.) geftorben ift, und fei unter ben Rhalifen Mottafi und Doftaber febr machtig geworben, von benen ber Lette im 3. 295 b. S. (907 nach Cbr., Geb.) auf ben Ibron geffiegen war. Etwas Raberes bieruber erfieht man aus Elma: ein, meniger ift aus Abulfeba ju entnehmen. Dem Erftern ju Folge 1) mar Samban unter bem Rhalifen el (ديار ربيعة) in Diar rebiat (المعتضد) und ber umliegenben Gegend Befehlehaber und batte brei Cobne Bufein, Abballab und Davub ober David ( ulu), von benen ber mittelfte am wichtigften gemorten ift. Abulfeba 4) ermabnt einen Abulola ben

<sup>·) 38</sup>der. Mouradgen d'Ohsson tabl. génér. T. II. p. 502. Zeuts

<sup>(</sup>de Uberies von Bed. 2r Bb. C. 531.

1) Mouradge d'Ohson tab. gea. T. 11. p. 000. Zeutsch.

1) Mouradg. d'Ohson tab. gea. T. 11. p. 100. Zeutsch.

1) Mouradg. d'Ohson tab. gea. T. 11. p. 100. Zeutsch.

1) Berl. von Bed. 2r Zb. C. 185.

2) (Bein ber Literatur ber Demanen in Gidborn's Gefd. ber Literat. 3r 20. G. 1173.

M. Guevel, b. EB. u. R. Biveite Sect. II.

<sup>\*)</sup> d'Herbelos Bibl. orient. II, 192. 1) Dabfdi Rhalfa's tekramet tewarich p. 162. pergt. J. H. Möller de namis orientt, in numophylacio Goth, asservatis Comment. I. p. 132 (Ad. 2. Goth. 1826.) 2) Bibl. Orient. T. II. p. 192. 3) Ilistor, Saracen. L. II. c. 17. p. 177. ed. Erpen. Lugd. Bat. 1625. 4) Annal. Muslem, T. II. p. 391. ed Adler.

Samban und bezeichnet ibn als Dheim von Rafer eb. baula, bem alteren Gobne bes Abballab, melder bermoge ber fonftigen, uber bie Gobne Sambans befannten Radrichten nicht mit David ben Samban, fonbern mit bem Sufein ibentifch fenn muß. Denn ber von Abuls feba bezeichnete Sambanibe Abulola murbe von feis nem Entel Rafer ebbaula (كاصم الدولة) ju Moful im 3, 323 ber Bebichra (934 ober 935 n. Cbr. Geb.) unter bem Rhalifen Er rabbi b) ermorbet, Davib aber, ber jungfte ber brei Bruber, mar bereits in einem Tref= fen gefallen , welches bie brei Sambaniben einem Große beamten bes Rhalifen Mottaber im 3. 320 ber Sebicbra geliefert batten 6).

Sufein (coams), ber altefte Cobn Sambans, trat in bie Runtapfen feines Batere und ging in bie Dienfte bes Rhalifen Motabheb, ber ibn jum Befehls. baber feiner Truppen ernannte?). Bon biefem frieges rifchen Manne foll guch bie Stadt und bas fehr feste bing Diar robiat, alfo in Mefopotamien ") lient, nicht bloß ihren Ramen erhalten haben, fonbern auch erbaut worben fenn "). Gein Bater batte amar Darebin inne, als aber ber Rhalif Motabbeb mit bemfelben nicht mehr aufrieben mar und baber gegen ibn ju gelbe jog, fluch: tete fich Samban in jenes ftarte Schlog, und ließ felnen Cobn in Marebin gurud. Der Rhalif belagerte ben lettern Ort nur einen Zag, bann begab er fich an bas Thor ber Fefte und forberte ben Cobn bes Sam-ban auf, es ju offnen. Geinem Befehlt wurde Kolge geleiftet; ber Rhalif feste fich ins Thor, ließ alle Coabe und Borrathe binweg fchaffen und bie Feftung fchleifen. Siermit noch nicht gufrieben, ichidte er eine Abtheilung feiner Truppen nach Sufeiniat, um ben Samban, mo moglich gefangen au nehmen : tros ber farten Befagung von gebn taufend Mann gelang bieß, ber Ort ward ge-ichleift und Samban ale Gefangener gum Rhalifen gebracht "0). Bufein felbft geichnete fich noch unter bem Rhalifen el Moftaber (puisil) baburch aus, baß er biefen von einem gefahrlichen und unrubigen Statsmanne, bem Befir Abbas ben Sufein, befreiete, inbem er ihm gum Bobne fur wiederholte Berfuche, ben Dot: taber gu entthronen, bas leben raubte 11). Rach 216: ballah's, feines Brubers, Tobe batte beffen Gobn Rafer ebbin ben ganbftrich von Diar rebiat und Moful in Befit genommen; allein Abulola Bufein beabsichtigte, feinen Reffen bei Seite ju fchieben und fich felbft jene Proving ju verschaffen. Bu bein Enbe machte er bem Rhalifen allerlei Berfprechungen 12),

ging nach erhaltener Buftimmung bes Abglifen nach Dos ful ab, um feinen Bwed ju erreichen, warb aber ein Dofer feines unrechtlichen Unternehmens, wie oben eraabit ift. Bwar fanbte ber Rhalif el Rabbi ((الراضع) eine Urmee unter Ibn Motla's Commanbo, um ben Tob besfelben ju abnben an bem fubnen Reffen, auch mußte biefer bie Rlucht ergreifen, febrte aber boch nach bem Abauge ber Armee gurud und erhielt auf fein Bit. ten und nach bem Berfprechen eines Eributes Bergebung fur bie Frevelthat " 1).

Eine Beit lang muffen bie 3 Bruber Bufein. Abballa und Daub gemeinschaftlich in Moful ben Befehl geführt haben; fo berichtet wenigstens b' Derbelot 14), bem Berfaffer bes Rigbiariftan folgenb. Dief bauerte nach bemfelben bis ums 3. 320 ber Bebichra. In biefer Beit fluchtete fich ein machtiger Gunuch bes Rhalifen Moftaber, Namens Munas ((opin), ju ben Sambaniben, um ben gebeimen Rachftellungen feiner Reinbe am Bofe ju entgeben und glaubte bort um fo ficbrer fenn gu tonnen, weil bie Gobne Sambans feine Freunbe waren und ihm viel zu verbanten hatten. Doch er batte fich in ihnen ganglich geirrt; benn fie traten auf Die Seite feines Feinbes und wollten ihn mit Gewalt aus ihrem Gebiete vertreiben. Rur ber jungfte ber brei Bruber wollte in bas unbantbare Berfahren nicht milligen, und furchtete, aus Strafe fur eine folche uneble Gefinnung im Rampfe gegen Dunas ben Tob ju finben, obicon er biefen einer blogen Bermunbung porgoa. weil er boch burch benfelben aller . Schmach und allen Bormurfen entnommen merbe. Geine trifftigen Grunbe fanben fein Bebor; bie Sambaniben gogen bem Dunas, ber eine unbedeutenbe Angabl von Eruppen mitgebracht batte, mit 30,000 Mann entgegen, murben aber - fo fcnell folgte bie Strafe bes himmels bem Berbrechen auf bem Bufe nach — total geschlagen und in bie Flucht getrieben. Daub's Beforgniß beflatigte fich als richtig, er marb wirklich von einem Pfeile getroffen. Dunas vertrieb bierauf biefe unbantbare Ramilie aus Moful; allein ba er nicht lange nachher unter bem Rhalifen el Kaher ( , setobtet murbe 15): fo erweiterte fich bie Macht und bas Unfeben berfelben balb vielmehr. als fruberbin 36).

Bir menben uns nun zu bem ameiten Gobn bes Samban, Abballa Abul Saibicha all auc) ( ); er trat in bie Dienfte bes Rhalifen el Muftafi (Jich) und befam bas Commando über beffen Armee 27). Bir finben ibn barauf als Berrn bon Moful, welches er querft befag burch Muttafi's Ber-

<sup>5)</sup> Annal. Muslem, a. a. D. 6) d'Herbelos bibl, orient. 7) Annus Annus 7, 79 Rad Cimacin a. a. D. €. 177, vergi. mit €. 176 where kip kretit § im 3. 473 kr \$\frac{1}{2}\$ whice \$\frac{1}{2}\$ in \$\frac{1}{2}\$ where \$\frac{1}{2}\$ kretit \$\frac{1}{2}\$ in \$\frac{1}{2}\$ vergi. \$\frac{1}{2}\$ kretit \$\ größern Eribut geben; fiebe Abulf. Annales Muslem, T. II. p. 394.

weglisten mit Kunnert. 380, p. 795. 13) dou'l, Ann. Musl. o. a. D. p. 584. 14) Bibl orient T. III, p. 1993. 15) Edmacin hist. Sarac. 140, III, cap. 20, p. 199, 16) d'Herbel, bibl. orient. T. II. p. 193. 17) Edmacin a. b. D. p. 177. 2006 Ret bire Κετιαρή 34], mie Kulifeba immer (βρείλ), verale, p. β. Annal. Musl. T. II. p. 594.

gunfligung 18), bann von Diarrebiat, Dinamer. bat fcon van Erpe 19) bas Bort poull bem letten Theile nach ausgesprochen, ba er es lateinisch Daipawara fdreibt, allein bag bas Dal nicht mit gatha au fprechen fei, lebrt Rirufababiao) unb Parthien 21). Unter Mottaber fubrte er bie Raramane ber Pilger nach Deffa; auf ber Rudreife fiel ber Raramite Abutaber fie binterliftig an und perfeste fie in großen Berluft und Abuthaibicha, fo tapfere Gegenwehr er auch leiftete, murbe gefangen genommen. Ingwifden gab ber vers megene Rauber ben Abulbaibicha noch in bemfelben Jahre frei mit mehrern anbern Gefangenen 23). Dach Angabe einiger hiftoriter murbe biefer, wie Eimacin 23) eradbit, von bem Rhalifen el Raber, als er gum erften Dale ben Ehron beflieg, jum Dbertammerer ober Dabs fcbis (f. ben Art, Hageb. II. Gect. Ib. I. C. 878) ers nannt 34); boch miberfprechen biefen Unbere mit Recht, wie aus Folgenbem erhellt. Bu Bagbab wurde er nam: lich von einem Pfeile getroffen, und bann vollenbs umgebracht 25), gerabe ju einer Beit, wo er bamit umging, ben Rhalifen Raber zu enttbronen und zu tobten, zu Gunften bes erft 3 Zage porber abgefesten Doftaber's. Bie lieffe fich biefer fein Plan mit jener nur fo eben erfolgter Erbebung ju ber bebeutenben Burbe eines Sabichib jufammen reimen, ba er nach beffen Realifis rung nichts gewinnen, fonbern nur verlieren fonnte 26)? Cein Schidfal ereilte ibn in bem Tumulte. Gein Cobn Dafer ebbauta war von ibm in Moful gurudgelaffen und ber Rhalif Mottaber, welcher burch bie ermabnte Revolution wieber auf ben Ihron gefommen mar, ließ folchen auch vorlaufig in bem Befite ber Provingen, melde fein Bater bis babin inne gehabt batte, bis ber eigene Dheim bes Dafer ebbaula ben oben ermabnten fcmargen Plan gegen ibn faßte, aber babei feinen Uns tergang fanb 27).

Den beiben Sofinen bed Abul Saubicha, bem Rafer ebb aula und Seif ebb aula gelang es endlich, als umabbangige Derrichee fich neben ben Khalifen au behaupten und einen Glang um fich zu verbreiten, wie ibn wenige Guttane zu erreichen vermocht. Der Sof Seif ebbaula's wurde ber Sammelplag "der Gelebten und Dichter; unter Anbeuen lebte ber berühmte Wotenabei beri Jabre lang bei ihm, begleitete ihn auf seinen Betohgung gegen bie bygantinglom Seren und befang seine Absten in benfalgen. Beide Perricher ließen auch

Dungen folggen gu Babra, Bagbab . Bafeth unb Di: fibis; uber bie noch erhaltenen lefe man beionbers D. G. Endfen 28) und ben ausgezeichneten arabifden Mungfenner unfrer Beit Frahn 29). Rafer ebraula bes berrichte Doful bis jum 3. 358 ber Bebich. (968 nach Chr. Geb.), Geif ebbaula bagegen Saleb ober Mleppo nur bis jum 3. 356 ber Debichra b. i. 966 nach unfrer Ara to). Wenn bie Rurften biefes Saufes in einem fo febr auten Rufe fleben. fo rubrt bien baupflachlich vom Ceif ebbaula ber, welcher felbft bie Babe ber Dicht= funft befag. Dan pflegte ju fagen, bas Geficht ber Cobne Sambans ift fur Die Schonbeit, ibre Bunge fur bie Berebfamfeit und ihre Banbe find fur bie Freigebigs feit gemacht 11). Da bie Regirung ber beiben erften Dambaniben von ber großeften Bichtigfeit ift in ber Gefchichte bes Driente, fo finbet man uber jeben bers felben unter ben fie betreffenben Artifeln eine ausführs liche Darftellung.

Die antern Berricher tiefes Saufes hatten nicht biefes Glud in ihren Unternehmungen. Beibe Abtheis lungen biefer Donaftie fonnten fich nicht immer bebaup: ten und verloren oftere ihre Befigungen. Bunachft gerieth Geif ebbaula's Cohn und Rachfolger in Baleb, (ادو لمعالى) Saabbaula Scherif Abul maali mit einem feiner Bermanbten Abu feras, ben Abulola, ben Samban in Streit uber ben Befit von ber Stabt Sims (was) in Sprien; inbeg ubermaltigte er ibn boch balb, Abu feras (الجه فراسر) ergriff bie Klucht, wurde aber burch Mbul maail's Truppen gefchlagen unb farb au Gabab (Jub) noch im 3. 357 ber Bebid. 32). Rorube (פֿקבפנא) aber, welcher bem Abul maali bei jener Belegenbeit fo febr nublich gemefen mar und als ebemaliger Stlav bes Geif ebbaula eine gemiffe Unbanglichteit an bie Familie batte baben follen, wurde ibm balb noch viel gefahrlicher, ale Abu feras. Denn er vertrieb ibn fcon im 3, 358 ber Bebichra (969) aus Saleb, um fich felber jum Berricher aufzuwerfen. Abut magli fluchtete gunachft au feiner Dutter, gerfiel inbeg balb mit ibr, fobnte fich gwar nach einiger Beit wieber mit berfelben aus, ging aber bann uber ben Euphrath und folug ju Samah feinen Bobnfit auf 33). Erft im folgenben Jahre fuchte Rorube wieber mit ibm in ein freundliches Bernehmen ju tommen, inbem er fur ibn wieberum in bem offentlichen Gebete fromme

<sup>18)</sup> משלים (Annal) Moul. T. II. p. 394. 19) 2n finer Megabe bet Edmoir p. 190. 20 Gamuse of Calcutt, p. 515. 21) Bregl. Elmoir n. a. D. p. 190, we אייני שלים ביי לעלים ביי לעל

<sup>28)</sup> Introduct, in rem num. Mahammed, p. 74. 29) Num. Cafei ca varia Massis select. It Petrop, 1825, p. 22 um Novas Symbolae ad rem numariam Mohammed, Ital. 1819. p. 25. 28g. by 1 predmårig ingeritätett Radweillung ber cingdent Möning, nöft Tangabe bet Jahres und ber Mängfabet in J. II. Möller's de num. orient, in numophyl. Goth, asseratis comment, I. p. 132. 50 Gettlam tilt et und ganj falfe, neon De ind bar it fici in ben Biriere Jahr. her tilter, im Shife 180. E. 275 Girin felten verrightt, bet Getji oberulet, netiged nur eine andere Carreloung für Gett ebaute ist, Mersels im Jahres ber de Vollege 3.01 dellege da G. D. 30. deulf. Annal. Musl. T. II. p. 496. 59, deulf.

Buniche aussprechen lief 34). Doch jum wirflichen Bes fibe gelangte Scherif Abul magli erft im 3. 376 ber Bebichra, ba Korube burch einen ihm ahnlichen treulofen Diener, ben er gum Befehlshaber ber Burg von Saleb gemacht hatte, Mamens Batofchur (, paric) gefangen genommen und in Gewahrsam gehalten murbe. Denn bie Bewohner Salebs benutten biefe Unruhe, um ihren rechtmagigen herricher Abul magli wieber ju erhalten; burd Beriprechungen brachte man ben Batbichur gur Rachgiebigfeit und bemachtigte fich ber Ctabt und Feflung. Ein andrer Freigelaffener bes Geif ebbaula, Daractafd, hielt fich ju Abul maali und flellte auch Sime, welches burch bie Truppen bes griechifden Rais fere fo viel gelitten batte, wieber ber 35). Gpater ers breiftete fich auch Batbicbur, ber bon Abul maali gum Statthalter von Sims ernannt war, hierauf eine Beit lang Damastus beherricht und fich bann in Raffa (&) aufgehalten batte, biefen Sprofling bes hambas nibifchen Saufes ju befehben. Es geschahe bieß im 3. 381 ber Bebichra. Das Glud war ihm nicht gunflig, ein großer Theil feiner Truppen fiel auf bem Schlachts felbe, mit ben Ubriggebliebenen ergriff er zwar bie glucht, wurde aber eingeholt und jur Strafe fur feine Treus lofigfeit gegen feinen Berrn und Bobitbater erbroffelt 16). . Abul maali eilte bierauf nach Ratta, wohin Batofchur nicht nur feine Rinber, fonbern auch feine Schabe in Sicherheit gebracht batte, verfprach, falls man bie Stabt übergabe, Batbichur's Angeborige ungehindert gieben gu laffen. Allein bie Schape hatten fur ibn einen ju gro-Ben Reig, er ließ nach ber Ubergabe ber Stabt bie Cohne Batbichur's aufgreifen und ihnen ihre fammtliche Sabe abnehmen. Doch bie Strafe folgte auf bem Aufe nach: bas treulos Erworbene tam ibm nicht ju Gute. Denn bei feiner Rudtebr nach Saleb fubite er fich am rechten Arme gelabmt. Rach Abulfeba's Gradblung 37) erblidte er felber bierin bie Strafe bes Simmels. Denn als ber herbeigerufene Argt gur Unterfuchung bes Ubels verlangte, baß er bie Rechte ausftrede, entgegnete er: bie Rechte bat mir bie Rechte entriffen , b. i. bas trieges . rifche Berfprechen bat mich um ben Gebrauch meiner Banb gebracht. Um britten Tage nach biefem Unfalle farb er und gwar noch im 3. 381 ber Bebichra im Monat Ramabhan, nach einer Regirung von 25 Jahren und einigen Monaten 38). Rach Barbebraus 39) farb er an ber Rolif.

benubte fofort bie Minberjabrigfeit bes Regenten, und fuchte ben wichtigen Plat Saleb feinem Reiche eingus verleiben. Bu bem Enbe entfanbte er ein gablreiches Deer 42), und Lulu fab fich genothigt, ben griechischen Raifer um hilfe zu bitten. Da Aleppo gleichsam eine Bormauer bes griechisch romifchen Raiferthumes bilbete. fo murbe biefe Bitte erfullt; es erfchien eine anfebnliche Armee von Briang, murbe aber gefchlagen und bie Bes lagerung ber Stabt begann aufs Reue. Da fich ber Plat aber wiber Erwarten burchaus nicht gur Rapitus lation verftanb, fo murben bie Belagerer laffig, baten ben Mis billab bie Belagerung aufbeben gu burfen, aumal ba auch Mangel an Lebensmitteln eintrete, ja noch ebe bie Untwort einlief, gogen fie ab. Schon jene Bus mutbung batte ibren berrn aufgebracht, noch mehr aber bas zweite; bem Barbebraus ju Rolge mar ibr Unfubrer Manbidubefin burch Lulu beftochen und wimfchte fein gartes Geficht nicht burch Bunben entftellt gu feben 42). Es erhielt baber ben Dberbefehl Rubebaria (Lingoi). welcher ohne Bergug nach Saleb gurud tehren und bie Belagerung fortfeben follte, bis es erobert worben fel Die Blotabe bauerte an 13 Monate lang, und man baute im Lager Baber, Schenfen und gange Strafen, um fich mahrend ber unabsehbar langen Belagerung bie Beit ju vertreiben. Bulu bot alle Dittel auf, um bie Stadt au balten, ben in ber Ctatt berrichenben Dangel machte er baburch weniger fuhlbar, bag er bas Betreibe um ein Dritttbeil bes Gintaufspreifes ben Ginwohnern überließ 43), bann manbte er fich nochmals um Bilfe an ben griechifden Raifer Bafilius und machte barauf aufmertfam, wie Saleb's Ginnahme burch bie Truppen bes eroberungefüchtigen Afis billab bas bugantinifche Reich bebeutenber Gefabr ausfete. Dief mirtte und ber aguptifche Felbherr ergriff bie Flucht, als ber Raifer mit feiner großen Urmee beran rudte; Bulu und Abul fabbail bagegen gingen bem Raifer entgegen und fucten burch reiche Gefchente ibre Dantbarteit an ben Zag ju legen 44). Der Rhalif Afis hatte fich aber eine mal Salebe Groberung in ben Ropf gefest und beichlof. fie noch einmal ju verfuchen und in eigner Derfon die Belagerung ju leiten ; er versammelte feine Truppen, tonnte aber megen einer Rrantheit und bes balb barauf erfolgenben Tobes nicht jum Biele tommen 45). Abul fabbail mar fortmabrent nur bem Ramen nach Berr von Saleb. ale ber eigentliche Befiber beefelben muß Lutu betrachtet werben \*6); erftecer farb im 3. 391 b. S. Mach Ginigen foll ibn eine Dirne vergiftet, nach Unbern foll ihn Lulu binmeggefchafft haben 47). 3mar hinterließ Abul fabhail zwei Cobne, Ali Abulhafan und Abul magli fderif und fie biefen auch Beberrs fcher von Saleb, maren es aber in ber That nicht.

<sup>94)</sup> Abulf. a.a. D. p. 506. \$5) a.a. D. p. 534. \$6) a.a. D. p. 578. 57) a.a. D. E. 578. \$8) Elmac. hist. Sarac. p. 231. 57) list. compendiosa dynast. p. 532. 46. Pococke. 40) Abulf. a.a. D. Elmacia a. a. D. p. 242. Barh. Chron. Syr. p. 209, 1—3. unb Hist. compend. dynast. p. 532.

<sup>41)</sup> Rode ber Angele bes Barbebräus waren et SO,000 Mann, f. Chrone Syrp. p. 290, 4 sequ. 42) Chrone Syrp. p. 204. 43) Barbeb. Chr. Syrp. p. 210. 44) Elmace. a. a. D. Bark. Chron. Syr. p. 210, 43) Barb. Chron. Syrr. p. 210, 14 seq. 46) Abulf. Annal. Mudl. T. III. p. 8. 47) Elmacin hist. Saruc. p. 256.

Denn auch jest blieben gulu und fein Gobn Danfur bie mabren herren bes Gebietes von Mlepvo. Enblich fam es benn auch babin, bag Erffere vertrieben wurben und in Agopten eine Buflucht fuchen mußten. Dach Gimacin's Angabe 48) gefchabe bieg burch gulu unb feinen Cobn Abunafr Manfur, fo bag Lettrer nicht erft nach feines Baters im I. 399 b. D. erfolgten Tobe bieß bewerkftelligt, fonbern nur feine Ufurpation bann burch bes Rhalifen Buftimmung gefestich gemacht habe, nach Abulfeba bagegen 49) erlaubte fich erft Abunaft, ben Sambaniben Aleppo ju rauben; er erfannte ben Sanptifchen Rhalifen Safem biamr allah freiwillig als Dberberen an und erlangte bafur bie Regirung über Baleb. Er behauptete fich eine Beit lang in Baleb; burch bie Treulofigfeit eines feiner Bertrauten bußte er es aber ein, worauf es burch Statthalter bes Rhalifen Satem regiert murbe. Rach einigen Borgangern erhielt biefe Statthalterfchaft ein Sambanibe Afis el molt (عزيز الملك), und behielt fie bis zu hatems Tobe. Er fcheint, wie fcon Reiste vermuthete so), mit bem (ابو ساجاع Afis ebbaula abu fobich Rajeb جاجعا) (الحالة), beffen Elmacin 31) gebentt, eine und biefelbe Person zu tenn. Ift dieß richtig, so tam er im Jahre 407 b. h. nach haleb, fiel von hatem ab und blieb unabhangiger Beberricher, bis er im 3. 413 von einem feiner Cflaven ermorbet murbe. Das Gefchlecht ber Sambaniben verliert fich von ba an immer mehr in Dunkelbeit. 3m 3. 451 b. B. finben wir inbeg noch einen Felbherrn im Dienfte bes agyptifchen Shalifen, namlich ben Rafer etbaula Abuali elbafan ben Samban, welcher nach Aleppo gefandt wurbe, um bie in ber Burg belagerte Mannichaft au entfeben, aber in Gefangenichaft gerieth 52), bann im 3. 452, nachbem er burch Dahmub ben Galeb bie Freibeit wieber erhalten batte 13), nach Agopten gurud ging 14), fich aber im 3. 460 gu einem Aufftanbe gegen ben Rhalifen Moftamir billah verleiten ließ, welcher inbef an ber Stanbhaftigfeit bes Lettern fceiterte, jeboch auch fur bie Tumultuanten feine fchlims men Rolgen batte \$5).

Madbem wir bie Geschichte ber Sambaniben, welde zu Saleb berrichten, bische verschigt baben, musina wir nun noch bie ber Dambaniben in Molul nachbolen. Der Gründer biese anderen Dynalis Rafte ebbatla bleibt, wie schon oben angedeutet ist, von unstern Dergenstellung ausgeschiossen, de siem Geschichte in einem eigens bazu bestimmten Artisch abgehandett zu werden verbeint. Er tritt vom Echapussque dim R. 358 b. S. (958 n. Chr. Geh.); seine letzten Tage waren traunig. Der Too feines Bruere Seif erbaula hatte ibn in sehr erschiedtert, baß er alle Bessunnung und allen Bersta den zu verlieren schien. Der eine seiner Societ,

6

2(butagleb (الجو تعلي) feste ibn baber im 3. 357 in bie Burg Arbman (woof) 17) ober wie Barbebraus und Abulfeba fie nennen, Ca: bafdi (دشامك, معامه) وها und nahm mit feinen übrigen Geschwiftern Befit von ben Gutern bes feiben; als herr von Aleppo wurde er von ben anbern anerkannt 39). Diefer ungerathene Gohn hanbelte im Ginflange mit feiner Mutter, welche ben fcwach geworbenen Rafr ebbaula beberrichte 60), und um feiner Sache recht gewiß gu fenn, beftellte er gwei Menfchen gu Bachtern bei bem alten Bater, welche biefen bagten und gab ihnen auch noch ausbrudlich ben Befehl, bem Eingeferferten über Richts Runbe ju geben. 216 biefer fich baber nach feinen Rintern, befonbers aber bem ale teften Cobne, ber ibn eingeschloffen batte, erfunbigte, war bie einformige Antwort: "ich bitte, if! ich bitte, trint'! weiter frage nicht!" 218 fie ibn in ber Racht, wo man ihn einzufdließen beabfichtigte, über eine Brude brachten, furchtete er, man merbe ibn in ben Tigris werfen, erfuhr aber balb, baß man ihn nur ges fangen feben wolle und entgegnete nun, baf er bei fich fcon ben Befchluß gefaßt, feinen Gobn babin bringen ju laffen, biefer ibm aber guvor getommen fei #1). Benn bieß mahr mare, fo ließe fich Abutaglebs unna turliche Berletung aller findlichen Liebe noch am erften ertlaren und gemiffer Daffen in Etwas entfculbigen. In ben Berrath willigte ber jungere Cohn bes Greifes, على البركت vielleicht auch bie Tothy والبو البركت) Woulbarafat ter Fatime. Mußer biefen zwei Gobnen von ber rechtmaffigen Gemablinn batte Raft ebbaula noch einen Cobn, Mamens Samban, welchem er Rahaba (الرجية) ber ungludliche Bater in einem Briefe, Schilberte ihm feine Roth und bat ibn um Bilfe, allein ber Brief

und Maredin bestimmt hatte. An diesen mandte sich der unglückliche Later in einem Briefe, fässterte ihm einen Both und bat ibn um höllte, allein der Briefe wurde aufgesangen und sein Loos war dabunch nur noch verschlimmert. Er wurde in noch engerem Gewahrsan gehalten, und unter barten Drobungen ieter Beriuch, sich zu befreien, ibm gainfich untersgafe?). Der zob befreite ihn indeß bald aus alter Noth. Die dem Reichnam von allen Aindern bewiesen Gres ?) zeigte um 60 mehr, daß der robeite Eigennun bei den Aindern geberricht batte. Demdan war im böcklen Erder ihr eine solche Behandung sienes Baterd entrüstet und suche inn zu rächen. Es entspann ihr ein langer Kusselien Krieg, und der eine Lerdrecher, Abuldanafat siel durch

<sup>48)</sup> a. a. D. S. 256. 49) Annal. Moslem. T. III. p. 8. 50, Belff. Annal. Muslem. T. III. p. 650. Annol. 8. 51) Ilist. Sarac. p. 258 n. 260. 55! Elmac. a. a. D. p. 275. 53) Abulf. Annal. p. 12. 54) Elmac. a. a. D. 55 Elmac. a. a. D. p. 276. 51, p. 276. 71

Sambans Sant. Doch bie Rache gang ju vollführen. gelang biefem nicht; Samban felbft batte im Rriege viel Unglud und bufte enblich fein gand ein. Der ichands liche Abutagleb - fo munberbar find oft bes Chids fals Bege! - triumpbirte allein und nannte fich Oddat eddaula (Maul Buc) b. i. Stutze bes Reichs und el gadhanfer (الغضنفر) b. i. Lowe. offenbar beibes in Begiebung auf feine errungenen Gies ge 64). Da er fich erbot, biefelbe Gumme alliabrlich nach Bagbab gu fcbiden, welche fein Bater gegeben batte, fo maren alle Sinberniffe befeitigt und er fonnte feine Regirung als begrundet betrachten 61). 3m 3. 859 vergroßerte er fein Bebiet und eroberte Baran (மி, ) und fette einen ausgezeichneten Gprofiling bes bambanibifden Saufes bortbin jum Ctatthalter 66); im 3. 361 nabm er auch Marebin, ein Befigthum feines Salbbrubere Samban, burch Rapitulation bes Romman: banten binmeg und erbielt baburch auch große Chabe und Rriegsvorratbe 67). Dann übermaltigte er im 3. 862 eine Truppenabtheilung bes bogantinifchen Raifers, welche bie Gegend von Dajafarefin forglos auspluns berte. burd eine Armee, welche er unter Leitung feines Brubers Sabatalleh gegen fie gefanbt batte 68). Die fruber gegen feinen Bater bewiefene Barte fcheint ibn burch bas gange Leben begleitet ju haben. Co mußten ibm im 3. 360 bie Chriften in Moful 120,000 Gus fen 69) bezahlen, weil zwei Araber in einer Dofchee, welche nabe an bem Dichaelieflofter ju Doful lag, tobt gefunden worben maren 70). Gein Balbbruber Bams ban, welcher, von feiner Proving verjagt, fich an vers fcbiebenen Orten berum trieb, wurde im 3. 367 burch einen Abenteurer Bothtiar (Austig) ju einem Berfuche veranlagt, Doful einzunehmen und ließ fich bes reben, bag es nicht fcmer balten merbe, ben bisberigen Befiber Abutagleb ju verbrangen. Allein fein Difiges fcbid batte ibm einen Treulofen gugeführt; ber fcblaue Abutagleb ließ fich mit Bothtiar in Unterhandlungen ein und verfprach, ihm gur Biebereroberung feiner vers tornen Proving Grat behilflich ju fenn, wenn er ibm ben Samban ausliefere. Dieß gefcabe : Samban marb gefeffelt und bem Abutagleb übergeben. Doch biefer neue Gieg war unbebeutenb gegen bie fchlimmen Folgen, welche bie Confoberation mit bem Bothtiar berbei führte. Die Allierten murben von Bothtiars Gegner total ges fclagen, ber treulofe Bothtiar felber murbe gefangen und getobtet, Abutagleb fluchtete bis jur Grange bes bygantinifchen Reiches. Dier mußte er enblich Ctanb

balten . magte eine Schlacht und fabe bas Glud bief Mal noch wieberfebren 71). Doch bauerte bieß nicht lange. Denn nachbem er einige Beit in Amiba 72), verweilte, eroberten bie Truppen bes Abab ebbaula, mit bem er burch bie oben ermabnte Alliance in Opposition getreten war, im I. 368 bie Stadt Majafarefin. Er fluchtete fich baber nach Rababa, mabrend Abab ebbaula's Armee fich feines gangen Gebietes bemachtigte 73) und felbft nachbem fein Gegner nach Bagbab gurud gegangen war, glaubte er fich nicht mebr ficher in biefer Gegenb und wollte fich nach Damastus begeben, wurde aber von bem bortigen Statthalter Rafam (cula) nicht aufgenommen und fuchte baber in Tiberias (طبرية) feine Buflucht. Bon bort begab er fich im Unfange bes 3. 369 nach Ramla (Mor), murte aber von ben Truppen bes agoptifden Rhalifen Afis billab anges griffen und ba er nur 700 Diethfolbaten batte, fo murbe er gefchlagen, auf ber Flucht eingeholt und von Dags fal (, Jacu), bem Zajiten getobtet, fein Ropf aber an ben Beberricher Mapptens gefchidt 74). Siermit ffimmt ber Bericht bes Abulfgrabich nicht gang überein; benn nach bemfelben 75) murbe Abutagleb ju Damastus ges tobtet, als er fich bortbin fluchtete.

Abutagleb 76) binterließ zwei Bruber: Abn taber Ibrahim und Abballah el Bofein, welche in bie und (شرف الدولة) Dienfte bes Charf ebbaula nach feinem Tobe in bie bes Beba ebbaula -(A) ( Den Lettern baten fie im 3. 379 um Erlaubniß, nach Moful gurud febren und fich in ben Befit ihres vaterlichen Erbes feben au burfen, und erhielten fie auch. Die Bewohner von Dos ful empfingen fie mit bem großeften Enthufiasmus, fo baß mit ihrer Silfe ber von bem Bujiben borbin gefebte Statthalter balb vertrieben murbe und bie Sams baniben fich ibres angeftammten Reichs wieber bemachtigen fonnten "7). 3mar beunruhigte fie Bab (U), ber Beherrscher von Diarbetr (ريام ويكر), schon im 3. 380 aber tam es balb gu einem Treffen, in welchem fie fiegten und ihr Gegner ben Tob fant 78). Ingwis

<sup>64)</sup> Abull. 6. 6. D. 65) Barh. Chron. Syr. p. 199. 65
Abull. a. 6. D. p. 505. 67 (Ben bel p. 512. 68) Abull.
Hint. compend. dynast. p. 315. 69) Brigh Ger bele Sting,
wedge mit ber griedfiden dezwir diereit fermit. J. D. Micheelie
in ficiar Xusgabe bet Lex. Syr. Castell. unter bem Where in the grant

<sup>71)</sup> Aulf. a. a. D. p. 538. Aulfarag. hist. compend. dynam. p. 318. 59. 77) Aulf. a. a. D. p. 538 u. 54. 75) Elmacin a. a. D. p. 279 28. 74) Aulf. a. c. D. p. 538 u. 54. 75) Elmacin a. a. D. p. 279 28. 79] Histor. compend. dynamics from the compend that the compendence of the compendence of the compens of

lichen von Batift felbit über benfelben Gegenftanb bes

HAMDI TSCHELEBI, Cobn+) bes 2ffchems

(A. G. Hoffmann.)

ichen war beffen Reffe Abu Mi ben Merman, welcher ben Krieg fortfebte, gludlicher gegen fie, tam aber burch Deuchelmorb in einer Berfcworung um 79). Durch ben arabischen Emir Abul Dfavab (الدو الدوان), ben Stifter ber Dlaitiben (, buic cis) murbe noch im 3. 380 bem Reiche ber Sambaniben in Doful ein Enbe gemacht. Es tam namlich ju einer morberis ichen Schlacht, morin Abu taber mit feinen Rinbern und vielen ber Bornehmften ben Tob fanb 80).

Die Befdicte ber Sambaniben finbet man bei

ben grabifden Univerfalbiftorifern nach ber Beife bers felben unter ben einzelnen Jahren, in welchen fur fie wichtige Ereigniffe vorfielen; naturlich ift befonbere bervorgehoben bie Beschichte ber beiben Stifter Geif ebs baula und Rafe ebbaula. Im Cob. 245 ber bergoal. gotha'fchen Bibliothef "") finbet fich p. 152 - 214 eine Gefchichte ber Sambaniben von Dichemalebbin abu'l bafan ali. Much ber berühmte Remalebbin bat in feinem Sobdat el haleb men tarikh Haleb (800) التحلب من تاريخ حلب b. i. cremor lactia ex historia Halebi bicienige Abtheilung biefer Donge ftie ausführlich berudfichtigt, welche in Aleppo ibren Sit batte und gwar von fol, 40 bis fol. 51 bes Paris fer Cober Dr. 728. Unfer geachteter Arabift Frentag bat angefangen, biefes mertwurbige Buch befannter gu machen, bricht aber feine intereffanten Selecta ex historia Halebi (Paris 1819. 8.) gerabe ba ab, mo bie Befchichte ber Sambaniben beginnt. Spaterbin bat er bas bie Regirung bes Gaab ebbaula Betreffenbe im grabifden Drigingl mit teutider Uberfebung und Inmerfungen berausgegeben unter bem Titel: Regirung bes Saabb: Mibaula ju Mieppo aus einer aras bifden Banbidrift berausgegeben, überfett und burd Unmerfungen erflart von G. 98. Frentag. Bonn, 1820. 4. Diefe Schrift war uns gerabe nicht gur hanb, als wir bie Gefchichte bes Saab ebbaula abfaßten; allein wir tonnen nach einer nachs traglichen Bergleichung besfelben mit bem von uns nach anbern Quellen Gegebenen verfichern, bag Remalebbins Bericht mit ber oben gelieferten Befchichte im Bangen übereinftimmt und nur in fleinen, unwefentlichen Ctuften abmeicht. (A. G. Hoffmann.)

HAMDI, ein turfifcher Dichter, welcher gegen bas Ente ber Regirung bes Gultan Dobammeb II. geftors ben ift. Er hat einen vollstandigen, von feinen Candes leuten gefchatten Divan binterlaffen und zeichnete fic nach bem Berichte feines Entels, bes befannten Biographen ber turfifchen Dichter, Latifi \*), burch Frommig-teit eben fowohl als burch Gelehrfamfeit fehr aus. Derfelbe Referent fuhrt eines feiner Bebichte an, über bie

beutenb nachftebt.

febbin und geburtig aus bem Canbichaf Boli in Rus mili, war ein Freund bes berühmten perfifden Dichters Dichami, welchen er fich in feiner Doefie jum Dufter nabm. Unfange batte er fich, wie auch einer feiner Bruber ben Biffenichaften gewibmet, allein balb murbe fein Bang ju einem beschaulichen Leben überwiegenb, fo baß er fich biefem ausschließlich wibmete. Er ftarb gegen bas Enbe ber Regirung bes Gultan Bajafib unb batte bemfelben auch eines feiner fconften Berte bebis cirt in ber hoffnung, eine reiche Belohnung bafur gu erhalten. 216 er fich barin getaufcht fabe, ftrich er bie lobpreifenbe Debication wieber aus und beflagte fich in einem anbern Berte bitter über biefen Mangel an Ins ertennung feines Zalentes. Unter anbern fagt er:

Ber jest Malente fur bie Belt verfcmenbet, Bleicht bem , ber Chetfteine in bie Bufte ftreuet.

Er bat Bafelen gebichtet, allein fie fteben wenis Diefe ger im Rufe als feine romantifchen Bebichte. lettern find Suffuf und Guleicha, meldes gang borauglich fenn foll und bem Bajafit, wie ermabnt, gewibmet mar; ferner Leila und Debfdnun, bie Gefdichte eines ameiten gleich berühmten Liebespagres; bann Mevledi dschismani, b. i. bie leibliche Geburt unb Movledi ruliani b. i. bie geiftige Geburt; ferner ben Freund ber Liebenben moenis el uschak 1), auch ein Kiafet name ober Buch von ber außern Gefalt, Phofiognomit, wovon bei Latifi") fich eine Probe findet. Mugerbem gibt Jofeph v. Sammer ") noch an bas Medschalisot telsie b. i. Berfammlungen ber Eregetif; bann ein Bert Ahmedie ober bas Lob bes Propheten in Berfen und endlich ein juriftifches und ein abfetifches Buch. Um einen Begriff von ber Doefie bes Mannes zu geben, ftebe bier eine fleine Stelle bes Kiafet name:

Die rothe Befichtefarbe verrath aufwallenbes Blut, Das blaffe Beficht ben bentenben . überlegenben Beift. Se fleiner bie Obren find und aleiden fie benen ber Rate, Co übertreffen fie ficher an Diebfucht bie Daus. Granfam und ftarrfinnig ift ber Chielenbe, Daß zwei und zwei vier, laugnet er, wenn bu's behaupteft u. f. w.

HAMDUN ober HAMADUN, ein Entel bes Tage

lebiten Sareth und Bater bes Samban, von bem bie machtige Dynaftie ber Sambaniben ihren Ramen

Batifi ober biograph. Radridten son vorzugt, turt. Did.

<sup>79)</sup> Abulf. q. q. D. p. 570. 80) a. a. D. p. 572. Möller catalogus libb. tam manuscr. quam impressorum . . in biblioth. Gothans. P. I. p. 65.

tern, überf. von Thomas Chabert, G. 136 ff.

<sup>2) 3</sup>m Art. Akschemseddin Ib. II. G. 308 ift er fecheter Cobn und fein vollftantiger Rame Edeid Dobammeb Dame bebbin. (St.) 1) Geftichte ber Literatur ber Demanen in Gichborn's Lit. b. Gefch. 3r Bb. C. 1189; aber in Catifi ober biograph. Radridten von tart. Dichtern G. 189 wirb bies Bud etwas anbere genannt, namlich : bas Gefdent fur Biebenbe tohsetul uschak. 2) a. a. D. C. 140. 8) Gefd. ber Eites ratur a. a. D.

führt (f. ben Art. Hamdan und Hamdaniden oben C. 1 ff.). Coon er begann fich machtig ju machen in Defopotamien und ba fein Gobn Samban in feine Auß: tanfen trat: fo murbe baburch ber Grund gelegt, auf bem fein Urentel Geif ebbaulat fortbauete. Bon biefein Sambun ift wohl zu unterscheiben ein Gelebrter biefes Damens, vollftanbiger 3bn Sambun genannt, melder Discellanien über verschiebene Gegenftanbe bes Biffens unter bem Titel Teskiret (8, 3) gefchrie (A. G. Hoffmann.) ben bat \*).

HAMEL, du, f. Duhamel.

HAMEL (Henrick), aus Gorfum, reifte 1653 als Schiffsfchreiber nach Batavia, Kormofa und Japan, erlitt bei ber Salbinfel Rorea Schiffbruch, mußte 13 bibre in barter Gefangenicaft bafelbft feufgen, und tam erft 1668 in fein Baterland gurud. Bier gab er eine angichenbe Erzablung feiner Schidfale und jugleich porbet unbefannte Rachrichten von Rorea beraus, unter bem Zitel: Journael van de ongeluckige voyagie van 'i jaclit de Sperwer, van Batavia etc. Verciert met verscheyde figuren. Rotterd. 1668. 4. Franz. von Minutoli, Par. 1670. 12. und in Recueil de voya-ges au Nord. T. IV. 243 - 347. Teutsch im 6. Bbe ber allgem, hift, ber Reisen .). Dieß Wert ist bas Gingige, mas mir außer ben Dachrichten, Die bie Dif= fionarien in China fiber Raoli ober Rorea eingezogen baben, über ein gand befigen, bas mehr als 4000 DM. umfaßt und vielleicht 8 bis 10 Dill. Menfchen ernabrt. Samel ift auch ber einzige Europaer, ber fo viel uns befannt ift , einen Eritt in bieß ungaftliche Band getban bat, Bafil Ball fab bloß bie Dorfer auf ben benach: barten Gilanden, Broughton bie Ruften, obne einen Ruß an bas Land gefeht ju haben. Samel ergablt treus bergig und hatte gewiß bie Abficht, bie Bahrheit fagen ju wollen: was er uns berichtet hat, fimmt mit ben Ausfagen feiner Ungludsgefahrten, Die barüber vernommen find, genau überein. Inbeg tann fich in bem langen Beitraume, ber gwifchen une und ibn liegt, tros ber foreanischen Stabilitat boch manches geantert (Baur.) baben.

HAMELIA L. Diefe Pflangengattung bat ibren Ramen erhalten nach henry Louis Duhamel ba Dons ceau, Auffeber bes frangofifchen Geemefens und um bie Pflangenphyfiologie befonbers verbient burch fein unfterb= liches Bert: la physique des arbres. Par. 1758. 2 Vol. 4. - Die Gattung Hamelia ift aus ber nas turlichen Ramilie ber Rubigceen und ber erften Drbe nung ber funften Linnefchen Rlaffe. Ihr Charafter beftebt in einem febr fleinen funfgegabnten Relche, einer Corolle mit funfwinkeliger verlanglichter Robre, einer liftenformigen Rarbe und einer funffacheriger Beere mit 1) H. axillaris Sw. flora Ind. bautiger Placenta. Occid. Staubengemache mit in ben Blattachfeln ftes benben breigetheilten Blubtenabren, einseitigen Blumen und eiformig langettformigen auf beiben Geiten unbes haarten Blattern. Bachft auf Jamaita und Sapti. 2) H. ventricosa Sw. mit breigetheilten Blubtentrauben. bie am Enbe ber 3weige fteben, febr furs geftielten, an ihrer Bafis bauchigen Blumen und breigabligen eis formigen lang jugefpiten unbehaarten Blattern. In Beftindien und Gubamerita (II. granditlora Herit. Sert. Angl. IV. t. 7.). 3) H. chrysantha Sw. mit in ben Blattachfeln ftebenben breigetheilten, ausgesperre ten Blubtentrauben, einfeitigen Blumen und elliptifc ablangen an beiben Geiten verfchmalerten unbehaarten Blattern. In Beffindien (II. suaveolens Kunth, Sen.) Abgebilbet in Jacq. Icon. t. 335. 4) II. patens L. mit einer am Enbe ber 3meige ftebenben afterbolbenartigen Rispe und breigabligen eiformig ablangen langaugefpitten feinbebaarten geaberten Blattern. In Beff. indien und Gubamerita (H. xorullensis Kunth. Syn. sphaerocarpa R. et P.). Abacbilbet in R. und P. flora Peruv. Vol. II. t. 221. - S. Sprengel systema I. 765. (Sprengel.)

HAMELMANN (Hermann), ein gelehrter Theolog und fleifiger Gefchichtforicher. Cobn eines Canonifus ju Donabrud, mo er 1525 geboren mar. Geine Couls jabre fielen in bie Beit, mo Lutherthum und Papfttbum beftig gegen einander fampften , und feine Bebrer unter: liegen nicht, ibn gegen bas erftere mit Abicheu ju erfullen. Bahrend er in feiner Baterftabt Theologie ftubirte, las er begierig alle Schriften, in welchen bie Reformation gemighandelt wurde, und icon im 20ften Jabre fprach er vom Ratbeber mit binreifenber Bereb: famteit gegen Luthern und fein Bert. Much au Dinben, mo bas Licht ber reinen Lehre gu leuchten begann, bielt er öffentliche Reben au Gunften ber Defigelubbe, ber Defopfer und ber Auctoritat bes Papftes. Go ei: frig er aber bem tatbolifden Lebrbegriff anbing, fo tabelnewerth fand er ben papftlichen Colibat und ben unfeuschen Concubinat ber Beiftlichen, und bie erfte Schrift, bie er 1550 als Defpriefter ju Dunfter bruden ließ, banbelte von ber Rechtmagigfeit ber Priefterebe 1). Je mehr er feitbem bie Lebren feiner Rirche prufte, um fo verbachtiger murben fie ibm, und 1552 trat er als Defpriefter ju Camern, in ber Graffchaft Dart, bor feiner Gemeinbe mit bem Geftanbniffe auf : "baß er bisher Lehrfage angenommen und gelehrt habe, Die mit ber beiligen Schrift nicht übereinftimmten, bie er aber, burch bie Erleuchtung bes beiligen Beiftes, nunmehr verwerfen, und fich gur evangelifden Lehre betennen wolle." Muf biefes offene Geftanbnig murbe er feines Amtes entfest und aus ber Stadt verwiefen. Er unternahm nicht lange barauf eine gelehrte Reife nach Cachfen, genoß in Wittenberg Delandthons Unterricht, und murbe 1553 Prediger gu Bielefeld bei einer Bemeinbe, bie größten Theile jur lutherifchen Rirche übergetreten

<sup>\*)</sup> d'Herbelot Bibl. Orient, II, 194. Mencel bibl. hist. Vol. II. P. II. 105. Biogr. univ. T. XIX. (pon (Eprids).

<sup>1)</sup> Gie murbe 1582 ju Dortmund wieber gebrudt unter bem Zitel: De conjugio sacerdotum brevis interlocutorius a Suffraganeo et Diacono.

mar. Dhaleich als Prebiger und Jugenblebrer febr tes liebt, wurde er bennoch im Muguft 1555, angeblich wegen beteroborer Deinungen, feines Amtes entfest. Benige Bochen barauf erhielt er einen Ruf nach Lemgo als Prediger bei ber bortigen Reuftabter Gemeinbe, bes forberte nicht nur bier, fonbern auch in ber Graffchaft Batbed bie Ausbreitung ber Reformation, wurbe aber, burch bie Intrigen feiner Beinbe, im Unfange bes 3abs res 1558 bes Banbes verwiefen 2). Er begab fich nun nach Roftod, Disputirte mit allgemeinem Beifall de coena domini, nahm bie Burbe eines Licentiaten ber Theologie an, und fehrte, ba fich ber Sturm gegen ibn gelegt batte, als Prebiger nach Lemgo gurud. gelehrter Ruf und fein rubmlich befannter Gifer maren Urfache, bag er nicht nur als Reformator in ben Graf: Schaften Lippe, Spiegelberg und Pormont gebraucht, fondern auch 1566 nach Gubbolland berufen murbe, um einen Religionsftreit beigulegen. Bon bem Pringen Bil beim von Dranien eingelaben, nahm er ju Untwerpen Antheil an ber Entwerfung einer neuen Rirchenordnung für bie bafigen Butberaner, und 1569 übertrug ibm ber Derzog Julius von Braunschweig, ein enthusiaflifcher Freund ber evangelifchen Lebre, Die erfte evangelifche Superintenbentur ju Ganbersbeim. 3m 3. 1573 erfuchten ibn bie Grafen Johann und Dito von Dibenburg gu ihnen ju tommen, und, um ber Chre Gottes und bes Beile ibrer Unterthanen willen, bie Reformation in ibs ren ganben ju beforbern, mit bem Berfprechen, fur ibn au forgen. Qualeich baten fie ben Bergog Julius, ibnen ben Dottor Gelneccer (hofprebiger und Generals fuperintenbenten ju Bolfenbuttel) ju einem fo chriftlichen Berte gu überlaffen , welches vom Bergoge bewilliget murbe. Beibe Danner reiften barauf ins Dibenburg: fche, entwarfen bafelbft ein Corpus doctrinae und eine neue Rirchenordnung, worauf Geineccer nach Bolfens buttel gurud tehrte, Samelmann hingegen wurde Gus perintenbent in ben Graffchaften Dibenburg und Dels menborft, und in ber Folge auch in Bever. Er fcblog fein thatiges Leben ju Dibenburg ben 26ften Junius 1595. Geine theologischen Schriften und Abbanblungen führen faft alle bas Beprage ber ftreitfuchtigen fcbriftftels lerifchen Rebben feiner Beit, und bienen nur noch, um baraus Beitrage jur Rirchengeschichte ber westphalischen Provingen ju fammeln. Reichhaltige Quellen fur ben Beidichtforider find bagegen feine biftorifden Schriften: eine Dibenburgiche Chronit; de emortuis families principum libri III.; de titulis et nominibus principum, comitum, heroum atque illustrium familiarum, quae olim exstitere vel fuere in inferiori Saxonia, Angrivaria et Westphalia; de vita Herm. Buschii; historia ecclesiastica renati evangelii per inferiorem Saxoniam et Westphaliam etc. Diefe

und anbere biftorifche Berte Samelmanns bat Ernft Cafim. BBafferbach, nebft beffen Leben , unter bem Litel herausgegeben: Opera genealogico-historica de Westphalia et Saxonia inferiori. Lemgov. 1711. 4. Einzeln erfcbienen: Dibenburgifches Chronicon. Dibenb. 1599. 3 Thie. fol. m. Rupf. Genealogia ducum. principum, comitum et domiuorum, qui adhuc cum suis titulis exsistunt. Ib. 1582. 8. Historia ecclesiastica renati evangel. Altenb. 1686, 8. Vita H. Buschii, abaebruct in J. Goes opusc. variis de Westphalia 3). (Baur.)

HAMELN, 1) bie vierte ber großen Stabte in ber bannov. Landbroffei Sannover Rurftentbums Calenberg. mit 672 Saufern und 4900 Ginm. Gie liegt 92. Br. 52° 6' 27" 2. 26° 59' 55" an ber Samel , welche fich in bie Befer ergießt, und war ehebem und besonbers feit 1757 eine ftarte Feftung, bie nebft bem ftarten Fort George auf bem Rlutberge 1806 und 1807 von ben Frangofen gefprengt und gefchleift wurde. ' Uber bie Wefer fuhrt eine Schiffbrude. Sauptbeschäftigung ber Einwohner ift ber Aderbau; bie Lage an ber Wefer begunftigt bie Sifcherei, namentlich bringt ber Lachsfang eine jahrliche Pacht von 1205 Thalern ein, auch unterhalt man eine ftarte Brauerei, bat ein paar Tabats: fabrifen ober Spinnereien, bie nach Patie 1400 Bentner Rauch = und Schnupftabat lieferten, 2 Pfeifenfabriten mit einer Production bon 1450 Groß, und etwas Strumpfweberei, und balt 6 Dartte: auf ben beiben Schlachten (Raien) wird porzhalich Duinger Gut perlaben. In ber Beferfcbifffahrt nunmt Sameln nur mit 1 ober ein paar Schiffen Theil: bas befannte Bameler Boch ift inbef feit ber Unlegung ber großen Schleuse von 1730 bis 1734 ben Schiffen nicht meiter gefahrlich. Die Stadt bat 2 lutheriche Sauptfirchen, 1 Garnifon : und 1 reformirte Rirche, melde lebtre au ber bannov. Synobe ber Reformirten gebort, eine latei: nifche Schule mit 5 gebrern, ein paar Elementarfculen und bas Stift St. Bonifacius, welches aus einem Propfte, Dechant und einigen Canonici beftebt und fich eines boben Altere rubmt. - Die Stadt bat bem Stifte ibren Urfprung ju banten und ift vermutblich im eilften Jahrh. erbaut. 3m zwolften Jahrh. hatte bie Stabt fcon ihre eigene Obrigfeit und unter ber Burs gerichaft maren Patricier und Ebelleute. Lanbesberr mar ber Abt pon Rulba: ber Propft bes Stifts befaß bie Dunge, bas Beggelb und bie Polizei und bie Bra: fen von Cherftein, welche Schupvogte bes Stifts maren,

<sup>2)</sup> Die nachfte Berantoffung baju gaben grei Schriften, bie er noch in Bielefelb gefdrieben batte : De traditionibus veris falsisque, und: De eucharistia s. et controversiis inter Pontificios et Lutheranos hoc de articulo agitatis, menon bie erfte 1555, bie zweite 1556, beibe ju Rrantfurt am Wain gebrudt

M. Encott, b. IB. u. R. Ameite Sect. II.

<sup>8)</sup> Gein Beben bei ben Opp, geneal. J. G. Leuckfeld his-5) Ein geben bet ben Opp, geneal. J. G. Leuckjeid his-toria Anmelmanni, ebrr bift. Rachricht von bem Seben, Bedie nungen und Schriften Dam. Quechind. 1720: 1727. 4., wo auch feine 74 Schriften angesüber find. J. C. Probetir vindiciae pro legitimis natalibus Hamelmanni in ber Damb. verm. Bibl. T. II. regumms successors transcussaus in egr pomo. eeffi. 2010. 1. il.

F. 1. 156. De Opanelmans Bater its open eeffi. 2010. 1. il.

gebern, Fabricii hist bibl. sase. P. 11. 42. Rumann syllog.

epist. Vol. 1. 450. pen på ette et betwern, deft. 6. 22. il.

Bidripbd. bifl. geger. Ratienafteferber auf b. 3. 1600. 6. 373 
25. Retern un syl get. Danneerr. il. 6. XLV.; f. 1800 ver ben opusc. unb faft allen Sammlungen, auch im Freber.

ben Boll und bie untern Gerichte; jeboch mußte ber Stadtrath bie Berechtigfeiten an fich ju bringen. 1259 perfaufte Abt Beinrich ju Rulba bie Stabt nebft ber Bogtei an ben Bifchof Bebefind von Dinben. entstand bieruber. ba meber bie Burger noch ber Graf pon Cherftein bamit gufrieben maren, eine Febbe, in welcher bie Burger eine große Dieberlage erlitten, bie mabricheinlich Anlag ju ber gabel vom Ausgange ber Samelnichen Rinder gegeben hat. 1260 überließ ber Bis foof bie Balfte ber Stadt an bie Bergoge Albrecht und Johann und im Berlaufe meniger Jahre tam felbige pollig an bas Saus Braunfchweig und geborte abwech: felnb ben Linien ju Grubenbagen, Braunfchweig und Celle. Mus ber ebemaligen Stabtvogtei und ben auf= gebobenen Amtern Margan und Lachem (am 23. Dai 1823) ift gegenwartig

2) ein eigenes Umt Sameln gebilbet, welches 1 Marttfleden, 46 Dorfer, einige Gingelne, 1540 Sauf. (v. Kobbe.)

und 8424 Ginm. gablt.

HAMELSVELD (Ysbrand van), hollanbifcher Theolog, Gobn eines Lichterfabritanten ju Utrecht, wo er ben 7. Februar 1743 geboren mar. Er befuchte bie atabemifchen Borfale in feiner Baterftabt, bisputirte 1764 de aedibus Hebraeorum, und wurde bas Jahr barauf Doftor ber Theologie. Die Prebigerftelle au Durgerbam bei Amfterbam, welche ibm 1766 übertragen murbe, vertaufchte er 1776 gegen bie gu Grootenbroet, und 1777 gegen bie ju Goes, allein auch biefe legte er nach 2 Jahren wegen eines firchlichen 3miftes nieber, und begab fich in feine Baterflabt, wo er 1784 Pro= feffor ber Theologie und Prebiger mnrbe. Diefes ges boppelte Amt perfor er 1787, beim Musbruche ber ins nerlichen Unruben, als fo genannter Patriot. Bei ber neuen Umfchaffung ber politifchen Ungelegenheiten in feis nem Baterlande nahm er an ber Regirung Theil, und wohnte abwechfelnd ju Leiben, im Baag und ju Imfferbam. 216 1796 bie gegen ihn ergangenen Befchluffe tafürt murben, erhielt er von Reuem ben theologifchen Lebrftubl au Utrecht, entfagte ibm aber freiwillig aus Achtung gegen ben verbienten Bebrer, ben er batte bers brangen muffen. Balb barauf murbe er Bolfereprafens tant, und als folder 1798 verhaftet, aber burch Daens bel's Gegenrevolution in bemfelben Jahre wieber in Freis beit gefest. Geit biefer Beit entgog er fich ben offents lichen Gefchaften, und privatifirte faft immer ju Amfter= bam bei feinem Cohne, einem Sachwalter, bei bem er ben 9. Dai 1812 ftarb. Er mar einer ber fruchtbars ften bollanbifchen Schriftsteller feiner Beit, ein Pfeiler alter hollandifcher Orthoborie, nicht unbefannt mit ben Meinungen und Anfichten auslandifder Gottesgelehrten, befonders ber teutichen, beren Schriften er fleifig las, bie aber in feinem Goffem feine Beranberung au bewirten vermochten. Dit ber Kenntnig mehrerer alter und neuer Sprachen verband er auch viele und mannichfaltige Sachtenntniffe, aber Eigenes bat er in feinen Schriften nur wenig. Deffen ungeachtet fanben fie in Solland vielen Beifall, weil er im Gefchmad feiner ganbeleute arbeitete. Den meiften Ruf verschaffte ibm feine neue bollanbifche Uberfehung bes alten und neuen Teffaments. und feine Apologie ber Bibel in 8 Banben. 3m Auslanbe murbe er am befannteften burch feine biblifche Geographie: Aardryskunde des Bybels. Amsterd. 1790-93. Vol. VI. 8. Zeutsch, mit einigen (vielen) Unmerfungen verfeben von R. Janifch. Samb. 8 26. 1793 - 96. 8. mit einigen Rarten und Grundriffen (unvollenbet). Der Berfaffer bat gwar neuere Mufflas rungen mit Kleiß benutt, und bie Dateriglien aut georbnet und lichtvoll bargeftellt, aber manchmal ift er allgu weitlaufig, bogmatifirt jum Unglud, und verrath feine liberale Unficht ber biblifchen Gefdichte. Gine aute Uberficht ber iubifchen Geschichte feit ber Berftorung Jes rufalems gibt feine Geschiedenis der Jooden. 1805. und einen brauchbaren Abrig liefert fein Kort begrip der alg. Gesch. van de Schepping der wereld af tot het einde der 18 eeuw. Amst. 1802. 8. Für ben Statistifer fcatbar ift: De zedelyke toestand der nederlandsche natie op het eynde der agtiende eeuw. Amst. 1791. Vol. II. Tweede Druck. Ib. 1791. 8. Um langften beschäftigte ibn feine Allgemeene kerkelyke Geschiedenis der Christenen. Vervolgd door A. Ypey. Haarlem 1799 - 1816. Vol. XXV. 8. mit Rupf. Reben ber Bearbeitung bies fer Berte überfette er viele Schriften von Dichaelis. Gramer, Ifelin, Babrbt, Dobbeim, Gichborn, Emalb. Archenbolg ic. aus bem Teutschen ; von Beattie, Priefts ley, Daria Bollftonecraft ic. aus bem Englanbifcben, und von Deder te. aus bem Frangofifchen. Mis Ditglied mehrerer gelehrten Befellichaften lieferte er ju ben Schriften berfelben fcabbare Abbanblungen, und Mufs fabe in Journalen .).

HAMEN (Johann van der), ein nieberlandischer Maler, welcher 1594 ju Dabrid geboren murbe und eben bafelbit 1660 ftarb. Er war ein Schuler feines Baters und arbeitete im nieberlandifchen Geichmad. Belafco rubmt feinen Dinfel als gelind und faftig und feine Manier ale großartig. Unter feinen Berten befinden fich hiftorifche Bilber, Portrate, Banbichaften, Benreftude, und vorzüglich Blumen und Fruchte+). (R.)

HAMERANI. Bon biefer teutschen Runftlerfamilie, bie aber ihre Bilbung und ibren Rubm bem Mufentbalte in Stalien verbantt, find funf Glieber ale vorzuge liche Stampelichneiber anguführen, Albert, beffen Cobn Johann, und Die Rinber Johann's: Begtrir, Bermengilbus und Dtto.

Albert Hamerani, mar aus Bermannsfirden geburtig und arbeitete unter Alexander VII. als papfilicher Medailleur in Rom, wo er um 1670 ftarb.

Sein Gobn Johann Hamerani folgte ibm in Umt und Runft nach und ftarb 1705. Er erreichte einen boben Grab ber Bollenbung in feiner Kunft, wovon befonbers feine auf Innocens XII. verfertigte Schaus

munge geugt.

f) gasti.

<sup>.) 3</sup>immermann's biogr. Stigge von ihm in Ctaublins und Afdirnere Ardiv far atte und neue Rirdengefd. Ir Bb. 16 Gt. Rro. 5. Biogr. univ. T. XIX. (von Marron).

Beatrix, beffen alteste Zochter, florb in ihrem funfund zwanzigften Jahre 1703 ober 1704 und hinterließ unter andern eine Schaumfung, im britten Jahre der Regirung bes Papsted Innoceng XII. geprägt (1700), nohe Zweifel" beife ein Win felmann und fein Jahr bundert S. 265: "eins der friftigsten, ausbrucksouffen und tichtischen Poedutte, bie aus weibe

lichen Sanben berppraegangen finb."

Hermengildus, Johann's alterer Cohn, geb. 1683, erhielt bie Stelle feines Batere in Rom und murbe 1730 nach Palermo berufen, wo er bie Grabmeifel fur bie Dunge verfertigte. Er war Mitglieb ber Atabemie G. Lutas und ftarb au Rom um bie Ditte bes Jahrs bunterte. Bu feinen iconften Arbeiten gebort ein gros fes Debaillon mit bem Bruftbilbe Clemens XI. Das von beift es in Bintelmann u. f. 3. l. c .: "Im gangen Umfange ber Plaftit gibt es nur wenige Beis fpiele fo mabrhafter Darftellungen, als biefce Profilges ficht. Die Gigenfchaft bes Fleifches ift munberbar nas turlich ausgebrudt, babei berricht im Gangen großes Leben und Beift. Bei allem Aufwande von außerftem Rleife, mit welchem biefes Wert vollenbet ift, bat ber Runftler nichts befto weniger meifterhaft gearbeitet, aber ohne alle Unmaßung mit recht feltener Raivetat."

"Stellen wir," fabrt ber befannte Berfaffer fort, "amifchen biefem Berfe, bem vorerwähnten ber Beatrir, und ber oben angeführten Debaille von Johann Sames rani auf Innoceng XII. eine Bergleichung an, fo bes fag ber Bater am meiften Rraftiges, Musbrud, Gtil, und hat fich ebenfalls vom reinen Runftgefcmade am wenigsten gegen bie berrichente Manier entfernt. Die Arbeit ber Tochter bat viel weniger Beffimmtes, neigt fich vornehmlich zum bernini'ichen Kunftgeschmad, zeugt inbeffen bon einem febr iconen Talent und leicht ges wandter Fertigfeit. Das Produtt Des Cobnes ftebt als reines Runftwert ber Arbeit bes Baters gwar nach, Stil und Gefchmad find geringer, aber in binficht auf fleißige Musfuhrung und Bahrheit ift es vorzüglich, und wenn man bie große Jugend bes Runftlers noch in Anfchlag bringt, überhaupt wunberbar und unvergleich: lid."

Otto, Johann's jungerer Cobn, geb. 1694, arbei: tete mit feinem Bruber fur bie papftliche Dunge und farb gu Rom 1768. 3m 3. . 1734 murbe ihnen bie Einschmelgung ber alten Mungen anvertraut, mit bem Privilegium, folche in ihrem eignen Saufe umgupragen, worauf fie 1738 mit ben rubmlichften Beugniffen gu orbentlichen Dungmeiftern erhoben wurben. Um bies felbe Beit wurden von ihnen bie Ranbidriften guerft in Rom eingeführt. Bon Otto's Runficharafter findet fich im Bintelmann u. f. 3. I. c. folgenbes Urtheil: "Im Fall uns eine Debaille auf Raifer Rarl VI., bei Gelegenheit ber Eroberung von Belgrab und Temes: war, richtige Unfichten feines Runftgeschmade und feiner Bertigfeit gewährt, fo ift er in Betreff ber Beichnung, bes Beftimmten und Bebeutenben, binter Bater und Bruber gurudgeblieben, im Lebenbigen und Geiftreichen auch gar von ber Schwefter übertroffen worben. Der

Ropf bes Raifers ift nur flach erhaben, febr glatt, bie Saare ziemlich luftig, bas Fleisch außerft weichlich und verfloffen." \*)

Hamerken, f. Thomas von Kempen. Hamespethmeden, f. unter Gahanbar.

MEAMESTAN ober HAMESTEGAN, in ber verf. Bein Det gwischen himmel und Erde, no die Seelen derer, die so wiel Gutes als Bosse thaten, bis gur Auferstehung ibre Bohnung haben. An diesem Orte ist Dige und Katte sich gleich, Abriman aber hat keinen Autritt zu demselben. (J. A. L. Rickner)

HAMI. 1) ber offliche Theil ber fleinen Bucharei ober bes ganbes Turfan, ju ben Coublanbern bes fdinefifden Reichs geborig, und wie alles, mas bem himmlifden Reiche antlebt, noch bochft unbefannt. Dach ben Rarten ber Diffionarien erftredt es fich von 1020 80' bis 111° 30' 2. und von 40° 30' bis 46° 5' 92. Br.; nach bem Dfan : Bun : fi : ju : lu grangt es norb: marte an Barculu, fubmarte an Dib : fchan (Zangut), burd welches lettre gand eine große Strafe gebabnt Eigentlich ftellt es nur eine große Dafe bar, bie runbum pon ber Bufte Chafdin und ber Chene Cha: mo umgeben ift und nur einen Blug, ben Barauffu, beffen Waffer in Ganbe verfiegt, fonft aber tein fliegens bes Baffer und nur gute Brunnen bat. Das Klima ift bas Dochafiens, ber Commer fo beiß wie ber Bin: ter falt, boch ber Boben nicht unbanfbar, und tragt ameierlei Arten von Rorn , Wein und febr fcmadbafte Delonen, bagegen fehlt es an Solge und ber Aderbau ift wegen bes im Commer fehlenben Regens in einem Lanbe, wo man bas meifte Baffer aus Brunnen nebmen muß und im Commer eine unmaßige Sibe berricht, bochft prefar. Bie im gangen Sochafien, ift Biebgucht bie Dauptbeschaftigung bes Domaben, wie bes anfaffigen Burgers: Steppenwild gibt es in Menge, auch hat man fcone Achate und anbre Mineralien, aber, wie es fonft im Rufe ftanb, weber Goth noch Diamanten, fonbern biefe tommen aus Turfan. Die Ginwohner beftes ben aus Tataren ober Bufjaren, Die unter einem Rhan fteben, ber uber bie 6 Stabte Sami, Sumugarbui, Mitanu, Tidagu, Labidutidut und Gurtoba berricht; alle biefe follen nicht mehr als 2000 Familien gablen, bie in fcblechten Umftanben und in Armuth find, fich tatarifc fleiben, aber eine anbre Sprache reben. Roch erwahnt bas obengebachte ichinefifche Bert, mehrerer Ctabte, wie Juimyn, Unfifu und Tunbichin, fo wie einiger anbrer, Die mabriceinlich unmittelbar unter ben Schinefen fteben. Den Blug Barauffa nennt es Gulu, und berichtet, bag bas alte Furftenthum Gulu, mahrs fceinlich ju Tunbichin gegrundet gewesen fei. Dach bems felben muß bas Land fcon febr fruh ben Schinefen bes fannt gemefen fenn, inbem bie Raifer aus ber Chanotis fchen Dynaftie, bie 202 Jahr por unfrer Ara gu regiren begann, barin megen ber vorgefallnen Unruben eine Reftung Unfibunbuan angelegt haben follen. Durch bie

<sup>\*)</sup> Binfelmann u. f. 3. l. c. todner's Cammlung mertrutiger Debaiden. Borrete jum Sten Banb.

12

Mongolen und Didungoren ift bas ganb baufig verwuftet und in feiner Rultur gurudgebracht: bie Gebines fen, bie feit 630 es fich unterwarfen, tonnten es nur fclecht gegen bie Ginfalle und Raubzuge biefer Barbas ren fcbirmen : erft unter ber Berrichaft ber jebigen manbs fdurifden Raifer find mehrere tatarifche und mobames banifche Borben megen ber Unruben, bie in ber Mons golei und im weftlichen Turfan berrichten, bier einges manbert und baben periciebne Stabte gegrunbet, Die vielleicht eben fo viele abgefonberte Berrichaften bilben, 2) Die Sauptfabt bes vorgebachten ganbes, bie gwar bem tatarifchen Rhane gebort, aber ftete eine fcbinefifche Befabung von 1000 Dann bat, bie unter 2 Generalen fteht. Der Drt foll am Barauffa liegen, 2 Berfte im Umfange baben, mit boben Mauern umgeben fenn, und im D. und 2B. 2 fcone Thore, aber nur fcblechte Erbhutten enthalten. Doch bat bie Stadt Sanbelsleute und einen eigenen Raufhof, auch fcheint fie nicht blog ber Ctapels plat ber Sami, fonbern auch eine Dieberlage gwifchen China und ben weftlichen ganbern auszumachen. Dur 24 Berffe (4 Deile) von Sami wohnt ber Rhan ber (G. Hassel.)

HAMID, ein Canbichat bes großen osmanifchen Pafchalite Ungtoli, ber von Rarabiffar, Zette, Chibin und Rutabia umgeben und mit Bergen bebedt ift; wor: unter ber Oppfaphoros im Binter wohl 30 guß hoben Schnee (!!!) tragen foll. Er befteht faft gang aus fcmalen Thalern; Die burch eine Menge Beraftrome bes maffert merten, enthalt auch verschiebene Bergfeen, mor: unter ber Jairbir und Burbur bie betrachtlichften find, und bietet fcone Beiben bar, bat aber auch Beinbau (um ben Gee Sgirbir machfen nicht weniger als 36 Urs ten Trauben), iconen Flachs und Doft. Die Ginm. find theils Demanen, theils Bellenen, theils Turtmanen, welche lettre aber bier ihre nomabifche Lebenbart auf= gegeben und fich in Dorfer gefammelt haben. Co un: bantbar auch fonft ber gebirgige Boben ift, fo foll boch überall ein gemiffer Bobiftand berrichen, ba bas Banb ju ben Domanen ber Nachtommen von Rara Doman Dglu gebort, und biefe bem Ginfluffe ber osmanifchen Willfur ihren machtigen Schut entgegen feten. Der Sanbichaf gablt 9 Giamets, 585 Limare und erlegt einen Choff von 204,000 Ufpern. Das gand ift bas alte Pifibia, bas in ber neuern Beit außer Paul gucas fein unterrichteter Europaer gefeben bat. Geine Saupt: ftabt beißt 3fparta +). (G. Hassel.)

HAMID, ist ein bei dem Mosstemen gewäuchsicher Rame. Unter Undern verdient dier Erwähnung Samib Gbaill Pasicha, welcher gegen Ende des achtzehnten Zahre bunderts brittehalb Zahre lang unter den bedenflichten Umflähren die Würde eines Greispescheis au Konstantinopel besteitete und sich beurch Kenntuisse nicht bieß in feinem bissomatischen Rache, sondern auch in andern feinem bissomatischen Rache, sondern auch in andern (A. C. Hassmann)

HAMID, vollstänbiger Abdalhamid abine, ein ber
ribmter arabischer Kalispranh, ber unter ben ommaijie
bischem Khalischen bie bis bahin ublide Schrift verbesserte
und verschöhnerte. Man psiegte baher zu sagen: Das
Schreiben begann mit Abbalpanib und ward vollenbet
burd Din al Jamid, und seite ben Vorzug ber om
majibischem Abalisch vor den abbassischen unter andern
barin, daß die ersten bestiere Schreiber gehabt bätten.
Inzwischen erfolgte boch erst unter ben Abbassisch bei
vollige Ausbilbung der frustigen arabischen Schriftlichen
ben Artist, arabische Schrift (Ab. V. S. 55).
Damib flarb im S. 132 Ere Spelfora.

Es gibt einen Kommentar über ben Guflibes in arabischer Sprache, welcher als Bert bes 3bn Samib betrachtet wird+). (A. G. Hoffmann.)

A. G. Ressimann.)

11AMILKAR "Daupt bes fartbaglichen Dytimatengesischeite der Bartiben, mit Recht belobt in der
Beschichtet als Zeithern. Statemann und Anhert eines
Geltenstammes, mit gleichen Recht aber getabelt als
Erlifter einer bemofratischen Agaction in bem freng arishfratisch constituirten Danbelsreiche Karthago, als Erschütterer der Grundssessen einem Baetrandes durch den
Berstud, die Grundsses der Bersfassung besselben umunstützen.

3m 18ten Jahre bes erften punifchen Rrieges (von 264 bis 241 v. Chr.) betrat Samilfar, noch febr jung, als Befehlshaber einer Abtheilung ber farthagifden ganb= und Seemacht auf Sicilien , bie Babn bes offentlichen Lebens, legte ben Grund ju feinem nachberigen Rubme, bemabrte ben icon fruber erhaltenen Beinamen Bars fas (Blib) burch bie That, und entwidelte bort, im Drange vielfacher Doth auf fich felbft angewiesen, alle Reime eines bebeutenben militarifch : politifchen Charafs tere. Damais batten bie Ungelegenheiten Rarthago's in Bezug auf Rom bereits eine bochft nachtheilige Bens bung genommen. Der 3med, bas Biel jenes beifpiels lofen Rampfes ber Schwertmacht gegen bie Gelbmacht waren taum ameifelbaft mehr; mo amei Sauptreiche eines Beitalters um bie Gaulen fampfen, auf welche ihre Gewalt fich ffint, beren Dauer ihr Dafenn bebingt, tann nur jebes in bes Gegnere Bernichtung bas eigne Beil finden. Bas in biefem Ginne Samiltar ge-

†) Rad u. Dammer's afiat. Turfei in ben Biener Jahrb. unb bem Bieim. Danbb. XIII, 135.

<sup>\*)</sup> Rad bem Dean - Fun - si-ju - lu in ben R. A. G. Epbem. III. S. 374 - 376. Bergl. Grosiere Chine u. A.

<sup>\*)</sup> Toberini Literatur ber Auffen überf. von Dausleuts ner. ir Bb. & 179. 180. \*) d'Herbelot Bibl, orient. II, 196,

wirft hot, mag nur aus ben inneren und dußeren Berhöttniffen Boms ind Sarlbago's erkannt werben. Da jedoch die Darftellung berfelben bie Gränz biefed Artitets überfcheitef, do verweisen wir auf ben Polyh, Diebor, Livius, Ariflotefes, Appian und beren Erflärungen burd Pleuter, und bemerfen nur, hoß seibe Beiche war erobern de waren, Bom indef flets bloß auf fich und bod Godwert, Aartbago baggen immer auf fem Gelb und auf Andere jackte, bie Größe Roms, wie unfer Deeren treffend bagt '), auf einen Aels, die von Aartbago auf einen Geund von Goldfand gebaut

Den Stanb ber Gachen erfannte Samilfar bei ber Ubernahme bes Dberbefehls pon porft berein. Muf Gis cilien maren bie Refte ber farthagifchen ganbmacht von ben Romern auf bie Bertheibigung einzelner Puntte bes fchranft; ber Erfat, welchen ber neue Belbbert berbel führte, beffant, ber Kriegsverfaffung Rartbago's gemaß, aus geworbenen libnichen Diethtruppen und gudtlofen Romabenfdmarmen , folb : und beuteluftig, aber wenig geeignet, Die Romerlegionen in offener Telbichacht au beftehn. Dagegen maren bie Rarthager augenblictlich Meifter jur Gee, nachbem ein Sturm bie Rlotten ber Romer faft garalich vernichtet batte. Es fam alfo bare auf an, neue Seeruffungen ju verbinbern und Beforgs niffe fur bie eignen Ruften bes Momergebiets ju erregen. Um bief auszuführen und augleich ben Beift wie bie Bucht ber Reugeworbenen au fteigern, unternahm Sas miltar querft einen Geeging, verbeerte bie Ruften Itas liens vom Bebiete ber Cofrer und Bruttier an bis nach Gumd. fteuerte bann ploblic auf bie Dorbfufte Gicis liens ju, lanbete bei Panormus (Palermo), und nabm bort eine fefte Stellung, von welcher aus er bie gur Belagerung bes Sauptplages . Lilybaum (Marfella?) vereinigten Romer brei Jahr lang mittels eines Doftens und Parteifrieges feftbielt und, indem er ben Teind burch faft taglich wiederholte Uberfalle und Angriffe ermubete, fein Beer jugleich fur ben Sauptichlag tuchtig machte, welcher Siciliens Befit bem Baterlanbe wies ber geminnen follte. Die glangenbfte Baffentbat in biefem Beitraume fteter Bechfelubung von gift und Gemalt mar bie Beanahme ber Stadt Eror burch Ubers fall : ein Schlag, ber ben Rern bes Karthagerheers in ben Befit bes Berbinbungspunttes zweier Romerlager brachte, beren eines auf bem Gipfel, bas anbre am Ruge bes Berges Erpr fich befanb.

Indes waren die Romer, die seit ber letten Berflorung ibrer flotte, dem Ubergewicht ibrer Legionen auf Geillen vertrauend, biefen um so soggiet des Krieges Entischeinen ber sein der Berten, als das ficherige Berschern der Berten der Berten, als das ficherige Berschern der Berten der Berten mit ibren gulammengewürfteten und ben fo satet als gudisligen Gebtruppen ben Gegner in der Geben aufgultüben und des geltzuge Ansgang auf eine Daupyfloshet antommen zu laffen, jett, der Berten der Berten und ber Berten burchaus dowielchen Balten, nine erworden, daß um

Rach bem Berlufte ber Rlotte an Giciliens Rets tung verzweifelnb und aller notbigen Erfamittel bes raubt, ertheilte Rarthago's Genat bem Samilfar unbe: fcrantte Bollmacht fur ben Friedenschluß mit Rom. Er aber. anberes Ginnes als bie Ariftofratie babeim, mels cher ber Reichthum mehr galt wie bes ganbes Ehre und Gicilien, Die Kornfammer fur bas Bolf, erfullte bis jum Außerften feine Pflicht als Patriot und Reib: berr, und gab erft bann bem Drange ber Umffanbe nach, als jebes Mittel ericopft und bie Baffenehre vollftanbig gerettet war. Die Raumung Giciliens und aller Infeln zwifden bemfelben und Stalien, Die Rudgabe aller romifchen Gefangenen ohne Bofegelb, Die Bablung einer Entichabigung von 8200 eubbifden Gilbertalenten waren bie Opfer, welche Karthago burch Samitfar's Un: terhandlung bem Frieden bringen mußten. Zuch fuhlten Genat und Bolt beren Große tief, fobalb nur bie erfte Freude über bas Enbe 24jabriger Kriegebrangfal por: uber war. Coon bamale, ale Samilfar noch mit feis nen 30,000 unbestegten Golbfriegern bei Lilpbaum fant, regte fich in Rarthago ber Parteibaß; befonbers im Genat, um ben Gegenfat bes Giegers ju ganbe mit bem Befiegten gur Gee fdwinten gu machen, erhoben bie Freunde Sanno's laute Rlage uber ben Friebeftifter. Diefer, unwillig fcon über ben ibm abgebrungenen Frieden, unwilliger noch über ben Undant feiner Ditburger, legte fofort ben Dberbefehl in Die Banbe bes Unterfelbherrn Gisto nieber, ging nach Rarthago, mo er bie Pattel bes Sanno fiegreich, feine Thaten verleumbet, auch eine Politit an ber Tagebordnung fanb,

einen entichelbenben Gien au erzwingen bas beftebenbe Berbattnif umgefehrt, bas feinbliche Deer auf Gicilien ifolirt, Die Berrichaft gur Gee um jeden Dreis wieber gewonnen werben muffe. Durch eine greijabrige Uns ftrenaung aller Statefrafte, unterftust von ber pas triotifch gefinnten Debraabl ber Patricier, ftellten bie Confuln auch gludlich eine Geemacht wieber ber, wels de an Babl, tuchtiger Bemannung und gwedmaßis gem Bau ber Schiffe Die fruberen Flotten weit uber: traf. 216 mit berfelben ber Conful G. Lutatius plots: lich in ben ficilifden Gemaffern ericbien, Die Safen von Drepanum und Lilpbaum blofirte und bem Beere hamiltars alle Bufuhr abichnitt, wurde ber Guffet Danno von Karthago mit ber Rlotte und bem Muftrag abgeschicht, bei Erpr qu lanben, bort Lebenss mittel auszufchiffen, bagegen ben Samilfar mit bem Rerne feiner Truppen einzunehmen und fo ben Romern eine Geefchlacht gu liefern. Das Unternehmen mifflang; ber Conful Butatins, bon Sanno's Unnaberung benach: richtigt, fellte fich bei ber Infel Agufa ber feinblichen, fcmer belafteten und pon tuchtigen Streitern entbloften Rarthagerflotte entgegen und foling fie bis jur Bers nichtung. Samiltar warb Mugenzeuge biefer Dieberlage, bie fur ber Rarthager Berrichaft gur Gee auf immer entschieb. Die fpater bis jur Unverfohnlichfeit gefteigerte Feindichaft Samilfars und Danno's gestattet bie Unficht, baß auch bier, wie oft, Perfontichfeit ber Einzelnen bas Bange gefahrbet ober gar vernichtet babe.

<sup>\*) 3</sup>been ec. Ib. II. Abth. 1. G. 306.

bie wenig mit feinen Unfichten, Bunfchen und Soffs nungen flimmte; ja er jog fich ganglich von ben States geschaften gurud, fobalb es ibm flar marb. bag man Die von ibm au tuchtigen Streitern gebitbeten Golbner entlaffen, fich bemnach bes einugen Mittels berauben mollte, anbermeit wieber au geminnen, mas in Gicilien perforen mar.

Mlein balb barauf brachte ibn ein unerwartetes Ereignig ber furchtbarften Urt, ein warnenber Beitrag jur Gefchichte ber Erfparniffpfteme, neuerbings an bie Spine ber Rriegsmacht bes Stats. Der Cenat wollte bie Miethtruppen Samilfar's abbanten, ließ biefelben unvorfichtiger Beife gufammen nach Afrita tommen. und begann, - ein gefahrvolles Unternehmen gegen 30.000 Berufefrieger obne Beimath und Berb, - unter bem Bormanbe ganglicher Ericopfung ber Statstaffen, uber einen Abjug an bem ibnen auf Gicilien verheißes nen Golbe mit ihren Abtheilungeführern ju unterbans bein. Dieraus entftand querft theilweife Meuterei, bann, nachbem amei verwegene und gewandte gubrer fich gu Bertretern bes Saufens aufgeworfen batten, allgemeiner Mufrubr, ber balb, ale bie meiften ber von ben Dptis. maten obnebieß bart gebrudten Unterthanen ber Repubs Lit fich zu ben Emporern gefellten, in einen vollftanbigen Burgerfrieg mit allen nur erbentlichen Schredniffen auss artete. Sanno, bas Saupt ber berrichenben Partei im Senate, ein Mann, ber nach Polybius Beugniffe ben Rubm und großartige Entwurfe liebte, malgte offennich bie Gonlb bes Unbeils auf ben Samitfar, ließ fich jum Beerführer wiber bie Emporer ernennen, focht aber fo ungludlich, bag ber Stat an ben Rand bes Berberbens gerieth, und bie Stimme aller Patrioten ben Samitfar ale Karthago's einzigen Retter bezeichnete. Der bebrangte Senat hatte teine Babi; boch beging er nochmais ben Fehler halber Magregeln und fehte bie erbittertften Reinbe als Dberfelbherren mit gleicher Dacht neben einander an bie Gribe bes Beeres. Samilfar gemann in furger Beit bas Gleichgewicht im Relbe wieber, fucte jeboch vergebens gur Berftellung ber fur bas ent= fcbeibenbe Ubergewicht nothwendiger Ginbeit im Befehl feinen eben fo ungefchidten als eifersuchtigen Debenbubs ler auf bie Dauer ju entfernen. In einem Mugenblide nochmaliger Bebrangnig enblich fohnte eine Botichaft bes Genats bie beiben Felbherren mit einander aus, und Samilfar benutte ben Moment bes erften Ginbruds, um burch einen funftreich erbachten und gludlich ausges führten Marich ein gablreiches Deer von Emporern eins aufchließen, auszuhungern, und nachbem er beffen Un: fubrer mittels verftellter Unterbanblung von bem Saus fen getrennt batte, burch einen allfeitigen Ungriff gu vernichten. Als hierburch bie Sauptfraft ber Feinbe gebrochen mar, erfolgte fcmell bie Uberminbung ber einzelnen Beerhaufen; bie emporten Stabte unterwarfen fich, ber Freiftat warb nach einem grauelvollen Rampfe von faft vier Jahren nochmals gerettet. Mittlerweile batten bie Romer, Die Berbreitung bes Mufrubre uber Garbinien fcblau bettugenb, um ben Preis ferneres Fries bens bie Abtretung biefer Infel von ben bebrangten Rartbagern erzwungen.

Die Gefahr mar verfchwunden, ber Parteibaß geblieben. Gleich wie Gicilien burch ben Rriebenfcbluff. follte Samittar Carbinien burch biefen Rrieg bem State perloren . ben Aufruhr veranlafit baben burch übertriebene Berbeifungen an bie Golbner in Gicilien. tion Sanno's flagte ibn bes Berrathe am Baterlante por bem Genat an. Alfo von feines Gleichen gefahrbet. verließ Samiltar auf immer bie Partei ber Optimaten, folog fich bem Bolt an und gemann unter bemfelben einen bebeutenben Unbang burch ben Beiftanb bes Sasbrubal, feines nachmaligen Eibams. Der Genat fcbeute ben unternehmenben Dann an ber Gpite eines gebrudten und begbalb au Unruben febr geneigten Bolts. baufens, fprach ibn frei und entfernte ibn aus ber Sauptflabt mittels eines Kommanbo's gegen unrubige Romabenfcmarme an ber Beftgrange bes Reichsgebiets. Um bas Bolt irre ju leiten, mußte Sanno nochmals ben Befehl mit ibm theilen; balb aber marb biefer abs gerufen und Samiltar enbigte ben Felbaug allein.

Go trat Karthago's erfter Beerführer in einer obnes bin fur ben Stat verbangnifvollen Beit, als Saupt eis ner bemofratifchen Faction auf; von ba an begann bie Ariftofratie ju manten: Samilfar marb in gewiffer Sinficht ber Marius von Rarthago. Das Projett ber Groberung Spaniens mar ficher fein Bert; es mag mabrenb feiner Abmefenbeit in Rumibien por ben Genat gebracht, und von biefem, wo nicht ausbrudlich boch ftillichmeis gend, gebilligt worben fenn, weil bas Sinausfenben bes gefurchteten Felbberrn und feiner Anbanger - unter eine Daffe gabtreicher und friegerifcher Boltoftamme ber Optimatenpartei ale beftes Mittel erfcbien, um bie gefahrvolle Gegenwirfung ber Demofratie auf lange Beit, vielleicht auf immer gu entfernen. Uberbieg beburfte Rarthago neuer Erwerbungen , um bas ficilifche Infela land, bie reiche Quelle ber Statseinwohner ju erfegen; und wenn ber Genat ben friegeluftigen Relbberen, fatt ibn formlich au beauftragen, nur gemabren ließ, ja fich vielleicht bas Anfebn gab, als babe bas Unternehmen nicht bie Buftimmung bes State : fo gefchab bieß mehr, um aller Berantwortlichfeit im Sall eines übeln Musgangs enthoben gu fenn, als aus wirklicher Difbilligung eines Berfuche, ber, wenn er gelang, bie Reichthumer Rarthago's und mit benfelben beffen Dacht bebeutenb permebren mußte. Daß Samilfar gern bas filberreiche 3berien angriff , beffen Coabe, von ben punifchen Rauf: leuten au Gabes und in ben Emporien auf ber Rufte Zarteffus bochgepriefen, burch gablreiche und nach bas maligen Begriffen gebilbete Boltoftamme gefchirmt murben, beffen fefte Stabte fich ringeber erhoben und bes Lanbes Ausbeute in ibren Mauern bargen, mar bon ibm als Krieger und Parteihaupt nicht anders ju ers warten. Er batte ben Geift feines Baterlanbes erfannt ; ein Stat, in welchem Golb fur Tugenb, Befit fur Berbienft galt, ber feine Bertheibiger faufte gleich ber Baare bes Muslandes und fie tobten ober verftummein ließ gur Ebre von Sanbelopertbeilen, tonnte einem Charafter

15

feines Schlages nimmermebr gefallen. Auch bes Genats und ber Optimaten engbergige Politit, vom Fremblante mit bem Ramen "punifche Ereue" bezeichnet, batte er gur Benuge fennen gelernt; Beifpiele fehlten nicht, baff zu Rarthago, wie in Athen und Rom, felten ein großer Beift bem Saffe ber Befdranttheit entging, unb ichen mehr als Gin rubmpoller Bertheibiger ber Rationals ebre feine Thaten mit bem eignen Blute bezahlen mußte. Enblich mar Samilfar ein echter Patriot; feinem bellen Blide entging Roms Streben nicht; er haßte bie Ros mer als Tobfeinbe feines Baterlanbes; bas, mas er felbft erlebt batte, reichte bin, um ibm eine Ahnung von bem ju geben, mas bas nachfte Gefchiecht erleben tonnte. Darum gog er freudig gen Iberien, wo fur ibn Alles ju gewinnen war: eine neue Beimath, vielleicht ein eignes Reich, auf ben Fall bes Siegs minbeftens reiche Mittel fur einen neuen Romergug. Debr aber benn Miles beutet auf ben Umfang und bie Richtung feiner Plane bas Mitnehmen feines 9jabrigen Cobnes Sannis bal, nachbem er benfelben ftreng gepruft und burch eis nen feierlichen Schwur au ewigem Romerballe verpflichtet batte.

Da, wo in grauer Borgeit bes Dreans Bogenge: malt ober ber Elemente Rampf Europa von Afrita los: rif, wo Calpe fich erhebt und Abpla, bes Berafles Caulen genannt, jum Gebachtnif ber ungeheuern Rraft, melde bie Relfen trennte. - ba febte Samiltar über nach 3beriens Ruften (237 v. Chr.). Siegreich, wie immer, mar auch bier fein Schwert; bes ganbes Reichs thumer ftromten nach Rarthago, theils in Die Schat: tammer bes Ctats, theils unter bas Bolt, beffen Jung: linge fcbarenweife bem berühmten Relbberrn quagen. mabrent babeim bie Bater bas freigebige Ractionsbaupt vergotterten. Gelbft im Genate muchs ber Barfiben Anbang burch bes Rubmes und bes Golbes Dacht: bie Partei Sanno's warb allmalig in ben Sintergrund gebrangt; über Samilfare Unternehmung wurbe balb nur noch bes Beifalls Stimme laut. Reun Jahr lang tampfte er jugleich mit ben ftreitbaren 3berern und mit ben beimifchen Parteien, gewann bier bie Deinung, bort Stabte und Provingen theils burch bie Baffen, theils burch flug geführte Unterhandlung. Dabei ergog er feinen Sannibal in ber ftrengen Bucht bes Rriegs, in ber feinen Soule ber Politit, lebrte ibn ben Geift ber Beunath tennen und nabrte forgfam ben beichmore nen Romerhaß, auf bag berfelbe einft, Subrer eines machtigen Bolts in Iberien und Bebieter babeim. Die wohlbereitete Rache uben moge an ben Feinben Rarthas go's, wie an benen ber Bartiben. Inbeg erlebte Das miltar bie. Musfuhrung feiner letten Entwurfe nicht; au frub ereilte ben Belben fein Schidfal. In einer blutiaen Schlacht gegen bie Bettonen fiel er an ber Spige feiner fiegenben Scharen (228 b. Chr.) Erbe feiner Dacht und ber gefammelten Dittel warb Sasbrubal, ber langft ihm vertraute Theilnehmer an feinen Planen und Gebeimniffen. Genat und Bolf von Rar: thago beffatigten eine Babl, bie Riemand mehr gu bin: (Benicken.) bern bermochte.

HAMILKAR, ein farthogischer Suffet, von bem Berodot VII, 166 erzählt, dog er während ber berühmten Schleich mit Geson den Geheich mit Geson den Geheich auf einem größen Scheiterhausen game Zbiere geopfert und, als dennoch der Sieg sich auf die Seite ber Finden neigte, sich stellt in die Klammen gesturgt habe. Deswegen verehrten ind ber Anthoger als einen Deros daueten ihm in Karthage und den Phangenstädten herva und brachten ihm Karthage und den Albenagorse Legat. por Christ. C. XII, 6.) nennt ibn noch eine farthagliche Gottlett, b baß er auch im römischen Karthage noch verehrt word nu sie eine Larthagliche Gottlett, b baß er auch im römischen Karthage noch verehrt word nu sie karthagen sied verein werden zu sieden und eine Larthagliche Gottlett.

HAMILTON, 1) urfprunglich Cabsom, ein Martts fleden in ber fcotifchen Graffchaft ganart nabe am Bus fammenfluffe bes Cipbe und Avon. Er ift unregels maßig gusammengebauet; fein vornehmftes Gebaube, ber Palaft ber Bergoge von Samilton, ber nach bem altern Plane in ber form ein lateinisches H bilben follte, batirf fich aus verschiebenen Beitaltern und fellt von Aufen ein barodes Gebaube bar, bas aber im Innern viele Merfmurbigfeiten , worunter auch eine ausgezeiche nete Gemalbegallerie und in berfelben Rubens Daniel in ber Bowengrube, befindlich ift, enthalt und von eis nen weitlaufigen Parte umgeben, worin man noch Trums mer bes alten Cabgow Caftle, womit Ronig James einft ben Abnberrn bes Saufes belebnte, erblicht. Drt felbft befitt 1 fcones, feit 1643 aufgeführtes Ctabt: baus, 1 Gefangniß, 1 presbut, Rirche, 3 Bethaufer ber Disfenters, 8 Dospitaler fur 9, 8 und 4 Greife, 1 Cavallerietaferne, 620 Saufer und 1820 6453 Gins wohner, bie fich meiftens von ber Baumwollen : und Muffelinweberei nabren; 800 Ctuble arbeiten in biefen Geweben und außerbem fpinnen Beiber und Rinter fur Glasaom. Dagegen ift bie Leinmeberei, wegbalb pormale Damilton berubmt mar, im Berfalle. Der Drt halt Bochen : und Jahrmartte. (v. Stramberg.) 2) Eine Grafichaft bes norbameritan, Stats Reuport, erft 1817 errichtet. Gie bat bie Quellen bes Subfon, und 1820 in 8 Ortichaften erft 1251 Ginm. 3) Gine Graffchaft bes nordameritanifchen Stats Dbio im fubmefts lichen Theile, worin ber große und fleine Diami ibr BBaffer mit bem Dbio vereinigen. Gie hat einen fruchts baren Boben, Gifenminen und verfchiebne Beilquellen, und gabite 1820 31,764 Ginm. Die Sauptftabt beißt Gincinnati \*). 4) Gine Graffchaft bes norbameritanifden Stats Tenneffi in beffen oftlichem Theile und vom Zenneffi bemaffert, ift feit etwa 1816 erft in Rultur ges legt und gablte 1821 nur 821 Einm., worunter 39 Ctlaven und 16 freie Farbige, Der Sauptort beißt Brainerb. 5) Der Ramen mehrerer Detichaften in ben norbameritanifden Staten, als a) bes Sauptorts ber Grafic. Butler in Dbio am Big Diami; b) einer Orts fchaft in ter Dhiograffch. Dhio; c) einer Drtich. in ber Dennfplvaniagrafic. Frantlin ; d) eines Dorfe in Rorbs carolina Graffc. Dartin ; e) einer Ortfch. in ber Dafe fachufettsgrafich. Effer; f) eine Ortichaft in ber Reuport:

<sup>\*)</sup> Dan, Drake pipture of Cincinnati 1815,

grafich. Mabison am Ebenango mit 2 Kircheri und 2220 Einw. und einiger andverer. Ands deift ein Mith in ber Marylandsgrafich. Dutern Anns Samiston. 6) Ein Kirchjeit auf bem bermutachfein Eilarde Bermuta mit einem Johen, woraus Sohl verfeisif wird. 7) Ein undebeutendes Eilaud im Auftraloceane unter 17° 14' S. Br. und 197° 59°, zum Hickjaiendeitele gebrig. Es sift nietrig, mit Korastenstiepen unstehen.

von Bilfon gefeben unt benannt. (G. Hassel.) HAMILTON, ein altes fcotifdes Beidlecht, bas inbef aus England berftammt. - Der Abnberr bes Saufes Gilbert Damilton murbe, als er im Un= fange bes 14ten Jahrb. Robert Bruce's Berbienfte ges lobt batte, von bes Ronigs Rammerberrn John Gpenfer fo groblich beleibigt, baf er benfelben forbern mußte: Evenser fiel im 3weitampfe, und Gilbert flob nach Scotland, wo ibn ber Ronig in Chut nahm und ibn mit ber Burg Cabjow belehnte, Geine Rachtommen blieben ein volles Jahrhundert unter ben Großen Gcotlanbs unbemertt, ob fie gleich zu feiner Beit Bafallen ber Douffas maren, wie Lairb Samilton von Bisbam, ber Benealog feiner Familie barthut. James S. I. murbe 1423 ale Beifel fur Die Freiheit Ronias James I. nach England gefenbet, und leiftete nachber bei bem Aufftande bes Grafen Douglas fo michtige Dienfte, baß er 1445 jum Bairb und Deer von Scotland ernannt murbe. Er ftarb 1460. Gein Cobn, James S. II. mar ein treuer Anbanger Konigs Sames III. .. nachbem er bie Lique ber Grafen Douglas und Rog verlaffen batte, beirathete beffen Schwefter, bie verwitwete Gras fin Bopb Marie, aus welcher Che Borb Benri Darnlen, Bater Ronigs James V., geboren wurbe, unterhanbelte 1471 als Gefanbter ben Frieben gwifden Scotland und England und ftarb 1479. Dit Dariens Sand batte er bie Grafichaft Arran übertommen, aber bamit auch ben Grund zu einem emigen 3mifte amifchen feinem Saufe und ben Douglas gelegt. James Samilton III., ber britte gairb und erfte Graf von Arran, ein Cobn bes vorigen, und Dheim Patrife (wovon nachher) verband fich mit ber Familie Sume, um ben Bergog von Albanien aus ber Reichebermeferfchaft gu verbrangen, murbe aber von bemfelben 1516 gewonnen, und er be-tam, ale Abanien nach Franfreich ging, Theil am Re-gimente, zugleich aber eine heftige Rebbe mit ben Douglas, gegen welche und beren Berbunbeten ben Grafen Stuart von Levin er eine Schlacht verlor. Da biefer lettere aber an bem Tage ber Schlacht ein mußiger Bufcauer geblieben mar, fo murbe er ben Douglas ges baffig; biefe verbanben fich mit ben S. zu feinem Uns tergange und ließen ben Grafen niebermachen, welchen Job beffen Partei in ber Rolge an ben Gobnen James 5. rachte. Diefer leiftete bem Gtate als Felbherr wichtige Dienfte und ftarb 1530, eben ale eine neue Rebbe mit ben Angus begonnen batte. James IV., ber vierte gairb Samilton, ber zweite Graf Arran und Bergog von Chatellerault in Franfreich, begleitete noch ale Jungling R. James V. nach Franfreich und wurde nach beffen Tobe 1542 als nachfter Unverwandter eins

ffimmig jum Bormunbe ber jungen Roniginn Marie und jum Reichevermefer ernannt, tonnte jeboch erft au ber wirflichen Bermaltung gelangen, nachbem Begton und ber Graf von genor, Levins Cobn, ber ben Samiltons ewigen baß gefchworen hatte, noch manchem Bechfel untergelegen batte. Er mar ein phlegmatifcher, rubelies benber Mann, ber nichts von bem bochfahrenben Ginne ber Samiltone geerbt hatte, und obgleich fein Bruber John, ber Eribifchof von Unbreme und Reichsichans meifter mar, ein Mann von feurigem Geifte, bobem Muthe und feltnen Kenntniffen mit Rath und That ibm aur Geite fant, fo fonnte biefer boch nicht perbinbern. baß James, ber Intriquen bes Sofe überbruffig, nach 10 fturmifden Jahren Die Reichevermeferfchaft 1551 nies berlegte. James Murran, ber naturliche Bruber ber Roniginn, faßte bas Statsruber, und nun begann er bie politifchereligiofen Umtriebe in Scotland amifchen Murran und ben Reformirten, an beren Spife Lenor fanb, unb ben Ratholiten, beren Geele ber Ergbifchof von Unbrems mar. Die Reibungen gwifchen beiben Parteien mußten burch ber Rouiginn Rlucht aus Lochleven, Die fich ben Samiltons in bie Urme warf, jum offnen Musbruche tommen; bie Roniginn verlor ihr Beer 13. Dai 1568 und ernannte, nach Franfreich fliebend, ben Bergog von Chatellerault und bie Grafen von huntley und Araple gu Statthaltern. Aber ba Murray bie eigentliche Gemalt blieb, fo murben bie Unbanger bes Saufes Sa= milton mit wilber Buth verfolgt; ein gemighanbelter Ebler biefer Partei, Bothwelbaugh, rachte fich bafur b. 23. Jan. 1570 burch Ermorbung bes Grafen Murran. und ba man biefen Morb fogleich auf bas Saus Das milton malgte, fo ließ Lenor ben Ergbifchof auf Schloff Dumbarton greifen und 1571 ju Stirling, obne bie minbefte Form Rechtens, aufbenten. Die Befigungen ber Samiltons murben auf bas Kurchtbarfte vermuftet. und nun erft griff ber unenticoloffene Chatellerault gu ben Baffen: feine Partei murbe balb fo ftart, bag er Lenor bie Spige bieten fonnte, und biefer verlor fein Leben in einem Treffen. Darum wurde es aber noch nicht Rube in Scotland; ber Burgerfrieg bauerte fort, ba bie Roniginn in Scotland blieb, und Chatellerault flarb 1575, ebe noch beffen Enbe abgufeben mar. Gein Cohn James V. war ein fconer geiftreicher Dann, ein Gunftling ber Frauen, ber aber fcon frub ben Berfolgungen feiner Feinde ausgefest mar. Da er fich in Aranfreich ben Suguenotten in bie Urme geworfen und bie reformirte Religien angenommen batte, fo nabm ibm ber Ronig von Rranfreich fein Bergogtbum Chatellerault und er felbft entfam mit genauer Roth nach Scotland, wo er nun ben Prebiger machte, wie er ju Paris ben Bufling gemacht hatte; boch blieb er babei immer feinen Ausschweifungen getreu, und beibes verurfachte, baß er 1561 ben Berftanb verlor. Da auch fein Dbeim Morton auf bem Schafotte bas Leben verlor, fo brach bas Berberben über bas Saus Samilton, bas fich obne Saupt befant, in pollem Dafe berin: feine Befibungen wurden faft fammtlich eingezogen ober an feine Feinbe gegeben, bie gange Familie geachtet und felbft bas

Stammbaus Samilton 1579 gerftort. Die beiben Brus ber James V., John und Claube, entfloben nach Enge land: 3obn febrte, nachbem ber Bornebmfte feiner Reinbe, James Stuart, in Unanabe gefallen mar, an bes jungen Ronigs James VI. Dof jurud. Diefer eine gebent ber Treue, Die er immer gegen feine Mutter bes wiesen, nahm ibn 1585 gnabig auf, gab ihm einen Ebeil feiner Guter gurud und erhob ibn 1599 jum Darquis von Samilton. Er ftarb 1604; fein Bruber Claube tam. als bie Angelegenheiten feines Saufes eine anbere Benbung nahmen, ebenfalls nach Scotlanb aurud und murbe ber Stifter eines ameiten 3meiges bes Daufes Damilton, ber gegenwartig ben Titel eines Grasfen von Abercorn und Barons von Daiblev in Scotlanb und eines Marquis von Abercorn und Biscount von Damitton und Strabane in England führt. 3ames VI., Bobns Cobn, mar ein Gunftling R. James I., murbe 1619 jum Baron pon Ennerbale in Cumberland unb Grafen von Cambridge erhoben und ftarb, nachbem er bem State wichtige Dienfte geleiftet batte, 1625 nicht ohne Berbacht eines von bem neibijden Grafen Budings bam beigebrachten Gifte. James VII., bes vorigen altefter Cobn, mar mit Ronig Charles I. aufgezogen, und blieb biefem Ronige, beffen Gunft er vollig genofi. bis au feinem letten Athemauge getreu. Er mar es, ber im Sofahrigen Rriege 1631 bem fcmebifchen Belben 5 Reg. Englander und Sochfcoten, gufammen 6000 Dann, bie er auf eigne Roften geworben batte, auführte und ben Gieg bei Leipzig ertampfen balf; inbeg riefen ibn bie brobenben Gefahren, bie in England auf feinen Ronig einbrachen, balb in fein Baterland gurud, mo er freilich nothiger mar. Er murbe 1643 jum bergog von Samilton erhoben, und farb b. 19. Darg 1649 auf bem Chafotte ju Bonbon, nadbem ibm ber 2 Monate borber vorausgegangene Ronig bas ehrenvolle Beugniff gegeben, bag er teinen treuern Freund gehabt habe. Gein Bruter Billiam war Aufangs ebeufalls ein Bunftling Charles I., Graf von Lanart und Ctatsfefres tar von Scotland, murbe jeboch, weil er fowohl als fein Bruber nicht fur gewaltthatige Dagregeln ftimmten, 1643 gu Orford verhaftet, entfam aber und marf fich bem Parliamente in bie Banbe, trat auch mit einem Daufen von 1000 Fußgangern und 300 Reitern au bem Beere ber Covenanters, bas er fogleich nach Montrofes Giege wieber verließ, um von Reuem feinem Ronige au bienen. Er blieb ibm auch bis an ben Tob treu, unb flüchtete 1648, nachtem Alles verloren war, nach Sols land, wo ibn Charles II. nach bes Brubers Tote jum Bergoge von Samilton 1650 ernannte, inbeg tonnte er boch, wie bie übrigen Engager erft, nachbem bas geiftliche Regiment geiprengt mar, einigen Ginfluß gewinnen. Er folgte bem jungen Ronige nach England, mo er in ber Schlacht bei Borcefter tottlich verwundet, in bie Gefangenichaft Cromwels gerieth und 10 Tage barauf, ben 13. Septbr. 1651 farb. Er binterließ, wie fein Brus ber, feine Cohne und ber altere 3meig bes Saufes Bamilten murbe erloften feen, wenn nicht Charles II. Titel und Burbe b. 20. Geptbr. 1660 an Billiam Z. Encoft, b. EB. u. R. Bweite Gect. 11.

Donalas, Grafen von Gelfirt, ben Bemabl Annens, ber attern Tochter James VII. perlieben batte. Diefer neue Bergog von Samilton war Prafibent bes Bebeis menrathe, obwohl obne Ginfluß und von feinem Ronige vernachlaffigt, aber fur fein Baus von großem Ruten, indem er burch einen genauen Saushalt bie großen Schulben bebfelben tilate und ben Anfang jum Aufbau bes neuen Schloffes Samilton, bas er ungemein vers fconerte, machte. Er farb 1694, 7 Cobne binterlaffenb, bie alle ben Ramen Samilton fubrten. James VIII., alteffer Cobn pon Billiam Douglas, ein munberlicher unentichloffener Mann, ber gwar immer Freund ber Stuarts mar, aber burch perfebrte Dagregeln unter ber Roniginn Unng ihrer Cache mehr ichablich als forberlich mar, biente ber Rrone im biplomatifchen gache als Ges fanbter in Rranfreich, erhielt 1703 ben Titel eines Borb Dutton und Bergogs von Brandon in England und entzweite fich 1712, eben als er eine neue Gefanbticaft in Kranfreich übernehmen follte, mit bem Grafen Do: bun, erlegte biefen im 3meitampfe, . wurbe aber von beffen Gecunbanten Borb Macartnep ericoffen. Gein Bruber Charles, Billiams britter Cobn, murbe 1688 jum Grafen von Gelfirt ernannt und ftiftete bie Gels irtiche Linie bes Saufes Samilton, Die inbeg nach feis nem Tobe auf feinen Bruber John überging; John. ber vierte Cobn Billiams, murbe 1697 Peer von Gcot: land, Graf von Rugler, nahm aber nach bes Brubers Charles Tobe ben Titel eines Grafen von Gelfirt an : George, ber funfte Gobn Billiams murbe 1696 unter Ronig Bilbelm III. fcottifder Peer und Graf von Orfnep, zeichnete fich im Belbe, und namentlich im Succeffionefriege als Baffengefahrte Martboroughe, vortheilhaft aus, und ftarb als General ber Infanterie unb Mitglieb bes Bebeimen-Rathe gu Lonbon 1737. Er ift ber Stifter ber Drenepfchen Linie bes Baufes B. Mrs dibalb, fiebenter Cobn Billiams, zeichnete fich im Geebienfte aus, und ftarb ale Momiral und Lord Com: miffioner 1757; fein Cobn ift ber befannte Gefandte und Archaolog Billiam, bem und beffen Gemablinn ein eigner Abichnitt gebort. James IX, Cobn 3a: mes VIII., folgte bem Bater als Bergog von Samils ton und farb 1729: mit feinen Cobnen theilte fich bas Saus in 2 Linien, bie beibe noch bluben und mo: pon bie altere ben Titel eines Bergogs von Samilton mit ben ubrigen Titeln fortfett, bie zweite aber ben Zi= tel eines Barons pon Dutton führt.

Bu biefem 3meige gehort ber Uberfeber ber Memgires de Grammont, mopon nachber. Much gehort bie teutiche Ramilie ber Grafen Samilton biefem 3meige an; ibr Abnbert mar Natob, ein Gobn bes Grafen Meranber von Abercorn, ber im 17. Jahrh. nach Teutschland ging, Dberhofmeifter am turpfalafden Sofe und fpaterbin Landvogt in Burgau war; fein Cobn Unbreas farb 1738 ale f. f. Geheimers und Soffriege:Rath, Rammes rer. General ber Ravallerie und Kommanbirenber bes Temeswarer Banate, nachbem er in bem Relbauge von 1735 mabrent ber Abmefenbeit bes Grafen Konigsegg bas Amt eines Rriegsprafibenten verwaltet; Die gange Linie beschloß ber Graf Anton Johann Repomut 1776. Much bie Grafen von Bonne und Sabbinas tom. und ber noch lebenbe Benerallieutenant John Samilton, ber fich fomobl in Dit: und Beffinbien. als in Spanien und Portugal boch ausgezeichnet bat, und 1815 jum Baronet ber vereinigten Reiche erhoben ift, find Sprofitinge biefes 3meiges, ju bem auch bie befannte Malerfamilie gebort. (v. Stramberg.) HAMILTON. Englanbifche und fcottlanbifche

Waler biefes Ramens.

3 ames hamilton, aus ber schottländischen Fasmilto, vertieß wegen seiner Reisgion unter Eronwoell sein Baterland und begab sich nach Bruffet, wo er in hobem Alter flarb. Er ist ein ausgezeichneter Waler in bem kache ber Stillleben. Bon seinen brei Sohnen:

Philipp Ferbinand, John George, und Chartes Wilfiam malte ber erfte Biehftude, und vorziglich Pferbe, in einem großen und freien Stil und bilbete feinen Gobn John für dasselbe Jack aus. Er lebte eine Zitt lang in Brüffel und trat nacher in bie Dienfte bed Kaifre Karl VI., bem er nach Wien solgte, wo er auch flach.

I ohn George war einer ber größten Abiermaler feiner Zeit; er malte aber auch Blumen, Früchte und Interesten bei Interesten in beber Meisterschaft. Am meisten schäde man jedoch seine Pferbe und Wögel, von benen die ersten beiners burch das Charafterische ber Nacen in Ersausen sehn. Er lebte am Sofe Friedrichs I. um Bertin und ging nach dem Tode bestieben zu siemen Bruber nach Wien, wo der Pring von Schwarzenberg ibn zu seinem Andert um 1733.

Anton Igna, bessen Sohn, sogge berm Beichmade, eines Baters in ber Thiermalerei, obne jedoch bessen Weifen Meisterschaft zu erreichen. Er war 1696 zu Wien geboren, fand in ber Holge in bem Dienste bes herzogs von Schosen Weimer web farb als honnet bes Könige von Bodsen Weimer und Auffürsten von Sachsen zu Dueberteburg in bobem Alter.

Charles Milliam, ber jungfte ber beit Brüber, geboren ju Bruffet 1668, ging nach Augeburg, wo ber Bifchof Alerander Siglsmund im zu feinem Kammersberm machte, welche Sielle er jedoch bald wieder aufgab, um fich feiner Aunft ungehunden wöhnen zu fonnen. Er ift ein Schüler feines Balter und feiner die tern Brüber und siehnet fich in benfeben Rächern, wie

biefe, aus. Seine Bildniffe find undebeutend, und am vorzüglichsten werben von ihm Zagdtenen, vierfüßige Abjere, Wöget, Amphibten, Gestrauche und Pflangen, und namentlich Dischen geschädet. Seine Gemälbe auf holg und Kupter baben soll Swigerickte und werben zum Abeil wegen zu kleinlicher Aussührung getabelt. Er flach 1764

Billiam Samilton, ein geschätter Portrat: unb Siftorienmaler aus ber letten Salfte bes porigen Sabre bunberts, Ditglieb ber tonigl. Atabemie gu Lonbon, lebte eine Beit lang in Stalien und farb ju Conbon 1802. Unter feinen geschichtlichen Darftellungen nennen wir feine Stude in ber Shafepeare : Gallerie und feine mpthologifchen und allegorifden Bilber, Die von ben erften Reiftern in Rupfer geftochen finb. Geine Das nier bat gang bie Leichtigfeit ber neuen enalanbifden Schule, bie bis in bas Stiggenartige gebt, und feine Riguren haben oft bie überspannte Bierlichkeit von Zangern. Dagegen mirten feine groffen Daffen von Licht und Schatten nicht ungunftig, und einzelne Ropfe baben einen mabren Musbrud. Bon feinen Portraten find bes rubmt bie Gibbons als Ifabella, Remble als Richard III. und bie burch ihr Rachahmungstalent befannt geworbene DRftre. Belle. Much einige Rriege und Lagerftude von Samilton, vorzuglich bie Bernichtung ber fcwimmenben Batterien, baben einen Ramen in ber englans bifden Runftgefdichte.

Gavin Samilton, einer ber berühmteften englans bifden Daler ber neueften Schule, ftammte aus ber als ten icottifden Ramilie und mar zu Panart in Schotts land geboren. Er tam febr jung nach Rom, wo er fich unter Agoftino Daffuchi ausbilbete, in ber Folge einen Runfthanbel mit ber Ausubung ber Dalerei verbanb, fich baburch ein bebeutenbes Bermogen ermarb und 1797 fein Leben befchloß. Es wird ibm als ein Sauptvers bienft angerechnet, bag er, wie es in Bindelmann und fein Jahrhundert beißt, "baß er bas Dangelhafte und Befchrantenbe ber fonft gewöhnlich bargeftells ten hiftorifden, allegorifden ober aus ber chriftlichen Mothe geschopften Gegenstanbe eingesebn und fich bafur vornehmlich an Die bomerifden Dichtungen gehalten bat. Er bearbeitete eine gange Folge von Scenen aus ber Blias und hat überhaupt felten anbern als griechischen Stoff fur feine Gemalte gewählt. "Bas aber Die Mus-fubrung feiner Gemalte betrifft, fo unterliegt fie manchem Zabel. Die Beichnung tann als richtig gelten, aber fie ift au bart und von fcneibenben Umriffen ; feis ne Motive find meift febr überfpannt, und feine Mus: führung vernachlaffigt, befonbers im Rolorit, welches matt und befenartig ift, fo baß Menge von ibm fagte, es muffe ibm bas Drgan bes Gebens gefehlt baben.

Seinen tunfibandlerischen Spekulationen verbanken bei Erste bes Alterhums ibre Entbedung durch grabungen. Zohin gebert auch ein Unternehmen, die italienischen Kunflichulen im Mufterblättern neben eins ander zu stellen, unter bem Titet: Scholn italien Picturae. Rom. 1773. fol. Roch stienne komdiben vohren.

19

Sunego. Morghen und anbre vorzugliche Meifter Rupfer: blatter geliefert \*).

HAMIL'TON (Antoine, Comte de), aus ber fcbcts tifden Ramilie im 3. 1646 in Breland geboren, mo fein Dheim, ber Bergog von Drmond, Stattbalter mar 1). Rach ber hinrichtung Rarl bes Erften folgte feine Fas milie ben toniglichen Pringen nach Frantreich, und tehrte mit ihnen, bei ber Bieberberftellung bes Konigthums, nach England jurud'2), wo ber Sof bie Gewohnheit nach frangofischer Beife gu leben, und ben Gebrauch ber fremben Sprache um befto meniger aufgab, je mehr beibes burch baufige Befuche bes frangofifchen Abels. und bie Abbangigfeit von bem Billen gubmigs XIV. beforbert und genahrt wurde. Unter ben Fremben, Die fich an biefem hofe aufhielten, an welchem ber leichte fertigfte Bit jebe Spur von Pebanterei, und zugleich allen Ernft ber vergangnen Beiten auszutilgen fuchte, geichnete fich ber Chevalier Grammont aus, ben Die Unangbe feines Roniges bierber in Die Berbannung gefcbiet, und bie Reize ber Schwefter Damittons fefiges balten batten. Es ift mabricbeinlich, bag ber Umgang mit biefem Manne vorzüglich wirtfam gemefen ift, bie Eigenthumlichfeit von Samiltone Geift auszubilben. welcher, fern von Ehrgeig, vielleicht auch burch feinen Rirchenglauben auf ber Bahn politifcher Beftrebungen gehemmt, in ber Rabe bes Roniges und feiner ausge= laffenen Boflinge, nichts weiter als ergehliche Unters baltung fuchte. Doch ertheilte ibm nach Rarls Tobe. ber Rachfolger besfelben , welcher bei Anftellung tatbos lifcher Umgebungen breifter verfuhr, ein Infanterie : Res giment in Breland, und bie Stelle eines Commanbans ten von Limerid. Bas er in biefem Berbaltniffe geleis ftet, ift unbefannt: benn baf er nach ber Bertreibung bes Koniges an ben Unternehmungen ber Jatobiten Theil genommen, beruht auf einer Bermuthung, fut bie es teine Gewähr gibt. Rur fo viel wiffen wir, bag er fein Baterland jum zweiten Dal mit Franfreich vers taufchte, und Die Langeweile bes hofes von Saints Germain:en:Lape, und, wie alle Glieber besfelben, bie mondifden Ubungen theilte, burch welche biefer, aus Mangel anbrer Befchaftigung, bem profanen Richts: thun meniaftens bie Salfte bes Zages entriff 3). Os ift febr mabriceinlich, baf fich Samilton im Stillen burch bie Berachtung rachte, Die ibm biefe erfunftelte, jefuitis fche Frommigteit einflogen mußte; und bie Schriften. bie er an biefem traurigen Sofe fdrieb, bemeifen gur Benuge, wie reich, wenn er bie Feber ergriff, feine fatirifche Aber fich ergoß, und wie febr bie Ginfamfeit. in ber er lebte, ben Ctachel feines Bibes fcarfte, ber im gewohnlichen Umgange weber bebenbe noch glangenb mar. Er farb in einem Alter pon 74 Nabren ben 6ten Muguft 4) 1720 gu Gaint : Germain : en : Lane mit allen außern Beichen einer Frommigfeit, Die ibn, nach Bols taire's Berficherung, mabrent feines Lebens nicht immer befeelt batte 1), und binterlief ben Rubm, obgleich ein Muslanber, Die frangofische Literatur mit einer Angabl von Ergablungen bereichert gu haben, Die mit bem Bes ften, mas in biefer Gattung gefdrieben morben, metts eifern, bie meiften übertreffen, und von feiner ubertroffen morben fenb.

Unter biefen Schriften , welche Samilton auf bem letten Stabium feines Lebens fcrieb, nachbem er fcon bas fechzigfte Jahr überfchritten batte, haben bie Den fo murbigfeiten bes Grafen Grammont feinen Rubm am meiften verbreitet. Grammont mar ber Ges genftand ber Bewunderung feiner Beit, Gaint : Evres monbs 3bol, und bas Dufter bes jungen Abels, ber in biefer Difchung von Ctoly und Gefchmeibigfeit, von Muth und Galanterie, von Schlaubeit und Dreiftigfeit, felbft in bem Berein von Freigebigfeit und Gaunerei bas 3beal eines mabren Frangofen erblidte, und feine Art von Sandlung tabelnewerth fanb, bie nach ber Beife feines Belben, mit Lift unternommen, mit Rubns beit vollbracht und mit bem Rirniffe ber Liebensmurbig= feit befleibet mar. Grammont befaß in einem ausge= geichneten Brabe bas Talent, auch einem unbebeutenben Stoffe ein Intereffe gu geben, bas er in jebem anbern Munde verlor; aber auf feinen Geschichtschreiber mar biefes Salent übergangen. Auch bei ben geringfügigften Dingen ift feine Erzahlung voll Anmuth, ungefuchter Gragie und überrafchenber Benbungen. Gittlichfeit fum: mert ibn nicht .). Rur gegen Lacherlichfeit find bie Pfeile

qu'on offre en public des vocux pour le prochain, on le déchire tout doucement en particulier. 4) Rad Ginigen den 21. April. 5) Auger. Damitton's bester Biograph, bezweiselt die Richtige 5) Auger. Damiteus beiter Biggargup, organiteus en moting feit biefer Berficherung, mie mit birten einem Menne, der bei Berficherung, der bei birten einem Menne, der bei Berficherungen bei Berfiche Gerfiche erlaubigie ber Refligion nichts beniere als unverteiglich fil. 6) Folause Giede de Louis XIV. als unverträglich ift. ch. XLI.) fagt nicht mit Unrecht: Les memoires du Comte de Grammont sont de tous les livres celul où le fonds le plus mince est paré du sille le plus gai, la plus vif, et le plus agréable. -Bon héros n'a guères d'autre rôle dans ses mémoires que celui Son heron un gwiere d'autre rolle dans see meinneire que celui de friponner ses amis an jeu, d'etre volle per non velet des friponner ses amis an jeu, d'etre volle per non velet des friedes de la commentation des nutres. All hier de la commentation des nutres des nutres des nutres de la commentation de la co

<sup>\*)</sup> S. Fiorillo's Gefch, ber Malerei in Engl. Fasti's Ranfttert. Bioge, univ,

<sup>1)</sup> Rict ju Corn in der Kormandie, wie Foliaire im Cats-logue des Scrivains dis Sicele de Louis XIV, (agt. 2) 1660, 3) Daß Blich, de hamitien von biefem Hot in der gieginungs-färit zu feiner d'en ei de entwirfe, ist aus der Feder eines Wan-nes in feinen Brechtiussfren nich unwoschie. Indeme aber die geringe Babt verbienter Manner unter ben Umgebungen bes Roniges flagt, fest er hingu : le reste consiste en certains esprits que l'exemple n'a pu rendre hypocrites, gens d'un caractère un peu méprisant, mans aussi fort méprisés ici, et plus connes nilleurs. Unit métire fair nos occupations paroissent sérieuses et nos exercices tout chrétiens; car il n'y a point lei de quartier poue ceux qui ne sont pas la moitié du jour en prière, ou qui n'en font pas le semblant. — Le malheur common qui réunit d'ordinaire. ceux quil persécute, semble avoir répanda la discorde et l'aigreur parmi neus; l'amitté dont on fait profession, est souvent feinte: la haine et l'envie qu'on reafirme, toujours sincère; et tandis

20

feines Bibes gerichtet; aber biefe find immer fcharf und treffen ibr Biel. Die Ergablung von Grammonts erftem Muffluge in Die Belt, feinem Unglud im Spiel und Datta's Raivetaten gilt mit Recht fur ein Deifterftud : wenn aber bier ber Stoff felbft bas Ergebliche bot : fo geigt fich bie Runft ber Darftellung vielleicht noch mehr in ber Schilberung bes englanbifchen Sofes, und bem reichen Bilberfagle ber Danner und Frauen, bie an bem ausgegrteten Sofe Raris bes II. glangten. In biefem Theile feines Bertes wird uns D. werth, und wir fes ben , baß Beift und Ginn ibn uber ben Begenftanb ers bob, ben er als Beobachter fcbilberte. Much in biftoris icher Rudficht ift biefer Theil feineswegs unwichtig. Rann auch bie Babrbeit jebes einzelnen Buges nicht verburgt werben, fo bat boch bas Gange ben unvertennbaren Charafter berfelben, und gibt bem Lefer, mehr als jebe anbre Befdichte, ein Bilb von Berborbenbeit und Leichtsinn, beffen Bibrigfeit auch bie munterfte Farbengebung nicht gang verbergen fann.

Die nachfte Stelle nehmen bie Dabrchen ein. Gallanbs Uberfesung ber Taufend und Ginen Racht mar bamals erfchienen, und fanb, wie überall, fo auch an bem Sofe von Gaint : Germain eifrige Leferinnen. Schergent verfprach Damilton, ihnen in bemfeiben Stil nicht minber ergegliche Gefchichten gu ergablen, ale bie unericopfliche Scheheragabe ibrer Gultane; und biefem Betteifer perbanten mir einige ber minigften Dabrs den, unter benen Fleur d'Epine bas unterhaltenbefte, Zeneide bas abenteuerlichfte, bie unvollenbeten Quatre Facardins bas geiftreichfte und frechfte finb. Den Belier fdrieb er fur feine Schwefter, ale fie ben Befit von Moulineau, von ibr in Pontalie umgetauft, von bem Ronige erhalten hatte. Dan behauptet, bag biefes Dabreben gang vorzuglich reich an mitigen Anfpielungen auf Borfalle und Perfonen ber bamaligen Beit fei: biefer Reig ift fur uns verloren; aber auch fo ift es burch bie Anmuth bes Bortrags, bie feden Benbungen und bas lebenbige Rolorit bes Stils ein angenehmes und angiebenbes Bert. Un bie Dabrcben fcbließt fich ber Bauberer Faustus, und bas Bruchftud eines verfis ficirten Dabrchens La Pyramide et le Cheval d'or an, von bem man nicht weiß, ob es je vollenbet ge-Außerbem burfen wir bie E'pitres unb Chansons nicht gang mit Stillfcweigen übergebn. mar' es auch nur, um bie, ben Memoires de Grammont porgefette Epiftel an ibn bervor zu beben, bie von ben beften Rennern jener Beit fur ein Deifterftud gehalten wurde. Auch in anbern Berten biefer Art ift ibm bie Difchung von Profa und Berfen, wovon bie Reifen von Chapelle und Bachaumont ein reigenbes, aber oft überschattes Mufter gegeben batten, febr gut gelungen : und bie Rachlaffigfeit, bie man Damiltone Berfen por-

wirft, wird, wenn man fie auch nicht fur ein Erforberniß ber gefellichaftlichen Gattung gelten laffen will, burch feine Bronie, wibige Schaltbaftigfeit, geiffreiche Benbungen und angiebenbe Contrafte in Bergeffenbeit ge bracht.

Bon Samiltons Berten find bie Dentwurdige feiten am baufigften gebrudt. Die altern Musagben find verftummelt und bie englandifchen Ramen barin verunftaltet. Bollfandig und gereinigt ericbienen fie jum erften Dal burd Dorace Balpole's Bemubung in ber Privatbruderei biefes Pairs, ju Stramberry bill. 1772. 4. und bann Bonbon, 1792. mit 78 Bifbniffen und guten biftorifchen Unmerfungen. Bon ben fammtlichen Berten ift bie altere Musgabe von Lejai in 7 B. 12., welche auf Bollftanbigfeit Unfpruch macht. 1749. ohne Urtheil und Drbnung jufammen gerafft. Beit beffer bie von 1805. 3 B. in 8. mit einigen Bilbniffen; porgualich bie von Renouard beforate 1812, in 4 B. in 8. und 5 28. in 18. Die Dabrcben fint ofter uber fest : jum lebten Dale in ber Blauen Bibliothet aller Rationen; bie Dentwurbigfeiten von Gr. Burich 1807. 2 B., beibes von bem Berfaffer bicfes Artifels.

(F. Jacobs.)

HAMILTON (Patrick), ber fcottische Reformator und Darterer bes neuen Glaubens, fammte aus bem alten eblen Saufe bes Samiltone und mar 1503 gebos ren \*) Bon feinen machtigen Bermanbten unterftunt und geforbert, flubirte er ju . C. Unbrems und ging bierauf nach Teutschland, wo er fich mit ben vornebme ften Reformatoren und ihren Lebren befannt machte. Eine langere Beit bielt er fich auf ber neu gestifteten Universitat Marburg auf, wo er offentlich uber mehrere Religionsgrundfabe bisputirte. Bei ber Strenge unb Reinheit feiner Gitten fagte ibm befonbers bie Dopofition gegen bie verberbte Geiftlichfeit in gutber's Bebra au, und er fehrte als ein eifriger Betenner berfelben in fein Baterland gurud. Sier fing er auch alebald an, fic als Reformator aufgumerfen und fanb bebeutenben Anbang unter bem Bolte. Die Beiftlichfeit, baburch beunrubigt, fuchte fich feiner, auf welche Beife es fenn mochte, ju entledigen, und ber Dominitaner Alexanber Campbell, lodte ibn unter bem Bormanbe einer Dife putation nach St. Unbrems. Dort jogen ibn bie Erge bifchofe von St. Anbrews und Glasgow nebft einigen anbern Pralaten vor ibr Gericht, und geftust auf baf. mas er in ber Disputation mit Campbell behauptet ober beftritten batte, verborten fie ibn über feinen Glauben. Sie entbedten barin viele Regereien, bie er jeboch nicht wiberrufen wollte, wie g. B. bag ber Denfc feinen freien Billen babe; baf berfelbe, fo lange er lebe, in Gunben fei, und auch bas Rind fogleich nach ber Zaufe; bag Riemand burch bie Berte, fonbern allein burch

bem tonigliden Genfor eilte, und ben Drud verlangte. Das Sonorar bes Buchhanblere war ibm wichtiger als fein Ruf; ober er mochte glauben, bas Gaunerei und Betrug mit Geift und Richn beit vollbracht, ben Ruf eines Mannes von Rang nicht beeintractige.

<sup>&</sup>quot;) Ginige machen ibn, um feine Geburt ju verberrlichen, an ein nem Reffen bes James Damitton III., erften Grafen von Arran, und einem Sohne ber Schwefter bes Perjogs von Albanp, 306n Stuart. Rad DR adengie ift er nur ein Gritenverwandter bie fes Daufes.

ben Glauben gerechtfertigt werbe; bag ber Papft ber Antichrift fei : baff es fein Regefeuer gebe , und bal, m. Er murbe alfo ale Reber ber weltlichen Dbrigfeit jur Beftrafung übergeben und 1527, noch nicht vier und gwangig Jahre alt, lebenbig verbrannt. Er ftarb mit beroifcher Ergebung. Dan ergablt, bag er, als er eben an ben Pfahl gebunben wurbe, ben Donch Campbell por ben gottlichen Richterftubl forberte; und biefer ftarb wirflich nach wenigen Tagen in einem Anfalle bes Babnfinns. Go murbe benn Samilton ju einem beis ligen Marterer in ben Mugen bes Bolles verflart, und fein fruber Tob forberte bas Bert ber Reformation pielleicht mehr. als fein langes leben es gethan baben murbe \*\*).

HAMILTON (Robert), geboren ben 6. December 1721 gu Chinburgh. ftubirte bafelbft bie Araneifunbe. worauf er eine Beit lang ale Arat bei ber Darine und bem Dilitarfpital ju Port Dabon biente, bis er fich im 3. 1748 ale praftifcher Argt gu Lonn in ber Grafs fchaft Norfolt nieberließ, wo er auch am 9. Rovember 1793 ftarb; er mar Mitglieb bes Collegium ber Arate au Cbinburgh und als geschickter Argt febr geschaht und beruhmt, beffen Schriften gebiegen find und noch immer vielen Berth haben. Geine vorzuglichften finb: Remarks on Hydrophobia. Lond, (1785.) 1795. 8. 2 Bbe. The Duties of a Regimental Surgeon considered. Lond. (1788.) 1795, 8, 2 Bbe. Hints on Opium, considered as a Poison. Lond. 1790. 8. Observy. on Scrophulous Affection, with Remarks on Scirrhus, Caucer and Rhachitis, Lond, 1793. 8. Observy, on the Marsh remittent Feveralso on the Water-canker, with some Remarks on the Leprosy, with Memoirs of the Autor's Life. Lond. 1801. 8. Uber feine ubrigen Schriften vergl. Reuß gelebrt, England. (Huschke.)

HAMILTON (William Gerard), ein englanbifder Statsmann, welcher ben Beinamen Gingle Speech fuhrt. Er war 1729 ju Loubon geboren, flubirte ju Binchesfler und Drforb und wibmete fich bann ber Laufbahn feines Baters, welcher Rechtsanwalb mar. Aber ber Tob besfelben 1754 veranberte feinen Plan und führte ibn in bas Parliament. Bier bielt er im Rovember 1755 als Mitglieb bes Unterhaufes feine erfte Rebe und ers regte baburch allgemeinen Enthufiasmus. Ungeblenbet burd biefen glangenben Erfolg feines erften Auftritts, fcwieg er nachber eine fo lange Beit, bag man ibm ben Beinamen Gingle Speech gab, ben er auch bebielt, nachbem er wieber gefprochen batte. For jog ibn in ber Folge an fich und verschaffte ihm 1756 ben Poften eines Borb of the Commerce. Rach funf Jabren bes gleitete er bann als erfter Gefretar ben Grafen George bon Salifar nach Breland und fand bort balb Gelegens beit, fein Rebnertalent por ben irelanbifchen Rammern

Bei feinen Lebzeiten bat man ibn lange fur ben Berfaffer ber berühmten Letters of Junius +) gehalten. 1750 ließ er einige feiner Gebichte, jeboch nur in menigen Gremplaren in 4. bruden. Malone bat 1808. 8. ju Conbon eine Muswahl feiner Reben berausge geben ++).

HAMILTON (Sir William), fammte aus ber alten fcottifden Familie, von beren Gutern fein Bater aber nur noch einen febr fleinen Theil belaff, und murbe 1730 geboren. Er genoß einer ausgezeichneten Ergiebung und entwickelte befonbers Borliebe und Talent fur bie Raturwiffenschaften, bie Alterthumbtunbe und bie bilbenben Runfte. 3m 3. 1755 beiratbete er eine febr reiche Frau, Die fein Blud begrunbete, unb 1764 fchidte ibn ber Ronig als feinen Gefanbten nach Reapel. Dichts tonnte geeigneter fur ben Gefchmad und bie Stubien Samilton's fenn, ale biefer Poften, unb er benutte ibn in biefem Ginne mit Gifer und Erfolg. Seine Ankunft in Deavel fiel ungefahr aufammen mit ber Entbedung ber Stabte Bertulanum und Pompeji, ju beren zwedmäßiger Musgrabung er viel beitrug. Befonbere intereffirte er fich fur bie Aufrollung ber vertobiten Papprusmanufcripte und nahm fur biefe Arbeit ben Pater Antonio Piaggi in feinen Colb 1). Drei Jahre binter einander, von 1764 bis 1767, befuchte er gwangig Ral ben Befur und fammelte Beobachtungen und pulfanifche Probufte: und mit gleichem 3mede bereifte er bann auch ben Atna und bie liparifden Infeln, immer von feinem Maler, Dietro Datois, begleitet. Die Fruchte biefer Ctubien find feine in ben Transactions und bem Annual Register ber toniglichen Gefellichaft ju Conbon, bie ibn gu ihrem Ditgliebe aufgenommen batte, abgebrudten Briefe und Berichte : Account of the late eruption of M. Vesuvius, Nov. 17, 1764; Acc. of the Er. of M. Ves. in 1767; Some farther particulars of M. Vesuv.; Acc. of a Jouvency to mount Etna; Remarks upon the nature of the Soil of Naples etc. Spaterbin ericbienen fie vereinigt in zwei Berten: Observations on mount Vesuvius, mount Etna and other Vulcanos, Lond. 1772, 8. unb Campi Phlegraci, or observations on the Velcanos of the two Sicilies, Lond. II. 1776. Suppl. 1779. gr. Fol.

als Bertheibiger ber Abminiftration biefes Lorblieutenant ju entwideln. Der Rachfolger bes Grafen, ber Berjog von Northumberland, gab bem Samilton eine unangenehme Beranlaffung, feinen Abichieb einzugeben und nach England gurud gu febren. Dier trat er mies ber in bas Parliament ein, obne jeboch als Rebner an irgend einer Berbanblung in bemfelben Theil au nebmen. Der einzige Poften, ben er von biefer Beit an auf einige Jahre befleibete, mar ber eines Ranglers ber toniglichen Schattammer in Ireland. Er ftarb gu Lonbon, ben 16. Julius 1796.

or) Skinner Eccles. Hist. of Scotland. V. I. G. Stuart's Hist. of the Reform. in Scotl. Gerdesu Hist. Reform. Buchanan, Burnes etc. Bgl. Corodbe Rirdengefchichte feit ber Res formation. Bb. II. C. 439 ff.

<sup>+)</sup> Bergt ben Artifel Junius Letters. ††) 6. Biogr. univ. 1) Giniges über bie pompejamifden Entbedungen madte er in einer Abbanttung in ber Archaeologia. Vol. IV. befannt: On the discoveries at Pompeji.

mit vielen Runfern. Das Gupplement enthalt ben Bes richt uber ben Musbruch bes Befund im 3. 1779.

3m 3. 1765 faufte Samilton bie große Camme lung griechischer Bafen aus bem Saufe Porcinari und ließ bie Runftwerte berfelben, ebe er fie nach England fanbte, reichnen und in ber Rolge burch Rupferftich pers vielfaltigen. Sancarville leitete bas Unternehmen und aab 1766 bie beiben erften Banbe mit Samilton's Tert (engl. und frang.) in ar. Rol. ju Reapel beraus, welchen 1767 amei anbre folgten: Antiquités étrusques, grecques et romaines tirées du Cabinet de W. Hamilton etc. Engl. Collection of etruscan, greek and ro-man Antiquities from the cabinet of W. Hamilton 1). Diefer Cammlung ichließen fich an bie Vases engraved in outline by Kirk, with borders and descriptions. London 1814. 4. und bie Tifcbein'fden Bafengemals be: Recueil de gravures d'après des Vases antiques, tirées du Cabin. du Chev. Hamilton. (Collection of engravings etc.). Napl. 1791 - 95. IV. fol. 3).

Samilton's Runftliebe, bie ibn auch ju einem Das cenas fur mehrere Runftler machte, war nicht obne eine gemiffe Induftrie, wodurch er fich felbft bereicherte. Das ber bas Bonmot, bag er bie Runfte nicht protegire, fonbern bag bie Runfte vielmehr ibn protegiren mußten. Gemis ift, bag er burch Berfauf und Taufch feine Sammlungen von Alterthumern zu einem Gemerbameige benutte, und fein Gefchaft wegen ber Bafen mit bem britifchen Dufenm zeugt, wie gut er fich auf ben Runft= banbel verftanb. Dagegen muß ibm aber auch eine liberale Gaftfreunbichaft jugeftanben werben, und fein Saus war, fo lange er in Reapel refibirte, ein Bers einigungepuntt fur Runftler und Runftfreunde, wie fur alle gebilbete Reifenbe 4). BBar er jeboch in feiner Bes lebrfamteit, wie in feinem perfonlichen Charafter, nicht obne Gucht au glangen und fonberbar au ericbeinen. und befonbers auch ein teder Gegner alles Bertomms lichen, fo verbanten wir boch feiner mannichfachen Thas tigfeit viele intereffante Aufschluffe über Ratur. Runft und Alterthum.

Seine geiffreiche Bemablinn und feine liebensmurbige Tochter erhobten bas Glud feines Lebens. Aber biefes Glud follte nicht bauernb fenn ; bie Tochter farb 1775 und nach fieben Jahren folgte ibr bie Dutter

Balb barauf machte er nach gwanzigiabriger Mb: wefenheit eine Reife in fein Baterland. Die Berans Laffung gu berfelben mar, wie es bieß, fein Reffe Gres ville, welcher in ein Berbaltnig mit einer Frau von bezaubernber Schonheit aber zweideutigem Rufe, ber Dif Barte, verwidelt war. Samilton machte feinen gangen Ginfluß geltenb, um ben jungen Dann von eis ner Berbinbung mit berfelben abzuhalten. Aber als er fpater in Reapel bie Girene felbft gefeben batte, nabm er Befit von berfelben und erbob fie in ber Rolge 1791 ale Laby Samilton ju feiner Gemablinn 5).

In bemfelben Jahre murbe Samilton gum gebeis men Rath ernannt und 1793 unterzeichnete er im Ras men feines Ronigs ben Alliangtrattat mit Reapel. In ber Folge begleitete er, nach bem Ginruden ber Frans gofen in bas Reapolitanifche, ben bof nach Palermo und 1800 murbe er von feinem Doften abgerufen. Gr lebte von jest an, ziemlich gurudgezogen in feinem Baterlande, beichaftigt mit ber Beraushabe feiner reichen Sanbichriften, und farb ben 6. April 1803. Ginen Theil feiner Runftichate batte er burch Schiffbruch an ben britifchen Ruften verloren. Geiner Frau, beren Musichweifungen er mit bewundernswurdiger Gebulb ertragen batte, binterließ er von feinem großen Bermogen nur eine fleine Rente.

Mußer feinen icon angeführten Schriften lieferte er mebrere antiquarifche und geologifche Abbanblungen in ben genannten Beitfdriften, unter anbern auch einen Account of the Earthquakes which happened in Italy from Febr. to May 17836). (W. Müller.)

HAMILTON (William), aus ber alten ichottifchen Familie ber Samiltons von Bangour aus Apribire. murbe 1704 geboren und von feinen Altern in ben Grunbfaben erzogen, welche ibn, obgleich feine garte Befundheit ihn nicht jum Rriege ju berufen ichien, gur Ebeilnabme an bem Aufftanbe ju Gunften ber Stuarts im Jahre 1745 verleiteten. Er feierte in einer Dbe ben erften furgen und taufchenben Erfolg biefer Unters nehmung in bem Befecht bei Glabemuir. Rach ber Dies berlage von Gulloben frrte er einige Beit lang unter mancherlei Gefahren und Dubfeligfeiten in ben Bergen umber, bis es ihm gelang, nach Frantreich gu entwisigen. Bon bier aus bereifte er Italien und fehrte, nachbem es ibm gelungen war, fich mit ber Regirung von England abgufinden, in fein Baterland und auf feine Buter gurud. Aber feine fcmache Leibesbeichaffens beit gwang ibn, bas marmere Rlima Franfreichs wieber aufzufuchen. Er begab fich nach gwon und farb bafelbit 1754. Samilton's Berfe find elegant und forreft; viel mehr tann ihnen nicht nachgeruhmt werben, und als einem Schottlanber rechnet man ibm bas giemlich boch Das bebeutenbfte unter feinen Gebichten ift the Contemplation or the Triumph of Love, und feine Uberfehungen boragifder Dben werben befonbers gefcatt. In fcottifder Sprache fcrieb er bas Boltelieb The Braes of Yarrow. Geine Gebichte erfcbienen querft obne feinen Ramen und Billen: Glasgow 1748. 8., nachber vermehrt : Edinburg, 1760, 8,\*) (W. Müller.)

HAMILTON (Elisabeth), geboren um bie Ditte bes vorigen Jahrhunderts ju Belfaft in Ireland, wibmete fich ber Ergiebung und Bilbung ber Jugenb und brachte ben größten Theil ihres Lebens in bem Saufe

<sup>2)</sup> Davon gibt es einen Radftid von &. M. Davib. Paris 17851 - 88. V. 8. 5) Ein Rachfich bavon; Peintures des Vases antiques etc. Florence, 1800. S. IV. fol. 4) Bergl. Goethe's Leben. Mbth. 2. B. 2. G. 107 ff. 86 ff.

<sup>5)</sup> Bergl. ben Artifet Lady Hamilton. 6) Biogr. univers. und Biogr des Contemp. Mebrere Berthumer ber lettern bat gr. von Eupin's Biographie wiederholt. ') Biogr. univ.

eines ichottifchen Chelmanns ju, beffen Tochter ibrer Peitung anvertraut worben maren. Gie farb gu Bars romagte, bem befannten Babeorte, mo fie Beilung von einer fcmerghaften Krantheit gu finden gehofft hatte, ben 23ften Julius 1816. Gie war eine Frau von ehe renmerthem Charafter, ausgezeichnet burch reine Religios fitat und gefunde Moral, und mit mannichfaltigen Zas lenten und Renntniffen perfeben. Ihre fdriftstellerifchen Arbeiten begieben fich größten Theils auf bie fittliche und geiflige Bilbung ber Jugenb. a. B. Letters on the formation of the religious and moral principles. London, 1806, II. 8. Exercises in religious knowledge, 1809, 12. Popular essays illustrating principles essentially connected with the improvement of the understanding, the imagination and the heart. 1813. II. 8. 3hr hauptwert im pabagogifchen Rade find bie Letters on the elementary principles of education. 1802. II. 8. und ofter. Die philosophis fche Reigung ber Samilton verleitete fie fogar ju einer Spottschrift gegen bie Mobephilosophie ihrer Zeit und ihres Landes: Memoirs of modern Philosophers. 1800. Ill. 8. Unter ihren übrigen, in das Gebiet bes Romans überspielenben Schriften (ben Letters of Hindoo Rajah, Life of Agrippina) ift ibr fcottifches Les bene : und Gittengemalbe The Cottage of Glenbur-

nie. 1808. 8. mit Recht geschätt und beliebt \*). (R.) HAMILTON (Lady), Gemahlinn des Gir Bils liam Samilton (f. b. Art.), porber Emma gnon ober Barte. Diefe burch ibre Schonbeit, ibr plaffifch mis mifches Zalent, ihre Musichweifungen und ihre politis fchen Intrigen berühmt und berüchtigt geworbene Frau war von gang unbefannter Berfunft. In ben unter ihrem Ramen erfchienenen Memoiren wird ergabit, baß ibre Dutter ein armes Dienstmabden gemefen fei unb fich, ihr Rind auf bem Arme, 1791 aus ber Grafichaft Chefter nach Bales, ihrer Beimath, begeben babe. In ber Folge foll Borb Balifar fur bie Ergiebung bes Rins bes vaterlich geforgt haben. In ihrem breigebnten Sabre trat Emma als Rinbermabden in Dienfte, ging bierauf nach Conbon und vermiethete fich bei einem Rramer. Dann wurde fie Rammermabchen einer Dame von Stanbe und fant bier Duge, Romane und Schaufpiele Einen besonbern Gefchmad entwidelte fie icon bamals fur bie Dimit: fie ubte fich im Geberbens fpiel, ftellte Gemuthebewegungen und Leibenichaften burch Stellung bes Rorpers und Musbrud bes Befichts bar, und machte überhaupt fcon bamals eine Borfchule gu ber Runft, in welcher fie fpater glangen follte. Aber biefer Bang gur Lefture und jum Theater brachte fie aus bem Dienfte ber Dame, ben fie bernachlaffigte, unb als Aufwarterinn in eine Taverne, welche befonbers Schaufpieler, Dufiter und Daler au gugellofen Bereis nen jufammen führte. Die fcone Emma bewahrte in: beffen, wie fie felbft in ibren Demoiren verfichert, auf biefem ichlupfrigen Boben ibre jungfrauliche Unichulb. Die Aufopferung berfelben verberrlichte fie burch ein

Bert ber Grofmuth. Gie batte erfahren, bag einer ibrer Bermanbten auf ber Themfe gepreßt worben mar. Um biefen an erretten, eilte fie au bem Rapitan John Billet Panne, auf beffen Schiffe er fich befant, und erhielt die Gemabrung ibrer Bitte um ben Preis ibrer Bunft. Bon jest an murbe fie ber Liebling biefes Gees beiben und von bemfelben unterhalten. Er überbaufte fie mit Gefchenten . forate fur ihre Bilbung und machte in Kurgem aus ibr einen Gegenstand ber Bewunderung fur alle, welche Gelegenheit batten, fie ju febn. Dagu gehorte ber Ritter Teatherstonbaugh, welcher fich leibens fchaftlich in Emma verliebte und fie ihrem erften Liebhaber, jeboch mit beffen Ginwilligung, nach Guffer ents fubrte. Dort lebte er mit ibr auf feinen Gutern, bis ibre Anmagungen und eigene Ramilienrudfichten ibn bes wogen, bas leichtfinnig gefnupfte Band aufzulofen. Go war Emma benn wieber hilflos, fehrte nach Lonbon gurud, und fant, um ihren taglichen Beburfniffen gu genugen, bis in bie tieffte Entwurdigung ihres Bedelecte berab. Der befannte Charlatan, Dottor Grabam. lernte fie bamale fennen und jog fie aus biefem Abgrunde beraus, um fie als Gottinn Spaiea feinen Runden unter einer leichten Berichleierung in allen ib= ren Reigen au geigen. Maler, Bilbbauer und anbre Freunde bes Schonen ftromten berbei, ber Gottinn ber Gefundheit ju opfern, und balb mar London mit 26= bilbungen berfelben angefullt. Unter ibren Bewunderern befand fich ber berühmte Maler Romnen, melder Ems ma in ben verschiedenften Stellungen, Charafteren und Roftumen barftellte, als Benus, Rleopatra, Phrone, ohne jeboch, wie behauptet wirb, irgend eine anbre Gunft von ihr ju erlangen, ale bag fie fich ihm jum Dobell bergab. In ber Folge biente fie fogar in offentlichen Kunftvereinen als Dobell, unter bem Ramen Ranny ober bas icone Dildmatchen, und bilbete burch biefen Ermerb meniaftens ibr plaftifches und mimifches Talent aus.

Einige bebaupten, bag Gir Billiam Samilton fie fcon bamals in Bonton gefebn babe; Unbre laugnen es und machen es mabricheinlich, bag bie Berbinbung welche Charles Greville, ein Reffe Samiltons, bem fie brei Rinber geboren baben follte, mit ibr einzugeben im Begriffe fant, bie Berantaffung gemefen fei, melde ben Gefandten 1784 von Reapel nach England führte 1). Bie bem auch fenn mag, ber Dheim verließ England wieber, und Emma blieb bei bem Reffen, welchen fie nach einigen Jahren feines Bermogens und feiner Imter jugleich beraubt fabe. In biefer traurigen Lage fanbte er feine Geliebte nach Deapel, um bort bie Bermittlerinn amifchen ibm und feinem Dheim gu machen. Das Ergebniß biefer Unterhandlungen mar ein Bertrag, bem ju Folge ber Reffe bem Dheim feine Geliebte abs trat, wofur biefer bie Schulben jenes gu gablen über-

Emma lebte von jest an als Dif Barte in bem

<sup>&</sup>quot;) Biogr. univ. und Biogr. des Contemp.

<sup>1)</sup> Bergl. ben Artifel Sir William Hamilton. G. 22 biefes Theiles.

Saufe bes Befanbten und ließ es fich angelegen fenn, ibrem Betragen und ibrer Bilbung ben boberen und feineren Unftrich ju geben, welche ibre neue Stelluna au forbern icbien. Gie machte fich nicht allein mit ber englanbifden Literatur vertraut, fonbern bemubete fich auch, bie Schwierigfeiten ber Erlernung frember Spras den, und namentlich ber itglienischen, frangofischen, fpas nifden und teutschen, ju überminben. Daneben bers nachlaffiate fie aber auch ibr angebornes und burch frus bere Lebensverhaltniffe genahrtes Talent fur plaftifche mimifche Darftellungen nicht. Dier, im Baterlanbe ber Runft, in bem aus Dalern, Bilbbauern und anbern Freunden und Jufigern bes Schonen gufammengefesten Rreife bes Samiltonichen Saufes, fant fie eine murs bige Grene, auf ber fie als ftumme Schaufvielerinn bie Dacht und Schonheit bes Musbrude innerer Geelengus flante und Charaftere burch Stellungen und Geberben perherrlichte. Die Sprache ber Empfinbung, Temperas ment, Charafter, Rationalitat ericbien in ihr verforpert, und fie bedurfte bagu eines febr geringen außern Appas rats. Gin einfaches Stud Beug reichte bin. fie au eis ner Tochter Levi, einer Afpafia ober Cornelia gu braps piren. Much ibre Drcheftit mar burchaus plaftifch unb mimifc, und fie ift bie Erfinderinn bes berühmten Chamltanges, welcher freilich nach und nach ber gemeinften Balletfunft in bie Banbe gefallen und baburch ents fellt morben ift 2).

Der neapolitanifche Abel trug inbeffen Bebenten, bie Dif Barte als Datreffe bes Gir Billiam Samilton in bie Gefellichaft aufgunehmen, und biefer, gewohnt, ber offentlichen Deinung bie Stirn gu bieten, reifte 1791 mit ibr nach Bonbon und machte fie bort zu feis ner Gemablinn. Burudgefehrt nach Reapel, ftellte er Baby Samilton bent Sofe por, und fie murbe befonbers pon ber Roniginn mit ausgezeichneter Theilnahme em= pfangen, welche fich allmatig in eine freundschaftliche Pertraulidfeit vermanbelte. Go mar fie benn auch bie britte in ben geheimen Coupers ber Roniginn und bes Minifters Acton und idilief oft in bem Bimmer biefer Monardinn. Diefe Bunft emporte bie Damen bes Do= fes nicht minber, als ber hochmuth ber Emportomms linginn, und bas neue Berbaltniß murbe fur bie gabn eine Schule boberer Intrige.

Die mertwirtigite Periode ihres Lebens, in welder sie eine Rolle in ber politischen Welt zu spielen
nicht ohne Ersolg unternachn, beginnt von ibere Bekanntschaft mit bem berühmten Reison, welcher bamals
noch Aspitan war. Er kam mit bem Schiffe Agamennnon nach Revolt, turu von ber et abnetischen Errebition.

und ein gegenseitiger in Bewunderung. Singebung und Mufopferung wetteifernber Enthufigemus fur einanber ergriff, wie ergabtt wirb, icon bei bem erften Bufame mentreffen ben Geehelben, ben Gefanbten und beffen Bemablinn. Much bie Roniginn wurde in biefen Bere ein gezogen, welcher baburch eine politifche Bebeutung betam, und ein vertrauter Brief bes Ronigs von Gpas nien an ben Konia von Reavel, welchen Die Roniginn ber Laby Samilton miltheilte, verrieth bem englanbifden Dofe bie feinblichen Abfichten Spaniens und befchleue nigte jene energischen Dagregeln, welche fur bas Chid. fal eines großen Theils ber europaifchen Belt enticheis bend murben. Reifons Berbaltnif ju ber Laby Samile ton geftaltete fich unterbeffen von Tage au Tage immer unameibeutiger in ein auf leibenschaftliche Reigung begrundetes Bunbnig, und er rubte in Reapel im Schoofe ber Liebe, mabrent bie Frangofen Malta befebten. Dies fer unvorbergefebene Chlag ruttelte ben Belben auf und gab ibn fich felbft wieber; und ber Gieg bei Mbus fir erbob feinen Ruf uber bie Sphare, in welcher ber Rudblid auf bas vorber Berfaumte ibn mit Tabel batte erreichen tonnen. Bie ein Gott murbe Relfon in Rege pel empfangen, und Laby Samilton fcweigte als Gottinn an feiner Geite. Gie erfcbien als eine Rleopatra, bie ben Untonius jurud fubrte. Aber ber Raufch ber Freubenfefte murbe batb burch bas Borbringen ber Frangofen in bas fubliche Italien geftort. Die tonial, Ramilie verließ im December 1798 Reapel und feste auf bem englanbifchen Abmiralfdiffe nach Gietien , uber. Laby Samilton begleitete ben Eflaven ihrer Reize und tehrte nach bem furgen Schaufpiele, welches bie Fransofen ben leichtfinnigen Reapolitanern in ber partbenos paifchen Republit gegeben batten, mit bemfelben nach Reapel gurud. Dier foll fie, wie man ihr Schulb gibt. ibren machtigen Ginfluß auf ben Belben ju feiner und ihrer Schmach gemigbraucht baben, um bas ftrenge Schwert ber wieber vergeltenben Gerechtigfeit bier und ba guin Diener ihrer perfonlichen Rachluft gu machen. 3)

Nach ver Küdfer bei feinigiden "hofes aus Sicilien, sing in Reapel vos gewohnte Eeden und Areiben sin Laden und der der der der der der der der von der Königinn, die salt nie ohne sie ausging, und ber Sechel wurde burd Boluluf und Arstladun auf sinnen Borbern eingelusst. Da rief der König von Engeland seinen Belaneten von Neepel zurüch, und sogleich lezie auch Resson der Mehanten von Neepel zurüch, und sogleich lezie auch Relson sein Kommande nieder und feiner Geder William und siener Ermaße moralische Sinn der Senschaften sein der der frenge moralische Sinn der Senschaften sein der der keinen der der den eine Bandes nicht, und der Ruhm des Jethen sonnte Geschieden Bandes nicht, und der seinen Ratters, von der Außerungen der öffentlichen Rissolitäung und Verachtung sohnen. Den der inder der seine Ratters, von der Außerungen der öffentlichen Rissolitäung und Verachtung sohnen. Zeho damitten daret ihre slängende Rolle aus

<sup>2)</sup> Byl. bie Britiste mehrerer Betiebeschereiter aus biefer Seite, p. B. Gor tof: 6 teben 26th 2, B. 2. C. 5. 6ft. Wooden Erbaue bei Bill parte ober Caby Damitton in mehreren Stellungen und Geflunnt gemat, und Davon Untwie von ihren Darfträungen grieben gestellt und der Seiter der Seite

<sup>3)</sup> Bergl. ben Trtifet Relfon, und einen Auffag in bem Monthly Magne. 1820. Befonbere wird bie hinrichtung bes greis fen Furften Caraccioli ibr in bas Gemiffen gefchoben.

geschielt. Roch vor bem Tode ihres Gemoble fam sie beimich mit einer Andter nieder, welder Relfon seinen Ramen gob, und als Witwe 20g sie sich nach Merton-Blace, einem Landbause ihres Kedbmannes, gutück. Der Iden Verlieben Leitzeltz der die ber ieden Stiger, an welcher ihr Leben sich nach einiger Wahen emporbielt, und sie verständigen beraubte sie der die Bagrund ber gemeinsten Ausschweisigen. In Auszem war das, was ihr Gemabl und der Water kerrer Toder ihr ihr die berieße England mit der Mich Mellen und sie lieden Sachgeb beschänft. Mit diesen und ein keines Zahrgeld beschänft. Mit diesen füsste zu der bei ben das ange die fin kliene Zage auf einer Weiere bie Calalis, wo sie ben 16 einer

ober 18ten Januar 1815 ftarb. Laby Samilton gebort ju ber Rlaffe jener ungluds lichen berühmten Frauen, welche bie Ratur mit ben glangenbften Gaben bes Rorpers und bes Geiftes aus-fattet, ihnen aber bie innere Festigteit verlagt, biefe Gaben in bem Bechfel ber abenteuerlichen Berbaltniffe, worein eben ibre ausgezeichnete Perfonlichfeit fie mirft, murbig und weife au beberrichen. Muf einer bobern Stufe gebos ren und erzogen, batte fie vielleicht burch ibre Schonbeit. ibre Kluabeit, ibren Entbuffasmus und ibr Runfitglent unter ben Beften ibres Geschlechts glangen tonnen. Denn von weiblichen Schwachheiten hatte fie, außer ber ftarfen, bon Jugend auf angeregten Ginnlichfeit, welcher eine aute Ergiebung und ein geregeltes Leben mobl Bugel batten anlegen fonnen, boch nur bie gewohnlichften und naturtidften, Gitelfeit, Stoly, Empfindlichfeit, Die gur Rachfucht aufreigt, und Intrigenluft 4). 216 Runfiles rinn muffen . wir in ihr eine Bieberermederinn ber ans tifen plaftiften Dimit und Orcheftit erfennen, bie ber neuen Beit mobl befonbers beilfam werben fonnten, gur Abtreibung bes ber Ratur. Runft und Moral auf gleiche Beife Bobn fprechenben Balletwefens. In Teutschland bat fie bierin eine murbige Rachfolgerinn gehabt.

Balb nach ihrem Aobe erschieren zu Genden unter ihrem Ramen Memoirs 1 B. 8., von denen auch 1816 zu Paris eine frangofische übersehung gedruckt worden ste. 3hre Ausbenticktaf ist im manchen Stellen zu bezweifeln, und ihr Seit dat wenig Empfeliendes. Reifen's Letters to L. Hamilton erschienen 1815 in 2 Betabschieden i.

HAMILI'ONIA, Willd. Sp. pl. Eine Pflangengattung aus ber natürlichen Jamilie der Santaleen, und
(nach Spr. Syst. 1, 831) aus der erften Debung der
fünften Linneiden Klasse (nach W. sp. pl. 2te Debn.
ber 23sten 13.). Billbennow hat biese Gattung so benannt nach Billiam Samilton, welcher einen der ersten
botanischen Gärten in Nordamenia, zu Boodenabs bei
Philadelphia, angelegt hal. Der Gattungscharalter
wird gebildet burch einen corollinischen, beinabe glodenformien Reich, Stanbischen, welche den Reben tes Keitformien Reich, Stanbischen, welche den Reben tes Keit-

des eingefügt fint, eine funflappige Scheibe, melde bie weiblichen Gefchlechtstheile umgibt, eine einfache Darbe, und eine Steinfrucht, beren Rug einsamig ift. 1) II. oleifera W. Ein Strauch mit ablangen, an beiben Enben verschmalerten, geftielten Blattern, und traubens artig-abrenformigen, fein bebaarten Blubten. Bachft auf ben Gebirgen von Morbamerifa, (Pyrularia pubera Mx. fl. bor. - amer.) Die Burgel bat einen ftarfen. unangenehmen Geruch; Die Frucht ift abgebilbet in Pursh. fl. amer. t. 13. 2) H. umbellata Spr. Syst. Frautartig, mit ablangen, fachlicht ftumpfen, ungeflielten, alternirenben Blattern, einer am Enbe ftebenben Dol= bentraube, und unbehaarten Blubten. In Rorbamerita. (Thesium umbellatum L., Comandra umbellata Nutt. Gen. amer.) 3) H. sarmentosa Spr. Syst. frautartig, mit ablangen, ftumpfen Blattern, einer friechenben Wurgel, und einzeln in ben Blattachfeln ftebenben, geftielten. meift breiblumigen Dolben. Gben baf. (Comandra sarmentosa Richards.)

HAMISCH. Man teitet biefes Wert, welches eine besonder Art vom verskelter Wohste begeinnt, gewöhn ich vom Harmen, der bekannten Benennung eine Fanzenebes, her. Durch diese Etymologie ware auch der Begriff genau bestimmt, in welchem alsdamn die heim klick Freude über das Gelingen bobbatter Etreiche und Anfalglägle liegen migste, ober auch die vorausgenommene Lust auf den gestätelten masse, der ich die keiter es dagen vom dei mas, wodung de mit bei mittel fig über einkäme. Abelung bemerst auch daß Hannba bei den franischen Berben-Bohn, und Himba Beit beise, fa.

HAMJARITEN, ober Rachfommen Samjar's, bes Cohnes Ebers, eines Cobnes Caba's, Entels Jodtans ober Rlechtans (1 Dof. 10.), von welchen fich bie ech= ten Gubargber ber alteften Beit im Gegenfat ju ben Ismaeliten ober gemifchten Arabern ableiteten. Die Donaftie biefer Samjariten (himjariten), bie bei ben Griechen homeriten beifen, bauerte nach Abulfeba 2020 Jahre, ber Unfang wirb 8000 Jahre vor Do= hammeb gefett 1). In ben Reiben ber alteften Sams fariten:Ronige, Die mit Jodtan 1817 por C. G. anfans gen, tommt ein Ronig Baret Arrajes vor, ber bie ges theilten Staten Jemens wieber vereinigte, und große Belbzuge bis an ben Indus unternahm. In ihm findet Bolney 2) ben grabifden Konig Ariaios, welcher nach Rteffas an ben Groberungen bes Minus Antheil nabm. Der Rame Baret ober Aretas mar mehreren arabifden Ronigen eigen 3). Außerbem fuhrten bie Samiaritens Ronige ben Chrentitel Tobbah (eigentlich im Pluralis Tobabaah Xx 1. Debr Licht murbe in bie als teffe Gefchichte biefer Samjariten tommen, wenn man

<sup>4)</sup> Thre testen Johre tragen freilich mande flieden, für weiche Schwachbeiten fam einen Firns dageben medieten, 3. B. ber Bertauf und bei Bertaufmahng ber an fie greichtern Elebesbeites Bellous. 3) S. ausge biefen beiben Spriften bie Bioge, univ. und bie Bioge, des Contemp. des Contemp.

X. Encoft, b. IB. u. R. 3meite Sect. II.

<sup>1)</sup> Birgl. derfaugt. Schultens historia imperii retuntistimi Joctanidarum mit ben Buldgen von Ariat, und Sole prelininary discours; su feinem Keran; fo wie die Kribenfolge der bamjaritischen Könige, in den Abbandbungen der franzisch Alddernie E. 2004 Mienoir. By 48. 2) Chronol. differdoller II. 192-203. 5) Proceeds Specim. Iistor. Arabum p. 74. 5) S. meine Moulf. Arab. deser. p. 40.

bie Beit ber Erbauung und bes Durchbruchs bes bes rubmten Damms pen Mareb ober Caba in Jemen nas ber beftimmen tonnte. Diefer Damm, ber bie Berg-ftrome gabmte und jum Deer fuhrte, bas ganb aber bon Mareb rund berum regelmäßig bemafferte und gu einem Parabies gludlicher Boller machte, bis bie breifig Schleufen besfelben burchbrachen, und fowohl bie Sams jariten als Gabaer und anbere fubarabifche Bolfer nach Morben trieben, murbe nach 3bn al Barbi unb Mumeiri von bem Iprannen Lodman Ben Mb. einem Nachfommen Samjais, nach Beibawi von ber Balfis, Roniginn pon Caba, Beitgenoffinn Calomo's erbaut 1), gerfiel aber mehrere bunbert Jahre nachher, gur Strafe ber übermuthigen Ginwohner 6). Ebrifi und 36n al Barbi geben pon biefem Durchbruche Rachricht, obne ben Beitpuntt au beffimmen. Mur Beibami, mit bem Reiste übereinftimmt 7), nimmt bas erfte Jahrhuns bert nach Chr. Geb. an; Sale geht bis gur Beit Alexanders bes Großen gurud'; De Saco fest bie Auswanterungszeit nach bem Durchbruche in bie Ditte und zweite Balfte bes 2ten Jabrb, nach Chr. Geb. 8). Ries bubr. ber an Drt und Stelle feine Rachrichten über Geschichte und Beitrechnung Nemens unter ben Samias riten erhalten tonnte "), machte aber boch aufmertfam auf bie Uberbleibfel und Inschriften ber alten Samjaris

ten: Statt Thafar dib (Dfafar, Dofar)," unweit Jerim, nicht zu verwechseln mit ber gleichnamigen Sauptflabt von Chebr 10). Sierburch veranlaßt, fanb Seetgen in biefer Begend nicht nur bie Refte bes als ten, aus Porphyr gebauten Palaftes bes Samjariten: Ronigs Uffab 3bn Remel 11), fonbern auch alte bam= jaritifche Infdriften 12), welche es mabriceinlich mas chen, bag ber bamjaritifche Dialett mehr bem althebrais fchen und fprifden, als bem jebigen arabifchen bers manbt (wie icon bie Geschichte Jemens und bie pon Mofes gegebenen alten Genealogien im Boraus vermus then ließen), bie Dutter ber noch in Atbiopien gebrauchs lichen Sprache ift. Die Schrift gleicht auch ber von ben grabifchen Schriftstellern bezeichneten Samigritens

Schrift, Almosnab Jimit, b. i. ber geftusten, als gerabe aufftebend, grob, ftart, faulenartig, nicht gufams menhangenb. Erft nach biefer tam im norblichen Aras bien, besonders in Rufa, Die gur Aufgeichnung bes Ros rans gebrauchte, ebenfalls grobe, ftarte, aber gufammens bangente tufifche Schrift auf 11). Daß ber bamjaritis iche Dialett von bem ber Roreischiten und anberer norb: lither gemifchter Araber verfchieben mar, weiß man auch

aus ber befannten, icon von Pocode in feinen Unmers fungen jum Abulfgrabich angeführten Anefbote. Als ein Araber aus ber Gegend von Deffa einft jum Ros nig ber Bamjariten tam, und biefer ihm mit bem Borte bas Bort mifverftanb, von einer Unbobe berunter, gum großen Schaben feiner Glieber, worauf ber Ronig fich ber nachmalen aum Sprichworte geworbenen Borte bes biente: Goldes Arabifc verftebe ich nicht, wer aber nach Thafar tommen will, terne Samjarift. Refte ale ter bamjaritifder Poelie bat man noch nicht gefunten. In neuerer Beit bat De Gacy 14) bie Bermuthung geaußert, nicht nur bie athiopifche Sprache famme von ber verlorenen bamjaritifchen ab, und bie athiopifche Schrift fei bie pon ben Arabern bezeichnete Sumjaritens Schrift (Mimosnab), pon ber Linfen gur Rechten gu les fen, eine burch Botale und Confonanten verbunbene Gulbenfchrift, fonbern biefe gemeinfame Schrift Jemens und Athiopiens, in Athiopien entftanben, fei erft nach ber Ginfubrung bes Chriftentbums nach Jes men gebracht 15). Roch ju Unfange ber chriftlichen Beitrechnung mar bas Bolf ber homeriten (fo nennt fie querft ber Periplus bes ernthraifden Meeres) berrichenb in Jemen (mit ben Sabaern), Befiber bes inbifden und einheimifchen Banbels. Charibael (vermuthlich ein aus Bal, ber Berr, und Chari jufammen gefehtes Bort) ibr und ber Cabaer Ronig, beffen Refibeng ber Peris plus Aphar, Plinjus aber richtiger Caphar nennt (meil ber Araber b Ib bei ben Mustanbern fibilirt murbe), fant in Berbinbung mit ben romifchen Dos narchen. Die Sauptftabt mar Dufa, welche amar nicht mit ber vom Ptolemaus angegebenen Lage (unter 140 ber Polbobe), aber bem Ramen nach mit bem im Dften von Mochba 44 Meile bavon gelegenen Fleden Dufa وموزع, fo wie mit Defa im 1 B. Dof. Rap. 10 ubereinftimmt 16). Bur Beit bes Raifere Conftantius reifete ein Bifchof als Miffionar mit Gefchenten besfels ben nach ber Refibeng bes homeriten-Ronigs (Thapbar), und bat, ben Chriften bes ganbes, befonbers ben Raufs leuten, bie Erbauung einiger Rirchen ju erlauben. Erot bes Biberfpruchs ber gablreichen Juben biefes ganbes (bie aus ber alteften Beit ftammten) ließ ber homeritens Ronig, ein Beibe, auf eigne Roften brei driftliche Rirden in ben brei vorzuglichften Banbeloftabten errichten, in Thaphar, Aben und in einer Sanbelsftabt an ber Enge bes horfifchen Meerbufens, vermuthlich Dasfat 17). Much in Abpffinien (Sabefch) wurde nun bas Chriftens thum perbreitet. Ale baber im fecheten Jahrb. ein Jus bentonia Dungan (Damian) fich im Reich ber homes riten erhob, und bie mit Sabefc Sanbel treibenben

<sup>5)</sup> S. meine Abulfed. Arab. descriptio p. 40. 5) Alcoran Sur. 34. v. 15. 7) De Arabam epocha vetustissima Sail of Arem dicta, id est, de ruptura catarrhactae Marebensis, Lipsiae Acen dicla, id est, ac rupiura catarriactae marconnus, supsuse 1784. Bergil Wildartis Frogen on ince Ghellidoph gelebeter Wanner. C. 269 u. l. m. 8) Ergil. auch Mitters Gretunde 25. ll. C. 193. 9) Bricht. n. Krab. C. 155. 10) Brigl. meine Abulfed. Arab. descr. p. 80. und Wickelbur's Arabien C. 94. und 356. Rich. Mittel 25. l. E. 400. 11) 3 cd monati. Correfp. B. 28. C. 228. 12) Giebe Die Funbgruben bes Drients 36. II. S. 282. 13) Riebubr's Arab. 6. 94 u. f. m.

<sup>14)</sup> Mémoire sur l'origine et les anciens monumens de la litterature parmi les Arabes. 1805. 15) G.ebe Gefenius Gegenremaure parmi tea aranes, 1805. 12) S.ete Geffentus Gegen grube oben in ber algem. Concelopobie 25, ili C. 3 556 und bergi. abert, beiffen Artifeliber arabisee Sprache und Schrift in ber A. C. 28, V. S. 44, fl. 6. 53 fl. 16) S. Riebuhi's Beider. b. Aras bien S. 223. 17) S. Philostorgii hint. eccles. Ill. 4. und DRannert's Geographie ber Grieden und Romer, alte Musgabe, 3b. V. S. 95.

Shriften verfolgte, tam ibnen ber abpffinifche Ronig mit feiner Flotte ju Bilfe, tobtete Damian und feste einen bomeritifchen Chriften gum Rurften ein 18). Aber feit biefer Beit bauerte bie Dberberrichaft ber Aboffinier 72 Sabre (ein von ihnen neu erhobener abbangiger Ronia bieg Abram), bis ber perfifche Ronig Roeru Unus idirman pon einem bamjaritifden Rurften au Silfe ges rufen, bie Athioner pertrieb. Bis auf Mohammeb biels ten nun bie Perfer in biefer Gegent bie wichtigften Stabte befett. Die chriftliche Religion verfcmand, fo bag in neueren Beiten Riebubr bier von feinem einges bornen Chriften mehr borte; wohl aber von beinahe 5000 fubifchen Familien im Gebiete bes Imams von Sana 19). 3m 7ten Sabre nach ber Bebichra fanbte Mobammeb einen Gefandten an ben bamaligen Ronig ber Samigriten . und biefer nahm mit feinen Untertha: nen ben Islam an. Unter Abubedr murben icon Mofcheen gebaut. Der Rhalife hatte brei feiner Statts balter in Jemen ; fo auch bie Ommiaben und Abbafiben. Rach und nach erhoben fich wieber Sauptlinge aus eins beimifchen Kamilien, pon benen felbft bie im 16ten Jahrh. bier fiegreichen Zurten nach und nach vertrieben murben 20). Aber ber Rame ber Samjaren, ben nur noch einzelne Araber (wie g. B. in Dastat fubren) ift jett gleich bem alten Titel ihrer Ronige Tobabaah im Gangen verschwunden. (Rommel.)

HAMKAR, ein Mitwirter, beist in den bestigen Schlien ber Perfer ein Jyd, der einem Andern zur Begleitung und bei seinen Funktionen zum Gebiften bient. So bat jeder Amschabpand der ober vier solcher Hambard, die ihm im Kampfe gegen die Dews beiste ben und seine Einwirkung in die Natur unterstügen.

(J. A. L. Richter.) HAMM, 1) ein fleiner Rreis in bem f. preuf. Regierungsbegirte Arnsberg, ber Proving Beftphalen, ein Theil ber alten Graffchaft Dard und im R. an ben Regierungsbezirt Dunfter, im D. an Goeft und Arens= berg, im G. an Iferion, im B. an Dortmund grans genb. Der Flacheninhalt betragt 8° D. Meilen ober 190,404 preug. Morgen, worauf 1821 in ben 6 Burs germeiftereien 36 gottesbienfliche und 117 anbre offents liche Gebaute, 5088 Privatwohnhaufer, 359 Fabriten, Dublen und Dagarine und 2613 Stalle, Scheunen und Schoppen fich befanden. Die Bahl ber Ginm. belief fich 1824 auf 32,993, worunter 23,505 Evangelifche, 9299 Ratholiten und 189 Juben : 1821 murben 32,228 ges gablt, wovon 16,090 mannlichen und 16,138 meiblichen Befchlechts maren. Die Lippe, welche bie Abfe aufnimmt, umflieft bie norbliche Grange, bie Ruhr bemaffert ben Guben ; bie norbliche Salfte bes Rreifes ift eben, man ftoft felbft auf Saiben, wie auf Die Dfter-Unnaer und Berringer Baibe, Die fubliche Balfte weche

felt mit Bugeln und Balbungen, boch erhebt fie fich nicht uber 350 Rug uber ben Spiegel bes teutiden Meeres. Der fruchtbare Mergelboben liefert Rorn, bes fonbers Baigen aus ber Gegenb von Samm, Kartofs fein, Gartenfruchte, Rubfamen, Flachs und Doft; ber Biebftanb belief fich 1821 auf 5763 Pferbe, 12,270 Minbvieb, 8494 Chafe, wovon wenige 100 vercbelt maren. 1831 Biegen und 4864 Schmeine. Mauer: und Bruchfteinbruche, Steintoblenbruche bei Apferbed und Opherbide, 1 Saline Königsborn, 5 3ies geleien, 1 Kalsbrennerei. An Wassermahlmühlen waren 27, an holland. Windmuhlen 1, an Rosmuhlen 1, an Dimublen 17, an Gagemublen 1 vorbanben; 291 Ctuble arbeiteten in Leinemand, auf 84 murbe bie Beberei als Rebenbeichaftigung betrieben. 52 Elementarichulen mit 52 Lebrern befuchten 1819 4364 Schulfinber. 2) Die Rreisftabt obigen Rreifes, einft bie Sauptftabt ber Grafs fchaft Mard. Sie liegt Br. 51° 41' 22" g. 25° 27' 55" am Einfluffe ber Abfe (Affe) in bie Lippe, über welchen gluß eine Brude gebt. 674 Deile von Berlin entlegen, ift mit Alleen umgeben, woru bie pormaligen Balle eingerichtet finb, bat 4 Thore, 1 Golog, 1 luth. und 1 ref. Pfarreirche, 1 Franciscanerklofter, worin fich bie Rirche fur bie Ratholiten befindet, 1 Synagoge, 1 Symnafium mit 5 Lehrern, 4 Elementarfculen, uber= baupt 4 geiftliche und 30 anbre offentliche Gebaube, 676 Privathaufer, 22 Fabrifen, Dublen und Magazine, 323 Stalle und Scheunen und 5217 Ginm., morunter 2913 Evangelische, 2238 Ratholifen und 66 Juben. Samm ift ber Gib bes Dberlanbesgerichts fur ben Regierungsbezief Arnsberg, 1 ofonomifchen Gefellichaft unb 1 Jungfrauenflifte, und nabrt fich theile von ben Musfluffen ber Collegien , theile von feinen burgerlichen Ges merben: 1819 maren 279 Sandwerfermeifter vorbanben und 46 Stuble arbeiteten in ginnen, 1 in Strumpfen, auch waren gute Bleichen porbanben, theils von ber Rramerei (37 Raufleute, 5 Rramer), bem Marttvertebre auf Jahr- ober Bochenmartten, und Sanbel mit Leines mand und Schinken, lettere beifen von biefer Stabt in ben Rieberlanden bie Sammen. Die Stabt erhielt 1213 ibre erften Privilegien, trat jur Banfe, murbe aber im 16. Jahrh. erbunterthanig ; fie mar eine bebeus tenbe Feftung und hielt noch im Jahre 1762 ein Bom: barbement von ben Frangofen aus, wobei 29 Saufer in Flammen aufgingen. Das Jahr barauf ließ man ihre Feftungewerte abtragen. Dag in ber Rabe bas Romertaftell geftanben, ift mobl gewiß, aber mobl nicht, wie man bisber annahm, auf ber Stelle, wo fich jest Samm erhebt, fonbern vielmehr, wie auch Bilbelm annimmt \*), unweit bes Bereinigungspunfts ber Lippe und Mime, vielleicht in ober bei bem beutigen Dorfe Gifen.

(Krug u. Mützell.)
HAMM (Gerhard Ernst), ein burch feine Forsichungen über bas vaterlanbifche Altertbum bekannt ges wordener Jurift, weicher 1691 in bem Dorfe Dufter

<sup>18)</sup> Assemani Bibl, orient, T. I. p. 384. Dionys, in chronic.
Assemani T. III. P. II. p. 550, use bar Schig Dimini quanti
with. Bergl. histor. miscell. XVI. p. 108. sp. Muratori T. I.
Procop. Bell. Pers. I, 19. 19) Belgit. b. 37ab. S. 184. 20)
S. Ritchigh a. a. D. G. 187 B. J. D.

nam im Sachenburgiden geboren mar \*), ju Coln ftus birte und eben bafelbit ale Dottor und Profeffor ber Rechte und Ctabtionbifus nach 1775 ftarb.

Mußer einigen juriftifchen Bebrbuchern binterließ er mehrere antiquarifche Abbanblungen über Coln: Respubl. Ubio - Agrippinensis, Colon. 1747, 8. Burggraviatus Ub. - Agripp. Eben baf. 1750. 8. Concordia Ubio-Agripp, ex anno 1448. Cben baf. 1757. 8. Scabinatus Ubio - Agripp. Chen baf. 1757. 8. Synchronographia scriptor, Ub .- Agripp, Chen baf, 1766, 8, Moneta Ub .-Agripp, ab urbe condita. Chen baf. 8. Stapula Ubio-Agripp, ab urbe condita, Chen baf, 1774.8, \*\*), (R.)

HAMM (Johann von), ein tuchtiger Drientalift aus ber erften Salfte bes vorigen Jahrhunberts. Er batte auf verschiebenen teutschen und bollanbifden Unis verfitaten ftubirt, lebrte in Marburg, Gerborn und que lest in Duisburg, mo er als Dottor und Professor ber Theologie um Die Ditte bes Jahrbunberts farb. Geine Schriften find jum Theil in ben Miscell. Duisb, gers ftreut. Bon einzelnen gebrudten finb gu nennen:

Exercitationes de Ara interiore ejusque mysterio. Herb. 1715. 8. Disput. ad Lev. 21, 21-23 (contra Hottingerum) Duisburg. 1737. 4. Daran ichließt fic Novae sententiae de interdictis Dapibus. Chen baf. 1740. 4. \*). (R.)

HAMMAD (حبان) ift ber Rame vieler muham= mebanifder Gelehrten und Dichter, unter benen folgenbe befonbere ausgezeichnet zu merben perbienen:

1) Abu 36mael Bammab ben Goliman, Lebrer bes beruhmten Abu Banife, Stifters ber banes fitifden Partei. Diefer Sammab fubrt ben ehrenben Beinamen el Faki (autil) b. i. ber Rechtslehrer und war ein Freigelaffener von Ibrabim el Afchari el Ruff, und ftarb im 3. 120 ber Bebfcbra. Seine Renntniff bes Korans und ber mubammebanifchen Lebre überhaupt erlangte er nach ber Unficht feiner Religionspartei aus febr guter und echter Quelle, inbem fie fich auf bie Uberlieferung ftutte, welche eine ununterbrochene Reibe von Glaubigen bis auf feine Lebrer forgfaltig aufbe-mahrt hatte '). Die Dabith ') lebrte ibn namlich Ibrabim el Rathai, welcher fie von Elfamab Abu Asmad empfangen batte; und fo gebt bie Reibe ber gus verlaffigen Uberlieferer burch Schureith bis auf Mit, Dmar und Ibn Deffub jurud, welche brei Dubammeb felbft unterrichtet batte 3). Das Gefet ftubirte er uns ter Und ben Dalet und erwarb fich burch feine Freigebig= feit einen außerorbentlichen Ruf. In jebem Tage mabrenb

2) Sammab Mbu Semail ben Beib, mit bem Beinamen el Basri, weil er aus ber Stadt Bafforg ober Baera geburtig mar, farb im 3. 177 ber Bebichra. Geiner Blindbeit ungeachtet brang er boch tief in bie muhammebanifche Lebre ein und murbe Lebrer bes bochberühmten el Dobaret. Er felbft machte feine Stubien unter Thabet el Benani, Ejub und Amru ben Dinar 1),

8) Sammab el Dabbas ift ber Dame eines Dberhauptes ber Gufi's, pon welchem unter biefem Artitel gebanbelt werben foll.

4) Sammab ben Abi Leila, melder ben Beis

namen Errawije (الراوية), b. i. ber überlieferer, führte. Rach Ibn Challefan 6) war er in ber Kunde von ben Schlachten ber Araber, ibrer alten Geschichte, ibren Lies bern, ihren Gefchlechtern und ihren Rebensarten ber großefte unter ben Denfchen. Gebr naturlich alfo, baß fich auch bie Saupter ber Ration fur ibn lebhaft interef= firten und feine Renntniffe mit reichen Befchenten ehr= ten. Der Rhalif el Balib ben Jefib erfunbigte fich einft, fo erzählt 36n Challefan weiter, nach ber Urfache bes auszeichnenben Namens Erramije, worauf fich Sams mab fo baruber aussprach; ich fubre ben Ramen, weil ich von jebem Dichter, ben bu fennft ober von bem bu gebort baft, ja auch von folden Gebichte überliefere, bie bu weber tennft noch von benen bu gebort haft. Ferner vermag mir Diemand ein Lieb gu recitiren, es fei alt ober neu, worin ich nicht fofort bas Mite von bem Reuen Schiebe. Muf bie weitere Frage bes Rhalifen, wie viele Lieber er auswendig miffe, erbot er fich, 100 große Lieber gu recitiren, beren Reimfchlugbuchftabe Elif, hundert, in welchen es Be ift, und fo burch bas gange Miphabet, außer ben Bruchftuden, und bloß Lies ber aus ber Beibengeit, fo bag alle in ben Tagen bes Islams gebichteten ausgefchloffen bleiben follten. Dem Rhalifen mochte biefes Unerbieten als Prablerei und Charlatanerie erfcheinen; er ftellte ben Dammab auf bie Probe, ermubete gwar, übertrug aber, um bie Prufung

bes Monate Ramabban lieft er 50 Arme fpeifen, fleibete fie am Beiramsfefte gang neu und befchentte einen jes ben berfelben mit 100 Gilberbrachmen. Bobi mag bie Gucht ju glangen, eine wichtige Triebfeber biefer Sanblungsmeife gemefen fenn; meniaftens fpricht bafur eine von bemfelben aufbewahrte Anethote. Gin anberer berühmter Gelehrter, Ramens 3bn Biab, batte fic unter bie Armen geftellt, welche, von Sammab ein Mis mofen zu empfangen, bereit fanben, und forberte, als man fragte, mie viel er muniche, nicht meniger als 1000 Drachmen. Sammab erfcraf bieruber fo menig, bag er prablerifch erwieberte: ich habe fcon befohlen, bag bir 5000 ausgezahlt werben follen und ich werbe meis nen Befehl nicht gurudnehmen. 3bn Biab benutte Diefe Eitelfeit und nahm bie Babe mit großem Dante an 1).

<sup>&</sup>quot;) Rad Deufel in Coin. .. ) Mbelung, Gin Bermanbe ter und Rollege von Gerbarb Graft mar ber Profeffor ber Rechte Frang Gabriel Damm, geb. 1703, geft. ju Coin 1785. †) Abelung. Bergl. über die Streitsche: Butsinghausen's Disquisitio an Sacerdotes vitio corporis laborantes comederint sanctissima, ex scriptis Joh. ab Hamm, J. H. Hottingeri et B. S. Cremeri, 1756. 8.

<sup>1)</sup> Mouradg. d'Ohsson tabl. gener. T. I. p. 4. tentfche überf. von Bed ifter B. G. 20. 2) Bergt. biefen Artifel in ber 2ten Sect. Ab. I. E. 94 ff. (St.) 3) Mourabgea b'

<sup>4)</sup> d'Herbelot Biblioth, orient. T. II. p. 196, 97. d'Herbel, a. a. D. p. 197. 6) Bergi. Rofegarten in ber Bec. ber v. bammerichen überfes, bes Motenebbi im Der mes. N. XX. C. 7.

vollftanbig ju machen, bas Gefchaft bes fernern Bubbs rens einem Anbern. Der Uberlieferer bestanb vollfoms men und recitirte 2600 Lieber aus ber Beibengeit, er= hielt aber fur feine Bemubung 100,000 Dirbems 7). Bur bie Befdichte ber altern grabifden Poefie ift biefer Mann von großer Bebeutung; man verbanft ibm einen großen Theil ber noch vorhandenen alten arabifchen Lies ber, und er wird außerorbentlich oft als Gewährsmann eitirt. Rach ber Relation bes Ibn Challetan wufte er noch mehr als 2600 Lieber auswendig, benn er traf nur eine Auswahl, um einen Beweis feiner Renntniffe abzugeben. Ubrigens gebt aus einer anbern Ergablung bervor, baß er felbft ein ausgezeichnetes bichterifches Salent befag und nicht bloß Krembes in fich aufzunebs men verftant. Der Dichter Etthirrimach theilte eines feiner Gebichte, bas aus 60 Berfen beftant, bem Sams mab mit : nach bem Recitiren beefelben fcmieg ber Lets tere eine Beile , und fragte bann : 3ft bas bein Lied? und als es bejahet worben, entgegnete er: Dem ift nicht alfo. hierauf wieberholte er bas Gebicht gang und gar nebft einem Bufatge von 20 Berfen, melde er auf ber Stelle bingu gefügt batte.

5) Sammab ben maifara (3, פנט סגושת), ein Freigelaffener, ber Scheibaniten und baber el Scheibani

(الشيباني) genannt, blubte zu ben Zeiten bes Khalifen Waith und war gleich dem zundoft vorbergebenden Dammad durch Kunde der alten Vorste ausgeziehet, wespald er auch, eben so wie jener, ben ehrenden Beinamen Erräwije (الرابع والرابع ). Er war übrigens seibs fein undebeutender Dichter und fach im 3. 105 ber Beldick al. (1.6. Hoffmann).

HAMMADITEN (ילילה), wosin man auch Damablten geschrieben finbet '), ist ber Manne einer Dynastie, welche mehr als 150 Jahre lang ') bie Clabt und Proving Bischalas (كياحب) in Afrika behersche '), Benn igentwoe ein schuller Dynastienwecht er '), Benn igentwoe ein schuller Dynastienwecht er

7) d'Herbelot biblioth, orient. T. II. p. 197. erzibit biefel Bactum von Dammis ben Massfreit al Schebanf, oder seine Lucite anyageden. 8) d'Herb. a. c. D. vergi. bas ketab elagani von Abulfaradech el ibbahani (m Cod. Goth, 532, fol. 170. 9) D'Derbetot e. a. D.

3. Det erfter ift aber mobt das Midigere, da fich ber Norme dammah gewähnlich mit erfeichte finse bet, worauf auch Firu absell im Comme ed. Cale. p. 338. fibrt an fich weir keitig absell im Comme ed. Cale. p. 338. fibrt an fich weir keitig auch dem ber den hannen Wegeln der Kominstellung gemäß.

2. Se wereigkent moch Anna-Kominstellung gemäß.

2. Se wereigkent moch Anna-Kominstellung gemäß.

3. Se weitig finst im St. 359. auch beren Untergang ist 3. 547 b. D. figt. Rach Carbenne's Gleichte war Arnta und Spanien unter ber Derricht ber Arbeit bert so en Errich und Spanien unter ber Derricht ber Arbeit bert so en St. Se der Spanien der Spanien unter ber Derricht ber Arbeit berte Botter unter Gestellung eine Berte der Spanien der Spanien der Spanien unter ber Derricht ber Arbeit der Spanien der Spanien der Derfe het fich auch allet befüg , wem nur den Arbeitag ber Deparkte ind 3. 4005 b. D. figt, wo fich ibe Stifter erft für unbehönig erftickt. 3) Gedum in Leeise. Ams

bico-latin. col. 218. punftirt & lery, allein nad girufaba-

folgte, fo ift bieß gemiß vorzugemeife auf ber Rorbfufte Ufrita's ber Fall gewefen. Gine furge Uberficht ber fcnell auf einander folgenben Beranberungen, welche ben Theil jenes Lanbftriches betrafen, um ben es fich bier gunachft banbelt, finbet man in ber Encott, erfter Sect. IXtem Bb, G. 64 ff, unter bem Art, Berberei; boch ift gerabe bie Dynaftie, von welcher wir bier res ben, bort vollig übergangen worben. Der Stifter bers felben ift Sammab ben beltin (wall in), Offeim bes Babis ben Manfur (w. Lung peaio), und alfo ein Bermanbter ber afritanifchen Berricher, welche unter bem Ramen ber Beiriten (بنوا نيري) (f. ben Art. biefes Ramens) befannt finb. Rachbem namlich ber ermabnte Berricher Babis bem Bammat bas Rommanbo über Afchir ( chal) im 3. 387 übertragen und bemfelben nachmals immer mebr Beweife bes Boblwollens gegeben batte, benutte biefer feine gunftige Lage, sammelte bebeutenbe Schate und fühlte fich juleht so ftart, bag er es magen gu konnen glaubte, feinem Reffen ben Gehorsam aufzukuns bigen. Dief gefcabe im 3. 405 b. S. und bie nas turliche Folge bavon mar ein Burgerfrieg .). Rach Carbonne') erregte hauptfachlich bie Erhebung von Bas bis Cobne jum Ditregenten feine Giferfucht; berfelbe nennt als Sammab's Gehilfen feinen Bermanbten 3bras bim. Babis mertte bie Treulofigfeit febr balb, griff bie Meuterer an, ebe fie es fich verfaben und fcblug fie in einigen Gefechten. Diefe unerwartete Benbung ber Dinge veranlaßte ben 3brabim, fur fich und feinen Ditfdulbigen um Bergeihung ju bitten; er berief fich auf ihre fruber geleifteten Dienfte, ftellte por, wie ber Grund ibrer Ungufriebenbeit burch ben inbeff erfolgten Tob bes Pringen binmegfalle und er fich alfo ins funfs tige, wenn er bas Bergeben nicht ahnben wolle, gewiß auf ibre Treue und ibren Beborfam verlaffen tonne. Doch Babis blieb feft, brang mit 30,000 Mann Ras vallerie in bas Gebiet ber Emporer, und maste ihnen baburch bie meiften und wichtigften Danner abtrunnig. Getbit Salef el Bairi, ben fich Bammab im Fall bes Belingens ju feinem Rachfolger auserfebn batte, wollte

bt im Comus ed. Calcutt. p. 1745 ift es בערבה או feter wederlichtig fogt: אות בערבה או mit Redre. Rach bem filden wegendert man dem Land with the Leine Ctabt in Wagets. womit das Magistale de Ce Africanus in finien Enflectionus von Africanus Land wegen wege

bem Muchtlinge nicht einmal bie Stabt Afchir jum Sout offnen. Biele Stabte nahmen obne Beiteres bie Truppen bes Babis auf, und bie Bewohner Dus bammebig's begaben fich Gnabe flebent in fein Lager. mofur pon Sammub und Ibrabim bort Beiber und Rinber niebergemebelt murben 6). Rachbem bie meiften aufruhrerifden Orte erobert ober burch Capitulation eins genommen maren, munichte Babis burch eine Schlacht bie Sache vollig ju enticheiben; ber ichlaue Bammab mabite baber ein fur ben Reind febr ungunftiges Zerrain au feinem gager, fo baß fein Ruden burch einen boben und fleiten Berg, Die Fronte aber burch einen breiten und tiefen Strom gebedt mar. Doch ber fubne Babis febte burch ben Rluß, es tam ju einem bochft blutigen Rampfe im 3. 406 b. S., worin Sammab nach einer verameifels ten Gegenwehr ganglich gefchlagen murbe; fein Lager marb eine Beute bes Babis und feine Beiber tobtete er mit eigener Band, bamit fie nicht bem Reinbe in Die Banbe fielen. Er fluchtete fich in bas Schlog Dagita (alies), machte einen Ausfall nach ber Ctabt Dacs

mah (& ) und brachte von dort bebeutende Borrathe jusammen, so daß er die bevorstehende Belages rung eine geraume Zeit ausgubalten hoffen bonnte ?). Ein neuer, von Bredjim unternommenre Berstud ber Lussshbnung schug seht; aber durch den bald darauf erfolgten Zod des Badis erhielten die Bedrängten wesnigstens wieder freiter hand. Zwar sethe Eebt Archigen

chenen Cohn el Doef ober Doess (المعنر) bie Berfolgung fort, auch tam es im 3. 408 ju einer Schlacht bei Tabena (تبنى), worin bie Emporer nicht mehr bom Glud begunftigt wurben, als in ber frubern. Rach Carbonne ) foll biefe Schlacht bie Folge von eis ner neuen Treulofigfeit gewesen fenn; ber oft ermabnte Abrabim nahm namlich ben Schein an, ale molle er fich unterwerfen, ferterte aber bie gur Unterbanblung an ibn geschidten Bevollmachtigten nicht nur treulofer Beife ein, fonbern ließ auch einen berfelben enthaupten. Je gerechter alfo bie Berfolgung biefer roben Gefellen gemefen mare und je leichter ihre vollige Unterbrudung nach biefem neuen Giege batte fenn muffen 9); befto auffallenber ift es, bag balb barauf ein Bertrag gwis fchen ben beiben Parteien ju Stande fam. Dem ju Folge bebielt Sammab alles, mas er bamals noch inne batte, namlich bie fo genannte Stattbalterfchaft 3bn Mi, außerbem noch Tabort (تاهرت) und Afchir, fein Sohn el Kajeb aber (القابل) empfing Mefi الم (غايسه), Ashnah (قنيله), Morfi ebbobfchabschi (مرسي المتجاجي), Sevabat (مراواه), Matrah (مراواه) ge andere Ertschaften '') und einis ge andere Ertschaften ''

Co blieb ber Buftand ber Dinge bis jum 3. 419 b. S. (1028 n. Cb. G.), wo Sammab ben Juffuf mit Tobe abging. Geit biefer Beit befaß el Rajeb, fein Cobn, alles von Moëss ober Moezz abgetretene Banb allein. Geine Regierung bauerte bis jum 3. 446 b. S. 3bm folgte fein Cobn el Dob fen (wartelf). Durch fein ichlechtes Leben und burch feine unüberlegten, thos richten Streiche brachte fich biefer felbft febr balb ins Unglud, und burch bas hinmorben mehrerer feiner Dheime reigte er feinen Coufin Bellin (.....) ben Dubammeb jum Abfall. Es tam gwifden ibnen au einem Rriege, worin Mobfen blieb im 3. 447 ber Bebidra. Dierauf warf fich Beltin, als ber nachfie Bermanbte bes bisher regierenden Saufes, gum Berescher auf und behauptete sich bis gum 3. 454, wo ihn Rafer ben Alnas ben Samad (بن ناصر علناك البن حمان) binweg fchaffte und bis jum 3. 481 bie Regierung übernahm 11). Des Lettern Rachfolger mar fein Cobn Danfur, welcher im 3. 498 geftorben ift. Der gunachft folgenbe Babis ben Danfur lebte nur furge Beit, worauf fein Bruber Mfis billab (asti alla), ber vorlette Berricher biefes Saufes bie Regies rung antrat. Bie lange er regiert babe, weiß Abulfes ba 24), ber in biefer gangen Gefchichte bem Retab et beian fi athbar et feirovan hauptfachlich folgt, nicht anjugeben. Der Lette biefer Dynaftie ift Jabia, ben ter ber Movahhebun gefturgt wurde, nachbem er mit Dilfe bes letten geiritifden Berrichers, bes Bafan ben

19) Morsi promutire ich flott Marse, mie het Inteinteite Unterfreigung des Kuulfeba bat, weilt ein Grauus ech Colo.
p. 1884 brijft: במשבים בינות בינו

<sup>6)</sup> Cardonne a. a. D. S. 65. 68.
7) Auff. a. a. D. vergl, Cardonne a. a. D. S. 67, velder jenes Selbe aber M. 66 fall ab nennt.
8. a. a. D. S. 70, velder jenes Selbe aber M. 62 fall ab nennt.
8. a. a. D. S. 70.
9) Cardonne a. a. D. S. 70.
9) Lag tonige and Selbe and

81

HAMMAIT, eine Stadt im sublichen Theile best afrikanischen State Zunis gwischen bem Gee Lewbeach und dem Meere, die auf ben Gharten etwa 2 Meilen im BB. von Gades belegen ist. Sie dat warme Bäher, beren Bässser wölig erin und so burchsichts wie Kronklich und hat der hat sie nicht beachtet.

(A. G. Hoffmann.)

HAMMAM, im Allgemeinen Baber ober Quellen in Afrita. Go im State Tunis unweit bes Safens Moraifab bie Sammam Gurbos, wobei man Trum= mer antefft; im State Algier bie Bammam el Els ma im Gebiete bes Stammes el Elma unweit bes Dis terifee : im Ctate von Tunis bie Sammam Leef an einem Gebirgeabhange ber Rette Damalife; fie baben eine Barme von 38° Reaumur und follen in chronifden und rhevmatifchen Rrantheiten febr wirtfam fenn, im D. unweit bavon fprubelt eine icone falte Quelle bers bor: im State Migier und gwar im D. pon Ronftans tine bie Sammam Descouteen ober bezauberten Baber in einem Ralfthale gwifchen Bergen, theile beiß, theils talt und fart mit Ralftheilen gefchmangert. Der Raum, wo fie bervorfprubeln, ift etwa 1200 Fuß lang und .eben fo breit; unaufborlich bort man ein unterire bifches Betofe und Begifche, bas bie Ginmobner bie Dufit ber geen nennen, und uber bem Thale, bas voll von Stalaftiten, Schwefel und Bitriol ift, ruben flets beige Dampfe. Dag fie fcon ben Romern befannt waren, zeigen bie Trummer ber alten Baber; auch führte in ber Rabe eine romifche Strafe vorbei.

HAMMAM (حبام) Bab, im Plural Hamma-

mat (حبامات) Baber rechnet man gu ben nothe wentigften Erforberniffen jeber von Mostemen bewohns ten Stadt und Konftantinopel bat ibrer allein 300 ofs fentliche. Denn obicon ber pornebmere Theil ber Bes vollferung gewohnlich in ber eigenen Bobnung meift febr prachtig und bequem eingerichtete Babeanftalten befitt, fo find bie offentlichen Baber boch febr nublich, in fofern es boch Bielen nicht moglich ift, fich Baber angulegen. Da ferner bie offentlichen augleich, eben fo mie bie Raffeebaufer, bie gewohnlichen Bergnugungeorter finb 1): fo giebt man fie nicht felten ben eignen por, weil man faft nie blof um ber Gefundheit millen bie Baber bes fucht, obicon Dubammeb bei ber Anordnung ber mannichfaltigen guftrationen biefe mobl fonber 3meifel im Muge hatte. Bebes Befchlecht bat in ber Regel feine eigenen Baber, boch gibt es auch folche, welche feinem Gefdlechte ausschließlich angeboren. 200 bief ber Rall ift, wird ben Rrauen ber Butritt nur am Tage, ben Dannern lebiglich am Abend geftattet. Die Baber mers ben burch ein unter bem Boben genabrtes Reuer beftans big geheigt, fo bag verfcbiebene, auch in ben biden Mauern angebrachte Robren bie Barme gewöhnlich auf 30 bis 35 Grab Reaumur fleigern ; bas Gebaube felbft ift von Stein, mit Bips befleibet, meiftens mit einem marmornen Sugboben verfeben, und erhalt fein Licht bloß burch bobe Ruppeln. Ber bas Bab befucht, gebt nadt binein, nur ber Unterleib ift bis auf bie Rufe burch eine Art Babefcurge peschtumal ober pischtemal (Jame) aus Geibe, Leinwand ober Kattun von rother ober blauer Karbe vollig umbullt; er gerath bennoch, und wenn er noch fo bager fenn follte, fofort in Schweiß. Da bie Sibe bes Augbobens nicht verflattet, mit blogen Bugen ju geben, fo gieht man Pantoffeln, nalinn (ist) an, welche ben Boben nicht unmittelbar berubren, fonbern mit amei boben ftelgens artigen Abfahen verfeben find. Die Reinigung bes Rorpers geschiebt nicht, wie bei uns, burch bas bins eingeben ins Baffer, auch nicht burch Untertauchen, fonbern man gießt fich große Schalen Baffer über ben Ropf und ben übrigen Rorper, wobei man fich von großen, meiftens aus weißem Darmor, gefertigten Befagen, bie in gemiffer Entfernung von einanber an ber Mauer fleben und burch Robren mit eigenen Sabnen taltes und warmes Baffer erhalten, auf einem fleinen Stuble nieberfest. Der Grab ber Barme und Ratte, ben bas Baffer baben foll, lagt fic burch bie Difcbung bes warmen und falten Baffers erreichen und bangt von eines Jeben Billfur ab. Das gebrauchte Baffer aber wird burch Rinnen, welche in ben marmornen Fußboben eingeschnitten fint, aus ben Bimmern abgeführt. In ber Regel ift ber Umfang biefer marmen Baber (benn baß es folche find, lehrt fcon ber von hamma

<sup>11)</sup> Carbonne a. c. D. S. 180. 15) Abuff. Anal. Masten. T. H. p. 196. und T. III. p. 196. und S. Cardonne's Chefeixen Africa und Carbonne's Chefeixen Chefeix

<sup>1)</sup> Arvieux merfrourbige Radridten 2r Ib. G. 42. Bar bele's glaubmurb, Radridten vom turf. Reiche. G. 240.

( ) b. i. calefeoit bertommenbe Rame) febr ans febnlich , fo baf fich 40 bis 60 Perfonen bort aufbalten tonnen; fie beffeben meift aus mehrern Abtheilungen, welche auch an einzelne Familien auf mehrere Stunden ausichlieflich überlaffen merben tonnen. Buweilen mies then folde Familien, welche recht lange bort verweilen mollen, eine gange Babeanftalt fur fich allein. Der Rubrang ju ben Babern ift naturlich febr groß, ba nicht nur jeber Befchlechtsgenuß, fonbern auch viele anbere Borfalle bes Lebens eine gangliche Bafchung bes Rors pers erforbern. Der Preis, melder fur bie Benubung eines Babes erlegt merben muß, ift nicht febr bebeus tenb und richtet fich nach bem Stanbe ber babenben Perfon und ber Bedienung, welche man im Babe vers langt. Fur bie Urmen gibt es ebenfalls abnliche Unftalten , mo fie fich unentgelblich reinigen tonnen, Berte ber Bobitbatigfeit und Frommigfeit. Gine Abbitbung eines folden offentlichen Babes finbet man bei Dous rabgeg b'Doffon2). Rrauen, bie um ber Reinlichs feit millen bas Bab befuchen, fint Babemabchen, melde

tellak (& Mi) beigen, auf alle Beife behilflich, fie verfteben fich barauf, bie Saut fanft gu reiben von ben Schultern an bis auf bie Ruffe, bebienen fich bagu ber Santidube von Gerge, wenten auch mobl ben Chaum moblriechenber Geife an und gur Reinigung bes Saupts baares gebrauchen fie eine gewiffe, mit Rofenblattern bermifchte Erbart, kil genannt, Rrante Frauen, befonbere folde, welche ihre Diebertunft noch nicht lange gehalten haben, laffen fich von ihnen auf verfchiebene Beife gufammen bruden, gleichfam burchfneten, gemobnlich auf einer mitten im Babe angebrachten Er= bobung 3). Eine folche Behandlung mag naturlich oft viele Echmergen verurfachen, ift aber boch febr beliebt. Miles geht auch bierbei mit allem nur erminfchten Mus ftanbe ju; jebe Frau ift unterhalb forgfaltig umbullt und felbft bei bem Reiben ber Schentel und bes Unters leibes burch bas Babemabden wird bie Babefchurge nicht abgelegt. Oftere ericbeint bie Dberauffeberinn bes Babes, um fich ju überzeugen, bag Alles anftanbig jugeht. Rach vollenbetem Babe gieht man reine Dafche an; bie Babefranen bebeden ju gleicher Beit bie Couls tern mit einem leinenen Tuche und ben Ropf mit ei= nem weißen Schnupftuche. Man begibt fich bann in ein febr geraumiges Borgimmer, um bort in einer ges mafigteren Temperatur fich bem Boblbehagen gu fibers laffen, welches im Gefolge bes Babes gu fenn pflegt. In biefen Borgimmern gibt es viele große und breite Erhohungen , auf benen Polfter und feine Deden ausgebreitet liegen; bier laßt man fich behaglich nieber und nimmt fartenbe Betrante, bornehmlich guten Raffee gu fich. Bier pflegen fich bie Frauen por bem Gebranche bes Babes zu entfleiben und nachher vollig anguffeiben; bie Aufficht über bie bier abgelegten Rleibungsftude führt bie Dberauffeberinn bes Babes, bie Hammamdschi

Kadün (Loul), welche auf einem ethabenen Sibe im Sintergrunde des Borgimmers ihren Plath det und für jeden unnangendemen Borald, der sich er eignen könnte, verantwortlich ist. Übrigend ist hier Alles sicher und man übergibt ibr in der Regel nur Juwelen, Beschwiede, goldem und silvern Beschwiede, gesten und silvern Plathaten.

Dbicon burd biefe Baber bie gefestiche Reinigung erleichtert werben foll, fo find boch weber Chriften noch Juben von ihnen ausgeschloffen. Bei bem Stolze ber Mubammebaner und ibrer Unbulbfamteit ift es immer auffallent, baß fie fich bierin fo nachfichtig beweifen. Bergeiblich ift es, bag bie mostemifchen Frauen fich auch bier burd außere Muszeichnungen por Chriftinnen und Bubinnen bervor au beben bemubt find g. B. burch reich brobirte, mit Perlmutter belegte Pantoffeln, burch fein mit Golb und Gilber brobirte Babegemanber, burch filberne und pergolbete Schalen. Gemobnlich burchraus chern fie fich mit Umbra, Moeholg und anbern mobls riechenben Dingen und nehmen vor bem Beggeben aus bem Borgimmer ein foftbares Frubflud ober Mittaas: mabl ein 4). (A. G. Hoffmann.)

HAMMAMIENTES, nach Plinius V, 5., ein Bolt in Afrika, bas wolltich von ben Macae und bet großen Gyrte, ringsum von Ganb umgeben, wohnte und fich Saufer von ausgehauenen Salgfteinen baute. (Sieder.)

HAMMARDAL, ein Paftorat in ber ichwebischen Proving Jamteland, in beren Rorboften gwifchen Anger: manland und ben jamtifchen Paftoraten, Rollinge, Lith und Ragunda belegen; es enthalt 84 DDeilen, fommt alfo bem fmalanbifchen gan Rroneberg (Befid) an Große bei. mar aber 1815 nur von 2866 Menichen bewohnt, inbem einen großen Theil bes Rlacheninhalts Mipen, Geen. Morafte und unburchbringliche Balbungen mit gabireichen Baren einnehmen. In firchlicher Sinficht begreift Bammarbal bie 1781 neu erbaute fteinerne Mutterfirde Sammarbal, Die fteinerne Rilialfirche Strom, und bie Rapellen Borgvattnet und Alanas mit insgefammt 4 Beiftlichen. Der Kornbau ift nicht unbebeus tenb : in guten Jahren fann Getreibe verfauft merben, aber ber Abfat ift fcmierig ; Sauptforn ift bie Gerfte; boch wird auch giemlich viel Roggen gebauet; ju Urbarmachungen ift noch viele Gelegenheit. Rur etwa gwolf Urme finbet man im Paftorat; benn es berricht große Boblhabenbeit, bei Arbeitfamteit, Daffigleit und Eins fachbeit; viele Junglinge trinten nie Branntewein; Raf: fee wird nur bei Dochzeiten, und auch ba nur ben Bors nehmern, gereicht. Das Bolt ift gaftfrei, wohlwollenb und fittlich, jumal in Strom und in ben Rapellgemeins ben; unter ben etwa 90 jabrlich Gebornen find oft gar feine ober 1 bis 2 unebeliche: Unteufchbeit ift aufs tieffte verachtet, unteufche Dabben zeichnet eine Schands

<sup>2)</sup> Tabl. gener. T. I. Planch, 18. 8) Bgl. Mourabs gea b'Dbffen a. a. D.

<sup>4)</sup> Mouradgea d'theson Tabl. goner. T. I. p. 159-62. und trutfce überf. von Bed. 1 Bb C. 264-68.

tracht aus, bie fie, bis an ibr Enbe, nicht ablegen burs fen; es ift unerbort, bag ein foldes Dabchen verheira-thet wird; bennoch ift ber Kinbermord nebft abnlichen Berbrechen ganglich unbefannt; auch Ebescheibungen tennt man nicht. Aber Religion und Rirche find bem Bolte auch bie bochften Guter bes Lebens, und eine falfche Ruftur bat bie eble Ginfalt noch nicht verbrangt. Es ift ein bieberer, berrlicher Schlag von Denfchen, von bobem Buchs, fraftigem und gedrungenem Rorpers bau; Canftmuth, Burbe und Freundlichfeit, Rlarbeit, Dffenbeit und Berglichfeit , Rraft und Lebenbigfeit fpres den fich in ben geiftreichen Bliden aus; bie Babne ber jungeren, Die ber altern Danner und Beiber find weiß, gleich Elfenbein; bas Geficht ift ftart und langlicht, bie Stirne breit, bie Rafe langlicht, ber Dunb runb, bie großen rollenben Augen find blau ; fcone Rorperbilbung ift allgemein jumal unter bem weiblichen Gefchiechte, und erhalt fich uber bie funfgiger binaus. Die Rleis bung, meift aus eigen gemachten Beugen, ift einfach und gefdmadvoll. Ginige Bauern unternehmen Sanbels: reifen nach Stodbolm. Die bebeutenbe Biebaucht wirb als Alpenwirthichaft betrieben; ber Fifch und Bogels fang ift ergiebig, bie eintraglichsten Fifchweiher hat man in ben Alpen. Geit alten Beiten ift es ein Strom eis genthumlicher Erwerbszweig, aus Bolg Rannen, Loffel tc. Bu fertigen und mit trefflichem Firnig, beffen Difchung Bebeimniß ift, ju übergieben; welche Bare bann nach Angermanland und Dabelpad abgefest wirb. Pferbegucht wird viel getrieben; bie Pferbe find befonbers groß und fcon, und werben nach Angermaniand, Befters botten und ben fublichen Provingen verlauft. - Rur gur Rirche Sammarbal und von ba gur Rirche Strom fubren Sahrwege. Bei erfterer erweitert fich ber im Paftorat entfpringende Umre-Gif gu einem Cee; lettere liegt an bem von ber norwegifchen Grange berab toms menben großen Geenguge Basbol \*), ber, unterhalb Strom, an ber Grange von Angermanlond bie anfebns lichen Fluffe Bangel und Fare bilbet; beibe ergießen fich in ben Ungerman, erfterer bei Liben, nachbem er ben, an Afele Lappmarte Grange entfpringenben Garan aufgenommen , letterer unterhalb ber Rirche Eb, in Angermanland. In 3 Orten bes Paftorats, gu Spras, Dartas und Cbe, gibt es Gefundbrunnen. (v. Schubert.)

HAMMARON, eine Infel im fcmebifchen ganbfee Benern, an ber Rufte Bermelanbs, por ber Stadt Carlftab. Gie bilbet ein eigenes Paftorat, im 3. 1815 mit 879 Seelen. (v. Schubert.)

HAMME, 1) ein fleiner Fluß in ben bremenfchen Amtern Ottersberg und Lilienthal, in welchem lettern er fich in bie Bumme ergiefit. (Schlichthorst.) 2) Ein großes Dorf in ber nieberlanbifchen Prov. Diffianbern Beg. Denbermonde, 1 Deile von ber Bes

e) Der Babbol, swifden Strom und Rorwegen, gemabrt eine vollfidnbige Boolfahrt, bie nur burd 5 gandwege (oden), wo man ber Bafferfolle wegen auf am Lanbe gelegten Staben ir bis g Meite bas Boot giebt, unterbrochen wirb, namtid Gatbe-bet, ben größten Rall, 10 M., Bagaebet, 6 M. und Ogeiftebmmen 4 ER. pon ber Rirde Strom.

girfeftabt an ber Durme und einem Rangle belegen : bat 7206 Einm., aber außer Brennerei und Dimublen bloß lanbliche Inbuftrie. (van Kampen.)

HAMMEL, SCHOPS, beift bas manntiche Thier bes Genus Capra, fo bag es Schafbammel, ober eigentliche Schopfe, und Biegenbammel gibt. Bei ben Schafen beißt ber Sammel im erften Jahre ein Sammellamm: im zweiten Jabrlingshammel: im britten Beit bammel, und menn er noch alter mirb. ein alter, ober überloffener Sammel. - Die Biegenbode werben theils in ihrer gang frubeften Jus gend gefchlachtet, theile, nachbem fie gur Bucht gebient baben, erft im vierten Sabre verschnitten , und ein bals bes Jahr nachber fett gefchlachtet.

Debreres uber biefen Artitel f. unter Schaf und

Ziege. (Schilling.) HAMMELBURG, fleine Ctabt an ber frantifchen Saale und an ber Strafe von Burgburg nach Rulb. amifchen Rariftabt und Brudenau, in einer fruchtbaren Gegend, 5 St. von Brudenau. Gie geborte ebemals jum Furftenthume Fulba, ift gegenwartig ber Gib eis nes fonial. baiernichen Landgerichts gleiches Ramens, Rent : und Dberforftamtes, eines Defanate und Pfarr: amtes jur Diocefe von Burgburg geborig, einer Poft= ervedition, eines Arangistanerflofters, ift ummauert, bat 3 Thore und enthalt 1 fonial. Schlof. 1 Rirche. 1 Ras pelle, 1 Sospital, 1 Irrenhaus, 516 Familien, 440 Bauf., 2310 Einw., bie gute Schafzucht, bebeutenben Blachsbau, ausgebreitete Balbungen und vortrefflichen Biefemache baben und fich außerbem von burgerlichen Gewerben, Leinweberei und Marktverfebre nabren, 1242 ift ber Drt ju einer Stadt erhoben. In ber Rabe liegt bas befannte Schlof Caled. Das Landgericht Sams melburg begreift auf 3. D.M. 1724 Ramilien und 7863 Einm. in 24 Ortichaften , worunter 1 Stadt und 17 Dorfer befindlich find. (Eisenmann.)

Hammelfleisch, f. Fleisch,

HAMMELKNECH'T, beißt auf ben Schafereien berjenige Rnecht, bem bie butung ber hammel anvertraut ift, jum Unterfchied von bem gammerfnecht und Meifterfnecht.

HAMMELN, das, beißt, in ber Schaferfprache, bas Raftriren ber mannlichen gammer. In welchem Alter ber jungen Thiere bas Sammeln bei ihnen am baufigften gu unternehmen ift, baruber find bie Schafs guchter nicht gleichen Ginnes. Jeboch mag wohl bie frubefte Jugend bes gammes bie fcbidlichfte Beit au feis ner Entmannung fenn, und gmar, weil gu biefer Beit Die Reigbarteit und Empfinblichfeit feines Rorpers noch au gering ift, als bag bie Schmergen ber Dperation feiner Gefundheit befonders nachtheilig fenn tonnten. Eben fo ift in Betreff ber Operation ober beren Zus: führung bie allereinfachfte Beife auch fur bie allerbefte ju balten. Der Mububenbe nimmt einen Bebilfen; bies fer faßt und balt bas gamm fo, baß beffen Dbertorper gerabe empor gerichtet ift, ber Untertheil aber mit ben bintern Flachen ber Didbeine auf eine quer gelegte Stange, ober auf etwas ber Art, und fo aufgefeht

M. Gnevel, b. 23. u. R. Bweite Gect. II.

wird, doğ der Bauch nach vorn heraus frift. Der Aussichene faßt nun mit bem Daumen und siegefinger ber einen hand ben untern Theil des Hodenfack, ergreift donn das, die bohin vor bei den fen fen gene Berten Berte

Mite ober aus fonft einer Urfache gum Springen unbrauchbare Ctabre merben entweber auf funftliche ober auf gemeine Beife taftrirt. Bei ber erftern legt man bie febr befannte Klemme an, offnet bann ben Sobenfad unterhalb, faßt bie Soben, und nimmt fie burch Abichneiben von ben Camenftrangen beraus. -Die zweite ober gemeine Urt ift bas Abichnuren ober Abbinben. Bei biefer wird um ben Sobenfad berum über bie Soben eine Schnur gelegt, und biefe feft angezogen ; bieß verurfacht, bag fein Blut und feine Cafte mehr jum Bobenfad gelangen tonnen, weghalb berfelbe bann vertrodnet und nach einiger Beit abfallt. Das Lettere wartet man aber gewohnlich nicht ab, fonbern nimmt ibn am britten ober vierten Tage nach bem Unlegen ber Schnur unterhalb berfelben vermittels bes Meffere binmeg. Der bon ber Conur umgogene Theil vertrodnet bann ganglich, und heilt oberhalb ju einer Bernarbung; ber untere Theil wird ichorfartig, und fallt mit ber Conur gugleich ab.

 ftens auf bie Gute berfelben, bat übrigens bas Raftris ren nicht ben minbesten nachtheiligen Ginflug.

Auch bei ben Jiegenboden wird bie Operation bes Berichneibens hammeln genonnt. Diefes geschinlich, wenn ber Bod 4 Jahre alt fil, worauf er etwa ein halbes Jahr lang gemästet, und dann ger bstachtet wird bei Glachtet wird. (Schillings.)

ilAMMELSOSTERN. So beift zuweiten das kleine Beitamssiest bei den Auften. Es wird besonders glängend bei der großen Walliadert in Metta gefeiert. Byl. die Attitet Beiram (Ah. VIII. S. 374), Mekka etc. (R.)

Hammeltalg, f. Fett. HAMMEN (Ludwig von), geboren im 3. 1652 wahrscheinlich ju Dangig, wibmete fich ber Medicin und ftubirte biefelbe gu Montpellier, wo er auch Dottor wurbe; bierauf ließ er fich in Dangig nieber, murbe gleichzeitig Leibargt bes Ronigs von Polen Johann Gobiesti, farb aber febr jung bafelbft ben 15ten Dary In literarifchen Probutten binterließ er nichts als feine Doftorbisputation : curriculum medicum Monspeliense. Monspel. 1674. 4. unb de herniis diss., cui acc. de crocodilo et vesicae mendaci calculo epistolae. Gedan. 1677. 4. Lugd. Bat. 1681. 12. Eros Sartfoeter's Ginmenbungen icheint es boch giemlich ficher, bag er ber Entbeder ber Samenthier= chen ift, welche Entbedung er im Muguft 1677 bem Profeffor Unt. van Leeuwenhoet gu Delft mittbeilte. Wegen feines frubzeitigen Tobes binterlieft er mebrere Berte unvollendet, namentlich eine neue Musgabe von Linben's Schrift de scriptis medicis und eine Geschichte ber Dangiger Argte. (Huschke.)

HAMMER, der, ein Bertzeug, beffen man fich jum Schlagen bebient, boch fo, baf fich ber eigentliche fcblagende Theil an einem fentrechten Stiele ober Bels me befindet. Figurlich beift bas Knie auf bem Grabs bogen, welches auf bem Pfeile beweglich ift, und in ber Unatomie bas Bein in ber Schnede ober Trommelbole bes Dors ber Sammer, auch nennt man eine Fabrit, wa Metalle vermittels großer burch Dampf ober Baffer getriebener Sammer bearbeitet werben, einen Sammer ober Sammerwert, im Frang. Martinet. - Der Sams mer in ber Technologie ift entweber von Soly ober von Gifen; ber oberfte Theil wird bas Saupt ober ber Ropf, bie breite Rlache ober bas Untertheil am Saupte ber Bahn; bas oberfte fcmale Stud bie Kinne, bie Geiten bie Baden, bas Loch, worin ber Stiel befeftigt ift, bas Muge und bas Enbe barüber bie Saube genannt. Der eiferne Sammer ift eine Arbeit ber Beugichmiebe; in ber Ofonomie bebient man fich ber Sanbbammer ober ber Dengelbammer; bei ben Sandwerfern und Runftlern nehmen bie Sammer, je nach ihrem Gebrauche, eine perfcbiebne Geftalt ober Benennung an. Uber Sammer bei bem Bergbaue f. unten; ber Sammer ber Botticher ift von Soly und beift Schlagel; bie Buchbinber haben einen Colage, einen Bin : und einen fleinen Sams mer; bie Reilenhauer einen Sanbhammer; bie Baffens fcmiebe einen Drell : und Schwanzbammer: bie Bolbund Gilberarbeiter Planfchen :, Mufgieb :, Dief :, guß:, Rnopf ., Planier ., Finn ., Bungel ., ober Treibe . unb Charfbammer, bie Golbichlager einen Form : ober Schlagbammer; bie Comiebe Comiebehammer, bie fich wieber in Borichlag :, Splint :, Schlicht : und Sehhams mer unterscheiben, Schrot :, ober Bahn : und Balshams mer, Bufftampel, Gpibhammer, Die fich wieber in Schies nenftampel : und Schienenburchichlag icheiben , Dutters, Canta, Schlichta, Reila, 3meda, Efia, Beichen : und Rlopfbammer ; bie Rlempner Polier =, Rlopp =, Treibes, Teller :, Golicht :, Blei :, Gief : und Durchichlagbams mer : faft jeber Sandwerter, ber im Feuer arbeitet, ber Daurer, ber Drgelbauer, ber Papiermuller, ber Galg: fieber, ber Bimmermann, ber Schiffbauer, ber Stells macher, ber Binbenmacher feine eignen Sammer von verschiedner Große, ju verschiedenem 3mede und von ber fdiebener Benennung \*). Dit einem Sammer fclagt ber Auctionator bem bochft Bietenben, ben er jugleich für ficher balt, in offentlichen Berfteigerungen eine Bare au (f. Versteigerung), bei ben maurerifchen Bufammenfunften (f. Freimaurerei) ift er Amtogeichen ber brei oberften Beamten jeber Loge.

In manden Doften ist eaus Sitte, bas, went ber Richter ober Schulge eine Busmannettunf ber Gemeinbeglieber beranstatten vill, ein han mer berum geschieft wirt, biefer namlich von jedem Mitgliebe zu bem nächstwohnen, bei willfurlicher Strafe, bis wieber zu bem Richter voher Schulzen bestieber der eine Michter voher Schulzen bestieber der eine nieße. Ubrigens begeichnet han mer bie Keule einen geschiebeten ober erlegeln Dieres, bestieber been Jagern, die Spinterseute von einer Sau. (Sc.) HAMMER, bei bem Beradau im weitern Sinne

eine Anlage, in welcher bas Robeisen burch ben Frischprozest in Stabtien umgewandelt wird. S. Stabhammer.

HAMMER, ein Dorf im Saager Kreise in Bob-

men, jur herricaft Oberleitensborf und Stadt Brur gehörig, am Fuße eines hoben Gebirges, welches Bobmen von Sachfen icheibet.

HAMMER ober HAMMERSTADT. Gut und

MAMMER Doer HAMMERSTADT, Gut und Markfleden im Czassauer Kreise in Bohmen, am Flusse Sazawa, mit einer Pfarrkirche, 41 Saufern, einem Eisfenhammer. (Rumy.)

HAMMER ober STOR - (Gross) HAMMER, eine im 3. 1666 burch bie Edweden gerführt Siede undstlichen Ulfer bes Seel Missen in der Mitte des nerweissen eitste Aggerbuns, im Kirchseiel Stange, Amis Hedenmarten; noch heute siedt man Arimmer das von und auch von ihrem Dome, der an Größe und Pracht mit Arondssenlich gewesen geren, das sie und sieden der Angeleichen der Sieden der Mitten das des der Mitten der Mitten das des der Mitten der Mitten das der Mitten der Mitt

HAMMER (Christoph), ein geachteter Drientalift bes 16ten Juhrhunderts und Sohn eines Predigers Stephan hammer, ift geboren 1550 gu hilpershaufen

in Rranten, wo er auch mit ben Glementartenntniffen fic befannt machte. Geine fernere Schulbilbung erhielt er au Coburg und Dagbeburg, finbirte ju Jena, bes schaftigte fich erft vorzuglich mit ber Philosophie und wurde am 25ften Januar 1577 Dagifter. Geit jener Beit legte er fich auf bie Theologie und orientalifden Sprachen, und erwarb fich burch feinen Aleif fo viel Butrauen, baf er bereits am 28ften Dovember 1583 jum Profeffor ber bebraifden Sprache ju Jena ernannt und als folder am 12ten Januar 1584 in bie theo: logifche Fatultat aufgenommen murbe. In ber Befchichte ber Universitat Jena ift er unter anbern baburch mertwurdig geworben, bag er bon ben Profefforen ber bebraifden Eprache, wie man nach ber befdrantten Un= ficht ber frubern Beit bie Drientgliffen nannte, ber erfte mar, melder gur philofopbifden Rafultat gerechnet murbe. Es gefchabe am 13ten Julius 1591 fein Ubertritt in bie gebachte Safultat; und wenn auch ber ifmafte Rachfolger Sammers, ber Berfaffer biefes Artifels, ber theologifchen gafultat angebort : fo ift bief nur als eine Musnahme von ber feit jener Beit faft burchgangig beobachteten Regel ju betrachten. Sammer ftarb 1597 am 10ten Darg jugleich mit Frau und Rinb. Geine beiben Schriften: 1) Paedagogus linguarum quinque orientalium, Ebr., Chald., Syr., Arab., Aethiop. cum introductione in lectionem Armenicam Jen. 1595. 4. und 2) De quinque linguarum orientalium convenientia et necessitate libri III, muffen fich recht felten gemacht haben, ba fie bie jena'fche Univerfitats= bibliothet nicht einmal befitt und bem Unterzeichneten. ber icon feit mehreren Jahren eine vollftanbige Camm: lung ber alteffen Grammatiter im Muge bat, auch fonft nicht porgetommen finb. Bebeutentes barf man faunt ermarten; boch ift bas Streben Sammers ju loben, ba er felbft bas bamals wenig gefannte Armenifche (mabricheinlich nach Theseus Ambrosius Introductio in linguam Chaldaicam, Syriacam atque Armenicam) nicht unbeachtet laffen wollte. Daß er nicht unbedeus tenb mar, beutet auch Jenifch an +). Benn fein geift: volles Geficht, movon bie jena'fche Univerfitatsbibliothet eine wohl erhaltene Abbilbung befint, nicht gang triegt, fo muß er in Bort und Schrift, wie im leben ein febr fcabensmerther Gelehrter und Menfch gewesen fenn ;;). (A. G. Hoffmann.)

HAMMER (Georg Reinhard), ein teutscher Rechtsgerter, der Georg Reinhard), ein teutscher bauptmanne, wurde am Sten Februar 1635 zu Marienberg dei Meifen geboren, bildete sich zumächt auf dem Gomnassum zu halle und Gera und ermant sich wegen einer gründlichen Kenntnisse der hebrässche und gerechschen Sprache allgemeines 206). Er studiet dann eint 1656 in Arna und erlangte desselbs am 4ten August 1659 bie

<sup>\*)</sup> S. ihre Beschreibung unter ben verschieben Sandwerten; jusammengestellt Krunig Encyttopable XXI. S. 525 — 341.

<sup>†)</sup> De fatis lingg, orientt. p. XCIV. not. n; er nennt ikn flet Hamerus flett Hammer. ††) Bregil, Zemeri vine professoram theol, jurispred, med, et philos, qui in illustri acad. Jenensi . vizerust. p. 97. 98. 1836. 3 b d e r è alig. Getteptten Irriton. 2 25. 6. 1393.

philosophifche Magiftermurbe. In eben bem Jahre murben einige junge Ebelleute feiner Mufficht anvertraut, mit beren Ginem er 1660 nach Gera und 1661 nach Altorf ging. 3m 3. 1665 besuchte er mit zwei anbern Eleven Tubingen; 1667 Bafel, bann Strafburg unb 1669 Beibelberg. Er benute alle biefe Reifen, um feine juriftifden Renntniffe au vermebren und batte fich einen folden Ramen erworben, bag er 1670 einen Ruf als orbentlicher Professor ber Inftitutionen nach Altorf erhielt. Che er jeboch bemfelben folgte, ließ er fich am 14ten Dary von 3. F. Brodelmann in Beibelberg jum Doftor creiren. Much beirathete er in bemfelben Sabre Belene Ratharina, eine Tochter bes Profeffor Micolai. Das Glud begunftigte ibn in Altorf berges ftalt, baß er fcon nach 5 Jahren Genior feiner Fafuls tat murbe. Much fanben feine Borlefungen großen Beis fall, weil er bie Jurisprubeng mit ber Philosophie und ben Alterthumern verband. Gebaufte Arbeiten und ber Genuß von au fartem Thee und Raffee follen bie Urs fachen feines Tobes gemefen feyn, ber am 14ten Fes bruar 1697 erfolgte. Geine gebrudten Schriften bes fleben faft nur in Disfertationen, beren er 25 berauss gegeben haben foll: 15 bavon find in Bille nurns bera. Gelebrtenleriton II. 25 aufgeführt, wo auch fein Leben enthalten ift. - Gein gleichn. Gobn, ber Juns gere genannt, geb. gu Altorf am 29ften December 1678. farb ale branbenburg : culmbachicher Rath 1720 und hat ebenfalls ein paar atabemifche Reben binterlaffen.

(Ad. Martin.) HAMMER (Kilian), Schulmeifter und Drganift au Bobenftraus, lebte um bie Mitte bes 17ten Jahrh. und wird von ben Geschichtschreibern ber Dufit nur befibalb ermabnt, weil er querft ju ben feche Buibonis fchen Spiben ut, re, mi, fa, sol, la bie fiebente, si, bingu fugte, baber in ber Folge biefe fieben Gylben Voces Hammerianae genannt murben \*).

(K. Breidenstein.)

HAMMERAMBOSS, FRISCHAMBOSS, ein gros Ber Umbog, ber in Stabbammermerten gebraucht wirb. Das Gewicht eines Sammeramboffes muß bem Bewicht und ber Conelligfeit bes Sammers angemeffen fenn, wenn er bie geborige Begenwirfung bervorbringen foll. Die Conelligfeit ber Schwang: und Mufmerf: hammer wird burch bie Glafficitat bes Praufloges ober Schlagreitels bebeutent , jeboch in einem febr unbeftimm= ten Grabe vermehrt, und es laßt fich baber bie gange Birtung bes Sammerfchlages, und mithin bie ihr ents fprechenbe Große bes Umboges nicht genau berechnen. Man macht befimegen bie Ambofie fur Stabbammer jes bergeit großer, als es ber Sammerichlag ju erforbern fceint.

Die Sammerambofe find gewohnlich von Gugs eifen. Die nothwendig glatte und ebene Bahn, welche man burd ben Guß nicht erhalten fann, bringt man burd Abichleifen mittels einer eigenen Dafdine (Ums boffchleifmafdine) bervor.

Dan befeftigt bie Sammerambofe gewohnlich in einen Sammer = ober Umbofftod, ber 6 bis 8 Fuß lang, und 3 bis 4 Auf ftart ift, und auf Pfablmert fo ftebt, bag nur gegen 18 Boll uber ber Suttenfoble bervorragen. Dben erbalt ber Umbofftod eine eiferne Chabotte, in ber man ben Umbof burch Reile in ieber Lage fefthalten fann. Bon ben fruber versuchten elaftis ichen Sammerftoden ift man wegen ibrer Roftbarteit und geringen Dauer wieber abgegangen, phaleich fie ben Gie feft bes Sammers bebeutenb permehrten.

Der Umbog barf nicht gang borigontal fleben, fonbern er muß vorn etwas bober als binten geftellt fenn. und biefer Lage entfprechend muß auch ber Sammer auf bem Belme feft gefeilt werben. Je breiter bie gu fcneis benben Stabe find, befto mehr muß ber Umbog von ber Borizontalebene abweichen, weil baburch bas faubere Abschlichten ber Stabe auf ber boben Rante febr befor bert mirb +)

(A. Schmidt.) HAMMERAUGE, HAMMERLOCH, bie Offnung eines Sammers, worein ber Belm befeftigt wirb.

(A. Schmidt.) HAMMERAXT, ein Sammer, welcher an bem einen Enbe bes Ropfes mit einer Scharfe wie ein Deis fel, ober wie eine Art verfeben ift, und beffen man

fich beim Ralfatern ber Schiffe bebient. HAMMERBACKEN, werben bie beiben Geiten eines Sammers genannt. (A. Schmidt.)

HAMMERBAHN, FINNE, PFINNE, ber untere Theil eines Sammers, ber ben mit bem Sammer au bearbeitenben Rorper unmittelbar trifft. Die Sammer find an biefer Stelle gewöhnlich mit Stahl belegt,

(A. Schmidt.) HAMMERBALG, FRISCHBALG, ein Blafebalg. ber beim Frifchen bes Robeifens gebraucht wirb. G Gebläse und Stabhammer. (A. Schmidt.)

HAMMERBLECH, ein breites eifernes Band, bas um ben Belm eines Stabbammers an ber Stelle ges legt wirb, wo bie Beblinge angreifen. (A. Schmidt.) HAMMERDORFER (Karl), ju Leipzig 1758 geboren, ftubirte bafelbit, und trieb Schriftftellerei als @m werbequelle, auch ba er 1787 ale aufferorbentlicher Drofeffer ber Philosophie nach Jena fam, wo er ben 17ten April 1794 in großer Armuth ftarb, ohne jemals Boy lefungen gehalten ju haben. Er mar ein fruchtbarer Ropf, befaß viele, befonbers hiftorifche und geographis fche Renntniffe, fcrieb fliegend und unterhaltenb, aber allau fluchtig und jog felten bie Quellen au Rathe. Muger vielen Uberfegungen biftorifder, geographifder und anberer Schriften, und einigen Romanen (bie Liebe, eine Brieffammlung. Leips. 1791. 2 Eb. 8. Die Fas milie Benbelbeim. Eb. 1792. 8.) fcbrieb er : Europa,

e) G. BB. R. Dring bifter. Befdreibung ber ebeln Ging. und Mlingfunft.

Mfia, Afrita und Amerita, ein geogr. hift. Lefebuch. 4) Bal. übrigens ben Art. Amboss im Sten Abeile ber erften Cett. C. 333. und ben Art. Ambossschleifmaschine, eb. baf. €. 334.

Leips. 5 Bbe. 1784 - 88. 8. gemeinschaftlich mit C. I. Rofche, bas ein Difchmafch von guten und irrigen Motizen, aber boch nicht ohne Beift aufammengeftellt ift: bas Beben Rriebriche bes Groffen. Gb. baf. 1786: 1787. 8. ins Frang. und Schweb. überfest. Allgemeine Beltges ichichte pon ben alteften bis auf bie neueften Beiten. Balle. 4 Bbe. 1789 - 91. 8. Gefchichte bes Ronigs reiche Polen, von ben alteften Beiten bis gur Revolus tion im Jahre 1791. Dresb. 3 26. 1792 - 94. 8. Geschichte ber lutberifden Reformation und bes teutschen Rrieges. Leips, 1 2b. 1793, 8. u. a. m. Dit Rabri und Erich gab er 1787 u. 88 ju Salle bie allgemeine polit. Beitung beraus, wie auch bie neuen wochentlichen Radrichten von hiftorifden und geographifden Schrifs ten. 1788. 4.\*). (Baur.) HAMMERFEST, eine fleine Reftung auf ber In-

fel Daalse an der nordwesslichen Aufle des norwegischen Stifte Brothand. Ames finnanten; ist auch dann belöplag besonders für Pelgwert und Hische, seit 1789 mit Eladigerechigsleit; und bessel giste einen guten hofen für 8 bis 4 Soffie. In derstehen besseln zieht von des Kausseute in Conntois und verforgen von dan ihre neue Riederlassing auf Glygbergen. (v. Schubert.)

HAMMERGERUST, Die Borrichtung, in ber fich ein Stabbammer bewegt. Das gewohnliche bolgerne hammergeruft fur einen Aufwerfhammer beftebt mefents lich aus zwei mit Bapfenlagern - Buchfen - perfebenen Caulen, swifden welchen fich bie Sammerbulfe bewegt, und aus zwei anbern, ber Sammermelle ents lang ftebenben Gaulen, burch welche ber Reitel geftedt ift. Die beiben erftern Caulen beifen Buch fen faus Ien, bon ben beiben lettern beifit bie, welche bem hammerrabe junachft, bie Drabmfaule, und bie andere, welche naber nach bem Umboß gu fleht, bie Reitelfaule. Durch ben Reitel, ein Stud Bolg, bas in ber geborigen Sobe uber bem Umbog feft ges feilt ift, wird bie Fallbobe bes Sammers bestimmt, inbem ber Ropf beefelben, wenn er feine großte Dobe erreicht bat, bagegen anschlagt. Der Reitel vermehrt gugleich bie Gefchwindigfeit bes Sammers, und verbins bert bas Rangen besfelben burch bie Deblinge bei einem febr rafchen Gange bes Sammerrabes. Die Buchfens faulen, fo wie bie Drabm : und Reitelfaule erhalten ibre Befeftigung burch ein Grundwert, bauptfachlich aber burch ben fo genannten Drahmbaum, ein großes fchweres Stud bolg, bas fie mit einander berbinbet und nieberbrudt. Der Drabmbaum rubt mit bem eis nem Enbe auf ber Drabms und Reitelfaule, lauft amis ichen ben beiben Buchfenfaulen, Die burch Reile mit ihm berbunben finb, binburch und über ben Umbog unb ben Arbeitsplat nach ber Buttenfaule, wo er mit bem anbern Enbe befeftigt ift.

Die hammergerufte fur Schwangbammer find weit einsacher als bie Aufwershammergerufte. Gie befleben eigentlich nur aus ein Paar Buchlenfaulen. Statt bes

\*) (@ a's) Leing, gel. Tageb. 1754. S. 108. Meu'fel's Err. b. berft, Schriffe. 5. Bb.

Reitels ist bei Schwanzhammergerusten ber Prellklotz, gegen ben ber Schwanzing schägt, angebracht. Die Gitrnhämmer haben wegen ihrer Schwere und geringen Hubbobe weber Reitel noch Vestillos.

Die hölgernen Sammergerüfte erfordern über und unter der Erde ein außerordentliche Menge flartes holg, und man der daber neuerfich angesangen, mehrere Deite, besonders die Büchsen und Neiteschulen, aus Eisten zu gießen. Siete und da hat man auch woh die Sammergerüfte ganz aus Gussschlieben und man geseht. Die ganz eilernen Sammergerüfte sind indessen nicht zu empfehlen, weil sie dem Schägen des Hammers zu wenig nachgeben und daher bem Springen zu siede und von fen sind 1. A. Schmidt.)

HAMMERGUTER, 1) einige Hier im Amte Piern, meisner Kreifes, Königt, Sachjen, bei den Dobe fern Bienhof, Graha, Sichte, Gleieberg u. n. a.; fo genannt, weil im frühern Zeiten Hammerwerfe hier waren, welche aus Wangel am Brennmertral eingegangen find. Eine in Pirna beraußgefommene hammerordnung von 1553 u. 1556 bestimmt die Rechte und Psichten berselben. 2) 6 eingegangene hammerwerfe im Amte Schwarzenberg des erzgebrigschen Kreise, jete bloße Bauergatter. (G. F. Winkler).

HAMMERHOF, Dorf im Pilfener Kreife Bobmens, jur herrichest Tepl gehrig, mit einem Schoffe und Meierbofe, einer Rachimble am hauerbache, bert trefflichen Gesundbrunnen (aus bem einen, der fohlenaures Salzwasser auch das bem einen, der fohlendauf bereiter), einem hochofen und bere Hammern.

HAMMERHÜLSE, ein starter, mit zwei Zapsen verschener Ring von Schmieberisen, ber an bem Sanimerbeim besselftigt wirb, und mittels welder sich beier in ben Zapsenlagern ber Büdssenfallen bewegt. S. Hammorgeruist, furg, vorber.

Hammerhütte, f. Stabhammer.

HAMMERHUUS, ein altes Schoff auf ber N.
B. Spie ber banischen Ansel Bornholm, bas jest giemlich verfallen ift, aber boch einige Invalden zur Belahung hat und zu Zeiten zum Statsgeschanzischen.

(H.)

HAMMERKALK (Mineralog.), so nennt man technisch wohl ben Mergel. (Keferstein.)

HÄMMERLIN auch HEMMERLIN (Felix), obeurtheilene Gelehrfunktir und bem Seitalter zu beurtheilene Gelehrfunktir und feine Gehriften nicht weniger als durch seine Schäfzle mertwürdiger als durch seine Schäfzle mertwürdiger Jürcher in ber erstern Hälte des funfachnten Jahrhunderts. Er wurde geboren zu glürch im S. 1839, wo mehrer ter wurde geboren zu glürch im S. 1839, wo mehrer

<sup>†)</sup> Karften's hanbbuch ber Eisenbittentunde, II. S. 397 u. f. Blumbos's Enrost. ber Eisenber, II. S. 538 u. f. Annales des arts et maurikeiter, XVIII. 205 — 221. 292 — 507; XL, 274. Zars metafingiste Keisen. I. 399.

<sup>1)</sup> Dammerlin felbft nennt fic felten und nur im Scherze Malleolus. Er ift micht ju verwechfeln mit Thomas Dammerlein ober Malleolus, befannter unter bem Ramen Thomas a Rempis.

pon bem gleichen Befdlechte ichon fruber in Statsams tern, Fribrich als Chorberr mabrent ber Jugenbzeit von Relir ermabnt wirb. Geines Baters gebenft er nur Gin Dal als eines verftanbigen und billigen Dannes. Den erften Unterricht erhielt ber lebhafte und lernbes gierige Anabe in der bamals noch gang barbarifchen Stiftsschule feiner Baterftabt, und ftubirte bann auf ber 1389 errichteten Universität ju Erfurt mit großem Gifer bas tanonifche Recht, welches in jener Beit als ber Gipfel ber Biffenfchaft betrachtet murbe. Er erhielt ben Grab eines Baccalaureus und icon 1411 erwarb er ein Ranonitat ju Burich. Er machte nun eine Reife nach Rom. Balb nachber murbe bas Concilium gu Conftang eroffnet, mo fo Bieles gur Sprache fam , bas in einem fo lebhaften Ropfe, ber aus ber Dabe Mues beobachtete, manderlei neue Begriffe meden mußte. Doch blieb bie Richtung feines Beiftes mehr ber Rechtsmiffenicaft, und ber Gitten : und Rirchenaucht auges manbt, als bag er mit freierm Blide fich an ben Stirs chenglauben felbft gewagt batte. Im 3. 1421 erhielt er noch ein Ranonitat ju Bofingen im Margau, und 1422 bie Propftei gu Golothurn, vermanbte aber bie Einfunfte biefer Pfrunben vorzüglich auf bie Unichaffung pon Buchern, fo baf feine Bibliothet nach und nach bie reichfte Privatbibliothet im Bisthum Conftang wurde. Er bielt fich amar einige Beit au Golothurn auf, refis birte bann aber fpaterbin beftanbig bei ber Rirche gu Coon bamale ermedte er fich Reinbe burch feinen Gifer fur bie Sanbhabung ber Rirchengefebe, ins bem er zwei folothurniche Beiftliche wegen Saltens von Concubinen por bem Bifchofe von Conftang antlagte. Mllein Die Beffechungen ber Ungeflagten wirften um fo besser, ba ber Bischof felbst offentlich bas Beispiel biefer Berlegung ber Kirchengesetze gab. Im 3. 1425 unb 1426 bielt fich Bammerlin ju Bologna auf, und nahm bafelbit ben Dottorgrab an. Dit einer papftlichen Inmartichaft auf bie Propftei ju Burich verfeben, tebrte er bann gurud; allein ba biefes bem Bablrechte ber Chorberren auwiber mar: fo vertrug er fich mit bem von ihnen gemablten Propfte Beinrich Anenftatter, und begnugte fich mit ber Cantorftelle, welche im Range auf bie Propftei folgte. In bem Concilium au Bafel. als beffen Mitglied er ericheint, nahm er ben lebhaftes ften Antheil, und erflarte fich laut fur bie Grunbfabe und Berbefferungsverfuche besfelben. Denn bie Digs brauche und Erpreffungen ber romifchen Gurie, Die Bus gellofigfeit und bie icanblichen Ausschweisungen ber Belt : und ber Drbensgeiflichen, und bie Beuchelei ber Bettelmonche emporten fein fur Bahrheit und Gittlichs feit febr empfangliches Gemuth. Gegen biefen Strom. fampfent, verwidelte er fich nun in unaufborliche Streis tigfeiten gunachft mit feinen Stiftsbrubern, bann aber auch mit Unbern, und bie Reigbarfeit feines Charafters, bie burch bie Bosheit feiner Gegner immer empfindlicher murbe, artete enblich in eine Reibenschaftlichkeit aus, bie ibm einen traurigen Musgang bereitete. Mit biefen Rampfen ift feine fcbriftftellerifche Thatigeeit aufe innigfte verflochten. Coon 1436 zeigte er fich feinen Collegen

als einen unwilltommnen Bachter, ale ef einem Ras vellan, ber bem Befchluffe bes Bafeler Conciliums und einer fdriftlichen Erinnerung bes Carbinal gegaten Ins lianus jumiber feine Concubine beibebielt, Die Ercoms munication anfundigte. Als ibn ber Ravellan verlachte. brachte er feine Rlage vergeblich im Rapitel ber Chors berren vor, beffen Propft Anenflatter felbit einen Cohn und brei Tochter batte. Mit noch ungludlicherm Erfolge fuchte er feine Collegen und bie Rapellanen au Erfullung ibrer Pflichten in Rudficht bes offentlichen Gultus anzubalten, ber ibm febr am Bergen lag. Em= porent mar es allerbings, wenn mabrent bes Chorge= fangs und indem bas Bolf jur Beichte ging, aus bem an Die Rirche toBenben Stiftsbaufe ber garm ber gechens ben und fpielenben Chorherren und Rapellane fo laut bis in die Rirche gebort murbe, bag ber Beichtvater bie Borte bes Beichtenben oft nicht einmal verfieben fonnte: ober wenn ungeachtet ber großen Babl biefer Beiftlichen fich manchmal fo Benige einfanden, baf ber auf Pracht und Ginnebetaubung berechnete Carimonienbienft nicht tonnte gebalten werben, fo baf fogar unter ben Burgern bep Unwille baruber laut murbe. 216 mes ber bie Unflage, welche er gegen bie Rapellane por bem Rapitel erhob, noch feine Schrift Contra negligentes dieinum cultum 2), bem Unwefen gu fteuern ver-mochten, brobte er, fich an ben Bifchof von Conftang und an bie Burgerichaft von Burich ju wenben. Die lebtere Drobung fcredte bie Chorberren; und ba fie fcon vorber erfahren hatten, bag er burch Entziehung bes Einfommens nicht genothigt werben tonne, fich nach ibrem Billen au richten: fo verabrebeten fieben aus ibs nen , fich feiner burch einen Meuchelmord au entledigen. Mis er im Januar 1439 von Conftang, wohin ber Propft ibn gefandt hatte, jurud fehrte, murbe er eine Stunde bon Burich von einem unbefannten Menichen angefallen und unter Bormurfen megen feines Betragens gegen bie Chorherren gefahrlich verwundet. Giner biefer Chors berren fluchtete fich ins Ballis, fein Geburtsland, und wurde bann, ale er auf gefchehene Gitation nicht ers fcbien, feiner Pfrunde entfest. Die übrigen Anftifter, bie fich auch entfernen wollten, murben vom Rathe gu bem eiblichen Berfprechen genothigt, fich bor bem Bis fcofe von Conftang ju ftellen. Allein ber von ihnen beftochene bifcobfliche Bifar Gunbelfinger unterbruckte bie Sache und verorbnete nur eine Art Bergleich, nach meldem in Butunft feine Partei bie anbre angreifen, fone bern jeber feine Rlage por bem orbentlichen Richter ans bringen folle. Allein bie Redereien begannen balb wies ber. und als Sammerlin bem 1439 ermablten Propfte Rybbart megen Bernachlaffigung bes Gottesbienftes Bors ftellungen machte, manbte fich berfelbe gang auf bie Geite feiner Teinbe, obicon Sammerlin vorzuglich feine Ers mablung betrieben batte. Unftatt fur Schmabungen von

<sup>2)</sup> Dies ift ein Brief ber brei Patrone ber gurderfden Rirde, Felix, Regula und Ersuperantius an Propft und Capitel, worin biefe Beiligen fie ju größerem Biese in hattung bes Gottesbienftes ermahnen. Der Brief ift batirt Kalendis Januariis 1439.

einem feiner Collegen, ben er por bem Capitel anflagte, Genugthuung ju erhalten , wurde Sammerlin felbft au einer Bufe verurtheilt und fur neun Monate von ben Berfammlungen ber Capitelsbruber ausgeschloffen. unb als er, um fich bestwegen ju rachen, bie noch unausges machte Sache wegen bes Morbanfchlags wieber in Bemegung feste, murbe ber Bifchof enblich burch falfche Berichte verleitet, Die Enticheibung bem Provite au überlaffen, ber bann bie Ungeflagten von aller Schulb losfprach, und Sammerlin noch burch Entziehung eines gangen Sabred:Gintommens feiner Pfrunde ftrafte. Inbeffen trug Raifer Friedrich III. 1440 burch ein Schreis ben bem Rathe auf, ihm au feinem Rechte gu verhels fen , und mubricheinlich mirtte bieg. Dennoch bauerten Die Streitigfeiten fort: felbit bie bon ibm eingeführte beffere Mobulation bes Chorgefanges brachte ibm Schas ben. Da überhaupt ju jener Beit eine bebeutenbe Muss bildung ber Mufik Statt fanb, und Sammerlin Ges fcmad bafur batte : fo machte er einft im Capitel Bemertungen über bie unfinnige Urt, wie ber eben abmefen= be Propft im Chore bie Pfalmen in Ginem Atbemguge berplappere 3). Geine Feinbe, benen mehr an ben ofono= mifchen Berathungen gelegen war, erflarten ibn bierauf fogleich fur einen unrubigen Reuerer, ber bas Capitel in feinen Gefchaften binbere, entgogen ibm fur Ginen Monat feine Gintunfte, und verboten ibm fur eben fo lange ben Beifit. Gine Menge anbrer abnlicher Bors falle werben bier übergangen: bas Befagte zeigt Sams merline Berhaltniß ju feinen Collegen binlanglich : er hatte bas gewohnliche Schidfal berienigen, Die als Dits glieber einer Corporation bem eingeriffenen Schlenbrian und ben Difbrauchen webren und nicht blog bie Bor: theile und Rechte, fonbern auch bie Pflichten folder Stellen beobachtet miffen wollen. Doch nicht allein uns ter feinen Umtebritbern batte er fich bittere Reinbe erregt: nicht meniger bagten ibn bie Bettelmonche megen feiner Schrift: Contra validos mendicantes, bie amar eigents tich gegen bie Begbarben gerichtet ift, aber bie Beuchelei und Sabfucht ber Bettelmonde überhaupt entlarpt. Much ben übrigen Donchsorben batte er bier und bort, befonbers in ber Cdrift: De negotio monachorum bittere Babrs beiten gefagt. Doch blieb feine perfonliche Gicherheit feit jenem Morbanichlage im 3. 1439 lange Beit unges fabrbet, befonbere ale ber Burgerfrieg gwifden Burich und ben übrigen Gibgenoffen (1443 - 1446) alle ans bern Streitigfeiten verfcblang. Much Sammerlin murbe gewaltig von biefem Kampfe ergriffen; bas Unrecht, mels des feiner Baterftabt gefchab, und ber Berluft, melden fie erlitt, führten auch ibn über bie Grangen einer vernunftigen Dagigung binaus. Die Birtungen bavon geigten fich in feinem Berte: De nobilitate, ber große ten feiner Schriften, Die im Jabre 1443 angefangen

und 1449 pollenbet murbe. Gie ift bem Bergog Mis brecht von Oftreich gewibmet und entwidelt bie Datur, ben Urfprung und bie Borrechte bes Abels, und ift gwar bemfelben febr gunftig, enthalt aber auch freimuthige Schilberungen ber bamaligen Gitten biefer Rafte unb Babrbeiten, Die bem Abel aller Beiten follten gugerufen werben. Die Schrift bat bie Form eines Digloge gwis fcben einem Chelmann und einem Bauer, und ift in vier und breifig Rupitel abgetheilt, mopon befonbers bas 33fte (De gentibus illis, quo Schwitzer sive Switenses dicuntur, et rusticorum appellatione non comprebenduntur), ein bem Gefemade bes Beitaltere ans gemeffener, außerft leibenfchaftlicher Grauf feiner Galle gegen bie Cibgenoffen ift. Sammerlin theilte bie Deis mung vieler Unbrer, bag eine mabrhafte Biebervereinis gung Buriche mit ben Gibgenoffen unmöglich fei, und baufte. von Leibenschaft verblenbet und burch bie Grauel jenes Rrieges auf's Beftigfte gereigt, mabre und unbegrunbete Bormurfe auf Die Gegner feiner Baterftabt. Aber bem baburch aufgeregten Baffe, ben feine alten Gegner fcblau au benuben mufiten, erlag ber Greis, ber bis babin feine Stellung in bem Rampfe fur Bahrheit und Recht muthvoll vertheibigt hatte. Gein Unglid war es, taß feine Schrift erft geraume Beit nach bem Friebensfcbluffe vollendet und befannt murbe. Leicht mar es baber feinen Reinben, ibn ben Gibgenoffen als ein bins berniß volliger Ausfohnung mit ben Burchern barauftellen, und mit erheucheltem, eibgenoffischem Ginne bie eigne Rachfucht ju befriedigen. 216 im Jahre 1454 nach alter Landesfitte viele Gibgenoffen , man fagt funf: gebnbunbert, fich auf ber Raftnacht ju Burich eingefunben batte, wurde veranftaltet, baß Sammerlin bei bellem Tage burch eine Schar berfelben mit Bewalt aus feiner Bohnung gefchleppt, bem bifcoflicen Bifar Di= tolaus Gunbelfinger übergeben, und von biefem gebuns ben am namlichen Tage offentlich nach Conftang gefanbt wurde. Theils einverstanden, theils überrafcht und gefcbredt that meber bie Dbrigfeit noch bie Burgerichaft etwas, um die Gewaltthat ju hindern. Bierzehn Tage lag ber funf und fechszigiahrige Greis in einem finstern Rerter bes bifcofliden Schloffes Gottlieben, mo fruber Buß gelegen hatte. Raum bewirften bie Bermenbungen ber Bergoge Albrecht und Ciegmund von Bftreich, baß er in eine leiblichere Gefangenichaft fam; aber als er einft, mabrent feine Bachter fcbliefen, entrann, bann aber wieber ausgefpurt murbe; legte man ibn gefeffelt au einem Morber, mit bem er bas Stroblager theilen mußte. Da feine ftarte Ratur biefer Bebandlung nicht erlag, fo murbe er endlich nach 4 Monaten von feinem Feinbe, bem Bifar, verbort. Mites und Reues, freis muthige Außerungen über ben Dapft und über ben Bis fcof von Conftang, ein Brief, ben er gegen bie Uns maßung bes Lettern, fich auch bas Bisthum Chur gus gueignen, gefchrieben batte .), feine Außerungen über

<sup>8) \$\</sup>tilde{0}\$ mmertin fastbert in feinem Buche De vobilitate ben matigen Chorquiang putrh folgende Antebete: Att ein Pfeighe ein Steun and bem Geunde feagte: warum sie jebet Mai in Arbeiten Steun nach bem Geunde feagte: warum sie jebet Mai in Arbeiten Steun erfließe, vienne constituen, annwertette biefe, weil er sie burch sie nen Gefang immer an einen gestebten jungen Cfel erimere, ben ihr bie Ableit erriffen baben.

<sup>4)</sup> Parteiung unter ben Domberren verbinberte bie Bifcofsmabl ju Gbur; ber Bifcof von Conftang verwaltete bas Bierbum von 1441 bis 1452 ale Pfieger. Dammertin batte in feinem Briefe gefagt, ber Bifcof batte in feiner eigene Diblefe genug gu thum. wou

biejenigen Beifflichen, welche Beifchlaferinnen balten, feine Satire gegen ben Propft Dobbart und mehrere Stifts: bruber. (De consolatione inique suppressorum, unb bas Passionale), und feine Schmabungen gegen Die Gibs genoffen, Alles bieß murbe ibm porgeworfen. Dit Ernft und Burbe vertheibigte er fich, bat aber, bag ibm bie fcmeren Reffeln abgenommen merben, und er Erlaubs nif erhalte, ben Reft feiner Tage in einem Convent pon Regular : Beiftlichen gugubringen. Aber ber Priefterhaß war noch nicht gefattigt: brei Monate lag er noch in Feffeln. Endlich, ba weber Drobungen noch Berfpres dungen einen Biberruf erzwingen tonnten, murbe ibm fein Urtheil angefundigt, nach welchem er feines Ranos nitats entfest, und ju lebenslanglicher Bermabrung in ein Rlofter gebracht merben follte. Doch blieb er noch funf Monate im Gefangniffe ju Conftang; bann murbe er mit fcblau berechnenber Bosbeit in bie eben fo febr als andere Gibgenoffen von ibm beleibigte Stabt Lugern gebracht, bort in einen barten Rerter gelegt, und bem Guarbian, ber gegen ibn beftig erbitterten Barfuger ubergeben. Rach zwei Monaten murbe fein Schidfal etwas gemilbert, unbefannt burch meffen Bermenbung; er tam in ein befferes Befangniß, burfte mit Befannten Briefe mechfein, und felbft einige Dale Deffe lefen. Aber fchmeralich flagt er mehrere Dale in ben Schriften, bie er mabrend biefer Befangenichaft verfertigte, uber ben Mangel an Buchern. In biefen Schriften 1) nimmt er burchaus feine feiner frubern Außerungen gurud; piels mehr beffatigt er biefelben ausbrudlich, und fpricht mit gleicher Freimuthigfeit und Beftigfeit von bem Concu-binat bes Bifchofs, von bem Bitar Gunbelfinger, bem Propft Dobbart, von ben Gibgenoffen, von ben Bettels monden u. f. w. - Bie lange Sammerlin noch in biefem Gefangniffe geblieben, ift unbefannt: gewiß ift, baß er in bemfelben erft nach bem Pfingfifefte 1457 farb, nachbem er im Jahre vorber bie jur Diocefe von Laufanne geborige Propftei gu Golothurn, Die man ibm gu Conftang nicht nehmen tonnte, freiwillig niebergelegt batte. Das Ranonitat ju Bofingen fcheint er bis ju feinem Tobe behalten gu haben. - Felir Sammerlin ift in breifacher Rudficht eine mertwurbige Ericheinung : Erftlich als geachteter Rechtsgelehrter, ber auch ausmarts burch geschätte Rechtsgutachten einen bebeutenben Ramen erwarb. Dann als muthvoller Giferer gegen Digbrauche und Pflichtvergeffenheit in feinen nabern Berührungen, und brittens als Beforberer freierer und bellerer Unfichten in fircblichen Dingen überhaupt. Wenn auch feine Birtfamteit in ben beiben erftern Rudfichten mebr auf feine Beit beschrantt blieb, ja fein Rampf ges gen feine Collegen an fich tein allgemeines Intereffe mebr baben tann, jumal ba berfelbe meiftens ohne Ers

folg mar : fo verbient bingegen Sammerlin unter benies nigen Dannern. welche burch Berbreitung bellerer Begriffe und bes Beichmads fur Stubien im funfgebnten Sahrh. Die Reformation vorbereitet, einen ehrenvollen Ramen. Allerdings berührte er bas Dogma felbft teis neswegs und feine bloß biftorifche Gelehrfamteit brang noch nicht mit ber Radel ber Philosophie und Philologie bis ju ben verborgenen Quellen bes allgemeinen Berberbens ber Rirche. Daß er inbeffen boch eine Abnung bavon batte, beweifet neben anbern auch folgenbe Mufies rung: "Si diabolus non esset, clerus non haberet, unde viveret, et sie papa cum cardinalibus egeret. Allein Die bierarchifche Gewalt mußte unftreitig querft burch Angriffe gegen ben Berfall ber Rirchengucht ere fcuttert werben, ebe fich ber Rampf mit Erfolg auch gegen bas Berberbnif ber Glaubenslehren richten fonnte. Dit großer Freimuthigfeit greift Sammerlin an vielen Drten, besonders aber in ber Schrift: de libertate eoclesiastica bie Schwelgerei, bie Berfchwenbung und bie Erpreffungen ber Papfte, Cardinale und ihres Gefolges an, und fpricht von ben Gitten bes Bifcofe au Conftang, ber Abte, ber Jobanniter:Ritter und ber Beiftlie chen überhaupt fo, wie es fich aufopfernbe Babrbeitsund nicht flug berechnende Gigenliebe erforberte. Der Unwille, welcher fein rebliches Gemuth erfullte, brudt fich uberall auf's Lebhaftefte in ber fraftigen Sprache bes Beitaltere aus. Beltliche Berrichaft erflarte er fur unverträglich mit bem Stanbe eines Beiftlichen und nennt besmegen gefürftete Abte, weil fie meber geiftlich. noch weltlich feien, gefronte Maulefel und Rapaunen. Dit lauter Stimme erhebt er Friedrich II., weil er bie Geiftlichen ju ihrer Bestimmung jurud ju fuhren geftrebt. Inbem er aber ibre Schwelgerei und ibre Git tenlofigteit lebbaft angreift, permeibet er forgfaltig bie fcmarmerifden Ubertreibungen, welchen ibnen jeben froblichen Lebensgenuß verwebren: im Gegentheil for bert er fur fie ein gutes Mustommen, als ben Stubien und felbft ber Gittlichkeit gutraglich. Go beftig er gegen ben Concubinat eifert, fo forbert er boch nicht monchifche Ertobtung bes Raturtriebes, fonbern bag burch ein Concilium ber Colibat aufgehoben werbe. Much bie Berminberung ber unnuben Refttage empfahl er lebbaft: aber eigenmachtige Ubertretung beftehenber Befebe unb Berletung vorgeschriebener Pflichten tabelte er beftig. Schonungsios griff er bie Beuchelei ber Bettelmonche, und ibre gleich ben neuern Diffionen au mabren Dofe fenfpielen berabfintenben Prebigten an. Die Immunitat ber Beiftlichfeit, bebnte er gwar (de libertate eoclesiastica), febr weit aus; aber nicht in romifchem Sinne, fonbern im Beifte bes Bafeler Conciliums, inbem er ben Papft nur als Reprafentanten ber Rirche betrachtete und ibn berfelben unterordnete. Much als politischer Schriftfteller ift er burch fein Berf: De nobilitate mertwurdig 6), worin er zwar ben Abel und bie Furften aufe Gifrigfte vertheibigt, und fich ohne alle

mehr hoben fann, jumal ba berfelbe meistens ohne Ers

5) De Misericordia captivis impendenda. — Registrum querelate de captivitate. — De Matrimonio. — De religiosis proprieturis praecepta Domnis praedicationia (aggan bis Prediermondys,
motife there skept jumber Gigentum berspan). De Grednitate Daemonthus anhibeca. — De emisone et venditions noisu pro vijatid,
besid et mail occasione. — De exorcismis seu adjurationibus. — De

<sup>6)</sup> Ein Auszug aus bemfelben finbet fich in Jo. Stephani Burgermeisteri Bibliotheca equestris. Tom. 2.

Daffigung gegen Bolfsbertichaft und Demofratie erflart, aber auch bie innern Borguge berausbebt, worauf fich Die Burbigfeit bes Benuffes folder Borrechte grunben muß: er weifet babei bem Abel feine Pflichten nach, rugt bie Unterbrudung und Beraubung ber untern Boltes tlaffen und bie Bernachlaffigung ber alten, mahrhaft ebs len Gitten bes Abels, und ertigrt fich burch bie Borte nemo pon idem est a principio mundi gegen bas Bors urtheil, bag Alles auf ber Geburt berube. Diefe unb alle feine übrigen Schriften find gunteich wichtige Quels len fur Die Gitten : und Gulturgefchichte jener Beit, und enthalten auch bemertensmerthe Beitrage fur bie Befchichte ber Kirchenversammlung ju Bafel. Ubrigens finbet fich in benfelben ein fonberbares Gemifch von hellen Unfichten, melde mande Ibee anregten, bie ber Reformation forberlich mar , und von fraffem Aberglaus ben, wie ibn bas Beitalter mit fich brachte, und wie er fich freilich auch in bellern Beiten immer wieber finbet. Benn Sammerlin (in ber Schrift de Benedictionibus aurae) es billigt, baf bie gemeibete Soffie an ber Rirchtbure ausgestellt merbe, um burd Cegensfpruche auf Die Bittes rung ju wirfen; wenn er glaubt, man tonne und burfe burd Erorcismen bas frante Bieb beilen : wenn er ben apotalpptifchen Traumen jener Beit beiftimmt, Die Geburt bes Untidrifte im Jabre 1444 annimmt, und bie Beflegung besfelben burch Chriftus' und ben Unfang bes chitiaftifden Reiches ber Gerechten erwartet; wenn er (in bem Gutachten de furto reliquiarum in monasterio Heromitarum) wunfct, bag Birich bie von brei Fremden neben wirflichen Roftbarteiten entwenbeten Res liquien (von ber Dild, ben Saaren, bem Gurtel und bem Rleibe ber Darig, und einem Dorne aus Chriftus Dornenfrone), welche man im Gebiete ber Stabt mies ber gefunben batte, nicht jurud gebe, fonbern einen folchen Chat felbft bemabre; wenn man alfo biefe Beweife von Aberglauben findet: fo ertennt man feines: wege ben unbefangenen Blid, mit welchem er bie Berbaltniffe ber Rirche überhaupt beurtheilt, und (in ber ber Schrift: De toreulari in die festo erigendo) bas Reltern und bas Ginbringen von Felbfruchten bei brobenber ichlechter Bitterung an Conn: und Fefttagen fur erlaubt erflart. - Der Stil feiner Schriften tragt übris gens bas Geprage bes Beitalters. Bortfpiele, gesuchte Rebefiguren, gebaufte Citationen ans ber beiligen Schrift und ben Ranoniften, Anetboten, Die wenigftens nach unfern Begriffen ben Befchmad und felbit ben Anfand verlegen, finden fich neben folggenbem Bige und ben paffenbften Beifpielen. Much an fopbiftifden Benbungen fehlt es nicht. Go fucht er bie Doglichfeit ber Deitung eines Pferbes, einer Rub, eines Daulthiers burch Borte ber b. Gdrift, als bas fleinere Bunber, aus bem großern ber Brotverwandlung im Abendmahl burch einen gottlofen, wie burch einen frommen Driefter ju beweifen. - Ein Bergeidniß feiner Schriften' bon welchen mehrere noch ungebrudt in ber Stiftsbibliothet ju Burich verwahrt werben, fintet fich mit kurgen In-baltsangaben im erften Stude von Bobmer's unb Breitinger's belvetifchet Bibliothet (Burich 1735). M. Chacnel, b. BB. u. R. Smeite Gett. II.

Debrere berfelben bat Cebaftian Brant im 3. 1497 au Bafel ebirt mit bem Titel : Clarissimi vici, juriumque Doctoris Felicis Hemmerlin Cantoris quondam Thuricensis varie oblectationis opuscula et tractatus. Fol. Die Musaabe ift bem Rurfurften Bermann pon Coln bebieirt; auf bem Titelblatte ericeint Sammerlin von Bespen umfcmarmt.

Die Abbanblung: de Nobilitate ericbien mahricheins lich um bie namliche Beit, obne Ungabe bes Drtes ober Jahres in fl. Fol., unter bem Titel: Felicis Mulleoli vulgo Hemmerlein, decretorum Doctoris jure consultissimi, de nobilitate et rusticitate Dialogus, sacrae Theologiae, Jurium, Philosophoru et poetarum sententiis, hystoriis et facetiis refertissimus. Eiusdem de Suitensium ortu, nomine, confederatione et qui-busdam (utinam bene) gestis. Ejusdem processus judiciarius coram Deo habitus inter Nobiles et Thuricenses ex una, et Suitenses partibus ex altera; cum sententia diffinitiva et ejus exsecutione. Eiusdem Epistola nomine Caroli Magni ad Fridericum tercium Romanorum regem, qua de celo eum hortatur, ut de Switensibus vindictam sumat. - Die bier befons bers genannte Abbanblung de Suitensium ortu etc. ift aber nichts Anberes, als bas oben angeführte Softe Ras pitel ber Schrift de Nobilitate. - Beibe Sammlune gen, befonders aber bie lettere, geboren ju ben größten topographifden Geltenbeiten. - Bas enblich Sammers lin's Gittlichfeit betrifft, fo machen ibm auch feine bita terften Teinbe beswegen nie auch nur ben leifeften Bors wurf. Gein Charafter wird als von Ratur guthergig und menfchenfreundlich, aber reigbar, gefchilbert; nach und nach erfullte bas Diflingen feiner Berbefferungss Berfuche, Die bamifchen Ungriffe feiner Gegner, bas Unglud feiner Baterflabt in bem Burgerfriege, und bie Bereitelung aller Soffnungen, Die er auf bas Bafeler Concilium gefeht batte, fein Berg mit einer Bitterfeit, Die ibm alle Dagigung unmoglich machte. Aber bie Stanbs baftigfeit, momit er auch im Unglude ber gewonnenen Ubergeugung treu blieb, und worin einzig feine Gefinnungen gegen bie Gibegenoffen ju tabeln finb, ift ebra wurdig: fein Bille war gut und Sammerlin barf allerbings ben wirflichen Darterern fur Babrbeit und Recht beigezahlt werben. - Die Berbienfte bes Mannes finb von ben Deiften vergeffen, aber fprichwortlich bauert ber Rame Deifter Sammerli noch in feiner Baterftabt fort, ju Bezeichnung besjenigen, ber bestimmt weiß, was er will, und mit Feftigfeit, Big und Erfinbungs: geift bie Mubführung feiner Abfichten betreibt. Borgug: lich wird ber Rame von Anaben gebraucht, an benen man biefe Gigenfchaften bemertt 7). (Escher.)

HAMMERLING (der). 1) In einigen Gegenben Benennung ber Golbammer. 2) In ben alten teutschen Darjonettenfpielen murbe ber Didelbaring ober Ban6:

<sup>7)</sup> Bergt. außer ber fcon angef. betvet. Biblioth. aud Mit ler's Geich. ber ichweis, Gibgen. Bud IV. Rap. 4. - Ben Erri fen. - De ifter's beruhmte Bucher. Bb. 1. - Niceron Memoires Tom. 28. - Daller's Schweigerbibliothet.

wurft Meister Sammerling ober Sammerlein genannt \*). 3) Meister Sammerling beist, wegen seines Alopsens, auch ber poliernte Roboto, ber Bergagief, in einigen Gegenden. 4) In andern Gegenden scherzhafte ober Sphirtigke Benennung bes Abberters ober Schafferigers \*).

HAMMERN, ein Dorf im meiningenschen Amte Gonnenberg, es liegt in einem engen Able, bad bie Effelber burchrauscht, 1521 Juß über ben Spiegel bes Beeres, hat 70 Justier und 490 Einwohn, bie nur einen geringen Kelbau auf Kartoffeln baben, und fich von Spitten- und Schlarbeiten, Schieferberchen und Schlerbeitenen nahren. Seit 1767 besteht bier eine Erbeitentennen ahren. Seit 1767 besteht bier eine Erbeitentennen ahren. Seit 1767 besteht bier eine Erbeitentennen ahren. Seit 1767 besteht bier eine Erbeitentennen herbeit.

HAMMERORDNUNG, EISENORDNUNG, bie gefehiche Bestimmung in Bezug auf Geschüsten und Dammerwerte. 3n Dr. 3. G. B. Blum hofe bossischen biger Eiteratur vom Eisen, Braumschweig 1803. C. 189 bis 224 sinder sich ein Bergeichnig folger Dammerords mungen in verschiedenen Staten. (A. Schmidt.)

HAMMERSCHLAG, GLÜHSPAN, HAMMER-SINTER, SCHMIEDESINTER, ber ichwarge übergug, welcher fich auf gildhenbem Gisen unter bem Butritt ber Lust bilbet, und während bes Schmiechen in Gestalt von Schuppen, den bestehnigt. Er verhölt sich gang wie Gisenorybut und besteht, an zuverlässigsten Unterschufungen moch auf 7,22 Gien und 22,78 Sauerssich,

Bird ber hammerischag pibhich einer flarken Sieb, wie der Schneishie bed Robeitens gleicht formut, auss gefett, so fließt er zu einem schwarzen, prossen Glafe gufammen (Krifchfalate, Frenfalate), wels des sich in steinen chemischen Bestandtrellen nicht verändert zeigt, aber schwere als der hammerschlag zu reducten ist. Bet einer andeitend schwachen dies verwandet fich der Hammerschlag nach und nach in vollkommens Effenoryd.

Man bebient fich bes hammerschlages als Buschlag beim Frifden bes Robeisens, wenn man bas Garen bes serren will. Auf einigen Frischten fuhrt ber hammerschlag bie Benennung Stodfclacke ober Stod-

Iech. (A. Schmidt.)

HAMMERSCHMID (Inhann Florian), ein berühner bebmilicher Geschichtsveiber, der das Alterthum und bie Anticheng einzelner Stadte. Anter und Allerthum und bie Anticheng einzelner Stadte. Anter und Allerthumit einer ridmilichen Genauigfeit beschrieb, war im Schädtere Erab im Politener Areit, einer die beschiebt auf 1652 von bürgerlichen Altern geboren, besüchte die Schule zu Kattau, und erheit zu Prog seinen Unterricht in der Philosophie Darauf fam er in das erhistlichtliche Allumant, worin junge Grissliche an Kossen dasse ward er zum Priester geweiht, dalb darauf 3 Jahre Kaplan zu Subweiß, alsdann Paferz zu Schusstenen 15 Jahre.

Bier legte er fich mit vielem' Gifer auf bas Stubium ber Beidichte, lief aber auch Befahr, von einem Bofes wicht, ber einen Tobicblag begangen batte, ermorbet aus werben. Diefer Menfc beichtete ibm feine gafterthaten und perlangte bie Possprechung. Sammerschmib nahm ibn liebreich auf; ermabnte ibn gur Bufe und forberte von ibm jum Beugnif mabrer Reue, gemiffe Bebinguns gen. Der Bofewicht weigerte fich, folche ju erfullen. und ba ibm biefer bie lossprechung abichlug, gerieth er in Buth, sog feinen Degen, und fcmor, ibn gu ente leiben, wenn er ibm nicht augenblidlich bie Lossprechung ertheilte. Der fromme-Priefter bot ibm feine entblofte Bruft bar, und rief; ftofe ju! wenn bu bas Dag beis ner Frevelthaten burch einen Prieftermorb fullen willfis mich wirft bu nie bagu bewegen, baf ich mich burch bie Ginmilligung in beinen Borfan ungeftraft ju funbigen. eines Gottebraubes fculbig mache. Diefe Unerfcbroden beit wirfte fo nachbrudlich auf bas Gemuth bes Dore bere, bag er fich ju Sammerfcmibe Jugen marf, ibn mit Ibranen um Bergebung bat, und auf bas Beiligfte verfprach. allen feinen Befehlen punttlich gu geborden. In ber Kolge warb er Borfteber ber erzbifchoflichen Beiftlichen in Rlattau, 1696 Rector bes ergbifcoflicen Mlumnate in Drag ; flufenweife flieg er jum Dr. ber Theologie, Protonotarius apostolicus, Comes Palatinus, und Domberrn am Biffebrad und Bunglan. 1710 erhielt er bie Pfarre am Zein in ber Altftabt Prag, feierte 1717 feinen 50iabrigen Priefterffand und ftarb im Sabre 1737. Bergl, Abbiloungen bobmifcher Gelehrten, Th. II. Prag 1775, G. 105 f., wo auch fein Bilbniß stehet. Er schrieb, vita et res gestae Apostoli Andreae. Prag. 1685. 4. — Magnalia S. Joannis Baptistae . Cbent. 1690. - Magnalia Joan. Evangelistae, Cbent. 1690, und St. Matthiae, Cbent. 1700. - Die Geschichte von Klattau in 7 Theilen. - Gloria et maiestas regiae et exemtae Wissehradensis ecclesiae S. Petri et Pauli. Prag in 4. - Historia Monasteriorum S. Georgii in castro Pragensi et S. Spiritus. Prag. 1715. - Prodromus gloriae Pragenae 17232 Fol. Diefe Befchreibung Prags, feiner Rirden, Rloffer und anderer Merfmurbigfeiten betragt 2 Roliobanbe und liegt in ber Sanbidrift im erzbischoftichen Geminarium? (Rotermund.)

HAMMERSCHMIDT (Andreas), geboren 1611 au Brir in Bohmen, gestorten 1676 als Organist un Bitau, gilt für einen der geschicktesten Kontrapunstuffen des siedengebnten Jahrbunderts. Seine Kompositionen sind messen berlieb der Kinde gewidnet und bestieben aus geistlichen Kontrelle gewidnet und bestieden aus 1 — 4 Stimmen, Motterten, Kantaten, Messen, geben Baltber in Jamiliedenn ic. Das Bergeichnis geben Baltber in f. mussel. Seinen und Gerber im neten Zonfünstlereition.

Mehreres über benselben f. am Ende bieses Bandes. HAMMERSCHMIEDE, f. Hammer, Stabl - und Eisenhammer.

HAMMERSCHMIEDT (Kaspar), ber Sohn eines Baders, war, wie er felbft in feinem Lebenslaufe (Un-

<sup>&</sup>quot;) Bertleinerung von hammer, ber nieberfacfifchen Beneinung eines freden und burchtriebenen Menfaden. ") Abelung fibrt bas Eprichwort ann: Das bid ber bammert und zweifelt, ob hammer bier ben Tenfel ober ben henter bezeichne.

ichulbig, Radricht. 1723 G. 874 folgg.) fagt, am 37 Dary 1613 ju Eger geboren, und bejuchte bas bortige Gomnafium bis in fein 14tes Jahr, mo er mit Unbern burch bie fo genannte papftliche Schulreformation pertrieben murbe. Er befuchte barauf bie Schule in Raums burg funf Jahre, informirte babei bie Rinter bes Apos thetere Bolf, machte 1632 eine Reife nach Ger und Pommern, tam ben 8ten Rebr. 1633 auf bie Univerfis tat Jena, ging 1634 nach Erfurt und unterrichtete ans gleich bie Rinber bes Spnbifus Rurnberger; ben 25ffen Jul. 1635 fehrte er nach Jena gurud und erhielt bie Magifterwurde, tam aber auf Berlangen Rurnbergers am Bten Decbr. b. 3. wieber nach Erfurt und febte ben angefangenen Unterricht und feine philosophischen und theologifchen Stubien fort. Bu Dftern 1638 ging er nach Arnftabt, ben Guperintenbent Mitob. Lappe im Pretigen zu unterftuben. Im Enbe biefes Jahres jog er nach Altborf und bisputirte verfchiebene Dale; infor: mirte barauf ju Rurnberg acht junge Patricier und führte ben einen am 6ten Jun. 1640 auf bie Universis tat Aitborf. Muf Empfehlung bes Dr. Cph Althofer warb er noch in biefem Jahre Pfarrer ju Sammenbeim, im Jahre 1643 Dechant ju Gungenhaufen, 1649 Bof: und Stifteprebiger ju Unebach, 1664 Stabtpfarrer und Generalfuperintenbent und farb am 8ten Ceptbr. 1675. Er hat funf Disputationen, einige Dochgeit : und Beis denpredigten gefdrieben. (Rotermund.)

HAMMERSCHOSS, fcmebifd HAMMARSKATT, eine Abgabe, welche in Schweben von bem Gigenthus mer einer Sammerbutte an bie Rrone entrichtet wirb. Gie beträgt 1 Procent von bem erzeugten Stabeifen. Bei fteuerfreien Sammerwerten ift ber Sammerfchog nur 1 bon 115 "). (A. Schmidt.)

HAMMERSTAHL, LUPPSTAHL, ein febr un: gleichformiger Ctabl, ber eigentlich burch ein feblerbafs tes Frifchen entfleht, inbem ein Theil bes gu frifchenben Robeifens bem Binbe ju lange ausgefest bleibt, und fon in ben Buftanb ber Gare übergebt, mabrenb bas noch ubrige Gifen vollig rob ift. Die Frifder bebienen fich biefes Stable jum Berftablen ihrer Berfgeuge, befontere ber Sammer: und Ambogbahnen. (A. Schmidt.)

Hammerstock, f. Ambossstock, im Urt. Amboss 26, III. 6, 338

HAMMERSMUTH, eine ber Dorfer ber engl. Graffch. Dibblefer, bas man ale eine Borffabt bon London angeben fann. Es liegt an ber Thames, eine Reibe Baufer verbindet es mit Renfington, und eine Menge von Billen und ganbhaufern, worunter bie prache tige Billa von Brandenburg, gieren ben Ort, ber ein gang flabtifches Anfeben, 1 Epiffopalfapelle, mehrere Bethaufer fur Diefenters, 1 Atabemie in bem Saufe, bas ber Romginn Ratharine jum' Sommeraufenthalte biente, 1 großes Buchthaus, 1 fath. Ronnenflofter, gus gleich eine Ergiebungsanftalt fur beguterte Dabchen bie: fes Glaubens, 1850 Baufer und 7393 Ginwohn. bat. Es gibt bier mehrere Fabrifen. (G. Hassel.)

HAMMERSTEIN, polnifc Czame, eine Stadt in bem Rreife Schlochau bes 'preug. Regirungsbegirts Marienwerber ber Prov. Beftpreußen. Gie liegt R. Br. 53° 40' 40" 2. 34° 37' an ber 3abne, ift offen, bat 1 Pathol., 1 luth. Rirche, 1 Conggoge, 2 anbre offent: liche Gebaube, 181 Bobnbaufer, 3 Fabriten und Dub: len, 186 Stalle und Scheunen und 1824 1404 Ginm. worunter 1094 Evangelifde, 171 Ratholifen und 189 Buben. Die Rahrungszweige beffeben in Tuchweberei (1803 wurden 3890 Stud verfertigt), Sutmacherei, Brauerei, Brennerei, Theerfieberei, Marktvertebre und Sandel mit Korn und Tuch: auch wird eine nicht uns bebeutenbe Bienengucht getrieben. 3m 3. 1716 brannte bie Stadt gang ab. Bei berfelben febt ein fonial. Schloß, ber Gib bes Domanialamts. (Krug u. Mutzell.)

HAMMERSTEIN (Ober - und Nieder-), amei Dorfer bes Regirungsbegirtes Robleng, Rreis Ling, Burs germeisterei Leubektorf, auf bem rechten Rheinufer, zwi-ichen Neuwieb und Ling gesegen, Die zusammen nur 409 Einw. Jahlen. Reben ihnen erheben sich auf eis nem ungeheuern Felfen von eigenthumlicher Form, Die

Ruinen ber Burg Sammerftein.

Im Bojabrigen Rriege murbe bie fcblecht vertheis bigte Burg S. von ben Schweben, unter Baubiffin, 1633, balb aber wieber von ben Spaniern genommen. Un Diefer Stelle traten 1646 Lothringer, und S. murbe ganger acht Jahre lang eine mabre ganbplage. Enb: lich ließ ber Rurfurft Rarl Rafpar por Trier bie Maus berboble burch ben Felbzeugmeifter Gparre, ber auch tolnifde und branbenburgifde Bolfer befehligte, bela: gern. Der Commandant, betaubt burch bie eben ein-gegangene Nachricht, baß fein Bergog ju Bruffel berhafte: worben , ergab fich ohne fonberlichen Biberftand, ben 3ten April 1654. In Allem hatte er nur 80 Mann gehabt, und biefe maren binreichend, um fechs Sabre lang ben Bestimmungen bes meffphalifchen Friebens: foluffes und ber Friedenserfecutions : Commiffion au troben, bie gange Gegent, alle Raufleute und Reisfenbe ju angligen. Db bie Burg bamals geschleift, ober 1688 burch bie Frangofen, Die in ben Dorfern B. auf bas ichredlichfte baufeten, gerftort wurde, ift nicht gang ausgemacht. In bas trierifche Umt . geborten Arenfeld, bas Schloß, Argenbori, Bonningen, Brlich, Leubesborf, Dber : und Dieber : Dammerftein, Rhein: (v. Stramberg.) brob(+).

HAMMERSTEIN. Gefdiecht, von ber alten Reichofefte am Rhein benannt. Darin guerft Grafen aus bem falifchen, mabrent einer Beit in Teutfcbland berrichenben Saufe, bann Burggrafen, Die nur biefe Comitive hatten, und beren Befchlechteverbinbung mit'jes nen, wie meiftens aus bem eiften Jahrhunbert, nicht urfundlich vorliegt. Endlich noch ubrige: Freiberen außer jenem Befige, aber von bort ausgezogen, unb mit bem Bappen bes von ben Burggrafen geführten

<sup>.)</sup> Blumbof's Encyflopabie ber Gifenbattentunbe, II. 601.

<sup>1)</sup> Bgt. Bitb. Ganther: Die Burggraficaft Dammerftein tc. Robteng 1821. 8.

Grbamtes, feit ben Reformationsfriegen in Dieberfachfen. vorzuglich im Ronigreiche Sannover auf ben Stamms gutern: Gasmold, Lorten Equord, Ageler und Beinfen angefeffen. Durch Preugens eblen Ginn fur teutsches Mterthum. mit welchem es bie ehrmurbigen Erummer ber Borgeit, Privaten unter Burgfchaft fur ihre Erbals tung überließ: baben fie bie alte Ctammburg am Rhein; pon Sannoper bie Genehmigung erhalten, beren altes Bappen, mit 3 filbernen Streithammern an aolbenen Stielen in rothem Schilbe, neben jenem bes Erbamtes - Pannertrager. Signifer pon Trier: - brei rothe Rirchenfahnen, Banderias, in filbernem Schilbe gu fub: ren. 230 bei einem folden Unfange, ftatt Bergroßes rung, bas Größte verloren ging, und nur Erummer einer Burg blieben, ift es immer fcwieriger einer Be-nealogie uber bie Beit ber Zauf und Traufdeine binaus Glauben ju ermeden, boch bat bie nicht ju vertennende Mertwurdigfeit biefer bier, eine eigene Schrift verantaffet: "Beitrage gur Gefdichte ber Grafen und Freiherrn von Sammerftein . vom elften Jahrbunbert bis gur Mitte bes fuhfgebnten. Gottingen, 1806, 4." Darin ber Berfaffer burch Bufammenftellung ju finben fucht : mas bie Rritit unter bier Doglichem wie bas Glaublichfte anertennen muß, und barum, weil biplo: matifche Rlarbeit feine Bebingung ber Genealogie in ib: rer volfsthumlich gefteigerten Musbehnung fenn fann, auch grundfatlich barin wie aufreichent bis auf Befs feres angenommen wirb. Rein teutiches Saus bat feine Befdichte auf bie Beit ber Diplome, bie fruber meniger gefdrieben, gerftorbar meiftens nur burch Glud erhalten find, befdranten mogen. Da nun bie allgemeine Gefchichte burch mubfame Erforschung bes Einzelnen auf biefem Bege fritifcher Bufammenftellung nur gewinnen fann, Babres, ober boch menigftens Babricheinliches an bie Stelle jener fubnen Behauptungen unter und fur große Damen tritt, Die fie oft verbuntelten: fo ift auch fein Grund vorhanden, ber vaterlandifden Reis gung Schranten ju feben. Das Bemuben, bie auf und um jener Burg burch Unnalen und Urfunden aus einer langen Reibe von Jahrhunberten befannt geworbenen Borfahren bes namlichen Ramens ju einem und bem namlichen Gefchlecht gufammen gu reiben, ftellt in bet Rurge jufammen gefaßt, etma Rolgentes bar.

Um bei Beit, ale Beinamen von Burgen zuerft auftemen, erichtert Groß Det von Sammerftein, ben bie Forschungen Erharts, Abbiers, Grollius, Went um bab falliche Gefchiecht, als baraus entsproffen; ben Sohn Gaugrafen, heriberts, umb Entel Pergog Ubo's von Gaugrafen, heriberts, umb Entel Pergog Ubo's von des fich foon im neunten Babebuneten mit einem am beren giboß, über-dittere Absanft fireitenb, bis zur Bernichtung Serbebut 1). Den heiren Die pergholen ziellgenoffent: wie er burch Beiratb in veebetenem Grobe mit ber Kirche in Unfrieben fam, woe 65, wenn nicht immer am Blut, boch alle Mai an Gut ging. Wie er beites, und ein Wei er beites, und ein gene folgene

2 . 25

1) Regino Chron. ap. Pistor. SS. I. 96,

gent, in Reichsacht verfiel, von Beinrich bem Beiligen auf ber feften Burg Sammerftein beinabe ein Jahr lana belagert, enblich burch Sunger gebemuthiget marb. Musgefohnet, und von bem nachfolgenben Raifer Ronrab, ber mit Dtto's naber Bermanbte: Giefela, in aleis der firchlicher Berbammnif mar, nicht weiter verfolgt. wenn auch angemabnet, in feiner Che fortlebte, bie nicht finberlos blieb. Gin Gobn . Ubo nach bem Groff. pater bertommlich benannt. und vom beiligen Berne warb 2) erzogen: ftarb 1034, er felber 1036, und feine Gemablinn Ermaard 1043. Die bamale erft aufgetome menen Beinamen von Burgen wurden noch nicht fur bas Gefdlecht angenommen, fonbern wechfelten beim Befiber felber, und maren gwijchen Altern, Rinber unb Gefdwifter verfchieben. Dagegen wurden um eben biefe Beit bie Leben erblich, und tann eber aus Befit wie aus Ramen fur ben Bufammenhang bes Gefchlechts gefchloffen werben. In Otto's Comitive ber Betterau: folgte ein Bertolo von Muringen, beffen Ramen, fruber nicht vorfommt. Da nun Ronig Konrab gleich bei feis nem Regirungsantritt in Ripugrien - nach feinem Bio. graphen Bippo 1) und bemnachft in biefem Beifte bie befannte Conftitution über Erblichfeit ber Reicheleben 1037 gab: fo burgt biefes allerbings fur bie Erbfolge in Dtto's Stamm. Und weil er erwiefen, nicht finbers los mar, fo mag ber Genealog ben Beweis ber Innabme eines Außerorbentlichen: wie Ausfterben, gegen. fcon bergebrachte erbliche Lebnefolge rechtlich forbern burfen, und fann nicht augeben : baft Bertolo, bem es gefiel fich von Muringen ju nennen, ober gar bie etwas. fpater 1084 vortommenben 4), welche ben Bamberger Merus fo bitterlich uber geraubten Bein beim Raifer flagen ließen: von einem anderen als Dtto's Gefchlecht gemefen. Diefes eben erft funbirte Domftift, befaß wirflich neben ber Burg und unter beren Bann Beinguter, bie gang glaublich beffen Stifter : Beinrich ber Beilige , als Gubne in jener Febbe, fur bas geliebte Bamberg ere preffet baben mochte, wie es vielleicht Dtto's Erben noch nicht einleuchtete. Daber bem Stifter auch bei immer bebentlichem Transport ber foftlichen Bare unter ber gefürchteten Burg bin bemnachft tein befferes Abtommen fchien: wie ben Burggrafen, bamit fie felber ,, vertheis bigen , fcuben und fchirmen" ) wenigftens. ben Genußi ber Balfte wieber gu uberlaffen. Diefes viel fpater erft fo beutlich Bortommenbe, perbinbet fich fo maturlich au! bem Freiberen, bag es au ben gludlich aufgefunbenen genealogischen gudenfullungen gezählet werben muß. Erblichfeit babei, fo weit immer Befit und Damen reichen, vorausgefeht, wenn nicht jebe Ergablung ber Wet turg abgebrochen werben foll. Die Reichafefte mit ihrem Bann beftanb auch fort, und jenes: jeft praesident" mas in ber bestimmten Sprache jener Beite einer Co.

<sup>3)</sup> Gefchicht beffen bebens und Bunder ex Chran i Broden i Abbatie (bibet). 1756. 5) Millium animas in hor multim Artinait, quod antiqua beneficia parentum nemini posterma auferri sautimuit. 4) Quil apud Hammerstein presedient. Uldarsei Habenh. Chron. epistolar. N. 515. 5) Gienther Cod. diplom. Rheno Mosellanyi. 175

mitive porfteben beißt, verfichern bas Borbanbenfenn pon Grafen, welche bie Gefchichte gu nennen eine Beit lang nicht Beranlaffung fand. 3m Jahr 1118 aber fommt Engelbertus ab Hammerstein ale Legatus Imperatoris in einem Amte vor; welches weit über bie Comitive wohl feinem Geringeren gegeben mare. Und in biefer Berhandlung ) bes legaten Beinrich bes Funfs ten mit ben unrubigen fachfifden Großen , fommt auch augleich Ludovicus ab Hammeratein neben bem bes fannten Liebling bes Raifers: Everhardus ab Hagen. bem Stammpater ber Dungenberger, ebenfalls pro Imperatore vor, alfo bamals icon ein Befchlecht bes Ras mens, ber fo nur aus ber Beit gleich nach Deto vererbt fenn tonnte. Engelbert ericeint bann in anberen Urs funden unter ben "ministeriales Regni" mas ber Gigen= ichaft freien Abels nicht gefahrbet?), fo wenig wie bie boben Umter ber Rirchen. Gin Unberes ift es mit bem "do familia nostra," worin Ludwig, und ba auch wies ber: mit Bagen und Duren vereiniget, in ber Urkunde Raifer Konrabe bes Dritten ericheinet. Denn familia ift allerbinge nur Dienstmannfchaft, ein Begriff, ber bem bes freien teutschen Abels entgegen fanb, ibr mochte fich ber Einzelne gwar fur fich bingeben, allein ba for mobl biefe Baufer, wie biefe namlichen Borfahren bems nachit wieber unter ben Nobiles in Beugenunterschriften portommen, weil Friedrich ber Erfte benfelbigen Rons rab pon Sagen a) .. Regni ministerialis . fide et amicitia mihi devotus" nennt, fo mußte wohl nur ber Umftanb bie vertrautere Benennung veranlaffen: bag Rranten wie Rammerproping ben Raifern ber Beit por= behalten 9), vom falifchen Beinrich wem V. auf bie vers manbten Sobenftaufen vererbet murbe. Die urfprung: liche Reichsborigfeit aller mit Reichsqute angefebenen: beutlicher beim vorbehaltenen perfonlichen Gebrauch ber Bannforften und ber Reichsfesten berportrat, "Bir maba nen Dich bag Du gebendeft, bag bu unfer und bes Reiches Burggraf bift, und bag bie Fefte, bie Du inne baft, und und auch bes Reiche Dienern offen fenn foll, als bes Reiches Tefte burch Recht 10). Go bers mabrten Raifer, auf Dammerftein bie Reicheinfignien \* 1), fcbloffen bort Gefangene : ben gemaltigen Bilbebranb bemnachft Gregor ben Giebenten 12), ober auch fich fels ben13) ein. Gine Reichetapelle mar ihnen ba vorbes balten, ben Rheingoll legten fie unter beren Bunbe an 14). Unbere wie in offnen ganbbegirten geftattete fich bie Comitive ber Reichofeften, aber fie war mit Banbe, Blutbann und Gerichten boch nur mit jenen bas Rams liche. Um Enbe bes 12ten Jahrhunderts traten nun wirflich Arnold, und feine Cobne : Arnold und Johann

liche. Am Ende bes 12ten Jahrhunderts fraten nun wörtlich Arnold, und seine Schner. Arnold und Schann als Burggrafen auf. Eine Benennung, die nur erst um 5) Brower! et Massenii Annal, Trevirena L. 13. 7 Miniterialis Regal, unt infrodukti, gel abbest bons Imperil, Dip. Bangiorsten. 9) Fockehart de casib Monast, St. Galli. 10), Rolg tutwigs Schrichen d. 1351. bei Gudenus in Cool. D. pl. II. 1046. 13) Abbut Urpergens. (hron. 12) Annal. Sarv. Sas. hist. Imperat. ad A. 1040. 13) Annal. Sarv. 14) biefe Beit auffam, und fich beftimmter von ber allgemeinen : ber Grafen, abfonberte. Und von biefen ab folgen in ununterbrochener Abffammung amei Linien t barin bie Erftgebornen, jeber Burg und Gebiet gur Balfte befigen, fich einander ben Burgfrieden beichmos ren, gemeinschaftlich richten, Die garbe bes Schilbes berichieben fuhren, aber ale bon Ginem Stamm ente fproffen : fich consanguinei unter einander bis jum 13ten Jahrhundert nennen. 3bre Jungeren wurben mehren Theils geiftlich, ober nannten fich mit Erbautern appanagiret: domini, domicelli. Der Urfunden find fo viele in jener eigenen Schrift gefammelt, und noch viel mehr burch Guntber's porbin genanntes Bert befannt geworben, bag ibre Gefdichte vollftanbig genug baraus berbunden werben mochte. Da fie nach biefen Urfunden Steueren und Banben in ihrem Gebiete ers boben, Gerichte und Blutbann baben, mit Regalien, Dungrecht und Jahrmartt pom Raifer belieben merben. ber fie "Eble" Unbere vor bem 14ten Jahrb. "Eble Berren" fie nennen: Da fie ferner barnach abelige Bas fallen haben, in Berichwagerung mit ben Sarbrude, BBieb .. und Ifenburgiden Saufern finb : enblich ihr Bappen noch im 16ten Jahrhundert bei ben Domgras fen von Roln in ber befannten Formel "ebel, frei, Gras fen und Grafinnen, bon freien eblen Beren und Rrauen geboren" aufgeschworen worben: fo ift ibr Stanb reiches ftanbifden boben Abels unbeftritten, und bafur ber Streit über frubere Abfunft, gleichviel von Caliern ober Ebenburtigen bier gleichgiltig. Rarl bes Bierten bes fannte Balilis, wornach er ber machtigen Bifchofe Beis ftanb, auf Roften minder Bilfreicher ertaufen mußte, machte biefer Erfifteng ein Enbe, inbem er bie Reichs= lebnoberrichaft an Erier übertrug. Freilich unter lebns rechtlicher Borausfehung: "bes Bafallen freien Billen" benn er konnte ihr Deerschild nicht erniedrigen, allein biefen Billen wußte bas Ergflift burch Uberredung, burch Bergleich , ja burch beimliche Gewalt - Bilbelm genehmiget "um Leib und Leben ju fcbuben" - von ben beiben bamale lebenben Burggrafen, Die feine Gobne hatten, nach langem Strauben gu erlangen. Beim Abfterben bes Ginen befeste es bie balbe Burg. bann 1420 bie antere Salfte und beschwichtigte ganberben mit aufen liegenben Gutern " 5).

Beballnien hatten nach steingem Lehnecht — "etsi giusdem galese et clypei" fein Anrecht, sie sammiger Sitte in Todbeliung abzeinnbenen Jüngeren, die zwar meistend gestlich wurden, und ho im Benge in den Utunden, einige abet boch auch als vermählet darin vorkommen. Um die Zeit des Berlüsse bieres Stammbaufes nur eine sine noch, die de Kreichse biere Stammbaufes nur eine sine noch, die de Kreiches biere Stammbaufes nur eine sine noch, die de Kreiches beite Stammbaufes nur eine sine noch die de Kreiches der die Gebannertsgeramtes, womit die Burggroßen bei Gebannertsgeramtes, womit die Burggroßen bei Gebannertsgeramtes, womit die Ausgroßen der die Gebannertsgeramtes, womit die Ausgroßen der die Gebannertsgeramtes, der die Ernehmur" nach sie gestlich die State der die Gebannertsgeramtes der die Geb

<sup>15)</sup> f. Ganther im angef. Bert.

Stammpater biefer Linie in ber oberen Reibe ibres Stammbaums: Arnold - Gemablinn: von Kergen mar mobl ohne 3meifel berjenige Arnold, welcher als jungfter Cobn Burggrafen Lubwigs und Ifalde von Ifenburg gleichzeitig in einer Urtunbe vortommt, Die fich im Befig ber Familie befindet. Bon biefer Linie, Die erft im verfloffenen Jahrhunderte am Rhein erlofd , soe gen um bie Beit ber Reformationefriege zwei Jungere aus: Friedrich Chriftof mit Konig Guftaf Abolf, in beffen Annalen von Puffenborf, er als General ber Reiterei genannt wirb. Und Bans Abam, ber fich bem braunfdweigichen Saufe anichloß, gelehrt mar - Dita glieb ber fruchtbringenden Gefellichaft - und mit Gens bungen an ben Raiferbof beauftraget murbe. Beibe ers marben bebeutenbe Guter, bie ber Lehtere, als Ctamms pater aller noch Ubrigen bes Ramens, auf feine in brei Linien fortblubenbe Dachtommen vererbte. Befannt baraus finb : ber Maricall und Grogvogt Georg Chris ftof. bem 1658 bie Berbung um bie Erbinn ber englans bifden Rrone aufgetragen marb. Spater Rubolf, ber burch ben befannten belbenmutbicen Auszug aus Des nin 1793 ben bannoverichen Baffen Rubm erwarb.

HAMMTIS (antiquar. Mineralogie), wird vom Plinius XXXVII, 60. als ein Stein erwähnt, ber mit Hispaugen Abnlichfeit batte, vielleicht wurde biermit unfer Aschenage bezeichnet.

(Keferstein.)

HAMMOCHRYSOS (antiquar. Mineralogie) ober wohl Ammochrysos, wird von Phinis XXXVII, 73, ein Stein genant und von ihm gefagt, boß er doch Anschn hatte von Sand, ber mit Gold gemengt ware; wahrscheinlich begriff man unsern Grant bierunter. Ketzersein.)

HAMMON, 1) ber Gott f. Amun B. III. S. 431.
2) Der Tempel und die Dase f. el Kassar und Siwah.

- HAMMOND, eine Infelgruppe im Auftraloceane. bie au bem Archipele ber Galomoneinfeln gehort und nach Rrufenfterns Rarte ben Raum von 1740 49' bis 176° 58' &, und 8° 85' bis 9° 10' G. Br. fubmarts ber großen Infel Ifabella einnimmt. Gie beftebt a) aus einer großen Infel, Die Rrufenftern Giorgia bes nannt bat, gebirgig ift und bie hummotbai gwifden 2 Borgebirgen bat, b) Mus 3 Gilanben, auf bem einen befindet fich bie Inbianbai. c) Mus bem Gilande Dur: ray und d) aus bem Gilante Cape Marfh, bei welchem einige geringere belegen finb. Shoreland bat einige bies fer Gilanbe befucht, fie benannt und in bie Erbfunbe Er lanbete in iber Indianbai und fanb bort Eingeborne, bie eine fcmarge, rothlich gefarbte Saut, traufes, aber weiches Saar, eine fchmale Stirn, bunnen Bart, geplatichte Rafe und fcwach aufgeworfne Lippen, aber eine wilbe feinbfelige Phofiognomie batten, mithin offenbar gu ber Raffe ber Auftralneger geborten. batte aber ju menige Beit, um in nabere Berfibriting mit ihnen treten ober bie Infel untersuchen ju tonnen. Da er binter ihr mehrere Spigen eines boben ganbes entbedte, fo glaubte er fich am Geftabe einer großen

Infel zu befinden, bas er Simbu nannte, weil auf feine Frage die Eingebornen ihm bieß Wort guriefen. Sie find in der Bolge von Dentrecofteaur und Butter wies der gesehen, aber nicht untersucht. (G. Hassel.)

HAMMOND 1) (Henry), ein englanbifcher Gotteslebeter von ber bifchoflichen Rirche, mar ber Gobn eines toniglichen Leibargtes, und ben 26ften Muguft 1605 gut Chertfen in ber Proving Gurren geboren. Er murbe im Collegium ju Cton erzogen, und ftubirte au Orforb neben ber Theologie mit vielem fleiß bie alten Gpraden. Die geiftliche Beibe erhielt er 1629, unb 4 Jabre barauf murbe er Rettor ber Rirche ju Denburft in ber Graffchaft Rent. Rarl I., bem er febr ergeben mar, ernannte ibn aum Kanonitus bes Chriftcollegium au Dr= ford und au feinem hofprebiger, allein feine treue Unbanglichfeit an biefen ungludlichen Monarchen vermits felte ibn in viele Unannehmlichfeiten. Er murbe mit bemfelben auf bem Schloffe Golberby gefanglich vermabrt, und erhielt erft nach beffen hinrichtung 1649 feine Freis Seitbem lebte er im Stillen gu BBefts beit wieber. wood in ber Graffchaft Borcefter , uub ftarb ben 25ften April 1660, fury nach ber Reftauration Karls II., ber ibm bas Bisthum Borcefter jugebacht batte. Er binterließ viele Schriften in lateinifcher und englanbifcher Sprache, Die jum Theil burch bie firchlichen und politis fchen Greigniffe feiner Beit veranlaßt murben, gefammelt von Billiam Aulmans und berausgegeben au London 1684 in 4 Roliobanben. Am befannteften und geichats teften find feine Paraphrase and annotations on the book of Psalms. Lond. 1659, fol.; Paraphrase and annotations upon the ten first chapters of the proverbs, bie guerft, nebft ben vorhin gebrudten über bie Pfalmen, in feinen Werten 1684 abgebrudt wurden, fo wie feine Paraphrafen über bas gange neue Teftas ment, bie querft 1653 in englandifcher Gprache in eis nem Foliobande erfcbienen, und wovon bie fiebente Ausgabe 1702 gebrucht murbe: iffe Lateinifche überfest mit vielen febr ichabbaren Anmerfungen pon 3ob. Clericus. Amfterb. 1698; 2te febr verbefferte Musgabe, Frantf. 1714. 2 Bbe. fol. Sammond mar unter ben englandis fchen Paraphraften ber Bibel ber erfte, und fein Bert über bas neue Teftament fand wegen ber vielen einges

<sup>\*)</sup> Rad Cibber ichon um 1726, . \*\*) & Cabber's Lives of the Poets. IV, 192. Biogr. univ.

HAMMOND (James), von feinen Bewunderern ber englandifche Zibull genannt, ein Gobn bes Untonp D., mar 1710 ju Bonbon geboren, machte fich auf ber Beftminfterfchule mit ben alten Rlaffifern vertraut, und ichloß fich in ber Folge, ohne eine Universitat besucht au baben, bem Sofftate bes Pringen Friedrich von Bas les an. Diefes Berhaltniß veranlafte feine Befannts Schaft mit ber Dif Dafbwood, ber Belbinn feiner Gles gien, beren graufame Barte ibn eine Beit lang um feis nen Berftand brachte. Jene feine Delia mar namlich eine Sofbame, welche 1779 unverheiratbet geftorben ift. Der Liebesmabnfinn fcheint inbeffen ben jungen Dichter balb wieber verlaffen ju haben. Benigftens finden wir ibn 1741 jum Parliamentsmitgliebe ermablt. Er ftarb nicht lange nachber, ben 7ten Junius 1742 ju Ctome, bem ganbfibe bes Borb Cobbam, welcher mit Lottelton und Chefferfielb ju ben Gonnern und Areunden besfels ben geborte. Der Lettere gab ben erften Drud von Dammond's Elegien beraus.

The Love-Elegies by J. H. find oft gebrudt. London 1732, 1744, 1781 u. f. w. und finden sich auch in den Sammlungen von Johnson, Bell und Anderson .). (W. Muller.)

HAMMONIACUM SAL, (antiquarifche Mineral.), wird von Plinius XXXI, 39. erwähnt, und gehotre wohl ohne Zweifel bem Steinfalze an; nicht zu vers

wechseln mit biesem ist bas Hammoniacum, bas ein Schleimharz war. (Keferstein.)

HAMMONIS CORNU (antiquarifche Mineralog.), führt Plinius unter ben Gemmen auf, und verftand bierunter mabrideinlich untere Ammoniten. (Koferatein.)

HAMMONT, ein niederfambifches Sidbichen in bem Begirte Roermonde ber Proving Limburg mit etwa 190 Baufern und 1000 (1816 925) Einw., die fich vom Canbbau, handwertsgewerbe und Martvertehre nabren. (van Kampen.)

Hammudien, f. Hamudien.
Hahn SAR, ber Mame yweier Gifande im bothnischen Busen, wovon eins auf der Officite unter 63°
54' N. Br. und 4" 13' L., das andre auf der Welfsiete unter 63° 25' N. Br., und 3" 3" 4', betgen ist.
Beite sind underwohnt und bienen Finen und Schweben
blis als Aicherstationen.

HAMOCARPUS. Gine von Roronba (G. Aub. du Petit - Thouars gen. nov. Madagasc. p. 15.) auf: geftellte Pflangengattung aus ber naturlichen Ramilie ber Dupericeen, und ber 18ten Linneichen Rlaffe. Der Charafter biefer Gattung beftebt in einem funfgetheilten Reiche, funf Blumenblattern, funf Ctaubfaben, von bes nen jeber breifach getheilt , und mit brei Untheren verfeben ift, funf Schuppchen mit ben Staubfaben abmech: feind geftellt, funf Griffeln, und einer beerenartigen Raps fel mit funf gweis, ober breifamigen gachern. In Spr. Syst. veg. Vol. III. p. 383. find vier Arten biefer Gattung verzeichnet: 1) H. paniculatus Spr. mit eifermigs ablangen, glattranbigen, auf ber oberen glache feinbes baarten, auf ber unteren, fo wie bie 3meige, rothbraun= filgigen Blattern, und mit Blubtenftielen, bie ju uns terft bolbentraubig, bann gabelig, und am oberften Enbe rispenblubtig find. Diefe Art machft auf ben Dascas renbas, und auf Dabagastar; fie ift abgebilbet in Lam. Ill. Gen. t. 645. (Harongana madagascariensis Lam. Ill., Arungana panieulata Pers. syn. II. p. 91. Harungana pubescens Poir. Suppl. Enc. IV. p. 721., Haronga madagascariensis Chois. Hyper. p. 34. -Diefe barbarifchen Ramen haben bie frang. Botaniter nach bem Ramen Rongo; ben biefe Pflange auf Das bagastar führen foll, gebilbet). 2) It. corymbosus Spr. mit eiformig-langettformigen , auf beiben Gelten glatten Blattern, und einer am Enbe bes Stieles flebenben, wenigblumigen Dolbentranbe (Haronga lanceoluta Chois. ap. Cand. Prodrom. Pars I. p. 542.1. 3) H. evmosus Spr. mit umgefehrt eiformig ablangen, raub: punttirten, auf ber unteren Blache am Ranbe um=

Bergi. Baumgairtens Nacht. von einer ball. Bild. 7 bl. 185. Delfen Nacht. von merkt. Badern. 8 B. 213. und Nacht. bl. 18. 11. N. 618. † f.). Feld lief of D. Henry Hemms. Lond. 1661. 5. Ern tehen bri 1. Betten, and auf biefen im Ausging in ben nach serda. n. 1687, p. 132. Pope-Nieum. p. 1049. Chaufroje Dict. T. II. Stolle's Anskit jur theel. 644. 90.

<sup>7</sup> S. Cibber's Lives. V, 307 ff. Biogr. univ. Boutep met. II. S. 316 ff.

gebognen, weißlichen Blättern," roffintenen Arren und Benen, und roffinden fligigen Blübbenflicten, die eine Afterbotte bilben (Haronga revoluta Choiz, ap. Cand. a. a. D. p. 542). 4) H. axillaris 37 m mit am beiben Geben verichmelerten, unbebarenen, auf bei ben Seiten opaten, unten anders gefärben Blättern, und mit Blübenflicten, bei in ben Blätachgefin gulammengehauft, und füger, als bas Blatt find. Diefe brei Arten find auf Modogasten gefunden worden. (Sprengel.)

HÄMODORUM. Diefe bon Smith (Linn. Trans. IV. p. 213.) querft beftimmte Pflangengattung. bilbet nebft ben Gattungen Dilatris I., Hagenbachia N. et M. und Lachnanthes Ell. aus ber britten, und Barbacenia Vand., Conostylis R. Br., Schwägrichenia Spr., Lanaria Ait., Lophiola Ker. und Phlebocarya R. Br. aus ber fecheten Rlaffe eine eigene nas turliche Ramilie, Die ber Samoboreen, und gebort in Die erfte Dronung ber britten ginnefchen Rlaffe. Gie bat eine unbehaarte, fechsgetheilte Corolle, brei Staubs faben, welche an bie Bafis ber Corollenfegen angehef: tet fint, einen fabenformigen Griffel mit ungetheilter Rarbe, und eine breifacherige Rapfel mit zweifamigen Radern. Es find funf Arten biefer Gattung befannt, welche in Reubolland machfen: 1) H. coccineum R. Br. (II. corymbosum Sm. a. a. D.) mit aufammen: gefetten Dolbentrauben, ebenen Blattern, und außeren ftumpfen, turgeren Corollenfeben. 2) H. planifolium R. Br. mit gufammengefesten Dolbentrauben, offen fles benten Breigen, ebenen Blattern, und faft aleiden Co: rollenfeben. 3) II. teretifolium R. Br. mit aufammens gefetten Dolbentrauben, aufrecht ftebenben 3meigen. langettformigen, langzugefpibten Bracteen, brebrunblis den Blattern, und mit langeren inneren Corollenfeben, welche auf ihrer Ditte bie Ctaubfaben tragen. 4) H. laxum R. Br. mit jufammengefesten Dolbentrauben, faft offen febenben 3weigen, ablangen, ftumpfen, trots fenhantigen Bracteen, und brehrunblichen Blattern. 5) H. spicatum R. Br. mit verlangerten Blubtenabren. und boppelten Blubtenftielen "). (Sprengel.)

HÄMON (Airow). 1) Son bet bebanischen Schige Krom, Bruber ber Josefik. Psiamber 1) und aus ihm Apollober 2), erzehtt, baß er von der Sphin, deren Räthjel er nicht löfen sonnte, gerriffen worden sie. Gine sphiere Sage, nim dem Aren einen nödern Brungaunn au geden, die Dand, der Josefik und den ben tedansichen Abron als Preis auf die Ediging des Asthetische sie der Wilfen nicht den von Schaffe und der wissen nicht den von den Preise der wissen nicht den von And Soodberfe lichte haben der wissen nicht den von den Anderen der ihm Andere Frieden, das der ihm Andere Frieden für den Anderen befall ihm der Bater, die Gelichte seicht gaben der betreiten, zu solling den Betreit und erfalls find und die teiten. De bligad find und die teiten. De bligad bei der Steffel und erfalen fin und die

ihrem Grabe 1). Nach Spogin. (Fr. 72.) verbarg Samon bie Antigone, flatt sie zu tobten und zeugte einen Sohn mit ibr, ber nachher an einem in ber Jamilie erbiichen Rabie erfannt wurde und seine Altern entsbette. Rreon zwang nun biese, fich fells zu töbeten.

2) Sohn bes arlabifden R. Lylaon, Erbauer ber Statt Bamonia in Arfabien !).

3) Cohn ober Entel bes Pelasgos, von bem Theffalien ben Ramen Samonia erhielt .).

4) Sohn bes Thoas und Entel bes Andramon, Bater bes in ber Geschichte ber heraftiben beruhmten Orplos. (J. A. L. Richter.)

HAMON (der Blutstuß), auch Thermodon ), ein keiner Fluß in Botien, welcher von ber Eudeleite in ben Kephisse fällt, nicht weit von Charonea auf dem Wege nach Orchomenos. Er heißt jeht Rheuma. Bgl. Thermodon.

HAMON (Johann), geboren im 3. 1618 gu Cherbourg . mar eigentlich mehr Arommler als Arst. Bon ber frubeften Jugend an las er mit großer Begierbe und Aufmertfamteit bie Bibel und andere geiftliche Schriften, beren Ginn er ju ergrubeln fucte. ris vollenbete er feine Stubien und machte in ber gries difden und lateinischen Sprache folde Fortfdritte , bag er jum Sofmeifter bes Achill von Barlay (fpater erfter Parlamenteprafibent) ermablt murbe. Rurge Beit bierauf widmete er fich gang und gar bem Stubium ber Arzneifunde und promovirte ju Paris im 3. 1646, inbem er bie Trage: an lienis excisio verberatio explodenda? vertheibigte. Debrere gludliche Ruren brachten ibn in Ruf und fcon feine Berhaltniffe und Umftante, bie gludlichften und forgenfreiften, als ibn fein Sang jum einfamen Leben und jur Frommigfeit gwang, fein Bermogen unter bie Armen auszutheilen, feine Bibliothet zu verlaufen und fich in feinem 33ften Jahre (1652) in bie Abtei von Port Ropal bes Champs gurud gu giebn, wo er febr freng lebte, bas Telb baute und anbere fcmere Arbeiten verrichtete. Er batte einige Beit unter biefen Befchaftigungen bafelbft verlebt, als ber bafige Arat Dalla farb, morauf er von Reuem au prate ticiren anfing, b. b. blog ju Gunften ber Armen. Gis nige Dale verließ er feine Abtei, aber nur auf furge Beit, um entferntere Rrante ju befuchen und ju bebanbein, vorzuglich Collegen, 3. B. ben Abt gu la Trape, ben berühmten Bifchof gu Alet, Rie., Pavillon und Anbere; er febrte jeboch immer wieber gurud und farb bafelbft ben 22ften gebruar 1687, an einem Geitens ftechfieber. Ungefahr 7 medicinifche Diefertationen find fein ganges medicinifches Bermachtniß, bagegen binters ließ er viele religiofe Schriften in einem gebiegenen unb eleganten Stile, bie meift nach feinem Lobe erfcbienen find, als: Recueil s. divers traités de pitié. Paris. 1675. 8. La pratique de la prière continuelle. Par-1702, 12. Explication du cantique des cantiques:

veget. Vol. i. p. 158.

1) cf. Schol. Eurip. Phoen. 1748.

2) III, 5, 8. Bergi.

Heyne au Apolled. p. 245.

<sup>\*)</sup> E. R. Br. Flor, Nov. Holland. p. 299 unb Spr. Syst,

<sup>3)</sup> Orid. Trist. II, 202, Propert. II, 8, 21. 4) Paus. VIII, 44. 5) Steph, Hys., h. v. 6) Pius. V, 3.

\*) Plutarch, Thes. 28. Sylla 16. Demosth. 19.

Vol. IV. Paris, 1718, 12. Solilognia in Psalm. CXVIII. Paris. 1684. 12. unb mebrere anbere.

(Huschke.) HAMON (Pierre), aus Blois geburtig, lebte in ber Mitte bes fechgebnten Jahrhunderts ju Paris als Schreibmeifter und Gefretar bei ber Rammer bes Ros nigs. Er verfertigte mit vieler Benauigfeit verfchiebene alte Alphabete nach Manufcripten und Urfunben, von benen mehrere in Dabillon's Diplomatif benutt finb. Anbre find au Paris in Rupferflich 1597 berausgegeben worben. Diefe Arbeit foll Samon verführt baben, feine Bertigfeit, verfchiebene Sanbidriften nachaugeichnen. jur Berfalfcung von Urfunden ju benuben, und er bufte biefen Difbrauch burch ben Strang 1569. Jeboch foll nach Anbern feine Religion (er mar Reformirter) ibn auf bas Schaffott geführt haben \*). (R.)

HAMONE. Tochter bes Deufalion und ber Dorrba; bon ibr foll auch Theffalien ben Ramen Samonia betommen baben +). (J. A. L. Richter.) HAMONIA . Rame Theffalia's, von ber Samone,

Deutalions Tochter. G. Hamone im porberg. Artifel, Rad Strabe und Anbern tommt bie Benennung pon bem Samon, bem Cohne ober Entel bes Delagaos und Bater bes Theffalos. G. Hamon G. 48.

HAMONIAE (Ainoviai), Der Rame einer alten Stadt in Arfabien, welche Samon, ber Cobn bee Endaon erbauet und bennant baben foll. Rach Andern waren es mehrere Stadte. 3hr Andenken erhielt fich in der hamonischen Ebene im sublicen Arfabien bei Megalopolis unb Laobifea \*).

HAMONIOS (Aipórios), Bater ber berühmten Amalthea, nach Apollod, 11. 7. 5 und Schol. Lyc. 50, wo unrichtig Armonios flebt. (J. A. L. Richter.)

Hamoroka f. Omorka, indi

HAMORRHOIDEN, Haemorrhoides, gufbene Aber (mebig.), von aina bas Blut, und von bear fliegen. Diefes Bort bebeutet, buchftablich genommen, einen Blutfluß, Blutverluft, und ift fo fononom mit Samore rhagie; boch verfteht man befonbera bie Unfchwellung ber: Benen bes anus ober bes. Enbes bes rectum barunter, melde parifos (was hippofrates mit ben Morsten xonovodoge minarires bezeichnet), ober burch ire gend eine Urfache fabig geworben find, fich fo mit Blut au überfullen, bag fie fich oft offnen, und bag fo ein Blutfluß, eine Bamorrhagie enfteht.

Die Angtomen baben auch fomobl bie Arterien . als bie Benen, welche fich am anus vertheilen und bas Blut in biefen Theil führen, wo Blutgefdwilfte ober Blutfluffe entfleben tonnen, vasa haemorrhoidalia

- 100 MAC: Gs gibt brei arteriae haemorrhoidales und brei venas haemorrhoidales. Die art. haemorrhoidalis interna ift ein Aft ber art. mesenterica inferior. geht binten am rectum berab, und enbigt fich am anus.

Die art, haemorrhoidalis media fommt von ber art. pudenda communis; ihre meiften Afte geben in ben Maftbarm, anbere in bie prostata und vesiculae seminales ober in bie vaginae. Die art, haemorrhoidalis externa fommt ebenfalls von ber art. pudenda communis, einem 3meige ber art. hypogastrica. Die venae haemorrhoidales, welche gewohnlich ber Gis ber Samorrboibalfomptome fint, find auch brei an ber Babl : Die eine, welche vena haemorrhoidalis interna ober superior genannt wird, wird von ber vena mesenterica aufgenommen, welche baburch , bag fie fich mit ber vena splenica vereinigt, bie vena portarum bilbet. Die vena haemorrhoidalis externa ober inferior und bie vena haemorrhoidalis media geben in bie vena hypogastrica, welche bie vena iliaca aufammenfeben hilft. Mus biefer Bertheilung ber Befage folgt, bag ein Theil ber Befage bes intestinum rectum und bes collum uteri, ba fie einen und benfelben Urfprung baben. mit einander communiciren, mas erflart, marum ber Samorrhoidalfluß oft fur bie Menftruation vicarirt, und warum bie Bamorrhoibalfcmergen fich oft auf bie Beus gungetbeile ausbreiten.

Die Samorrhoiben befteben in fleinen Gefdwill: ften, welche am Ranbe bes anus ihren Gip baben, und welche bisweilen ifolirt und hervorragend find, aber in anbern Fallen beftebt bie Gefchwulft in einem ange: fcwollenen ober varitofen Ring, welcher ben anus um: gibt. In manchen Fallen gebt Blut aus biefen Gefcwilften fort, vorzuglich wenn ber Patient gu Stuble gebt, und ba ift bie Rrantheit unter bem Ramen flies Benbe Samorrhoiben befannt, und in anberen finbet

feine Blutung Statt.

Diefe Affectionen tonnen burch habituelle Berfto: pfung, burch plothora, burch vieles Reiten, burch Musfcmveifungen aller Art, burch Unterbrudung einer lange Beit gewohnten Musleerung, und burch ben Gebrauch ftarter Moopurgangen verurfacht werben. Gie entfleben am leichteften bei benjenigen, welche eine robufte Ron= flitution baben und eine figenbe Bebenbart fubren. Die melancholischen und tacheftischen Perfonen werben ibnen leicht unterworfen. Schwangere Frauen werben baufig von Samorrboiben ergriffen, und gwar burch ben Drud, welchen ber uterus (Mutter) auf ben Daftbarm ausubt, woburch bie Rudtebr bee venofen Blutes aus bies fem Theile unterbrochen wirb, und burch bie Reigung jur Berftopfung, welcher folde Frauen gewohnlich uns termorfen finb.

Die Samorrhoiden find bieweilen von einer Em: pfinbung von Schwere in bem Ruden, in ben Lenben und im Unterleibe, von einem Schmerze ober Schwin: bel in bem Ropfe, von unangenehmer Empfindung im Dagen und Flatuleng in ben Gebarmen begleitet. Beim Stublgange wird ein flechenber Schmerg im anus ges fublt, und fleine Befdmulfte treten uber feinen Rand beraus. Benn biefe Gefchwulfte plagen, fo mirb eine Quantitat Blut entleert, und es folgt eine betrachtliche Erleichterung bes Schmerges. Aber wenn fie gang bleis ben, wenn fie nicht plagen: fo empfinbet ber Patient

<sup>. .. .</sup> Ziron Bibl. Charte. Ebelung. 1) Nas. Com. VIII, 18.

<sup>6.</sup> Pant, VIII, 44.

e eS in la letimant en M. Cacpti. b. 28. u. R. Broeite Gect. II.

große Dein, jebes Dal, wenn er gu Stuble gebt, und eine unangenehme Empfindung, fcon wenn er fic auf einen barten Gis nieberfest. Die Beichmulfte find bies weilen betrachtlich, fo groß, wie eine Fauft, und bringen burch Drud auf Die Blafe viel Reigung und felbft Schmerz beim Urintaffen bervor.

Diefe Rrantbeit ift teineswegs gefahrlich, boch ift fie oft loftig und nnangenehm. In manchen Rallen ift fie als eine beilfame Tusteerung ju betrachten ... Die Samorrhoibalgeschmufte find biemeilen von einem betrachtlichen Grab von Entgundung (Samorrhoidalanfien, furunculus haemorrhoidalis) begleitet, melde in Gis

terung und Fifteln übergebt:

Berglieberungen ber Simorrhoibalgefdwulfte geigen, baft fie theile aus ber feinen Saut, welche auf ber Muftenfeite um ben anus berum ift, tinb theils aus ber innerlichen Membran bes roctum befteben. Gewohnlich find fie gang, boch bisweilen baben fie fleine Dffnun-

gen , burch welche bas Blut ausftromt.

Die Danner find ben Samprrhoiben, vorzuglich ben fritifchen (b. b. benjenigen, welche bie Birtung ber molimina salutaria naturae find), bauffger unterwors fen, ale bie Beiber, weil bei biefen bie Regeln bie Stelle berfelben vertreten. Much bemerkt man borgug: dich bie fritifchen Samorrhoiben baufiger in ben beinen Rlimaten, als in falten.

Dan unterfcheibet bie burch Bamorrhoiben berutfacten Befdmulfte von benjenigen, welche burch anbere Urfachen am anus enfleben, baburch, baff bie erfteren burd bas venofe Blut, moven fie gebilbet werben, gewohnlich fcmarglich gefarbt find, und bag fie comprefs fibel find, mofern ber Schmerg es nicht verhindert, mel de Gigenschaften bie condvloinata fici nicht baben.

Die übelen Birfungen melde bie Damorrbeiben perurfachen, rubren; alfo, vomuglich von ibrer Entauns bung ober pon bem gu betrachtlichen Blutverluft ber. Die Folgen ber Entgunbung find bas oft febr beftige Bieber, Schlaflofigfeit und alle Birfungen bes Schmerges. Der ju große Blutverluft verurfacht Enteraftung gub macht, ju Donmachten geneigt, welche tobtlich wer ben tonnen. Benn Diefer übermäßige Bintverinft bas bituell ift, fo fann en bie Rranten tacheftifch hnbropifch migen ber iteres (ile eine auf einenchem ich .] ...

Ce gibt verfchiebene Arten pon ; Sammoboibuns Haemorrhoides gaecae, h. tumentes, varices haemorrhoideles Baten blinde Simperhaiben, Golbaberfnoten, Mafterner, welche tein Blut ergießen; Haemorrhoides fluentes ani. fluxus baemorrhoidalis per anum, haematechezia haemorrhoidalis. haemorrhoisis legitima, fliegende Dimerrhoiden, bim tige Afterhamorrhoiden, Golbaberfluß, molden von Beit ju Beit Blut ergiegen. Haemorrhofdenenternae, welche am außern Ranbe bes Uftere ihren Gis baben; Haemorrhoides internae, melde über bem Schließer (musc. sphinoter uni), und mandmal fo boch fiben, baß fie ber eingebrachte Finger nicht erreicht; Hagmorrhoides urantes, furentes, meide von großen Bodowerben, Comers und ftarfem Brennen

begleitet: finb; Haemorrhoides stirrhosae. wenn bie Gefchwulfte in batte unorganische Daffen vermanbelt find: Haemorrhoides vesicae et urethrae sanguineae, Cysthaemorrhois cruenta, Blas fenhamorrhoiben, melde man befonbers bei Greifen, fels ten bei Frauengimmern finbet; fie finb oftere Rolge une terbrudter Afterbamprrboiben, ober einer befonberen Schwache und Reigbarteit ber Beichlechtstheile , und ere fcbeinen nicht felten in febr orbentlichen Berioben nach porbergegangenen ober mit nebenbei noch gegenmartigen beutlicheren ober buntiern Samorrhoibalbefdimerben inber abwechfelnb mit Aftergufallen. Gie finb immer mit Barnbefdmerben (Brennen beim Barnen, Berbaltung ober unwillfurlichem Abgang bes Sarns) und frampfigen. fpannenben, brangenben, jumeilen febr beftigen Schmergen in ber Blafengegend und Sarnrobre verbunben. Ge find Schmergen, Brennen, Spannen im After, Rreus, Ruden und Mittelfleifch, Stublamang, Rolit, Auftreis bung bes Unterleibes, Priapismus, Pollutionen, Juden an ber Gichel, brtliche Schweiße und anbere Begleiter ber Afterbamprrboiben porbanben. Ge fonnen Entrine bung, Bereiterung, Brand, Gemachfe in ber Blafe, auch Entjundung und Berengering in ber Barnrobre, Gefcwulft und Entjundung ber Doben unt Borfteberbrife entfteben. Bon Unterbrudung biefer Blutung entfteben eben folde Ubel, wie von unterbrudten Afterbamorrhois ben. - Haemoerhoides albae, h. mucosao verne. mucus vel sudor haemorrhoidalis, Blennochezia s. Proctorrhoea haemorchoidalis, menn aus ben Samore thoibalgefaßen, fowohl aus ben innerlichen ale aus ben außerlichen ein weißlicher Schleint fortgebt, welcher mebr ober weniger Konfifteng . und Goarfe bat. Die Feuche tigfeit, welche auf ben innern Gefagen tommt, fcheint bider ju fenn, mahrscheinlich weil fie in bem rectum perweitt; biejenige, welche bus ben angern Samorrbois balacfaßen fortgebt ; tft. burmer. Beibe ertegen burch ibre Scharfe bisweilen febr laftiges Juden, tenesmus, Erreriationen, Entzundung und felbft Fiftet Haemorrhoides device, erroneae, incongrund, extravaganten, entfichen int einem von bem gewohnfichen Giffe ber Damorrboiben entfernten Organe, 'had borbergegan gener Diepofition ober Unterbritdung bet Afterbantor nhoibens fie haben biefetben Borboten, wie biefe, wedie feinemit ihnen: ab ober werben burch ihren Gintelte go boben, find veriobifch, und ninbern vber beben biefelben Rrantbeiteguftanbe. Buweiten fchwellen bie Benen bes ftellvertretenben Blutungsorgans baritbe an; Haem orrhoides:symptomatibae merben birjeniden Bas morrbeiben genannt, welche auf eine wochfeiffget Phelfe entfteben und bie Folge eines Tehlers in ben Gingeweb bed best Unferleibes ober bes rafficirten Eheife find eil. i. Bbi ber Behanblung ber Samorrhoiben muff wor's

nhalich bie Urfache berudfichtiges werben, son welcher ffe entftanben finb, umb ba Werftopfung eine von ben batte figften Urfachen ift: fo muffen bie Bebarme burch Ter neimittel offen und in Orbnung erhalten merten, welche gelinbe abfuhren, ohne bas rectum gu reigen. Benn bie Larirmittel teinen Stublgang verfchaffen' fo tann A Det entra de

bie perifialtifche Bewegung burd, Abilire, aus laumars mem Maller mit Geife und DI erregt werben.

mm Einb die Gelchwüsste von greiern Schner und einem hertädischen Grobe von Engindungs, deglietet, so ift es anbfam, einige Blutegel anzulegen, wornach leinene, mit einer Auflöhung von Bleisucker brurferuchtete Ehrochen aufgelegt werden fonnen. Denn die Citerung muß so viel ols möglich verbeitet werden, weit bisvorienen eine Fissel die Bolge daren, ist, Angetianen von fallem Bellere im des rectum genacht, doben bisweiten große Celeichreung verschaftlt, zeicht wenn Blutegel und Deuter feltschafen.

Bei einer plethorischen Kenftiution tonnen teine Dofen von nitem nubtlich sept, vorzielich venn sie mit Schwefelbiumen vermischt werben. Repaivsbalfam, zu 40 bis 50 Kropfen Morgens und Abends gegeben, ettlichkete obei bei Schwerzen, welche so baus, burch

Samorrhoiben bervorgebracht werben.

Da, we die Gefchwilfte, nicht von beträchtlicher Entjandung Spelieite, der jahreich und lissig film, ift. Somptefion bad wirfjamste Wittela und wie ehr sie auch beim Studigange ober gu andrem Beiten beraudragen wögen; so werden lie doch, wenn, sich der Porient auf den Ricken liegt, und einen stuffenweisen, oder fonnanten Druck mit feinen Magert auchlört, foll immer in den speligert mit den zuräch gebracht und das Porfallen bertelben wied burch ein kleines, auf den anus gelegte Kilfen und durch eine gehörig sest angelegte Binde werhütet.

Es ift bemerte worben, bag bie hamoreholben im manchen gallen als eine beiliame Austereung gu betrach ten find. In allen bielen gallen bart baber bie Domore rhagie nicht unterdrudt, sonbern nur gemäßigt werten.

An benjenigen Fällen, wo fie fo profus fit, doff fie große Entkraftung betworbringt, muß man abftringirende Meitel sowohl innerilch als außerlich annenden und Bereftopfung burch ein gelinked karftruftet ju verftiten, fur den. Die hörigontale Lage und vollfommene Ause werden in solchen Fällen ratissam fepn. (W. L. Bechme.)

HAMOS, Ronig in Abraften, Gemahl ber Rhobope. Beibe liebten fich auf's dartlichfe und nannten fich gegenseitig Zeus und here. Dieß verdroß ben Later der Getter und er verwaudelte sie in die Gebigs beiteß Amnens ').

 Das Gebirge Samos treunie Abracia in engern-Ginne von Wojia, jest Runglien von Bulgarien. Nebenzweige bes Samptsfammes erftreden sich in ber Riche bes schwarzen. Meeres bis gegen Konstantinopel, andre laufen subid, bindern den Sebros, sich in die Propontis zu mindern und erheben sich des Ganas noch

einmal gu einer bebeutenben Bobe.

Der hamos gehört zu bem Zentralgebirge ber gries dischen halbinfel, von welchem bie übrigen Retten und Zweige nach verschiebenen Richtungen ausgehen. Seine bouften Gipfel werben 9000 Auf angegeben "1). (R.)

HAMIDEN. 1) eine Grafichaft bes nordameis. Gtats Rassacheitet, im I. mit Dampster, im D. mit Borrester, im B. mit Berts grangand und 23°2 Mittlen greß. Eie ligt auf bei den Seine der Seine der Seine der Greichter ab, und bestigt besteren als Actrebo-den, der niede hinreichnete Korn, vielen Pans und etwas Dopfen liefert. Die Waddungen sind sein der inselhich; daher viele Port: und Persägleg gefrannt und ableriede Sägemüblen vordanden sind. Auch den man Eisen, Warmer und andere Miercalen. Die 3dol ber Einwohn. blief sich 4320, auf 28,073 in 18 Dersäglerter www. Der Sinden der Westerliebe der Miercalen. Die in Dersäglerte der Miercalen. Die in Dersäglerte der Miercalen. Die in Dersäglerte der Mainegrafich. Pensöstert ist. – 2) eine Dersäglerte der Wainegrafich. Pensöstert auf der Westerliebe Westerliebe stern in der Miercalen.

HAMPUEN, John, einer, ber achtungswertspelten Manner, ben bie bemegte Seit unter bem erflen Gbartes in England berworgebracht hat. Er war der Erpfälling einer alten Bamilte in Budbinghamblire, bie auß bem Dorfe Dampben herstammte, aber zu London 1594 ges boren und nitt Gromwell Gefawigsterfind. Erine Erus bien vollendete er zu Desob und in Tempte Inn, und trat dann in das Gerps der Abvoldere, no er sich babt so ausgeichnete, daß er 1625 in das Unterhaus grmößt wurde. Hier entwicktie er sien Talent als Röcher und trug nicht wenig zu der Erhaltung der potition of rights bei, war auch flets auf der Erite ter Deppflich und bestittt besonder das der ber der Erpfpelfind und bestittt besonwers das fangt. Recht der Pedung der Plumbe und Sonnengeibes. Alls bie beiben Parliammte

nas mit einem Borgebirge, auf welchem ein Tempel bes Beus fant (Haemi extrema), jest Eminel.

<sup>&</sup>quot;) Ovid. Met. VI. 87.

<sup>\*)</sup> Ammian, XXI, 10. Herod, IV, 49. \*\*) Bgl. Man nert's Geogr. Vil. S. 3 ff.

1629 und 1630 theils prorogirt; theils biefofbirt murben, fehrte er ju feiner alten Sanbtbierung gurud; ein Projeff, ben er gegen bie Krone in Sinficht ber Jon: nengelber fubrte, murbe von ibm 1636 mit fo vieler Uberlegenbeit und boch mit fo vieler Dafigung por ber tonigt. Bant betrieben, bag, obgleich er ibn verlor, er boch baburch bie allgemeine Achtung bes Bolfe gewann und von bem Mugenblide an ale eine Stube ber republitanifden Partei betrachtet murbe. ' Ibn bielt man fur ben Piloten, ber bas Schiff bes Ctats burch bie Sturme, bie es von allen Geiten bebrobeten, ficher in ben Port fubren tonne, und er murbe bieg vielleicht bewirft baben, wenn es bier blof fich um eine politische Spals tung gebrebt, nicht bie religiofe mit in bas Spiel gego: gen mare. Er befampfte Die eigenmachtigen Dagregeln ber Krone in bem Parliamente mit fiegenber Berebfams feit, auf ber anbern Geite iconte er aber auch bas Uns febn bes Ronigs, und nur erft, ale man ibn und ans bere freimutbige Sprecher bes Sochverraths antlagte, ba trat er fubner und guverfichtlicher auf, und mar es vors juglich, ber bie gefengebenbe Dacht fur bas Parliament allein in Unfpruch nahm und ben besfalfigen Befchluß burchfebte. Diefer rafche Schritt gerriff auf einmal alle Banbe groffchen bem Ronige und bem Parliamente: Charles I. ging nach Dorf und ber Burgerfrieg mar angezundet. Sampben nahm nun fur bie Cache, bie er bieber mit ber Bunge vertheibigt, felbft bie Baffen in bie Band und focht als braver Golbat in ben Reiben ber Republifanet, wurde indeg in einem Scharmuget mit bem Pringen Rupert im Junius 1643 bei Chalgrovefield in Orforbibire tobtlich permunbet. Gein Job wurde von gang England beflagt, felbft bie tonigliche Partei verfannte feinen großartigen Charafter und feine Burgertugenben nicht, wenn fie fcon in ibm ben ges fahrlichften Feind gu furchten hatte \*). (H.)

HAMPE, Friedr. Lud., geb. im 3. 1780 in Gots tingen, machte feine Schul : und atabemifchen Ctubien in feiner Baterftabt und wurbe auch bafelbft Dottor ber Mebicin im 3. 1801. Bierauf trat er eine große mifs fenicaftliche Reife burch Frantreich, bie Schweiz und Italien an, hielt fich vorzuglich in Paris und Bien auf und fehrte nach brei Jahren gurud. Jeht ließ er fich als Argt ju Bremen nieber, prafticirte mit ausgegeichnet gludlichem Erfolge und wurde bald als gefchide ter Mrat febr befannt. In ben Rriegsjahren 1812-14 ernannte man ibn jum erften Argt an ben in Bremen errichteten frangofischen, ruffifchen und teutschen Dilitars fpitalern, wovon er bie Refultate in ber Galgburger mebic. dir. Beitung Jahrg. 1815 befannt machte. 211: gemein betrauert farb er noch febr jung an ber gungen: fucht ben 27ften October 1818. Gein einziges Bert: über bie Entstehung, Erfenntnig und Rur ber Anochen: bruche. Thi. I. Bremen 1805. 8. fonnte er nicht voll= enben, bagegen lieferte er eine große Denge Muffate,

") Rad Edm. Clarendon State-papers Oxi. 1767 - 1785. 8 Vol. Clem. Walker compleat history of Independency. Lond. 1661. 4 Vol. upb brs Biogr. univ. liberfehungen und Mecensonen von frangofischen, engianbischen und schwebischen Berten, vorzüglich in der Salzburger medic, die, Zeitung und in hufeland's Journal, die seine ausgezeichnete Fertigkeit in biefen Spraden beurtunden ").

HAMPOLE (Richard), lebte in ber erften Salfte bes viergebnten Jahrhunberts und wird gu ben unmittelbaren Borlaufern Chaucer's gegabit. Er war ein Dottor ber Theologie und lebte als Mond ein einfiebs terifches Leben bei Doncafter in Dorffbire, wo er feine gablreichen Schriften in Profa und Berfen, in lateinis fcber und in englanbifcher Sprache, abfafte. Gie find fammtlich moralifden und religiofen Inbalte und von Geiten ber Darftellung ziemlich noch unbeholfen. Um berühmteften ift fein in vielen Sanbicbriften aufbehaltes nes Gebicht: The Pricke of Conscience, Stimulus Conscientige, in fieben Iheilen, Die von ber Ratur bes Denfchen, ber Belt, bem Tobe, bem Regefeuer, bem fungften Bericht, ben Qualen ber Bolle und ben Freu-ben bes himmels banbein. Es ift noch unentschieben, ob Bampole biefes Gebicht aus einem lateinifchen Driginal überfest bat, ober ob er felbft ber Berfaffer bes lateinifchen Driginals und ein Unbefannter ber enge lanbifche Uberfeber ift. Bie bem auch fei: es ift von Geiten ber Sprache, Darftellung und metrifden Form fo weit hinter Chaucer gurud, bag man glauben mochte, Sampole fei meniaftens ein Jahrbunbert alter, und poes tifcher Berth geht ihm gang ab +). (W. Müller.)

HAMPSHIRE, 1) auch Hants und Southampton, eine Grafichaft bes fublichen Englands, bie von 150 48' bis 16° 56' g. unb 50° 36' bis 51° 22' R. Br. reicht, im R. an Bert, im D. an Gurry und Guffer, im G. an ben Ranal, im BB. an Dorfet und Bilt ftogt und 768 DDReiten groß ift. Gine ber iconften und marmften Provingen Englands, gewellet, mit Bus geln und Thalern abmechfelnb, und mit taltigem und fruchtbarem Boben, ber boch an ben Grangen von Dors fet in Beiben auslauft. Die Downs gieben burch bas Band, auch bat bie burch ben Deeresarm Golent vom Reftlanbe getrennte Infel Bight abnliche Downs, beibe vollig nadent, aber ju einer berrlichen Schafweibe bies Dief Geftabe bat bie weifen Relfenriffe Engs lands, aber auch mehrere Buchten, und linte ber von Couthampton giebt fich ber 63,000 Acres haltenbe Remforreft bin, einer ber wenigen Kronmalber in Engs land, ber noch mit guten Gichen bestanben ift; von ges ringerm Umfange find bas Boolmer und Alice Bolt an ben Grangen von Gurry und ber Bere Foreft an ben Grangen von Guffer. Die Fluffe find unbedeutenb : ber Muburn und Lobbon wenben fich nach D. jur Thames, ber Teft ober Anton und ber Itchin fliegen jum Ranale berab, wie benn bie Downs bier bie Baffericheibung bewirten. Conft bat bie Graffchaft noch bie oberen Bus

<sup>. \*)</sup> Rotermunb's Beriton aller Bremer Gelehrten feit ber

<sup>†)</sup> G. Warton's History of engl. Poetry. I. G. 255 ff., me mehrere Proben bes Gebichte gegeben finb.

fiffe bes Bibpe, ben fablichen Avon, ber bie Stour mit fich vereinigt, und bas Bolber Bater, Fluffe, bie trot ihres geringen Laufs boch auf eine Strede Schiffe tragen. Außerbem wird bie Schifffahrt burch 3 Ranale beforbert, wovon einer von Couthampton nach Calis: burp und Andover, und zweite und altefte im Reiche von Couthampton nach Bindefter führt, ber britte, ber Bafingftote, bie Berbindung mit ber Bope und Thames erleichtert. Un ben Ruften offnen fich bie berra lichen Safen por Portsmouth und Barmouth. Rlima ift bas milbefte und angenehmfte in England: bier allein tommt bie Rebe fort und bie Dorte batt im Freien ben Minter aus, Die guft ift rein und gefund. Inben flebt boch ber Aderbau ber Biebaucht nach: etwa 680,000 Meres ber Dberflache machen Biefen und Beis ben, 340,000 bas Aderland aus, und ber Reft liegt als Balb, Buftung, Beibe, Gemaffer und Bohnplate. Die Santibirer Schafe, mehr als 850,000 an ber Babl, tragen febr feine Bolle; bie Schweine erreichen eine große Comere, und nirgends rauchert man in England beffere Schinten. Bon ben Probutten bes Aderbaues geichnet fich befonbers ber Beigen, bie Gerfte, Die Bobs nen aus; um Alton find etwa 800 Acres mir Sopfen beffellt. Minber wichtige Erzeugniffe find Flachs, Rars toffeln, Febervieb, befonbers Zauben, Sonig, Geefifche, feiner weißer Canb, Pfeifenthon und Baifalg. Dagegen bebeutet ber Runffleiß wenig : etwas wird in wollenen Beugen, in Leber, Papier und funftlichen Galgen ges Die Mubfubr beftebt faft gang in ben Erzeugs niffen feines Bobens und ber Gee: viel gewinnt bas Band burch ben Bafen Portsmouth als Station ber tonigl. Flotte und burch ben Commeraufhalt reicher Privatleute, bie feine Geebaber besuchen, bie Boltes menge belief fich mit Bbigt 1821 auf 283,298 Inbivis buen. 138,373 mannlichen und 144,925 weiblichen Gefclechts, in 57,042 Ramilien, 1811 maren 245,347 ges jablt. Der Saufer maren 41,900 und an Bohnplagen porbanben: 1 City, 11 Boroughe, 18 anbre Darfts fleden, 298 Rirchfpiele und 1082 Dorfer und Beiler. Die Graffchaft, welche gur Diocefe von Binchefter gebort, fenbet mit ihren Boroughs 26 Deputirte jum Parliamente, und wird in bie Banbichaft, bie wieber in 37 Sunbrebs gerfallt, und in Die Infel Bigbt abges theilt. Mis Cafar Britannien betrat, baufeten in Samp: fbire bie Belgier : Befpafian unterwarf Sambfbire feis ner Berrichaft und theilte es ber Britannia prima au. Unter ben Angelfachfen geborte es jum Reiche Beftfer (nach Abolphus und bem Cbinburgh Gag.). 2) Gine Graffchaft bes brit. Bouv. Quebec, jum Distrifte Trois Rivieres geboria. Gie liegt am forens und G. John. aber bie meiften Rieberlaffungen find an ben Stuffen G. Anne, Dumoulin, Portneuf und Jaques Cartier, mithin lanbeinmarts angelegt: 1812 batte bas Banb bes reits 8090 Einm. obne bie Indianer, bie im BB. und R. umber ichwarmen und eine eigne Drtichaft am Did Bagumis befigen. G. Anne, ein großes Dorf, ift ber Dauptort. (la Bouchette). 3) Gine Graffchaft bes nord: ameritanifchen Stats Daffachufetts, im R. an Frants

lin, im D. an Borcefter, im G. am Sampben und im 2B. an Berts floffenb: 2830 DDeilen, 1820 mit 29,487 Einm. in 22 Ortfchaften. Gie wird vom Connecticut bemaffert, ber in ihrem Umfange bas Chidabis gebirge burchbricht, und ift trop ibres fleinigen und ges birgigen Bobens in ben Thalern aut angebauet: ber Dauptort beift Rorthamton (Ebeling und Borceffer). 4) Gine Graficaft bes norbamerifanifden Stats Birgis nia, im BB, und R. an Marpland, im D. an Berffen und Freberit, im G. an Barbn grangent. Uberaus ges biraia, inbem ber Sauptfamm ber Allegbanen fie burchs giebt und allenthalben Rebenafte treibt, aber auch gut bemaffert von Potomad und beffen Bufluffen und in ben Thalern mit fruchtbarem Rorn : und Tabateboben und berrlichen Beiben. Gie batte 1820 10.859 Ginm. und jum Sauptorte Romney (Cheling und Borceffer). 5) Hampshire New, f. Newhampshire. (G. Hassel.)

HAMPSTRAD, ein Dorf in der england. Greffoaft Middlefre am Buse eines Sugels und wegen feiner guten Lage mit Landbaufern von reichen Familien angeschitt: 887 Sahrfern und 648 Simm., die Malgereien, Brauereien und andre Geworfte unterhalten, vorgligtig aber die Daupffabt mit Bietualien und Gemüsen verschen. Die eisenbalige Deisquelle im D. des Dorfes, sonst sein Muse, wird jest wenig besucht.

HAMPTON, 1) ein Dorf in ber england. Grafs fcaft Mitblefer unweit ber Thames mit 1984 Ginm. In bemfelben flebt ber alte Commerpalaft ber Ronige, Samptoncourt, ein großes, aber wenig imponirens bes Bebaube, aus 8 Biereden beffebenb, wovon 2 vom Rarbinale Bolfen unter Beinrich VIII., bas britte aber bon Bren unter Bilbelm 1690 aufgeführt ift. In eis ner geraumigen Gallerie find bie Rartons von Rafael aufgeftellt. Der weitlaufige Part an ber Thames hat einen Umfang von 3 engl. Meilen. 2) Der Sauptort ber Birginia Graffchaft Clifabeth City an ber Duns bung bes James in bie Chefapeatbai, bat erft 30 Saus fer, einen fleinen Safen, mogu 1811 816 Tonnen ges borten, und treibt Rheberei und Sanbel (Borcefter). 3) Gine Ortfchaft in ber Rembampfbire Graffchaft Rocs fingham mit 2 Rirchen, 1 Afabemie und 990 Einw., bie Ctodfifchfang treiben und burch einen Ranal mit Rembury Port in Daffachufetts in Berbinbung fieben (G. Hassel.) . HAMPTONFALES, eine Ortichaft ber Rembamp:

HAMPTONFALES, eine Ortigatt bet Arbampfbire Graffchaft Rodingham mit 3 Kirchen und 570 Einwohnern.
(G. Hassel.)
HAMRID, im 3end hannreethviete, in der Re-

ligion ber Perfer biejenige Art von Unreinigfeit, welche burch bie Beruhrung eines an fich unreinen Befens, &. B. eines Tobten, verurfacht wird. (J. A. L. Richter.)

HAMSA, in der indischen Mott. 1) ber Schwan, bessen fich Brama jum Reitstiere beitent. Prama bezeichnet, als niedere Poteng gebacht, die Erde, des Schwang bezichnet bei Baffers. Beiber Werbindung bezeichnet die Idee, daß bie Bereinigung von Erde und Basser jum Machthum der Pfangen nobing

fei. Die Malabaren nennen biesen Ardger bes Brama An non und siggen, wenn man ihm Mich und Wassen gemischt vorfege, so tränke er die Mich und lasse des Wasser zurück, wisse also das Gute vom Vösen zu nnterschieben und das Erstere zu wöhlen.

2) eine Benennung bes Sonnengottes Surva. S. b. Art. (J. A. L. Richter.)

HAMSA (grabifde und perfifde Philologie) ober Hamza (8,06), nach perfifch turfifder Pronunciation Hemse, Hemzet, ober auch Hams (ぬれ), wofür bie Derfer und Turten Hems fprechen, ift ber Rame eines in ber arabifchen Corift febr gewohnlichen Beis chens, welches hauptfachlich bei bem Buchftaben Elif und fur benfelben angewandt wirb. Defbalb pflegen bie Zurfen biefes orthographifche Beiden Hamzelif gu nennen 1). Rach ber Etymologie wurde bas Wort Stid, Bufammenbruden bebeuten; Silvestre de Sacy 2) will ben Ramen von ber Articulation berleiten, welche bem Buchftaben Elif burch biefes Beichen ju Theil werbe. Diefe Articulation ift aber, wie bers felbe Gelehrte ausbrudlich erflart 1), nichts weiter, als eine leichte Ufpiration und bringt in ber Pronunciation oft feine anbre Birfung bervor, als bie ift, welche in unfern neuern europaifchen Gprachen etwa ein Biatus veranlaßt. Diefes Samfa fieht fo aus: (+) und muß jebes Dal bem Elif, ju bem es gebort, naber fteben, als iebes anbere Beichen, mag biefes einen Botal ober fonft etwas anbeuten. Sat baber ein Elif bie Bofals geichen Fatha ober Dhamma, fo fteht gunachft Samfa uber bem Buchftaben, und bas Botalgeichen wirb obers balb bes Samfa angebracht; basfelbe gilt, wenn bas Beichen ber Leerheit (Dschesm) angumenben mar, g. B. ورة المارة عنون المارة والمارة والمارة المارة المارة والمارة Kesre ju fprechen ift, muß bas Samfa unmittelbar uns

bas eine hamsa getilgt werden. Bo bie Consonanten Waw und be (b) mit So bie Genfonanten Waw und be bei Gettle eines launbaren Elli vertreten, erhalten sie jur Anderutung ber Ehnnofegie bas llamaa; gewöhnlich steht es oberhalb bersetben, bach, findern sich auch Beispiele, baß es unter bas Jo angebracht worben.

In fufifden Sanbidriften fintet man ftatt bes jest in ber gewohnlichen Schrift gebrauchten Beichens eine borigontale Linie von gruner Karbe por bem Elif. Die Stellung biefer Linie richtet fich barnach , ob bas Elif mit biefem ober jenem Botale auszusprechen war; fie wird namlich oben bingefest, wenn es Fatha, bagegen in Die Mitte, wenn es Dhamma und mehr nach unten, menn es Kesre fenn follte. Diefelbe Linie finbet man in tufifden Sanbidriften über bem Waw und Je, wenn fie Stellvertreter bes Elif hamsali find. DBo bas Samfa angewendet wirb, ift auch ber ju bems felben Buchftaben geborenbe Botal burch gelbe Farbe ausgezeichnet. In vielen afritanifchen Danuftrips ten ift bas Samfa burch einen großen gelben Puntt angebeutet, welcher oberhalb ober unterhalb ober nach ber Ditte bes Elif ju gefeht wird, je nachbem ber Buchftabe mit Fatha, Kesre ober Dhamma pronuncirt merben follte 4).

Die Derfer bebienen fich bes Samfa hauptfide lich in ben urfprunglich grabifchen Borten und gmar bei Elif nicht allein , um bieß als lautbar zu bezeichnen, fonbern auch bei Waw und Je, um ihren Urfprung aus Elif angubeuten. Gigenthumlich ift ihnen bie Unmenbung besfelben Beichens nach bem potallofen He am Enbe eines Bortes jur Bezeichnung eines furgen i, weßhalb auch wohl bas Kesre ibm beigefdrieben wirb "). Gewöhnlich fleht es unten an bem votallofen He 6) boch ift bieg nicht immer ber gall; benn man fchreibt es auch uber bas He, weffhalb fich bie Brammatifer uber bie Stellung nicht naber auslaffen ?). Diefer Bebrauch bes Samfa tommt in mehreren Begiebungen bor; benn es wirb 1) bas Genitivverhaltnig taburch anges beutet bei ben auf Ile ausgehenden Wortern, als khanei dost (حانهء موست), d. i. bas Baus bes Freundes, 2) bas Nomen unitatis bei ben Worten biefer Termination, ale nameh-i. (sach) ein Bud; 3) wird es bei ben Gubftantiven, welche auf Ile ause geben, in ber Berbindung mit Abjectiven ober vor ben Pronomina gebraucht, als dscheschme-i heiwan (wiega sain) bie Quelle bes lebens, unb 4) bient es in gewiffen Sallen als Beichen ber zweiten Perfon im Gingular, j. B. dadeh-i (200) bu baft gegeben, fatt of solo .). (A. G. Hoffmann.)

geln über die quiescirenden Buchstaben muß dann ofters

1) Meninsk, grammat. turcic, p. 10. 2) Grammaire Arabe
P. I. p. 51. 5) a. a. D. p. 18.

A) Silvestr. de Savy gramm, Arab. T. L. p. 52, 53, 63
 Brill, Jones grammer of the pervian long, p. 11, ed. 7, 5
 Jones a. a. D. 7, Prid. Wilken institutt, ad fundamm, ling. Persic. p. 6.
 Bregl. F. de Dombey grammat. ling. Persic. p. 8.
 Jones a. a. D. p. 11, 12, 19, 23, 80, 59 u. f. w. Dombey q. a. D. p. 5, 15, 22 ff. p. 36.

HAMSA (mostemische, Biographie), obet Hamza (B32-), ist ein bil ben Trabern und andem muhammentennischen Wölfern sehr oberfommenber Eigenneme. Besonders ausgezeichnet unter ben politisch ober literatisch vichtig gewordenen Mannern bieses Namens moche ern Kolcarbe frun!

1) Samfa ben Abd el mottaleb ben liaschem. ein Dheim bes Dubammeb und einer ber erften Betenner und Martyrer bes 36lam. Dbicon er ein Bruber von Dubammets Bater war, fo erfdeint er boch als gleich: alteria mit feinem Meffen und als beffen Mildbruber 2). Bum Islam befannte er fich ber Cage ju Folge im ameiten Jahre ber vorgeblichen Genbung bes Propheten. als namlid Dubammed einftens in ber Rabe von Gafa bei Metta mit Ahubichabal () 33 3ufammen traf, erlaubte fich biefer beftige Schmabungen gegen ibn. Dojchen er felber es nicht ber Dube werth fanb, barauf etwas zu ermiebern, murbe fein Dheim bennoch. als er burch Unbere bavon benachrichtigt morben mar. über ben Abubichabal febr aufgebracht, In feiner Saabs Bleibung mit Pfeil und Bogen tam er jum Seiligthume. um bort feine Unbacht ju verrichten, fließ bafelbft auf ben Abubichahal und verwundete ibn in bie Sibe mit ben Borten : Billft bu ben Duhammeb fcmaben, ju beffen Religion ich mich befenne ? Dem an beiliger Statte Bermundeten eilten zwar einige Stammgenoffen au Bilfe; allein biefer bielt fie felbit von ber Rache aus rud und fagte: laffet ibn! ich babe ja feinen Reffen gar beftig und arg geschmabet. Die plogliche, jundchst burch Sibe veranlagte Erklarung Samfa's fur Duhams meb war biefem febr nuglich, ba bie Koreifcbiten ben Duth und bie Zapferfeit bes Depphoten mobi fanns ten"), " 3m gweiten Jabre ber Bebidra gab ibm Dus bammeb eine weiße Kabne, Die erfte, welche überhaupt Remand bon ibm empfing. und orbnete ibm 30. Mann bei, um ben geinben ju ichaben; inbeg fonnte er Un-fangs nicht viel ausrichten 3). In bem Ereffen bei Bebr bewies er fich als einen ber tapferffen Sampfer und zeichnete fich in ben babei Statt finbenben 3meis tampfen febr bortheilhaft aus .). Doch fcon im britten Sabre ber Blucht fand er feinen Job in ber fur bie Mostemen fo morbenifden Schlacht bei Dbob (USI). nachbem er guvor Bunber ber Sapferteit verrichtet batte. Babrend er mit bem Gabba (plam) tampfte, traf ibn ein feinblider Greet, gefchleubert von ber Sanb eines Langentuntigen Dabeffiniers und brachte ibm augenblidlich ben 200 ), Die Felnte erlaubten fich gegen bie gebliebenen Dubammebaner Die fchanblichften Graufamteiten und verftummelten fie; ein gleiches Los batte Samfa, bem man um fo ubler mitfpielte, je naber er bem Dubammeb permanbt mar und je großeres Anfeben er im Beere ber Doblemen genoffen batte. Um thatigften bewies fich in biefer unmenichlichen Bebantlung bes Entfeelten Hind (Wis), Tochter bes Diba unb Gattinn bes Abufofian : fie fonitt bem Tobten bie Les ber aus, tauete fie, um fie ju verschluden, was ihr aber nicht gelang, ba fie ju gabe mar. Abufofian, ibr Mann, flach bann mit ber Spige feiner Lange in bas Geficht Samfa's, gog ben Leichnam fo mit fich auf ben Berg und fdrie mit lauter Stimme: ber Rrieg ift ein Bechfelfpiel'); ein Schlachttag ift's fur ben Tag bei Bebr! Rachbem Abufoffan bas Schlachtfelb perlaffen batte . fuchte Dubammeb feinen perblichenen Dbeim auf und bie ichandliche Entweihung bes tapfern Rriegers einporte ibn fo, baf er an 30 Koreifditen bafur Rache gu nehmen befchloß. Dierauf verfundigte er ben Geis nigen, bag ibm Gabriel geoffenbart habe, Samfa fei mit ber rubmlichen Bezeichnung unter bie Bewohner bes Simmels aufgenommen; Bamfa, ber Gobn bes Abb el Motalleb. ber fome Gottes und ber Bowe feines Gefanbten. Der Musbrud Bome foll bier ben mutbigen Beros bezeichnen, wie bereits in unferm U. I. an mehrern Stellen. Dierauf ließ Dus-hammeb ihn einhallen, betete fur ihn und fprach bas Akbar allah (groß ift Gott!) fieben Dial über ihn aus. Die übrigen Tobten murben um ibn berum gelegt und ihr Prophet betete fur jeben Gingelnen, jugleich aber immer wieder fur Samfa. Rach Bollendung Diefer Uns bacht wurde Samfa beftattet 7). Das Leben und bie Thaten biefes Samfa bat ein turfifder Dichter Dams fe wi befungen , f. biefen Artifel.

2) Samfa ben Ahmed, f. am Ende biefes Banbes.

HAMSEWI ober HAMSA, ein hyllister Dichter ber Demanen und Bruder ber Ihmanen (i.) beien Art. Th, II. S. 247.), lebte unter dem Eultan Suleiman den Bejessib im Ansange des sunsjehnten Sahrumberts. Er schreibe des Beschichten, aber nicht mit des fonderm Glüdt und Erstelgen. Denn sein Wert sand wes gen einer Arcadenheit einem Besial, die Geschichten ihm ist zu sabeldost und deber sprishwärtlich geworden, fo daß man sabelbast und deber sprishwärtlich geworden, fo daß man sabelbaste Beschichten mit dem Ramen Dama sa Seschichten des Seschichten and des Geschichten Ansans beschieden des Seschichten des Seschichten des Seschichten and des Seschichten des

HAMSITEN (Siesell) ober Hampiten, eine mostemische Seter, welche großen Abelis mit ben Maimuniten (f. ben Art. gleiches Immen ibereinstimmen übereinstimmen, namentlich in ber Lebbe von er Pobefination. 3bre eigenthantigen Anschen ber

at ) deuff, Annal. Marien, T. I. p. (4. 2) b. a. D. p. 35 m. 80. p. 31 m. 80. p. 31 m. 80. p. 31 m. 80. p. 32 m. 80. p. 32

<sup>6)</sup> Borflich murbe es heiben: ein Schopfeimer (ber alfo Balb unten im Baffer, bath wieber vben ift). 7) Abuif. a. a. D. p. 96 u. 98.

<sup>\*) 30</sup>f. bon Dammer Gefdichte bes Demanenreiche. Ir 29b.

ffeben in bem Glauben, baf auch bie Rinber ber Uns glaubigen und alle, welche nicht an ihrer auserwahlten Schar Theil nehmen, in Die Bolle geboren, und baß es au gleicher Beit zwei Imams geben tonne. Ihr Dame ift entnommen von ihrem Stifter Bamfa ben Ebrist). (A. G. Hoffmann.)

Hamster, f. Cricotus unb Marmota-Hamuditen. Hammuditen. f. am Enbe biefes

Banbes. HAMULARIA (Entoz.), ift eine Battung von Eingeweibewurmern, welche Treutler fur eine Art von afcaribenformigem Burm aufgestellt bat, welchen er in ben Luftrobrenbrufen eines an ber Luftfeuche Berftorbes nen gefunden batte. Schrand bat Diefer Gattung ben Ramen linguacatula gegeben, und pon Beber bat fie ben Ramen tentacularia erhalten. Die von Treutler beobachtete Gpecies ift:

1) Hamularia subcompressa, hominis. - Leib geruntet, malgenformig, obne Ringelzeichnung, bas eine ber Enben mit zwei baarformigen Sabden verfeben; Munt, anus und Enbigung ber Beugungeorgane unbefannt; 1 Boll lang, bunn, ichedig, gebrudt, vorn ichmachtig, tobt bie Enben gefrummt. Areutier bat biefer Species ben Ramen hamularia lymphatica ges geben, weil er gefeben ju baben glaubte, bag bas Thier mit feinen zwei baarformigen Sabchen an ber inneren Band ber lymphatifchen Gefaffe befeftigt gemefen fei.

2) Hamularia cylindrica, Lingacatula bilinguis, Tentacularia c., ift jest bei Rubolphi eine Species von filaria. 3hre Charaftere find : walgig, gleichfor-mig, flumpf, Faben turg, baarformig, tommen aus Spalte vorn bervor. Die Spalte foll aus zwei, auch vier Anotchen bestehen, bie ben Mund wie bei Ascaris fcbließen, 14 Boll lang. 3m Bruftfell bes Dornbrebers

(lanius collurio).

3) Hamularia nodulosa, Filaria Gallinae, Ling. bilinguis; auch zwei Dunbe, Munbrohrchen in ben Borften, Dund vierwarzig, Leib unten flach, ein feiner Faben, 14 bis 2 Boll lang. Leib fcbeint voll Gier gu fenn. Im Darm ber Bubner. 3m Dictionnaire des sciences naturelles wird biefes Thier als eine Species ber Battung Trichostoma befdrieben.

(W. L. Brehme.) Hamalium, f. Syngenesia.

Hamza, f. Hamsa oben G. 54.

HAMZEICHEN (In ber Baufunft). Gin bei eis nem Gebaube angebrachtes Beichen, nach welchem bie Page ber Liefe und Sobe anbrer Gegenftanbe in Bers baltniß gu bem Bebaube bestimmt wirb. Es ift willfurlich, wo und wie es gemacht wirb, nur muß es feft und unverandert bleiben. Es bient als Borfdriftzeichen, indem 3. B. bestimmt wirb: ber Rellerfußboben muß fo und fo viel Buß unter bem Samzeichen liegen u. f. m. (R.) Hamziten , f. Hamsiten auf vorher geb. Geite.

HAN, 1) sur Lesse, ein Dorf in bem Distritt Dinant ber nieberlanbifchen Proving Ramur, es bat nur 290 Ginm., ift aber mertwurdig megen ber benachbar: ten Tropffteinhohle im Arbennengebirge, bie taum & Stunde por bem Dorfe liegt, und feit einiger Beit bie Aufmertfamteit ber belgifchen Raturforfcher befchaftigt : bie Beren Ridr und Duetelet baben fie in ben neueften Dentidriften ber Bruffeler Afabemie befdrieben. Die Leffe fturat fich mit Ungeftume burch biefe Boble unb tommt erft bei Ban wieber jum Borfcheine: fie bat vers fcbiebne Abtheilungen und Bertiefungen, ift mit Stalattiten angefullt, und mo nicht bie einzige, boch bei meis tem bie vorzuglichfte Berggrotte in ben Dieberlanben. (van Kampen). 2) Gin bebeutenter Alug in Gubanam (Coschinschina), welcher von EB. nach MD. Die Proving Charn burchftromt, bei Bue : Ban (Faifo) vorbeigebt und in amei Armen unterhalb biefer Stabt in bie ban : ober Turonbai munbet, wo er einen ber bes ften Bafen in Affa bilbet, ber gegen 1000 Schiffe faffen tann. (G. Hassel.) 3) Ein Fluß mittlerer Große (Han kinng) im Raiferreiche China, welcher auf ben Gebirgen , bie bie Proving Riangfi und Fofien fcheiben, feine Quelle bat, fich nach GBB. in bie Proving Rans ton wenbet und unterhalb Efchat : fcheu : fu, wo feine Dunbung ben Blufbafen macht, in bas chinefifche Deer wirft. (G. Hassel.) 4) Der bebeutenbfte Fluß auf ber Salbinfel Rorea, ber nach ben Rarten ber Diffionarien nach G. gieht und bei Ifcbing bai bem Gis lanbe Quelingtao gegen über in bie Strafe pon Rorea munbet. Gein gauf mag inbeg wohl eben fo problemas tifch fenn, ale alles, was wir fonft von biefem ganbe miljen. (G. Hassel.)

HAN. eine chinefifche Raiferbonaftie, Die amifchen ber von Afchin I. und biu ban flebt und bie funfte in ber von ibren Chroniften angenommenen Orbnung ift. Gie wurde von Liebu : Pang 3776 ober 3777 geftiftet und gab bem chinefifchen Throne 25 Berricher, bie 426 Jahre lang ibn befagen. Es waren jum Theile murbige Regenten, bie bas Reich nach allen Geiten bin erweiterten, bie unterworfnen Rurften in einem ftrengen Gehorfame bielten und Antbeil an ben Angelegenbeiten bes mittlern Afiens nabmen. Die Religion bes Zapt :fee wurben unter ihnen berrichent, auch tam bie jubifche nach China. Aber bie Pringen aus biefem Saufe artes ten endlich aus : innere Unruben bezeichneten befonbers bie brei lettren Regirungen und unter Siang : Di murbe China 220 in brei befonbre Reiche getheilt. Debreres (G. Hassel.)

unter China, Reich und Gefchichte. HAN, KHAN, fo nennt man in ber Levante, befonbere in bem osmanifchen Reiche offentliche Berbergen. bie gum Unterfommen und Gebrauche ber Reifenben und vorzienlich ber Raufteute bienen. Es find große, von Steinen, Erbe ober Lebm vorgerichtete Baufer, Die ger wohnlich einen vieredten bof umfchließen, und barin einen Brunnen fur Menfchen und Bieb baben: ber Reis fenbe findet barin gwar nichts als Dach und Sach und nicht bie geringfte fonftige Bequemlichfeit; beffen ungeach: tet gemabren biefe Dane in Banbern, wo man feine

<sup>†)</sup> Encoftop, überf, ber Biffenfchaften bes Drients. G. 413. Marracci Prodrom, ad refut, Alenrani P. III. p. 78. Doch hat Bestrer ben Damfa einen filius Adraci genannt.

Sasthbife im europäisischen Sinne kennt, einen großen Rugen. Zebe Etabt, jeder Kasaban, selbst die meisten Dobrete bestiegen beten mehrere, die entweder auf öffentliche Kossen vongerichtet oder durch Bermächnisse und Eristungen von Privatperscinen entslanden sind of sind bei man bergleichen einzeln an den Landsfraßen, no Bohnötet zu weit entsgen sind, ohne einen menschlichen Bewohner. Bon den Kiervonassenst unterscheiden sie sind die Benacht und das ein einer größern Etabt Kierwansteasse und Dane gusseln, so so gesten ersten Ramen bloße den größern Daufern biefer Ert bei. [H.]

HAEN (Anton de), geboren nach Einigen ben 8. December 1703 ober 1704 (Gruner, Boiffeau, Dirs fding), nach Anbern 1711 (Gprengel, Choulant), ents weber ju Lepben ober im Baag, flubirte bie Argneis funbe unter Boerbagve, ber ibn febr liebte und viel au feiner fpatern Berühmtheit beigetragen bat. 3mans gig Jahre lang war er praftifcher Arat im Saga bei bem größten Bulauf, bis er im 3. 1754 auf Boerhaave's frubere Empfehlungen und burch van Swieten's Bes trieb ale erfter Profeffor ber Debicin nach Bien beru= fen murbe. Bas er im Saag ale praftifcher Argt ges mefen mar, zeigte er bier auf bem Ratheber fomobl, wie auch am Krantenbette; feine fruber gefammelten Erfahrungen machte er uneigennubig ber febr großen Babl feiner Schuler befannt und fein Scharffinn, fo wie feines Nachfolgere Stoll praftifche Gemanbtheit brachs ten es fcnell babin, bag bie Biener medicinifche Schule bie erfte von Europa murte. Dach van Swieten's Tobe (1772) murbe er erfter Leibargt ber Raiferinn Daria Therefia, mas er aber nur furge Beit bis au feinem balb erfolgenben Zobe ben 5. Ceptember 1776 mar. Much auf biefem boben und beghalb fielichen Doften vergaß er nicht fortguwirten fur bie Unftatt, bie unter ibm begonnen und nun von Ctoll fortgefest murbe. Da er allen Formlichkeiten, Comptimenten und Rrieches reien, bie fo leicht bie Welt beftechen, Feind mar, fo verbankt er feinen großen Ruf einzig und allein feiner Belebrfamteit, Freimuthigfeit und feinem praftifchen Zatte; babei mar er ein abgefagter Feind aller Deues rungen und bibiger Bestreiter berfelben, begbalb finb feine meiften Schriften Streitschriften. In feinen letten Lebensjahren murbe er noch Anhanger ber Dlagie.

Tálé Schriftsteffer teiflette er Solgenbes: Hist. mobmiri incurabilis. Hag. Com. 1744. 8. fdeint feine
Doftorbiefertation geweien zu fenn unb enthält ben
merfwürtigen Sall einer Eternachung ber Daimm. —
Die colica pietonum. Ibid. 1745. 8. bat jeht nech
immer Italitionen Bestelt, gebört überhaupt unter feine
befinn Schriften. De deglutitione v. deglutitorum
in cavum descenau impedito. Ibid. 1750. 8. Diefe
3 Schriften Ibid fämmtich Ziebputafenn. — Quacationes auper methodo inoculandi variolas. Vienn.
1787. 8. Lettre à um de ses amis au sujet de la
lettre de Tissot à Hirzel. Vienn. 1758. 8. Refutation de Tinoculation. Vienn. 1759. 8. unb ad
Tralles epistolam apolegeticam responsio. Vienn.
4 Sanyth, 182. 8. peute Grett. II.

1764. 8. Mus biefen 4 Schriften fiebt man feine Reinb: fchaft gegen Deuerung; alle find gegen bie Ginimpfung ber naturlichen Blattern ale Schubmittel gerichtet und greifen vorzüglich Tiffot, be la Conbamine, Tralles und Borbeu an und es trifft ihn bier ber gegrunbete Bormurf, bag er bie Musbreitung ber Podenimpfung in Oftreich machtig und viele Jahre lang verhinbert babe. Ratio medendi in nosocomio practico, quod in gratiam medicinae studiosorum condidit Maria Theresia. Tom. 1 - 15 und Continuatio. Tom. 1 - 3. Vienn. 1757 - 79. 8. Gin Bert, bas ibm feine Uns fterblichfeit fichert, voll trefflicher Erfahrungen, feltener Beobachtungen, nublider Berfuche mit Araneimitteln und auftlarender Leichendssungen. Thes. path. de haemorrhoidibus. Vienn. 1759. 8. Thes. sist. fe-brium divisiones. Vienn. 1760. 8, worin er eine febr gute, faft flaffifche Befdreibung bes Charlachfiebers liefert. Difficultates circa modernorum syst. de sensibilitate et irritabilitate corp. hum. Vienn. 1761. 8. und Vindiciae difficultatum etc. Vienn. 1762. 8. find beibes Streitschriften gegen Saller's Empfindlichfeit und Reigbarteit ber Theile, Die er noch in feiner Ratio medendi fortgefest bat; er mar einer ber beftigften Begner Baller's, betampfte ibn aber nie mit philofos phifchen Gegengrunben, fonbern bloß mit Muctoritaten, weßhalb er auch nichts ausrichtete und fogar fpater Daller's große Berbienfte anerfannte. Epistola de Cicuta. Vienn. 1765. 5., ebenfalls Streitschrift gegen Stort, worin jedoch bas Recht auf Saen's Seite blieb, wie auch fpatere Berfuche noch bewiefen haben. - De magia. Vienn. 1774. 8. und de miraculis. Francof. 1776. 8. Dit biefen beiben Berten befchloß er feine literarifche, wie auch feine irbifche Laufbabn und fie wurden nicht jum Beften aufgenommen, benn fie find voll bes augenscheinlichften Aberglaubens, voll von Rin: ber = und Ammenmabrchen und bloß feine ftrenge Er= giebung in ber tatholifchen Rirche und fein Mufenthalt in einem fo ftreng rechtglaubigen gante, wie Offreich, entschuldigen ibn etwas. - Gine ziemlich vollftanbige Ausgabe feiner Berte beforgte Dibot ju Paris in elf Banben 1761 — 74. Schofulan veranstaltete einen Auszug bes Beffern baraus, Vienn. 1778. 8. Bafferberg wibmete fich bes Bergusgabe feiner Praelectt. in Boerhaavii institutt. pathol. Vol. 1-5. Vienn. 1780 - 82. 8. und Eperel ber feiner noch ungebrudten Berte. Vol. 1. 2. Ibid. 1795. 8. (Huschke.) HANACK (Christian), ober wie er fich felbft ims

met nannte, Danaccius, ein Rechtigefeibrier. Er wurde am 31, Maj 1692 ju Biltenberg geboren, wo sein Wecken ber Der Geneben in Sachjen nöbigte ihn mit seinen Attern seinen Gebutstot zu versigfen. Sie begaben fich noch 3erben, no er auf bem bortigen Gymnasium umb bann in Drebben mit bem Gobn von August Beier ich jum alebenischen Leben vor August Beier von John worden der Betterbergen der eine eine Gebuler von Johann Balthale Weten ber, Kabpat-heinrich Dern, Georg Briet und Betterberg Redper bei ein einiger Chalter von Johann Balthale Weten ber, Kabpat-heinrich Dern, Georg Briet und Bridget Derinsch Geren. Dort erfangt er auch

im Gentember 1719 bie philosophische und am 19. Res bruar 1720 bie juriftifche Dottormurbe und begann jus riftifche Borlefungen nicht obne Beifall ju balten. Das ber ibm benn 1726 eine außerorbentliche und 1730 eine proentliche Profeffur, namentlich bes fachifden Rechts ertheilt murbe. Bugleich erhielt er eine Stelle als außers prbentlicher Beifiger ber bortigen Juriftenfatultat, unb als 1740 D. Albinus verftarb, marb er orbentlicher Beifiber, vertaufchte auch feine Profeffur bes Gachfens rechts 1745 mit ber ber Inftitutionen und enblich biefe 1752 mit ber bes digesti infortiati et novi. Gpater: bin murbe ibm bie Aufficht uber bas Univerfitats : Con: pictorium und eine Affeffur im bortigen Sofgericht übertragen. Inbeg nubte er mehr in ber gatultat unb als Schriftsteller, wie als Lebrer, inbem er einen unan: genehmen Bortrag batte. Er ftarb ben 25. Julius 1765. Unter ben 39 Schriften, Die feinen Ramen tragen unb meiftens in Disfertationen, Programmen und fleinen atabemifden Abhandlungen bestehen, geichnen wir bloß fein jus judiciarium saxonicum. Bittenberg 1730, weil basfelbe jumeilen noch angezogen wird, aus: bie Borbereitung gur fachfifden Rechtsgelahrtheit ift in Bit= tenberg 1744 obne feinen Ramen beraus gefommen, auch bat er Ausgaben von Sorns jurisprudentia feudalis 1729 u. 1741 und von Griebnere principia jurisprudentine privatae 1746 beforgt. Die Titel feiner ubris gen Schriften fteben in Deufels verft. Teutschl. V. G. 124 - 127 \*). (Ad. Martin.)

HANAPIS (Nicolaus de), aus bem Dorfe Sanaps in ber Diocefe von Rheims, trat in ben Dominitaners orben und ging aus Franfreich nach Italien, wo er im 3. 1278 Ponitentiarius Apostolifus und Patriard von Berufalem murbe, und gegen 1291 ftarb. G. Oudin de script. eccl. Tom. 3. p. 594. Er foll ber Bers faffer ber Biblia pauperum, sive virtutum vitiorumque exempla utriusque legis promptuario deprompta, fenn, wovon man eine Musgabe ohne Drt und Jahr bat und nach Beineden Racht. Ib. II. G. 21, 150 und neuen Radt, Ib. I. G. 116. Bgl. Murr memorab. Bibl. . Norimberg. P. I. 56 gibt es funferlei folche Musgaben. Teutich unter bem Titel, Die Bibel ber Mrs men, in fl. Fol. obne Jahr, f. Pangers teutsche Uns nalen. Bufabe. p. 21. - Die Bibel ber Armen. 1470. Fol. Punzer l. c. p. 81, eine anbere Musgabe 1475. eine britte 1477. — Bamberg 1462, bie eine Ausgabe teutsch, bie andere lateinisch. Alle mit Bilbern, bie urfprunglich Gemalbe in ben Rirchen gum Unterrichte bes Boltes maren. Diefes Buch ift fein Auszug ber Bibel fur grine Laien, fonbern eine Unmeifung fur Prebiger, ib: ren Buborern vom niebriaften Stanbe bie notbiaften Borfdriften über Tugenben und Bafter, auch über etliche anbere Gegenftanbe bes firchlichen Glaubens ju geben, fie find alle in alphabetifcher Dronung geftellt, aus bibs lischen Personen und Geschichten ersäutert. Man het auch eine Ausgabe von 1490 ohne Ort auf 39 Quart-blättern, Bibbia pauperum a Domino Bonaventura eluta, omnibus praedicatoribus penutilis. – Zubing, 1533. Paris 1547. Daber schreiben Einige biese Beret bem Bonaventura, Anbere bem Bilischen Peralb zu. Danapis schrich auch Tabulam super legendam auream Jac. de Voragine. – Prædicationes super evangelia et epistolas in Quadragesima, und Dieata saluta, bas lettere ift auf ber Leipziger Universitätsbibliotet beschnisch.

HANAU (Münzenberg u. Lichtenberg). I. Gefdicte ber Derren und Grafen, bis gum Uns fall ber beiben Graffcaften an Beffen:Rafs fel und Beffen Darmftabt. Der altefie Gis bet Berren von Sanau mar eine nun verschwundene Burg bei Bachen Buchen, wogu bie brei von Buchen benanne ten Dorfer im Bucherthal geborten. Erft nachber ente ftand bie Burg von Sagenome (meldes eine bemafe ferte, an einem Balbe gelegene Gegend anbeutet) in jenem fruchtbaren Wintel, ben bie Ringig in ihrer Gens fung jum Main bilbet, und wo jest bie Stadt Sa : nau liegt. Die erften Befiger bes banau'fchen Lanbes nannten fich wechfelsweife Berren von Buchen und von Sagenome (auch Sanogna). 1) Beinrid, vom Jabre 1162 bis 1209 vortommenb, machte fich burch Untermer fung ber Sauptfirche pon Glauburg um bas pramonftratene fer Mofter Ronrabeborf an ber Dibber unmeit Ortenbera perbient. 2) Gein Gobn und Rachfolger Beinrich II. führte querft aus Bienne in Rranfreich Drbensbruber bes beiligen Untonius, mobitbatige Pfleger ber Rranten, nach Teutichiant, ichentte ibmen 1237 ben Balb Dubloch (Mild), am Ufer ber Ringig, und erlaubte ibnen in Rofe borf eine Rirche zu bauen; Alles mit Genehmigung feines Dibcefanbifchofe von Maing, Er ftarb ungefabr 1238. 3) Reinbard I., beffen Cobn, vermablte fich mit Abele beib, einer Schwefter bes letten Reichsherrn von Dungenberg, und erwarb baburch einen Gechotheil an ben Schloffern Dungenberg, Affenheim und Bain im Dreis eicher Bilbbann, auch Schloß und Stabt Babenbaufen mit neun Dorfern an ber linten Geite bes Dains, Dieß gefcah 1256. (Alle übrigen Guter ber Berricaft Dungenberg gelangten burch Erbichaft. Rauf und Lift an ben Schmaber Reinharbs, Philipp I. von Raltenflein, Grafen ber Betterau und faiferlichen Erbfamme rer). Raifer Rubolf von Sabsburg befreite bie Gemabs linn bes Grafen Reinhard von ber Minifterialitat, und Erabifchof Berner, mit bem ber Donaft eine Reife nach Rom that, ertheilte ibm bie erlebigten bornburgichen Leben, ein Burglebn ju Michaffenburg und bas Erbe truchfenamt bes Ergftifte. Dafur veraußerte er aber auch bemfelben bie Graffchaft Bachgau, worin Steinbeim liegt, um 600 Dart. Pon ibm rubrt bie alte Burg ju Binbeden ber (fonft Tellenheim), welchen Ort er nut bem Dorfe Dftbeim com Bigthum Bamberg gu Pebn erhalten batte. Er farb 1280 und murbe im Rlofter Urnsburg begraben. 4) Ulrich I., beffen Coon, tam burch Raifer Dlubolf von Sabsburg wieber gum

e) Beiblid's Geschichte ber jest lebenben Rechtsgel. I, 313. Deffen guvertafige Rade. von jest lebenben Rechtsgel. II, 228. Mofer Bezie. ber jest tebenben Rechtsgel. G. 74. Jenichen unpart. Racht. von jest lebenben Rechtsgel. G. 55.

Befine ber Graficaft Bachgau; es entftanb aber befis halb Rrieg mit Maing, in welchem bie Graffchaft Bas non maingifch und Ulrich felbft gefangen marb. Ronig Abolf, vom Saufe Raffau, trug ibm die Abminiftration bes Stifts Rulba, Raifer Albrecht I. bie ganbvogtei über bie rheinischen Stabte und bie Betterau, und bie affens beimiden und robelbeimiden Reichsleben auf. Er ftarb, geehrt megen feiner Ginfichten, im Jahre 1306. 5) UL rich II., beffen Cobn, erlangte vom Raifer Beinrich VII. Die Pfanbichaft uber fammtliche Juben im Sanau'fden, und fant bem bobmifchen Ronige Johann in feinen Rriegen, wie auch bem Kaifer Ludwig von Baiern, ge-gen ben Bifchof von Strafburg bei. Die, einer Des benlinie der herren von Sanau, genannt von Dorfels ben, guftebenbe Burg gleiches Ramens, von ihm einge= Ibfet, trug er bem Rurbaufe Cachfen gegen 240 Cood bobmifcher Grofchen ju Lebn auf. Bon ber Graffchaft Riened brachte er einen Untheil von Soluchtern, Grums bach und bie Berrichaft Branbenftein an fich. Er veraußerte aber Laubach, bas er ale berefelbiches Bebn em: pfangen batte, feinem Tochtermann Philipp von Kalfenftein. Bon ibm rubrt bas querft 1339, bierauf 1343 feftgefeste banau'fche Erffgeburterecht ber. Er garb 1346, und wart, wie fein Abnberr Reinbard, im Gifter: cienfertlofter Urnsburg beigefest. 6) Ulrich Ill., bef: fen Cobn, ein Anbanger Karls IV., beffen golbene Bulle er mit unterfdrieb, erhielt von ihm bie Landvog: tei uber bie Betterau, Die Pfanbichaft uber bas Reichs. foultheißenamt ju Frankfurt, welches er aber bem Gieg: frieb bon Parabies überließ, und über bas Bericht Bornbeimerberg, Die Steuergerechtigfeit über bie Juben in Krantfurt, Friebberg, Beblar und Gelnbaufen, und bie Beftatigung ber mit bem Berrn von Faltenftein ftreis tigen Schutgerechtigfeit uber bas Benedictinerflofter Maumburg, unweit Friedberg. Der Raifer verfchrieb ihm auch ben Boll von Reffelftabt, unweit Banau, ber nachber naher nach Sanau gelegt murbe, gab ibm bie Freiheit, aus feinen Dorfern Martitobel, Bruchtobel, Dorfelben und Schaffteim Stabte ju machen, und bes lebnte ihn mit ber Dunge von Babenhaufen. Ulrich er-Laufte ein Biertheil am Schloffe ju Ortenberg, und von ben Berrn von Trimberg bas Bericht Baglau bei Beln= baufen. Er erlebte noch ben Brand bes alten banau's fchen Archivs, ben man ben Juben in Sanau Goulb gab, und ftarb 1370. 7) Ulrich IV., beffen Cobn, trug im Jahre 1372 bem Raifer Kart IV. als bobmis fchen Ronige Burg und Golog Babenhaufen ju Lehn auf, nachdem ihn beffen Bruter Bengeslaus 1. als Reichsftatthalter jum ganbrogt in ber Betterau beftellt batte. Er nabm gwar Theil an ben gegen ben beffifchen Sanbgrafen Beinrich ben Gifernen und noch mehr gegen beffen Reffen Bermann ben Gelehrten gerichteten Sters nerbund, gerieth aber mit Frowin von Sutten in Streit, warb von beffen Bermanbten gefangen und mußte fich theuer auslofen. Er vermehrte feine Befigungen burch bas Bericht Alten Daglau und bas trimbergiche Bericht im Amt Schlüchtern, und beftatigte bas Erftgeburts: recht in feinem Saufe. Geine turge unruhige Regirung enbete 1380. 8) Ulrich V., beffen Gobn, ftanb bis gu feiner Bollidbrigfeit unter ber Bormundichaft banau's fcher Bafallen. Er warb mit Etifabeth, Grafinn von Bies genhain, vermablt, erzeugte aber feine Dannberben. lebte mit feinen Brubern Reinbard und Johann in Streit, marb blobfinnig, und ernannte ben Ergbifchof Johann von Mains au feinem und feines Banbes Bors mund, wodurch Sangu und Babenbaufen eine Beit lang in bes Ergftifts Gemalt tamen. Denn als er 1404 feine Regirung nieberlegte, brangen feine Bruber vers geblich auf bie Burudgabe jener Stabte. Er ftarb 1419. 9) Reinbard II., beffen Bruber, ber gu Bononien in Italien flubirt batte, gelangte burch bie Treue ber Burger wieber jum Befit ber Ctabt Sanau (1419. 10. Dovbr.); aus Dantbarteit verorbnete er; baß jahrlich auf Dars tini jebem Burger und Ginwohner ber Mitfabt Banau (benn bie Reuftabt war bamale noch nicht erbaut) ein Dag Bein aus bem Schlofteller gereicht murbe, ein Bebrauch, ber fich bis in bie neueften Beiten erhalten bat 1). Raifer Gigismund ernannte biefen Beren von hanau 1429 jum Reichegrafen (womit eine neue Epoche in ber banau'fchen Gefdichte beginnt), und belehnte ibn mit bem pfandweife befeffenen Bornheimer:Berg. Rebft bem Rurfurften Lubwig von ber Pfalg brachte Reinhard vom fcmargburg'fchen Baufe bie Reichspfanbicaft Gelns baufen tauflich, aber noch nicht erblich an fich. Er nahm Theil an ben Rriegen bes Ergbifcofs Dietrich von Roln mit Bergog Abolf von Kleve, Alberts von Branbens burg mit ber Stadt Rurnberg, und Otto's von Baiern mit ben Schweigern und ftarb 1451 mit bem Ruhme eines weifen und miffenschaftlich gebilbeten Regenten.

A. Banau: Mungenberg. 1) Reinhard III., ber attefte Gobn Reinhards II., erhielt aus bem pas terlichen Rachlaffe bas alte gand ober Sanau : Duns genberg, ein franklicher Regent, ber taum ein Jahr res girte, und nachdem bie Argte gu Beibelberg vergeblich ihre Runft verschwenbet batten, feine mantenbe Gefund: beit wieder berguftellen, 1452 ftarb. 2) Philipp ber Jungere, fein Cobn, war eine Beit lang unter ber fingen und uneigennubigen Bormunbichaft Philipp bes 21: tern von Sanau-Lichtenberg. 3m Jahre 1467 murbe er im 18ten Jahre feines Altere volljabrig, und erhielt vom Kaifer Friedrich III. Die Belehnung. Unter feiner Re-girung ward bas hanau'iche Gebiet burch ben Unfauf pericbiebener Orter vergrößert, barunter maren, außer einem Antheil von Praunbeim und Fechenheim, brei bem Rlofter Geligenftabt ehemals juftanbige Fleden Raus beim, Efcherebeim und Binnheim, und bie von ben Berrn von Eppenftein erworbenen Amter Ortenberg und homburg bor ber Bobe. Graf Philipp ift berubmt' burd bie von ihm 1484 unternommene Reife nach Das laftina 3), er ftarb 1500, und murbe in Gegenwart von 214 Beiftlichen im Chor ber Marien : Dagbatenenfirche ju Sanau begraben. 3) Reinbard IV., beffen Cobn,

<sup>1)</sup> S. hanau'iches Magagin B. I. Stud 46. 2) S. bie Reifebeicher. im hanauer Magagin B. III. Stud 7 nnb 8.

brachte burch feine Bermablung mit Ratbaring. Grafen Bunthers von Schwarzburg Tochter, Die Reichspfandsichaft von Burg und Stadt Gelnhaufen erblich an fein Baus, und erhielt bie faiferliche Beffatigung baruber: erwarb auch bie ganbesobrigfeit uber bas Dorf Bifchofs: beim. Aber ale pfalgifcher Bafall marb er in bie gegen Rupert von ber Pfalz megen feiner Biberfeblichfeit ges gen Raifer Marimilian perbangte Acht und in ben baiernichen Erbfolgefrieg verwidelt, worin ganbgraf Bilbelm ber Mittlere Somburg por ber Bobe eroberte, und im Rrieben 1507 bebielt. Er farb ju frub 1512. 4) Philipp II., Reinbards Cobn. mar Unfangs mit feis nem Bruber Balthafar unter Bormunbichaft feiner Duts ter und bes Grafen Johann, hierauf bes Grafen Bils belm von Raffau. Er verglich fich mit Beffen, und trug, fatt bes verlornen Domburgs, bem Rurfurften von ber Pfalg, Ortenberg ju Lehn auf. 3m Bauern: friege flillte er ben Mufruhr ju Rieberrobenbach und Partenstein. Er erweiterte bie Stabt Banau, wogu foon fein Bater ben Anfang gemacht batte. Die lutherifche Religion marb befonbere burd Bergunftigung feines Brubers Balthafar, ber ibn um 5 Jahre ubers lebte, burch Enneobolus im Sanau'fchen ausgebreitet. Er felbft farb 1529 in ber fatbolifden Religion. 5) Dbis lipp III., ber Cobn Philipps II., fand Anfangs unter Bormunbichaft feiner Mutter Juliane von Stolbera und ibres greiten Gemable Bitbelme von Raffau (mit bem fie noch 11 Rinber, unter benfelben ben Stifter bes oranifden Baufes gebar), fo wie feines Dheims Balthas fare (ber 1530 ju Mugeburg bie lutherifche Confeffion unterfdrieb. und bie Erweiterung ber Ctabt Sanau fortfette), und bes Grafen Reinbard von Colms (melder fowohl ben jungen Grafen Philipp, als beffen Brus ber Reinbard, wiewohl vergebens, in ber tatholifden Lehre ergieben ließ). Er reifete in ben Dieberlanben und Frankreich, wo er fich in Orleans und Bourges aufbielt, und nahm 1548 bei bem Untritte feiner Res girung bie lutherifche Religion an, wogu ber beruhmte Abt von Schlüchtern, Deter Lotidius, Bieles beitrug. Er verschönerte bie Stadt Banau, und legte ben Grund gu ber fteinernen Brude über bie Ringig; nach bem Tobe bes lehten Grafen von Riened nahm er Titel und Bappen berfelben Graffchaft an, obgleich Daing und Burgburg ben größten Theil berfelben fich zueigneten. Bon ber Abtei Limpurg erfaufte er 1561, turg vor feis nem Tobe, bas unter feiner Botmagigfeit gelegene Rlos fter Raumburg mit bem Dorfe Bainchen und ben Pfars reien Bruchfobel, Reffetftabt und Dber 3ffigbeint. Geine Gemablinn mar Belena, Tochter bes Pfalggrafen 30: bann von Cimmern. 6) Philipp Bubmig I., beffen Cohn, eine Beit lang unter Dbervormunbichaft bes Rurs fürften von ber Pfals, bem bie beiben Grafen pon Sa. nau-Lichtenberg, und von Raffau-Dillenburg gur Geite fanben, ftubirte ju Stragburg und Tubingen; reifete nach Paris, wo er bas Butrauen bes bald barauf ermorbeten Momirals Colignn's erwarb, und in ber St. Bartholomaus : Racht gleiche Gefahr erlitt , auch von eis nem Treutofen, bein Grafen Courtelin ju einer Bers

fcreibung von 1200 Kronen genothigt murbe, bis ibn ber Ronig Rarl IX. in feinen Cous nabm. Dachber ftubirte er noch in Dabug, und febrte uber Ungarn und Bobmen nach Sangu gurud. Die pormunbicaftliche Regirung ju Banau batte ingwifden bie in ben Rirchen noch ubrigen tatbolifchen Bierrathen vertauft und bas Gelb jum Beften ber Pfarreien verwandt. Er felbft trat erft 1575 bie Regirung in feinem 22ften Jahre an. farb aber icon 1580, nachbem er vom Saufe Stolberg bie Dorfer Dorbeim, Schwalheim und Robchen, ein Drittbeil am Banbgericht Ortenberg, und Die Riofter Ronradeborf und Birgenhain, burch Rauf erblich erwors ben batte. 7) Philipp Bubmig II., beffen Cobn, eine Beit lang unter gleicher Bornfunbicaft marb unter Unteitung feines Stiefvatere Johann bes Mittleren von Raffau in ber reformirten Konfession erzogen, melde bierauf (nach ber Pfalger Roufeffion) in feinem ganbe eingeführt marb; ungeachtet fich Graf Philipp IV. von Banau-Lichtenberg gleich Unfange biefer Beranberung wiberfebte. Der Graf geichnete fich icon in feinen june gen Jahren burch feine Forifchritte in Gottesgelabrtbeit, Rechtstunde und Philosophie fo febr aus, bag ibm bas Gynnafium ju Berborn, wie auch bie Univerlitat Bei-beiberg bie Burbe eines Roctoris magnificontissimi übertrug. Er brachte bie erfte Buchbruderei nach Sanau. Rach einer Reife in ben Nieberlanben, in Offreich, Ungarn, Bobmen, Dolen und Schleffen, bierauf in Benebig, Rom, Reapel und ber Lombarbei, wo er noch gu Bononien und Pabua flubirte (wahrend welcher Beit bie Mitbelehnung uber bie Sangu-Lichtenbergichen Reichsleben erhalten murbe), trat er 1596 bie Regirung an und vermablte fich mit Ratharina Belgica, ber Tochter bes Pringen Bilbelme I. von Dranien. hierauf nahm er bie pertriebenen Reformirten aus ben Dieberlanben auf, und legte fur fie bie Meuftabt Sanau an (1597), wobei ber fluge und rechtschaffene Graf große Schwierigfeiten von benachbarten Stanten gu beffegen batte. Dieburch erhielt bie Ctatt neuen Glang und bas Banb eine fruchtbringenbe Inbuftrie. Dit ben neuen Ginmob. nern murbe eine formliche Capitulation errichtet, welche 1601 burch ben fo genannten Transfir erlautert und vermehrt worben ift. Im Sabre 1607 fliftete er bas Byms nafium ober bie bobe ganbesfdule, und ließ gur Befors berung bes Sanbels ein Martifdiff nach Frantfurt anlegen. Raifer Rubolf ernannte ibn ju feinem Rath und trug ibm die erften Burben in Bohmen auf, aber ber Graf wibmete fich gang feinem Lande und hatte nur ben Berbruß, bag fein Bruber Albrecht, ber Gifter ber fcmargenfels'fchen Rebenlinie, ihm bie Amter Schwargenfele, Raumburg, Ortenberg und ben affenbeim'ichen Untheil, jedoch ohne Lanteshoheit, abzwang. Philipp Ludwig II. brachte auch 1610 bie Erbvereinigung mit Danau : Lichtenberg ju Stanbe. Er farb nach einer Reife in England, wo er fur ben ungludlichen Friebrich V. von ber Pfalg um bie Tochter Jatobs I. marb, und in Fraufreich, nachbem im Muftrage Lubwigs XIII. und beffen Mutter bem Raifer Matthias bie Gludwuniche ju feiner Thronbesteigung überbrachte, in einem Alter von

86 Sabren, im Jahre 1612, außerorbentlich bebauert 1.) Unter feinen gebn Rinbern mar Amalie Glifabeth. nache mals Gemablinn bes Landgrafen Bilbelm bes Beftans bigen. 8) Dhilipp Moris, beffen Gobn, fant uns ter ber Bormundicaft feiner Mutter Ratharina Belgita. Dit bem breifigjabrigen Rriege begann ein langwieriges Gienb fur Bangu und ben jungen Grafen, ber mit bem Rurfurften Friedrich V. von ber Pfalg in enger Bers binbung fanb. Muf taiferlichen Befehl mußte bas Rlos ffer Schlüchtern an Burgburg abgetreten werben; Die Stadt Sanau murbe gezwungen, faiferliche Befagung au nehmen. 3mar marb Philipp Morit burch bie fiea: reichen ichmebifden Baffen von Diefer Burbe befreit, ers langte auch ben Befit von Schluchtern wieber. ber ungludliche Tob Guftav Abolfs und bie Rieberlage bei Rordlingen anberte, Die Lage ber Cache, und ber Braf mufite feine Giderbeit in Kranfreich und Solland fuchen. Sanau murbe burch eine langwierige Belage: rung gebrangfalt, bis auf ben gludlichen Entfas burch Bilbelm V. Landgrafen von Beffen 1636, eine bent. murbige, noch jest gefeierte Epoche in ber banau'fchen Befchichte 4). Der Graf fand nun Mittel gur Ausfobs nung mit bem Raifer, mußte fich aber mit Gewalt und Bift von bem brudenben Jode bes fdmebifden Benes rais Ramfan, eines gebornen Schottlanbers, ber ben Plan batte, herr von Sanau gu werben, befreien 1). Much fab er fich genothigt, Schlüchtern aufs Reue an Burgburg abzutreten. Philipp Morit farb in feinem 83ften Lebensighre 1638. 9) Philipp Bubmig Ill. fein Sohn follte ihm folgen, aber eben hatte bie Gras finn Mutter Spbilla Chriftina von Anhalt : Deffau Die Bormunbichaft übernommen (beftatigt vom Reichstams mergericht), eben fein Better Johann Ernft von Gomars genfels batte in feinem Ramen bie Reichstebn empfangen, ale er 1641 in einem Alter von neun Sahren ftarb. Die Regirung fiel nun 10) an Johann Ernft, Cobn Albrechts, als ben nachften Manaten, ber in Schlüchtern. Bafel und Franfreich ftubirt und nach. ber als Ditvormund alle Reindschaft sowohl mit Philipp Poris, als auch beffen Bitme und Cobn treubergia ausgeglichen batte. Aber auch er farb taum einige Monate nach bem Antritte ber Regirung 1642 an ben Rinberblattern. Er mar ber lebte Graf ber banau:mun: genberg'ichen Linie, welche faft lauter weife und lobliche, aber leiber immer ju frub verftorbene Regenten aufguweifen batte, ein Unglud, bas übrigens burch eine Reibe gemiffenbaft geführter Bormunbichaften febr verminbert wurde. Die Erbfolge tam nunmehr an bie Grafen von Sangu-Lichtenberg, beren Geschichte wir nun um fo eber bis ju ihrem Musgange noch vor ber Befdreibung beis ber Propingen folgen laffen, weil beibe Graffchaften feit bem Jobe Robann Ernft's pereint murben.

B. Sanau : Lichtenberg. 1) Philipp I. ober ber Altere, Stammpater biefer Linie und zweiter Cobn bes Grafen Reinhard II. von Sanau, 1417 geboren, erhielt Unfange ju feiner Abfindung bas Umt Babenbaufen, nebft ber banau'fchen Balfte von Umftabt, und einem Theil von ber Stadt Sain in bem Dreieich. nachbem man ibm als Bormund Philipps bes Jungern von Sanau : Dungenberg erlaubt hatte, fich ju vermabs Ien. 3m Ramen feiner Gemablinn, Unna, Lubwigs herrn von Lichtenberg im Elfaß Erbtochter, nabm er 1480 nach Jafobs von Lichtenberg Tobe bie eine Balfte biefer Berrichaft im Befit; bie anbere Balfte aber er hielt fein Comager Simon Beder, Graf von 3meis bruden. Gegen Daing, welches Brumat als ein beimgefallenes Lebn betrachtete, batte er bart ju tame pfen, ftarb aber vor bem Ausgange ber Febbe 1480 gu Ingweiler. 2) Philipp II., beffen Cobn, ber feinen Bruber Ludwig nach einer Reife jum beiligen Grabe 1485 au Eribent verloren batte, unternahm eine Reife nach Berufalem, bon ber er 1491 gludlich jurud tam. Er marb von Raifer Friedrich, wie von beffen Gobne Marimilian zu mannichfachen Reichsgeschaften gebraucht, und erhielt vom Ergfift Maing bie Balfte in ber Burg und Stadt Brumat gu Mannlehn, Er farb 1504. 3) Philipp III., beffen Cobn, nabm in bem baierns landsbutfchen Erbfolgeftreite pfalgifche Partei, verfiel begbalb in bie Reichsacht, und verlor gegen Beffen feis nen Antheil an Umftabt, wofur er nur eine Entichabi-gung an Gelb befam. Geine beiden Bruber, Ludwig und Reinhard, fant er ab: Der Raifer Marimilian. wie ber Kurfurft Ludwig von ber Pfalg ernannten ibn au ihrem Rath, und als Darfchall bes Stifts Strafe burg begleitete er ben bamgligen Bi bof bei feinem Ginauge in Strafburg. Die pon ibm gemunichte Rirs den Reformation tam aus Rudfict gegen ben Ergbifchof von Daing nicht vollig ju Stanbe. Rachbem er fein Land anfebnlich vermehrt, farb er 1538 gu Babenbaus fen. 4) Dbilipp IV., beffen Cobn, ein Regent voll Bergensgute, Aufflarung und Statsflugbeit führte bie evangelifche Lebre, bie icon im Elfag gegrundet mar, in feiner Berrichaft Babenhaufen burch Erasmus Albes rus ein, mobei auch ber Reformator von Sangu-Dungenberg Enneobolus (Reunheller) thatig mar; auch faculas rifirte er bas ciftercienfer Rlofter ju Pabenhaufen mit voller Einwilligung ber Stifte Fraulein. Geine 1578 befannt gemachte Rirchenordnung warb in Sanaus Dungenberg eingeführt, auf welche Linie er als ges wiffenhafter Bormund bie Gefammtbelehnung brachte. Er regirte unter allen banau'ichen Grafen am langften, und farb 1590 ju lichtenberg. 5) Philipp V., beffen Cobn, flubirte ju Tubingen, befonbere Dathematit und Aftronomie, und verfertigte felbft eine große filberne Erbe und himmelstugel. 3m Jahre 1560 vermablte er fich mit Lubovifa Margaretha, Erbtochter bes Grafen Jatob von Zweibrüden, wodurch er 1570 nach beffen Tobe die andere Silfte der Grafichaft Lichtenberg nehft ber Graffchaft Bitich und Berricaft Dofenftein erwarb, wiewohl ibn ber Bergog von Bothringen aus bem Befig

<sup>5)</sup> Elde wei ichnfillige Ermohnungen bestellten an sint beim Ebens Politipp Werig und Littletten Kentpart, im dannat' ichem Edwar Politipp Werig und bei Littletten A. d. S. über tiefen Genfagen B. V.I. Sinde 44.

4) S. über tiefen Genfagen B. L. Beide 24. und Vernbard hunde bagen Selfe, ber Belogerung und Entfequeng ber Eilabt hanau, den Beite B. D. D. Beite B. B. L. Eine U. 3. D. Annau 1812. 5) han. Wo. B., L. Eine U. 3. D.

pon Bitich feste. Gr mar nachber noch mit Ratharina bon Bied und Agathe von Limburg verheiratbet, und farb 1599 als Bater von 12 Rinbern. 6) Johann Reinbard I., beffen Cobn von Lubovica Margaretha, flubirte ju Strafburg, und mar ein unterrichteter Res gent, ber fich auf Reifen in Franfreich, Stalien, Engs land und Solland gebilbet batte, und bem wir vorzuge lich Auftlarung über Gefchichte und Genealogie feines Saufes verbanten. 3m Jahre 1606 verglich er mit Lothringen, bag Bitich bei Lothringen bleiben, ihm aber bas Amt Lamberg als lothringeniches Bebn abgetreten werben follte. Er fcblog auch mit Danau-Dungenbera einen Erbverein. Raifer Rubolf beftatigte gwar biefen Erbverein, gab aber beimlich bem Eraftifte Daina eine Anwartichaft auf Burg und Ctabt Babenhaufen, fo wie Raifer Matthias bas furfachfifche Saus auf Die banaus lichtenberafchen Reicheleben beantwartete. Er ftarb 1626 au Lichtenberg. 7) Philipp Bolfgang, fein Cobn. ber ju Stragburg flubirte, mußte im breißigjabrigen Rriege bie Berodung feiner ganber, befouders im Etfaß, erleben, mobei er aber ben Raiferlichen zwei Schangen bei Drufenbeim und Lichtenau auf beiben Geiten bes Rheins nabm. Babenbaufen mar balb in faiferlichen, bald in ichwebifden Sanben 6), und endlich nahm es ber Rurfurft von Daing in Befit. Geine gewohnliche Refibeng mar Buchemeiler, mo er 1641 ftarb. Geinem alteften Cohne, Friedrich Rafimir, gab er Die Rachfolge in ber ganbesregirung, feinem zweiten Gobn Jobann Philipp bas Umt Babenbaufen, bas aber von Daing nicht eingeraumt murbe, und feinem britten Cobne 30= bann Reinbard bas Umt Lichtenau am Rhein, ohne Landeshoheit, obgleich biefer Lettere fich in feiner Refis bens Bifchofsbeige 1652 bulbigen lieg. 8) Friebrich Rafimir erbte nach Johann Ernft's Tobe 1642 auch bie alte Graffchaft Sanau: Dungenberg, und fcblog wegen ber funftigen Erbfolge in biefem ganbe einen Bergleich mit Beffen: Raffel, 1643, vermoge beffen Beffen: Raffel nach Abgange bes banau'fchen Dannoftammes bie banau:mungenberg'ichen ganbe erben follte. BBegen ber Unfpruche ber beffifchen ganbgrafinn Amalia Glifas beth aus banau-mungenbera'ichem Stamme, fo wie ihrer Mutter und Schwestern, murbe biefen bie Rellerei Raumburg und bas Amt Schwarzenfels unterpfanblich eingeraumt. In bem weftfalifchen Rrieben befam Rries brich Rafimir Babenhaufen von Daing gurud, fo wie auch von Burgburg Schlüchtern. In ber Rolge burch Abenteurer und einen Comarmer, Jobann Joachim Becher, ju Berichwendungen und ju bem Project ber Errichtung eines Ronigreichs in Amerita bingeriffen, ließ er fich von ber bollanbifch-weftinbifden Compagnie, auf Bebingungen, bie uber feine Rrafte gingen, mit einem großen Strich Banbes von Buigna belehnen, fo febr auch bie Agnaten bagegen protestirten 7), fing nach und nach an verschiedene Ctude feines ganbes gegen bie Bertrage ju veraußern, ließ fich gang von bem ganb: grafen Georg Chriftian von Deffen-Domburg leiten (ber 6) Sanauer Magagin B. I. Brud 36 u. S7. aberhaupt @ dloger's Briefweafet'Sh. 2. Deft 11. G. 257.

ibn fogar jur Unnahme ber tatholifchen Religion beres ben wollte), und war im Begriff, bas banauslichtens beraiche ganb an Bothringen au berpfanben, Enblich nothigten ibn feine Bermanbten, einzulenten, und burch einen vom Raifer bestätigten Reces marb ben Befchwers ben abgebolfen. Much enbigte 1670 bie bisberigen Streis tiafeiten beiber Ronfeffionen im Sanau'fden ein Relis gions:Receg, ber bie jebem Theile aufommenben Rechte feftfeste, und auf welchen bis gur neueften Beit, wo bie vollige Bereinigung in Folge ber Sanauer Sonobe (1818) ju Ctanbe gefommen ift, bie banau-mungenberg'fchen Diener verpflichtet wurden. In allen biefen Ungelegenheiten folgte er bem flugen Rathe ber Bitme feines Brubers Johann Reinbard, Anna Magbalena, bes Pfalgarafen Chriftian von Birtenfelb Comefter. und Diefem ale Mitvormund. Bei ben gewaltthatigen Reunionen bes Ronigs von Frankreich fab fich Friedrich Rafimir genothigt, biefer Rrone, megen feiner lichtenberg'ichen Befibungen, ju bulbigen. Bermoge einer Austaufdung mit Maing erhielt er bie Balfte ber Umter Bieber und Porhaupten, Die nun gang an Sanau tamen, nebft ben maingifden Untbeilen an Dungenberg. Beuchelbeim und Dubenbofen. Er erneuerte bie bobe Coule au Sangu 1680 und farb 1685 ohne Rache tommen. Auf ibn folgten nun nach feiner Berorbnung in Sanau : Dungenberg ber altere Cobn feines appanagirten Brubers Johann Reinhard, Philipp Reinbarb; in Sanaus Lichtenberg bes jungern Brubers Cobn, Johann Reinbard II., bie beiben letten Grafen bes gangen Ctammes. 9) Philipp Reinbarb, uber beffen frubere, mit feinem Bruber unternommene, meres wurdige Reife man bas banquer Dagagin 8) lefen muß, tam 1685 jur Regirung uber Sanau-Dungenberg und bie nunmehr wieder bamit verbundene Berrichaft Babenhaufen, nachbem er feinem Bruber Johann Reinbarb bie Graffch. Sangu-Lichtenberg übergeben batte. Beibe Bruber murben 1686 vom Raifer Leopold ju Bien mit Gnabenbezeigungen überbauft, ber auch nachber bamit ums ging, Philipp Reinbard gum Reichsfürften gu erbeben. Im Jahre 1692 murbe er jum beftanbigen Director bes metterau'ichen Grafen : Collegiums gewählt, und unter ibm Sangu jum ameiten Dal Die Buflucht vertriebener Bus guenotten, indem er benfelben Wohnungen, Gout und freien Gottesbienft bewilligte; auch bie aus Cavoven vertriebenen Balbenfer, fur welche ber Ronig Bilbelm von England fich bei ibm verwenbete, unterftutte er, aber fie jogen wieber ab, weil fie bes Rlima's nicht ges mobnt merben fonnten. Er ift auch ber Erbauer bes Schloffes Philipperube, unweit Sanau bicht am Dain, und unter ibm warb in einer malbichten Begend bei Banau bas fruber fo avirefame mineralifche Baffer ent bedt, welches lange Beit ber gute B:unnen tieß (jest Bilbelmebab). Mertwurbig ift bie an ihn ergengene Bergusforberung bes Grafen Pubmig von Golms. Robelbeim, furbrandenburgfden Dberftlieutenante uber bas amifchen ibnen gemeinfame Praunbeim, morauf er

8) 28, III. @1úd 36, 45, 46,

unter anbern antwortete, er wolle feine Regirung nicht burch einen Pas de clere proftituiren 9). Er verbins berte auch bie Berlegung bes Reichstammergerichts von Menlar nach Bangu. Er fowohl ale fein Bruber erhielt ben preußifden ichmargen Ablerorben. Philipp ftarb 1712 obne Rachtommen, ungeachtet er zwei Gemab: linnen, eine Pringeffinn bon ber Pfals (Maabalena Claus bing non Birtenfelb) und eine pon Gachfen (Charlotte non Galfeld) gehabt batte. 10) Johann Reinbarb 11., beffen Bruber, regirte feit 1688 in Sanau-Lichtens berg : erhielt auch pom Raifer Joseph I. Die Belebnung iber bie bangu :lichtenberg'iden Reichsteben im Dieber: elfaß (ungegebtet ber furfachitiden Unmartichaft), und über einen Theil bes Geleites von Strafburg burch bas Bergogthum gurenburg bis nach Brabant. 1713 ubers nabm er bie Regirung von Sanau : Mungenberg, und erhielt bas Directorium ber wetterau'ichen Grafen. Beibe nunmehr wieber vereinte Grafichaften genoffen num best gludlichften Friedens, ben Johann Reinhard gur Berichonerung ber Ctabt Banau und ber Umgegenb, fo mie jur Erbauung mehrerer lutherifden Rirden (ju Benbeden, Steingu, Maubeim, Reffelftabt und Robe beim) benutte. Der Graf mit Dorothea Friederife von Branbenburg-Unebach vermablt, vermablte 1717 feine einzige Tochter Charlotte mit bem Erboringen Lubmig pon Beffen Darmitabt, und verwendete Die von Beffens Raffel geborgten Gelber bagu, um bie banau:lichtenberg: ichen Leben bes Bisthums Strafburg an Deffen Darmt= ftabt gu bringen. Er fcbloß auch einige anbere Bertrage, mit benen gandgraf Rarl wegen feiner Gerechtfame auf bie Erbfolge von Bangu : Mungenberg nicht aufrieben mar, ber auch aus bemielben Grunte gegen bie bom Grafen in ben Drud gegebene Befchreibung ber banau: mungenberg'ichen ganbe (mit Urfunben) proteffirte. Nachs bem fich aber ganbgraf Rarl mit Rurfachfen wegen feis ner Unipruche auf Die Reichslehen gegen 600,000 (Bulb. abgefunden, legte fein Rachfolger Friedrich, Ronig von Schweben, 1730 mit Genehmigung bes Grafen, ber feine mannliche Erben befam, icon 1730 ein befifches Regiment nach Sanau und in Die umliegente Graenb. um alle Unruben bei bem Erbfalle zu verbuten. Diefer erfolgte am 28ften Darg 1736, an welchem Tage 30: bann Reinbard ju Sanau ftarb und mit ibm ber Stamm ber alten Grafen, eine Reibe vortrefflicher, icher menich: lichen Rultur und ben Biffenschaften geneigter Regen: ten ausging. Sanau-Dungenberg fiel an Deffen-Raffel.

9) Großt. Belder, und Gefautet von ganzu. 1:82. 2. 132.
10) Bergal bie 17.0. 29 panne gebrucht Belderiubng bei haumannigenbergischen Danbe wegen ber babei gefügten übersichen. Bedege und Beitagen is Diese bei beilfährige Germantolt bei Gesten und State bei beilfährige Germantolt bei Gesten und State der S

Sanau : Lichtenberg an Beffen : Darmftatt 10), (Giebe

bie neueren Schickfale ber beiben Grafichaften in ben folg. Artifeln.)

II. Hangu (Banau : Mungenberg). Befdreis bung in geographefchebiftorifder und ftatiftis fder Binficht. Die Graffchaft, jest gurftenthum, Bangu, Die fublichite Proping pon Rure Beffen, liegt ume geben von Baiern . bem furbeffifchen Rulba . bem Große bergogthume Deffen (auf brei Geiten) und bem Gebiete ber Stadt Frankfurt, swiften 26° 11' bis 27° 12° ber gange und 49° 56 bis 50° 14' ber Breite auf eis nem Rladenraume von beinabe zwanzig DDeilen. Dies fes im Gangen ebene, mit fanften Sugeln, bie fich vom Speffart bergieben, bebedte und mafferreiche ganb (benn außer bem Dain, ber bie fubliche Grange von ber Statt Sanau bis nach Rrantfurt bilbet, ftromen bier bie Rins gig, die Rieb, bie Ribber, bie Better, von ber die Wetterau ben Ramen hat, bie Bieber, bie lohr, ber Gein und andere Bache) ift von vier Gebirgen umlagert, bon bem Speffart, beffen Borberge ben Bieber grund und Altenhaflau bebeden, von ber Rhon, welche ibre Borberge burch's 2mt Schwarzenfels bis in ben baiernichen Unter : Mainfreis fenbet, pon bem Bogelbaebirge, bas fich aus ber Gegend von Ribba bis in bie von Belnhaufen verliert, und vom Zaunus, welcher unweit homburg feinen bochften Gipfel erreicht, aber in ber Wetterau mit anbern Bergen in Berbindung ftebt. Das Klima ift mit Musnahme ber malbigten Ditgegenb außerft milbe, augenehm und gefund. Der Boben febr verfchieden, von Sanau weiter billich großten Theile Gande land, aber burch die Rultur gu fruchtbarem Erbreich umgewandelt, fast allenthalben mit Ausnahme einiger Striche um Comargenfele und Bieber ber Canbwirthe fchaft gunftig, und von ben fleifigen Bewohnern gu allen Arten von Rorn und Bulfenfruchten, jum Bau bes Dais und ber Gemufe (befonders ber Dobren und bes Ropftobis), wie auch in ber westlichen ebenen Bes genb jum Dbft: und Beinbau benubt. Unter ben Bas britentrautern gilt ber Zabat nachft bem Pfalger fur eine ber beffern Gorten Teutschlands. Die Biebaucht begunftigt burch gute Biefen und bie Ditchwirthichaft ift vorzuglich; Die Schafe bin und wieber burch Merie no's verebelt. Die Bienengucht nicht unbebeutenb. Der Sanbel, beffen Gin: und Ausfuhr bie Sauptfabt, bes gunftigt burch bie Schifffahrt bes Daine, beforgt, cone centrirt fich auch gang auf biefelbe. 3br merben alle überfluffige Daturprobutte augebracht, fur ihre Rabriten wird auch in ben armern Amtern am Speffart in Comars genfels und Reinau gesponnen. Bichtig ift ber Berge bau 11), obgleich bas Rupfer: und Gilberbergwert ju Bieber, aus meldem letteren bie befifchen Conventionstbaler gefchlagen murben, feit 1803 ganglich einge-

turgt Berfist ber donausigen Gefaiete neißt einer Stommtofel giet auch M. S. Currir's in finner Gefaiete med Zeitfilt ein heft finner Gefaiete med Zeitfilt ein heft finner Gefaiete men Zeitfilt ein heft finner ist den dem mit der Gefallen finner ist der vom Jahre 1779 hef 1755 erfaltenn worrefflichen houle fin Megalle. 111 S. o. Ganctin Gefa. und hijfematifer Befart ber in der Gesifichte Palaum Mügender heften finner gefallen finne Argenter 1876.

gangen ift. Rach fruberen flatiftifchen Ungaben 12) pro-Ducirte bie Gifenbutte ju Bieber, welche bie Gifene erze in ber Rabe ausbringt, idbrlich meniaftene 1500 Bentner Guffeifen, 1200 Bagen Stateifen und 600 Bentner Bled, und gab einen reinen Ertrag von 2000 Thalern. Gegenwartig rechnet man eine jabrliche Dros buction von 9000 Bagen (ju 120 Pfunb) Robeifen unb Guffmert, 3600 bis 3800 Ctabeifen und 7 bis 800 Bagen Baineifen. Die in Bieber gewonnenen Robalte werben fammtlich an bie Blaufarbenfabrit ju Schwars genfels jur Berarbeitung abgegeben und bavon bermas len Richts in's Ausland vertauft, Diefe Kabrit braucht iabrlich über 2000 Bentner Pottafche und 2000 Rlafter Sola. Rach Billefoffe gab fie 1808, 1804 und 1805 einen reinen Ertrag von 21.709. 23.581 unb 24.423 Thalern. Die Galine von Raubeim (bie ju gemiffen Beiten auf 150,000 Bulben reinen Ertrag gegeben bat), gab ju Billefoffe Beit 96,000 Bentner Rochfaly gu einem Berthe von 288,000 Gulben, wobei er ben reis nen Uberichuß fur bie Domanialtaffe, wiewohl gu gering, auf 30,000 Gulben berechnet. Sie liefert jest an Kochfals ungefahr 30 bis 32,000 Sade (ben Sad gu 208 Pfunb), movon etwa 10,000 Gade auf bie inlanbiiche Confumtion (Sanau und Sulba) tommen, ber Reft in bas Austand verfauft wirb. Die porbanbene Gole und bie fonfligen Ginrichtungen murben bine ichrliche Ras britation von 50 bis 60,000 Gaden geftatten, wenn man bei ben gegenwartigen Umffanben und ben vielen Abichliefe fungen und neu errichteten Regien benachbarter ganber ben Abfat bemirten tonnte 13). Die Manufatturen und Fabris ten baben faft gang ibren Gis in ber Sauptftabt (G. Saenau). Unter ben Ginmobnern find mehrere frangofifche, nieberlandifche und mallonifche Ramilien. Die Berfafe fung blieb feit 1736 unverandert (bis auf bie neuefte turbeffische Deganisation), fo bag auch bie Graficaft teinen Antheil an ben turbeffischen Lanbtagen hatte. Die bobere Juftig : Inftang bilbete fonft bas Sofgericht (jest Dbergericht), berühmt burch bie portreffliche Dbers und noch mehr burch bie Untergerichte : Drbnung Gene bom Jahre 1746, biefe von 1764) einem Berte bes hofgerichte : Rathe und nachherigen Ranglere B. F. homberg gu Bach 14). Die herrschenbe Religion mar bisher theils reformirter Konfession (welcher mit Ginfolug ber nieberlanbifden und mallonifden Gemeinen eine Beiftlichkeit von 50 Predigern und einem Guper: intenbenten biente), theile lutherifcher (gu ber fich 24 Prebiger mit ihren Gemeinben unter einem Infpector befannten). Die Ratholifen baben 5 Pfarrer. 3m Sabre 1818 tam nach einer Spnobe ju Banau 11), bie Bereinigung ber beiben epangelifchen Ronfestionen im Banau'ichen und bem bamit vereinten ifenburg'ichen und fulba'fden ganbe und fomit auch bie Berfcmelgung ber beiben Ronfifforien gu Stanbe.

Die jur Proving Sanau geborigen Amter lagen por Beiten nicht in einem Gau. Die Stabt Sonau, eie nige Ortichaften bes Amte Bucherthal. bas Amt Altenbaglau, bas Freigericht und bas Amt Babenbaufen geborten jum Daingau, bas Amt Schlüchtern ju bem Saglagu, bie Amter Robbeim und Bornbeimer:Berg an bem Riebgau (Ribbagau), alles Ubrige gur eigentlichen Betterau, welche auch ben Ringiggau in ber Gegenb von Gelnbaufen und in weiterem Ginne ben Riebagu begriff 16). Chen fo ftanben bie chriftlichen Begirte por ber Reformation nicht bloß unter ben Archibiatonaten bes Ergftifts Daing, fonbern auch in ber Gegenb von Schlüchtern und Steinau, wiewohl jum geringften Theil ber Grafichaft, unter bem Bisthum Burgburg 17). In bem fechgebnten und bem Anfange bes folgenben Jahrbunberte theilte man bie gange ganbichaft in bie obere und untere Graffchaft. Jene umfaßte bie mehr bftlich gelegenen Amter (Altenhaflau, Bieber, Borbaupten, Steinau und Schlüchtern, nebft ben nachher abgetommenen Amtern Schwarzenfels, Branbenftein und Dars tenftein), biefe bie Stadt Sanau nebft ben Amtern Buderthal, Bornbeimerberg, Robbeim, Dorbeim, Binbeden und Ortenberg.

Bis auf die neussen Zeiten Jahlte man solgende Amter: 1) Bühertubai; 2) Bonnbeimerberg; 8) Wiederin; 6) Wobbeim; 6) Altenhößau; 7) Bieder; 8) das banau'sche Freigericht; 9) Vordaupsten; 10) Detemberg; 11) Seitenu; 12) Schlückern und 13) Badenhaufen, mogu noch die Reichspfandschaften Gelebansen fam. Gemeinschlichte Aubeddrungen biedern die Stadt Müngmberg, das Dorf Aregbeim, die Stadt Drienbeim, das Dorf Deugsdeheim, die Stadt Ortenberg, der Martischen Bieder Armeine der Dereichten der Dereichten der Dereichten der Dereichten der Dereichten Bistoden und als Pand waren hinzugesommen die Amter: 14) Schwarzenfels, 15) Brandenstein, 16) Ilangenau und 17) Kellerei Raumburg.

Rachbem alle biefe jur Graffchaft Banau geborige, ober bamit jufammen gefchlagene Amter, Stabte unb Fleden im Jahre 1736 vom ganbgrafen Bilbelm VIII. als Statthalter Friedrichs I., Ronigs von Schweben (ber feine Erbrechte perfonlich abgetreten batte) in Befit genommen maren, übertrug biefer 1744 als regirenber Landgraf, megen bes Ubertritts feines Gobnes, Friebrich , jur tatbolifden Religion, Die Graficaft feinem Entel, nachberigem ganbgrafen Bilbelm IX. eventuell, und verorbnete, bag nach feinem Tobe biefer Pring, ober mer ber Altefte unter bes Erbpringen Rachfommen fenn murbe, bie ganbesregirung in Banau antreten, fobalb aber berfetbe gur Regirung in Beffen tomme, bie Grafichaft von nun an mit Beffentaffel vereint regirt werben follte. Rachbem Bilbelm VIII. 1760 geftorben, übernahm feine Schwiegertochter Maria, geborne Prin-

<sup>12]</sup> S. das vellfänd. Þandbuck der Erdsefigt. von Sasspari, paffel v. f. vo. Abib. 1. Band V. 1819. 13] S. das Tliftschliche dei der Angade der einzelnen Amter. 14] S. das Erdschliche der von der einzelnen Amter. 14] S. das Beleißt gedrachten Berhandbungen mit Attenflücke.

<sup>16)</sup> Berel. We nat's Caubeschereibung in der beff. tanbesed ficket Ab. II. Abschn. IV. 17) S. Wirdewein Diocesis Mogantina, und besenders die Abbandtung von der ehematigen geildichen Beressung der Geoffchaft hanau im hanauer Wagagin B. II. Stide 17.

seffing von Großbritannien, als Bormunberinn ihres alteften Gobnes Wilhelm bie Regirung ber Grafichaft. beren Befit Friedrich II., nunmehr regirenber gantgraf, pergeblich gegen ben Inhalt feines Reverfes ju erlangen fuchte. Dit bem Jabre 1764 begann bie fur Sanat überhaupt und bie Stadt befonbere febr beilfame Res girung Bilbelme IX. ale Grafen von Sanau, ber enbs lich 1785 ale regirenber ganbaraf bie Grafichaft mit Beffentaffel vereinte, ber Gentral Regirung in Raffel unterwarf, aber ihre Berfaffung beibehielt. Durch ben Reichefdluß von 1803 murbe bie Graffchaft jum Rurs fentbum erboben und ber nunmehrige Kurfurft Bils beim I., ber fich 1773 megen bes Mmts Babenbaufen mit Beffen Darmftabt verglichen, fucte nun bas neue Fürftenthum ju pergroßern, vereinigte bamit bie uber: tommene Ctabt und Burg Geinhaufen, und erhielt auch 1806 pon bem Grafen pon Degenfelb : Schomburg ale Cigenthumsberrn bie ganbesbobeit über bas an bas Mmt Steinau grangenbe Bericht Rambolg. 3m Jahr 1806 nabm Frantreich mit bem Rurfurftenthum Deffen auch bie gange Proving Sanau in Befit, und überließ fie 1810, mit Ausschluß ber Amter Babenhaufen, Robs beim, Ortenberg und Dorbeim, und ber oben anges führten Gemeinschaften von Dungenberg, Beuchelbeim, Affenbeim u. f. m., bie bem Großbergogthum Deffen einverleibt murben, auch eines großen Theile ber Do= manen, welche fich Napoleon felbit porbebielt, bem Große bergog von Frankfurt. 1811 murbe bas Fürftentbum Sanau ein Departement bes neuen, aber ephemeren Primatialftates ""). Rach ber Bertreibung ber Frango fen und vermoge bes Frankfurter Acceffionevertrage von 1813 tam ber Rurfurft wieber ju feinem ganbe. Runs mehr begannen bie Mustaufdungen, woburch unter anbern Rurbeffen, nachbem es 1816 feinen Autheil an Bilbel und Burggrafenrobe, an ben Amtern Robbeim. Ortenberg und Babenhaufen, und bie Gemeinschaften von Mffenbeim, Beuchelbeim, Dungenberg, Treis : Dungen: berg, Statt Ortenberg (nebft Bergerebaufen und Gets fenhofen), an bas Großbergogthum Beffen abgetreten, bon bemfelben ben großbergoglichen Theil an Prauns beim (jest jum Umt Bergen geborig), fo wie bie Drt= icaften Großaubeim, Großtrogenburg, und Dberroben: bach (im jegigen gantgericht Sanau), von Direich ge= gen bas von Deffen neu erworbene fulba'iche Distrifts: amt Beobers, bas Umt Galmunfter, und fieben jest in vier Juftigamter (Deerholg, Birftein, Laugenfelbold und Bachtersbach) vertheilte Distrifte ber mediatifirten Grafen und Furften von Ifenburg erhielt. Dit bem neu erworbenen Großherzogthume Bulba bilbeten nun biefe Befitungen einen fortlaufenten, mit Ausnahme bes Umte Dorbeim und ber Ctabt Rinned, fo wie ber baiernichen Strafe von Gelnbaufen nach Salmunfter abgerundeten ganbesftrich. Bermoge ber 1821 porge: nommenen neuen Gebietsabtheilung find bie banaufben Buffigamter mit ben ifenburgiden Erwerbungen, milde ungefahr 18,000 Einwohner begreifen, jusammen ges schlagen und unter wier Areise gestellt worden, deren Geelengabl wir zugleich nach der neuesten Jahlung (von 1824 und 1825) angeben wollen:

| 1044        | MILL                     | 1020         | <i>)</i> wii | geo   |        | vvu | EII a  |    |     |                        |        |
|-------------|--------------------------|--------------|--------------|-------|--------|-----|--------|----|-----|------------------------|--------|
|             | I.                       | Rre          | is :         | 5 a i | ıau    |     |        |    |     |                        | 1.154. |
| Land<br>Amt | gericht<br>Bergi<br>Bind | Han<br>en mi | t P          | raur  | beir   | n   | :      | •  |     | 10,388<br>9159<br>9040 |        |
| ge          | fonber                   | t) .         |              |       |        |     | ٠      |    |     | 4881                   | ;      |
| Amt         | Dorh                     | eim          |              |       |        |     |        |    |     | 2397                   |        |
|             | 11                       | Kr           | .ia          | œ.    | Inh    |     | ۲.     |    | ,4  | 35,865                 | Ginne. |
|             |                          |              |              | 96    | 111.19 |     | 10     |    | 500 |                        | 1 11   |
|             | Gelni                    |              |              |       |        |     |        |    |     | 7937                   |        |
| Amt         | Biebe                    | r.           |              |       |        |     |        |    |     | 3136                   |        |
| Amt         | Meer                     | bola         |              |       |        |     |        |    |     | 4855                   |        |
| Amt         | Lange                    | nfelb        | olb .        |       |        |     | :      |    | . • | 5224                   |        |
|             |                          |              |              |       |        |     |        |    |     | 21,162                 | Ginn.  |
|             | ПІ.                      | . R1         | reis         | 9     | a l n  | ıůr | ı ft e | r. |     |                        |        |
| Amt         | Gain                     | unfte        | r .          |       |        |     |        |    |     | 4428                   |        |
|             | dt R                     |              |              |       |        |     |        |    |     | 1627                   |        |
| Mmt         | Bád                      | tersb        |              |       |        |     |        |    |     | 5661                   |        |
| Mmt         | Birft                    | ein          |              |       |        |     |        |    |     | 4465                   |        |
|             |                          |              |              |       |        |     |        |    |     |                        |        |

## IV. Rreis Chluchtern,

bestehend aus bem Amtern Schlüchtern, Steinau, Schwarzenfels und bem Ges richt Ramholz . . . . . 21,073

Dieß macht eine Cumme von 94,271 Emm. Bor bem Jahre 1820 betrug bie Angahl ber Ginwohner 83,988, Die ber Saufer 14,034 19).

16.181 Gimp.

<sup>18)</sup> Bgl. Bintopp's Befdreibung bes Grofbergogthums Frantfurt. Beimar 1812,

M. Encoti, b. EB. u. R. Bweite Sect. II.

<sup>19)</sup> S. bei Etothanbuch von Auteffen von 1876, wo nach bief diters dibling jum Gennet jurgt und vol. Ættern en nur Arte von Auffelfen 1833. Hit bie Amisteferiung aber Meg. En geit von des Etothefen bei Spffinfolfeischen Banh, von erunt Duuptide. Auffel 1778. Dief feitige Durftellung bet ebem. Meg. M. Ih. Datte, but her ber dem. Meg. M. Ih. Datte, but her ber der den gebruckten: geger. Befah. ber Groffdoft hannen Wängen berg, von beniefen Berfolfe pie num dieber berfahgt mobben.

defelben, D. (mit den berrich Gutern); 14) Dberissigs beim, D. (mit den berrich Gutern); 15) Oberrobendad, D.; 16) Bogborf, D. (mit den Autersäddern, 18)
Belissen Hofen, 17) Aumpenheim, D. u. Schl.; 18)
Rudigdeim, D. (mit dem berrich Borwerte); 19) Wachribuchen mit Wilpelmsdad, dem Gestundbrunnen und
dem Wild. hoff; 3usammen dermalen 19,547 Einw. und
ungef. 3640 Saufern.

IV. Sangu (Ctabt). Die Stabt Bangu, in einem Bintel, welchen ber Dain mit ber einftromens ben Kingig bilbet, und am Buß eines von Frankfurt lanas bem Mainftrom fich erftredenben Gebirgsftriches, unter beffen Steinarten bie von De Luc fcon bemertte Lapa auf einen benachbarten Bulfan binmeifet 20) . lieat in einer von ben Romern bis in's britte Jahrhunbert eingeschloffenen, und icon burch bie Ausbeute ber bis: berigen Ausgrabungen bon Urnen und Dungen merts wurdigen flaffifden Gegenb 21). Der Rame ber Stabt wie ber Burg, ber fie ihre Entftebung ober Erweiterung au verbanten bat, ift teutich (nicht von Sanno, ober ben Sunnen, fontern von Sagen, b. i, Sain unb Mue abzuleiten). Die alte Burg, ju ber ebemals ein Beibenthurm geborte, tann jeboch bie Forfepung eines romifchen Raftelle gewefen fenn. Bu ber gabireichen Burgmannfchaft, welche biefe Burg vor Beiten vertheis bigte , geborten bie von Breibenbach , Bellersheim (Riebefel), Brenbel von Somburg, Carban, Dorfelben, Sattflein, Debersborf, Dulghofen, Spechte von Bu-benheim und Schaben. Im 3. 1303 gab Raifer MIbrecht ber Alifabt Sanau bie Freiheiten ber Stabt Frankfurt; feit 1419, wo bie Tapferteit ihrer Burger ber Ufurpation eines Ergbifchofe von Daing ein Enbe machte "2), warb fie vom Grafen Reinbard II. gum Sauptfis bes ganbes erhoben, unter Philipp II. und Philipp Bubmig II. erweitert und befeffigt. In ber Cielle biefer Feftungewerte ftebn jest ein Parabeplat, eine Efplanabe, ein Rombbienhaus, Beughaus und Cols legienbau, Berte Bilbelme IX. 23). Bon ben gwei Pfarrfirden ber Altftabt ift bie 1493 gu einem Colles giatflift erhobene reformirte Rirche bas Erbbearabnifi ber Banau-Dungenbergiden Grafen feit Reinbard II. 34), fo wie bie 1658 erbaute vormalige lutheriche Rirche in ihrer Gruft bie letten Grafen von Sanau : Lichten: berg einschließt, welche jugleich bie alte Graffchaft regirten as). Außerbem finben fich in ber Altftabt bas fo genannte lutheriche Schulgebaube, fonft eine lateinis fche, jest eine Real : ober Burgerfcule (wie benn auch Sanau in neuerer Beit gleich ben übrigen furbeffifchen Provingialftabten eine Banbwertsfcule erhalten bat),

bas ebemals reformirte Gymnasium illustre ober bie bobe Panbesichule (fonft mit 10, jest mit 4 orbentlichen und 2 außerorbentlichen Lehrern), beren bumane unb liberale Stiftungsurfunde vom Grafen Philipp Lubmig Il. verbiente naber befannt ju fenn (bas Gebaube 1607 angelegt, tam erft nach bem Bojahrigen Krieg, in melchem Banau viel leiben mußte, 1665 gu Stanbe); ferner ein altes Ratbbaus, grei Baifenbaufer (jest combinirt und ermeitert), ein altes hospital mit einer Rirche, bie 1601 mit ber Jubengaffe angelegte Onnas goge, und bas am Enbe ber Stabt nach ber Rorboftfeite feit 1763 erweiterte und vericonerte Golof, mel ches auch bie Ranglei in fich fcbließt (bas atte Kangleis gebaube verbrannte mit bem Archiv 1849). Die gana regelmäßig und breit gebaute Deuftabt liegt fubmarts ber Mitftabt nach bem Dain gu, aus welchem gur Bes quemlichfeit ber Sanblung ein Ranal bis an ben Stabt. graben geführt worben ift (berfelbe reichte ebem as une ter bem Ball ber bis por bie Stabtmage, fo baf bie Baren in ber Stadt ausgefaben wurden). Gie ift ein Bert ber feit 1597 von Philipp Lubmig II. aufgenom. menen Ballonen und Dieberlanber, Die ber Retigion halber bieber fluchteten, jum Theil auch aus Rrantfurt, wo man fie unweife von Reuem befchrantte, übergingen. und erhielt 1600 und 1601 ibre eigene fapitulations. maßige Berfaffung. In berfelben liegen, bie alte, nur burch eine Dauer unterschiebene, boppelte Rirche fur bie wallonifche und nieberlanbifche Gemeinbe, ber große Marttplat mit einem iconen Ratbbaus, ein Sospital 26) und andere , fur bas Confiftorium , bie Beichnenatabemie und fur bie Sabrifen bestimmte, anfebnliche Bebaube. Die außerhalb ber Mitftabt gelegene, fleine, aber gur Sanblung gelegene Borftabt ftofet auf bie Ringia , mors uber eine fteinerne Brude fubrt, welche bei ber 1818 von ben Baiern bem nach Frankreich fich gurud giebenben Rapoleon gelieferten Schlacht wie Die Borftabt felbft ein Sauptangriffepuntt mar. Die Ungabl ber Ginmobner biefer Ctabt (beren großte gange 260, fo wie ihre großte Breite 210 Ruthen betragt), bat überhaupt feit bem 7jabrigen Rriege, in welchem Sanau mehrere Jahre bon ben Frangofen befest blieb, nicht verbaltnifmagig jugenommen, wobon bie Urfachen noch nicht gang flar finb a7). 1791 gablte man 12,045 Ginw., immer in ben letten 40 bis 50 Jahren gwifchen 11 bis 12,000; gegenwartig 10,388. (Die im furbeff, Statsbanbbuch von 1826 angegebene Angabl von 9634 Einwohnern bei 1471 Saufern ift etwas alter, und find babei bie auslanbifden Kabrifarbeiler nicht mehr, wie frubethin, mitgerechnet worben). - Die Bevolferung ber Altftabt jur Reuftabt belief fich im Jahr 1807 (in welchem in Sanau 540 Jubenfeelen gegablt murben) wie 43 gu 100, und gwar fo, bag bort auf ein Bobnbans 9, bier 8 Menfchen tamen. Der größte Flor ber Reuftabt be-

<sup>80)</sup> C. Spansurt Wagajin B. II. C. 37. E. IV. C. 9, mb byl, bagin 3. d. x. 9 pv 1 Separopsis van Schann C. 50. 2 11 Hgl. Spansurt Wagaj. B. II. C. 185. B. III. Chid 25., auch E. 18. C. 18. C.

<sup>26)</sup> S. über bie Armenanstalten überhaupt Ropp's Aopographie S. 115. 27) S. über bie frübere Bollsmenge. bas hanner Magagin, B. I. St. 18., und bgl. Ropp's Aopographie von hangu. S. 93,

67

fant bon ieber in ben meiftens von Kremblingen anges legten, in neuerer Beit giemlich berfallenen Goibs, Gils bers, Geibens, Bollens, Zabafss, Porzellans und wielen anberen Kabrifen, über beren Entftebung und frus beren Schidfale bes Sanguer Maggain intereffante Belebrung gibt 28). Begenwartig geichnen fich noch bie Golbs und Gilber :, Teppich :, But :, Tabats :, und eine neue Plattirfabrit aus. Zuch bat Banau noch eine Sammtund Geibenzeug :, eine Bollenzeug , eine Strumpfe, Danbichub : und Dubenfabrif, acht Leberfabrifen , mebs rere porgugliche Lichter = und Geifenfabrifen, Porgellans und Emaillemaler, Papier : und Rutichenfabritanten. Die aroften Speditionegeschafte, wogu ber Berfebr nach Frantfurt fo portheilbaft war, baben fich verminbert. Die beiben jabrlichen Deffen erbeben fich nicht viel über Sabrmarfte. Sanau ift reich an Diblen, benn außer ber groffen berrichaftlichen Ringiamuble, Die fonft aus 14 Dublgangen beftant, bat fie Edneibes, Ganbels holy :, Gemury :, Gips ., Tabale ., Papier :, Batts und Pulvermublen. Die Ctabt ift nicht bloß ber Gis ber burgerlithen Provingialbeborben, fonbern auch ber unter bem Großbergog von Krantfurt, einem Freunde aller Biffenichaften, errichteten metterau'ichen Gefells Schaft fur Raturtunbe (befannt burch bie Arbeiten Garts ners, Leisler's, 3. D. Ropp's, von Leonhard's und anberer geborner Sanauer) und ber von Wilhelm IX. (felbft einem Renner) gegrunbeten Beidnungsafabemie, welche bermalen amei orbentliche Lebrer und außer vies ten Chrenmitgliebern 85 tunftmaßige Theilnehmer gabit. (Unter ihren Boglingen tann man Buri, und ben in Bien noch lebenden Krafft anführen). Uber bie wiffen-Schaftliche Bilbung von Sanan gibt bas gwifden ben Sabren 1778 und 1785 erfcbienene Sanauer Dagagin einen binlanglichen Dafftab', unter ben Gelehrten ber bamaligen Beit zeichneten fich &. E. Canerinus, ber Er bauer von Bilbelmebab (beffen Cobn jest taifert. ruff. Finangminifter ift), Bergftrager und 3. B. Sunbesbagen aus 29). Aus bem Banau'fden geburtig find auch von Savigny in Berlin, Die Gebruder Grimm in Raffel und ber in Batavia gu frub berftorbene Raturforicher In ber Umgegenb von Sanau liegen bie Schloffer Philipperube (querft vom Grafen Philipp Reinbarb angelegt), Rumpenbeim am finten Dainufer Gest bem Landgrafen Friedrich gehorig) und bas 1709 ents bedte, 1777 bom bamaligen ganbarafen Bilbelm IX. mit ben iconften Anlagen verfebene und nach biefem feinem Coopfer benannte Bilbelmsbab, ob es gleich bermalen mehr von Gefunden als Kranten befindt mirb 10), Much fann man noch bemerten, bag an ben Grangen bon Sanau zwei in ber Kriegsgeschichte beruhmte Orter liegen, Steinheim, wo Guffav Abolf fich eine Beit lang aufhielt und von wo er einen Befuch in Banau ab-

28) Bant VI. St. 49. 50, 51. 52. pom Cribenbau vergt. B. 1. St. 26. von ben Zabafsfabrifen St. 41. 43. Strieber's beff. Gelehrtengefcichte. SO) Bgl. Danau und Bitbeimebab aus ben Briefen eines Reifenben im teuliden Merritur 1785. Stud II., und bie 1792 aus ber Schweij batiete Schrift: über Bilbelm IX. und beffen feche erfte Regirungejabre.

flattete (wie benn Sangu von jeber viele gefronte Baupter in feinen Dauern fab) und Dettingen, to im 7idbrigen Rrieg Die befannte Schlacht amifchen ben 215 liirten und Frangofen worfiel.

V. Sangu. Dief ebemalige faifert., fo genannte Freigericht beftand aus 5 tatbolifden, burch BBeinbau fich auszeichnenben Dorfern Comborn, Berbach (bem alten Gibe ber im 12ten Jahrhunderte ausgeftorbenen Grafen von Berbach), Altenmittlau, Reufeß und Borbach, und mar amifchen Sanau und Daing gemeinschaftlich. Begen ibrer aufammenbangenben Lage fint gegenwartig biefe 5 Dorfer, fo wie bas Umt Altenhaflau, mit bem Amte und Kreife Belnhaufen bereinigt.

VI. HANAU (Schlucht von). : Durch bie Rieber lage bei Beippig (18. Dctober 1813) mar Dapoleons Berrichaft in Teutschland vernichtet. Es blieb biefem anerfannt großen Relbberrn noch bie fcwierige Mufgabe, Die Refte feines Deers mit moglichft geringem Berluft uber ben Rhein gurud ju fuhren, um ber mahricheinlich balb nothigen Bertheibigung ber Reichsgrangen einen Erfolg gu fichern. Im techten Ufer bes Stromes noch eine Schlacht angunehmen mar fur ibn boppelt gefahrlich : einmal, weil bas moralifche Princip in feinen Eruppen einen gu ftarten Stoß erlitten batte, bann auch, weil bas unter Brebe vereinigte baiern softreichs fche Beer bie Berbinbungepuntte mit bem Rheine tag: lich mehr bebrobte und jeben noch offnen Beg gur Rets tung verfperrt haben murbe, fobalb Rapoleon mit ber Armee noch langer im Inneren Teutschlanbe verweilte. Mittels einer aludlichen Taufdung feiner Befieger und burch jene Lauheit, bie nach großen Ergebniffen meift bei verfolgenben Beeren eintritt, mar es bem Raifer gelungen, faft nur von Streifpartien und einzeln vorgeeils ten leichten Truppencorps belaftigt, unaufgebalten bas Plateau ber Rulba = und Ringigquellen amifchen bem Bogelsberge und ber Rbon ju erreichen, mit geringem Berlufte burch bie Baffen, nicht ohne bedeutenben burd bie rafflofen Dariche und bie Entbehrungen feiner Eruppen.

Die Gnise bes baiern bftreichiden Beers, bas unter bem General Grafen Brebe, 60.000 Dann fart. meift aber aus neuen Truppen beftebend, in Gilgugen von Braunau über Landebut, Donauworth, Mordlingen, Dinfelsbuhl, Ansbach und Uffenheim berangezogen, groei Tage lang burch bie Groberung von Burgburg aufge halten worben, bann auf Michaffenburg und von ba gegen bie Sauptverbinbung napoleons mit bem Rheine porgerudt mar, erreichte ain 28. Dctober Sanau, murbe jeboch burch eine fast gleichzeitig von Gelnhaufen ber anrubernbe feindliche Abtheilung von bort verbrangt; -erft in ber Racht fonnte bie Stadt burch Infanterie neuerbings befest werben. 2m 29ften Dorgens, nach Anfunft bes Sauptcorps, feste ber Bortrab fich gegen Belnhaufen in Bewegung, warf bie auf ber großen Strafe aus bem Balbe bei Langenfelbold bebouchirenbe Avantgarbe bes Fembes gurud, traf jeboch bei Rothen: bergen auf überlegne Dacht und mußte fich bier, fo wie eine im Ringigthale vorgefchidte offreichiche Brigabe,

eiliaft gurudgiehn. Die Armee Rapoleons gewann bem= nach mabrent bes Tags bie befdwerlichen Engpane im Ringigthale bei Gelnbaufen und rudte unaufbaltfam und augenicheinlich im Ruden nicht gebrangt, mit Ubermacht gegen Brebe's beer por, bas am Boffen Morgens eine Stellung pormarts banau genommen, ben rechten Riugel an bie Ringig gelebnt, ben linten über bie Strafe pon Gelnhaufen ausgebebnt, mit bem Bortrab aber ben Banquer Balb befest batte. , Rapoleons Deer mar ungefahr 60,000 Combattanten mit 200 Gefchusen, bas perbunbete beilaufig 36,000 Mann mit 120 Beidunen ftarf.

Ein rafcher Angriff ber Frangofen marf bie baierns fchen Portruppen balb aus bem Balbe und nothigte fie gum Rudgug auf bie Dauptftellung, mo eine gabl= reiche Artillerie, por ber Ditte ber Pofition vereinigt, bas Bervorbrechen ber feinblichen Sauptmacht aus bem Balbe faft brei Stunden lang aufhielt, mabrent ber rechte Alugel ber Berbunbeten gleichfalls einen Angriff bes Reindes gurudwies. Ingwifden batte Rapoleon ben großten Theil feiner Truppen in bie Linie gebracht; ein allgemeiner Ungriff auf ben Mittelpunkt ber Stellung Brebe's gelang vollftanbig, eben fo ein burch 50 Gefchuse unterfluster Anfall auf beren liuten Riugel. Das Gentrum und ber rechte Flugel ber Berbunbeten wurden an und uber bie Ringig geworfen; an ber gams bopbrude, eine Biertelftunbe oberhalb ber Stabt, feste fich biefer, und nahm ben bart gedrangten Mittelpuntt einiger Daffen auf; bod verloren bei ber Gile bes Rud's jugs, Biele ibr Leben im Stuffe, an beffen lintem Ufer, fuboftlich an ber Afchaffenburger Strafe beibe Abtheis lungen bes beers eine Stellung nahmen. Blugel marf fich nach Sanau, und hielt fich bort bie Racht binburch gegen zwei frang, Corps, mabrend Ras poleons Sauptheer unaufhaltfam um bie Ctabt berum ben Bug auf Frankfurt fortfebte. Sanau gerieth mabrend ber Dacht burch frang. Daubiggranaten in Brand. Mm Morgen bes 31. Detobers raumten bie Berbunbes ten bie Stabt und jogen fich auf ibre Sauptmacht jurud. Um 8 Uhr befetten bie Frangofen Sanau, und Rapoleon befahl, um biefen wichtigen Stuppuntt, fur neue Angriffsoperationen fort ju benuben, jugleich auch ber noch bei Belnhaufen befindlichen Urrieregarbe unter bem Darfchall Bergog von Trevifo Beit gem Borbels auge nach Frantfurt gu verschaffen, bem 4ten und 6ten Corpe, auf bas linte Ringigufer uber gu gehn und bie Bortheile bes erfochtenen Gieges ju verfolgen. Rach furgem Biberftanbe mußten Die Berbunbeten Die gam= bopbrude verlaffen und fich gegen ben Dain gurud gies ben: burd bie Referve verftartt, brachten fie jeboch bas Gefecht jum Stehen. Sanau's und jener Brudenwiebers gewinn bebingten inbeg bie Entscheibung; Graf Brebe befchiof gur Diffenfive uber gu gebn. Er felbit feste fich an bie Spige einer bftreichichen Brigate, gewann ein Thor und rudte, bie Frangofen vor fich ber treibend, burch bie Stadt ber Brude ju, wo feine Bermunbung und ber Umftant, bag es ben Teinben gelungen mar, ben bolgernen Theil berfelben ju verbrennen, und bas rechte Ufer burch eine gabtreiche Artiflerie gu fcbirmen. ben Rortidritten ber Berbunbeten ein Enbe machten und ben Frangofen ben Abgug nach Frankfurt geftatteten. Dapoleon batte bemnach bas Dogliche erreicht. Brebe bas Doaliche geleiftet. Der Berluft ber Berbunbeten in biefer Stagigen Schlacht belief fich auf mehr als 9000 Totte und Bermunbete. Die Frangofen verloren; mit Ginfdlug ber Gefangenen, uber 14,000 Mann.

(Benicken.) · VII. HANAU - LICHTENBERG. Gefdichte und vormaliger Beftanbiber Braffchaft. Die Banber, welche ehemals unter bem Ramen Sanau Lich. tenberg begriffen maren, und biesfeits und jenfeits bes Rheins im untern Gliaft gerftreut tagen , beftanben ute fprunglich aus ben Gutern ber Berren von Lichtenberg. ober Claremont, und von Debfenftein. Das Sauptichlof Lichtenberg lag auf einem erhabenen feilen Relfen bes masgaufchen Gebirges, von welchem man einen betrachts lichen Theil bes untern Elfaffes überfeben fonnte ; es ift 1678 ben Frangofen übergeben und befestigt morben. Ungeachtet, einer Trabition nach, bie von Lichtenberg fcon unter Lubwig bem Frommen follen in Unfeben geftanben baben, fo fintet man boch bor bem 13ten 3abrbunbert feine fichere Dadricht von ihnen. Damals wurde ein herr bon Lichtenberg Bifchof ju Strafburg. Der 1315 verftorbene Johannes von Lichtenberg mat Panbpoat bes Glfaffes, Salob, Dberpoat von Strafburg, peralich fich im 3. 1471 mit feinem Bruber Lubmig babin, baf biefer ibm mit Bemilligung feiner beiben Tochtermanner, bes Grafen Gimon Beder von 3meis bruden und bes Grafen Philipp bon Sanau (von Lichtenberg nachher genaunt) feinen balben Theil an Lichtenberg abtrat. Diefe Großmuth rubrte Jatob, ben Bebten feines Stammes, ber inbeffen vom Raifer Friedrich III. mar in ben Grafenftant erhoben worben, bem magen, bag er es noch bor feinem Tobe bei feinem Lebneberren bem Bifchof von Det babin brachte, bag bie beiben Zochtermanner feines Brubers gemeinfchafts lich und ju rechtem Erbmannlehn mit feinen Butern belehnt wurben. Er ftarb 1480. Rach einigen Streis tigfeiten mit bem Bifchof von Stragburg theilten Gis mon Beder von 3meibruden und Graf Dbilipp von Banau bie Graffchaft Lichtenberg. (G. : oben bie Befcbichte ber Grafen von Banau-Lichtenberg). Dofenftein mar icon porber burch eine Erbtochter an 3meibruden Dachbem aber fomobl Gimon Beder als auch fein Bruber Jafob, Graf von Bitich, obne mannliche Erben geftorben, brachte bes Letteren einzige Toch. ter Lubovica Margaretha ihrem Gemabl, bem Grafen Philipp V. von Sanau : Lichtenberg, 90 Jabre nach bem erfteren Ermerb (1570), bie anbere Balfte ber Grafe fchaft Lichtenberg, nebft ber Grafichaft Bitfch (mogegen 1606 bas Umt Lichtenberg von Lothringen eingetaufcht murbe) und ber Berrichaft Dofenftein. Die Grafen von Banau Lichtenberg, Die feit 1642 auch Daname Dungenberg geerbt, blieben nun im rubigen Befig bie- fes ganbes, bis ju ben 1676 vom Ronig von Frantreich unternommenen, ben ausbrudlichen Beftimmungen

bes meftphatifden Friedens jumiber laufenden, berüchtigs ten Reunionen; woburd ber Graf Friedrich Rafimir Die Unmittelbarteit uber feine Laute jenfeits bes Rheines verlor. Der lette Graf von Sanau Johann Reinbard, ber 1736 obne mannliche Erben ftarb, brachte es bas bin, bag burch ein tonigl. frang. Arret bie Graffchaft Bichtenbera fur ein Beiberlebn erflart murbe, fo bag feine einzige, mit bem Erbpringen von Beffen : Darmftabt Lubwig VIII. vermabite Tochter und ibre Leibeberben ihm fuccebiren tonnten. Die furfachfifden Unfpruche megen ber auf Die Reichbleben 1625 erhaltenen Uns wertschaft erklatte ber hohe Rath von Rotmar sitt nich-tig, besondere weil dieser Forderung bei der Ubergabe bes Elsasses an Frankreich keine Erwähnung gescheben, und weil Raifer Jofeph I. 1707 ben Grafen Johann Reinbard II. mit ben banaufchen Reichsleben im niebern Eifaß belieben. Deffen:Darmftabt bebiett bie Lich: tenbergichen ganbe bis jum Luneviller Frieben 1801, in welchem ber jebige Großbergog ben am linten Rheins ufer gelegenen Theil berfelben mit 28 D.Reilen unb 79.000 Ginmobnern an Franfreich und Baiern verlor. worauf im Reichebeputationefcbluß bie Abtretung bes Reftes namlich ber Amter Lichtenau und Bilbfiebt mit 4 DDReifen und 12,500 Ginwohnern an Baten folgte. (Rur biefe und andere Abtretungen erhielt Beffen-Darm= fabt erft bas Bergogtbum Befipbalen, 1813 aber, als biefes Land an Preugen tam, Dibeinbeffen gur Ents foabigung). Die Braffchaft überhaupt, wie fie gus lebt ber Großherzog von Beffen befag, beftanb 1) aus ben im Elfaß liegenden, feit 1676 unter fraug. Sobeit geftandenen amtern, 2) aus ben Emtern Lemberg im Weftrich, Wildfabt und Lichtenau biesfeits und jenfeits bes Rheins, 3) aus bem Amt Schafbeim in ber Bets terau. A. Elfaffifche Umter, namlich Buchsmeiler (Buxovilla, Bouxviller), Ingweiler, Neuweiler (Neovilla), Pfaffenhofen, Brumt (Brumat), Bolfisbeim, Befthofen, Bord, Batten, Offenborf. Gie liegen ger: ftreut in bem jebigen frang. Departement bes Dieberrheins, bem Begirt von Stragburg, Weißenburg und Caperne, in einer fruchtbaren, pon ber Dober (Die amei Stunden vom Schloß Lichtenberg entspringt), ber Gorre und andern fifdreichen Baden, Die auch jum Trante port bes Bolges aus bem Basgau bienlich finb, bes wafferten Gegend '). Dieß maren bie alten lichtenberg. fchen Stammauter ze, unter frang, Sobeit. Die Bors rechte eines Grafen von Lichtenberg por anbern frang, Bafallen (burch lettres patentes ertheilt) beftanten in ber Betreibung ber Bergwerte, in ber Befreiung vom Rotariat, einer eigenen Ranglei, ber Berleihung aller Stellen im Banbe, auch ber Beamten, Die aber ber fatholifden Religion jugethan fenn mußten. Geine Gin: tunfte floffen nicht blog aus feinen eigenen Gitern, welche betrachtlich maren, aus ben berrichaftlichen Balbungen und Beiben, fonbern auch aus ber Accife vom

1) C. über bie phpfifde Beidoffenbeit überhaup: bie Radricht von ber Graficoft Danau-Lintenberg im Danau'fden Magain B. Ville Et 31. 36.

Cals, vom Dieb, von verfteigerten und verfauften Gus tern (ber Pfuntgoll, von jebem Livre 4 Deniers), aus bem Domgelb ober ber Mceife bon Bein und Bier (ven jeter Dom Bein 1 Livre, und 4 Cous nebft bem Preis von 4 Dag ausgezapften Beines), von tem grucht und Beinzehnten (ber übrigens meiftens ben tatholifden Stiftern und antern Decimatoren guffel), vom Frobns gelb (Abgabe von icher burgerlichen Rabrung, und vom (Befpann), bon bem 12 Cous Saber (ba bie Gemeinben eine feftgefeste Quantitat Saber fur 12 Cous bas Biertel liefern mußten), bon bem Zobesfall, ber Bebe, und ben Mublzinfen, und betrugen nit ten anbern Amtern ber Graffchaft wohl 1 Million Livres. Dagegen burfte er im Elfaß weber Truppen anwerben noch balten, batte fein Recht über Beben und Job. burfte feine neue Auflagen, feine Bolle auflegen, feine Dunge fcblagen; bie Collegia in Buchemeiler, bem Sauptort, waren eingeschrantt, von ben Musfpruchen ber Regirung bafelbft murbe in allen Fallen appellirt, ber Chauffees bau warb burch fonigl. Infpecteure birigirt; auch bas Poffmefen mar Borrecht bes Ronias, weider Muftagen nach Gefallen machte; fo taf ein Dann von 50 lidern, an Ropffleuer, Lingtieme, Bruden: und Marechauffees gelt, jabrlich ungefahr 150 gipres burch ben jabrlich gemablten Burgermeifter ber Gemeinte an Die Jutentang liefern mußte. Die Appellation gefchab von ber Regis rung in Buchemeiler an bas Conseil souverain gu Rolmar, bon ba in einigen Sallen an ben Staterath au Berfailles: bobe Kriminalfalle geborten nach Rolmar, Laubstreicher und anteres Ranbgefindel wurde in Etrag: burg bon ber Darechauffee verbort und gerichtet. Dit ber Religion batte es folgende Bewandtnig. Geit 1540 batten Bucer und Raspar Bebio bier bie evangelifche Lebre eingeführt, aber unter bem frang. Ginfluß ließen fich Familien und gange Dorfer wieber gur fatholifchen Religion bewegen, ju beren Bortheil ungeachtet ber vertragemäßigen freien Religionenbung mertwurbige Bers orbnungen gegeben murben: 1) wo in einem Ort ficben fatholifche Burger maren, murbe ihnen bas Chor ein geraumt. 2) Alle Beamte und ibre Gebilfen mußten fatbolifch fenn. 3) Chen fo alle unebeliche Rinter. 4) Die Schuldner, melde ben fatholifchen Rultus annahr men, waren auf 3 Jahre von ber Berfolgung ber Glaus biger frei. 5) Wenn Altern tatholifd murten, mußten bie noch nicht confirmirten Rinter ibnen folgen. 6) Die Tranungen gwifden Butberanern und Ratholif.n verriche tete ber fatholifche Geiftliche, und bie Rinber folder Eben mußten ohne Unterfdieb bes Befchlechts fatholifc merten. 7) Rein Ratbolit, Biebertaufer ober Bube burfte gur lutberichen Confession übergeben. Die gutheraner flanten unter einem befonbern Confiftorium, bie aus ber Schweig ober Frantreich bieber gefluchteten Reformirten befuchten ibre Rirden, und murten von ihren Beiftlichen beforgt. Die Wiebertaufer verfammels ten fich ungehindert, aber ibre Leiden mußten auf ben Gottebadern ber Protestanten begraben werten. Die Rirchenordnung ber Lutheraner fam mit ber murtem. bergiden überein ; ihr Gottesbienft mar ohne alles Geprange, wie bei ben Reformirten. Die Schulen waren im Gangen fchlecht; nur in Buchsweiler fonnten junae Beute auf bie Atabemie vorbereitet werben. Folgenbes mar ber Beftand ber einzelnen Amter: 1) Buchemeis Ier, bas großte, beftanb aus bem Sauptort, bem Gis ber Regirung, ber Renttammer, bes Confiftoriums und eines Rabbiners, unter bem alle Juben in ber Graffchaft fanben, auch ber Refibeng bes Lanbgrafen von Darms fabt, ebe Dirmafeng bagu gemabit murbe, und ben Dorfern Riebbeim, Rieber : und Dberfulbbach, Ernola: beim, Imbbeim, Griebbach, Breunsheim (Brinfen), Bottesbeim, Beisweiler, Delebeim, Dungenheim, Reits weiler und Gimbret, Ringenborf nebft Bichertheim unb Billgottebaufen (Bilebaufen), Rirrmeiler, Rofelsbaus fen. Babereborf, Ifenhaufen, Bobfrantenbeim, Bob= abenbeim, Bollenheim und Durningen (welcher Drt nur aum Theil banau'fc mar). 2) Ingweiler, aus bem Stabten gleiches Ramens, an ber Mober, mit einem herrichaftlichen Schlof und einer Rirche, worin einige alte Grafen begraben liegen, Lichtenberg, einem Dorfe unter bem alten Chlof im Basgau, Rippertsmeiler, mo Graf Jatob ber lebte vom alten Saufe Lichtenberg begraben liegt, Mimmenau (in beffen Rabe bie Glas-Dietesbeim (nach Dberbronn bin) und bem uber ber Corre a'gelegenen Dorf Ingenheim. 3) Reuweiler (mit Ingweiler fonft vereint) beftanb aus bem Stabts chen gleiches Ramens am Bacgau, bem Gis eines alten Benebiftinerftifte St. Petri und Pauli, feit 1736 eines Frangietanerhospitiums von 8 Mitgliebern, unb einigen Bofen und Dublen. 4) Pfaffenbofen; bier liegen Pfaffenhofen, ein Ctabtden an ber Dober, mo 1633 bie Lothringer und Oftreicher von ben Schweben gefchlagen murten, Dietermotern, wo ein altes Colog ber Berren von Gapling ftebt, Dbermobern, Mitborf nebft Edenborf, Schwindragheim an ber Strafe nach Strag: burg, Offweiler gegen ben Basgau fin, in beffen Rabe bie alte, 1368 gestiftete Kommenthurei Dhan noch in Ruinen fichtbar ift. 5) Brumt ober Brumat, gegen Strasburg ju; ju bemselben Amt gehören Brumt, ein großer Fieden mit einem furftlichen Schloß (bei ben Romern Brotomagus, jur Zeit Chlodwigs ging bier bie große Strafe burch, jur Beit ber teutiden Berrs fchaft mar es eine ummauerte Ctabt, bie 1674 abaes brannt murbe); ferner bas benachbarte Stephansfelben. ein altes Auguftinerflofter vom Grafen Stepban von Borb 1220 gestiftet, nachher ein Urmen: und Rinbel: baus und facularifirt, und bie Dorfer Rrautweiler, Bals beubeim, Gries, Beilbruch, Rurgenhaufen, Genberte beim, Bietlenbeim, Echwersbeim, Mittelhaufen und Borbt gegen ben Rhein ju, faft alle ausgezeichnet burch Pferbezucht. 6) Bolfisheim, beftebent aus bem Dorf gleiches Damens, eine Stunde von Strafburg. mo bie Reformirten biefer Ctatt fonft nach einer Bers gunftigung bes Grafen Friedrich Rafimir, (beffen Be: mabling eine Tochter George 1. von Unhalt : Deffau res formirt war), ihren Gottesbienft und gwar vermoge tonial. Befehle in teutider Sprace bielten: und Sans

genbietheim. 7) Befthofen (beffen Beamte auch bas Amt Bolfisheim verfah), bas ift Befthofen, ein Stabtden und Bleden, mit einer alten, gothifch gebauten Rirche für Ratbolifen und Lutheraner, Balbronn, Trenbeim (awifden Sanau und ben Baronen Rlacheland fonft gemeinfam), und noch folgenbe, gur alten Berte fcaft Dofenftein fonft geborige Dorfer: Bolfdbeim, Ablenweiler, Bengweiler, Reicharbemunfter. 8) 2Borb. feitwarts Sagenau, mit bem uralten, vermutblich icon ju ber Romer Beit gebauten Stabtchen Borb. fonft eis nem ber pornehmften Orter im Basaeu, baneben Spache bach (mo por 200 Jahren remifche Garge ausgegraben worten), Morebrunn, Diefenbach, Dbernborf, Preunfchborf, Gereborf, Ditfdborf, gampereloch (mo Steinot aus ber Erbe quillt), Griesbach (gemeinschaftlich fonft mit ben Belitern ber Graffchaft Dberbronn), Langenfulibach und Rieberfteinbach; wo bas Schlof Bafenflein, und bei Bereborf eine 1518 vom Grafen Reinbarb von Breibruden erbaute Ravelle mit einem Dbfervantentiofter liegt. 9) Satten (welches mit bem borigen einen Amtmann batte), ein Theil bes alten Satts gaues, welches von ben herren von Rledenftein an bas Baus Lichtenberg tam, in welchem bie Bauern, welche ber Bergog Unton von Bothringen befiegte, 1525 febr Dieft Amt begreift bie Dorfer Bats gefchaftig maren. ten, Dber: und Rieberbetfcborf, Schwabmeiler und Reimersweiler, Rittershofen; in berfelben Begent liegen auch Rublenborf, Leuteremeiler und Bubel, mo ber lebte Berr von Rledenftein bearaben liegt. 10) Amt obes Stab Dffenborf, am Rhein (vom Umtmann gu Brumt beforgt). Es geborte bagu Dffenborf, Berelisbeim, Rohrweiler, Dberhofen, ber einzige Ort biefes Stabs, ber Die fatholische Religion bei bem Unfang ber frang. Dberbobeit nicht annabm. Gin anderer Ort bier, ber vom Drufus feinen Ramen baben foll, Drufenbeim, flegt beim Ginfall ber Mober in ben Rhein. 11) Die Berricaft Rutgenbaufen bei Gulg, ebemale ber Donaften von Aledenftein Dachftul, bann bes Pfalggrafen Raris Guftav's, nachmaligen Ronigs von Comeben. feines Schwefterfohns, Rarl Buftav, von beffen Tochter Chriftiana Juliana, Gemablinn Bergogs Bilbelm von Gifenach fie bie Bemablinn bes Grafen Jobann Reinbarb II. von Bangu, Dorothea Friederita von Unsbad, erfaufte, und ihrer Tochter ber Bemahlinn Lubwige XIII. von Beffen Darmftadt überließ. Rachber befagen fie ber ganbgraf und bie Rachtommen bes Pringen Georg von Darmftabt mit ber Martarafinn von Baben ge-Gie beftand aus ben Dorfern Riebermeinschaftlich. und Dberfubenhaufen, Felbbach, Boelbloch, Mertweiler, Mattftal, und einem Theil von gufan. Die barmftabt= fchen Pringen Friedrich und Chriftian befagen auch bas Dorf Burchhaufen bei Babern, ein ehemaliges Leben berer von Bolg, nach ihrem Abgang in mannficher Linie. Die vorzuglichften anbern lichtenbergichen Bafullen wo ren bier bie Berren von Ganling , Rathfambaufen, Durfbeim, Glaubis, Daban u. f. m. Unter ben alten verfallenen Schloffern find ju bemerten : Debfenftein auf bem Gipfel bes Basgaues, Bunenburg binter Reuweis

ter. Bafenberg beim gleichnamigen Dorf 2). B. Die Amter Lemberg im Beftrich, fo wie Bilbftabt und Lichtenau biesfeits und jenfeits bes Rheins, Das Amt Bemberg, in bem Theil bes vogefifden Ges birges, welches bas Elfag vom alten lothringen und ber Pfala ichieb. jest baiernich zum fublichften Distrift bes Rheintreifes, bem von Zweibruden geborig und großten Theils im Ranton Dirmafens gelegen, mar ein bes trachtlicher Theil ber ebemaligen Graffchaft Lichtenberg: ebe gandgraf gubmig IX. Pirmafeng gu feiner Refibeng ermablte und gemiffer Dagen fcuf, mar es ein großer Balb mit einigen gerftreuten Dorfern, beren Ginmohner faft gar feinen Aderbau trieben; ein Jagorevier voll fconer großer Birfche, Gber, Luchfe, Bolfe und Birtenbubner (bie alle verschwunden find). Daraus ift eine fruchtbare Begend von fart bewohnten Dorfern . mobl angebauten Sofgutern und blubenten Aluren geworben. welche außer bem iconften Brenn :, Bau . und Chiffse bols (womit eine Beit lang bie Sollanber verfeben murben), vortreffliches Rorn (Roggen) und Safer, ziemlich guten Beigen (bie Gerfte ift etwas flein und fribig) und vortreffliche Kartoffeln ober Grundbirnen bervorbringt, und beffen Ginfunfte, fruber 4000 Gutben jabr= lich, fich unter bem letten ganbgrafen auf 50,000 Guls ben beliefen 3). 3m Anfang biefes Jahrhunderts gabite man barin 12,880 Ginm. (meiftens Ratholifen). gange Amt gerfiel in in zwei Theile, bas eigentliche Amt Lemberg, und bie Schultheißerei Barenthal. 3enes beftand aus Pirmafeng (Unfangs einem Klofter nach Pirmanus, einem Schuler Benebitts genannt, bas bier: auf nach hornbach im Bweibrudichen verlegt murbe, bann einem Dorfchen mit einem Jagthaus bes lebten Grafen von Sanau, bann einer Ctabt und Refibens bes Landgrafen Lubwigs IX., welcher bier ein mufter: baftes Regiment Grenabiere errichtete, und bei 9000 Denfchen verfammelte, ein großes Erergierbaus, Rafer: nen, Rirchen, Rath - und Coulbaus erbaute), aus Lemberg, por Beiten bem Sauptort, in beffen Rabe bie Ruinen bes alten Bergichloffes fich finden, brei und zwanzig Dorfern (Finningen, Rroppen, Eppenbrunn, Bulft, Schwair, Trulben, welche alle von Lothringen gegen bie Graffchaft Bitich eingetauscht maren, Riebels berg, Bingeln, Mit : und Reufimpten, Erlenbronn, Gersbach , Tehrbach , von tirolifden Daurern errichtet, Reu : und Mttfrofchen, Donfiebers, Burgalben, Rifch: weiler, welches jum Theil leiningen'ich mar, Socheinobe, Dondsweiler, ebemals gemeinschaftlich mit Baben, Rus pertemeiler, Dberfteinbach, in beffen Rabe bie Ruinen ber gerftorten Berafcbloffer Aledenftein und Lubelbarbt liegen, Lubwigsmintel, neu gebaut), und einer großen Menge Sofguter. Bu ber Schultbeißerei Barentbal ges borte bas Dorf gleiches Ramens (wo alle Bierteljabre in ber luther'fchen Rirche fich bie Reformirten ber Ums

HANAZO ober ANAZO, ein afrikanischer Juss, bet eine Anazo, ein afrikanischer Lean D. jum indbianischen Decane nimmt: nach Salte Katte scheiber er bie Asuber Galle war ber kandschaft Mara, aber sien kauf ist auf bersteben nicht ausgezeichnet und zweiftlichaft bleibt, ob er aus bem Gabalete und Ansona justammenssiele, und weiterhön unter bem Ramen Basso eine Wändung in bem Decane sinde ober sich im Gande vertiere.

HANCARVILLE (Pierre François Hugues, ges nannt Ritter von), Ditglied ber Afabemie ju Conbon und Paris, mar ben 1. Januar 1729 ju Rancy gebos ren, biente einige Beit als Sauptmann bei ben murtenbergiden Truppen, und ftarb ums Jahr 1800 in Rom. Er bat fich als Archaolog und Runftfenner burch bie Berausgabe folgenber Berte befannt gemacht, bie obne feinen Ramen erfcbienen: Collection of etruscian, greecian and roman antiquities from the cabinet of W. Hamilton; auch mit einer gegen über flebenten frang. Uberfebung, unter bem Titel: Antiquites etrusques, grecques et romaines tirces du cabinet de W. Hamilton. Neap. Vol. I. et II. 1766. Flor. Vol. III. et IV. 1767. fol. mit 219 Rupf. Gine neue Musgabe, bie 1801 - 1808 gu Floreng in 4 Bben in Fol. ericbien, ift weniger icon colorirt. Recherches sur l'origine. l'esprit et les progrès des arts dans

gegenb versammelten), Philippsburg, ein Dorf mit eis nem verfallenen Schloß, in welchem vor Beiten ein Graf von Sanau mobnte, und gebn an ber elfaffifchen Grange liegenbe Sofguter. Much liegen bei Barenthal amei gerfforte Bergicbloffer, Ramflein und Areneburg .). Die Amter Billftabt und Lichtenau geboren jest jum babenichen Ringiafreis. Benes, auch Rort ges nannt, beffen Sauptort auf ber Strafe von Rebl nach Dffenburg liegt, entbiett in gebn Dorfern und Weilern (Quenbeim, Edartsweiber, Seffetburft, Sobnburft, Rort, Dbeishofen, Reumuhl, Querbach, Legelsburft, Bols: burft. Canb und Billftabt felbft), im 3. 1800 4901 Einwohner; biefes fonft aus fechezebn Dorfern und Sieden beftebenb (Bifchofebeim jum hoben Steg, jest bem Gib eines Bezirfsamts, Lichtenau, jest einer Stadt, Altfreiftatt, Membrechtshofen, Sausgereuth, Bobers-weiber, Diersheim, Solzhaufen, Belmtingen, Grauelebaum, Ling, Sobbubn, Deufreiftatt am Rhein, iebt eis ner Stabt, Bierolehofen, Scherzbeim, Dudenfcopf), gabite bamale 6749 Ginm. 1). C. Das aus ber alten Berrichaft Babenhaufen berruhrende Amt Chafbeim auf bem Dbenmald an ber baiernichen Grange, jest großbergoglich beffifd, und jur Proving Ctartenburg geborig, beftanb aus ben Dorfern Chafbeim (mit einem von favignpiden Sof), Spibaltbeim, Diegenbach, Sarpertsbaufen und Schlierbach. Es enthielt 1801 3043 Einm., jest 39126). (Rommel.)

<sup>2)</sup> S. Schweighäuser Monumens de l'Alsace (1825), übere haupt aber, außer Schöpffin Alsatia illustrata, bas handurr Maggalin, B. VIII. St. 31. 36 und 52.

Baggalin, B. VIII. St. 24. 25.

<sup>4)</sup> Egl. bas Isfit Gind bes hanver Woga, a. a. D. 5) Bgl. Bunbfaub, heffen u. f. w. Lempo 1801. S. 642 u. f. w. 6) Bgl. Denf. a. a. D. mit ber salfabygen Erbefchreibung von Gaspart, haft u. f. w. Banb V. Abth. 1. S. 248.

la Grèce, sur leur connexion avec les arts et la religion des anciens peuples de l'Inde, de la Perse, du reste de l'Asie, de l'Europe et de l'Egypte. Londr. 1785. 4. mit Inbegriff der Supplements 3 Bbe und 85 Aupf. Veneres et Priapi uti observantur in gemmis antiquis. Lugd. Bat. (um 1780) Vol. II. 4. mit 55 Rupf, und in Rupfern gestochenem frang, Tert, Gine frubere Musaabe biefes Berts, in etwas großerem Kormat, ericbien ju Reapel um 1771. Monumens de la vie privée des douze Césars, d'après une suite de pierres gravées sous leurs règnes. Caprée, 1780. 4. mit Rupf. Reue Musgabe mit einem febr erweiters ten Commentar, an welchem ber Abbe le Blond ben meiften Antheil batte, unter bem Titel: Monumens du culte secret des dames romaines, pour servir de suite aux monum. des douze Cesars. Ib. 1784. 4. m. Rof. Gin Rachbrud beiber Banbe erfcbien 1782 -84. gr. 8. in 2 Bben, und 1787. 4. in 2 Bben. Mue biefe Berte find vornehmlich ber Rupfer megen micha tig, benn Bancarville's Ertlarungen laffen viel ju muns (Baur.) fcen übrig \*).

HANCOCK, ber Ramen mehrerer nordameritas nifcher Graf : und Ortichaften : 1) einer Graffchaft im State Georgia an ber Matamaba, 1820 mit 12,734 Ginm., morunter 6863 Sflaven und 24 freie Farbige; ber Sauptort beißt Gparta. 2) einer Graffc. im State Maine an ber Rufte, vom Denobicot burchfloffen, ber fich bier in bie weite Penobscotbai munbet; 874 D.DR. mit 31,071 Bewohnern in 21 Ortich., worunter Caffine ber Sauptort ift. Solgverfebr und Fifchfang machen bie Sauptgewerbe, und 1796 batte bie Grafichaft jum Dans bel bereite 11,507 Zonnen in Cee. 3) einer Grafichaft im State Diffifippi, bie erft feit 1817 in Gultur ges legt ift und 1820 nicht mehr ale 1594 Ginm, und barunter 452 Stlaven gablte. Gie ftogt an ben Gee Borgne, moran fich bie St. Louisbai ausbreitet, und bat jum Sauptorte Chielbeborough, worin bie Univerfis tat bes Ctats errichtet ift. 4) einer Grafichaft, Die erft feit 1817 aus bem vormaligen Inbianergebiete im State Dhio abgetheilt ift, vom Blanchard bemaffert mirb, und im Genfus von 1820 noch nicht begriffen fenn fonnte. 5) einer Graffchaft im State Illinois, Die feit 1822 aus ber Grafichaft Babafb abgeftedt ift. 6) Ortichaften in Daffachufette, Reunort, Bermont u. a. (G. Hassel.)

HANCORNIA GOMEZ (f. Beitråge jur stora Brofiliens vom Bring; War vom Reuwie bin ben nor, act. Cass. nat. cur. XI. p. 1.). Eine Pflangengattung auß ber nathrichen Familie ber Gontotern, umb jur erflen Debnung ber jüusten Einnesten Staffe gehörig. 33r Charatter ist: ein sehr stenen, bie Staubfalbt, ein weit offen stehenber Gorollenfaum, bie Staubfaben innerbalb ber Gorollensbire; bie Narbe gweigespatten; bie Staubt eine einstderigt wielfamige Berer. 1) H. speciosa Gom. mit ablangen seberartigen, etwoß sueesbieten, unbehaarten Brüttern, umb em Unb ber Bweige siehenben, meistens beröbumigen Blübtenflieten. 29 II. pulvescens Mart, mit ablangen, lang gugefribeten Blattern, welche, wie die Awsige fein behaart sind, mud mit am Ende stehenden ungestietten gabeligen Afterbolden. Beide Arten sind in Benslien gu Spaule, und lollen wohlschmedemde Beere tragen. S. Spreng, syst. 1, 671.

Hand, die, anatomisch, s. Gliedmasse. Hand, die, antiquarisch und historisch, s. Cheiro-

logie, Th. XVII. S. 235 ff.

HAND. Didterifche Pfiege berfelben. Sie besteht in einer zwechnößigen Kultur ber Schnebe, besowhere beim weiblichen Geschiechte, zu Nabels und andern techenischen Archiechten, und bei Monnern und Beistern zu biefer ober jener mechanischen Beschästigung, z. B. zum Schreiben, Sichnen, Walen z., zu gewurstellsstillichen hehren eine, feinen kunstmanische und werten eine, zu einer Stellfigen zu der eine feine, seichte hand erforberm. Soz. fallies Kenischlieft und möglichse Verschonung sosher wie Beiber zum Annersbihre mit harten, gevom Arbeiten z. bliebt beir Dauupsscheiten. Beische iber Dauupssche

Angeborne Rlumphanbe, Bermachfung und Ubergabt ber Finger erforbern geitige Runftbilfe und finden fie. Die linte Sand muß man Rinbern zeitig fo gut gebrauchen lebren, als bie rechte. In ibre Rleiberarmel follten im Freien weber gu enge, noch au weite Banbichube anfchließen; bie beften im Commer find geftridte gwirnene, und im Binter floretfeibene ober famifchleberne. Dan laffe bas Rinb an feinen Fingern nicht faugen, und fpater fo wenig, wie moglich, in Erbe, Ganb und anberm groben Unrathe fpies len , verhate allen Digbrauch feiner Danbe und Finger überhaupt, woburch beren Gefühl abgeftumpft merben tonnte, und lebre es zeitig eigene Reinlich feit in Allem lieb gewinnen und uben; (vergl. unten Daut= pflege). Man gewoone es, Schreib:, Bleis und Beiduenfeber. Dalerpinfel ic. swifden ben Fingern leicht und geborig ju fuhren, an feinen Fingertnochel feft anaubruden, Die Saut wird leicht fcwielig barunter, und perunftaltet bie gange Banb. Die Fingernagel befcneibe man , bamit fie nicht in Saut und Bleifch einmachfen, alle Tage vorfichtig, gleich glatt und rund, nicht zu tieft eigenes Abnagen mit ben Babnen verfruppelt fie. Raube Fingernagel tann man taglich bebutfam mit Glas abichaben, bis fie glatt genug finb, und mabrent beffen Bachsbutchen baruber fleben. Dber man reibe fie mit ben frifchen Blattern bes Meerpor tulate (Atriplex Halimus), ober mit einem in Beineffig getauchten Schwammchen. - Fleden auf ben Fingernageln tilgt ein Pflafter aus gleich viel gelbem, burgunbifchem Dech und Terpentin mit etwas gereinig tem Comefel. Rach verschwundenen gieden fann man bie Ragel mit Schmirgel und Binnober abreiben. -Dber man maicht fie mit Geifenschaum, reibt bann eine Calbe aus gleichen Theilen Binnober, fein gefchlemmtem

<sup>.)</sup> Erich's gel. Frantr. Chert's bibliogr, Ber. Meusel bibl, hist, Vol. IV. P. I. 40.

<sup>\*)</sup> Bur Berichmalerung ber Danbe angebenber Geburtehelfer f. Dfianber's bes Baters eigene mechanische Borrichtung in beffen Grundrif ber Entbindungefunft 2c. Gott. 1802, 8. I.

Schmirgel und Mandetol fo lange ein, bis fie gang burchscheinend werben, und reiniget fie wieder mit Manbelleife.

Die langen Rleiber : ober hembearmel burfen nicht au fnapp am Bantgelent anfiben, bamit bie Bante nicht anschwellen . und im Binter um fo leichter aufs fpringen, ober Froftbeulen betommen. Defhalb vers meibe man auch alles ju warm Salten ber Sante, allen au ichnellen Bechfel von trodner und feuchter Ralte und Sibe, trodne bie Banbe nach jeber Benehung gut ab ze. Bon Rroft erftarrte Banbe thaue man nie am beifen Dien auf, fonbern babe fie, in Ermangelung frifden Schnee's, ober geftogenen Gifes, bie ofters frifch aufger legt werben, fogleich in eistaltem Quellmaffer, bis bas Gefühl wieber febrt, und trodne fie jebes Dal gut wies ber ab: insbefonbere bienen auch Effigbampfe , Sands baber von Rettigabfub, und mehrere Froftfalben (f. b. Urt.). Dberflachlich verbrannte ober verfenge Baffer fo lange, bis fie an freier Luft nicht mehr schmerzen. Tiefere Brandwunden bedurfen ichteus niger Runfthilfe, wenn taltes Baffer ungulanglich mare. DBargen an ben Banben laffen fich, jupor mit Geis fenschaum erweicht, entweber mit Bollenftein, noch fiches rer burch ftarte Effigfaure, ober fauern Apfelfaft nach und nach wegbeigen , ober burch ein mit fpan. Bliegens pulver beftreutes Dechpflafterchen, welches aber bloß bie Barge bebeden barf (f. auch unten). - Sornige Sanbich wielen muß man ausschneiben laffen. Ges gen Daarwuchs auf ben Sanbruden ichunt Sorge fur Reinheit und Feinheit ber Saut, fo wie beren freie Musbunftung; warme Befleibung und Musraufen bes Saars beforbert ibn, (vergl. Haartilgungsmittel. 3meite Gect. 26. 1. G. 30).

Die Sandidube fur Erwachsene burfen weber gu bart, noch gu eng, tonnen im Binter von Jugleber, und barunter aus floretseibe, im Commer aus Sunbstleber, ober gezwirnter Seibe feon.

Belm taglichen Sanbewaschen fei man eben fo vorsichtig, und forgfaltig, als beim Bafchen bes Gefichts (f. Gesichtshautpflege, biatet.)

Gegen leicht ichwitzende Sande wirft am besten noch ein ofteres laues, mit ungarnschem, ober köle nichem Raffer, mit Rein ober Meineift Manbelleie

nichem Baffer, mit Bein ober Beingeift, Ranbelkleie ie, verfetet handbab. Gegen bie maucherlei hautfleden auf ben Ban-

ben bedeine man fich ber angegebenen Mittel (f. d. Ar. Gesiehtshautspflege); bie britten, braunen an ten Sanben mancher Schwangern verfieren fich wieder von seinb nach ver Entbindung; Greise nehmen sie mit ins Grad. — Leichte Schnittwund en beit ein gutes englandisches Pfaster oder Mundleim z.

Aufgesprungene Banbe reibe man bes Abends mit Birfchtalg ein, und giebe Banbichuhe barüber. Gegen Stoß, Queticung ze, tann man laue

überichlage von Effige ober Effigfalmiatwaffer machen, und, bei zugleich aufgeriffener Saut, bergleichen von halb zerquetichtem Rorbel und Peterstütenkraut.

X. Gnepel, b. EB. u. R. Ameite Bect. 11.

Auf Inlettenfliche beinge man sogleich frifch ausgegrabene Erde, frisches Baster, ober Effigwaffer, ober grüne Kohlblätter; altes Krahen ber Geichwalfle vermeibe man: ben gurudgebliebenen Bienenflächel giebe man ftrack aus, beftreiche bie Bunde mit einer gerquetschlen Biene, ober mit einigen Tropfen Michiaft aus einem findartienn Robentopfe.

Die von Nabeistigen frifd verwundeten Kinger tauge man fogleich in wormes Boffer. Sei bem so ge nannten Fingerwurm ober Dabl, einer von seinflandenen schwerzschein Geschwulft an den Fingerschlieben läßt sich dem Ausbruche bee vollfommen Gerchwürfs nur durch zeitiges, und öfteres Lintauchen best ernalten Fingers in warmes Seisjenwoffer, oder noch sichere durch zeitiges Ausschlieben der Geschwulft zuwor sommen; das mehr ausgebittet ible etwicht beitige hist des Mundagtes (vergl. mein sommetische Aufdenduch und bei Art. Dautpflese).

Eine befonbere Burbigung verrient auch, jumal bei bem anbern Gefchlechte, Die Schonbeitspflege ber Urme. - Gingewidelten Rinbern faffe man biefe gang frei, ober ichlage fie wenigftens, wenn es ju Beiten nothwentig wirt, gleichmapig und nie gu feft mit ein. - Demb und Oberfleitogen muffen weit genug fenn, und burfen weber unter ben Achfeln, noch am Armelrande reiben, ober gwangen, weghalb auch Dabte und Caume gang fein ju naben find. Die Leibs rodarmet muffen bei Dab den fo geraumig fenn, baß fie weber uber ber Schulter, noch am Dberarme fpans Die Borberarme fann man entweber gang blog, ober bie Armel, ohne fie boch born jugubinben, ober augufnopfen, bis an bie Bandwurgel verlangert tragen daffen. Die Rodtasche fei an ber Seite, beren Arm bie Rleine weniger zu brauchen geneigt ift. Bit sie schon links gewohnt, so muß ihre Rodtasche an ber rechten Ceite angebracht fenn. - Much bei ermachfenen Dabchen burfen bie Rleiberarmel nicht gu fnapp ans figen. hemben ohne Armel follte feine Dame tragen. Das taalide forgfame Bafden ber Urme unterbleibe fo wenig, als bas Gefichtswafden (f. b. Art.). Gebr garten weißen Zeint geben auch ben Armen außer bein Dpobelbod, ber fo genannten Benus : unb Jungferns mild und anbern funftlichen Bafdmaffern (f. b. Art.), bie Sautfalben und Pomaten aus Manbelol und Balls rath mit etwas Lavenbelol, bie man Abenbe vor Schlas fengeben gut in bie Saut einreibt, ober womit man, fo lange fie noch fluffig und warm find, bunbeleberne lange Sanbicube auf ber Innenfeite trantt, welche ges trodnet, bie Racht über angezogen werten. And ges ben frifche Citronenichnitte, an ben Armen gerieben, eine fcone Beife und Bartheit ber Saut. Feine Geife, Geifengeift, lauwarmer Bein zc. nehmen mit einem feinen Beuteltuch alle Fettigfeit bavon weg. Die mans derlei Sautfleden an ben Armen, fo wie leichtere Berletgungen berfelben bebanble man wie bergfeichen Rieden im Geficht zc. (f. b. Art.). Gegen hartnadiges Bunbfeyn ber Achfelboblen thut fleißiges BBafchen mit taltem Baffer zc. gute Dienfte, ober im Rothfall

ein Salbchen aus robem Maun mit Gimeif auf einem ginnernen Teller angerieben; vergl. unten Hautpflege.

"Ubrigens traftigt Arme und Schnbe für schwerter Arbeiten eine purch und geitgemäße Abschtung (f. Abhartung, Ab. 1. S. 117.), so wie almälige Gewöhnung berfelben an bergleichen Belchäftigungen, und fleibige ilbung in biesen. 3u Recht , Kaust und andern Admpfen werten biese Giliecter burch eine verständige Gymnastik, (f. Cymnastik), gestrig gestähtt, und immerne gelentieret gemacht.

HAND (eiferne) (griech, und rom. Antiq.) zelo odigen, manus ferres. Diefes Instrument bestand aus einem eistenen Haten, weden man in das seind liche Schiff warf, um basselbe sest gut balten und an schied wird der gestellt gestel

HAND, Rechtsparomien. 1) Sant muß Sant mabren. Diefest teutidrechtliche Sprichwort beutet gemiffe, bem Gigenthumer einer beweglichen Cache fur ben Sall, bag er fie freiwillig, aber in golge eines teine Beraußerung in fich faffenben Befcafts aus ben Banben gab, bei beren fpater verfuchter Bins bication von einem Dritten, im Bege ftebenbe Binberniffe an. Diefe, bie Binbication, wirb nams lich nach ben Statuten mehrerer norbifden Stabte, g. B. benen fur bamburg Ih. II. Dit. II. Art. 7. und nach bem gubifden Rechte Bud II. Tit. II. Art. 1. 2. gegen ben in gutein Glauben befindlichen Befiber gang ausgefchloffen, wenn ber, welcher bie Cache birect vom Eigenthumer betam, fie a) weiter verlieb, b) veräußerte, c) verpfanbete, - in welchem Falle ber Eigener, welcher vindiciren will, ben Pfanbfchilling erftatten mng, d) wenn fie bem erften Empfanger ges ftoblen marb 1). Der Cachfenfpiegel B. II. Art. 60. außert fich fcon auf abnliche Beife; allein biefe Gats sung . - bie nach neuern linterfudungena) obnebin eis nen antern Ginn bat, namlich bie Befugnig bes Befibere, bom Binbicanten ju verlangen, bag er mit feis nem, bes lettern, Contrabenten vorerft ben Streit fubren, und fo lange ibn außer Anfpruch laffen moge, mas befonders ben Bortheil gemabrt, bag im Falle, ba ber Aliger ben Progef gewann, fein Mitcontrabent, nicht aber ber Befiger Buffe und Bette erlegen mußte, bat in ben fachlifden ganbern feine Giltigfeit mehr 3). Mur gemiffer Dagen verwandt mit bem obigen Rechte: fate fint, folgende in Cachfen portommenbe: 1) in amei Rallen, ift bie Binbication auch felbft bann nicht verftattet, wenn bie fragliche Cache miber Billen bes Eigners, g. B. burch Diebftabl aus feinen Sanben tam, namlich wenn biefelbe auf ein Leibhaus gegeben marb und bort entweber noch liegt, ober burch basfelbe vers auctionirt worben 4), eine Ginrichtung, melde bezüglich auf Buben bereits nach bem Gachfenfpiegel !) in ber Art Statt fant, baß biefe bona fide angenommenen Cachen, nur wenn fie burch bas Rauf= ober Pfanbaelb ausgelof't murben, auszuantworten, verpflichtet waren; bie Reichsgefebe 6), ichafften bieg ab: - ferner States papiere tonnen im obigen Ralle nicht vindicirt mers ben, ja ber Befiger bat nicht einmal notbig, auf einen jum Gigentbumserwerb auslangenben Rechtstitel fich ju begieben, 'au Folge bes Manbats vom 26ften Januar 17757) und bes Decrets vom 13ten Auguft .1819 8). -2) In amei anbern Rallen treten Beidrantungen ber Binbication bloß unter Borausfebung einer nichtfreis willigen Befibaufgabe bes Gigenthumers ein, nam= lich a) geplunberte Ctude braucht ber Befiber, ber fie von Golbaten an fich brachte, nur gegen Bergus tung feiner Aufopferungen beraus ju geben, fo fern er gerichtlich bie Abficht, fie bem Gigner baburch ju retten, angezeigt bat 9), - und b) berjenige, ber in ben lets ten zwei Monaten vor Beginn bes Concurfes bem Gemeinschuldner auf Crebit Baaren verbans belte, barf fie, weil bas Befet ibn als betrieglich jum Bertauf inducirt, mithin feinen Billen, ju verlaufen, ale feblerhaft, nichtig anfiebt, vindiciren; - es muß aber biefes mobl auf fallirenbe Sanbelsteute "0),nach ber Unficht ber Spruchbeborben gu Leipzig aber und bes Appellationegerichte in Dreeben, (wogegen jes bod S. Reinbarb "1) erhebliche 3meifel aufftellt), auch auf ben Fall beschranft werben, wenn bie Cache in ber Daffe noch vorhanden ift 12). Dach bem preuß. Banbrechte "3) gibt ber rebliche Befiger einer Sache fie nur gegen Erfat bes Raufgelbes, und nach bem offreich. Civilaefetab. 24) überall nicht beraus. In Frankfurt a. DR. befteht noch jest bie Ginrichtung, baß, wenn ein Beftobiner bei bem Borgefetten ber Jubenichaft mit bem Erbieten gur Gintofung feis ner etwa verpfanbeten Cache fich melbet, biefer feine Untergebenen anbalt, Die ihnen verfauften ober verfets ten Dinge gegen Erftattung ibres Berlags berauszus geben , bei Strafe bes Bannes 15).

2) Sant, blutige nimmt fein Erbe (Rechtsfprichwort), brudt ben Sat aus, bag bie teftamenta-

<sup>1)</sup> Die dohin gederige Literatur f. in Elichhorn's teutschem Private R. und zwar in den Noten zu h. 172. 2ter Ausg., und in Mittermoire Genahf, des keutigen Priv. W. Weten zu f. 153. 133. a. 2ter Ausg. 2) S. Eichhorn a. a. D. § 170. 171. 5) f. Kind quaest, for T. III, qu. 25, ed. 2

rifche und Inteffaterbfolge, ingleichen Bermachtniffe bems ienigen entzogen werben, welcher ben Erblaffer getobs tet , ober boch ihm nach bem leben getrachtet bat. Dies fes Princip gilt 1) nach tomischem Rechte, bas in ber Regel bie burch Testament ober Gefet solch' einem Bers brecher augebachte Succeffion bem Fistus anfpricht "). Much beut' ju Zage muß gemeinrechtlich biernach, wie gegen hommel 2) von ben Gebr. Dverbed 3) bes bauptet wird, ertannt, ja bie Unwendung auch auf bie in Teutschland ubliche Bertragserbfolge gemacht wers ben. Die L. 10. 6 1. D. XXIV. 3. betrifft einen Rall, wo ber Zobtenbe fein Erbrecht, fonbern einen pertragemäßigen Unfpruch auf Die Dos batte; jumeilen wird aber freilich folgeweife ber mit ober nach bem Bers brecher nachfte Erbe eintreten, namlich wenn vor bem Erbichaftsermerb über jenen bas Tobeburtbeil aefallt warb 4), was oft vortommen fann, ba ber Erbichafts: antritt erft bann mit Rechtsbeftanb erfolgen fann, menn bie Griminaluntersuchung gefchloffen ift, fofern eine Zob: tung burch Gewalt, nicht etwa burch Gift ober Dangel an Pflege fich in Frage befinbet "), endlich ift es als Ausnahme ju betrachten, wenn Nov. 22, c. 47, pr. im Ralle, ba Gefdwifter 6) ale indigni auszuschließen find, ibre Miterben bem Fiscus porgiebt. - 2) 3m Ronigr. Cachfen auch nach ber const. 26. P. III., worin ber Chegatte, ber ben Gatten ,boolich verlaßt, ober in großer "Leibesfchmachheit, barinn er geftorben, beferirt, beffen, fo "ibm aus Cheftiftung, Statut, Gemobnheit, ober Recht "von bee Berftorbenen Gutern gebuhrt", fur verluftig erflart wirb, "es mare benn bie Chefcheibung (von Tifch und Bett) ju Recht erfannt, ober ber Berftorbene batte bem Schuldigen verziehen, ober im Teftament nachfols genbs etwas vermacht" - und gwar mit bem Bufabe, baß bie Portion bes Bermahrlofenben ben (mit ober nach bem Tobtenben nachften) Erben zu Theil merben foll 7). Roch ift ju bemerten, bag bie romifche Bors fdrift, wonach ber von ber Erbichaft ausgeschloffen wirb, ber bie ju Erforfdung ber Tobesurfache nothigen ges richtlichen Schritte verabfaumt "), wohl mit Unrecht von teutichen Rechtslehren 9) fur unanwendbar, wenigftens alsbann erflart wirb, wenn bie Sanblungsmeife ber Gra ben ale negative Theilnabme an ber Tobtung fich cha: ratterifirt, ober auch nur als - wenn auch nicht eris minalrechtlich ftrafbares - Begunftigen burch Berbeims Liduna

3) Sand, bas Rinb folgt ber årgern (alte teutsches Rechtssprichwort), bezog fich auf bas burch bas romische Recht verbrangte Berhaltnig ber Kinber

1) S. l. 1, pr. l. 9, D. XLIX. 14., l. 3, D. XXXIV. 9., l. 7, § 4, D. XLVIII. 20, l. 10, C. VI. 35. Koch de bonis hen., y v. u. ALVIII. 20. I. 10. C. VI. 55. Koch de bouis her-redi occisiori tanquam indigon eripiendis Lips. 1778. 2 Rhaps. obs. 640. 3) 3n ten Meritatinera (8b. III. Nr. 171 4) 1. 13. D. XXXVII. 1. 1. 5) (2. I. 1, § 21. I. 7, § 29. I. 5 § 2. 3. D. XXXVI. § 5. I. 9. C. VI. 35. 6) (2. I. 115. 201. D. L. 16. 7) (8. Bellick Conclus. P. III. 2. 58; and fiberhaupt Gischbarbt teulfdre Recht in Sprichwert. Ausg. von Dtto 1824. S. 317 fg. 8) S. D. XXIX. § 5. C. VI. 35. 9) 3. B. Gurtius Danbb. bes im Ron. Cachfen gelt. Givitr.

Ib. 2. 6. 475. 2te Musg.

einer leibeignen Derfon, welche mit einer freien erzeugt Gie murben ohne Unterfdieb Leibeigene nach bem Schmabenfpiegel 1) und mehrern bei 2Beber 2) angeführten Gefeten 1). Die neuern menfchlich: vernunf: tigern Unfichten baben a) entweber babin geführt, baß man auf bie Mutter fab ("bas Rind folgt bem Bus fen") 4); b) ober babin, baß bei ebelichen Rinbern ber Bater entscheibet 5). (Emminghaus.)

HAND, in ber Reitfunft, biejenige Geite, auf mels der bas Pferb bei bem Reiter gebt. Gind bie linten Rufe bes Pferbes und bes Reiters auf ber Reitbabn an ber Band, fo faat man; ber Reiter reite auf ber reche ten, find bie rechten Rufe an ber Banb, er reite auf ber linten Sand. Conft bebeuten Sand und Rauft in ber Reitfunft fo giemlich einerlei : felbit bei Beftimmung ber Bobe ber Pferbe pflegt man Sand und Sauft vers mifcht ju gebrauchen; ber Gaul bat fo und fo viele Banbe ober gaufte. Man fagt: bas Pferb ift leicht in ber Sand ober auch in ber Sauft, es flielt bem Reiter bie Band ober bie Fauft; ein guter Reiter barf fich bie Sand ober bie Rauft nicht fteblen laffen. Bon Sand au Sand geben, beißt in ber Runftiprache auf ber Reits foule, mechfeln, ober balb rechte, balb linte reiten.

(S. hilling.) HAND, in ber Technologie eine von Claube Des rault erfundene Mafcbinerie, wodurch gaften an Geilen in bie Bobe gezogen werben, und bie ber Rraft erlaubt, bas Geil berunter, aber nicht ber gaft, es mieter bers auf ju gieben. Inbeg bat biefelbe jest einem einfachern Dechanismus Plat machen muffen. Gine Abbilbung und Befchreibung bavon findet man in ber frautf. Ens coft., erstere B. XIV. mechan. Zaf. Fig. 32, lettere in bemfetben Banbe G. 206.

Hand, todte, f. Amortisation 2b. III. E. 383 fg. HAND (Bafferbaufunft). Go beißt bei bem Deichs bau bie gange, auf welcher ein Arbeiter ben Coubfarrn fchiebt, bis er von einem anbern abgeloft wirb. Die Arbeit felbft beißt toppern, ber Arbeiter Ropperer. Die gange einer Sand betragt ungefahr 8 Ruthen. (R.) HANDA, ein fleines Giland an ber Beftfufte ber fcotifden Graffchaft Gutberland, nur burd einen fcma: len Ranal vom Feftianbe getrennt. Es bietet einige gute Schafweiben bar, und tragt im R. einen 400 bis

500' hoben perpenbitular auffteigenben Felfen. (G. Hassel.) Haudaniden f. mohammedanische Münzen. Handdienste, Handfrohnen, Handscharwerk f.

Frohnen und Dienste.

Handdreschen ober Handausdrusch f. Dreschen. HANDEL (Georg Friedrich), ber Cobn eines prafticirenben Argtes ju Salle, mar bafelbft am 24ften Febr. 1684 geboten, ba fein Bater fcon uber fechgig Sabre gabite und in ameiter Gbe fanb. - Coon in ber

<sup>1)</sup> C. 328, b. Mueg. v. Renigethal. 2) Banbb. bes Bebenr. 26. Ift. C. 180 fg. 5) C. Hommel de recto sensu paroemiae bas Rind u. f. w. Viteb. 1767. Gid born teutfche State unb R. Gefd. 6. 539. 4) Co nad, ber Gigenthums Debnung für Denabrud b. 3, 1770. T. il. § 2, 5) Bie nach ber Ordnung für bie Obertaufig v. 3, 1651. Art. 2, n. 1. Abichn. S. (C. A. T. III. C. 211 fg.)

76

garteften Rinbheit zeigte er bie auffallenbfte Reigung und Unlage gur Dufit und ergriff begierig jebe Belegenbeit. fich barin ju unterrichten. Gein Bater aber, ber ibn jum Buriften bestimmt batte, verfagte ibm nicht nur eis nen Dufiflebrer, fonbern verbannte auch jebes mufifa: lifche Inftrument aus feinem Saufe. Dennoch wußte fich ber Rleine ein Rlavierchen unter bem Dache ju verfleden, bas er in ber Dacht fpielte, fo baf ibn oft nur ber Zag und bie gurcht, entbedt ju merben, in fein Bette gurud trieb. Go mar er fieben Jahre alt ges worben, als ibn jufallig ber Bergog von Beigenfels auf ber Drgel fpielen borte und von bem außerorbents lichen Spiel bes Rinbes fo überrafcht murbe, bag er fogleich mit ben ernftlichen Borftellungen in ben Bater brang und von ibm bas Berfprechen erhielt, ben Rleis nen gang ber Dufit fich wibmen ju laffen. Sanbel wurde nun bem Organiften Bachau, ber nicht nur ein geschickter Orgelfpieler, fonbern auch Theoretifer und Romponift mar, jum Unterricht übergeben und machte unter beffen Leitung fo fcnelle Fortfchritte, bag er icon im achten Jahre bie Stelle feines Lebrers beim Gottesbienfte verfeben tonnte und verschiebene Rirchens flude und Conaten fur bas Klavier tomponirte. In. feinem vierzehnten Jahre ging er nach Berlin, wo bas male bie Dper, unter ber Direction bes Buononcini und Attilio in bem blubenbften Buftanbe mar. Uttis lio warb fein Lehrer und Freund, und ber Rurfurft, Friedrich Wilhelm ber Große, erbot fich, ihn nach 3ta= lien reifen gu laffen. Mus Grunben, Die nicht befannt find, nahm jeboch Banbel biefes, bem Unfchein nach fo vortheilhafte Anerbieten nicht an, fonbern begab fich, nach einem abermaligen furgen Aufenthalte in Salle, nach Samburg, wo er Unterricht ertheilte und eine Stelle im Drchefter als Ripienift an ter zweiten Bios line betam. Dier verbiente er fich fo viel, bag er feine Mutter, Die unterbeg Witwe geworben war, untersflugen fonnte. Director und Cembalift ber hamburger Dper mar bamale ber berühnte Reinbard Reifer. ber gwar als Romponift im großten Unfebn ftanb, ba= bei aber ein fo forglofer Saubhalter mar, bag er, um feinen Glaubigern zu entgeben, fich genotbigt fant, aus Samburg ju fluchten. Sanbel murbe fein Rachfolger . und brachte im Jahre 1704 feine erfte Dper MImira auf bas Theater, bie mit bem lebbafteften Beifall aufs genommen wurde, und welcher bis jum Jahre 1708 brei anbre: Mero, Florindo und Daphne folgten. Best hatte er fich fo viel erfpart, bag er feinen febns lichften Bunfch, nach Italien ju geben, erfullen fonnte.

Buerft begab er fich nach Klorens und tomponirte bafelbft bie Dper Robrigo; von ba ging er nach Bes nebig, wo er bie Dper Agripping in brei Bochen verfertigte und fie fieben und zwanzig Mal binter einan: ber gur Aufführung brachte, mabrent Gasparini unb Lotti, von beren Rubni Stalien wieberhallte, auf ans bern Theatern Benedigs mit ibm um ben Borgug ffrits ten. Bu biefem glangenben Erfolge trug inbef bie Cangerinn Bittoria, welche Santel fur fich gemons nen batte, nicht wenig bei. In Rom murbe er mit Corelli und Domenico Ccarlatti befannt. In Reapel tomponirte er bie Gerenabe Acis unb Gala: thea, bie er fpaterbin noch ein Dal bearbeitete, und bie man unter feine beften Arbeiten rechnen fann. Rach einem Aufenthalte von feche Jahren febrte er aus Stas lien nach Teutschland jurud. Gein Rubm mar in Itas lien fo boch gefliegen, baft, als er auf feiner Rudreife in Benebig fich auf einem Dastenballe an ben Alugel febte und fpielte, ber anwefenbe Scarlatti ploblich ausrief: bas ift entweber ber Teufel ober ber Cachfe!

In Teutschland treffen wir ihn nach biefer Beit querft in Bannover, mo er von bem Baron Riels mannsed und bem furfurftlichen Rapellmeifter Stefs fani bem Rurfurften fo nachbrudlich empfoblen murbe, baß ibm biefer ein Jahrgebalt von 1500 Thalern auss fette und ibn nicht lange nachher an Steffani's Stelle, ber, um einen biplomatifchen Doften anzunehmen. feine mufitalifden Amter niebergelegt batte, jum Rapellmeis fler ernannte. Dit Bewilligung feines Furften ging er im Binter 1710 nach Bonbon und fcrieb bier bie Dper Ringlbo. Rad Sannover gurudgefebrt, tomponirte er unter anbern fur bie Rurpringeffinn amotf Rammers buette gu ber Poefie bes Abts Mauro Sortenfio, und nach zwei Sahren erhielt er abermals Erlaubnif gu einer Reife nach England. Bei feiner Untunft in Bonbon war man eben im Begriff, Die Berhandlungen bes Utrechter Rriebens ju ichließen, und Sanbel befam ben Auftrag jur Feier biefes Ereigniffes ein Te Deum und Jubilate au fcbreiben. Allein biefe Gefalligfeit gegen bie Roniginn Unna wurde ibm von bem Rurs fürften von Sannover, ber mit biefem Frieben nicht febr gufrieben mar, febr ubel aufgenommen, fo bag es Banbel nicht magte, nach Sannover gurud ju tebren, fonbern mit einem ibm von ber Roniginn ausgesehten Gebalt von 200 Df. fortmabrent in England blieb. 218 aber bie Koniginn im Sabre 1714 farb und ber Rur: fürft von Sannover unter bem Ramen Georg I. ben britifchen Thron beftieg, fab fich Bandel auf einmal in bie peinlichfte Lage verfett, und er magte es nicht, fich bem Ronige ju zeigen, beffen Born ju furchten er volle Urfache batte. Rielmannsed wußte ibn jeboch wieber mit bem Ronige ju verfohnen, und biefer vermehrte ihm feinen Gebalt auf 400 Df. und ale Banbel bie fonige lichen Pringen gu unterrichten übernahm, murben noch 200 Pf. jugelegt.

3m Jahre 1715 fdrieb er bie Oper Amabis. Bon biefer Beit an bis 1720 lebte er bei periciebenen feiner Freunde außerhalb London, und fomponirte neben vielen anbern Gefang: und Inftrumentalftuden amei neue Opern, ben Thefeus und Pastor filo, fo wie eine Partie Antheme, Die fich burch ihre bobe Driginas litat vor allen anbern auszeichnen.

In ber letten Beit feines Mufenthalts ju Cannor bei bem Bergog von Chanboos' verfiel ber bobe Mbel auf bie Ibee, auf bem Saymartet gu Bonbon eine eigne Dper unter bem Ramen ber toniglichen Atabemie ber Dufif au errichten, beren Direftion Banbel übers nehmen und fur welche er bie Dpern feben folle. Die: fer Dlan wurde auf Cubfcription angefundigt und fand folden Beifall, bag bie Gumme von 50,000 Df. aus fammen tam. Unverzuglich reifte nun Banbel nach Dresben. mo er bie Ganger Cenefino und Berens fabt und bie Signora Duraftante fant und fur feine Afabemie engagirte. Auch Buononcini und Attis lio wurden eingelaben, fich als Romponiften angufchlies fien: bieß Lettere batte jeboch febr nachtheilige Rolgen, inbem fic baburch ein offener Rrieg über Banbels und ber Italiener Borguge entfpann, ber bem Streite ber Gludiften und Dicciniften nicht unabnlich ift. Bei ber Aufführung ber Dper Mucio Ccevola, von melder Mts tilio ben erften, Buononeini ben zweiten, und Sanbel ben britten Att tomponirt hatte, entichieb bas Publis tum einmuthig fur Sanbel. Allein gerabe biefer Triumph perichlimmerte Banbels Lage febr und murbe fur ibn eine Quelle unaufborlichen Rampfes und Berbruffes. Die Rapricen, ber Gigenfinn und bie Rante ber itas lienifden Canger und Cangerinnen, befonbere bes Cenefino und ber Cuggoni, brachten ibn fo meit, bag er feine fernere Thatigfeit verweigerte und enblich bie Atabemie fich nach einer Dauer von neun Jahren auflofte. Und bier beginnt in Banbels Leben eine faft ununterbrochene Reibe von Difgefdid. Der Abel, ber fich zu Banbels Feinben gefchlagen batte, veranftaltete eine neue Gubscription ju einer Oper in Linncoln's: innfields, mobei Porpora und Karinelli, jener ale Romponift, biefer ale erfter Ganger angeftellt murben. Dagegen verband fich Banbel mit Beibegger, marb in Italien neue Canger und eroffnete wieber bas Bapmartettheater. Rach brei Jahren vollen Diggefchide taufchte er bas gotal mit feinen Gegnern, und als auch bieß nicht belfen wollte, fcblog er er einen Bertrag mit bem Befiger bes Coventgarbens. Mllein ber unpers gleichliche Farinelli jog Alles nach bem Sammartet, und Banbel mußte enblich, nachbem er fein ganges Bermogen jugefeht hatte, feine Unternehmungen einstellen. Go viel Wibermartigkeiten wirkten fo nachtheilig auf feine Befundheit, bag ibm nicht nur burch einen Schlag: fluß ber rechte Urm gelabmt wurde, fonbern fich auf eine periodifche Berruttung feines Beiftes zeigte. Die Opern, die er von Errichtung ber Afabemie an bis au biefem Zeitpunfte geschrieben, sind folgenbe: Radamisso (1721), Ditone (1722), Giulio Essar, Floridante (1723), Flavio, Americano (1724), Robelinda (1725), Aleffanbro, Scipione (1726), Ricardo I. (1727), Tolomeo, Giroe (1728), Lotario (1729), Parthenope (1730), Poro (1731), Drlanto, Gofarme (1732), Ariabne, Gaio (1733), Ariobante (1734), und Micina (1735).

Auf Berordnung ber Arzte begab er sich nach Aaden, um durch ben Gerbrauch ber Beder sien Gefundheit wieder bergustellen, umd seine Kraufteit wich sienel ber Kralf beb beilinnen Basseres, kinn bem leigten Bade ging er sogleich an die Drigel ber großen Kricke, umd burchbrungen won bem seiligen Gefühl ber Genetung umd der Zunkbarteit gegen Gott spielte er in solch erbadenem Siile, das Ause, die im bobeten, genein

hiermit Schließt fich feine Thatigfeit fur bie Bubne und es beginnt eine neue Periode feines geiftigen Lebens, bie ungleich wichtiger und folgenreicher ift, als bie frus bere, und bie ihm hauptfachlich bie Unfterblichfeit feines Damens gefichert bat. Er befcblog namlich, von nun an feine Runft auf Die ernfte Dufit, vornehmlich bas Dratorium ju wenden, eine Gattung, bie man in Enge land faum fannte, und bie anzubauen ibm eben fo lobs nend ale verbienftlich fchien. Der Beifall, ben feine fruberen Berfuche ber Art, namentlich bie Athalia (au Orford im 3. 1733 bei Gelegenheit einer Univerfitatefeierlichteit aufgeführt), Eft ber (1731), Debo= rab (1732), bas Aleranberefeft (1736), fo wie feine Unthemen, Motetten, Te Deum, Jubilate und anbre Stude geiftlichen Inhalts gefunden batten, ermuthigte ibn jest zu neuen Berfuchen, und es entftanben: 36: rael in Agopten, Allegro eb il Penferofo, Gaul, und ber Deffias. Allein fo febr biefe Berte auch jest als Dufter in ibrer Art allgemein anerkannt finb, fo machten fie boch nicht gleich ben Ginbrud, ben Bans bel bavon erwartet batte. Ginigen ichien es eine Ents beiligung, biblifche Borte und Gegenftanbe in bramas. tifder Form in Mufit ju feben, und mo biefe Form fehlte, wie g. B. im Deffias, ba fand man bas Gange nicht unterhaltend genug, und fo marb namentlich bies fem feinem größten Deifterwerte Anfangs nur eine talte Aufnahme ju Theil, und bie Bahl ber Buborer war meiftens fo gering, bag Danche fich nicht enthalten fonnten, ibm barüber ibr Bebauern ju ertennen ju ges ben. Er aber troftete fie mit ben Borten: "Das thut nichte; je leerer es ift, befto beffer flingt bie Dufit!-" Rur Konig Georg I. fehlte nie. Erft nachdem Sanbel im 3. 1741 feinen Meffias ju Dublin aufgeführt und bamit ben außerordentlichsten Beifall geerntet hatte, erfannte man auch in Bonbon ben boben Berth biefes Bertes, und es wurde von ber Beit an bas Lieblinas= ftud ber Ration. Gein nachftes Bert mar Camfort bas mit Entzuden aufgenommen und von Sanbel felbft bem Deffias gleich gefeht murbe. Auch ließ er feche Drgelfonzerte flechen, bie balb in Bebermanns Sanben waren, und fpaterbin amolf anbre, jeboch von geringes rem Berthe.

Im Winter 1742 auf 43 traf ihn ein theilweifer Rudfall feiner vorigen Rrantbeit, fo bog in bem barauf folgenben Commer abermals fich genothigt fab, Nachens

Hilledite ju verfinden. Nach feiner Auruftunft sibrte er feine Semele auf und fomponite nun nach einawter feine Semele auf und fomponite nun nach einawter. Safanna, Belfazar, hertules, ein Gelegens heitsdratorium (auf ben Eige bes herzigs von Gumberland bei Gulloven), Iudas Ratkabaus, Joseph, Alexander Beites, Johan, Salendon, Pheedora, die Wahl bes herfules, Jepha, und der Krümph ber Leitund Barbeit, ale tes Werte, die wonder Eritungs dar der Windere unerschöpflichen Luelle seines Geiften und der Erhabendeit und Kuhnheit seiner Fantasse ewig Zeugniß geben werben.

Gine Mugentrantbeit, bie ibn im 3. 1751 befiel und bie man balb fur ben fcmargen Star erfannte. beraubte ibn bes Befichts. Debrere Operationen, bie ber Ritter Taplor verrichtete, maren obne Erfolg und Banbel blieb bis an feinen Tob, alfo acht Jahre lang, blind. Die Muffuhrung feiner Dratorien murbe jeboch unter ber Direttion bes Dr. Smith fortgefest, unb er felbft fpielte babei nach wie vor gwifchen ben Aften Concerte und Fantafien auf ber Drgel. Der Berluft bes Befichts batte inbeg einen tiefen Ginbrud auf ihn gemacht, fein Temperament und gewohnliches Betragen maren gang verandert, fein Rorper verfiel auffallend fcnell und er ftarb am 14. April 1759, am Rarfreitage, im 76ften Jahre feines ruhmvollen Lebens. Er murbe in ber Bestminfterabtei begraben. Uber feinem Grabe errichtete man ibm ein Dentmabl in Darmor, von Rous billac's Erfindung und Arbeit, bas einen gangen Bogen ber Rirche einnimmt und ben großen Deifter in Lebens: große und aufrechter Stellung barftellt. Im Binters grunde fieht man eine Drgel, an beren guß mehrere mufitalifche Inftrumente liegen; über ber Drgel fcwebt in einer Bolte ein Engel auf ber Barfe fpielenb, und unter ihm fteht Sanbels Figur, an bie Orgel angelehnt, mit einem Rotenblatte in ber Sant, worauf bie Borte und Roten aus feinem Deffias: "3ch meiß, bag mein Erlofer lebt!" gu lefen finb.

Banbels Rorper mar ziemlich groß, fart und uns terfett, fein Bang, wenigstens in fpateren Jahren, ets mas ichienternd und fcwantenb. Geine Gefichtejuge maren mohl gebilbet und gefällig, babei voll Feuer und Leben, und enthielten eine Difchung von Burbe und Boblwollen, bie gang geeignet maren, auf ben erften Anblid Butrauen und Achtung einzufloßen. Er war nie perbeirathet, in feiner Lebensweise regelmaßig, in feinen Sitten ftreng, und gleich weit entfernt von Beig wie von Berfcwendung. Dbgleich von manchem Difiges fcbid in feinen Unternehmungen bart mitgenommen und bei einem firen Gintommen von nicht mehr als 600 Pf., hinterließ er boch ein Bermogen von 20,000 Pf., wels ches er , mit Musnahme eines Legats von 1000 Pf. fur bie Berforgungsanftalt alter Dufifer in London, ber Tochter feiner Schwefter, als feiner einzigen Bermands ten vermachte. Geine Dufitalien erbte Berr Smith, ber ibn in ben letten Jahren feines Lebens fo treulich unterftubt batte. Im Umgang mar er aufgewedt und munter, und obgleich oftere raub, heftig und enticheis bend, boch frei von allem ilbeiwollen und gebeffigen Sinn, bobei freimütig und ohne Archt. Es fehlte ihm nicht an albeitig eiterarischer Bildung; er verstand ibt ateinisch Sprach fertig italeinisch, und von dem Englandische beigf er so viel Kenntnis, und von dem Englandische beigf er so viel Kenntnis, und is Schünkrich vor bester Dichter würdigen und empfinden gut öhnnen. In seinem gagnet Reden hatte ein liefes Gefühl für vie Belging geäußert, und im Schrach geber der bei bei Berguigen gut erwähnen, das er empfand, Worte der beiligen Schrift in Musik gut sehen, wu wie fehr des Rachenten, sie würdig in Ihnen wieder zu geben, ju seiner Erbauung beigetragen habe.

Im Mlavierfpiele tonnten fich nur Menige feiner Beits genoffen, wie etwa D. Ccarlatti, Matthefon und Geb. Bad, auf ber Orgel aber vielleicht nur ber let Ges nannte mit ibm meffen. Befonbers fcbien er in ber freien Rantafie unerreichbar gu fenn. Muf ber Bioline mar er gwar nie Deifter, boch mar feine Art fie gu fpielen pon ber Art. baff viele Birtuofen fie gern bats ten nachahmen mogen. 216 Romponift fteht er fo ausgezeichnet ba . baf bis auf ben beutigen Zag mobl nur wenige Ramen neben bem feinigen mit gleicher Bewunberung genannt werben burfen. Gein Stil tragt im Mugemeinen ben Charafter bes Erhabenen, Granbiofen und Reierlichen, wiewohl ibm bas Raive, Leichte und Unmuthige, fo wie bas Gentimentale und humoriftifche auch nicht fremt war und ibm oft uber alle Dagen gelungen ift. Die Fruchtbarteit feines Beiftes tann man aus ber Ungabl feiner Berte entnehmen. Muger vielen Cantaten, Pfalmen, Motetten, Rirchenfluden, Duetten, Orgels, Klaviers, Soboecongerten und andern Inftrus mentalftuden fchrieb er allein 45 Opern und 26 Dras torien. Und wenn man auch jugibt, baß feine Dpern für une nicht mehr bas finb, mas fie fur ihre Beit mas ren, und burch bie bramatifchen Berte fpaterer Romponiften in Bergeffenbeit gefommen finb , fo barf fich boch bis auf biefe Stunde noch Reiner im Dratorium mit ihm vergleichen. Rur beburfen allerbings bie Arien, bie meiftens in ber bamals ublichen, jest veralteten und mit Recht abgeschafften Form (amei Saupttheile unb Da Capo bes erften Theile) gefdrieben find, einer Bears beitung, bie auf bie Fortidritte ber Beit in formels ler Sinficht bie geborige Rudficht nimmt \*).

<sup>&</sup>quot;Iched find nicht alle Arien D. nach diefer Einen Form gefreieben auch is bielfelte nicht überall tobelneverth. Billender find sie viele Arien Schniels von dichter Bertrefficoftit auch in formelle hindlich, "B. B. 3d mie, da mien Errife inder in ab. all Bolt, das im Dunfeln vondett zu. Worm toben die priede und bertoben, und hatert Billeinsfrument aben aben bedurch fo werten, and hatert Billeinsfrument aben aben bedurch fo meire, der bei bei elle gelen den den generale geben die weiten, der bei volle Logiel eine den den generale geben weite, der tot der Logiel eine den den generale gerieben gestellt und die botte eine ann anter Gewolt und is int im Paus Albien der Fagette. Es ist irrig, dem kein der der bereckten Partieur ern zu vergessen, der die Treise bei der der der der der fod biede Eucheiner der der der der der der der der fod biede bilde eine der vertrefflichen Gedrift. Wer Reisdel der Zeichen, aus einseher. Er fagt des Sie Wen hat ist

gebort jum Gangen bie Musffattung ber neuern Inftrus mentation. an welche unfre Dhren nun einmal gemobnt find , befondere ber Blafeinftrumente, bie bamale burch Die Drgel ober ben Blugel vertreten murben, weil fie felbft noch in ihrer Rindheit und jum Theil noch gar nicht erfunden waren. Aber in einer Gattung ber Gentunft, in ben Cboren, bat ibn meber porber, noch nachber je Giner erreicht, und wenn man bebenft, bag por ibm ein Paleffring, Botti. Durante ic, und nach ibm ein Saffe, Sanbn, Dogart zc. gelebt haben, fo mochte man wohl geneigt fenn, fie in alle Beiten bin fur unerreichbar gu halten. 3ch erinnere bier nur an bie Chore: Rommt ber und feht bas gamm ic, und an bas Sallelujab (im Deffias), und an : 3ch will bem Berrn fingen (im Berael in Agopten), um nicht alle nennen ju muffen, bie ben genannten entweber gar nicht ober doch nur wenig und nur in theilweifer hinficht nachfleben. In feinen Ibeen ift er allzeit ebel und uns gewohnlich, in ber Musfuhrung bemabrt er fich uberall als Deifter über alle Gebeimniffe ber Runft und Ers fabrung. Man wird von ber tiefften Bewunderung ers griffen, wenn man, befannt mit bem, mas vor ihm geleiftet war, feine Berte flubirt und fieht, welche Ries fenfchritte bie Runft biefem erhabenen Geifte verbantt \*\*). (K. Breidenstein.)

Bir ichliegen biefen Artitel mit ber furgen, aber treffenben Charafterifilt, welche ber Berfaffer ber Schrift: Uber Reinheit und Zontunft, von Sanbel gibt:

Begiebung auf bas Inftrumentiren Sanbel'icher Pratorien oft ace fagt: Die neue Butbat fei notbig, weil D. fo vietfach burd fein meifterhaftes Orgelfpiel nachgebollen babe. Allem warum befleie figt man fich nicht berfelben Deifterichaft? Und folgt baraus, bag D. ale Orgelfpieler ben Egoiften machte und fein eigenes Bert gerftorte? Das will ich freilich glauben, baf man eine Mumacht von Zonen ju beren betam, wenn o. bie Orget ba fpiette, wo in feinen Bartieuren turg ftebt: Drgel laut, fo wie, bas taus fenb jesige Geiger und Aibtenfpieler biefe Allmacht nicht nach-bitben tonnten. Getoft Dogart bat in feiner Bearbeitung bes Reffias bieß nicht immer bebergigt. (Anm. bes R.) Burnen's, Dawfin's und Busby's Berte uber bie Gelerteriton. Dort finbet fich ein Bergeichnif ber Drude und Stide aller Danbeliden Berte. Bas in neuefter Beit fur bie Berbreitung ber banbeifden Dratorien und Dpern burd Rlaviers ausjuge in Teulichund gescheben ift, gebort ju ben giddlichten Beiden ber Beit, beren mufitalifder Geschmad einer Glartung und Reinigung burch fotde Rabrung febr bebarf. (R.) \*\*\*) Shatespeare ift nicht in ber Beftminfterabtel begraben, fone bern bat nur fein Deufmabl bort. (R.)

baus, bas Mleranberfeft. Dennoch ift nichts fo offenbar, als tag Sanbels Berte, wenn man nicht tufs fifch bas Digrathene ober Mittelmäßige allein bervors beben will, ein mabres Beltmeer bes herrlichen ges nannt zu werben verdienen. Ich will nicht einmal re-ben von feinen Rlavier :- und großeren Instrumentals fachen, welche mehr als 80 Rolianten fullen . nicht von feinen 40 bis 50 Opern, von benen felbft in Italien ein Theil mit Entguden aufgenommen warb, fonbern blog von ben Berten, mogu fich ber erhabene Beift bes ebein Deifters, wenn ibn bie Umftanbe nicht befdrants ten, immer am mehrften binneigte, namlich von feinen Dratorien im weiteften Ginn. Schon feine amifchen ben Jahren 1710 und 1721 gefdriebenen Rammers buette und Rantaten, bas Grand Jubilate (100 Pfalm), bas Dettinger Te Deum, bas Utrechter Te Deum, und bie fur ben Bergog von Chanbos verfertigten 12 Unsthems verrathen bie Riefenfraft und verebelte Ratur bes gewaltigen Runftlers. Rach Bollenbung Diefer Berte wendet er feine Thatigfeit, ber Umftande megen, faft gang bem Theater gu. Allein wie im 3. 1731 bas Dratorium Gither erfcbienen ift, fo wird ber geniale Beift immer mehr vom Grogartigen ergriffen, und nun erfcheinen, icon bor bem Deffias, überall im Gingels nen unvergleichbar: Deborah, Athalia, Acis und Gas latea, Alerandersfest, Cacitia, bas oft unenblich große Berael in Mappten, Allegro und Denforofo, Caul und anbre abnliche fleinere Gachen. In ben Jahren 1741 und 1742 folgen barauf bie bewundernemurbigen, bon Teutschen fur Teutsche verfruppelten, über alles Lob erhabenen Berte, Deffias und Samfon. Allein bie ges biegene Rraft bes Deifters mar baburch nicht ericopft. fonbern nur aufgeregt. Denn fcnell binter einander folgen nun nech, mit ben iconften Cbelfteinen anges fult: Semele, Belfaggar, Sufanna, Bertules, Babl bes Berfules, Beit und Babrbeit, Occasional, Jofeph, Bubas Maccabaus, Jofua, Meranber Balus, Salomon, Theodora und julest bas Dratorium Jephta, mit einer Brifche und Lebendigfeit gefest, ale ob bem begeifterten Greife noch einmal bie volle Rraft bes Junglings und Mannes ju Theil geworden mare. 3ch unterschreibe baber mit voller Uberzeugung im Bangen Miles, mas neuerlich ber Englander Busby in feiner Geschichte ber Dufit über Banbel gefagt bat.

burt eines Mugenblide. Größten Theile ift er febr oris ginell : und mo er am bellften glangt, ba ift ber Glang immer fein Gigenthum; boch mas er fich aneignet . bas pervollfommnet er. Dan bat von ibm gefagt, mas er berührte, vermanbelte er in Golb: aber man tonnte noch richtiger behaupten, baf feine Urtheilsfraft permarf, mas nicht urfprunglich Golb mar, und baf er bas Golb. welches er entbebrte, verfeinerte ober lauterte. In mans den Zonfebern finben wir Gufigfeit, in anbern Inmuth, in Diefen Bartlichkeit, in jenen Burbe, bier fub-Ien wir bie Empfinbfamteit und Rraft, welche bem Theater gutommt, bort ergreift uns bas Große unb Reierliche, bas ber Rirche gebubrt; aber bei Banbel ents beden mir alle biefe Gigenfchaften, und mas ibn uns ftreitig jum Borrang bor allen anbern Zontunftlern. alten und neuen, berechtigt, ift bie Wahrheit, bag mabrend er ihnen in jedem Stil bis auf Giner gleich tommt, in biefem Ginen er fie Mue überfteigt. Geiner lieblichen Reichheit, feiner eblen Freude, feinem Reuer, feiner Gnergie und feiner Reinbeit bes Dathos baben fich vers fcbiebene Deifter genabert, aber gu feiner Erhabens beit ift Reiner fich aufzufdmingen fabig gemefen. Wenn ich fein Sallelujah im Deffias, fein: Das Rog und ber Reiter im Israel, ober Die ebleren Stude feines Dettinger Ze Deum bore, fo wirft die Dajefiat und fefte Große nicht bloß auf mein Dbr und auf meis ne Geele, fie icheint fogar einen anbern Ginn gu ers weden; ich febe bie herrlichfeit, welche gefeiert wirb, und bin profan genug, ibr Bild auf ben Zonfeber aus:

HANDEL (Gottfried), mar ju Baireuth am 17. Robember 1644 gehoren und von 1664 bis 1666 Pfars. rer in Thusbronn und Bebelsborf, barauf fam er nach Arauenaurach, 1670 aber ale Prediger und Profeffor ber Theologie nach Beilsbronn. Bon ba marb er am 19. December 1674 als Sofs und Stiftsprediger, Cons fiftorialrath und Beichtvater nach Unsbach berufen, mo er mabriceinlich noch in biefem Jahre Generalfuperina tenbent und Rirchenrath, 1677 aber ju Bittenberg Dr. ber Theologie murbe. 1695 vertaufchte er bie Sof- und Stiftspredigerftelle, mit ber Stadtpfarre in Unsbach und ftarb am 14. Ceptember 1698. Bon ibm find bie Lies ber: Du fabift gen Simmel Jefus Chrift , - Du froms me Ceele follft bier in biefe Belt, - Durch bas Bab ber Taufe, - 3ch bab' ein Bett gefunden, - Jefus Chriftus ift erftanten, - Inbem bie fummervolle Beis ten, - Dein Birt, mein Jefus rufct mir, - Dust bu bann Jefu bich felbften gu eigen mir geben, - Dun lagt und Jefum Chriftum bin in feine Gruft verfenten. Unbere feiner Lieber fteben im Unebacher Gefangbuch, S. 298 folgg. vom Jahre 1700. Gein Bildnig findet man por feinem himmel auf Erben, Murnberg 1677. 12. Er bat viele Beidens und andere Predigten, Dief. und Programm., bas in feiner Religion, bevorab in ber Rechtfertigung und Geligfeit feftgegrundete Lutherthum, miber Georg Baibelberger, Ellm, 1680. 8. - Das je lans ger je fefter gegrundete gutherthum, u. a. m. gefchrieben. S. Ridenfcheer gel. Baireuth III. G. 181. (Rotermund.)

HANDEL. I. Begriff. Dit ber Benennung Sanbel bezeichnen wir einen ber ausgebehnteften, nublichften und in vielfeitiger Sinficht beachtenswertheften Bweige menichlicher Thatigfeit. Daß ber Sanbel im Raufen und Bertaufen bestebe, ift fo betannt, bag es ubers fluffig, fcheinen tonnte, fich mit ber Beffimmung feines Beariffes noch weiter au befaffen, inbef geigt fich bas Bedurinif einer folden Unterfuchung, wenn wir eine fcarfe Granglinie swiften ibm und anberen abnlichen Berrichtungen gu gieben unternehmen. Die materiellen (facblichen) Guter find ber Gegenftanb, mit bem fich ber Santel beschäftiget, und bie Beforgung ibres Ums taufches bilbet Die eigenthumliche Mufgabe besfelben. Inbes finden wir in einem ausgebilbeten Bolle jeden Menfchen, ber fur bie Befriedigung feiner Beburfniffe felbft ju forgen bat, in ber Rothmenbigfeit mit Unbes ren oftere Guter umgutaufchen, es fei nun, um ben ibm felbft entbehrlichen Theil feiner Erzeugniffe abaus feben, ober um bie au feinen 3meden erforberlichen Gegenftanbe fich ju verfchaffen. Bon biefem allgemeinen Laufd vertebre, ben man nicht fcon Banbel nens nen follte'), muffen wir ben Sanbel als einen befon: beren Bweig unterscheiben, bei bem bie Zanfchgeschafte blog ale bas Mittel ju einem, aus ihnen bervorgebens ben Gewinne betrachtet und benutt werben. Der Bans belnbe tritt vermittelnb amifchen ben Erzeuger und ben Confumenten einer Art von Gutern und bewirft, baß Beibe burch bie abgefchloffenen Taufche ibre Abfichten erreicht feben; mas ibn felbft ju biefer Bermittelung bes wegt, bas ift bie ibm gufallenbe Ginnahme, bie in bem Uberichuffe ber Bertaufspreife uber Die Roften ber Mns fdaffung beftebt. Wenn nachber ber Sanbelnbe feine Einnabme jum Gintaufe verfchiebener Genugmittel fur eigenen Bebarf anwendet, fo ift bieg nicht mebr ein Theil feines Danbelsgefchaftes, fonbern er erfcheint biers bei wie jeber andere Confument, und wir bestimmen ben Ertrag jeber einzelnen Sanbelbunternehmung am leichteften, wenn wir die Ginnahme und Ausgabe in eis ner und berfelben Art von Gutern, gumal in Gelb, ausbruden. Demnach ift ber Banbel eine fortgefette Bes treibung von Zaufchgeschaften, um bes aus bem Zaufche entipringenden Geminnes willen. Die Doglichkeit eines folden Gewinnes beruht auf ber Berfchiebenheit ber Preife, Die eine Cache an mehreren Orten ober in meb: reren Beitpunften bat; inbem aber ber Raufmann bie niedrigften Preife jum Gintaufe und bie bochften aum Bertaufe auffucht, muß er, ohne bieg eigentlich gu wollen, gur Berminberung bes Abftanbes beiber beis tragen, benn es ift unvermeiblich, baf bie niebrigen Breife burch bie Concurreng ber Muftaufer erhobet, Die boben aber au Folge bes vergrößerten Ungebotes ers niebriget merben. Diefe Unnaberung beiber muß im regelmäßigen Bange ber Dinge fo weit fortichreiten, bis bie Differeng nur noch bie Roften bes Transportes und

<sup>1)</sup> Bufe verfieht ibn unter bem hanbel im weiteren Ginne. Das Gange ber hanblung. III - V. Theil. 1. Bb. 1. Abth. G. 3. (Erfurt 1807).

bie anberen Auslagen, Berlufte ic. gu beden binreicht. -Bas wir jeboch in ben Begriffen icheiben, bas fann im Leben verbunden vortommen. Der Erzeuger einer Bare, 3. B. ber Fabrifant, tann, anftatt fie auf bem furgeften Weg an ben Raufmann abgufeben, ben Confumenten felbit erwarten ober auffuchen, Die Ware aufbewahren, verfenden u. bgl., furg, er fann einen Theil feines Rapitale barauf wenden . um fich neben bem Gewinne, ben bie Erzeugung abwirft, auch einen Ges minn aus bem Taufche ju verschaffen. Beibe Gewinnfte find bann in feiner Ginnabine innig verbunden, fo bag es oft fcomer ift, au fagen, wie viel jeber von ihnen betragt, auch ift ber Umfang von merfantilifden Runfts mitteln , bie ber Erzeuger jur Erlangung eines groferen Erlofes ju Sitfe nimmt, balb großer, balb fleiner; balb ift ber Banbel ter vorberrichenbe Beftandtheil bes gangen Gefchaftes, wenn namlich bie eigene Erzeugung nur bei einem Theile ber Baren, ober gufallig vorgenom: men wird (4. E. ein Runftbanbler, ber auch felbit malt), balb ift er untergeordnet (3. E. ein Papierfabrifant, ber einen Rramlaben mit Papier balt, meiftens aber im Großen auf Bestellung verlauft). - Wenn man ben Umfas einer bestimmten Urt ober Gattung von Waren berudfichtiget, fo braucht man oft bas Wort Sanbel fur alle bie, auf jene fich begiebenben Raufes und Bers taufegefchafte, ohne barauf ju achten, ob fie nach ber obigen Erflarung wirflich unter ben Begriff bes Dans bels geboren; fo fpricht man vom Bollen :. Getreibes banbel ic. - Das Wort Banblung mirb oft falfcblich für Sanbel gebraucht; es ift von einer viel weiteren Bebeutung, ba es überhaupt eine Rraftangerung bezeich: net. Die aus bem Billen eines felbftbewußten BBefens bervorgeht. Es ift irrig, von Sandlungsmiffenfchaft, Sandlungerecht u. bal. gu fpreden, mo man Sanbels: wiffenschaft und Sanbelerecht meint. Doch pflegt man eine einzelne, bem Betriebe einer gemiffen Art von Sanbelegefchaften gewibmete Unftalt, mit ber Gefammts beit ibrer Ginrichtungen, eine Sanblung ju nennen. Bir feben g. B. bem Gifenhantel im Milgemeinen (tem abstractum) eine bestimmte Gifenbandlung (bas croncretum) entgegen. Diefer Untericbied murbe icon 1754 von Bubovici richtig angegeben, von vielen Gpateren aber vernachlaffigt.

II. Entftebung bes Sanbels. Dag ber Sanbel feine ber allerfrubeften menfchlichen Befcaftis gungen fenn tonne, ift icon barum leicht begreiflich, weil er feine Begehftanbe bon ben, am Gioffe ber mas teriellen Guter arbeitenben Gemerben (Stoffarbeiten), b. b. bon bein Bergbaue, ber Sifcherei, ber Landwirth: fchaft und ber Fabritation (ben Gewerten) empfangt, alfo biefe Thatigfeiten vorausfest. Aber bie bloge Erfif= teng berfelben ift gur Entftebung bes Santels noch nicht allein gureichend, vielmehr wird noch erforbert, bag bie Menfchen, in einem baufigen Zaufchvertebre begriffen, fich einer Dannichfaltigfeit von Beschäftigungen bins geben und fich gegenfeitig bie Fruchte berfelben mits theilen. Die einzelne Familie muß aus ihrer Abges Schiebenheit beraus treten in bie organische Berbinbung W. Gnroff. b. EB. u. R. Bweite Gect. II.

mit anberen. Reber muß fomobl Uberfluß an einer Sache als Bedurfnig anderer Guter empfinben, und Beibes auf bem Bege bes Taufches auszugleichen bes gebren, bamit eine befonbere Rlaffe fich mit ber Bes forgung ber Taufchaefchafte ausschlieflich befaffen und babei ihren Bortheil finben tonne. Rur mit bem gefelligen Denichen bat es baber ber Sanbel gu thun. und er mirb erft moglich burch bie Arbeitetheilung. jener großten aller Fortfcbritte in ber Ausbilbung jebes Bolles. Go lange jebe Familie bie roben Stoffe, beren fie bebarf, felbft ber Erbe abzugewinnen bemubt ift, und bie an benfelben notbigen Umanberungen ebenfalls felbft vornimmt, alfo in ibrer Ditte bie Reime ber mannidfaltigften Gewerbe umfafit (aber auch nur bie Reis me, benn gu einer gleichen Gefchidlichfeit tann man es nicht in vielen Berrichtungen jugleich bringen), fo lange ift teine Beranlaffung baufig ju taufchen, teine Ermunterung jum Sanbel vorbanden. Gin Idgers, Rifchers und Birtenvolt braucht ju feinem Rabrungemefen, fo lange es ifolirt ftebt, feine Raufleute. Benn inbeg ber Sanbel icon beftebenbe Berbinbungen porausfent, fo tragt er auch wieber bagu bei, fie gu vermehren und gu verflarten, und wir burfen ichließen, bag er in ber Beltorbnung ale bas Band ber Gefelligfeit eine ber wichtigften Stellen einnehme, ba er fcon burch bie Berfcbiebenbeit ber Raturerzeugniffe unfehlbar bervorges rufen wirb. Beit fruber, als bie Grabe und bie Rich= tungen ber Gemerbefunft in mehreren ganbern fublbar bon einander abmeichen, werben bie Menichen barauf bingeführt, bie Probufte ber talteren und ber marmeren Banber, ber Gebirge, ber Ebenen und ber Deeresufer gegen einander auszutaufden; in vielen Rallen ift burch biefen Bertebr gwifchen gangen ganbern bas meniger entwidelte Bolf querft mit ben Bortheilen bes Sanbels befannt geworben und bat benfelben allmalig auch im Innern ichaben gelernt. Der Taufch fest, wenn er haufig vorgenommen werben foll, voraus, daß man leicht bie Quantitaten ber Baren meffen und biefe nach bem Grabe ihrer Rublichfeit vergleichen tonne. Jenes wird burch Dage, biefes burch ein allgemeines Preise maß moglich. Done Silfe bes Gelbes murbe ter Bans bel fich menig ausbreiten tonnen. Die Ginfubrung bes Erfteren hangt alfo mabricheinlich mit bem Beginne bes Letteren gufammen. - In vielen gallen ift auch fpås terbin ben Erzeugern und Bergebrern einer Art bon Baren bie vermittelnbe Silfe eines Dritten entbebrlich, fie find fich fo nabe, ihre Beburfniffe und Anerbietuns gen entfprechen fich gegenfeitig fo gut, baf fie fich leicht felbft vereinbaren tonnen. Daber ift in jebem ganbe Die idbrlich im Berfebre umgefebte (umlaufenbe) Buters menge großer als bie, welche ben Begenftanb bes eis gentlichen, felbfifanbigen Sanbele bilbet. Gleichwohl muffen wir im Allgemeinen bas Auftreten einer befons bern Rlaffe von Banbelsleuten als etwas febr Bortheils haftes betrachten, ba von ihr ber Zaufch mit weit grb-Berer Leichtigfeit, in weiterer Musbehnung, mit ges ringerem Mufmanbe von Roften bewirft werben fann, ale wenn bie Erzeuger und Bergebrer folden ale Res

bengeschaft betreiben mußten. Bas bie geiftige Rraft bes Banbeleffanbes, bie Fille feiner Gefahrungen und Renntniffe, Die Denge feiner Runftmittel und Dilfbans falten ausrichten, bas maren mir beinabe gang ju miffen genothiget , wenn er felbft fich nicht von ben ans bern Bolfoflaffen ausgeschieben batte. Bie ein gemals tiger, fich burch bie Lanber malgenber Strom ergreift ber Sanbel bie Guter, bie ibm ber Erzeuger barbietet, er führt fie fort, aus bem Befichte bes Letteren, um fie, balb in taufend 3meige vertheilt, balb gebauft, bem feften Boben bes Gebrauchs quaufputen. Die Thatigfeit bes Raufmanns bereitet uns Genuffe, bie wir obne ibn gar nicht baben murben, weil wir bie unverbalts nigmäßigen Schwierigfeiten und Roften fcheuen mußten. Wenn wir aus Gefdirren von Webgwoob's Fabrit und von geschliffenem bobmifchem Glafe Thee pon Riachta. Rum aus Beflindien gieffen. und bagu brafilifden, in Damburg raffinirten Buder aus ber Schale von meritanischem Gilber nehmen. fo bebarf es teines langen Rachbentens, um ben Dienft ju wirbis gen, ben uns in ber leichten Beifchaffung aller biefer Gegenftanbe fur billigen Preis ber Raufmann geleiftet

überficht ber Banbelegmeige. Buter, welche burch ben Sanbel ju ben Confumenten gelangen, find bie Baren. Gie bilben bas Baupts object bes Sanbels, auf welches bie mehreften Taufche fich beziehen. Ihnen gegen über fleht bas Bertzeug bes Taufches, bas allgemeine Umlaufsmittel. b. i. bas Gelb. Db aber bei einem Banbelegeschafte mit 2Bas ren von bem Gelbe Gebrauch gemacht wird ober nicht, mit anderen Worten, ob man Raufe und Berfaufe, ober Taufde im engeren Ginne porninnnt, bieg ift que fallig und wechselnd, fo bag bie ofter ausgesprochene Unterfcheibung bes Zaufch:, Ctich: ober Barats tobanbels und bes Runfthantele als zweier Birten nicht gulaffig ift, wenigftens nicht bei gebilbeten Bollern , Die fich jur Bestimmung ber Zaufdpreife bes Gelbes bebienen. Cehr oft weiß es ber Raufmann, ber eine Quantitat Baren beffellt, noch gar nicht im Boraus, ob er ben, in einer Gelbfumme ausgebrudten Gegenwerth in Gelb felbit, ober in Baren erflatten wird, weit bieß noch von befonderen Berabrebungen abs bangt. Doch beschäftigt fich nicht jeber Sanbel mit ben Baren, es tonnen fatt berfelben bie verschiebenen Gelbjorten unter einander ausgetaufcht werben, wonit fich in großeren Stabten einzelne Unternehmer ausschlies Bend abgeben. Diefer Gelbmechfel (Change local), ift weber fo gefahrvoll, noch fo einträglich, als es ber Barenhandel feyn fann, gereicht aber gur Bequemlich: feit berer, welche einer bestimmten Gorte von Gelb bes burfen 2). Gablich werben auch tie Papiere, melde ber Crebit gefchaffen bat und in Umlaufe etbalt, fo banfig vertaufcht, daß fich ein befonberer, auf ihren Rauf und Berfauf gerichteter 3meig bes b. bat bilben tonnen. Mennen mir benfelben überhaupt Dapiers over Effectenganget, fo burfen wir nicht überfeben, bag bie Ratur ber, bemfelben angehorenben Papiere, ber Berichreibungen 1), eine bebeutenbe Berichies benbeit in feinem Weien begrundet. Die Wechfelbriefe weichen fowohl burch ibren naben Babtenastermin als burch ben Umftanb. baß jeber von ibnen anbere betheis ligte Perfonen benamt enthalt und beim Untaufe eine befondere Ermagung erfordert, von ben Statspapieren und Actien ab. Der Sanbel mit Bechfeln (bas Sauptgeschaft ber Banquiere ober Becheter, bietet teine Beilviele groffer Geminnfte burch befonbere Glucias falle bar, er balt fich begbalb auch in feiner naturlichen Grange, melde in ber Different ber Wechfelcourfe an verschiebenen Sanbelsplagen beftebt. Wenn ber Bans quier anger bem eigentlichen Raufe und Bertaufe von Wechseln auch noch andere Geschafte gegen bestimmte ausbedungene Bergutung beforgt, g. B. Bablungen an anderen Orten burch Unweisungen bewirft, um bie Ros ften ber Berfendung ju ersparen, auf Rechnung eines binreichend ficheren Privaten bie Bablungen beffelben befireitet, Anleiben unterbanbelt, Erebilbriefe ausflellt u. bgl.: fo find bieg teine Banbelbunternehmungen, fonbern Silfogefchafte, baib fur ben Sanbel, balb fur anbere 3mede bes Berfebres. - Bon gang anberer Befchaffenbeit ift ber Sanbel mit Statspapiern und Actien, ber in unferer Beit in gang Europa ein-, fruterbin nicht grabnte Muebehnung erhalten bat. Es beschäftigt und reitt bie Phantafie, wenn wir große Reichthumer in ber Brieftafche eingefchloffen, auf Blatts den, mit benen ber Wind fein Spiel treiben fonnte, enthalten feben. Die Berfuchung liegt nabe, mit bem Beiden ben bezeichneten Wegenftanb ju vermechfeln; Biele baben fich nicht in bie Cache ju finten gewußt und in biefen fombolifden Davieren einen nen gefchaffes nen Reichthum ju erbliden geglaubt, ber vor bem mas teriellen ben Borgug ber leichteften Beweglichkeit befage. Der Papierbanbel, wie er eine Quelle ber Bereicherung für Gingelne ift, murte auch als eine große Wobltbat für bie gange Gefellicaft angefeben; ein Irrthum, ber fcablich wirfte, weil er ben Wahn erzeugte, als fei biefer Sanbelszweig unenblicher Musbehnung fabig und perbiene bem. langfam und bebachtlich fortfcbreitenben Barenbanbel vorgezogen ju werben. 20as in biefer Sinficht in ber Biffenfchaft langft flar entwidelt mar. bas fangt nun erft an in ber allgemeinen Meinung berpor ju treten, ba ber Barenhandel fich an einem Theile berjenigen, Die ibn bintaufetten, geracht bat. Bebes Greditpapier ift ber Musbrud einer Schuld bes Ginen on ben anderen, bie am Ende immer nur mit materiele: len Gutern abgetragen werben fann. Gine Ration wirb. barum meber reider noch armer, bag ein Theil ber Dits: alieber ben übrigen viel foulbig wirb, benn bief bes. ftimmt nur bie Unfpruche auf bas vorbanbene ober bas noch ju erwartente Bermogen, Schulbforberungen, bes

3) f. Storch's Danbbuch ber Rationalmirthichaft. II, 48.

<sup>2)</sup> f. Pardessus, cours de droit commercial, I, 28. (Paris, 1821, 2, Edit.)

ren Preis stündisch wechseln kann, weil er von ber Fint inn Edde der Meinungen abbängig sie, sind überdig ein unsicheres Bestiebum und ein handelägzgenstand, die dem nach es leicht verarmen als reich werken kann. Das Gemeinnäbzige muß für die Dauer auch dem Einzigkenn als das Jurksjähighte ertgeinen. — (1. papierhandel). — Das mit dem wahren Popierbandel der verwechselte Differenspegschöft, in se selbstählich die betrieben wird und son das Anglag an in der Abstüde der Gontabarten iiegt, gehört nicht unter ben Begriff des Handels, weil dabei kein Ausschgewinn beswecht wird.

Bir wenden und jeht ju ber weiteren Gintheilung bes 20 aren banbels.

1) Rach ber Duantitat von Baren, mit ber fich ber Raufmann beschäftiget, unterfcheiben wir ben Große und Rleinbanbel (Sanbel en gros und en delail). Un und fur fich tonnte bie großere und fleinere Denge feine Bericbiebenbeit in ben Begriffen barbieten, meil fich teine Grange amifchen beiben angeben laft; allein es ift unvertennbar, bag bie Danbelegeschafte beim Ums fabe einer großen Quantitat anbers find als bei einer fleinen, und von biefem Umftanbe muffen wir bei ber Erflarung ausgeben. Bill man Waren aus einem ans beren Banbe tommen laffen, fo belaufen fich bie Frachts toften und bie mancherlei anberen Ausgaben verbaltniß: maffig befto meniger boch. je betrachtlicher bie Quantis tat ift ; jedes Pfund Robjuder j. B. wird une nicht fo boch tommen , wenn wir eine Rifte von einigen Bents nern aus Conbon ober foggr aus Babig. beftellen, als wenn wir nur eine Genbung von einem Biertelegentner peranftalten. Much bie Dube ber Speculation, ber Correfpondeng und Buchfubrung murbe weit großer fenn, und ber Bortbeil ter Auswahl mannichfaltiger Gorten vers loren geben , wenn man fleine Mengen aus ber Entfers nung begieben wollte. Dagegen erforbert es bie Bes quemlichteit ber Confumenten, baß fie bie benothigten Baren in fo geringen Abtheilungen eintaufen tonnen, wie fie in ben taglichen, wochentlichen zc. Gebrauch tres ten follen. Diefe Ginrichtung überhebt ben Raufer ber Rothwendigfeit, einen Borrath fur langere Beit auf ein Dal anguichaffen : und ba er bie biegu erforberliche Muslage febr oft gar nicht ju machen im Ctanbe fenn murbe : fo erhellt, bag bie Beihilfe bes im Rleinen vertaus fenben Sanbelsmannes ein weientliches Beburfnif ift. Go fellt fic ber Grofbanbel ale bas Gefchaft bar. welches bie Baren in grofferen Daffen fur ben Bebarf ganger Gegenben ober Lanber berbei ichafft und babei bie, aus ber Entfernung ber Gintaufs : und Bertaufs. plage entspringenben Schwierigfeiten und Gefahren gu überwinden bat; ber Rleinhandel bagegen bezwecht bie unmittelbare Berforgung bes Confumenten, weghalb er fich nur auf geringe Entfernungen erftredt und bie Bers fleinerung ber, im Großhandel herbei gebrachten Bor-rathe bewirkt. Beibe Arten weichen in vielen Begies bungen febr von einander ab. Der Großhandel nimmt ein weit großeres Rapital, aber bagegen eine geringere Menge von Arbeit in Anfpruch, er erforbert, mo nicht

mebr Barentenntnif, boch viel mebr geograpbifches Biffen und Befanntichaft mit ben vielen Silfemitteln, bie ber Rleinhandet faft gar nicht benugt, 3. B. mit ben Bechfeln, Banten, Affefurangen u. bgl., ferner einen geubteren Berftand und einen icharferen Blid auf bie Beitverhaltniffe. Der Grofibanbel bat es nicht mit ber Perfonlichfeit ber Confumenten au thun, er fiebt Diefelben in großen Daffen por fich und metteifert mit feinen Benoffen, ibnen burch Bute und Boblfeilbeit ber Baren nublich ju merben; ber Rleinhandler hangt pon ben gaunen ber Gingelnen ab, er weiß, bag pers fonliche Gunft ober Ungunft bei gleicher Gute und gleis den Preifen ber vertauflichen Dinge gemeiniglich ben Musichlag gibt, ja baß bisweilen folche Beweggrunbe ben materiellen Bortbeil überwiegen. Dieg bewegt ibn, theils fich um bie Bunft feiner Ditburger au bemuben. theils mit mancherlei Lobpreifungen eine gute Deinung von feinen Baren zu ermeden; fo entfteben jene flein-lichen Runftgriffe, Rudfichten, Feinbichaften, bie ben befferen Ginn gurudftogen, ober, wenn er fich bingibt, perberben. Es foll biermit feinesweges über bie gange Rlaffe von Rleinbanblern, Die ungablige madere Burger in fich begreift, ein tabelnbes Urtheil ausgesprochen mers ben, inzwifden wird ber Unbefangene nicht in Abrebe ftellen, bag bie Berfudung ju folden uneblen Beftres bungen in bem Gefchafte liegt. Die gewohnlichfte Form bes Rleinhanbels ift bas Reilbieten ber poin Großbanb: ler ertauften Waren in einem offenen gaben, Rrams banbel, entweber an einem einzelnen Drte, ober ab: wechfelnb an mehreren (fahrenbe Rramer). Gut ift es, baß bie Deiften, welche ein foldes Befchaft ers greifen , ben Sanbel in großerem Schwunge gefeben haben, inbem fie ibn im Saufe eines mittleren ober großen Raufmanns erlernten. Ber bon bem Comtoir bes Materialiffen meg in ben Rramlaben giebt, ber fann amar burch verfebrtes Rachahmen beffen, was er bort fab, in Schaben tommen, aber er bringt boch auch eine größere Unfict bes Banbels mit und fein Ginn ift unwillfurlich auf bie Erweiterung ber Speculationen ges richtet, ungefahr wie fich allmalig bie Bafthaufer an fleineren Orten verbeffern, weil fie von vormaligen Rells nern ber großen Stabte verwaltet werben. Es gibt übrigens eine Rlaffe von Raufleuten, bie gwifden ben Großbanblern und Kramern einiger Dagen in ber Ditte fteben, weil fie gwar wie biefe bie Baren in ben flein: ften Abtheilungen vertaufen, aber boch auch wie jene fich ziemlich große Borrathe aus ber Entfernung toms Dieß ift moglich, wenn ihr Kramvertauf men laffen. ausgebebnt ift, und wenn fie vielleicht auch noch mehs rere Rramer mit Baren verforgen. Bon biefer Art find baufig bie Rleinhanbler mittlerer Stabte, und man pflegt fie auch vorzugemeife, gur Unterfcbeibung von ben blogen Rramern, Rleinbanbler gu nennen .). Den geringften Umfang ber Gefchafte zeigt uns ber Banfire banbel, ber befto lebhafter betrieben werben muß, je

<sup>4)</sup> f. Mittermaier, Geunbide bes leutiden Privatredis, 6. 477.

mehr fich ber Bertehr überhaupt noch in feiner Rinbbeit befindet. Die aus bem Momaben ber Landwirth, fo wird aus bem Saufirer ber Rramer, wenn bie Raufer fo nabe beifammen mobnen und fo viele Beburfniffe baben, baf es jenem portbeilbaft mirb, einen feften Bobnfit zu mablen. Der Saufirer muß viel mehr Ros ften aufwenben, um eine gewiffe Quantitat, 3. B. ein Stud Banb ober ein Taufenb Rabeln in bie Banbe bes Confumenten au bringen, ale ber Rramer, er wird alfo bon biefem mehr und mehr verbrangt, und fann fich gulebt nur noch bei folden Baren balten, bie man fo felten gebraucht, bag ber Rramer es nicht eintraglich findet, fie vorrathig zu balten, ober auf bem platten ganbe, wo man ben Beg jum Kramladen icheuet (f. b. Art. Hausirhandel). Gine anbere Form nimmt ber Rleinhandel bei folden Gutern an, bie nicht von bem Großhandler, fonbern von vielen einzelnen Bertaufern aufammen gefauft au merben pflegen. Sier ftebt ber Rleinhandler gang allein, fein Gefchaft wird befchwerlis der, weil er fich auch mit bem Busammenbringen von Borrathen gu bemuben genothigt ift. Dieg tommt nicht wohl bei Sabritaten por, bie von bem Sandwerter und Rabritanten ftete in einiger Denge ju baben find, mobl aber bei roben Stoffen, bie ber gandmann in fleinen Quantitaten bervor bringt , g. B. Giern, Butter, Ges flugel, Dbft, - ferner bei icon gebrauchten Sachen, bie ber bisherige Gigenthumer gegen neue ju vertaus fchen gefonnen ift, bie aber ben Beburfniffen eines ans beren Confumenten , befonders eines weniger beguterten, noch volltommen entfprechen. Die erftere Urt von Bas ren beschäftiget ben Doders, Die lettere ben Erobels banbel. Diefer, fo wie jener außer Bufammenhang mit bem Großbandel ftebend, und ftets auf Die einfachfte Beife betrieben, erhalt boch erhebliche Musbehnung burch bie gabtreichen Gintaufe ber unteren Roltoflaffen, bie bei ben Gegenftanben ibres Berbrauches auf ben Reig ber Reubeit vergichten, bafur aber, wenn man bie mes fentlichen Gebrauchezwede berudfichtigt, mit gleicher Musgabe eine großere Werthmenge erlangen, als es fonft moglich fenn murbe (f. b. Art, Höcker- n. Trodelhandel). -- Ubrigens muffen auch bie, in ben Große banbel fommenden Borrathe jum Theile von vielen ein: gelnen Bertaufern gufammen gebracht werben. Diefes mehr mubfame, ale fcmierige Befchaft übernimmt bis: weilen ein befonderer Muftaufer, ber bie gufammen gebauften Quantitaten bem naben Großbandler guführt, obne fich in bie Speculationen weiter einzulaffen. Dies fer Auftauf ift um fo leichter und ficherer, wenn ibm Bestellungen bes Großbanblers mit Angabe ber Preife poraus gingen , in welchem Ralle ber Unternehmer Lies ferer, Lieferant, genannt wirb. Beifpiele biervon geben unter anbern Die Fabritgemachfe, Bopfen, Zabat, Rubfen ic.

2. Die Beschaffenheit ber Maren gibt ju Temnung verschiebener Iweige bes handels aus ber Ursache Berantasjung, weil der Kaufmann, bei der Unmöglichkeit mit Allem zu handeln, es augemessen sinder, sich auf einzelne Ralesen und Gattungen von Waren zu beauf einzelne Ralesen und Gattungen von Waren zu be-

fchranten, bie er vermoge ber ununterbrochenen Rea fcaftigung mit ibnen nach allen Begiebungen genau fennen ternen fann. Die Rennzeichen ber Gute ober ber Berfalfdung im Allgemeinen , Die Mertmale ber pers Schiedenen Gorten bei jeber Bare, Die Mittel, Die man anwenten muß, um fie in ber beften Beschaffenheit, ober mit bem geringften Aufwande anguschaffen, Die Art ber Mufbewahrung, Gortirung, Berpadung, Die Deigungen, Bedurfniffe und bas Bermogen ber Raufer, Die oft por Drt au Drt verschieben find und auch von Beit au Beit einer Beranberung unterliegen tonnen, - alle biefe und manche andere Umftanbe geben bem Sanbel mit ieber Rlaffe von Baren feine Gigenthumlichfeit. Es bilben fich befibalb gang von felbft Abtheilungen in ben bans belogeschaften, und biefe Scheidung geht befto weiter, je ausgebehnter ber Banbel überhaupt ift. Ein Rramer in einer fleinen ganbitabt führt faft alle erbentlichen Are titel, in einer mittleren Ctabt treten icon bei ben Rras mern ber Bein :, Schnittmaren :, Gifen :, Porgellan :, Specereis, Galanteries und Leberhandel aus einanber; im Großbanbel fest fich biefe Bertheilung noch weiter fort, und felbst einzelne Arten von Waren, wie Schafe, wolle, Bein, Sopfen, Baumwollengarn, Thee, Das piertapeten, werben von Raufleuten jum ausschließenben Gegenstante ibrer Thatigteit ermabtt. Der Buchbanbel bat in Ansebung ber literarifden Beburfniffe, fur beren Befriedigung er arbeitet, fo viel Gigenthumliches, baß er nur in volliger Abicbeibung von anberen 3meis gen bes Sanbels gebeiben fann; ber Berlagebuchhanbler ift jeboch, ba er ben Drud auf eigene Rechnung unternimmt, nicht bloß Raufmann, fondern nabert fich. bem Fabrifanten \*). Conft laffen fich bei ben Banbeld. zweigen teine feften Abtheilungen angeben. Die 216ficht, bem Raufer eine Musmahl aller, unter einen Bate tungsbegriff geborenben Dinge anzubieten, bamit er gur Erreichung eines gemiffen 3medes nicht bei mehreren Raufleuten nachzufragen babe, nothigt oft jur Unfchafe fung einer Dannichfaltigfeit von Artifeln. Der Dateria lift (Droquift) und ber Manufafturbanbler, ber allerlei fleinere, feinen gemeinschaftlichen Gattungscharafter an fich tragende Rabrifate fubrt, find au ber großten Bielartigfeit ihres Barenlagers gezwungen. Da nun aber Beber fich bierin nach feinen Berhaltniffen richtet, fo ift nicht zu erwarten, bag eine nach allgemeinen Begriffen ausgeführte Conberung ber Banbelszweige in ber Zusubung mit Genauigfeit betrachtet werbe. Die Unter fcheidung bes fo genannten Probutten = und Danufalturbanbele, b. b. bes Sanbele mit roben und mit verarbeiteten Stoffen (Runft : ober Bewertswaren), ift wichtiger fur bie Statiftit und Nationalotonomie . als fur bie Theorie bes Sanbels felbft, inbem ber Raufe mann febr oft tein Bebenten tragt, Baren von beiben Rlaffen jugleich ju fubren. Bei einigen Arten rober Stoffe wird ber Banbel gewohnlich fo geführt, bag ber Kaufmann an bem Drte, wo biefelben gewonnen wem

<sup>\*)</sup> Dephatb findet fich auch ber Met. Buchhandel am Enbe biefes Banbes. (Se.)

ben, unmittestar einfauft und auch mit ben Baren an bie Orte reifet, wo bie zu verforgenber Consumenten wohnen. Ein solcher Kaufmann wird handelsmann im engften Bortverstande gerannt. Diese Betriebbert ift noch ein liberbeibselt aus ber feihrern Seit, wo alle Danbelsunternehmungen mit gleicher Einsacheit, ohne Dille von Corresponden, Buchfibrung u. bgl. vorgen nommen wurden. Beispiele geben der hopfen, Geetreiber, Siehe, Bollene, hogs-handel. Ingwischen werden beie diese kiefe Artikel auch oft auf die, bei anderen Waren werden beie der mittel auch oft auf die, bei anderen Waren werden beite der mittelierer Besteit umgelest.

3. Die Unterscheibung bes Sanbels nach bem Ursprunge ber Barten, ober nach ber Beziehung zu bem Bande, meldem ber Austmann angehört, ist für bie Betrachtung bes Sanbels im Ganzen, in seinem Berhältnisse zur Betriebsamteit böchst wichtig. Wir missellen in biefer Sinstot beri Arten von Sanbelserschäften am

nehmen.

a) Inlandischer ober Binnenhandel, welcher bloft auf ben Umfat ber eigenen Erzeugniffe eines Landes errichtet ift.

b) Mus: und Ginfubrbanbel.

e) 3 mifchenbanbel, commerce d'entrepot, welcher lebilich Probulte anderer gante Begenftante bat, also mit bem Bateriande bes Auftmanns in feiner Berbindung fieht. Er wurde sonst mit bem unpassenden Namen Denn mit hand et, commerce d'economie, beteichnet.

Diefe brei Arten find in ben Beidaften ber Gingels nen febr oft verbunden. Der preugifche Gifenbanbler 3. B. wird fomohl englanbifche und oftreichiche, ale preus fifche Gifen= und Stahlmaren auf feinem Lager haben, er wird bie bon einheimifden Sabrifanten verfertigten Gegenftanbe theils im preugifden Ctate, theils in bas Ausland abfeben, wie fich Belegenheit barbictet; gleichs mobl wird er bei biefen Unternehmungen gemahr merben, baß fie unter fich verfchieben finb. Der Gintauf inlanbifder Baren ift leichter, ficherer vor Unterbrechuns gen, Bufallen und Betrugereien und mit geringeren Auslagen verfnupft, auch ber Bertauf an Inlanber ift geringeren Schwierigfeiten ausgefest, ber Transport foneller beenbigt, bas Gingeben ber Bezahlung leichter ju bewirten. Biele Unternehmer mit beschranftem Bers mogen find im Stande, fich folden Unternehmungen bes inlanbifden banbels ju wibmen, mahrenb fie ben großern Capitalaufwand, bie ftarteren Gefahren und Schwierigfeiten bes auswartigen Sanbels icheuen muffen. Defibalb ift in ben Gefchaften ber erfteren Urt bie Concurrens am lebbafteften, und biefe Urfache balt ben faufs mannifchen Gewinn in weit engeren Schranten, ale bei ben, über bie Grange bes ganbes binaus fich erftredens ben Speculationen. Der Binnenhandel wird in vielen Meinen Untarnehmungen betrieben, er geht geraufchlos feinen Beg. mabrent Aus- und Ginfubr in großeren Raffen, an einigen, fur ben Transport gunftig geleges nen Platen von einer fleineren Ungabl von Raufleuten beforgt, erfcheinen. Der Ununterrichtete tann leicht verleitet werben, ben Mus- und Ginfuhrhandel fur ben

betrachtlicheren ju halten, bis bie genauere Unterfuchung ber in bem Binnenhandel fich bewegenben großen Gutermenge bas Gegentheil zeigt. Gemiß ift aber. baß bem Raufmanne, ber es unternimmt, swifden mehreren ganbern Uberflug und Beburfnig auszugleichen, ber ben Blid auf bie Probuctionen und ben Berbrauch aller civilifirten Bolter, fo wie auf bie Berhaltniffe aller Staten gerichtet halt, ein weiteres Felb offen fleht, um fich burch Scharffinn, Rubnheit und Bebarrlichfeit betradtliche Geminufte ju perichaffen. Der Abfat einzele ner Baren tann bei ber Berfenbung in's Ausland viel ausgebehnter fenn, als wenn man nur auf bie, febr langfam fich permebrenbe Bolfemenge bes Baterlanbes rechnen tann, auch haben bie Erzeugniffe aller Bonen ber Erbe, von ben, "wie Polypenarme" ausgestreuten Sanbeloflotten berbei geholt und im Barenlager bes Raufmanns verfammelt, einen Bauber, ben bie Birfungen bes anspruchlofen Binnenbanbels nie bervorbringen tonnen. Der Muss und ber Ginfubrhanbel laffen fich übrigens nicht als zwei von einander verfchiebene Arten betrachten, wie man bieg wohl bismeilen gethan bat; fie geboren nothwendig jufammen, weil man bie in ein ganb eingeführten Baren ben Auslanbern verguten muß und biefer Erfat in ber Rect burch bie Musfuhr von ganbebergeugniffen bewirft wirb. Dages gen ift bier bie Unterfcheibung bes Activ : unb Daffinbanbels zu bemerten, worunter man fich amei ber-Schiebene Grabe ber Theilnabme an ben Unternehmungen bes Mus: und Ginfubrbanbels ju benten bat. Wenn 1. B. englandifche Raufleute auf ibre Rechnung und Gefahr englanbifche Manufacturmaren nach Babia fuhren, fie bort an bie ganbesbewohner vertaufen, mit bem Erlofe Baumwolle, Saute, Robjuder u. bgl. eintaufen und biefe Gegenstanbe nach Großbritannien jurud bringen, fo ift von ben Englanbern mehr Capital unb Urbeit auf biefen Sanbel verwenbet worben, als von ben Brafiliern, welche fich begnügten, an Drt und Stelle ibre Producte abgufegen und bie ihnen gugeführten auslanbifden Baren einzufaufen.

Das Gefchaft ber Englander heißt in biefem Falle Activhanbel, bas bes Brafiliens Daffinhanbel. Das Gine ift nicht bentbar obne bas Unbere. Rationen, bie noch nicht viel Capital angefammelt baben und nicht im Befibe einer betrachtlichen Geemacht find, pflegen ben Paffivbanbel porgugieben, um befto ungeftorter fich ber Erzeugung von Bertaufsgegenftanben wibmen ju tonnen. Auf ber Achfe und auf gluffen pflegen bie Baren nicht ohne vorgangige Bestellung verfenbet ju werben, bie Schwierigkeiten find hiebei viel fleiner und es gibt beghalb in biefer Art bes Bertehrs weniger blog paffio Banbeinbe. - Der 3mifchenhanbel fest voraus, baß bie beiben anbern Bolfer, gwifchen benen ber Raufs mann als Bermittler auftritt, nicht eben fo leicht unmittelbar unter einander ibre Taufchgefchafte fcbließen tonnen. Rein teutscher ober nieberlanbifcher Raufmann wird mit fonberlichem Ruben es unternehmen, frangofis fche und englanbifche Baren tommen gu laffen, um jene nach England, biefe nach Franfreich ju verlaufen, weil jebes von beiden Landern die Erzeugnisse des andern geradezu wohlsteiter ankaufen kann, als auf jenem Umwege. Fragen wir nun, wovon die Beltgenheit abhängt, mit Bortheil Zwischenhabel zu treiben, so wers den wir auf folgende Umfande dingewiesen:

a) Lage eines ganbes am Deere, ober gwifchen ans bern, ober wenigstens auf bem Bege, ben bie

Barenfenbungen ju nehmen pflegen. b) Ausgebreitete Schifffahrt. Die Boller, beren gans ber gwar bas Deer berühren, bie aber menia Schifffahrt baben, finben es bequemer, bas Begs fubren ibrer Erzeugniffe und bas Berbeifchaffen the res Bebarfes ben Auslandern ju überlaffen. Smifdenhandel ift porzuglich ben eigentlichen Gees machten eigen : Die Glieber ber Sanfe, Die Sollanber befaffen ibn fruber . jest ift er bauptfachlich in ben Banben ber Englanber und Rorbameritaner. Großs britannien führte im Durchschnitt von 1814-1822 fabrlich fur beinabe 34 Dill. Rl. auslandifcher 2Bas ren, welche berein gebracht maren, mieber aus, obne bie wieber ausgeführten Colonialwaren, bie fich auf ungefahr 58 Dill. Al. beliefen. Die Musfubr frember Producte aus ben nordameritanifchen Staten etragt jabrlich ungefahr 66 Dill. Rl. 5).

c) Der Bortprung, ben bas mit bem 3Mischenbarbel beschäftigte koll bereite in andern Iweigen bes Danbels hat. Es liegt in ber Vlatur ber faufmannischen Menterehnungen, das sie Anlangs schwer in Gang zu bringen, aber bann leicht zu erweitern sind. Dat ein Bolt einmal Berbindungen mit mehreren anderen angeschüpft, versorgt es sie regelmäßig mit seinen Ergungissen; die geschiebt es leicht und fast unmerklich, daß mit benselben Senbungen auch frembe Povolute abgeben, bie man am liebsten auch sen handen bekannter und verrtrauter Kausseute empfangt, zuman wenn bies sie mit ben Treugungisen iber kanbes zu verbinden, zu mengen, anders zu fortien ober zu verpositen, zu mengen, anders zu fortien ober zu verpositen,

4) Rach Begiebungen, welche mehr gufallige außere Umflande, als eine in die Natur ber handelsgeschäfte eingreifende Berschiebenbeit betreffen, find noch mehrere Begeichnungen besonderer Formen bes handels eingeführt worben.

miffen.

a) Riftenbandel, Cabotage, commorce de proche, dei weichem die Waten nur in nicht sonderlicher Entfreuung langs einer Rifte versender werden. Diese Richsfiedt auf den gurück zu segnden Weg fif für die Schiffschart erhöblicher, als für den Dandel, weil die Küssenschaften in kleineren Kahrz zugen obrzenommen werden können. Der britische Steinschlienhandel ist von beiere Art und bilbet, wie bekannt, eine gulte Gehle für Seeluste, worin Goot und Andere ihre Lehrzeit bestanden. Im Alterthum, beim Mangel bes Compassie, sonie aller Seehandel nur in die Rabe ber Ruften betrieben werben, boch wogten fich veherzte Seeleute, 3. B. die Pobniffer, fo weit von ihrer geimaht weg, daß wenigstens ber Name "Panbel in ber Rabe" auf ibre Unternehmungen nicht mehr angewender werben burfte.

b) Achten wir auf bas Berbaltniff bes Sanbels au ben, im politiven Rechte begrunbeten Befugniffen ber Banbelnben, fo merben mir peranlafit, Die ers laubten und unerlaubten Unternehmungen von ein= ander ju unterscheiben. Gine Bare, bie gegen ein Berbot jum Gegenftanbe eines Sanbelsgeschafts gemacht wirb, beißt überhaupt Contrebanbe. Piegt bas Werbot in ben Gefenen eines einzelnen States (flaterechtlich), melde bie Gin: ober Musfubr einer Bare gang unterfagen ober boch nur gegen Entrichtung eines Bolles geftatten: fo ents fteht aus ber Ubertretung berfelben ber Schleiche, Smuggel Danbel. Diefer ift obne 3meifel ein Ubel fur Die Gefellichaft, aber er lagt fich fo lange, als bobe Bollfabe ibn einträglich machen, nie gang abftellene Contrebanbe im vollerrechtlichen Sinne ift Kriegsbebarf, welcher von einem neutras Ien Bolte feinem ber Rriegführenben jugebracht und vertauft werben barf. Die nabere Beftims mung beffen, mas ju biefer Contrebanbe ju reche nen fei, ift von ben Geemachten nicht immer auf gleiche Beife porgenommen, (f. Art. Contrebande.)

Dan pflegt auch von Commiffions : und Gpes bitionshanbel ju fprechen, und beiben ben Gigens ober Propre = Sanbel entgegen au feben; es finb tiefes aber feinesweges verfchiebene Arten bes Banbels überbaupt, bie von einander getrennt und felbftftanbig portommen tonnten, fonbern blog Arten ber auf ben Sanbel fich beziehenben Gefchafte. Das Commiffions gefchaft befteht in ber Beforgung bes Gintaufs ober Bertaufs aus Auftrag und auf Rechnung eines Anbern an einem anbern Drte; bas Spebitionsgefchaft begiebt fich lebiglich auf ben Transport. Der Commiffionar, wie ber Spediteur find Behilfen besjenigen, mit beffen Baren fie ju thun haben; fie tragen ju bem Belingen feiner Unternehmungen bei, haben aber teinen Untheil an bem Bewinne, fonbern genießen bloß eine bestimmte Bergutung fur ibre Dube, und werben bafur auch, wenn fie nur ben erbaltenen Auftrag runttlich vollzogen baben, von ben aus einer feblgefchlagenen Speculation berruhrenben Berluften nicht mit getroffen. Dan murbe versucht fenn, ben Commiffionar mit bem Datter in eine Rlaffe ju feben, wenn nicht bas rechtliche Berhalts nif Beiber mefentlich verfcbieben mare. Derjenige nams lich, welcher mit bem Commiffionar einen Raufe: ober Bers taufevertrag abichließt, erlangt baraus Rechte gegen bens felben, gerabe als batte er in eigenen Angelegenheiten contrabirt, mabrent ber Datter gar teine eigenen Berbinds lichfeiten übernimmt. Jene Gigenthumlichfeit bes Commif= fionsgeschafts bat ibren guten Grund, weil es bie Bes ichafte febr erfcmeren murbe, wenn man fich nicht an ben Commiffionar, fonbern bloß an feinen Bollmachtgeber

<sup>5)</sup> Moreau de Jonnès, le commerce du 19me Siècle. I, 119, 146. (Paris, 1823.)

batten tinnte und fich befmegen erft nach ben Berhaltnifern bedeitben erfundigen mußte \*). Es ift tein Commissen bedeitben erfundigen mußte \*). Es ist tein Commissen bei der der der der der der der der der Kaufman vorhanden ware, von beisen Speculationen die Commission veranlagt wirt; jede leisstständigen, anbeidsunternehmung ist ein so genannter Properhandel. Deutlicher bridt man sich auf, wenn man bie eigenen und die Auftrags- ober Commissionsges sich alter der deutschaften fest.

IV. Der Banbel als Gemerbe betrachtet. Rar ben einzelnen Raufmann ift berfelbe eine Erwerbes quelle, inbem er Arbeit und Capital beschäftiget und bie Auslagen mit Gewinn erftattet. Muger bem eigentlichen Confmann erhalten auch anbre Menichen, bie au ben 3meden bes Banbels mitmirfen, aus ibm ein Gemerbes einkommen ober wenigstens ben Lobn ibret Arbeit, ie nachbem fie Capital ju Dilfe nehmen ober nicht; jenes tritt bei ben Rubrleuten und Schiffern, Diefes bei ben jablreichen anberen Dilfsperfonen ein, bie balb nur eisnem Gingelnen bienen (Ractoren, Comeoirs und Labens biener, Muslaufer), balb Debreren (Dafter, Spebiteure, (Buterbefiatter, Auflaber und Pader, Baren : Deffer, Marttbelier ic.). Benn wir uns auf ben Standpunft bes Raufmanns befdyranten, fo finben wir, bag ber Sanbel im Bergleich mit anbern Gewerben (a. B. Lanbs ban, Rabrifen) manche Barauge, aber auch manche Rade theile bat, und bag bei ber Babl gwifden mehreren Rabrungenweigen feinebmeges bloß biefe allgemeinen Beichaffenbeiten in Ermagung tommen burfen , weil Die Erforberniffe bes Betriebes nicht gang biefelben finb. Man tann fur ben Saubel bie großere Beweglichfeit, ben Ginfluß gludlicher Bufalle, Die Dacht bes Gredits, bie Begunftigung ber Regirungen, Die Leichtigfeit, mit melder bie Unternehnungen erweitert merben, anfubren, aber bagegen muß auch bie Abbangigfeit bes Raufmanns von ber Produttion und Confunction im Gangen, und bie großere Befahr bes Diftingens ber Unternehmungen erwogen werben "), eine Gefahr, welche bie Raufleute fetbit noch vergrößern, inbem fie fich ohne befonnene Maffigung in jeben neu eröffneten Abfasmeg ffurgen. bis bas Ungebot bie Doglichfeit bes Abiabes überfteigt. Der Sauptuntericbied liegt barin, bag, wenn ber Ras britant over Sandwerter einen großen Theil feiner Bes ftrebungen in feiner feillen Wertftatte, ber Lanbmann in ber Pflege feiner Etiere , feiner Bemachfe und feines. Botens, vornimmt, alfo in ber Besbachtung und Bes arbeitung naturlicher Dinge, ber Raufmann bagegen gang ben menfcblichen Augelegenheiten feine Aufmerts famteit weiben, gang in bem Beraufch bes Darttes; les ben mun. ausgenommen bedfens feine Roridungen über bie beften Mittel bes Warentransportes. Bene Richtung bes Sanbeis erforbert anberen Unlagen und

will eine großere Lebenbigfeit, ein geubteres Combinas tionenermogen, eine ununterbrochene Bachfamteit und ein entichloffenes Eingreifen im gunftigen Mugenblide. 3mar tann fich Beber bie gum Sanbel notbigen Kennte niffe erwerben, aber jene Eigenschaften find theile anges boren, theile burch bie erfte Ergiebung bebingt, und laffen fich nur wenig burch fpatere Beeiferung berbors bringen. Die großere Babl von Menichen taugt nicht jum Banbelebetriebe, mas wir nicht bebauern burfen, weil biefetben Unlagen, bie in ibm Großes wirten, in anbern Beicaftigungen ben bebarrlichen Aleif untergras ben und an feine Stelle ein unrubiges, unfruchtbares Ereiben feben murben. Bon feinen Untergebenen forbert ber Raufmann blog Dunftlichfeit, Renntniffe und Treue. bie fcwierigeren geiftigen Operationen behalt er fich als lein vor, weghalb nicht felten ber befte Buchhalter, Cors refpontenifubrer ober Maggainauffeber ju Grunte gebt. wenn er ben erften Berfuch macht, fich allein ftebend auf eigenen Schwingen ju beben. - Der Santel im fleinften Dasftabe tommt mit ben mechanischen Berrichtungen in Bergleichung. Biele Denichen werben biog baburch jum Krams, Boders, Erobel und Saufirs banbel bingezogen, bag biefe Erwerbszweige teine fo anbaltenbe torperliche Unftrengung erheifchen, wie bas Sandwert ober bie gandwirthichaft. Das Reithalten nahrt bie Tragbeit; wen aber nur folche Beweggrunde leiten. ber wird ber burgerlichen Gefellichaft in feinem

Berufe fonberlichen Ringen bringen. Der Raufmann tann nicht beffeben obne ein Ca: pital, es fei nun ein eigenes ober geliebenes. Der Grebit macht gwar bie Benugung frember Capitale moglich, boch ift berjenige in einer ungunftigen Lage, wels ther bloß mit folden fein Geschaft betreibt , weil er feis nen betrachtlichen Berluft ertragen fann und nach Mbs aug ber Binfen nur geringen Gewinn übrig bebalt. Das Sanbelscapital tann, wie bas eines jeben Gewerbemans nes und jeber Mation, in ftebenbes und umlaufenbes getheilt merben. Benes begreift bie Bebaube, u. a. Borrichtungen, wie Bagen, Gefage u. bgl. - Ferner bie Transportmittel (Pferbe und Bagen, Schiffe und fammtliche Bubebor), bie aber nicht bem Raufmanne feibit zu geboren pflegen. Das umlaufenbe Capital bes ftebt aus ben angefauften Baren, ben Musgaben fur Arbeitelohn, Fracht, Bolle zc., und aus einem ftets in Bereitichaft gehaltenen Gelbvorrathe .). Das umlaus fente Capital ift pon beiben Bestanbtbeilen ber fartere, und es muß befto großer fenn, je langere Beit gwifchen bem Gintaufe und bein Gingeben ber Begablung nach bem Bertaufe verftreicht, und in je bebeutenberem Ums fange bie Sanbelsunternehmungen getrieben merben mufs fen. Mus beiben Grunben erforbert ber Rleinhandel bas geringfte, ber Großbanbel ein anfebnlicheres Capital, umb unter beffen 3meigen ift ber Capitalbebarf beim Mus: und Ginfubrhandel großer, als beim inneren, am arbften aber beim 3mifcbenbanbel, in welchem es nicht

Reigungen, als Die Arbeiten am Stoffe ber Guter, fie

<sup>6)</sup> Fincens, exposition raisonnée de la législation commerciale, II, 142. (Paris, 1821). — Pardessus, Cours de droit commercial II, 647. 7) Geper, Characterifit des Danbils. 6. 98 — 105.

<sup>8)</sup> Rau's Behrbuch ber politifden Dfonomie, f, 68. 89. (Deis belberg, 1826.)

felten amei und mehrere Sabre bauert, bis bie auf ben Gintauf einer Quantitat Baren gewenbeten Auslagen mit Beminn erftattet gurud febren. Goll eine Art bes Sanbels fur ben Unternehmer feinen Berluft bemirten. fo muß er in ber Ginnahme fur bie vertauften Baren eine Bergutung erhalten, nicht bloft fur bie ammtlichen. unmittelbar megen jener porgenommenen Ausgaben (Gin: fauf, Fracht zc.), fonbern auch fur bie Roften, melde bie Erhaltung bes flebenben Capitals (Reparaturen, Rachschaffung), bie Betreibung bes Gefchafts im Gangen (Briefporto u. bal.), und ber Bobn aller pon ibm gebrauchten Arbeiter verurfachen. Beibe Beftanbtbeile bes Aufmanbes tonnen wir mit ben Ausbruden: Ros ften ber Baren - allgemeine Sanbelstoften, von einander unterscheiben. Siegu tommt noch bie Berginfung bes gefammten Capitals, welche nach bem, bei anberen Unlegungen besfelben ublichen Cabe ju berechs nen ift, und ohne welche ber Raufmann feinen Bemege grund finben murbe, fein Bermogen auf Sanbelbunter= nehmungen zu vermenben. Die Binfen find aus biefem Grunde eben fomcht unter bie Roften au feben, ale bie oben genannten Musgaben. Die bisber aufgezahlten Beftanbtheile ber Roften laffen eine genaue Beffimmung ju, weghalb man fich gewohnlich nur auf fie befchrantt und bas, mas nach ihrem Mbauge von ber gefammten Einnahme übrig bleibt , als Gewinn anfieht. Inbef ift es leicht ju zeigen, bag biefer fo genannte Gewinn teis nesweges lauter Uberfcuß ober reine Ginnahme bilbet, fonbern ebenfalls noch Roften in fich begreift. weil ber Raufmann bavon bie fo genannte Mannenabrung, nam. lich feinen und feiner Familien fantesmäßigen Unterbalt begieben, und jugleich fur bie Befahren, benen fein Capital ausgefest ift, eine Entichabigung erhalten muß. Mur ein Theil biefer Gefahren wird vermittels ber Mffefurangen abgefauft, es bleibt immer noch eine erbebs liche Unficherheit, jumal im auswartigen Sanbel, wie bien bie vielen miglungenen Spetulationen und bie vies len unverschulbeten Banterotte auf bas Deutlichfte geis gen. Die Große biefer Gefahr tann nicht nach Procen: ten gefchatt merben , weil Diemand weiß, welche Gums men im Gangen auf biefen ober jenen 3meig bes Sans bels verwendet werden; eben fo wenig fann man im Allgemeinen ausmitteln, bei welcher Große bes Gefchafs tes im Großhandel ber Raufmann feinen Unterhalt fin: ben muffe, weil fich nicht bestimmen laft, welches San= belecapital Jemant bochftens verwalten fonne. Eragt ein Capital von 30,000 RL, noch nicht fo viel Gewinn, bag man nach Abaug ber Binfen bavon anftanbig feben fann, fo wirb ber Unternehmer noch 10 - 20,000 RI. bingu nehmen muffen, und es wird ibm nicht fcmer fenn, biefem ermeiterterten Gefchafte vorzufteben, ja er fann ohne Schwierigfeit eine zwei bis brei Dal fo große Sanblung leiten. Bir feben bieraus, baf in bem. mas wir Gewerbs : ober Unternehmungs : Bewinn (profit de l'entrepreneur) bes Raufmanns nennen, Roftenerfat und reiner Uberfcug nicht leicht von einans ber getrennt werben tonnen; man muß fich alfo bamit beanuaen:

1) biesen gangen Gewinn, in Procenten ausgebrudt, mit bem zu vergleichen, welcher von weniger mislichen Unternehmungen, in der kandwirthschaft, im Bergbau, im Fabritweien ze, gezogen wird;

2) ben Gewinn aus mehreren Arten von Sanbelsges schaften, welche in Anfehung ber Gefährlichkeit von einander verschieben sind, in Bergseich zu fiellen. Menn man ibrigens aushwechen hart, ein einzelner

Menn man übrigents aussprechen hört, ein einzelner Zweig des handes werfe gewisse Precente, 1, 28. 8 ober 10 ab, so met man ich erst barüber Ausstätung verschäften, ob be landbilden Jinsten des Geptials bierunter noch mit begriffen, ober schon abgegogen eien. Bei ber gewöhnlichen Art ber Kellmunung sit bas Erstere zu erwarten, so daß wir von einem auf 10 Procente berechnet Mersom erst 4.5 Proc. Jinsten abs aussehen und dann die übrig bleibenden 6.5 Proc. alse Gewinn anzuschen daten.

Done felbft ben Stoff gu nublichen Dingen gu geftalten. bemirtt er boch nichts befto meniger, bag bieß geschehe, indem er 1) ber gandwirthschaft, bem Berge bau und ben Gewerten ben erwunschten Abfat fur ibre Erzengniffe gemabrt; 2) fie mit benjenigen Gutern berforgt, Die fie bei ihren Berrichtungen gu Silfe nehmen muffen, s. B. Berfgeuge und Materialien, Die er aus anbern ganbern berbeifubrt; 3) inbem er ferner bem Erzeuger bie gemachten Auslagen zeitig erftattet und ibn fo in ben Stand fett, mit befdranttem Capitale viel auszurichten, weil er es nach furgem Berlaufe wieber von Reuem auf feine Berrichtungen verwenden fann; enblich 4) burch bas raftlofe Musfpahen neuer gewinnreicher Unternehmungen auch bie anbern Gewerbeftaffen auf folche Productionszweige binweifet, bie mit Rugen von ihnen ergriffen werben tonnen. Der Landwirth und ber Sandwerter find gemeiniglich mehr in bas Zechnische ihrer Beschäftigung vertieft; felbft ber gabris fant fann nicht fo, wie ber Raufmann, Die Berande rungen ber Rachfrage und bes Angebotes im Großen überbliden. Der Raufmann bentt fur Mlle, fein Rath leitet fle, ober menigftens giebt ihnen fein Begehr ben Bint, auf welche Gegenftanbe fie fich mit bem beften Erfolge verlegen tonnen, auch überwindet er bie Schwies rigfeiten, Die mit ber Eroffnung neuer Abfahmege vers buhben find und von ben einzelnen Producenten nicht befiegt merben tonnten. Die Ausficht auf ausgebehntes ren Abfas reift ben Gewertsmann aus ber Schlaffbeit, in bie er bei fcmachem Fortgange feiner Befchafte leicht verfintt, und fpornt ibn an, mit alten Rraften bie bar gebotene Belegenheit ber Bereicherung gu ergreifen. Gefcheint uns bemnach ber Sanbel als ein nothwendis ges Glieb in ber Rette ber, auf bie Bervorbringung fachticher Guter gerichteten Beichaftigungen, überzeugen wir uns leicht, bag weit weniger Genugmittel ju Ctanbe tommen wurden, wenn ber Raufman ben Banbel aufs geben und bafur ben Pflug ober ben Deifel ergreifen wollte: fo tonnen wir tein großes Gewicht auf Die Trage legen, ob ber Sanbel für productiv gehalten mers ben burfe ober nicht; genug, bag wir ibn als eine ber Daupturfachen einer ausgebehnten Production ertannt haben. Doch tann in ber Biffenfchaft, Die bas Bolts permogen und bas Dabrungewefen ber Boifer unters fucht (Bolfswirtbichaftslebre, Rationaloto: nomie), jene Frage nicht unerortert bleiben. Ber aber ben, bier aufgestellten. Gaben feine Buftimmung gegeben bat, ber wird auch in bem Refultate unferer Anficht beipflichten, bag ber Santel gwar nicht fur fich allein, aber mobl mittelbar, als nothwendiges Silfages fchaft ber am Stoffe arbeitenben Gewerbe productiv ges nannt ju werben verbient 9). Der Sanbel macht es ben verschiedenen Gewerben moglich, abgesondert gu befteben, weil fie burch ibn in Berbindung mit bem Gansen erhalten merben; er fichert alfo ber Gefellichaft bie unberechnenbaren Bortbeile ber Arbeitstheilung. Dbne feinen Beiffand murben bie productiven Krafte eines Bolles wenigen Erfolg baben : man murbe mit großerer Unftrengung weniger Fruchte erzielen, Die 3mede, fur bie ein Bott mit feinem reinen Gintommen au forgen pflegt, murben vernachlaffigt merben, Biffenfchaften und Runfte wieber ber Unterstützung ermangeln, obne bie" fie nicht gebeiben tonnen, Die Regirung felbit wurde geringe Ginnahmen baben, und beghalb von einer frafts pollen Birtiamfeit fur allgemeine Angelegenheiten abges halten werben. Aber nicht blog bie Production wirb bon bem Santel beforbert, auch in ber Confunction geint fich fein machtiger Ginfluß, ba er fur jeben befonboren Bermenbungszwed Die beffen Mittel mit ber gerindften Antopferung berbei fubrt, und fo bie Bortbeile vergroßert bie, ein Bolt burch fein Gintommen fich gu verfchaffen verman (f. oben Dr. II.). Gine Gegent, in welcher ber Banbel bie erften Burgeln fcblant, veranbert fich gufebenbe. Rleif. Rachbenten und Grobfinn treten an bie Stelle ber tragen Gleichailtigfeit, mit ber bie Gewerbe parber ben gewohnten Beg fortgingen, und balb werben nas in ben gierlichen Bobnungen, bem reinlichen Unzuge ber Einwohner und ben neuen Unters nehmungen bie Rolgen bes lebbafteren Berfebre merts Bob. Rein Bolf tann fich ber Gegnungen erfreuen, welche ber Bobiffant und bie Bilbung verbreiten, obne blubenben Sanbel zu befinen : und obgleich biefer fur fich allein nicht jene Birfungen baben tonnte: fo barf er boch in ber Reibe ber bagu erforberlichen Bebinguns gen nicht feblen. Alles. mas ben Sanbel nieberbrudt, ober begunftigt, wird baburch auch fur ben Buftanb ber

Boller verberblich ober mobitbatia. Die Bemubungen ber Regirungen, ben Sanbel pon Sinberniffen au bes freien, au unterftuben und au beleben, ericbeinen alfo nicht bloß fur ben Sanbeleftand, fonbern auch fur alle Burs Bugleich belobnt fich biefes Streben fo: ger nunlich. gleich unmittelbar in bem reichlicheren Ertrage ber aus bem Sanbel berborgebenben Abgaben, 3. B. ber Bolle, Begegelber, Safengelber; bie balb fleigenbe, balb fins tenbe Große berfelben ift ein bequemes, bochft mertbas res Rennzeichen von ber Bus ober Abnahme bes Sans bele. Bir burfen une aber nicht bamit begnugen, bie Birfungen bes Sanbels im Allgemeinen ju beleuch: ten, vielmehr haben wir nun ju zeigen, wie in biefer Begiebung auf ben Bollewohlftand bie verfcbiebenen. oben (Dr. III.) ertfarten Sanbelfameige fich au einans ber verbalten 10). Der Warenhandel fteht, von biefer Seite betrachtet, weit uber bem Papierbanbel, welcher mit ber Befriedigung von Bedurfniffen burch Silfe fach-licher Guter junachft gar nichts ju thun bat. Dan wurbe ju weit geben, wenn man ibm alle Gemeinnubigfeit abfprechen wollte; ber Sanbel mit Bechfeln verschafft eine erhebliche Erfparnig an ben Roften ber Begablung, ber Bertebr mit Statspapieren gibt benjes nigen, welche ihre Erfparniffe giufentragend anlegen wollen, su ieber Beit bie volltommene Leichtigfeit, eine ibren Bunichen entiprechenbe Urt von Davieren gu erlangen, ermuntert bieburch jum eifrigeren Uberfparen und macht auch ben Regirungen bas Aufnehmen neuer Anleiben bequem. Doch werben biefe Bortheile weit überwogen von bem Rachtheile, bag eine Menge von Arbeitefraften und Capitalen fich in bieg verführerifche Studefpiel binuber giebet, und ber großere Theil ber Unternehmungen, flatt eine nubliche Ubertragung gu bemirten, bloß Gewinn und Berluft unter ben Speculans ten bervor bringt . (f. Papierhanbel). - Bei ben Baren burfen wir ben Groß: und Rleinbantel in ber gegenwartigen Begiebung nicht trennen, weil beibe . mes feutlich aufammengehorenb, und in gleichem Grabe gur Musgleichung bes Uberfluffes mit bem Beburfnig noth: wendig find, benn weber bie inlanbifden, noch bie im Muslande erzeugten Guter murben im Großbantel aus: gebebnten Abfat finten, wenn ber Rleinhantel nicht ben Confumenten ben Gintauf erleichterte. Der Soterund Trobelbanbel machen biervon eine Musnahme, in: bem fie mit bem Großbanbel nicht in Berbinbung ftes ben. Gie find grar obne Erbeblichfeit fur bie Births fcaftsverbaltniffe ber Gefellicaft, nehmen aber auch wenige Rrafte in Anfpruch und find immer gur Berforgung ber Confumenten nutlich. Bergleicht man ben inlanbifchen mit bem Aus- und Ginfubr= und bem 3mis fcenbantel, fo muß man bem erfteren entichieben ben Borrang einraumen, weil er ber intanbifden Betriebs famfeit bie meiften Dienfte leiftet, mit feinem gangen Capitale Erzeugniffe berfelben in Umlauf bringt, bie

<sup>9)</sup> Bgt. Con Danbbuch ber Statemirtbicafistebre, I, 186. — Geier, Coarofte riftit bee Danbels, E. 40. — Rau, Lebrb. ber politifden Otono nie, I, 69.

<sup>2.</sup> Encpel. b. 23. u. R. Bwette Sect. II.

<sup>10)</sup> S. Ab. Emith's Untersudung über ben Rationaltrichtb. II, 146 ff. — Say, Darftellung ber Rationalbionomie, 1, 179. — Geiet's Charafterifit, S. 28. — Rau's Lehrbuch 1, 334.

lebte Benubung ber einbeimifchen Guterquellen befors bert und ben mannichfaltigen Gefahren nicht unterwors fen ift, bie ben Sanbel swifden mehreren Staten oft au unterbrechen broben. Rein großes, ftart bevolfertes Rant taun wohlhabend fenn ohne ausgebreiteten Bins nenbanbel, eber tonnte ber ausmartige Berfebr entbebrt merben, ber jeboch barum, weil er erft bie zweite Stelle einnimmt, nicht unbebeutenb ift, fonbern inumer in bo-bein Grabe nublich erfcbeint. Der Aus und Ginfubrbantel murbe fruber, fo lange man uber bie Ratur ber Boltsmirtbichaft teine grundlichen Kenntniffe befaß und auf bas Ginftromen bes Gelbes in ein Band ju großen Berth legte, fur ben allernuglichften erflart, weil er ben inlandifchen Gelbporrath ju permebren fabig fei, mas ber Binnenbanbel allerbinge nicht vermag; Die Auftlas rung, welche burch neuere Forfchungen, hauptfachlich burd Itb. Smith, Die Lebre pon ber Sanbelde bilang (f. bief. Art.) erbalten bat, laffen uber bas 3rs rige biefer Deinung feinen 3meifel ubrig. Das Rubs liche bes Mus: und Ginfubrhanbele muß aus antern Grunden bergeleitet werben. Dichts ift befannter, als baß fein gand alle Stoffe, bie jum Bobibefinden ber Menfchen bienen, hervorbringen und tein Bolt alle Runfterzeugniffe fo gut und fo wohlfeil berftellen fann, als es überhaupt moglich ift. Steben nun mehrere Bols fer im Zaufchvertebr, fo erhalt ein jebes von ibnen bie Gelegenheit, folche Produtte, Die en am beften ju lies fern permag, in Denge au pertaufen und fich bafur anbere Genufimittel einzutaufden, in beren Erzeugung bas Mustand Bortheile befist. Der Mus: und Ginfuhrs banbel erhobt alfo ben Genuß ber Raufer, benen er moblfeilere und beffere Baren, ober feloft folde auführt, Die im eigenen gande gar nicht erzeugt merten fonnten. er nubt augleich ben Producenten, beuen er ausgebebn= ten Abfat ju Bege bringt, und beren Gewerbe mit feiner Silfe ju einem weit großeren Umfange gelangen tonnen, als wenn fie blog fur intanbifde Confumenten arbeiteten. Der auswartige Abfat irgent einer Bare ift einer viel fcnelleren Bergrofferung fabig, ale ber in= lanbifche , baber bereitet une ber Mus; und Ginfuhrban= bel bas erfreuliche Schaufpiel eines überrafchenben Mus machfes einzelner Gewerbszweige und eines fcnellen Aufblubens einzelner Stabte. Die mertwurdigften Beis fpiele bievon erbliden wir in Großbritannien, mo 1. B. Liverpool in 64 Jahren (von 1700 bis 1824) fich von 25,000 auf 135,000, und mit ben nabe liegenben Ortichaften foger auf 164,000 Einwohn, gehoben bat. und wo bie Bolle, beren Ertrag 1770 noch nicht 90,000 Pf. St. war, 1823 fcon 1,800,000 Pf. ein: brachten 11). Rach einem ungefahren Uberfchlage ift bie iabrliche Mubfubr von Großbritannien an 4% Dal, von Franfreich 2 Dal und von ben norbameritanifchen Freiftaten 1+ Dal fo groß, ale bie Ausfubr Ruglande: wird aber ber Ertrag ber Musfuhr im Berbaltniß gut Babl ber Ginwohner biefer ganber betrachtet : fo tommen auf ben Ropf in Großbritannien 40, in Dorb = Amerita

26. in Franfreich 14 und in Ruffland 3 - 4 Frans ten \*2). Mus biefer Abftufung ber Theilnahme am auswartigen Sanbel murbe man noch nicht auf ben Grab von Bobiftand biefer Bother fchliefen burfen. wenn nicht ber Umfang bes Binnenbanbels, fo weit man ibn ju berechnen permag, bie namliche Reibenfolge zeigte. Die Denge ber, im innern Bertebre umlaufens ben Panbesprodufte in Großbritannien, Franfreich und Rorbamerita verbalt fich ungefahr wie bie Bablen 11. 8 und 3, auf ben Ropf ber Ginwohner treffen in Großbritannien 390, R. Amerifa 249 und in Franfreich 216 Aranten, und es erhellt, baf bie im Banbe circus lirenbe Produttenmaffe in Franfreich 154, in R.- Umerifa und Großbritannien 10 Mal fo groß ift, ale bie Musfubr. Bejagen wir abnliche Angaben von bem dis nefifchen State, fo wurben wir finden, baf bort bie Mubfubr im Berbaltnif gur innern Confumtion von gans bebergeugniffen bochft unbebeutenb ift. Die englanbifchs oftinbifche Compagnie führte im Durchfchnitte von 1798 - 1812 jabrlich fur ungefahr 1; Dill. Df. Gt. chines fifche Baren aus, Die Musfuhr nach Rord-Amerita wirb nicht betrachtlicher fenn und ber Bertebr mit Ruftanb ift noch fcmacher, fo bag auf ben Ropf ber Einwohner mobl noch nicht ein Rrant tommen tann. mertwurdige Beifpiel eines funftfleißigen , burch ben regeften inneren Berfebr mobibabenben, mit bem Muss lande wenig in Berührung ftebenten Bolfes wird bes greiflich, wenn wir bie Denge ber Einwohner, Die auten Bafferftragen (Strome und Ranale), Die Lage bes lanbes gwifden 20 und 40° nordl. Breite ober amifchen 8 und 20° mittlerer Barme, b. b. gwif ben bem Klima von Bien und von Merito, mit ber bas burch bebingten Mannichfaltigfeit von Probuften, ber benten. Im ftartften Contrafte biermit fteben bie. burch Bwifdenhandel reich geworbenen, eigentlich fo genanns ten Sandelsstaten. Die obigen Erorterungen über Die Ratur biefes Sanbelszweiges (f. 91r. III, 2.) feben es außer Zweifel, bag ber Bwifdenbanbel fur einen großes ren Stat, als Dabrungsonelle betrachtet. nur eine uns tergeordnete Stelle einnimmt. Dan barf fich bariber erfreuen , wenn in ibm bie Unternehmer und bie Schiffes inbaber fich bereichern, aber man murbe es fur noch gunftiger halten muffen, wenn biefelben Rrafte und bies fetben Capitale mit gleichem Gewinne in bem Mus unb Ginfuhrhandel Befchaftigung finben tonnten; weil ber Bmijdenhandel auf die anderen Gewerbe bes Lanbes ben geringften Ginfluß außert. Gollte Großbritannien an ben 92 Dill. Fl., Die es bei bem jegigen Buftanbe feines 3mifchenbanbels jabrlich zum Gintaufe verwenbet. auch 20 Procent gewinnen, fo mare biefe Ginnahme von 18 Dill. Fl., von welcher bie Fracht und bie mans nichfaltigen anberen Roften beftritten werben muffen, fo bağ vielleicht nicht 9 Dill, Rt. Binfen und reiner taufs mannifcher Gewinn übrig bleiben, boch noch nicht ber

12) Moreau de Jonnès, le commerce du 19ème Siècle. I, 128.

<sup>11)</sup> Quarterly Review, March 1825.

vierbundertfte Theil bes jahrlichen Erzeugniffes ber Erbarbeit und ber Gewerte.

Es ift nun noch ju erforichen, in wie fern ber Sans bet auf bie boberen, perfontichen Guter ber Denfchen nuslich ober icoblich wirft, eine Bexiebung, in Anfebung beren man ibm eben fo viel Bofes als Gutes nachaefagt bat. Bas guborberft bie intellettuelle Geite betrifft, fo regt ber Banbel unftreitig ju einer lebhaften Beiftesthatigfeit an, fpornt ju neuen Erfindungen, jum Ergrunden bes Unbefannten, jum flaren und fcharfen Zuffaffen ber anferen Umgebungen. Dieft Beweglich: teit bes Berffandes bringen bie anteren Bewerbe nicht im gleichen Daffe berbor, fie forbern' vielmehr ben Beift ouf, fich ungetheilt in einen Gegenftanb ju vertiefen. Das in bem Danbel fuhlbar werbenbe Beburfnig, Rennts niffe vericiebener Art ju Bitfe ju nehmen, gibt auch Berantaffung, wiffenfchaftliche Arbeiten gu begunftigen. Mile biefe Biffenfchaften , bie mit bem Leben in Beruh: rung fleben, wie bie Daturwiffenfchaften und bie Dathe matit, werben ba . wo ber Santel vorberricht, geehrt und gepflegt; fie wirten jugleich vortheilhaft auf ibn gurud, fo bag man 3. B. nicht fagen tonnte, ob bie Geographie bem Sanbel mehr verbante, ale fie ibm genust bat. Bu boberen Speculationen uber bie Grund: verbattniffe bes Univerfums gibt ber Sanbel feine Ermunterung, er befchrantt fich auf bas Rubliche, inbeg fahrt bie wiffenfchaftliche gorfdung, wenn fie nur ein: mial in Bang gebracht ift und feine befonberen, mach tigen Sinberniffe ibre Schritte aufhalten, von felbft gu ben bochften, rathfelhafteften Gegenftanben bes Rachbens fens. Wenn man ben Sanbel augleich als Pfleger ber fconen Runfte gepriefen bat, fo mochte boch biefer Rubm weniger bem Banbel felbft, ale vielmehr bem, aus ibm fliegenben Reichthum gelten, ber, in großeren Stabten aufammen gebrangt, nothwenbig immer eblere Arten bes Lurus auffucht. Borber foon , ehe bas mahrhaft Schone an bie Reihe fommt, wirb Miles, mas bas Leben an: genehm, bequem und mannichfaltig machen tann, erfindes rifc verfammelt, in grellem Abstande gegen bie einfache Lebensweife bes beguterten gandmanns. Dieg Buneh: men bes gurus bangt fo innig mit ben Fortfcritten ber Befellichaft gufammen, baf es fcon befibalb im Gangen genommen nicht fur nachtbeilig gehalten werben tann; und wenn ber weit getriebene Lurus manche Gingelne perfubrt, ibm auf Roften ibres Bobiftanbes und ibrer Sittlichfeit gu bulbigen: fo ift ju bebenten, baß jeber Buftant ber Menfchen, jebe Stufe ibret Bilbung eigene berrichenbe Tugenben und Fehler gu haben pflegen. Bie bie Bolter einander materielle Dinge im Taufche mittheilen, fo nehmen fie auch bie Runfte niebriger und boberer Art von einanber an. Das mehr gebilbete ver: pflangt feine Renntniffe und Gefdidlichfeiten auf bas ro: bere, Die Danbeloffragen merben qualeich bie Bege, auf ber bie Givilifation fich verbreitet. Go bat Portugal von England gelerat, bie Turten nabmen von ben 3tas lienern und Frangofen Manches an, felbit milbe Bolter fangen unter bem Ginfluffe bes Bertebres an, ibre raus ben Gewohnbriten abzulegen .- In Begiebung auf

bie Gitten bat man oft bem Sanbel Schulb gegeben. er mache bie Denfchen betrugerifch und egoiftifch. Der erftere Bormurf tann leicht miberlegt merben, im Gegen= theile lagt fich beweifen, bag ber Sanbel gur Rechtliche Prit fubre. Rreilich feben wir nicht felten ben Gingelnen auf bem Bege ber Taufdung ober Ubervortheilung ans berer Menichen Gewinn fuchen, und bieß mirb au teis ner Beit gang unterbleiben, weil bie Untunbe ber Raus fer fomobl ale bie Schwierigfeit, verborgene Gigen: fchaften mancher Baren zu entbeden, eine au große Berfudung jum Betruge in fich enthalten. Aber biefe. newohnlich nur in fleinem Dafftabe ausgeübten Unreb: Uchfeiten beweifen nicht, mas man aus ihnen folgern Setbft bie Betruger muffen auf bie Ehrlichfeit berer rechnen , von benen fie eintaufen, und fich einges Reben, baf ibr verwerfliches Sandwert nur auf bem Boben bes allgemeinen Bertrauens gebeiben tann. 3m Großbanbel jumal, wo Beber gang auf biefelbe Beife vertauft, wie er eingefauft bat, muß man balb erten: nen, baß jeber betrigerifche Runftgriff, von Unbern ebenfalls befolgt, fich in Rurgem an feinem Urheber felbft beftrafen, und bag obne bemabrte Bieberfeit fein Banbelsgefchaft fich lange erhalten murbe. Reiner barf fich erlauben, mas er bon Unberen nicht erfahren gu muffen wunfcht. Die große Dacht bes Grebites, ben Jeber mit angftlicher Gorgfalt fich gu bewahren bebacht ift, beweift am beutlichften bie im Sanbel liegenbe aufere Rothigung jur Rechtlichfeit, bie, allmalig gur Marime werbenb, fich von einer Beneration jur andern unerschutterlich fortpflangt. Gine Folge biervon ift, bag Gewaltthaten verabscheut, Friede und Ordnung hochgeachtet merten. Da bie Befinnung allein nicht autreicht. bie allgemeine Berrichaft ber Gerechtigteit aufgurichten, . fo muß man fich nach außeren Sabungen und Ginrich: tungen umfeben, bie fowohl ben Streit fcblichten als ben Biberfpenftigen gur Pflicht anhalten. Go entfpringt bas Bedurfnig von Rechtsgefeben und einer auten Sanb: babung berfelben, bie micht allein gerecht, fonbern auch fcnell verfabrt. Mus biefem Beburfniß find bie alten Abobifden Beftimmungen über bas Geerecht, bas Consolato del mare, bas Bisby'fche Bafferrecht, bie Bech: felorbnungen vieler Sanbeleplate u. bal bervorgegengen, Das Berlangen , bie taufmannifden Unternehmungen vor jeber Befahr ficher ju ftellen, bat fcon im Alter: thum Schiffighrtevertrage gwifden mehreren Staten ber: vorgebracht, ja man barf behaupten, bag vorzüglich bem Sanbel bas Berbienft augefchrieben werben muffe, eine Unnaberung an ben vollerrechtlichen Buftanb ber Sta: ten bewirft ju haben, wie 3. B. bie Rheinschifffahrts: Octroi von 1804 fur ben Fall eines Rrieges bie Borforge traf, bag bie Rheinschifffabrt ungehindert forts geben mochte. Ein Buftand ber Rechtlofigfeit, fie rubre nun von ber Bugellofigfeit ber Menge (Anarchie), ober von ber unbeschrantten Billfar ber bochften Gewalt (Despotismus) ber, ift mit ber Blubte bes Banbels unvereinbar, fie vericeucht benfelben fo weit, bag nur ber gefabrlofefte einfachfte Bertebr übrig bleibt, ber jur Berforgung ber Ginwohner unentbebrlich ift. In Frant-

reich feben wir beibe Birfungen in einem furgen Beit: raume beifammen, benn bie einander vollig entgegen ge: festen Urfachen, Die Sturme ber Revolution und Die Bmangeberrichaft Rapoleone, famen in ber verberblichen Birtung auf ben Banbel überein. Die friberen Beits alter fannten feine rechtliche Freiheit, wenigstens feine bauerhafte, ale in ben vorzugeweife fo genannten Republiten, Die Monarchieen neigten fich mehr ober wenis ger jum Despotismus. Deghalb murbe ebemale ber ausgebreitetfte Sanbel in ben Freiftaten angetroffen. Die neuere Beit bat bewiefen, bag auch in Monarchieen ein ficherer Schus ber Rechte moglich ift, und bag bei einer guten Berfaffung, welche bie Berwaltung ichlecht gu feon verhindert (wogu freilich eine bloge gebrudte Urs funbe nicht hinreichend fenn fann), ber von feinem Brange ju feffeinde Sanbeibreichtbum fich aus freier Deigung anfiedelt; boch blubten icon fruber Brugge und Antwerpen unter ben burgunbifden Bergogen. Daß bas gand irgendmo mit Fleiß gebaut wirb, bag man fich im Fabrifmefen eifrig bewegt, beweift noch wenig fur bie Gute ber Ctateeinrichtungen, benn ber Denich muß fich nothgebrungen um feinen Unterhalt bemuben. Wenn wir aber in einem ganbe ben Sanbel gunehmen, Die jeigene Schifffahrt fich erweitern, Auslauber mit ib: rem Bermogen berbeigleben, Die Strafen und Safen belebter merben, bie Barenlager burch neue Bauten fich pergroßern feben, bann burfen wir mit Giderbeit ichlie: Ben, bag bie Regirung gerecht ift und ben Sanbel mit Bilfoanftalten gu beforbern fich befleißigt. Bo politifche Parteien im Streite liegen, wirb man ben Sanbel im-mer auf ber Geite berer finden, welche ber Freiheit (nicht ber Licens, nach ber etwa bie Demagogen ftreben, fonbern ber gefehlichen Ordnung, Die jebe Billtur jus ruditoft, und bie neben einem Throne fo feft fleben tann ale neben einem Prafibenteuftuble, ja noch fefter) sangethan find. Wenn ber Raufmann fich und fein Gewerbe in feinem Baterlante aut bebanbelt weiß, fo lagt er es an Buneigung au bemfelben nicht feblen, und man fann gewiß ben britifchen Raufteuten nicht Schuld ges ben, bag fie ichtechte Patrioten feien. Cher ift ber Lor: wurf gegrundet. bag es bie Rauflente im Auslande fo genau nicht nehmen, und wenn fich Gelegenheit jum Geminn zeigt, bie obmaltenben Umftanbe fich nicht fon: berlich-ju Bergen gieben. Db bie Cache, ber fie fur guten Gewinn bienen, ebel fei ober nicht, bas überlaffen fie ben regirenben Dadten, tragen aber fein Bebeuten, bie Umftante, wie fie fich gestalten mogen, zu benuben. Diefelben Liverpooler Raufleute, welche ber Abichaffung bes ihnen einträglichen Stlavenhandels eifrig wiberftanben, murben jeden Berfuch ber britifchen Minifter gur Aufbebung ibrer eigenen perfonlichen conflitutionellen Rechte mit ber größten Bebhaftigfeit befampft baben, und biejenigen, welche ihre Transportidiffe gur Begwin: gung von Pfara bergaben ober ber turfifchen Befatung in Rapoli Munition auführten, murten fein Opfer fceuen, um von fich felbft ben Drud abzumenben, bem mit ibrer Silfe bie Griechen wieber unterworfen merben Diefe Buge find freilich nicht gut und nicht

fcon: allein wenn ber Sanbel im Gangen wohlthatia ift : fo muffen wir uns auch mit folden Ericbeinungen verfohnen .- Die ju feinem Wefen geboren. Er murbe nicht gebeiben tonnen, wenn ber Raufmann, über ben Webrauch , ben bie Raufer mit ben Baren machen mers ben. Bebenflichkeiten begte ; mutben mir boch auch bem Buchfenniacher nicht ju, porgufeben, baß feine Gemebre nicht au Gewalttbatigteiten gemigbraucht merben! Das ber ift es menigstens ju entichulbigen, bag ber Raufmann auch ba noch bem Erwerbe nachgebt, mo es nicht obne Berlaugnung ber ebleren Gefuble meglich ift. Konnte auch in einem bloken Banbeloftate folche barts bergige Gelbftfucht überhand nehmen, fo ift bieg boch in einem großeren State, wo manderlei Intereffen mit einander ftreiten, wo bie offentliche Stimme Dacht ges nug bat, bie Musartungen ber Bewinnfucht gu verur: theilen , wenig ju furchten. Der Santel ift, wie iebes befondere Gefchaft, einseitig, alle Berrichtungen muffen erft auf einauder wirten. Das, mas ben Raufmann abhalten foll, mucherifch von ber Roth anberer Menichen Ruben au gieben . ober biefelbe fogar abiichtlich au vergroßern, um bann befto reichere Ernte au halten, bas .tann nicht in bem Danbel felbft liegen, fonbern bas barf man blog von bem berrichenben fittlichen Gefühle eines Bolles erwarten. Bebes Gewerbe berubt auf eis nem egoistischen Untricbe, ber burch ein erhabeneres Princip in gewiffen Grangen gehalten werben muß. Bei ber Unflage ber SantelBeiferincht, bes Beitrebens ber Regirungen, einander, wie es Bufch naunte, im Bans bet webe ju thun, muß bemertt werben, bag bie Cache amar richtig ift, aber nicht fomobl bie Raufleute als bie Blegirungen trifft und bag auch biefe bei bem Dangel grundlicher Renntniffe ber Rationalofonomie nicht mobl anbers verfahren founten, als fie thaten. Gludlicher Beife tommt man pon Diefem Reibe mehr und mehr gurud, bie Uberzeugung gewinnt taglich mehr Unbanger, bag tein einzelnes Bolt einen einträglichen Bertebr mit anberen fubren tonne, wenn bieje arm ober verarmenb find, felbft bie Regirungen verzichten auf manche Dagregeln, welche barauf berechnet maren, bie ganbesbes wohner gegen bie Mublanber in Bortheil ju feben. Aber baß bief Alles gefdiebt, verbanten wir nicht fomobl einer moralifden, als einer intellectuellen Bervolltomm: nung.

Berfall bes handels in der neuften Zeit verbinnen noch fürzisch unterlucht zu werden, da finn fie von so vielen Geiten aushrechen hot, da fin nicht einer neuften Zeit verbinnen noch fürzisch unterlucht zu werden, da finn sie von so vielen Geiten aushrechen hotz, da fin unterbluch Einstud machen und Befergalise erwerden missten. Die Klagenden sieher Eschauptung an, eb werde täglich sowerer, Absch zu sindenm- alle Geschäfte würden ins übermoß ausgedehnt, die Generatien erweitere sich mehr und mehr, gerster alle Gewälfen werden kein gestellt der Gewälfen der ber der gegen abeit von Kausstenten erweiter sich mehr und mehr, gerster alle Gewälfenden der hoch und bei den weniger Gewälfendelten. Bertheil siehen. Alles sein weniger Gewälfendelten alle vorheit siehen. Alles sein den men Stelle geräuft, verweiter, zerspitzter, eine Renge

pon Raufbaufern febe ibrem naben Untergange entgegen u. f. f. 13). - Diefe Bemerfungen tonnen nicht gang angegrundet fenn, fie taffen fich großen Theils bemeis fen; aber es tann auch bargethan werden, baß biejenis gen, von benen mir folde Rlagen vernehmen, fich nicht in bie Anberungen ju finden miffen, welche bie neuelte Beit geboren bat, und bag fie uber bem Gingelnen bas Gange pergellen. Dur bann tonnten wir ernftlich bange merben muffen, wenn mir faben, bag in ben verfcbiebes nen ganbern, bie wir am genaueften fennen, wirflich weniger Baren vergehrt und baber auch weniger bervorgebracht murben; bann murbe nothwendig auch bas Kelb, auf bem ber Sanbeloftand feine Ernten findet, fich bers engern und allgemeine Berarmung broben. Bie weit find wir aber von einer folden Lage ber Dinge ents fernt! Der Butergenuß bat unter allen Ctanben ber Gefellichaft großere Fortfdritte gemacht, alle productiven Gewerbe merben mit mehr Tleiß und Runft betricben, als je, manche Banteleplage verboppein por unferen Mugen ihre Unternehmungen, bie Bolleintunfte ber Res girungen fleigen, Banbelogefellichaften bilben fich unb eroffinen neue Bege bes Bertebre: - que biefen Beis den ift icon abzunehmen, baf bas Ubel, wenn es uber: baupt porbanden ift, nur ein theilweifes feun tonne. Die Daffe ber umgefehten Guter, ber eigentliche Gegen: fant bes Sanbels, ift großer, ale vor 80 Jahren ; fie nimmt noch unausgesett au; freilich aber beutt man fich bie Bunahme fcneller, als fie, ber Ratur ber wirths ichaftlichen Berbattniffe nach, feon fann, man eilt mit ben Speculationen bem rubigen Fortgange ber Birtlichteit fo weit voraus, bag bie in bie Luft gebauten Bermuthungen ben, ber fein Bermogen baran febt, gu Grunde richten. Das unbebachtfame Sinbrangen, um jebe bargebotene Belegenheit gu benuben, ohne bag man fich eine Grange bachte, bis ju ber bochftens bie Unter: nehmungen mit Erfolg getrieben merten tonnen, berbirbt bie ju fpat Kommenden; gleichwohl wird man nicht burch ben Schaben flug; benn bie großen Bewegungen unferer Beit baben fo viel Unglaubliches vor unfere Mu: gen gebracht, bag man von ber Erwartung angerorbent: licher Dinge auch in ben Gewerben nicht gurud tommen tann. Unverfennbar ift bie Concurrens im Sanbel weit ausgebehnter geworben, feitbent ber Barentransport unb bas Reifen viel leichter von Statten geben, und auch fur bie Erlangung von Radrichten aus entfernten Dr: ten mancherlei Mittheilungswege entftanben find. mand fann mehr hoffen, einige Beit im ausichlieflichen Befige eines befonders eintraglichen Sanbelszweiges gu fenn; feine Bewinnfte werben von Anberen in Rurgem entredt und fobald bieg gefcheben ift, wird auch Alles in Bewegung gefest, um ben Ditgenuß bes Bortbeiles au erlangen. Diefe allgemeine Bachiamfeit bes Dit:

18) Wittiam Aempte flagte icon 1672 über bie ju große Concurrenz; "eis Chiefut, figte er, die Weilt bermaßen mit Aufteleuten angefällt zu fenn, des her hande beinabe mich im Stande ift, sie Alle ju ernägern." Remarques sur l'eatat des provinces musie der l'ais-Baz i al. nlaye, 1685. p. 228.

werbens bringt bie Gewinnfte ber pericbiebenen Sanbels: ameige ine, Gleichgewicht und nothigt Jeben, mehr Scharfun aufzubieten, als fouft. Man muß nicht allein fich mit geringerem Gewinn begnugen, fontern auch mebr Dube anwenden, um ibn au erbatten, mobei nas turlich bie Bergleichung mit ber fruberen Beit ein uns gunfliges Urtheil über bie gegenmartige au Wege bringt. Die großen Umgestattungen im Kabritmefen, Die Theils nahme ber Rutten und Morbameritaner am Geebanbel. bie Unberungen im Territorialbestanbe ber Staten und in ben Bollemrichtungen, alle biefe Urfachen baben gu= fammen gewirft. um bem Belthanbel anbere Richtuns gen zu geben ; unvermeiblich ift es, baf bier eine Bans beleftabt, bort ein ganges gand eine Rahrungsquelle pertiert, bie anberowo beito reichlicher fliefit, und es foflet große Unftrengungen, bis bas Berlorne auf anbere Weise erfest wirb. Go lange man nicht bas, was fich neu geftaltet bat, beutlich begreift, vielmehr noch bas Entidmunbene wieber ju erreichen bofft, tann es nicht feblen, bag bie im ju großer Denge auf eine beftimmte Art von Gefchaften gewendeten Rabitale nur Studung perurfachen. Der Raufmann Jerne, bie Berbaltniffe feis ner Beit auffaffen, er bange nicht pebantifch an fruberen Gewohnheiten, bie jest nicht mehr paffenb finb, er gebe bie überfpannten Doffnungen auf und begninge fich mit mößigem Gewinke, er biete alle Rrafte auf, fich ju unterrichten, er fei unermublich im Beachten und Combiniten ber Umftanbe, vor Allem aber genügsam und fparfam in feiner Bebenemeife: fo wird es ibui an Belegenbeit nicht feblen , fein Gewerbe fomobl mit Gbre als mit Bortheil gu betreiben, jumal wenn auch bon Geite ber Regirungen nicht verfaumt wirb . mas gur Erleichterung bes Bertebres bienen fann. (K. H. Rau.)

HANDELSBANKEROTTE, waren freilich in ber Porgeit, wo ber Sanbelsverfehr einfacher und fleinet, auch ber Sanbel meniger ber Gefahr großer Bertufte ausgefest mar, weit feliner. Bormals genog ber Ctanb ber Kaufleute außer bei benjenigen, welche ibm Baren lieferten, nur einen geringen Grebit. Brach baber ein Sanbeishaus: fo verloren faft nur allein Raufleute, weniger bie anbern Stanbe. Jest ift bie Raufmannfchaft, ba wo ber Sanbel bifibet, in Befchaften auch mit anbern Stanben, welche jener auf eine Beit lang Gelb anbertrauen, um es ju nugen, in Berbindung und ber Rall eines bebeutenten Sanbelshaufes verbreitet baufig Trubfal in Samilien, inbem baburch eine Erfpas rung vieler Sahre verloren geht: barum ift auch jest ein ftrenges Sanbelbrecht weit nothiger und follte man biele Art fich Rapitale ju verfchaffen, in ben neuern Sans belegefeben mehr als bibber berudlichtigen. Iff bon ber anbern Seite jest ber Berluft bes gangen Bermos gens eines großen Raufmanns febr baufig, befonters bei ploblichen Rriegen und wenn fich ber Raufmann in Speculationen in Ctatepapieren vertieft, ober in Bas ren außer feinem gewohnlichen Bertebr: fo ift bie Bur: forge bes State polizeilich loblich, welche bem Rauf: manneftande manchen 3mang auflegt, ibn anbalt, feine Bucher fo au fuhren, bag er ben Ctanb feines Mer:

mogens ieberzeit leicht überfeben fann, um ibn baburch abaubalten, nicht au leichtsinnig eigenes und frembes Bermogen aufs Spiel zu feben. Um ftrengften ift bas rin mit Recht bie frang. Sanbelsgefengebung. Bi: flich fab man in Franfreich in ben letten Banbelofrifen wes nige bedeutenbe Sanbelsbaufer fallen als in anbern Sans beloftaaten, wenn auch Ginige ber Unfall traf, baf fie in Rolge übertriebner Schwindeleien, welche fie felbft ober ihre Echulbner ubten , ansehnliche Ginbufie erlitten. Gine Regirung, welche mit Berftanb, Sumanitat unb Schonung augenblidlich ju tief eingewurzelter Bornes theile, ibre Abnichten in Gefeben obne Riscalitat menfcbenfreundlich ausspricht , verfehlt ibre Bwede bochft fels ten und ergiebt fich gleichfam ibr Bolf. Der befte Theil ber frang. Gefengebung ift bas Banbelegefebbuch, wenn auch gleich foldes einige fichtbare Dangel bat. (Ruder.)

HANDELSBILANZ. Sogieich biefer Gegenstand fom im 10ten Bande ber A. E. unter dem Art. Bislang erflict worden ift, so bestimmen uns doch sowoh bie Wichtigkeit der Sache, als die noch immer darüber obwattenden Vorartholies, jenem Aussige noch einige nachtfaliche Bemerkungen beitugseiselt.

Die altere Unficht ber Banbelebilang, wie fie bem, in ber politifchen Dionomie fo genannten Dertantils fofteme gu Grunde lag, laft fich mit einer faft mas thematifchen Scharfe miterlegen , nur fest bie Biberles gung Befanntichaft mit nationalotonomifden Lebren vors aus, Die ben melften Menfchen noch fremb find. Gie notbigt uns, große Daffen im Sanbel gu betrachten, mobei bie Unichaulidifeit verloren geht, welche bie Uns terfuchung einzelner Sanbelsgefchafte barbietet. Da nun augleich in ber ermabnten alteren Borftellung wirflich einiges Wahres enthalten ift, fo fann man fich leicht er: Plaren, bag Benige fich bie Dube geben wollen, bas: felbe von bem Irrigen ju fcheiben, und bag auf biefe Beife bie alte Lebre bon bem Ubericuffe ber Ausfuhr über bie Ginfubr, burch welchen Geld ins gand tomme, und ben man fo groß als moglich ju machen fich be: muben folle, noch immer, felbit von verftanbigen Be: lebrten, unter une ausgesprochen wirb, wovon noch gang neuerlich Moreau be, Jonnes ein auffallenbes. Beifviel gegeben bat. Glanbten boch altere Stateman: ner fogar, bie gunftige Banbelebilang fei eine Grunds lage ber politifchen Dacht 1).

Im-Bandel ift nothwendig das Gegebene bem Empfaugenen bem Preise. and, mit bem eine ehfe allein zu thun baben, gleich. Wenn nun ein Land von anderen gandern für 20 Mill. Ablr. Baten fauft (einführt), wie befriedigt es bie Bertaufer? Es find nur brei Mittel bentbar:

1) Das kaufende Bolf bleibt bie er Dill, einsweilen ficulbig und verzinfet fie. Dieß kommt bisweilen por, wenn ein Bolf mehr Arbeits: und Bobenkrafte als Kapitale befict, und feinen Bortheil babel gu finden glaubt, daß es legteres von reicheren Bolteen bergt. Aber es tanu nicht lange fortbauern. Go wie die Erwerbe aufblichen, hört man zuerst auf, neu zu borgen, dann beginnt man die Schulben abzugalben. Nationen, die auf ungefabr gleicher Etufe des Bobb flames fiehen, ind nicht geneigt, einneher für Baren faufe etwas schulbig zu werben. Dieß Ausfunftsmittel für als mick racelmässe au abrauchen.

2) Dan bezahlt bie Baren mit Gelb. Dief geht mobl bei fleinen Quantitaten feicht an, aber nicht fortmabrend bei großen. Der Grund ber Unmöglichfeit ift im Art. Bis lang entwidelt morten. Er beruht barauf, bag bas Gelb bem allgemeinen Bejete bes Berfehres unterliegt, nach mels dem febe Cache bei aleicher Rachfrage theurer ober moblfeiler wirb, je nachbem ihre Quantitat ab : ober gunimmt. Rein Band fann fortwabrend betrachtliche Gelbfenbungen von Außen erbalten, ohne bag baburch ber Preis bes Gelbes erniebriget, ober, wie man fich gewohnlich ausbruckt, ber Preis aller Waren gegen Gelb erhobt murbe, wovon bas Musftromen bes Uberfluffes an Gelb bie nothivenbige Rolge ift. Geben wir alfo, bag ein Bolt von einem anteren im Sanbel viel Gelb einnimmt, fo burfen wir ficher fenn, bag biefe baren Gummen wieber einem britten Bolfe gufliegen, Eben fo wenig tann ein Bolt feines Gelbvorrathes großen Zbeils beraubt werben, weit fonft bie Wohlfeils beit aller Baren in Rurgem wieber bas Ginftromen von Minge aus anbern ganbern verurfachen mußte. Musnahmen bievon machen bie Ginführung von Papiergelb und bie eigene Gewinnung von Gold und Gilber aus Beramerten (f. pbigen Urt.). Bebenft man, bag eine Menge folder Bergwerfe in mehreren ganbern in ftetem Betriebe ift, fo muß man einraumen, bag allerbings bas jabrliche Erzeugnig, ba es boch nicht in beftanbigem Umlaufe bleiben fann, alfo irgenbwo unterfommen muß. als Zaufchaquivalent im Banbel gwifden ben Boltern feine Stelle einnimmt, aber nur nicht in großem Bes trage. Diefe neu gewonnenen Metallmaffen werben ver: menbet a) jum Erfate ber verfornen ober abgenutten Dungen, wogu ber Bebarf nicht erbeblich fenn tann. Rechnen wir ibn auf 1 pet, bes Mungvorratbes und biefen in Großbritannien auf 25 Pf. Ct. ob. 282 Mill. fl. : fo macht boch bie jabrliche Ergangung nur 24 Dill. fl. aus. Bielleicht ift & pot, fcon binreichend. Unter bie: fer Borausfebung murbe Europa jabrlich gegen 18 Dill. fl. nothig haben, um ben Dungvorrath in gleichem Stanbe gu erhalten \*). b) Bur Bermehrung bes Gelbes in fols den ganbern, beren Betriebfamfeit gunimmt. Bo ber Werfehr erft beginnt, ba ift bas Bedurfnif von Detall: gelb fublbar genng, aber es erweitert fich nicht fort: bauernb, weil bie Schnelligfeit bes Belbumlaufes fich vermehrt und bie Ginführung von Erfahmitteln ebens

<sup>1)</sup> Comte de Herzberg, huit dissertations, p. 229: La bilance du commerce a une inflaence essentielle et même décidée sur la balance du pouroir, surtout depuis que l'or et l'argent ont pris en gavique manière la place de la richesse récile. — (béttin, 1787): "

<sup>9)</sup> Ramlid nach von Maldus (Statiftit und Statenkunde, S. 332) die Rungmenge in Guropa ju 3672 Mil. fl. gerechnet. Rach ber Storch ichen Schabung maren nur 15 Mill. ere forbertich.

falls fertifereitet. 3 Ar Beroveitung in vertifiebenen Abdifen. Sie ist sowe zu sichehen, voh hat man sie in Kranteich auf 154 Mill. fl. angeschlagen 3, und sie kann bemnach für Europa indet unter 80 eber vielleich; 36 Mill. fl. gefest werben. Sowohl aus diesem Uberfolger, als and bem, iwas wir fongt vom bem jahrtie den Auflusse ben 6000 und Siebervorratbei in Auropa wissen 3, bei fich beurveitein, welche Gebonnen giebe Lankes ungefabr ein auswärtiger Sankel an sich beiten gen tönne; Direch und Kupfant, so wie Sannove und Sachsen lössen beste Verednung nicht einmal zu, weil sie felb Parawerke baben.

3) Dan gibt wieber Baren bafur, taufcht folglich bie fremben Erzeugniffe gegen eigene ein. Dies muß als Regel angefeben werben, weil bie beiben frither betrachteten Mittel fich ale ungureichend erwiefen baben. Die Ginfubr wird grofften Theils mit ber Musfuhr bes sablt. beibe Großen fteben in enger Berbinbung mit einander, und ein Bolt, welches feine Baren taufen wollte, murbe auch wenig bertaufen tonnen, fo wie bas gegen ein foldes Bolt, welches weber robe Stoffe noch Runfterzeugniffe batte, bie es bein Austande anbieten tonnte, auch nicht im Stande mare, von bemfelben Ermas ju erfaufen. Sat man fich von ber Bahrheit bie-fer Cage überzeugf, fo wird man genothiget, Die Richtiafeit ber Bablen in 3weifel ju gieben, welche in ben periciebenen Ctaten befannt gemacht merten, um einen großen Uberfduß ber Muefuhr über bie Ginfubr au bes meifen. Dan muß babei noch bedenten, bag ba', wo genau gleicht Dieismengen von Baren gegen einanter gegeben mercen, Die eingeführte Quautitat nothwendig großer erfcheint als bie ausgeführte, Benn g. C. 100,000 Thir. jum Gintaufe teutider Leinwand vermenbet werben, um biefe in Rio : Janeiro gegen Robs juder ju bertaufden, fo maden Fracht und anbere Raften, bag bie Leinwand bort vielleicht nicht unter 106,000 Thir. verlauft werben tann, es ift aber moglich, mehr bafur ju tofen, wir wollen feben 109,000 Iblr. Gur biefe Cumme wird jest Buder angefcant, ber mit ben Transportfoften, Provifion und bergl, leicht auf 116,000 Ebir, tommen, und unter gunftigen Umftanben in Teutichland fur 120,000 Thir, abgefest werben tonnte, Ranbe basfelbe Berbaltnig bei einer 100 Dal fo großen Quantitat von Baren Ctatt, fo murbe man nach ber gewohnlichen Anficht fo urtheilen :

Die Einfuhr betragt 12 Mill. Thir. Die Ausfuhr 10 -- alfo bie ungunftige Bilang 2 Mill. Thir.

Dieß würde ober eine irrige Bonfletlung geben, bem Teutschalt water beinedweges 2. Mill. Abtr. fcinibig, weil der Unterfchied bioß von den Kosten und Erwinnflen. ber Unterschunungen bereichtet. Die nordsmerkanischen Freislaten haben im Jahre: 1802: aus Europa ürdnischen Freislaten haben im Jahre: 1802: aus Europa Bilans . . 10,316,000 Doll. Es mare nicht unbentbar, bag biefe 10 Dill., bie nicht gang 25 pat, ber Musfuhrfumme betragen, blof Gewinn und Roftenerfan bilbeten. Benn fich biefe aben auch nur auf 194 pat, beliefen /" fo maren bod State 10 mur 5 Dill. Dollars ubria, bie auf anbere Beife ben Guropaern veraufet merben mußten. - Alle biefe Gate fuhren ju bem Refultate; bag eine gunftige Bans belebilang bon betrachtlicher Grofe, wie man fie fonft gewunfcht und erfrebt bat, gar nicht möglich ift. Rur bann, wenn gwijchen zwei Staten ansehnliche Summen ju entrichten find fir Imede, Die ben Sanbel gar nicht beruhren; fann es vortommen, bag bie Musfuhr bes ein nen Bandes weit uber bie Ginfubr bingus ragt. Golde Leiftungen tonnen amar in Gelb berabit merben, aber es entftebe bann bei bem bezahlenben Bolfe eine Bera ringerung, bei bem empfangenben eine ungewöhnliche Anbaufung bes Umlaufsmittels ; beibes tann nicht forts befteben, fonbern muß fich ausgleichen, fo bag eigenta fich jufebt bie Beiftung in Baren bewirft wirb. Frante reich j. B. fonitte, um bie betrachtlichen Rriegefteuern abintraben, fich nicht eines großen Theiles feiner Gelba motie berauben, benn wenn berfelbe auch wirflich bina aus gefenbet wurbe, fo mußte er boch, megen ber bas burch entftebenben Gettenbeit und Theurung bes Gels bes, alsbald wieder herein ftromen, um Baren gu ers faufen, gerabe ale wenn ben Empfangern ber Contris Button unmittelbar .. Baren jugefenbet worben maren. Bierinit ftimint bie Erfahrung aufs Befte überein, benn in ben beiben Jahren 1815 und 1816 gufammen ges nommen fuhrte Franfreich, ben Bollregiftern ju Folge, fur 401 Dill. Fr. mebr aus als ein; in ben beiben folgenben Sabren war ber Uberichus nur 157 Dill. elfo 244 Dill. fleiner. Bie unpaffend murbe es feon. fenen Betrag gang auf Rechnung bes Sanbele fdreiben ju woffen! Die ungebeure Bilang, welche Großbritans rien nach ben Bolliften gehabt haben foll, finbet gleiche falls jum Theile ihre Erflarung in ben Rriegstoften, Cubfibien, Anleiben auswartiger Dachte u. bgl., wos burch Bablungen ohne Erfat eines Aquivalente entftans ben. In ben Rriegejahren 1794 - 1802 mar gufams men genommen bie Musfuhr um 61 mill. Df. Ct. größer als bie Ginfubry tiefer Rrieg toftete aber ber Regirung gegen 270 Dill. Df. Ct., von welcher Cum= me gewiß wenigstens &, alfo jene 61 Mill., ins Aus-land gefentet worben ift. In ben 4 Sabren 1812 -1815, mo bie Unftrengungen aufe Bochfte gefteigert mas ren, und bie Kriegeausgaben bie ungeheure Gumme von ungefahr 370 Dill. Df. Ct. erreichten, mar auch bie Bilang großer als je, namlich an 108 Dill. Df. St., wenn wir bie Ausfuhr von 1813, von welchem Jahre bie Bollrechnungen verbrannt find, nach bem Dage bes 3. 1814 in Unfat bringen 1).

<sup>3)</sup> Moreau de Jonnes, le commerce du 1fteme Siecle, I, 148. 4) Rau's Lebrtud ber polit. Dlonomie. E. 209.

<sup>5)</sup> Bergt. Bowe, gegenwart, Buftand von England. C. 22.
Murcau de Jonnes, I, 96.

Diejenigen, welche noch immer auf bie gunftige Bilang großes Gewicht legen, find ber Deinung, ein Sandel, in welchem bie Ausfuhr ber Ginfuhr gleich Bomme, fet vone fonberlichen Bortbeil fur bie Ration. Dief ift eigentlich ber Fundamental-Brrthum, Gin Bolt mirb nur mobibabent burch feine Probuction, und es Schabet gar nichts, wenn auch bie Confumtion qualeich mit ber Production grofi ift, mofern fie nur zwedmas fig eingerichtet mirb; ig es liegt in ber Ratur ber Gas de, bag man ungefahr fo viel confumiren muß als man probucirt , benn mo follten fonft bie Erzeugniffe Raufer finben ? Birb nun neben einer reichlichen Bergebrung ber einheimifchen Probutte noch eine betrachtliche Daffe ausgeführt, fo beweifet biefes eine ausgebehnte Probucs tion und bringt überbieß ben Gewinn gu Bege, ber aus bem Laufche entspringt. Wie fann man verfen-nen, boft biefes nublich ift? es ift fogar ber einzige bentbare Ruben, weil Die getraumte Unbaufung von Gelb aus anbern ganbern meber moglich ift, noch, mena fie moglich mare, ben Buftanb bes metallreichen ganbes wefentlich verbeffern murbe. Dichts tann bie Begriffe mehr bermirren, ale wenn man ben Uberfduß ber Einfubr über bie Mubfubr, bie fo genannte ungunftige Bis lang, ale einen Berluft barftellt. Go follen bie norbs ameritanifden Staten meiftens im Sanbel verlieren, und von 1822 - 1824 follen fie 50 Dill. Doll, ober gegen 125 Dill. fl. verloren baben! Ungeachtet biefes angebs lichen Bertuftes befinden fie fich in erwunichtem Bobls fanbe und erweitern mit rafdem Fortfdritte ibre Betriebfamteit. Da bier teine Bablungen außer ben baus belsverbaltniffen vortommen, fo muß man vermuthen, bag biefe Differeng etwas ju groß bargeftellt worben fei. - Die Bunghme ber Musfuhr ift unter übrigens gleichen Umffanben ein erfrenliches Beugniff ber lebenbis geren Betriebfamtest. In fo fern ift bas Streben nach einer gunftigen Bilang zwedmaßig; nur ba fcbeibet fich bie Mabrheit bom Brrtbum, bag bas Sanbelafpitem bie Ginfubr nicht gleichfalls vergroßert ju feben wunfcht, mabrend bie tiefere Erforfdung ber Sache babin fuhrt, baß man megen ber Ginfubr, wenn fie auch großer mare, gang unbeforgt fenn fann. - Bas une in bem Sandel Gregbritanniens in Erftaunen fegen muß, bas ift nicht bie vermeintlich gunflige Bilang, fonbern ber rafche Anmache ber Uneinbr, bie in 40 Jahren fich beis nabe vervierfacht bat. Gie mar 50 -15 -1, 4

1780" 12,400,000 M. St. 1790, 20,120,000 — 1800 38.120.000 ---1810 45,869,000 1820 46,093,000 --

Frantreichs Musfuhr bagegen bat feit bem Frieben noch nicht wieber bie Sobe erreicht, bie fie vor ber Re-

Durchfchnitt von 1783 - 87 ! 509,652,000 %r. 1816 — 23: 416,762,000 —

Unterfcbieb . 92.890.000 %r.

Diefe Abnahme ift eine Folge bor bem Berlufte ber Colonien. Die vereinigten Staten von Rorbamerife geigen, wie man leicht benten tann, in ben amei Decene nien nach ber Anertennung ihrer Gelbftftanbigfeit, eine noch rafdere Bunahme, als Großbritannien, aber bies felbe borte mit bem Jahre 1807 auf, und bie letteren Sabre find nicht gunftiger als ber Anfang bes gegens martigen Sabrbunberts.

Ausfuhr im 3. 1784 10.150.000 Doll. 1794 53,026,000 1804 77,699,000 Durchichn, p. 1821 - 24 71.538.000

Bei ber Beurtheilung folder Berbattniffe muffen wir uns ber vorbin ausgefprocenen Befdrantung "unter übrigens gleichen Umftanben ze." erinnern.

Gine Abnahme ber Ansfuhr tonnte, fatt bes bauernswerth ju erfcheinen, fogar fur nublich ju erachs ten fenn, wenn fie namlich bavon berrubrte, bag bie Bolfomenge eines ganbes fich ftart vermehrt, weghalb bie einheimische Confumtion großere Daffen erforbert und meniger jur Musfuht' ubrig lagt. 2Bare bas irelanbifde Bolt in einer minber armlichen Lage, fo batte es mehr von bem Getreibeerzeugnif bes ganbes fur fich gefauft und es mare meniger ausgeführt morben. In folden Rallen bleibt ingwifden eine erhebliche Beforanif ubrig, ohne beren Berftreuung bie neuere Anficht ber Sanbelsbilang nicht allgemeine Anertennung finden tann. Benn bie Auffuhr abnimmt, wird man fich bann im Gebrauche austanbifcher Baren gerabe fo viel befchranfen, baß auch bie Ginfuhr in bemfetten Dage fleiner wirb? und wenn, wie es mabricheinlich ift, weil bie Raufleute fich um bie Beichaffenbeit ber Bilang nicht betummern, fontern bas berbei fchaffen, mas man gern Tauft, duß nicht gefchecht, wie frint man, ohne armer gu wegen, ben Uberfauß der Einfaub verguten? Bit-mollen, ber Dequentickfeit im Ausrend willen, einen Ball in Satten ambonien. Ein bend gabe bießer 20 Mill. 2016. Ausstur und eine eben fo größe Einfubr gebabt." Jene finte aus irgent einer, gunftigen ober ungunfligen, Urfache auf 12 Dill. berab, fo vermuthet man, Die an ben Gebrauch fremter Baren ges mahnten Burger wurden fortwahrend 20 Mill. Thir, bafur anwenden, und bief murbe jum Schaden best ganbes gereichen. — Fasien wir ben angenommenen Fall icharfer ins Muge, fo ftbopfen wir teicht bie Bes rubigung, bag feine ichabliche Berminberung bes Gelb: porrathes gu befurchten fei. Denn gefest, Die 8 Dill. Ahlr., welche bie Bilang bilben, werben wirflich ein Jahr binburch bem Auslande bar begabit, fo wird in ben Banbelsplagen, bie biefes Gefchaft fubren, alsbaib ein folder Gelbmangel fublbar werben, baf ber Dies conto fich bertheuert und bie Rauffeute Untrieb genug baben; Gelb boin Muslande fommen au laffen. Gebt mehr Gelb binaus als berein, fo wird auch ber Bech: felcours ungunflig; mag man nun bie Waren burch Barfenbungen ober burch Bechfel bezahlen wollen, fo

fommen fie etwas bober zu feben, mabrent fruber, als ber Cours im Pari fant, bie Bezahlung faft gar teine befonberen Roften verurfachte. Diefe Bertheuerung tann einen Theil ber Raufer von bem Gebrauche frember Baren abhalten, ober auch Raufleute, welche teine verbaltnifimafig boberen Bertaufspreife erlangen tonnen, abgenei t machen , folde Artifel, bei benen fie meniger Geminn ubrig behalten . noch ferner tommen zu taffen. Dagu tommt, baf ein folder Bechfelcurs ben Gintauf pon Panbesprobuften fur Frembe portbeilbaft macht. Steht J. B. ber Gure 2 pGt. vom Dari ab., fo muß man in bem ganbe, beffen gage wir betrachten, 102 Ihr. ausgeben, um einen Bechfel von 100 Thir, auf ein anderes gand, in bem man Barentaufe zu bezahlen bat, ju erhalten, ober man muß bie Roften einer Bars fenbung tragen, bie fich bann auch auf 2 pat. belaufen. Dies macht, baß bie austanbifden Waren um 2 pot. theurer au fteben fommen, bas Musland aber mit 100 Thir. fo viel pon unferen Probutten antaufen tann, als fonft mit 102 Iblr., ein Unterfchieb, ber fcon manche Gpes culationen bervorrufen und bie Ausfuhr pergroßern tann. Geschabe bief aber bennoch nicht, bliebe vielmehr bie Mustubr auf ihrem niebrigeren Stanbe: fo liegt es in ber Ratur ber Cache, baß eine Abnahme ber Ginfubr. vielleicht icon vom nachften Jahre an. Statt finben muff. Die Urfache, aus welcher bie Musfuhr fich vers minbert bat, ift entweber 1) eine Ermeiterung ber ins neren Confumtion, ober 2) eine Berengerung bes ausmartigen Abfabes; es mag nun bas Gine ober bas Inbere eintreten, fo lagt fich bie eben ermabnte Birfung nachmeifen.

1) Benn barum weniger Baren aufer ganbes geben, weil man fie im ganbe in großerer Denge pers braucht, fo ift weiter ju unterfcheiben: a) entweber, bie gange Probuttion ift gleich geblieben, alfo auch bie Con-fumtion, nur lentt fie fich mehr auf Gegenflande ber einheimischen Erzeugung. Dier ift es einseuchtenb, bag, ba man im Gangen nicht mehr taufen tann, bie Un-Schaffung frember Produtte gerabe um fo viel geringer ausfallen muß. b) Dber, es werben um 8 Dill. Thir. mehr Guter bervor gebracht, woburch man in ben Stanb gefest wirb, alle übrigen ganbesprobufte und noch bagu fur 8 Dill. Ihlr. pon ben bisberigen Ausfubrartiteln gu confumiren. In biefer Borausfebung muffen bie, bas bisberige Dag ber Bervorbringung überfteigenben neuen Probutte ebenfalls bei ben Burgern bes Inlanbes Raufer finden, bamit ihre Bertaufer Die Fabigfeit er= langen , Die fouft jur Musfuhr beftimmten Guter ju ers taufen. Babrent bie Probuttion um 8 Dill. großer geworben ift, muß man 16 Dill. jum Untaufe von einheis mifchen Gutern verwenden, mas nicht anbers moglich ift, als wenn befto weniger frembe Erzeugniffe anges fcafft werben. -

2) Stellt fich ein außeres Sinbernig ber Musfubr . entgegen, wie g. B. gebemmte Berfenbung in Rriegss geiten, Bolleinrichtungen im Muslande u. bgl.: fo bleibt fure Erfte ein Theil ber Lanbesprobutte unvertauft. M. Gnepel, b. 23, u. R. Ameite Geet. II.

Die Unternehmer feben fich genotbiget, bie Berporbrins gung um fo viel ju verringern, fowohl fie, als bie mit ihnen bei einer folden Stodung leibenben Grunbeigens thumer. Rapitaliften und Arbeiter muffen ibre Confums tion einschranten, und es tann nicht feblen, baf eine bebeutenbe Quantitat auslandifder Guter, unter benen immer viele gurusartitel find, weniger gefauft wirb. Deiftens wird es unter biefen Umftanben moglich fenn. bie Arbeitetrafte und Ravitale auf andere Probuttiones ameige au lenten, fo baß im Gangen noch eine gleiche Butermenge neu hervor gerufen wirb, bieg anbert aber nichts, weil bann, es mogen nun Obiecte ber Musfuhr ober bes einbeimifchen Gebrauches ju Stanbe gebracht werben, immer eine, unferem Sauptfabe gunftige Bir-

fung ericbeint.

Rach biefen Erorterungen baben wir nur noch bie Mittel au beleuchten, beren man fich gewobnlich bebient, um bie Beschaffenbeit und Grofe ber Sanbels: bilang zu erkennen, und bie, in fo fern aus ihnen Beweife fur bie bobe Wichtigfeit berfelben berfliegen follen, nothwendig trugerifch fenn muffen. Es gibt bes ren zwei. Das eine foll gerabegu in Bablen bie Grofe ber Mus = und Ginfuhr angeben, bas anbere nur einen Schluß auf bas Berhaltniß beiber geftatten. Jenes bes fleht im Gebrauche ber Bollregifter, biefes in ber Beobs achtung bes Bechfelcurfes. Die Bollregifter verlieren viel an ihrer Glaubmurbigfeit, wenn man über bie unvermeiblichen Urfachen von Unrichtigfeiten nachs bentt. Bir tonnen uns meber barauf verlaffen, baf in ben Bollliften bie ein : und ausgebenben Waren nach ibren mabren Preifen angegeben merben, weil bie Des clarationen ber Raufleute gewöhnlich ju niebrig finb, fefte Dreisfabe aber in Rurgem unpaffent werben, noch auf Die Richtigfeit ber aufgeführten Quantitaten, weil ber Schleichbanbel überall fein Befen treibt, wo nur Bolle erhoben werben. Bie ift es nur moglich, aus ber ungebeuren Bilang Großbritgnniens Gobluffe ju gieben, ba wir boch ichon aus ber Menge von Confiscationen bie Musbebnung bes Schleichhanbels muthmaßen tons nen, ber fich nothwendig mehr mit ber Ginfubr, als mit ber Ausfuhr beichaftiget, - ba ferner bie Ginfuhrs artitel bloß nach ben Preisfagen von bem Beitalter Bils belme III. (1696) berechnet werben, Die heutiges Tages bei ben wenigsten Artifeln noch gutreffen mogen! -Der Bechfelcurs, fo fern er gwifchen gwei Lanbern bom Pari abweicht, zeigt nur an, bag bas eine bem anbern mehr Barfenbungen ju machen genothiget fei, als es von ibm ju empfangen bat; wir miffen aber aus bem Dbigen, bag biefelben teinesweges immer bas Aquis valent fa gefaufte Baren find, vielmehr febr oft aus gang anderen Beranlaffungen entfpringen. 3m 3. 1818 . B. war in verfchiebenen Stabten bes norbweftlichen Europa's ber ruffifche Gurs ungemein boch geftiegen, bie Bechfel auf Ct. Petersburg ftanben bamale in Das ris 24, Amfterbam 287, Samburg 291, in Conbon fogar 55 pet. uber bem Pari. Ber wird bieß als bie Folge einer gunftigen Banbelsbilang ber Ruffen anfeben wollen, ba fich ber Einfluß ber burch ben Rrieg veranlagten Gelbfenbungen fo beutlich anfunbigt? (f. Den 2(rt. Wechselcurs). (K. H. Rau.)

HANDELSBILLET ift ein Schuldbefenntniß mit Bemertung, wie bie Coulb burch Warenempfang ents fanben , und ju welcher Beit fie gabibar fei ; es bat in vielen teutschen ganbern Bechfelfraft 3. B. im Rouige. Cachfen , falls ber Musfteller Raufmann ift; G. Befehl p. 3. Mpr. 1683 (C. A. II. G. 2115.) - ferner preuß. Banbr. II. 8. 6. 1250. Mittermaier's tentfc. Driv. 6. 256. Gidborn teutid. Priv. R. 6. 146. 2. Musg.

(Emminghaus.) HANDELSBRIEFE, überhaupt fcbriftliche Unterbanblungen uber Ungelegenheiten bes Sanbeisgemerbes. Es gibt beren verfchiebene Arten, bie nach ben Begenflanten ber Geschafte benannt werben: Avifos, Ermabs nungs:, ober Dabn:, Erfundigungs, Krebits, Recoms manbationes und andere Briefe, wovon bas Rothige bei Aviso (B. IV. S. 505.) Erfundigung, Ermahnung, Rrebit. Recommanbation u. f. m. angeführt ift ober werben will. In ber Regel berricht in allen taufmannifchen Briefen ein gewiffer fleifer und breiter Stil . ber faft in allen abenblanbifden Gprachen fich von bem übrigen Befchafts:, mehr aber noch von bem Converfas tions-Briefflile auszeichnet, aber boch auch fein Gutes bat: in neuern Beiten fangt man an, fie, obne in ber Korm mefentlich abauanbern, bruden ober lithographiren au laffen. Aber erforberlich ift bei ben meiften, bie wenigstens von Bebeutung finb, bie eigenhandige Unterfdrift bes Sanblungsprincipals felbit ober bes Sanbelscompagnons, wenn nicht einer ber erften Sanblungsbes bienten bamit burch eine befannte Procura bequitragt ift. Ihre geborige Gintragung in Die Comtoirs ober Ropirbucher ift ein genau ju beachtenbes Geschaft, mos au auf großen Comtoiren in ber Regel ein eigner Buchs balter beffimmt wirb.

HANDELSBUCH, HANDELSBÜCHER: biejenis gen Bucher, worin ber Raufmann alle, bei bem Sanbel portommenben und bamit in Berbinbung ftebenben Bes ichafte felbft einschreiben ober bei großen Sanblungen burch eigens bagu befolbete Buchbalter eintragen laffen muß. Die richtige Fuhrung berfelben macht eine feiner wichtigften und vornehmften Pflichten aus, inbem barauf fein ganger Sausbalt fich ftuben muß, und bie Er lernung berfelben, bie Buchhalterei (f. b. Artifel Bb. XIII. 299) gegenwartig um fo viel fcmieriger, ba es in allen großen Sanblungen erforberlich ift, nicht allein bas italienische Doppelbuchhalten, bas bisher in Teutsch= land gewöhnlich mar, fonbern auch bas frangofifche und englische Buchhalten ju verffeben, weil man überall mit biefen Rationen in Berührung tommt. Buchbalter, bie ben gangen Umfang biefer Runft inne baben, finb baber überall gefucht und werben theuer bezahlt : fie find bem Großhandel unentbebrlich. - Die vornehmften Bucher. bie in ber Sanbelswelt vortommen, find 1) bas Das nual, auch mobl Memorial ober Stragga; 2) bas Zagebuch, Tage: und Sanbregifter ober Journal; 3) bas Boupts ober Cavitalbuch, auch Schulbbuch, ober Schulbs fcontro, bie in jeber Sanblung porliegen muffen. Sonft

bat man, je nachbem bas Gefchaft ift, befonbere Rafferte ober Einnahme : und Musgabebucher, Untoftenbucher, Bablungs: ober Monatebucher, Baren: ober Guterhire der, auch Barenfcontros, Galbir : ober Bilangbirchen. Diechnungefopirbucher, Brieffopirbucher, Briefportobis-der, Fatturabucher, Trattabucher, Schiffbucher, Defibucher u. a., bie unter ihren eignen Artifeln portommen werben. Be großer, je verwidel'er bas Gefchaft ift, bas eine Banblung betreibt, befto mehrere Arten von Bus dern find erforberlich, um Orbnung ju erhalten. Mile mullen inbeg fo eingerichtet fenn, bag fie burch bas Dauptbuch überfeben und tontrollirt merben tonnen, (H.)

HANDELSBUCH nennt man im teutiden Sanbelerechte bie burch Bufammenbeften vereinigten Blatter. welche jeber taufmannifche Gefchafte Betreibenbe au balten pflegt, bamit Radprichten, welche bas Gefammtres fultat feines Gemerbes, fo weit aus felbigem ein "Goll und Saben" fich bilbet, umfaffen, barauf niebergefdrie ben werben. Aus bem Umftanbe, baß jeber Raufmann. bergleichen Bucher richtig ju fubren, burch eigenen Bortheil angespornt mirb, ging bas Gemobnbeiterecht ber vor, ibnen eine ausgezeichnete Glaubwurdigfeit beigules gen. - Coon bie Dt. Pol. D. v. 1577 E. 23. 6. 3. fcrieb vor, "bie Schuldbucher ausgetretener Banterotteurs follen jum Beften ber Glaubiger gerichtlich vermabrt

1) Rur gunftige ober patentirte Sanbelsleute, feien es Großhandler, Rramer, Buchhandler obee Apotheter, ingleichen conceffionirte Becholer, Dafter, Affecurateurs und Rabritanten genießen biefes Borrecht; Sanbwerter und Birthe bingegen nicht 1). - 2) Es gitt bloft für Poften, welche von berjenigen Perfon, bie bas Beicaft permaltet, fei es ber Derr, ber Raftor ober Buchbalter. weibliche Behilfen biefer Urt nicht ausgeschloffen, mit Angabe ber Quantitat, bes Preifes und ber Beit bes Gefcaftevollzuge eingezeichnet fint, übrigens fomobl fur Rauf als fur Bertauf 2). 3) Der Grab bes Glaus bens, ben man bem Sanbelsbuche beilegt, bangt ab: a) eines Theile bavon, ob Grunbe vorliegen, an ber Reblichfeit und Punktlichkeit bes Subrers ju zweifeln, um bieg ju bemeffen, muß bas eigentliche Sauptbuch (nicht eine bloge Stragge) und gwar im Drigingl porgelegt merben; b) anbern Theils von bem Gegner, mis ber ben es im einzelnen Falle gebraucht werben foll: ift er ebenfalls Sanbelsmann u. bgl., welcher burch fein Buch eine Biberlegung berguftellen im Ctanbe ift, fo verbient bas Buch großeres Butrauen, als gegen einen fonftigen fortwahrenben Runben; geringeres, als miber biefen, findet es bann, wenn ber, welcher es fur fich angiebt, in laufenber Rechnung mit bem Gegner ju fleben, gar nicht behauptet. Gin Supptetorium, ju leis ften von bem, ber bas Gintragen wirflich beforgt 1), wird in beiben erften Sallen, ein Purgatorium im lebe tern, fofern nicht anbere Momente ben Beweis verftar

<sup>1)</sup> S. C. A. Gottschalk sel. disc. for. T. III, p. 295 seqq. 2) S. Schorch sentent. Erford. p. 262. 3) S. Schaumburg P. P. J. P. I, p. 247. not. \*\*\*).

fen . - au ertennen fenn. - 4) Dag ber Befiber bes Buche jum Erweife eines etwa eingeschlichenen Irthums augelaffen werben muffe, tann nicht gelaugnet werben : ob aber, bafern er fich feibft auf basfelbe nicht beruft. bom Gegner auf Ebition beftanben werben burfe, banat bon ber Frage ab, ju welcher Gattung bes Gegenbeweis fes fich biefer besfelben bedienen will, namlich ob gu einem: birecten ober indirecten (G. ben Art. Bemeis (Ib. IX. G. 880 fag.) und Comeitger 4). Etwas anbere Anfichten baben Sagemann 1) unb Trummer 6).

(Emminghaus.) HANDELSFIRMA (pon firmus i. e. perpetuus, certus), ift im teutiden Sanbeibrecht bie Bezeichnung, welche mebrere, in Compagnie ftebenbe, bisweilen aber auch ein einzelner Sanbeltreibender ju bem Enbe für fich mabten, und allen Freunden, ingleichen beim San-belsaericht ober ber Borfe befannt machen, um burch beren Unterschrift auf furgere Beife, als burch bie Zauf= und Familien-Ramen, Urfunben, als von bem ober ben Sandlungeinhabern ausgebend, und fur ibn ober fie verbindend ju beglaubigen. Bene Befanntmachung fellt feft, wer, ob ein ober alle Compagnons, ober mer als Rattor befugt fei, ju unterzeichnen, (au firmiren). Die Firma wird nach Billfitr angenommen; gemeinrechtlich laßt fich nicht behaupten, baß Rubrung einer fremben, ober eines fremben Ramens als Rirma fcon an fich unerlaubt fei, fonbern es tommt auf bas Bors banbenfeun ber Kriterien bes Betrugs, auf bas ber 26: ficht bas Publifum ju taufchen an. Die Ramen vers ftorbener Theilhaber eines Gefchafts werben baufig in Folge letter Billen berfelben, ober auch obne folche barin fortgeführt. In gerichtlichen Musfertigungen, imgleichen g. B. nach ber Leipg. Banbels: G.D. Tit. 13., bei Bechfeln einer Sanbelscompagnie ift fatt ber Firma bes mahren vollen Ramens fich ju bebienen \*). Die ubliden Barenfignaturen find auf biefelbe Beife rechtlich au beurtbeilen \*\*). (Emminuhaus.)

HANDELSFRAU (KAUFFRAU) ift biejenige, mels de ein Raufmanns : Gewerbe auf ihre ausschließliche Rechnung ober in Gefellichaft betreibt, jeboch nur in fos fern, ale fie aus Sanbelsgeschaften Berbinblichkeiten übernommen hat.

L. Db ein Frauenzimmer fur eine Sanbelsfrau gu

e) G. überh. C. W. Schweitzer de firma mercatorum Lips, 

Rechtsfalle Bb. I. p. 36 fa.

achten, bas bangt im Mugemeinen von bem Beweife ab, baß fie thatfachlich, wie obgebacht, Sanbel treibt; Gins willigung bes Gefchlechtspormundes 1), ober ber Dbrigs feit 2) ju ihrem Ctabliffement ift nicht notbig. 3melfels baft tann es bei einer Chegattinn fenn: a) gilt Guters gemeinschaft, fo barf man barauf icon aus ber Thells nahme an ben Pabenperrichtungen ichliefen : b) mo bas Dotalfoftem beftebt, muß man auf bie Gemeinschaft bes Gewinnftes und Berluftes feben und fich buten, bie Musmerfung einer Sanbels : Geminnauste fur mehr als ein ber Rrau bewilligtes Rattorsfalar angufeben : c) falls enblich ehemannliche Bogtichaft eingeführt ift, tommt es auf Bufammentreffen conclubenter Umftanbe an, 3. 28. Acceptiren und Inboffiren von Bechfeln auch in Uns mefenheit bes Dannes, Abichliegung felbft ber bebeus tenberen Untaufe und Bertaufe obne fpecielle Rudfpras che mit bemfelben 3).

II. Die Birtung ber Qualitat als Rauffran bes fteht in ber Saftpflicht fur Sanblungefculben und bem Begfall ber Ginwanbe, Die aus bem Dangel gefchlechts: pormunbicaftlicher ober ebemannlicher Buftimmung, auch nach Ergebniß bes einzelnen Salles aus ben romifchen Borfdriften über Interceffionen ber Beiber fonft abgu-Leiten maren 4). (Emminghaus.)

HANDELSFREIHEIT. Es gibt wenige Begens ftanbe, bie in ber neueften Beit mit fo vieler Lebhaftigs feit, mit fo allgemeiner Theilnahme pon verfcbiebenen Geiten befprochen worben find, und biefe baufige Ber: banblung burch ihre Bichtigfeit im gleichen Grate bers bienen, als bie Freiheit bes Sanbels. Daf bennoch bie Meinungen noch febr getheilt find, barf uns nicht 2Bun= ber nehmen. Es ift bas gewohnliche Schidfal folder an bie Tageborbnung getommener Streitfragen, bag nicht icon mabrend ber Dibe bes Streits, fonbern erft fpater, wenn man mit Dufe und Rube bie pro und contra jum Borfchein gebrachten Grunde abmagt und bie Erfahrung ju Rathe gieht, ein feftes Refultat ges wonnen wird. Ubrigens find in biefem 3wifte bie tam: pfenben Parteien in Unfebung ihres Standpunttes und ibrer Baffen febr ungleich; Die Bertheibiger ber Freiheit find mit allgemeinen wiffenschaftlichen Gaben ausgerus flet, welche bie Gegner nicht ju erschuttern vermogen; biefe laffen fich auf eine folche Schluffolge gar nicht ein und berufen fich auf Die Auctoritat bes Beifpiels, fo wie auf einzelne Erfahrungen, beren Beweistraft aber wieber von jenen in Abrebe geftellt wirb. Inbeffen ift bie Berhandlung nicht bloß mußiges Gebantenfpiel, bie Staten felbit haben Partei genommen, und gwar ift England, von feinem bisberigen Berfahren abweichenb, an bie Spibe berer getreten, welche bie Sanbelefreiheit

<sup>4)</sup> Cadf. Proceff. G. 78 fg. 5) Grort. 28b. VI. 6. 121 fge : 6) 3m Archiv f. b. Danbeis:R. Bb. II. Deft 4. C. 431 fg. - überhaupt find ju vergleichen Gheling ub. b. Beweis durch handelseine. hand, 1615, Lindner besgli, heimft, 1817, Bender's handelse. S. 422 — 468. Cichborn's trutsch, Prips-R. § 599, 2te Ause, u. Mitterem ater's teutsches Prips § 612, 514, 515, auch 485. Den bort angezogenen Lanbesgefegen tonnen beigeftigt werben : Dannov, Beroren, v. 1720 bei D. ad T. 30. § 4 und barüber Kind. quaest. T. III, p. 244 sq., Rurbeff. Beroton. v. 1796. Bei Dupfing Entich. bes D. M. Gerichts gu Gaffel, im laden p. 24. und babifches Banbr. Unbang § 12. bet Arefurt im bab. Givil.-R. C. 505, ber es aber mobl. unrichtig ale abmeidenb vom Code de commerce barfiellt.

<sup>1)</sup> hamburg, Ardiv. f. Sandele. R. Bb. I. S. 2. C. 174 — 182. 2) Beile und Eropp juriftliche Abhandl. Bb. I. Samb. 1827. Abh. II., wo bie ju Labed vortemmente Einzeugung außerft. 8) Deife und Gropp a. a. D. Mbb. . lebrreich bargeftellt ift. I., welche bie bentbaren verfciebenen galle erfcopfenb aus einanber 4) G. überhaupt Benber's Danbels Recht E. 85 -100. Mittermaiers Grundf. b. fratifd. Priv.R. f. 482. 3te Ausg., and Weimar Wedfeld D. v. 20. Apr. 1819 § 3. R. 6. § 5.

als Grunbfab anertennen, mabrent bie groffen Dachte bes Continents bie entgegengefeste Richtung mit bers farttem Gifer verfolgen. Die neuen amerikanischen Staten theilen bie Befinnung Großbritanniens, wir fes. ben alfo einen, burch bie gange civilifirte Erbe gebens, ben Gegenfas, welcher ber Cache ein weltgeschichtliches Intereffe verleibt und nicht obne Begiebung ju ber Bers : Schiebenbeit ber politifden Marimen zu fenn fcbeint.

Rach biefer porlaufigen Erorterung baben wir gus' nachft bas eigentliche Gebiet bes Streites genauer gu beffimmen. Sanbelofreibeit ift überhaupt bie Abmefens beit folder Statseinrichtungen, welche ben Sanbel ein= ichranten. Gie tonnen theils bie Betreibung eines ges miffen Sanbelsameiges überhaupt, theils bie Musführung einzelner, ju bemfelben geborenber, Unternehmungen bes: treffen. Bas bas Erftere anlangt, fo pflegt bie Bes fugnif von ber Regirung gegen Die Entrichtung einer Abaabe (Conceffionstare ober Patentgebubr) ertheilt gu werben, und es wurde nicht angemeffen fenn, nur eine : einzige Art bon Conceffion ju geben, welche ben Em: pfanger berechtigte, ben Groß: und Rleinhandel zugleich au freiben: nur barf bie Granglinie amifchen beiben gefeblich nicht fo bestimmt werben, bag baraus leicht Streis . tiafeiten entfteben tonnen. Bas bie Freiheit ber Un= ternehmungen betrifft, fo beftebt fie in ber Rabigteit, alle ju einem bestimmten Zweige geborenben Sanbeloges Schafte ungehindert burch bie Gefebe porgunehmen. ings befonbere ohne in ber Babl ber einzutaufenben Waren, in ben Begen ber Berfenbung, ober in bem Orte unb ber Beit bes Gintaufs ober Bertaufs auf eine, bom State angeordnete Schwierigfeit ju flogen. In biefem Sinne pflegt man bas Bort Banbelsfreiheit vorzuglich ju nehmen, und unter ben Sinberniffen berfelben ift es bie Erichwerung bes Barentransportes burch Berbote ober Bolle, Die gewohnlich bie meifte Mufmertfamteit auf fich giebt und auf bie wir uns auch bier befchranten.

Daß es nublich fei, im Innern bes States alle Bolle und Berbote ber Warenberfenbung aus bem Bege au raumen und pollfommene Rreibeit bes Bertebres bers juftellen, bieß tann nicht bem geringften Breifel unter-liegen. Ift ber Sanbel als ein niachtiger Bebel bes allgemeinen Boblftanbes anerfannt, fo muß man auch einfeben, baß feine Birfungen befto portbeilbafter finb, je großer bie Rlache ift, über bie er fich verbreitet. Go wie biefe fich erweitert, erhalten alle Bewerbe gros fere Musbehnung, alle Umftante, welche eine Begend in ber Erzeugung irgend einer Bare begunftigen, mers ben beffer benubt, bie Mannichfaltigfeit ber gegen einander zu vertaufchenben Ratur: und Runftprobutte wird vermehrt, bie Befriedigung ber Beburfniffe mit bem ges ringften Aufwande erleichtert. Um bieß lebhaft gu fublen, braucht man fich nur auszumalen, welche Folgen es baben murbe, wenn ein Stat feinen Rreifen ober Regirungebes girten allen Bertebr unter einander verwehrte, und fomit Beben berfeiben zwange, fich ein gang felbftftanbiges Dabrungemefen gu erichaffen. Frankreich bis auf bie Revolution, Spanien und Reapel bis auf bie neuefte Beit geigen uns bie traurigen Folgen eines fo vertebrten

Buftanbes, in welchem obne alle Roth bie Sraft ber Ra tionen gelabmt wirb, auf bas Anfchaulichfte. Much baben fich bie Regirungen in unferen Tagen faft überall bie Lofung biefer Feffeln angelegen fenn laffen, 280 bief gefdiebt, ba tann man mit Gicherbeit einen rafchen Auffcwung ber gangen Betriebfamfeit ermarten. Gin mertwurbiges Beifpiel einer noch fortbeftebenben Bes fdrantung ber innern Sanbelofreibeit gibt bie, bas Ros nigreich Ungarn umfcbliegenbe, Bollgrange, in fofern man namlid bieg Band nur als eine Proving, nicht als einen befondern Stat anseben will. Die Gigenthumlichfeiten ber ungarifden Berfaffung, welche einer verbaltniffmafigen bireften Befteuerung große Binberniffe in ben Weg legt, baben bieber Die Aufbebung biefer Bolle nicht ges flattet. In Teutschland wurde mabrent bes Reichever banbes ber 2Bunfch nach einer Ditberung ber Erfchme rungen, bie ben Sanbel amifden ben einzelnen Panbern labmten, gwar nicht aufgegeben, wie bie Babl-Capitus lationen und befonbers ber osnabruder Kriebe bemeifen : aber man vermochte nicht, ibn in Erfullung au bringen 2). Bas bie Bunbesacte (Art, 19.) bieruber fagt. ab t noch weniger hoffnungen.

Debr Cowierigfeiten finbet bie Freibeit bes auswartigen Sanbels, und fie bilbet eigentlich ben Gegenstand bes vorbin ermabnten Streites ber Deinungen. Das Danbelsinftem bielt Berbote ober menias ftens Bolbelegung ber Ginfuhr frember Fabrifate, fo wie ber Musfuhr von roben, jur Berarbeitung tauglichet Daterialien fur eine unerläßliche Dagregel ber Stats fluabeit. Abam Smith bagegen tampfte in feinem unsterblichen Berfe über ben Rationalreichthum (Buch 4. Rap. 2 und 3.) mit fo unwiberfteblicher Rraft fur bie Banbelofreibeit, bag es nur wenige, in bie politifche Dionomie tiefer eingeweihte Forfcher gibt, welche von bem Gewichte feiner Grunde nicht bingeriffen werben ; ia man bari behaupten, baß, fo lange es eine grunbeit liche Biffenichaft ber Bollewirtbichaft unter ben Dene fchen geben wird, auch bie Banbelofreiheit ihre marmen Berehrer befieen wird. Da bie Biffenfchaft gulett ime mer bie Berrichaft über bie Mububung bavon tragen muß, fo lagt fich vorausfeben, bag bie Borguglichfeit ber Sanbelsfreiheit im Allgemeinen immer baufigere Inertennung finben muß. Inbes ift mit ber Ubereinftime mung, in Unfchung bes Princips, noch nicht Mles im-Reinen; benn ba Diemand ju laugnen im Stanbe ift, wie es benn auch Smith jugeftand, bag es Umftanbe geben fonne, welche bie unbedingte Anwendung biefes Princips einsweilen verhindern; fo bleibt noch baruber Die Controverse moglich, wie baufig ober wie felten fole de, eine Ausnahme erforbernbe, Umftante feien, und wir feben, bag mabrend Ginige fcon fogleich jest bie Berffellung ber vollen Sanbelsfreibeit mit Sintanfebung aller anbern Rudfichten begebren, Unbere fie an Bebingungen von einer febr ichwierigen Art gefnupft ober fogar auf eine unüberfebbar ferne Beit binaus verfcoben

<sup>1)</sup> G. von Berg's Danbbuch bes teutfden Poligeirechts, III, 495.

wiffen wollen, gleich als ware fie der Bee des emigen Friedens Schnich, die zwar, ein troffendes Bild, über der Blirtlicheit fowebt, aber nicht so leicht auf dem Boden der Gegenwart wurzeln zu können scheint. Diese bedenflichen und lauen Freunde der Jahren scheiderfriebt find oft, so untmerklich fil der Übergang, von den entschieder nen Gegenne bereiben nicht zu unterschiede.

Gin Bolt, welches Richts einführen burfte, mare lebiglich auf feine eigenen Erzeugniffe angewiefen, es entbehrte bie großen Bortheile bes Taufchverkehrs, bie fcon im Art. Sanbel geschilbert worben finb. Bas Boben und Affma nicht hervorbringen tonnen, bas mußten bie Burger entbebren, mas im ganbe nur mit mebr Schwierigfeit, alfo toftbarer ober minber gut gebaut ober verfertiget werben fann, bas mußten fie theuer bes achlen ober in ichlechterer Befchaffenbeit ju gebrauchen fich bequemen. Unter biefen Umftanben mare offenbar bie Arbeit minber belohnenb, bas leben armer an Bes nuffen und an Silfsmitteln gu jeber Art von Ausbils bung. Bir burften ben Bortheil, ber aus bem Belts banbel entfpringt, feineswegs blog nach bem Gewinn ber Sanbeltreibenben meffen, benn ber Berth ber vom Muslande eingetaufchten Guter tann weit uber ben bas für bezahlten Preis binaus reichen. Es ift ein erbabes ner Gebante, bag alle Bolfer ber Erbe, von Boruts theilen befreit und burch fleinliche 3miftigfeiten nicht mehr gefchieben, fich gleich ben Genoffen einer einzigen Ramitte in bie Erzeugung ber berfchiebenen Genugmittel theilend, alle Gegnungen ber Ratur und bes Runftfleis ges als Gemeingut mit einander genießend, in Diefer Berbindung bie Burgfchaft einer ewigen Berbruberung finben tonnten. Inben bat tein europaifcher Stat bie Semmung bes auswartigen Sanbels fo weit getrieben, als bie angftliche Politit ber Chinefen und Japanefen. Gemobnlich bat man nur bie Ginfubr von Sabritaten . (Bemertemaren) und folden roben Stoffen, welche ber inlanbifche ganbbau erzeugen tann, fo wie bie Musfuhr pon foften Bobenerzeugniffen, welche von ben intanbis ichen Rabrifen verarbeitet werben tonnten, bebeutenb ers fcmert, andere Stoffe aber gang frei ober blog mit einer, als Burufffeuer angufebenben Abgabe gugelaffen; bie Ausfuhr pon Kabrifaten murbe nicht bloß gang frei gegeben, fonbern auch wohl noch begunftiget. Die Einfuhrsverbote fangen an, in allen ganbern ju verschwinden, weil man einfieht, raf es nachtheilig ift, alle Concurreng bes Muslandes abzubalten und einen fo machtigen Unreig jum Schleichs banbel ju geben, mabrent ber Statstaffe ber Bortheil entgebt, ben fie aus ber erlaubten ober befteuerten Gins fubr begieben tonnte. Demnach ift vorzuglich bas neuere Bollmefen ubrig, welches wir nur mit ber Banbelbfreis beit zu vergleichen haben, wobei aber alle, bie nabere Ginrichtung ber Bolle betreffenben Cate bem Urt. Bolls mefen porbebalten bleiben muffen. Much befdranten wir uns, um bie Betrachtung ju vereinfachen, auf bie Einfuhrzolle, welche betrachtlicher fint und ofter in

Sout genommen werben, als bie Ausfuhrzolle. Das Interesse bes hanbelsstandes felbst fordert nicht leicht die Errichtung ober Beibebaltung der Bolle, wenigstens nicht, wenn es richtig verstanden wird. Der Kaufmann muß es vorzieden, sich frei dewegen zu tonnen, frei die nüglichften Unternehmungen auswählen zu batefen; er kann sich leicht überzeugen, daß keine Jodieinnichtung sienen Geschäften Voerthei bringt. Bir mussen beiter Verweggründe zur Beschwänung der Dandelsfreigeit in der Bücksicht auf die ummittelbar productenden Eerverbe eines Landes aussuch und beleuchten.

## Es finb hauptfachlich folgenbe 2):

I. Die Banbelefreiheit tonnte Bortheile bringen, wenn fie allgemein eingeführt mare; aber fo lange eingelne Staten nicht gur Mufbebung ibrer ffrengen Bollgefete ju bewegen finb, ja fo lange man, auch wenn biefe fur jest aufgehoben maren, feine Burgichaft gegen ihre Biebereinführung bat, muß jeber anbere Stat basfelbe Berfahren beobachten. Die Bolle muffen entweber als Retorfionsmittel gebraucht werben, um eine gegenfeitige Mitberung ber, ben Sanbel betreffenben 3mangsmagregeln gu beranlaffen, ober als Cousmittel ber inlandifchen Betriebfamteit gegen ben fcablichen Ginfluß ber fortbauernben Bolleinrichtungen bes Mustanbes. -Diefer Grund fcheint auf ben erften Anblid febr bebeu-tenb ju fenn. Bei weiterem Rachbenten überzeugt man fich jeboch leicht, baß bie Bolle eines anberen States an und fur fich noch gar tein Beweggrund fenn tonnen, bei uns bas Ramliche einzuführen. Benn anberemo' ber Berfehr in Seffeln liegt, fo folgt baraus noch nicht. baß ber Rachtheil fich auch auf uns erftrede; und wenn bief wirflich ber Fall ift: fo entfteht wieber erft bie Frage, ob burch Bollerwiederung bem Ubel abgeholfen werben tann. Beibes muß in gegebenen Rallen forglich unterfucht werben, und wir werben fo immer auf einen ber beiben folgenben Grunbe verwiefen, ohne beren Unterftubung ber erfte gar feine Saltung bat.

II. Die Hanbesfreiheit verhindert die Gewinnung einer günftigen Bilang, sie fann sogar viersten andeien ging mochen, wodung das Land seines Geltvorraties der raubt und in Armuth gestürzt verben würde. — Diefe Beforgniß stedt und fallt mit der attern Ansicht der Jande 18 bit ann (i. diefen Art.). Es ist unmöglich, fortdauernd und beträchtlich moche Waren auß als eins zuführen, und die Befordaftung der Einfuhr der Blutten mit 30 lie mit unfehre auch eine verfahrispfindige Bertringerung mit unfehre auch eine verfahrispfindige Bertringerung

<sup>2)</sup> undebingte Bertheitiger bei Bolloufens fün die Schrifterferbe des Werchattlissten gemäßigter sign fic Bü ich G. Darfellung d. Handen, B. V. Kap. S. – Chaptal, de l'industrie Imazien, II, 412. – Moreau de Jonne, de jonner, de 19me Sicie, J. 126. 350. – u. X. Ar de de Jonnelle freisier aufer der Phylofictat mun X de am Entit befodert Simonde, de la richese commerciale, II, 126. – 2 6 § 6 4mb. Der de Gemen de Geme

ber Musfuhr perurfachen. Diefe Betrachtung, welche fich bem Unbefangenen auch aus ber Erfahrung beftas tigt, muß bei fortbauernber Auftlarung über volkswirtha fcaftliche Gegenflanbe bie Regirungen wenigftens gur Milberung ihrer Bolle bemegen. Gie bat biefe Wirfung in Grofibritannien bereits zu außern angefangen, benn es brangte fich bie Ubergeugung auf, bag man um bie bisberige Auffubr au erhalten und noch ju vergroßern, auch von ben anbern Rationen Etwas taufen muffe. Der Rangler ber Schabtammer, Robinfon, fagte am 28. Febr. 1825 im Unterhaufe: "Die erfte Urfache gu bem fleigenben Boblftanbe ift in ber freifinnigeren und grofartigeren Banbelepolitit gu fuchen, bie wir im vos rigen Jahre angenommen baben, in ben baburch fur bie Bewohner Diefes ganbes vervielfachten Mitteln gum Berbrauche auslandifcher Producte, in bem großern Bobls ftanb aller Rlaffen und vor Allem barin, bag auch bie auss martigen Staten burch uns felbit bie Dittel und Rrafte erhalten, mehr von unferen Erzeugniffen gu gebrauchen." - Dieg find golbne, von jeber Regirung au bebergis genbe Borte. Es ift ungerecht, bie Englanber bei bies fer Empfehlung ber Sanbelefreibeit bes Cooismus au befchulbigen; benn es verfteht fich von felbit, baß fie nicht aus tosmopolitifden Rudfichten, fonbern ihrem Banbe jum Beften ben Sanbel freier machen, und gerabe barin geigt fich bie Richtigfeit bes Princips, bag feine Befolgung bem mobl verftanbenen Intereffe ber einzelnen Staten entfpricht. Ubrigens beftatigt allers binge bas Beifpiel ber Briten bie Deinung, bag man au jenem, im Allgemeinen febr munfchenswerthen Bus ftanbe nicht burch einen einzigen Sprung aus ber Begenwart tommen tonne. - Much bie Erfcwerungen, Die ein anderer Stat ber Ginfubr aus bem unfrigen entgegen ftellt, baben in Unfebung ber Bilang nichts Beunruhigenbes, und machen in biefer Sinficht feine Ermieberung nothwendig. Birb unfere Ausfuhr im Bangen wirtlich gefchmacht, fo tonnen wir gewiß fenn, baf unfere Ginfubr auch von felbft fcmader werten wirb. 216 unter Banfittart's Minifterium im 3. 1809 ber englanbifche Einfubrzoll von Baubola aus bem nordlichen Europa erhoht, und baburch bie Bolgausfuhr aus Scandinavien febr verringert murbe, bemertte man balb, baf biefes ganb ben Briten auch meniger abfaufe ale gupor, und ber Sanbel mit ben Dfifeelanbern, ber 1809 noch britifche Schiffe von 428,000 Zonnen Bas bung erforbert batte, beschäftigte 1814 bloß 242,000, 1816 aber nur 181,000 3). Diefe Birfung mar fo nothwentig in bem fcmacher geworbenen Gintommen ber fcwebifden und norwegifden Balbeigenthumer ge= grundet, bag es, um fie bervor ju bringen, gar teine Bollretorfion ber Regirungen beburfte. Finden wir bas gegen , bag ungeachtet ber 3blie bes anbern States uns fere Ginfuhr fich gleich geblieben ift, fo beweifet bieß unfere Rabigfeit, biefelbe nach wie vor ju bezahlen, wir burfen uns mit biefer Uberzeugung beruhigen, wenn es uns auch an bem ftatiftifchen Rachweise ber Gegenftanbe

und der Berfendungswege bei unferer Ausstube gebrechen sollte. Seibt wenn wir die Linfuhr aus derm Lande, in welches wir Nichts mehr derfaufen können, dar fes gablten, is hätte das Nichts zu sagen, denn wir durften gerwif sen, das wir: die ihngegedenne Celblummen im Zaufchverkehr mit irgend einem britten Lande wieder erfest erbalten.

ill. Die vermiedelsten Erwägungen bieten sich bei bem britten Bertheitigungsgrund bar, weicher barin besteht, des bie inlämbischen Bewerke durch den Einfuhrsall wor ber verberbischen Goncurrenz ber auslämbischen Broducenten geschiebt werben mussen. Set liegt jedem Gewerdsmanne der Wunsch nade, in bem Angedobe seiner Ergrugnisss wei des möglich Rittenereber zu baben, und diese Wunsch wird bei wichtigen, ausges bereiteten Gewerden auch leicht vom benen getheilt, welch de die gesammte Boltswirthschaft zum Diesete ihres Rachvenkens machen. In wie fern wir mit ihnen übere einstimmen dussen, das bird fich aus andsplagenber

Entwidelung ergeben.

2) Jeber Boll, ber überhaupt eine Birfung bat, b. b. ber eine bisber gang ober jum Theil von außen bezogene Bare betrifft, vertheuert biefelbe entweber um feinen gangen Betrag, wenn bie Ginfuhr fortbauert, ober jum minbeften um fo viel, als ber Intanber mehr Productionetoften aufzuwenden bat. Den gangen Bolls betrag tonnen bie inlanbifden Producenten nicht zu genießen boffen, weil bie Concurreng gwifchen ihnen in jebem nicht kleinen State machtig genug ift, Die Preife nabe an Die Roften ju bringen. Die Rlage uber bas Monopol ber Inlander ift in fofern übertrieben, benn wenn einige taufenb ober bunbert Bertaufer ba finb, fo tann man von feinem Monopole mehr fprechen. Benn bie frangofifchen gandwirthe ihre Mustagen erfett finden, wo fern man ihnen fur ein Pferb 25 Franten mehr gibt, als man bem Pferbehanbler aus Teutschland ober Dolen geben mußte: fo merben fortmabrent Pferbe ges mug au Martte tommen, und ber Preis wirb nicht um bie 50 Fr. erhaht werben, bie ber jebige Ginfuhrgoll bee tragt: Aber bie 25 Franten find boch eine Pramie, welche ber frangofifche Aubrmann, Doftbalter ic. bem frangofifchen Pferbeguchter bezahlen muß. Golche Prae mien begunftigen bie eine, belaftigen bie anbere Rlaffe,

103

beingen aber fener nicht fo viel Ruten, als fie biefer entziehen, weil bie großeren Roften ber Erzeugung bas bon beftritten werben muffen. Gine Abgabe biefer Art lagt fich nur rechtfertigen, wenn fie um bes Gemeinwohles willen nothwendig ift, wenn insbefondere bas begunfonbern auch wurdig ift. 3m entgegengefehten Ralle hatte man ohne Ruben bie Ration um einen Theil ib: res Gintommens gebracht, intem man fie gwange, theu: rer ju produciren, als fie bei voller Rreibeit thun

murbe. 3) Ge ift unbentbar, baf alle Gewerbe eines Pans bes eines folden Chutes burch Bolle beburften, auch geigt bie Erfahrung, bag biefes teinesmege ber Fall fei. Gewerbe, beren Probutte jur Ausfuhr tommen, baben teine Bolle nothig, benn ba fie felbft in anbern Banbern, mo ibnen bie Rrachtfoffen jur Baft fallen, bie Concurreng befteben tonnen, fo muß bieg im Innern noch weit mehr ber gall fenn. Dan wird fein, in ben ausmartigen Bertebr verflochtenes Bolt, mit Ausnahme ber blog 3mifdenhanbeinben, angeben tonnen, welches nicht einen ober ben anbern einträglichen Ausfuhrgegens ftanb befage, in beffen hervorbringung es fich gegen anbere Bolter im Bortbeil befanbe. Dier ift es Ges treibe, Bein ober Geibe, bort Boly ober Detall, an= berowo biefe ober jene Urt von Gewertswaren, welche fo wohlfeil und fo gut erzeugt werben tonnen, bag man eines ausgebehnten Abfages im Austanbe ficher ift. Ins bere Gewerbe in jebem gante fint, wenn fie auch feine Musfuhr gulaffen, boch menigstens fo portheilhaft, bag fie bie Concurreng ber, um bie Eransporttoffen vertheuerten fremben Probutte nicht ju fcheuen brauchen, baß folglich feine Ginfubr Statt finbet. Dief ift bei einer großen Menge bon Banbwertswaren, welche bie Roften einer weiten Berfenbung nicht ertragen, ber Rall. Offenbar find alfo bie Probuctionsameige, Die obne Bolle nicht befteben tonnen, nur ber fleinere Theil ber ges fammten Gewerbsthatigfeit. Allerbings muffen wir uns aber baran erinnern, bag bas in ben Aransportfoften liegenbe hinbernig ber Concurreng burch bie allgemeine Berbefferung ber ganbftragen, bie Anlegung neuer Bafs ferftragen und bie verschiebenen anbern Gilfsmittel ber Barenverfenbung febr verringert worben ift, fo bag nicht felten Gewerbsleute, welche in ihrer Begend eine Art von naturlichem Monopole ju baben glaubten, plob: lich zu ihrem Erftaunen fich bem Mitwerben anberer weit entfernter Erzeuger ausgeseht feben, mogn auch ber in allen ganbern aufgeregte, alle Combinationen fcnell ergreifenbe Unternehmungegeift viel beitragt. Go ge= fchieht es nicht felten, bag erft bie neuere Ausbreitung bes Banbels einen Producenten ju ber traurigen Babl amingt, mit Schaben fortarbeiten ober fein Geschaft ein= ftellen ju muffen.

4) Ein Theil ber Gewerbe, welche bon ber freien Ginfubr augenblidlich leiben. tann fich boch burch perboppelten Gifer bei berfelben erbalten. Berabe bieß ift eine portreffliche Birfung, baß bie Producenten gur un: ausgesehten Bemubung um bie Bervollfommnung ibrer

Bewerbe genothigt, por jenem tragen, gebantenlofen Rortfeben ber gewohnten Berrichtungen bewahrt merben. welches fich fonft unfehlbar eines großen Theils von ibnen bemachtiget. Areilich mag bagu bin und wieber eine von ber Regirung veranlafte Belebrung erforbere lich fenn, befonbere bei ben gandwirtben. Barum follte ber frang. Bandwirth in ben vielen fruchtbaren Gegens ben feines Lantes bas Bieb nicht eben fo mobifeil fur ben Darft von Paris ergieben tonnen, als ber babeniche und murtembergiche, jumal bei bem niebrigen Arbeits-Iohn in Rranfreich? Gine burchgreifenbe Ummalgung in ber Fruchtfolge, ein baufigerer Autterbau murben ben Ginfubrgoll gang entbehrlich machen, burch beffen Forts bauer (er macht 1 Frant auf tingefabr 12 Pfund bes Fleifchergewichtes ober 24 fr. aufs Pfunb) ber flartfte Antrieb ju einer folchen Berbefferung wegfallt. biefer Urfache fann man aus bem jegigen Stanbe eines Gewerbsaweiges und ben jegigen Produftionstoften nicht fcon fcliegen , bag bie Concurreng ber Muslanber noths wendig verberblich auf ben einheimischen Erzeuger wirsten werbe: viele Prophezeiungen von foldem Unglude murben, wenn man bie Probe machte, fich als voreilig erweifen, und es gebort eine ungemein forgfaltige Unterfuchung bagu, bis man fo guverfichtlich, wie es ber Berichterftatter in ber frang. Deputirtentammer (Rouquier Bong am 28. Darg 1826) that, behaupten barf: la ruine de la France serait attachée à la reduction des tarifs. Richt einmal bas bisberige Ginfcmargen frember Baren liefert ben vollen Beweis, weil es nicht fo offentlich und allgemein gefchieht, um bie inlanbifden Probucenten ju einer flartern Kraftanftrengung gufregen au fonnen.

5) Mancher Probuttionermeig tann ungegebtet ber Begunftigung burch Bolle boch in einem ganbe nicht ge beiben , welchem bie Borbebingungen bes Betriebes febe len. Mangel an Kenntniffen, an Stoffen bon beftimms ter Befchaffenbeit u. bgl. werben burch bie bloge 3offs gefegebung nicht befeitigt. Wie tabeinswerth ift es aber, Opfer gu verlangen, bie gar teinen Ruben brins gen! Wenn es fich bestätigen jollte, bag man wegen bes mangeinben Gehaltes an Mangan weber aus frang. noch and engl. Gifen fo guten Stahl machen tann, als aus fcweb., fo murben bie Ginfubrablle auf Gifen, welche ben Gifenbergmerten und Gifenbutten allerbings forberlich finb, boch in Bezug auf bie Stablfabritation febr nachtheitig wirfen. In gallen biefer Art empfinbet man blog bie laftigen Folgen bes Bolles, ohne bag außer ber Statstaffe Jemand bon bemfelben Ruben

6) Rach ber Ausscheibung aller bisber betrachteten Ralle bleiben biejenigen ubrig, in benen obne einen Gin= fubrzoll ein Gewerbe entweber eine Labmung leiben, ober boch in feinem Emportommen gehemmt werben wurbe. Es entfleht nun bie Frage, ob biefes fur bie Betriebfamfeit im Gangen, unter bestimmten Berbalts niff.n, immer gleichgiltig fei, ober ob es bisweilen mit Rachtheilen fur biefelben verbunben fenn tonne. Möglichfeit ber letteren Alternative ergibt fich fcon aus

einem Ralle, ben felbft Smith fur fo erbeblich bielt, um aus ihm eine Musnahme von ber als Regel aufges ftellten Sanbelefreibeit ju rechtfertigen, namlich wenn viele Menfchen und betrachtliche Rapitale in einem Ges merbezweige befchaftigt find, ber bei ber ploblichen Rreis merbung ber auswartigen Concurrent fogleich in große Abnahme gerathen wurde. In einer solchen tage ift es besser, eine Bare noch einige Zeit theurer zu bezahlen, als viele Familien in Armuth sinken, und einen Abeil bes Kapitals verloren geben zu lassen. Dieser Umstand tritt feboch meiftens nur ju Folge fcon beftebenber Bolle ein, unter beren Cout fich ein Gemerbe aus: breitete, ober etwa burch eine ungewohnlich farte Erleichterung bes Transportes. burch fcnelle Ermeiterung bes Gemerbes in einem anbern ganbe, welches jest erit eine gemiffe Urt von Baren uns jugufubren anfangt und bergleichen. Ronnen wir nicht aus anbern Grunben bie Erhaltung bes fraglichen Gewerbes fur gutrag= lich balten, fo burfen wir uns bes Bolles auch nur als einer augenblidlichen Silfe bebienen und es ift rathfam, angutundigen , bag berfetbe von Beit ju Beit, jum Beis fpiel nach je 5 Jahren, berabgefest und fpaterbin gang aufgeboben merben mirb, bamit bie Arbeiter und Uns ternehmer nicht unterlaffen, fich unterbeffen nach probuetipern Unwendungen ihrer Rrafte und Rapitale ums aufeben.

7) Es gibt Gewerbe, bie von folder Bichtigleit fur ein gewiffes Land find, bag man fie burch bie freie Concurreng bes Mustanbes nicht in Berfall fommen laffen barf, fonbern vielmehr auf ibre ummermabrenbe Erhaltung Bebacht nehmen muß. Die Urfachen, auf benen biefe Bichtigfeit beruht, laffen fich nicht wohl ericopfend angeben, aber boch burch Beifpiele erlautern. Ein Gewerbe, von bem bie Erfifteng mehrerer anberer abbangt, barf um biefer Billen nicht aufgegeben merben, es mare benn, bag man barauf rechnen fonnte. pon Mugen bas Rothige felbit ficher und mobifeil au bes gieben. Bare man gewiß, ben Bebarf an Gifen ims mer vom Mustanbe gu erhalten, fo burfte man immerbin bie Gifenbergmerte eingeben laffen; aber wer ftebt bafur, bag Schweben und Steiermart ftets fo viel unb fo gutes und mobifeiles Gifen verfenten, als jest? Daß nicht Rriege ober andere Binberniffe bie Berforgung er= fcweren? Ferner, wenn bie Ginfubrerfcmerungen ans berer Staten unfere Production fur bas Musland fcmda chen, fo muffen anbere Unmenbungen ber Rapitale unb Arbeitefrafte gefucht werben. Wenn gleich mit ber Beit auch bie Ginfuhr verhaltnigmaßig abnehmen wirb, fo verhindert bieg boch nicht, bag eine augenblidliche Stots fung ber Betriebfamfeit eintritt, bie man fo fcnell und ficher als moglich wieber aufzuheben fuchen muß. Bieten fich feine anbern Gemerbe gur Musfuhr bar, fo bleibt nichts Unberes ubrig, als fur ben inlanbifchen Bebarf ju arbeiten, bie Regirung aber tann es nothig fins ben, Die Babl ber Unternehmer auf biejenigen Probucs tionsameige au richten, welche ben ortlichen Berbaltniffen bes ganbes a. B. bem Boben und Klima, ber Menge von Arbeitern und Rapitalen, ben Reigungen und Bewohnheiten ber Denfchen u. bgl. am meiften entfprechen, von benen fich folglich hoffen lagt, bag fie Zusbehnung, Dauer und Musbilbung geminnen werben. Wenn bie Gewerbe in gutem Fortgange find und gu beforgen ftebt, bag ein neues, welches man burch Bolle begunfligen murbe, ben anberen nur Rapital entrieben modte, obne bag im Gangen Etwas gewonnen mare: fo fann ein foldes Gingreifen, welches immer ben Raufern einer Bare Chaben thut, nicht empfoblen werben: anbers muffen wir aber urtheilen, wenn wir Storungen einzelner Gemerbezweige mit Gewißbeit vorausfeben. ober wenn biefelben bereits empfunben merben. Co fann es in einem Agritulturftate, beffen Abfab an Bobenerzeugniffen abzunehmen beginnet. Beburfnift merben. folde Gewerbszweige in Aufnahme ju bringen, von benen man fich ben großten Gewinn fur bas Dabrungs. mejen bes Bolts verfprechen barf. In biefen Rallen find bie Bolle nur als eine temporare Dagregel au recht fertigen, boch fann ber gegenwartige Grund eine langere Rortbauer berfelben rechtfertigen, ale ber porige.

8) Sier begegnen wir aber einem erheblichen 3melfel. Rann und wird es je vortommen, bag ein mabrbaft nubliches Gewerbe nicht icon von felbft ergriffen wird, baf bie Unternehmer erft burch einen Ginfubrioll bagu ermuntert werben mußten? 3ft bas barnieber Liegen nicht vielmehr ein untrugliches Rennzeichen, baß unter ben jesigen Umffanben anbere Unmenbungen ber productiven Rrafte mehr Bortheil verfprechen? Coll bie Regirung bierin nicht auf bie Ginficht und ben Specus lationegeift ber Burger unbebingt bauen burfen ? - Bei aller Erheblichfeit biefer Ginwendungen mare es boch gewagt, fich gang von ihrem Gewichte hinreißen gu laffen. Wenn bie Regirung nicht bie volle technische und merkautilifde Renntnig befigt, mit welcher bie Drie vatunternehmer ausgeruftet find, fo tann fie boch, auf bie Lebren ber Nationalofonomie geftust, Die großen Umriffe ber Betriebfamteit beutlicher ertennen und bie unausbleiblichen Beranberungen vorausfeben. Gie fann mit entschiebenem Ruben bie Speculationen auf basjenige gerabegu binleiten, ju welchem fich biefelben fpde terbin pon felbit, aber nach mancherlei miglungenen Berfuchen und Berluften, wenben murben. Bubem ift Die Ergreifung eines Bewerbes mit Schwierigfeiten verfnupft, Die bei ber Fortfebung nicht mehr empfunden werben. Es find große Summen aufzwenden, Bew-suche zu machen, Berluste zu ertragen, die Alles im Gange ist. Will z. B. der Landwirth sich auf den Anbau von Rubfen ober Dobn verlegen, fo muß er erft aufeben. ob bie notbigen Dubleinrichtungen porbanben finb. Das Unterbleiben folder Unternehmungen ift nicht immer ein Beweis von Rapitalmangel, benn es zeigt fich oft gleichzeitig mit lauten Rlagen über bie Schwick rigfeit, Unwendungen fur bie vorhandenen Rapitale ju finden; es rubrt bismeilen blog bavon ber. bag man Richts magen will, weil man furchtet, eine Beit lang bie Concurreng bes Mustanbes nicht ausfteben ju fone nen. Bie nun bem Erfinber auf eine Reibe von Sabe ren ein Patent bewilliget wirb, fo tann aus gleichem Grunde ein 3oll vertbebiget werden. Se kommen wir unter gewissen Boraussehausgen auf den Erundsa, weichen hat fiffen am 8. Warg 1824 im Unterdaussehrenden hat. "Das, was eine Beiglung der Vertreblamfeit des Bottes Guldes ist, besteht durft, das sie beiselbe-in die Tage verlege, um nit dem Aussand der Germannen zu konnen. Die frang. Seinenwaren das den nur den einzigen Botzug gegen die unstigen, daß "fie 15 plet. wohlfelle find. Die konflichen gesteht der Bertheren Germannen der Menschen gesteht der der Germannen der Menschen der der der Germannen der Bertheren in der finden wollen. Ein Aben gade von 30 plet. des Wertheres ist genügend, um das Alleichapenide beruftletten.

9) Baren bie Staten fo innig verbrubert, bag meber an einen Rrieg. noch an fibrente Dagregeln anberer Regirungen in Anfebung bes Banbels gu benten ware, batte auch biefer Buftanb fcon einige Beit gebauert: fo wurde man fich bei ber allgemeinen Sans belefreibeit portrefflich befinden. Fur jest tonnen mir nichts thun als une berfelben nabern. Gpatere Ges nerationen mogen barüber - nach ben unterbeffen gemachten Erfahrungen entscheiben, ob es Beit fei. Die testen Schranten fallen ju laffen. So viel ift aber außer Zweifel, bag bie Dehrzahl ber beftebenben Bolle ohne bie erforberlichen Unterfuchungen angeordnet mors ben ift, und bag man fich bie Cache bisber gu leicht gemacht bat. Die obigen Betrachtungen geigen; bag man erft forafaltig nachfeben muß, ob ein fortmabrenb ober erft von Reuem burch Bolle ju begunftigenbes Bes werbe nicht auf anbere Beife ohne Bwang erhalten, ober gehoben werben tonne, und ob es burch feinen boben Berth fur bie wirtbicaftlichen Berbaltniffe einer fo großen Begunfligung wurdig fei; ferner ob nicht erft burch ben Boll ein Breig ber Ausfuhr unterbrochen und fo ein anderer nublicher Theil ber productiven Arbeiten gebemmt werben tonne, enblich, wenn in allen biefen Dinficten teine Beforgniffe ubrig bleiben, wie boch ber Boll fenn muffe, um feinen 3med mit ber geringften moglichften Befchrantung ber Sanbelsfreibeit ju erreichen, Bei biefer Prufung werben fich bie meiften, in ben Zas riffen flebenben Bollfate entweber als gang unnothig, ober ale ubel angewenbet, ober endlich ale ber Große nach übermäßig barftellen. Es ift ein Beburfnig ber Beit, bie aufe Ungefahr bin, nach untlaren ober allgemeinen Borfellungen entworfenen Bollgefebe, in benen gewohnlich faft alle Fabriferzeugniffe auf gleichem Fuße behandelt find, fo umguarbeiten, wie es die unwiberleabaren wiffenfchaftlichen Lebren forbern, und ju jeber Beit lieber ber Kreibeit ale bem 3mange im Sanbel ben

Z. Encpff, b. BB. u. R. Bweite Gect. Il.

Borgug einguraumen.

erfflich wird eine niedrig beffenerte Mare in grafferer Menge confumirt, zweitens bat man weniger Schleiche bandel au befurchten und braucht bie Grangen bes gans bes minber angfilich ju bewachen. Wo man 3olle bat, muß man babin freben, bag bie Affecurangpranuit fur bas Ginfdmargen eben fo bod werbe als ber Boll, bieß verbutet bann ben Bollbetrug ganglich. Gute Auflicht und magige Bollfabe find bie Mittel bagu, testere als lein aber freilich nicht, wenn bie Denichen fich einmal an ben Schleichhantel gewohnt haben, wie bieß bie Folgen ber Bollverminberungen in Baiern im 3. 1819 bargetban baben : man batte bergeblich gehofft. baf ber Schleichbanbel abnehmen murbe. Dobe Bollidbe ents balten eine folche Unlodung gu bemfelben, bag ungeachs tet' aller Beitrafungen bod immer neue Dofer ben Gerichten gufallen. Be weiter man bie Bolle fteigert, befto agbireicher muß bas Muffichtsperfongle fenn ; befto mehr Procente bes Ertrages nebmen bie Erbebungstoften binmeg; jebe' Art von Stateinfunften ift aber um fo mans gelbafter, je bober fich biefe Roffen belaufen; welche aus ber Zafche ber Burger bestritten werben muffen, obne für bie offentlichen 3mede frgent einen Rugen gu ges wabren. Benn man einmal fo weit gefommen ware, in Begiebung auf ben Schut ber Betriebfamteit feine Bolle mehr fur nothig ju erachten, fo murbe man auch Mittel finben, fie unbeschabet bes Binang:Intereffes aufaubeben; man wurbe g. B. folde auslandifche Probucte, Die als gurusgegenffante, ober um ber Gleichffellung mit beftenerten ganbesprobutten willen nicht ohne eine 216 agbe in bie Confumtion gelangen follen, gerabe wie bie fehteren ber Accife unterwerfen, wie es fruberbin ber Rall war. (K. H. Rau.)

HANDELSGERICHTE (in Teutschland), find für aus bem Banbel entfpringenben Rechtsftreitigleiten beftellte und theils mit Inriften, theils mit Raufleuten befebte Beborben. Ihre Borguge vor ben gewohnlichen, mit ber allgemeinen Rechtspflege beschaftigten Gerichten find unverfennbar, fobalb nur ber Sandel an einem Drte ausgebreitet genug ift, um in ber Ditte bes Banbeloftanbes Cubjecte von jenem Grabe banbelbwiffen-ichaftlicher Bilburg ausmablen ju tonnen, welcher von Perfonen, Die babei mit Ruben thatig fenn follen, er= forbert wirb. Bas von aller ber gefammten Rechtbanis wendung auf die Lebensverhattniffe icon bie Romer tiefblidenb urtheilten: "jurisprudentia est divin arum atque humanaram rerum notitia, justi et "injusti scientia" I. 10. 6. 2. D. de just. I. 1. ingleichen "jus finitum potest esse et debet, facti interpretatio plerumque etiam peritissimos fallit" 1. 2. D. de j. et f. ignor, XXII, 6., bas gilt in boberm Grabe von Sanbelsprozeffen, bei benen fo oft bona fides, vermuthliche Abficht und Bore auffegungen ber Contrabenten, ber Lauf bes Bertebre, fremblanbifche Ginrichtungen bie Bafis ber Entideibung bilben, und bie Befahr unvermeiblich ift', bag Richter, beren Renntniffe blog in bem gefehlichen Ctubircurfus und ben fur bas große burgerliche Publitum beftimmten Berichtoftuben eingesammelt fint, ben richtigen Gefichtes

puntt verfesten, ober eine Leinem Raufmann zweifelbafte Banbelbufance nicht beachten, nur weil beren Beweis in bem freilich ber richterlichen Reflerion meiftens lebigs lich anbeim fallenben Theile, ber Darlegung ber opinio juris ber banbeinben Gubjecte, ihnen nicht bergeftellt erideint. - Das wichtigfte paterlandifche Sanbelages richt ift bas ju Samburg, errichtet im 3. 1815; folgende find bie mertwurdigften Grundzuge feiner Bers faffung; a) ber Prafes und Biceprafes, ernannt auf Rebenblang, find Doftoren ber Rechte und haben fire Befoldung; Die neun Richter, von benen brei jahrlich nen eintreten, find Raufleute, welche biefes Chrenamt unentgelblich ausuben; bas Bericht grbeitet in gwei Rammern (Genate) pertbeilt, amifchen benen iebes Dal ber Rlager mabit; b) es geboren babin Prozeffe aus Barenantaufen ju bem Brede, jene wie fie find, ober verarbeitet wieber ju veraußern; aus Fabritgefchaften, Lieferungen, Faltoreien, Commiffiones und Speditiones banbel, Fracht-, Bechfels, Banquier und Matters facen, über Danbelsichiffe, beren Bau, Labung, Affes eurangen, Sanbelsfocietaten, Berhaltniß gwifden Ges Schafteborftebern und Comtoirgebilfen , Berglobn , Loots fengelber und taufmannifche Faliffements: c) alle Zag= fahrten brauchen bloß zweitagige Friften in ber Regel; bei Bechlelfachen reichen noch furgere bin; jeboch ift, foleunige Borfalle ausgenommen, erft bie zweite gabung peremtorifch; d) bas Berfahren ift munblich: jeber Burs ger tann als Gevollmachtigter auftreten; Schriftmechfel burch Abvotaten findet nur nach befonberer Erlaubnif bes Gerichte Statt; in Bortragen vor bem Gericht muß ber Inhalt ber außergerichtlich mechfelmeife mitgetheilten Schriften wiederholt merben; e) ju nothigen Schapuns gen , Befichtigungen von Papieren, ober Baren fann bas Gericht brei Banbelsverftanbige ernennen; Beugen verbort ber Prafes ober Biceprafes in Gegenwart ber Parteien, welchen, aufflarenbe Fragen bem Berborens ben gur Benubung anzugeben freiftebt; - f) nach bem Edluffe ber Sache tann bas Bericht entweber eine Coms miffion ju Bermutlung eines Bergleichs nieberfegen, ober auch Die Parteien von Amts megen über buntel geblies bene Thatumftande perfonlich vernehmen; g) bie Bes fcbeibe werben obne Beifenn ber Parteien berathfchlagt und befchloffen; ber Prafes publicirt fie, ftete mit Entfcbelbungsgrunden, und tragt fie nebft einem turgen Abs riffe bes Borbringens ber Parteien in ein Urtheilsbuch, welches Jebermann einfeben barf; h) bie Erfecution leis tet eine Abminiftrativbeborbe, ber Prator, in furgeffen Briffen; fie tann nach Umftanten fcon por ber Rechtsfraft-gegen vom Rlager geleiftete Caution erfolgen , nas mentlich in bem Balle, wenn gegen ben bie Ginrebe ber Incompetens verwerfenten Ausspruch bes Berichts appellirf iff; i) Die Rechtsmittel, welche überall an furge Briffen gefnupt find, besteben bei Cachen über 625 Matt Cour, an Werth in ber Appellation an bas Dbergeeldit, (eine Gection bes flabtifchen Genats) bei ges ringern in ber Reffitution an bie Sanbelegerichtetammer, welche nicht in erfter Inftang angerufen worben mar; nur wefin eine biefer Stellen reformirt, finbet im erften

Ralle Dberberufung an bas Dberappellationsgericht ber pier freien Statte ju Lubed, im leptern Contrareffitus tion an bie vereinigten Rammern Statt. G. Archip fur Banbeler. Bb I. Seft 2. C. 13 fa. - Uber bas Sans belegericht au Elberfelb G. Sartleben Juftis unb Polizeifama 1821. G. 571 .; von bem in Braunfchweig G. Gefebe von 16. Januar und 8. Februar 1814 in ber bortigen Gefebfamml.; über bas gu Leipzig Roffig Leips. Sanbeler. 1796.; Frankfurt a. DR. und Burtems berg baben Beigiebung zweier Sanbeleverftanbigen ben orbentlichen Gerichten vorgefdrieben; G. Burt. Regir. Bl. von 1821. G. 481. Dittermaier teutich. Privr. 6. 34. Rr. 3.; vom Merfantilgericht ju Dunchen eben ber f. a. g. D., und von ben Bechfels und Bechfels Appellationsgerichten in Baiern. Baier, Rea. Blatt von 1825. G. 786 - 962, überhaupt vergl. Benber Sanbeler. G. 408 - 472, und wegen ber gegen eigene b. G. fprechenben Grunde: über Sanbelsgerichte für Bremen, baf. 1817. (Emminghaus.)

HANDELSGESCHICHTE. Der erfte Sanbel mar Zaufd. Go lange fich noch tein Gocialverbaltniß gebilbet batte, gab ber robe Raturfobn bas, mas er ubrig batte, fur bas bin, mas ibm gerabe gebrach, obne bars auf ju achten, ob bas Gegebne auch mit bem Befomms nen in Berhaltniffe ftebe. Gobald ber Denich fich vom Eigenthume einen bestimmtern Begriff gemacht batte, fing er an, auch einen Berth auf bas ju legen, was er mehr gab: ber Taufch nahm einen anbern Charafter an, aber ba man meter Dafe noch Gewichte befaft, fo mußte porerft bas Mugenmaß enticheiben, auf weffen Geite Gewinn ober Berluft fei. Bald rudte man weis ter : um bas Unbequeme und Bervortheilenbe bei einer Schabung nach bloffen Angenmaße zu vermeiben, erfand man Dag und Gewicht und enblich auch ein Dittel. bas jum Beiden bes Preifes bienen und ausgleichen tonnte, wo bie Zaufchgegenftanbe nicht genugenb ques reichten. Die Geschichte tennt awar feine anbre biergu gebrauchte Beiden, ale bie Detalle, inbes folgt baraus nicht, bag biefe es immer maren, und vielleicht tann fich ber robe ober eben erft in bas Gocietateverbaltniß getretene Denfc baju eines anbren Mittels, wie 1. B. noch jest einige afritanifche und indifche Botter ber Rauris als Scheibemunge bebient haben. Dan mog bas Metall Anfangs und pragte es gulebt, b. b., man gab ibin vermoge bes Stampele eine offentliche anerkannte Auftoritat feines Gehalts, und hatte nun nicht notbig, bie Bage fiets bei fich ju fubren. Allein noch mar ims mer tein eigentlicher Banbel ba: bie Produgenten taufche ten gwar bie Benugmittel unter fich, magen, wogen und glichen aus, fo gut fie fonnten; es nahm inbeg ju viele Beit meg, wenn man bas, mas man brauchte, an Ort und Stelle auffuchen ober aus ber erften Quelle vom Produgenten bolen wollte. Dan brauchte Mittler, bie bas eigne Probuft verfeilichten, weil man nicht mars ten fonnte, bis es Jemand abbolte. Da fonberte fich enblich eine Rlaffe von Burgern ab, bie ben Drobugens ten barin ju Gilfe fam, es entstand ber Rauf: und Banbelsftand, und nun war auch ein eigentlicher Bans attanta to a contratta

bei, ein Kauf und Bertauf d. Gobald sich biefer Stanb gehilde hatte, bieb es auch nicht weiter bei ben im nern Bertebre. Die Wölfer, geschieben burch Raturardnigen, burch Gobungen, Groche und Seiten, batten sich entrembet, bechlens bestand Lertebr pwischen bert nicht entrembet, bechlens bestand Lertebr pwischen beit nicht eine Grochen Gestellte geschieben fennt, wenn ber Ginge; fie nurben erzig geschieben sennt, wenn ber Jambel sie nicht wieber zur sehnen geschieben sienen Altes Justummen gehäuft; giebe Lend wird der der der der der der der der der Renses, im Ernuste ein Lind, bezehrt immer, was er nicht bat, und Benuffe ein Lind, bezehrt immer, was er nicht bat, und verether if soft immer des, was ihm nicht in die Haufe ein Lind, bezehrt im Berten guboten, bau geben ihm mellten Seit und Luft: der Kaufmom Germinnt für ihn die Mübe, es durch den Jambel bereich zu schaffen.

Der erfte Sanbel mar Banbbanbel: ber Raufmann ging Anfangs allein gu bem Rachbar, und bolte, mas er fur bas Beburfnig feiner Mitblirger nothig bielt. Allein eine folche Unternehmung war ftets mit Gefahren pertnupft: oft verlor er bas, mas er mubfam aufges Lauft batte, burch Rauber, oft trat ein naturlicher Bus fall ibm entgegen, bem feine eigne Rraft nicht gemach: fen war. Um gegen Beibes moglichft gefchust ju fenn, pereinigte er fich mit anbern Kaufleuten ju einem gemeinfamen Buge, es entstanden Rierwanen, bie im Alsterthume faft auf bie namliche Art geführt wurden, wie fie noch im beutigen Affia und Afrita Statt finben. Muf ben Sanbel ju ganbe folgte ber Sanbel gur Gee. Uns freitig ging biefem ber Sanbel auf ben Aluffen gubor. Man mußte fich balb überzeugen, wie unenblich große Borguae eine Bafferftrage vor ber ganbftrage gewahrte; mas Sunberte von gafttbieren nicht fortgufchaffen vers mogen, bas nimmt ein einziges Floß auf! Als bieg erft auf ben Aluffen flar geworden mar, ba fuchte man ben Sanbel auch auf bas Deer auszubehnen, und bieg bem Denfchen unterthanig ju machen. Unfangs hielt man fich mit feinen fcmachen gebrechlichen Sabrzeugen bart am Geftabe, um bei bem geringften Aufruhre ber 2Bels len fich im fichern Porte bergen ju tonnen. Aber mit bem Erfolge muche bie Rreft. Dan bauete bie Gdiffe fefter, farter, man magte fich felbft in bas offene Deer. und ba bier jeber fichere Rubrer feblen mußte, fobalb man bas befannte Ufer aus bem Befichte verlor, fo fing man an, ben Lauf ber Geffirne au finbiren und butete in ibnen Begmeifer, benen man fich felbft auf unbefannten Deeren anvertrauete und weite Sahrten unternahm. Co entftanb bie Chifffahrt und gab querft bem Sanbel, biefem Sauptzweige ber menfcblichen Befcaffigung bie größte Mustebnung.

Afia ift die Miege ber Menscheft und auch der Erbbeit, wo guerst der Mensch in großen Gesellichgesten vereinigt war. her zeigt und nun die Geschichte, doch nur mit weriigen, öbcht dunkeln Ugen, das erste weite benehente 2061, die Araber der, die, als Europa moch inder Nacht der Warbarei verfunken war, und in Afrika mur am All sich ein Vollege fiehet gemoch bette, bereits

feine Sanbelbarme nach allen Gegenben Affa's und viels leicht bis in bas Innere von Afrita ausftredte. - Aras biens Bettftellung fcheint feine Bewohner ausbrudlich auf einen ausgebreiteten Sanbel bingumeifen; es ift eine Salbinfel, bie auf ber einen Geite nur burd einen fcmalen Bufen von Perfien, auf ber antern von Mgop= ten geschieben ift, von feiner fubweftlichen Rufte aber feinen Blid auf bas reichfte Pant ber Grbe mirft unb im R. bas gange Affa, aus welchem ibm ein großer fdiffvarer Strom gleichfam entgegen tommt, por fic liegen bat. Dagu tommt, bag bie Ratur bem Lande gwar viele ichanbare Probutte, bie ju bem Burus bes Lebens gehoren, aber bie nothwendigen und unentbebri fichen fparfam gugetheilt bat. Die Bewohner eines folden ganbes, wenn fie auch nicht fcon an fich ges borne Sanbelsteute gemefen maren, muften boch naturs lich balb auf bie Bortheile aufmertfam werben, bie ib= nen ihre Beltftellung barbot. Gie lernten bas Ramtel gahmen und gebrauchten es jum Canbtransporte, wie ein Schiff in ber Bufte: fie brangen nach D. por und offneten Die einzige Landpforte, Die gu bem Urquelle bes Belthanbels, gu Dffindien, über Rabul fubrt; fie holten bie Gemurge, Die Ebelfteine, Perlen, Baumwolle, Geibe, Gemebe und Runfigebilte Indiens und verbreis teten biefe und bie Waren, bie ibr gand felbft erzengt. auf bem Euphrat über bas weftliche Affia, wie über bas rothe Meer ober beren ganbenge von Gues nach Agups ten und Afrita. Cpaterbin lernten fie bas Deer bes fahren, und führten nun Indiens Baren fur Beftafia in die Bafen von Allab und Saziongeber, ober fpeichersten fie fur ben afritanifchen Martt auf ihren großen Sanbelsplaben Perae und Cane auf. Die Geschichte fdweigt gwar, in welchem Beitraume bie Araber Inbien aufgefunden und ben Sanbel babin eroffnet baben, aber fcon au Berobots Beiten, mar er blubenb und lebhaft im Gange. Dabricheinlich waren es auch Araber, bie guerft bie großen Sanbeloftragen betraten, bie aus bem mittlern Affa nach Dochafia im D. fuhren, und felbft burch bie Pforten bes Raufasus und ber taspifchen Gee nach bem D., über bem Libanon und burch bie Pforten bes Zaurus nach Rleingfien brangen: mabricheinlich mar es auch in biefem bunteln Beitraume, wo ausgestoffene arabifche Stamme eine neue Beimath in Afrita fuchten und fich nach und nach bie an bie außerfte Spite bies fes Erbtheils, fo wie auf allen Gilanben bes Beftens verbreiteten. - Um Santel ber Araber nahmen im D. Rhalbaer, Affprer, Perfer bod mohl einigen Untheil; wenigstens als 3wifdenbanbler, obgleich fich bie Be-ichichte baruber nicht ausspricht. Die Juden wurden erft ein banbelnbes Bolt, als David ihnen Ruften am mittellanbifden und arabifden Deere verfcaffte: Calomo fanbte felbit Riotten nach bem rathfelbaften Dpbir, aber ibr Bantel fant fogleich nach biefes Koniges Tobe und verfiel vollig, als fie unter Mas von ben Deeren für sich: ber hindu, im Besige bes fruchtbarften und sichosen Baterlandes, batte feinen Reis, es zu bertaffen, um gefährlichen Speculationen nachzugieben, Die

ibn von feinen Benaten enfernten und erft, in hötern Briten, als einte Eroberer in bolfelbe ingefrouden was ein, fcheint der Bergamen den Bertenfle nagefommen zu fenn, icheint der Benjanen die Enst angefommen zu fenn, und ihr frentett Gegenben dem Bertenfle nachaugeben. Det erwig stationaren Reiche Schina und Japan besahr zu fenn eine Ichten bei der ist einen weiteren Aufgenanteel, als den fle mod-jetzt unter sich und zu ben allein best indisonen Decans unterhalten. Der Agopter bat vor Phomatich wohl inte siehn Scholle eine Goolle verfalfen: unter besein Könige bestüber er bas robte Mere und machte seitbem fleis den Britenstein der Britenstein de

Mis Enropa in Die Geschichte eintrat, finben mir fogleich ein Bolt, bas in beffen Berhaltniffe fichtbar eins greift und unffreitig mobl bas Deifte bagu beigetragen bat . um Migs fruberer Rultur in Diefem Erbtbeile Gins gang ju verschaffen. Es mar bie zweite betannte fees bantelnte Ration ber Erbe, bie Phonifier, mabricbeins lich ein arabifder Stamm, ber fich an ber langen Rufte Spriens angefiebelt und verfcbiebne Reiche gefliftet batte, worunter Clon bas altefte, Torns aber bas angefebens fle murbe. Schone Bafen, wovon fich bas Meer in jener Beit nicht fo weit wie jest gurudgezogen batte, fuben jum Danbel auf bem fich por ihnen ausbreitenben Meere ein. Die Phonifier benubten biefe Lage und Inrus murbe balb bie pornehmite Banbeleftabt Mfias: es empfing gu Banbe burch Riermanen bie Baren, bie ihm Araber aus ihrem Baterlande und aus Inbien inführten, es verbreitete folche weiter nach Europa und Mfrita. und fein Santel umfreifete nicht blog bie Rus ften bes mittellanbifchen Meers, fonbern es fendete feine Sanbeleflotten felbft burch bie gabetanifche Deerenge, um Binn und Bernftein gu holen, inbem wir biefe Ar: tifel in feinen Santelbillen finden. Daß Trus mit Indien in Berubrung geftanden bat, ift wohl ausgemacht, indeß murbe bie Annahme wohl zu gewagt fevn, baß fprifde Geefahrer ben Beg um bas Rap genom= men! mabricheinlich bezog es bie inbifden Baren burch eigne Riermanen ober befag vielleicht einen Safen am grabifden Bufen, wo es eigne Schiffe befehligte. Bes wiß ift es, bag feine Sanbelsfpeculationen weit über Die befdrantte Erbfunde ber bamaligen Beit reichten, aber eiferfuchtig verbarg es, wie fpaterbin Rartago, Solland und Spanien feine gemachten Entbedungen, um allein fich ihrer freuen gut tonnen. - Deben bas Phonifiern banbelten auch bie übrigen Ruffenftabte Rleingfigs, ebe fie noch Unterthanen ber Perfer murben, und ber San= bet machte Phryster, tvbier, Jonier, Aiolier, Dorer, Karter billend, ob er sich gleich in einem weit engern handelsfreise als ber von Tyrus bewegte. — hellas tannte lange Beit feinen Banbel : ber erffere Geegug, auf bem wir Bellenen erbliden, ift ter ber Argonauten: angftlid tie Ruften mabrent, folich fich Jafons Schiff burd ben Propontis und ben Bosfor in ben Pontus Enrique und helte aus Roldis bas golone Blieg, aber es mar fein Sanbelszug und bie Abenteurer batten es allein auf Raub abgefebn. Inbeg machte biefer Bug Die Bellenen mit bem Elemente befonnt, bas ibnen fo viele Quellen bes Reichthums offnen follte. Fefter und

ficherer betraten fie es, als fie ben zweiten großen Bug nach Troja unternahmen, und feitbem fingen fie an, fich bie Gilande bes Archivels, Die bislang icon von Corfas. ren bewohnt maren, ju unterwerfen und bie gegen über liegenben Ruften Rleinafias mit Rolonien ju verfeben. Der Sanbel fehrte in ihre Safen ein; Korinth murbe burch ibn blubend, Athen in ber Folge ein Geeftat ers ften Ranges, befonbers feitbem Rimon bie perfifche Blagge, bie bamals auch fcon Torus fubren mußteaus bem Deere verbannte. Balb begnugten fich bie Bellenen nicht mehr mit ber Guperioritat auf bem oftlichen Theile bes mittellanbischen Deers: fie pflangten Rolonien an ben Ruften Ufritas, Giciliens, Staliens und felbft Balliens auf, fie bevollerten ben Bosfor und bie Umgebungen bes Pontus Eurinus, und nur ihre eigne gegenseitige Gifersucht verhinderte, bag ibre Geemacht fich nicht noch weiter ausbebnte. Much bauerte bie Blubte und bie Banbelesuperioritat nur eine furge Beit, Die furs por bem peloponnefischen Rriege begann und auch mit beffen Enbe verfcmant, wenn auch Bels tenenbantel nie gang unterging. Ubrigens bebnte fich aleich Dellas Sanbel über einen großen Theil ber flafs fifchen Erbe aus, fo barf man ibn boch nicht Beltbans bel nennen, weil er fich nicht über bie Grangen bes mittellanbifden Deers binaus bewegte: fo viel wir wifs fen, bat außer bem maffilifden Bellenen Potheas fein Bellene bie gabetaniiche Enge burchbrochen.

Gine weit eingreifenbere Rolle fpielt bagegen gleichs geitig mit Bellas und por und nach ihr eine Tochters ftabt von Tprus, Rartago, in ber Sanbelsgeschichte. Die Punier hatten ben Bantelegeift ihrer Stammaltern geerbt: ber Sanbel batte ihre Ctabt gegrundet, ber Sandel machte fie blubend und erhob fie boch uber alle ibre Rachbaren. Gie unterwarfen fich nicht allein nach und nach bie gange Rufte von Rorbafrifa, fie eroberten Garbinien, Dalta und Die Balearen, pflangten Rolo: nien in Cpanien auf, ericutterten bas reiche Gpratus und machten ihre Blagge auf bem gangen weftlichen Theile bes mittellanbifden Deers berricbend. 3bre Sans beloverzweigungen verbreiteten fich aber auch über bie Enge von Gabes binaus: ibre Banbeleflotten gingen fogar nach bem baltifden Deere, um Bernftein in feis nen Fundorten aufzusuchen. Danno besuchte gu Beros bots Beiten bie Westufte von Afrita und legte bafelbft Pflangftabte an: Similto ging nach ben Binnlande, felbft bie gludlichen Infeln icheinen fie gefannt, von ber verlornen Atlantis Runte gehabt zu baben. Die Beidichte ftimmt barin überein, bag Kartago ber erfte Banbelss ftat gemefen fei, ben bie Erbe bisber getragen batte: es erhielt auch feine Santelegrofe über ein paar Sahrs bunderte binaus, und fie verflog erft, als ibre Dptima: ten ben Sanbel aus ben Mugen verloren und bagegen bie Berrichaft von Guropa fich jum Biele festen; Rars tago unterlag in bem Rampfe mit Rom, es fant in Trummer, um fich nie wieber gu erheben!

Kartago und Korinth waren 3636 burch Rom gefallen: feine Waffen hatten bie Reiche, bie fich aus Mieranbere Grobernnoen gebilbet, nach und nach unters iocht, bas gange befannte Europa, Afia bis an ben Gus phrat und Afrita bis an bie Buften ibrer Beltberre fchaft unterworfen , und es lag nun an Bom, bie erfte Rolle in ber Sanbelewelt ju übernehnien. Romer fab folt auf Miles berab, mas Sanbel bien: fein Gifen batte ibm bie Erbe erobert, biefe Eroberung Bu benuben verftand er nur fchlecht. Zwar untergrub er bie Banbeloverzweigungen nicht, bie nach ber Bers fprengung ber gleranbrinifchen Mongrchie, nach bem Kalle pon Inrus. Rartago und Morinth berporgegangen mas ren und fab es pielmebr gern , menn bie untertbanigen Stabte fur ibn burd ben Sontel Reichthumer aufams men icharrten, fur feinen Burus forgten, inben that er felbft fur eine allgemeinere banbeleverfettung nichts , fo lange er feine Freiheit vertheibigte, wenig, ale bie Gas faren bie Berrichaft ber Erbe gefast batten, und nur einige unter ibnen faßten bireft ben Sandel in bas Muge. Der Sanbel fcaffte fich unter ben Romern feine neuen Wege, felbit bie attern murben wenig befucht. und felbft ber Sanbel nach Ditinbien murbe in Stoden geratben fenn, wenn nicht Alerandria folden aufrecht gehalten batte. 26 Tyrus 3652 gefallen mar, erbaute Aleranber ber Große bieg Emporium bafur an ber Munbung bes Rill. mo es 8 Erbtbeile in bas Muge faffen tonnte: pon ben Dtolemaern mit Borliebe gepflegt, ers wuche es balb jum Ctapelplay bes Drients, bas ber Martt fur bie Baren Dftinbiens, fur bie Gemurze Mras biens, fur bie Perlen von Babra, fur bie fcmargen Stlaven aus Afrita wurde. Da in ihr Drient und Deribent gusammen floffen, jo bat wohl feine Stadt fowohl auf ben Gang bes Sandels als auf die Auftur ber Menichbeit flatter eingewirft : benn neben bem grofen Sanbel batte fie fich auch jum Gite ber Biffens icaften erboben, und bie Romer nahmen aus ibren Schulen Philosophen, Arate und Mathematifer, wie von ihren Darften bie Baren, bie ber gurus ibrer gufulle nicht entbebren fonnte. Dftinbiens Baren tamen gu Baffer in bie am rothen Deere belegenen Safen Beres nite und Doosbormos und wurden von ba uber bie Enge von Gueg nach Alexanbria gefchafft; Rierwanen brachten aus bem Innern Afritas Golb, Gennesblatter und porzuglich fcmarge Gflaven, bas nabe Arabien führte feine Spezereien und bie Derlen bon Babra bas bin, Gyrien und bas Dergenland von Afia brachten Baumwolle, Ceibe, Rofinen, und von Aleranbria bols ten Mues bellenifche, maffilifche und fpracufifche Schiffe nach ber Sauptftabt ber Erbe ober vertheilten es in bie ihrem Bepter unterworfenen Provingen. Dan fann Mles ranbria. fo lange ber Romer Beltberrichaft bauerte, als bas Beltemporium anfeben : nur in geringer Daffe nabs men Aprene, Spratus, Zarant, Maffilia baran Antheil und im übrigen Abenblande war alles, mas Sanbel bieß, faft gang erftorben. Bu Rom felbft fant fich trot bes ungebeuern Umfages boch fein eigentlicher Großbans bel, und feine mercatores und negotiatores maren im Grunde nur große Kramer. Indeß hatte ber Sanbel ben Romern boch ein Inftitut ju banten, bas bie Grans

gen besielben erweiterte — das Posstweien. — Aleran.
bria blieb in seinem Ansehen auch, als die Janopstadt
bes Officionerriche, els Bogang von Veuem in daß Le,
ben trat: indeß machte die Kage sie dalb zu Alerandriaß
Rechnublerinn und zu einem wichtigen Janotecksplage,
sie zog den Jandel des siewermanenzug, der den, sie
belebt von Reuem den Alermanenzug, der durch die
Untuben in Verlien lange geschaften batte, sie wurde der
Entpesplag sie die die Feide, sie die Baren Aleinassa
und sie der Andern und Staden dies von Wendelich
unt der Pandel nach Indeen dies von wie nach ein Tigentium Alerandriens, das die Ausgang sanden
Plate einen wohlsteinen Marti als zu Bugang sanden
plate einen wohlsteinen Marti als zu Bugang sanden
plate einen wohlsteinen Marti als zu Bugang sanden

ichen Beburfniffe bafelbit einzutaufen.

3mar litt in ber Folge ber aleranbrinifche Banbel burch bie Eroberungen ber Araber, bie bas gange mefts liche Mija überichmemmten und ben Darft pon Merans bria fchloffen : Bygang eignete fich nun ben europaifchen Berlag allein gu, und erwarb in biefem Beitraume uns gebeure Reichthumer. Aber bie Araber, felbft ein ges barnes Sanbelevolt, tannten ihre Bortbeile viel au gut: balb ftand Alexandria ben europaifden Ceefabrern wieber offen, und biefe botten Offinbiens Waren von Reuein aus bem wohlgelegenen Stapelplate ab. Uberhaupt thaten bie Rhalifen Alles, um ben Banbel Uffas und Mfritas gang in ihre Banbe gu bringen: Bagbab murbe unter Barun al Rafchib ein mabres Beltemporium. Bafra und Gamron bie Safen fur Mfig. Alerantria fur Europa; ihre Riermanen verbreiteten fich über alle Banber, wohin ihre Baffen, ihre Religion gebrungen waren, felbft bie beiligen Rierwanen nach Detta und Debina mußten jur Belebung bes Berfehrs bienen, wie fie es noch beute toun, und bie Pforten uber ben Rautafus und nach Dochaffen fdloffen fie pon Reuem bem Banbel auf, ben ibre jabliciden Danufafturen unterftusten. 3bre Sanbeleflotten umfegelten Sinboffan und brangen in Meere, wohin nie por ihnen ein Gees fabrer getommen war. Beit beffer verftanden es Aras ber als Romer ibre ungeheuren Eroberungen ju benuten, und ibre Berrichaft mar bas golbne Beitalter Mfigs. bas es gewiß lange geblieben mare, wenn nicht bie welt: fturmenten Mongolen biefen Erbtbeil aus feinen Un= geln geboben und in eine neue Urt von Barbarei Burudgeführt hatten. - Babrend tem mar in Gurona Mues in wilber Gabrung : bie Ruttur, bie von Rom ausgegangen mar, indeß taum erft Burgel gefchlagen batte, murbe auf einmal burch bie Boltermanberung unb burch ben Rall bes meftlichen Roms unterbrochen unb balb auf lange Beit gebemmt; mit ihr ging auch ber Sanbel, ber toch bie und ta einige Rrafte gefammlet hatte, ju Grunde; Alles gerieth in Europa in Agonie und es erforderte Jahrhunderte, ehe eine anbre Geftals tung ber Dinge eintreten tonnte. Bas von europaifder Rultur noch ubrig mar, hatte fich ju Bygang concentrirt, aber tiefe Stadt mar bon ben fie umgebenten milben Borben felbft bebrangt. Das oftromifde Reich wurde im BB. und im D. immer mehr befdrantt, und nur

mit Gefahr konnten hellenische Frachtsabrer bie Probukte bes Drients nach ben wenigen europalichen Safen bringen, wo man noch einen Werth darauf legte. Duch ber Handel Bygangs verlor sich nach und nach.

Mis endlich ber furchtbare Sturm auftorte unb nun geschieben war, mas fortan geschieben bleiben follte, ba bauerte es benn boch noch eine geraume Beit, ebe bie Bolfer zu ben Runften bes Friedens gurudfebrten. 3mar perfucte icon ber große Rarl in feinem Frantreich, 2012 freb in feinem England Rube und Dronung berauftellen und Inbuffrie und Sanbel neu au beleben : allein noch mar bafur ber Ginn nicht ba. Satten fich gleich nach und nach bie Staten Guropens bergeftalt geftaltet, wie fie mit wenigen Beranberungen noch jest bafteben: fo mar boch bas Innere berfelben feineswegs geregelt, noch bie Rechte feines Stanbes feftgefest, und wilb griff ber Ritter wie ber Pfaffe in bas Gigenthum bes Burgers und bes ganbmanns ein, achtete felbft nicht bas Anfebn bes Berrichers und herrn. Much war bas Treiben ber Bolter noch nicht gang fiftirt: aus bem außerften Rors ben brachen bie Borben ber Rormanner und Quaner, aus bem Dften bie Dagvaren bervor und balb folgten nom ichmarten Deere bie furchtbaren Mongolen und marfen Alles por fich nieber, mas ihr Schwert erreichte. menn auch ibre Eroberungen in Guropa nur vorübers gebend maren. Es folgte Die Rebbegeit bes Dittelalters: boch bereitete gerabe biefe bie Cat por, bie in ber Rolge berrlich aufging. 3mifchen bem Geflirre ber Baffen erhoben fich in Teutschland bie Stabte, binter beren Dauern boch ein Theil ber Gefellichaft fo viele Rube genoß, um bie Fruchte feiner Betriebfamteit jur Reife bringen gu tonnen; es entftanb ein Burgerftanb, ber bem Ritter gegenüber trat. In Italien mar bas unges beure Roma gefallen , aber aus feinen Trummern eine Menge fleinerer Stabte bervorgegangen, bie eine gang neue Betriebfamteit entfalteten. In ben meiften euros paifchen gantern ichieben fich genauer bie Stante: ber Ritter bebielt bas Schwert, ber Burger nahm Gemerbe und Sanbel fur fich, ber ganbmann ben Pflug und ein Eigenthum, bas ihm erft in biefem Beitraume mit bes ftimmiten Rechten wurbe. In ben Stabten trat ein regeres Leben ein: in ben Rieberlanben blubeten Manu= fatturen und Gemerbe, Roln nahm fcon bas Anfebn einer Santelsftabt an, und ihre Santelevorfdriften, ibre Dungeinrichtungen wurden Dufter fur bie übrigen Stabte Teutschlands; am Geftabe bes baltifchen Deers trieben bie flavifden Ctabte Bineta, Julin und Bebanum eis nen nicht unbebeutenben Berfebr und im R. Teutich= lanbs mar Barbemiet ein nambafter Sanbelsplat. Benebig blubete boch auf: es wurde balb bie vornehmfte Sanbelsftadt Europens, es batte fich bie Berricaft über bas abriatifche Deer gefichert und in ben Kriegen mit ben Arabern, ben Iftrigern und Rorifanern eine Marine gebilbet. Genua, Pifa und anbre Statte Italiens und Klanberns folgten bem Borgange von Menebig und fcus fen von Renem eine Chifffahrt. Mis bie Rrengzuge begannen, maren es biefe Ctabte, bie bie Rreugfahrer nach bem Driente trugen: fie lernten baburch bie Bege

fennen, auf welchen ein neuer Sanbel fich entininnem tonnte. Benebig nabm ben lange gang gefuntenen Sans bel nach Alexandria von Reuem auf, und gewann bas burch fogleich ungeheuer: es trug bie Patiner nach Bne gang und burch bie Bernichtung bes griechischebngantinis ichen Reichs erlangte es eben fo große Bortbeile. als Genua in ber golge burch beffen Bieberberftellung. Bes nebig theilte balb mit Genug bie Berrichaft über bas mittellantifche Deer, jenes batte ben Sanbel von Mles ranbrig, Gprig, Afrita, biefes ben pon Bprant, bem fcmargen Deere und ber Levante fur fich genommen, beibe bielten bie porguglichen Infeln bes Deers , felbit einen Theil von Bellas und ben taurifchen Cheriones befett, jene maren Berbunbete ber Unglaubigen, biefe ber Bnantiner, aber lange tonnten beibe wetteifernb und nebenbublend nicht neben einander besteben : es ents fant ein Rivalitatefrieg, ber mit bem Frieben von 1381 enbigte und mit Genuas Dieberlage Benebias Ubermacht entichieb. Geit biefem Frieden maren bie Benetianer bie Berricher bes Mittelmeers und bie erfte Sanbelsmacht besfelben. Babrent bieg in Italien vor= ging, batte fich auch in Teutschland, unterftust von ben Berrichern, Die Dacht ber Stabte gemehrt; fie bilbeten jum Theil einen Ctant im State und in ber Ditte bes 13ten Jahrhunderte jenen berühmten Sanbelebund, Die Sanfa, ber balb in ben norbifden Gemaffern eben fo machtig murbe, wie bie italianifchen Stabte auf bem mittellanbifden Deere. 3mar ermarb bie Sanfa teine Rolonie, aber fie batte ibre Comtoire ju Rowogorob, in allen Geehafen Lieflands, Eftblands, Binlands, Comes bens, Mormegens, Danemarts, Sollands und Englands, felbft in Spanien, ihre Flotten fdrieben felbft Ronigen Gefebe por und mehrmals einigte und entameiete fie bie norbifden Berricher, je nachdem es ibr Intereffe beifchte. Durch fie wurben alle Probutte bes D. und bes baltis ichen Meers in Teutschland und Europa verbreitet, Die teutiden Manufatturen gefchaffen, ber Sifchfang in ben nordiften Meeren in Schwung gebracht. 3m C. bas gegen jubrten Benebig und Genua bie inbifden und les vantischen Baren in ben Santel und Benebig vertrieb fie über Murnberg und Mugeburg nach bem D. und 98. bes Erdtheils: balb begnugte man fich nicht mehr bas ran, Probutte und Fabrifate ju bolen: man fing mit bem gludlichften Erfolge an, erftre bei fich einbeimifch gu machen, lettre nachzuahmen, und aus Italien fcbos ben fie fich weiter nach Teutschland, nach ber Schweis. nach Frankreich: fo ber Geibenban, Die Dbftquct u. a .-3m Driente ging bagegen nach Beentigung ber Rreug= guge ber Banbel feinem Berfalle entgegen : bie Mongo= len hatten bas Rhalifat gerftort, bie von ihnen geftifte= ten Reiche lagen im ewigen Bwiefpalt, fie felbft befagen feinen Ginn fur bie Runfte und Gewerbe, noch weniger bie ihnen folgenten Demaen: wo ber Demane feinen Auß binfebt, ba machft fein Grashalm meiter! Dief orientalifche Bort murbe wortlich von ihnen mabr ges macht und jebe Runft bes Friebens im eigentlichen Ginn bes Borts vernichtet: ber Santel im Oriente borte gang auf ober ichrantte fich boch fast auf bie beiligen

Meranbria in Berbinbung. Go blieb ber Bang bes Sanbels faft unverrudt. bis bas Ente bes Mittelaltere beran nabete. Aber fcon im 14ten Jahrbunderte batte man ben Compag entbedt. baburch aber ber Rautit ein Inftrument in Die Banbe gegeben, bas fur bie Schiffabrt von unauberechnenbaren Rolaen fenn mußte : ber Schiffer brauchte nun nicht mehr bie Geftirne gu fragen, wohin er feinen gauf gu richten babe; ein ficherer gubrer mar ibm geworben, und ohne ibn murbe fcmerlich Colombo eine neue Erbe. Bafco be Gama ben Weg nach Offinbien gefunden bas ben. Beibes gefchab ju Enbe bes iften Sabrhunberts, und nun begann eine neue Groche in ber Sanbelages fchichte, bie tiefgreifenber murbe, als alle altern geme-fen waren. Erft jest war bem Banbel bie gange Erbe aufgeschloffen: benn mas noch im Duntel fich perbara. mußte nun uber furg und lang an bas Licht treten und trat auch bervor; benn bie Babn mar einmal gebrochen; bisber batte man fich blog auf ber offlichen Demisphare bewegt, jest lernte ber Menich auch bie meftliche. lernte feine Antipoben tennen; neue Genugmittel thaten fic auf, neue Schape ftromten aus Merito und Peru au ben Rationen, bie ben Goluffel bagu batten, perbreiteten fic burch ben Sanbel über gang Europa. Dft= indien, bieber ber Urquell bes Sandels, mar Europa naber gerudt: man brauchte nicht mehr ben prefaren Beg über Meranbrig , brauchte feine fofibaren 3mifchens banbler mehr, man jog bireft aus ber Duelle, fonnte mithin bie Baren mobifeiler geben, ale Benebig, bas erft auf Ummegen bagu gelangen mußte. Das Monopol biefes Emporiums ging verloren, mit ibm feine gange Berrlichfeit, befonbere ba auch eine ihrer Befigungen nach ber anbern in bie Bante ber Demanen gefallen und ber bieber noch portbeilbafte Levantebanbel an bie begunftigtern Frangofen übergegangen mar. Gin gleiches Schidfal traf im R. bie Banfa aus politifchen und Sanbelegrunden. gange icon mar bas Band, bas bies fen Bund gufammen bielt, loder geworben: bie teuts fcen Furften, bie um biefe Beit fich in ben vollen Befit ber Lanbeshoheit festen, faben ungern einen Stat im State, ber ihrem Anfebn tropte ; fie batten bie Stabte nicht mehr als Begengewicht gegen ben Abel notbig. und fingen an, eine Bunbesftabt nach ber anbern unter ibre Sobeit ju gieben und bem Bunde abfpenftig ju machen. Dagu tam, bag England und bie norbifchen Rationen ihre eigne Ribeberei begunftigten; fie batten mitbin bie Banfeaten ale Faftere nicht mehr notbig; fo fant ber Bund allmalia im Berfall und borte enba lich bis auf ben Schatten, ben bie 3 freien Stabte Damburg, Lubed und Bremen noch jest bemabren,

Anfangs führten bie Portugiefen ben offinbifchen Banbel ausschließtich: fie erwarben fich große Befiguns gen auf bem Festlande Afias, auf Seiton, auf allen Insein bes indischen Meers, Die jest erst in die Erds Lunde eintraten, sie machten Ormus zum Schluffel bes perfifden Bufens, fie eroffneten ben Sanbel mit Schina, mit Japan, Banbern, beren Erfifteng man bisber taum aus ben unvolltommnen Berichten einiger einzelnen Donche tannte, beibe Ruften von Afrita im BB, und D. wurden ibnen untertban ober boch in ibre Sanbelsvers bindungen gezogen: Lieboa, Porto und Ganctubes mas ren pon bem Enbe bes 15ten bis au ber Ditte bes 16ten Jahrh. Die Sauptemporien von Europa, und pors tugiefifche Geefahrer bebedten alle Deere; Fernando Magalbans umfuhr bie Erbe und ba balb es megen ber Menge von Eroberungen swiften ben beiben Dachten ber pprenaifden Salbinfel gu Santeln tam, fo entichieb bie romifche Gurie, bag bie offliche Demisphare Portus gal, bie weftliche Cpanien geboren folle. Portugal tonnte fich inbeg nur turge Beit auf biefer Sanbelebobe behaupten; fo viele Anlage wirflich ber Portugiefe fur Sanbel bat, fo menig bat er fur bie Danufattur und ba biefe tros bes ungeheuren Reichthums, ben iener über bas Land verbreitete, nicht in gleichem Schritte flieg, vielmehr eben baburch großere Inboleng eintrat, ba bas Ofaffentbum unter Jogo III, fefter au murgeln anfing, und enblich, ba nach Gebaftiaos ungludlichem Buge Portugal an Spanien fiel, ba war bie Berrlichs feit bes Banbes babin: mit feiner Gelbftffanbigfeit gins gin Reichthum, Thatfraft, Sanbel, Marine und Rolos nien verloren!

Die Spanier machten eigentlich ju feiner Beit eine Sanbelenation aus: nur bie Basten, bie in bem norbs ofttichen Bintel bes Reichs wohnten, und bie Catalonen und Balearen im GD. batten von jeber fich bamit bes fchaftigt und bie Moristen ober bie Uberrefte ber einft auf ber Salbinfel geberrichten Araber Inbuffrie und gands wirthichaft gepflegt. Aber bas Reich befaß einen Mußens bof, ber bie thatigffen und emfigften Bewohner Euros pens faßte - bie Rieberlante, und als feine Cortes und Pigarros es in ben Befit einer halben Erbe gefeht batten, maren es vorziglich biefe, Die benfelben für Spanien nubbar machten: Basten und Catalonen bolten bas Golb und Gilber, bie berrlichen Begetabilien Deris tos und Perus nach Spanien, bie Rieberlanber forgten nicht allein fur beren Berbreitung burch Guropa , fonbern auch bafur, bag es nicht an ben notbigen Rolonials bedurfniffen mangle. Mis Philipp II. bas reiche Portugal mit feinen Reichen verbunben batte, nun Amerita und Offindien gang allein ibm jugeborten, war es an ibm beibe Belt : und Rolonialbanbel auf feine Bolfer ju bringen: um beibes betrog ibn fein Despotism und feine Intolerang, burch beibe fant Spanien von ber feminbelnben Sohe, morauf es bes fünften Karls States flugbeit und Personalgroße erhoben hatten! Die Riebers Tanber mollten bloft ibren Glauben retten : fie murben frei und ber Belthanbel ging in ibre Sanbe uber: bie Moristos follten tatbolifche Chriften merben, fie pertheis bigten lange, mas ihnen von ihren Batern ber beilig war, und murben enblich ju hunberttaufenben aus Spaniens Gebiete gejagt, mit ihnen verlor Spanien feine betriebfamften Unterthanen. Die unüberwindliche Flotte gerftreuete und vernichtete ber Sturm : Spaniens Marine fonnte fich feitbem nie wieber erbolen , unb mits bin ben Uberreften feines Sanbels feinen wirtfamen Cous gemabren, ber nur nach und nach fich aus feiner Sand perlor. Dhaleich noch immer herr ber reichften Banter ber neuen Erbe, maren ibm biefe boch von feis nen Ruten mehr! Geine Inbuffrie mar mit ber Muss jagung ber Moriefos untergegangen; ber Caftitier verarbeitete nicht einmal bie Probutte feines eignen Bos bens, er befand fich gang außer Stanbe, bie Beburfs niffe ber unermeftichen Rolonien burch eigne Thatigfeit au beftreiten : bas Mustand lieferte ibm biefe und bafur aablte er bas Golb und Gilber ber ameritanifden Dis nen, bas nur bloß Spanien burchlief, um in ben Sans ben ber Rieberlanber, Briten, Frangofen und Teutiden meiter au wuchern !

Solland batte fich feine Unabbangigfeit blutig ers rungen : es verftand fie an benuben , es murbe ein mabrer Sanbeloftat; tonnte es boch nur in biefer Cpbare bei eigner Unbedeutendheit fich felbft behaupten, eine gewiffe Superioritat queignen! Roch war feine Gelbftftanbigfeit nicht von Europens Dachten anerfannt, ale es fcon feine Sand nach bem Belt : und Rolonialbanbel ausftredte und feft biefem Biele nachftrebend, beibes ers rang. 3mar mifigludte fein breimgliger Berfuch (1594 - 1596) fich einen Beg burch bie vom emigen Gife erftarrten Rlutben bes Polarozeans um Giberien nach Offinbien ju bahnen; es mußte, um babin ju gelangen, ben gefahrvollen Beg um bas Rap mablen. 1595 batte bieg bas erfte bollanbifche Schiff bublirt und menige Jahre barauf fcmebten icon Portugals und Spaniens Rolonien in ber großten Gefahr. Die inbifden Rurften, migvergnugt über bie Dortugiefen, bie fich ibnen überall als herren aufgebrungen batten, empfingen freudig bie Sollander, Die fich Unfange nur bloß fur Raufleute gas ben, aber ichnell fich enttaufcht faben, ba fie nur ibre Reffeln taufchten. Balb waren bie meiften Befibungen ber Portugiefen in ben Sanben ber Bollanber ober viels mehr ber feit 1602 patentirten oftinbifchen Gefellichaft, balb bas Rap erobert und 1621 erhob fich Batavia als Stuppuntt ihrer oftinbifden Dacht, bie fich uber alle Infeln bes inbifchen Archipels, über Geilan, Dalaca, Taiman und bas inbifche Reftland ausbebnte, mo ben Portugiefen nur noch flagliche Uberrefte bleiben: ber

Sanbel nach Saina und Napon murbe eroffnet und mit bem grofiten Bortheile betrieben, ber Gemurabanbel ibr ausschließliches Gigenthum. Aber Oftinbien mar nicht ihr einziges Mugenmert; auch auf Amerita richtete fich balb ihre Tenbeng. 1600 nahm man bie erftere meftinbifche Infel Guffas in Befis, 1605 trat bie mefte indifche Gefellicaft aufammen, 1624 murbe bie Rolonie Berbice gegrundet, 1634 Guraffao, 1636 bas norbtiche Brafitien erobert. Der Sanbel nach ber Office, mo bie Flagne ber Sanfegten taum fich weiter bliden lien, ging vollig in ibre Sanbe uber, und feitbem fpebirten fie bie Baren biefes Deers faft ausschließtich. Der Garingss und Ballfifchfang murbe mit ber großten Emfigfeit getrieben, und beichaftigte in Solland gegen & Dill. Denfcben. Dabei murbe nichts vernachtaffigt, mas ben banbet im Innern beben fonnte; Die Manufaftur erreichte einen großen Umfang, fcon 1609 war bie erfte Bant au Amsterbam aufgeblubet, um 1650 wurben bie erften Affecurangen eingerichtet. Solland batte ben Belthanbel an fich gezogen, es fchuste ibn burch eine furchtbare Marine, und baufte baburch alle Reichthumer beiber Bemispharen in einer folden Daffe, baft Amfterbam bie Chabtammer von gang Gurepa und bis ju ber frang. Revolution in biefem Erbtbeile faft tein Krieg geführt murbe, worn Solland nicht bie Gelbmittel barlieb. Die Bemubungen Colberts Rranfreich einen Antbeil an bem Beltbanbel zu verfchaffen, miftangen, weil Louis XIV. qualeich bie Berrichaft Europens bamit verbinben wollte, indeg erlangte er boch, bag Frantreich um biefe Beit eine Marine und einige Rotonien gewann, bag es bie Cuperioritat im mittellanbifden Deere und in ber Bes vante fich verichaffte, und bag es auch ben Beg nach Oftinbien fanb. Alle übrigen europaifchen Bolter mas ren mebr ober weniger im bollanbifchen Sanbeleintereffe verflochten, und nur bie Englanter erwachten aus ber Apathie, worin fie bie emigen Burgeramifte feit bem Berlufte von Franfreich gehalten batten.

England ift von ber Ratur gur herrinn ber Deere gefchaffen; tein gant bat eine fo gludliche Beltftellung, teines im Berbattniffe feiner Große als Infel eine fo große Ruftenausbebnung, teines auf allen fo fichere, fo bequeme Safen. Dagu tommt, baß es von vielen Fluffen burchftromt mirb, bie amar feinen langen gauf, aber burchaus breite Dunbungen baben, woburch fich bie Bluth binauf brangt und fie mithin fchiffbar macht. Bange benutte es biefe Bortheile fur ben Sanbel nicht: es war ju febr im Innern bewegt, um fur etwas Un= beres Ginn au baben. Erft als bie politifchen und firchlichen Sanbel befdwichtigt maren , und als bie Intolerang ber Philippe Die flamanbifden Danufafturen auf feinen Infeln verbreitet batte, ba erft murbe es aufmertfamer auf fich felbft, auf bas, mas es werben tonnte; bas Beifpiel Gollands lag ibm ja vor Mugen! Die Auffindung bes Begs um bas Rorbtap 1553 fchien amar nur ein unbebeutenber Wegenftanb, aber er wurbe ber Impuls, ber bie Ration aus ibrer Lethargie wedte: es benubte benfelben guerft ju Eröffnung eines Sanbels mit bem weiten Rugland, bas ibm einige brauchbare HANDELSGESCHICHTE

Materialien fur feine Danufaltur lieferte. Bobl niochte Mary ber Berluft von Calais, bem Uberreffe ber englanbis ichen Befitungen auf bem Teftlanbe fcmergen, aber mit Rucher erfest murbe England biefer Berluft burch bie Befinnahme von Deufundland 1583 und burch bie Ros Ionien, Die Balter Raleigh 1585 in Birginien grundete: hatte folde gleich noch feinen Beftanb, fo wies fie boch ben Englandern ben Gintritt in bas ganb, bas einft feine bebeutenoften Kolonien aufgunehmen bestimmt mar. Die unübermindliche Alotte gertrummerte 1588 an 21: bion's Ruften, und nun erhielt England eine Marine, bie freilich Anfangs nur Raubzuge unternahm, aber fich eben baburd trefflich ausbildete. 1600 trat bie offinbis fche Befellichaft gufammen, erhielt ihr erftes Datent unb fing an, ben Sanbel nach Dftindien taufmannifch ju bes treiben. Unter ben Stuarten blubete in Norbamerita eine englanbifde Rolonie nach ber anbern auf, murben 1621 und 1624 bie beiben Gilande Weftinbiens Montferrat und Barbabros folonifirt, und bie burgerlichen Unruben trugen bas Ibrige bagu bei, um ben erften englanbifden Rotonien eine ichnellere Bevolterung ju verichaffen, Borguglich aber erhielt ber Aftivhanbel ber Englanber unter ber furgen Beit, wo es nach Charles I. Chafott: befteigung Republit mar, fein Dafenn burch bie Ravis gationsafte, Die eigentlich bloger Deit gegen bie Sollan: ber bervorbrachte, aber in ber That ber Grundftein murbe, auf bem bas Gebaube ber britifchen Sanbelemacht empor= flieg. Der Protektor verschaffte England 1657 Jamaila, und gab feiner Geemacht großere Starte; unter ben bei ben lettern Ctuarten murbe gang Morbamerifa britifches Gigenthum, mehrere andere westindifche Gilande befest. Cape Coaft erobert, 1657 bie Subionegefellicaft ges grundet, Die Infel Belena ben Bollanbern 1673 ents riffen. und bie Niederlaffung Benculen auf Gumatra begrundet. Babrent bem aber England fich Stolo: nien fouf und feinen Sandel in ferne Gegenbenperpflangte, mar integ fein europaifcher Santel boch noch gang bem bollanbifden untergeordnet; am Belthanbel batte England nur einen geringen Untheil, und ber Ros lonialbandel murbe eben beghalb ohne Bortheil geführt. Erft nach ber Revolution fing England an, ben Belt: banbel mit Sollaub ju theilen und enblich fich besfelben gang gu bemachtigen. Debrere Umftanbe vereinigten fich, ibm biefe Cuperioritat ju verschaffen: Solland batte fich aus ben Schranten einer Sanbelsmacht bewegt, es wollte Antheil an ber Beberrichung Guropa's baben, verwidelte fich baburch in tofibare Rriege und fturgte in eine folche Schulbenlaft, baß es feine Ceemacht nicht langer in bem porigen Stanbe ju unterhalten vermo: genb mar: ber Rrieg um bie fpanifche Erbfolge batte gwar Frantreichs Marine und Banbel vernichtet, aber and Sollanbe Scemacht ungebeuern Schaben gugefügt und noch mehr feine Schuld außerorbentlich vergrößert; England mar bagegen als Gieger ausgeschieben, hatte fic Panbaebiet erworben, und baburch vorzuglich Uns laß erbalten, fich einen Ginflug auf bie Salbinfel ber Pprenden zu verichaffen : es bebielt Gibraltar, ber Dla: thuentrattat gab ibm Portugal, ber Affiento Spanien M. Gurpel. b. EB. u. R. Bmeite Gect. 11.

in bie Sanbe, und es benutte beibe, um ben Sanbel ber Sollanber babin ju vernichten. Sollands Comache murbe icon nach bem Trieben bemertbar: Englands Große flien mabrent ber Regirung ber beiben erften George in eben bem Daffe, wie jenes fiel. 1691 batte feine offinbifche Gefellichaft in bem Fort St. David ben erften feften Duntt in Oftinbien, 1696 ben zweiten in bem Fort Calcutta befommen : wer batte abnben fons nen, baf aus biefem unbebeutenben Unfange einft ein Reich ermachfen murbe, bas ein Jahrhundert fpater über mehr als 112 Dill. Denichen berricht! Und boch murbe es fo. Großbritannien hatte bas Glud, in bem Kriege um bie offreichische Erbfolge und in bem fiebenjabris gen Gieger zu bleiben; beibe überlieferten ibm bie meis ften und beften Rolonien ber Frangofen, einige ber Gpa: nier, und Die offinbifde Gefellicaft murbe feit 1763 Die Gebieterinn bes weiten Offindiens, bas Clive nach Dupleir Beffegung nach und nach zu feiner Beute machte. Schon feit bem Frieden von 1763 mar es feine Frage mehr, mer bie Berrichaft ber Deere und bes Sanbels befige; ber Stern von Solland mar untergegangen, es war fortan bestimmt, nur noch in bem Schweife bes britifden Rometen, ber an feine Stelle getreten mar, fic ju bewegen. Die Briten entriffen ibm ben Dftfeebanbel, woran Solland nur noch einen geringen Untheil bebielt, fie eigneten fich ben von Deufundland gu, fie firirten bas Monopol nach Nordamerita und Beffinbien, Die Schmuggelei verschaffte ihnen Die Schabe von Peru, Merito und Brafilien, Portugal und Spanien mußten fich gang in ihrem Sanbelbintereffe anichließen und ber Danbel Oftinbiens folgte bem Befiger bes ganbes: mit ibm mar ber von Sching, wober bie Briten Thee. Baumwolle und Porgelan gogen, bon ber großten Bich: tiafeit, obgleich folder einen großen Theil ber amerita: nifchen Schabe wieber vericblang. Diefen unermeftlichen Sanbel unterftubte eine furchtbare Marine, tie ber bris tifchen Alagge auf allen Deeren Chrfurcht gebot; es uns terftuste ibn ein großer Reichtbum, ber fich auf ben Infeln anbaufte und zum Theil wieber im Sanbel ans gelegt murbe, es unterflusten ibn bie trefflichften Sans belseinrichtungen, wie fie bisber noch von teinem Bolte ber Borgeit ausgeführt waren. Borguglich richtete ber Stat fein Augenmert auf ben Binnenbanbel; es entftand eine Bafferverbindung uber bie gange Infel, Die ben Transport von einem Meere bis gu bem anbern berftellt; England erhielt bie prachtigften Runftftragen. Dan bob alle 3meige ber Manufaftur, gab ibr burch bie funftlichfte Dafchinerie eine unermegliche Mustebnung und erleichterte ben fremben Abfat burch Burudgablung ber Bebrauchsfleuer. Englands Sanbelegefebe murben gefichtet und bem Beitgeifte gemaß geregelt. Die große Conboner Bant mar ichon feit 1698 in bas Leben getreten, eine Menge Sanbelsgefellichaften nach und nach entstanden, aber auch wieder verfdwunden, je nachbem fie meistens ihre Zwede erfullt ober einen Sandelszweig gefchaffen batte, und nur bie offindifche und Dubiones gefellichaft erhalten fich bis jest, boch mit weifer Gin: ichrantung bes Monopols. Die Lobreifung ber norde

amerikanlischen Kolonien schadete ben Briten nichte ist wertoren gune ein großes dund, aus durch sie aus ber Bulle bervorgetreten war, allein der Jandel bied ist Bullen, bertorgetreten war, allein der Jandel bied is Kultur, durch Freiheit gepflegt, in Roedsmerfta geried, Der Ablag der beitigfign Monufaftur worder geflückten, und die Erdaltung der Kolonien fosset unn nicht weit ert. Dieß Keitlatt ließ freilich der Frieden von 1783 so wenig abuten, als die Erdaltung, weiche die französischen Willender und der Bestehung, weiche die französischen Monufactur und der Bestehung, weiche die französischen Monufacturionskrizes in der Rossen der bei der Granzösische Monufacturionskrizes in der Rossen ober die französische Monufacturionskrizes in der Rossen der

fifchen Repolutionofriege in ber Rolge nahmen. Die Briten moren nach bem Berlufte von Rorbs amerita machtiger, ale je, geworben: amar laftete auf ber Ration eine ungebeure Schulb, bie burch bie Rrafts anftrengungen gur Biebererlangung ber Rolonien bers porgegangen mar, allein mas ichabete bie: ber Beltbans bel war England geblieben, und fo lange es biefen bes faß und im Stanbe mar, burch feine Bufluffe bie Bins fen aufzubringen, bie bie Schuld erforberte, fo lange bleibt fein Krebit unerschutterlich, und fo lange bermag es bie Stuge bes Belthanbels, feine Marine, ju unters balten. Die Revolution in Frantreich brach aus; Groß: britannien murbe gezwungen in feinen Strubel gezogen, aber es fubrte von Anfange an ben Rrieg mit ber groß: ten Uberlegenheit. Frankreich eroberte Guropa : Grofis britannien mabrent beffen nicht allein bie ubrige Erbe. fo meit fie Europalgeborchte; und nur bie fpanifchen und portugiefifchen Befigungen auf Amerita's Tefte blieben verschont, weil fie ohnebieg ber Sanbel bereits in bie britifden Banbe gegeben batte. Aber mas Frantreich. mas Solland an Rolonien befaff, bas fam in ibre Ges walt, tein Gegel irgent einer Ration, wenn wir allenfalls bie ber Dorbameritaner ausnehmen, burfte obne ibren Billen aus einem Safen in ben anbern laufen und alle Deere ber Erbe ftanben unter ibrer unmittelbaren Kontrolle. Ginen anbern Charafter nahm in ber Folge ber Rrieg und mit ihm ber Sanbel an, als Rapoleon bas Continentalfoftem bem britifchen Belthanbel entgegen gu fegen verfuchte: allein ber Befieger von Europa mar viel su ichmach, um es burchfeben au tonnen, es mirtte nur auf ibn jurud, und mit feiner Berfprengung war es auch um ben Traum ber Weltberrichaft gethan, ber Er= oberer bon Europa enbete im britifchen Rerter auf Des leng. Unericuttert febt noch bas folge Gebaube ber britifden Beltherrichaft; fefter vielleicht, ale es ie fanb. und wird fich auch in biefer Stellung erhalten, fo lange feine Geemacht fich in bem Ehrfurcht gebietenben Bus ftanbe befindet, morin fie jest ift, und barauf merben bie Briten fie auch au erhalten ftreben, wenn tein Ras tionalbanterott ibre Krafte labmt. Allein biefer ift nicht gebentbar, fo lange bie Quelle feiner Dacht nicht verfiegt, fo lange ibm Offindien bleibt; es wird fturgen, fo balb feine Rinter bafelbft bie Mutter nicht mehr nos thig baben und fich jur Dunbigfeit erbeben, wie bereits Rorbamerita mit Beispiele vorangegangen ift. übrigens bem Belthanbel ber Briten vor bem aller Ras tionen ber Borgeit, von ben Phonifiern an bis ju ben Sollanbern berauf, ein gang eigenes Rellef gibt, ift bie Offenbeit, mit ber fie bei allen ihren Unternehmungen

su Werte gegongen sind: wenn iene mit Angstichkeit unterbem dichieften Schleier zu verbergen suchten, was nur auf irgend eine Art ihren Handelsgeschiften Geschir bewa te, so legen die Beilen bagegen Alles offen dem Pude istum der, woss zur Erweitung des Jandels sieht und bet Weissen der der der der der der der der der indet allein der Erbetung ein Der Patuzgeschiebe daburch geworden, und was sieht nicht noch von der großartigen Bation in der Justunft zu erwarten? Auch sind sie es, denen die Wenschhoeit verdants, daß der Estawenbandet in mehrere Sessen gelegt sis, wenn auch ihre Bemichungen, ihn gang abschaffen, schetzen lötten!

Die Briten, als das erfte Sambelsbooft der Ereke, bierflügeln mit ipter Maxim alle thisgang feedpernber Mationen: 1826 schliten die Enigenie nicht ernege 24,625 Sambelsfüffe mit 2,925,644 Zonnen und 177,636 Watrofen. Diefe Hantlesflotte wird im Frieden burch eine Seemach von 448 Kriegsschreibung, worunter 98 Bisienskuffe von 468 Kriegsschreibung, worunter 98 Bisienskuffe von 460 kie 120, 92 Fregotten von 32 bis 60 und 133 Keinere Schiffe von 100 bis 28 Kannenn, befahre. Die britische Einfuhr betrug 1826: 491,342,514, bis Ausbelle, Die britische Einfuhr betrug 1826: 491,342,514, die Ausbelle, Die Stiffe Einfuhr betrug 1826: 491,342,514, die Ausbelle, Die britische Einfuhr betrug 1826: 491,342,514, die Ausbelle, Die Stiffe Einfuhr betrug 1826: 149,1342,514, die Ausbelle, Die Stiffe Einfuhr betrug 1826: 5 ein Stiffen, die 1826 ben Eind burchfuhren, gehörten 1871, mithin mehr als § ben Priten.

Berfen wir einen Blid auf bie übrigen europais ichen Sanbelenationen, fo finben wir querft ben britis ichen Infeln gegenüber bie Rieberlande noch immer als bas zweite Banbelsvolt Europa's; aber nur noch als ein Schatten bon bem, mas es pormals mar. Doch treiben fie Banbel mit ben meiften europaifchen Ratios nen, befonbere mit ber Levante und mit Ruflanb, ibr fonftiger einträglicher Kattoriebanbel ift inbeg burch ben Berfall Spaniens und Portugalls faft vernichtet, und auch ibr Rolonialbanbel, noch immer ber vornebmfte Sanbelszweig, immer mehr eingeschranft, ba felbft bie Gewurge in anbern Gegenben außer ben Moluden acclis matifirt find; nur ber Mlein-Bertebr mit Japon ift ibnen als Ruine einer beffern Borgeit geblieben. Sanbelstabellen werben in biefem State nicht befannt gemacht: noch 1794 verhielt fich fein Sanbel ju bem britifden mie 6: 16, jest burfte er taum wie 1: 5 fteben. Des telentamp berechnete fur 1803 bie Gefammtausfuhr auf etwa 2267 Dill. Gulb., mobei ber Kolonialbanbel mit 51 Dill. Gulb. in Unichlag gebracht mar. Much ber Baringes und Ballfifchfang ift tief gefunten; wenn bor 1750 aus ben bollanbifden Safen gegen 2000 Buifen. bie 30,000 Baft gurud brachten, ausgeruftet murben, fo tonnte man 1826 nur 125 Buifen ausfenden, bie 3011 Laft einbrachten. - Frantreichs Sanbel mar gwar nie Belthanbel, boch trieb bas Reich immer einen bebeutenben Aftivfeebanbel, worunter ber nach ber Lepante ber eintraglichfte mar, einen ausgebreiteten ganbhanbel mit Teutschland, Gramien und Italien und einen eintraglis den Stolonialhandel, ber indeß burch ben Berluft von St. Domingue, Offinbien und Franfreich jebt febr be: fcbrantt ift. 1824 fubrte es au ganbe und auf 7670 HANDELSGESCHICHTE

Schiffen mit 754,485 Zonnen, wovon 3387 mit 316,480 Tonnen bie frangofifche Rlagge führten, für 175,622,063 Bulb, ein , und ju ganbe und auf 10,293 Schiffen mit 740,939 Tonnen, worunter 3955 mit 325.698 Tonnen eigene maren , fur 170,098,523 Gulb. Baren aus. Mus feinen Rolonien jog es fur 19,429,758 Gulb. Baren und verfciffte babin fur 15,444,371 Gulb. Durch ben Sund fegelten nur 40 Schiffe mit frangofifcher Flagge. - Das ungludliche Spanien batte icon por ber lebs tern Repolution feinen weitern Geebanbel, als ben bie Catalonen und Balearen an ber Rufte bes mittellanbis feben Meeres trieben und ber aus ben berechtigten Gees ftabten, besonbere aus Cabis, nach ben Canarias und Amerita ging; aber letterer ift nach ber Emancipation ber ameritanifchen Rolonien faft gang erlofchen, und ers fterer, nachbem es auch feine Geemacht weiter bat, aus Rorfarenfurcht bochft prefar; ber ganbhanbel mar von jeber gang unbebeutenb und gang paffin, wo ibn nicht Schmuggler aftiv machten. 1808 gaben Santelstabels len feine Musfuhr nur auf 28,957,500, bie Ginfuhr bas gegen auf 67,567,500 Gulb. an. Damale glich noch 24merita's Golb und Gilber aus: wie aber jest, ba freis lich bie Beburfniffe ber Rolonien nicht weiter au beftreis ten finb, aber auch feine Gilberfchiffe mehr anlangen, und bie Bilang boch bei bem Dangel aller gurusfabris ten, trot feiner herrlichen Raturerzeugniffe ftete gegen bas Reich bleiben wirb? - Portugale Sanbel mar, obnerachtet ber Dathuentraftat es gang von ben Briten abbangig gemacht, boch bis auf bie neueften Beiten bes beutenber, als ber fpanifche, inbeg auch ftets mit Berlufte verfnupft gemefen, und Brafiliens Gold und Dias manten batten bas Gleichgewicht berftellen nuffen: 1819 fubrte es fubrte es fur 33,873,600 Bulb, Probutte unb Baren ans, fur 44,650,800 Bulb. ein, nach ben Ros lonien fanbte es fur 24,476,000 unb nabm fur 29,000,000 Buib. jurud. Allein bamale batte es Brafilien noch, und feit beffen Berlufte burften bie Sanbelstiffen ein gang anbres Refultat gemahren. Roch find ibm feine Maoren, bie afritanischen und oftinbifden Befigungen geblieben, aber mahricheinlich wird bei wieber gefehrter Rube ber Sanbel babin nicht thatiger, wie bisber bes trieben werben. 1826 gingen boch 5 portugiefische Schiffe burch ben Gund. — Die italienischen Staten treiben bloß Sanbel unter fich und mit ber Levante, inbeg war berfeibe boch im Gangen bochit unbebeutenb und brebt fich, ba bie Rabrifatur wenig liefert, nur um ben Bertrieb ber naturlichen Erzeugniffe. Die meifte Emfigeeit zeigen außer Benedig, bas jest Bitreich ans gehort, Die Stabte Genua und Livorno, um unthatigften ift ber Rirchenftat: 1826 unterhielten bie Bafen Gars biniens boch 3176 Rabrzeuge, theils zur Cabotage, theils jur Frachtfahrt, theils ju ber Korallenfischerei, 1824 bie Dafen ber domini al di qua del Faro 3712 Chiffe mit 100,299 Tonnen und in eben bem Jahre bie papft: lichen Safen 1052 Schiffe. - Das große Oftreich liegt gwar in ber Ditte von Guropa, ift gefegnet mit einem ausnehmenben Probuftenreichthume und im Befibe einer blubenten Danufaftur, nimmt aber boch in Sinficht

bes Sanbels feine feiner übrigen Dacht entfprechenbe Stellung an. Da es feine große Rufte befint und biefe burch Gebirge von bem Mittelpunfte und bem Groff feiner Dacht getrennt, übrigens aber faft Mues, mas jum Beburfnitie und jur Bequemlichfeit bes Lebens ges bort, in feinem Schofe erzeugt wird, fo bat es feit langem ein Ifolirungefoftem angenommen, bas amar ges wiß von ber einen Geite manche Bortbeile gemabrt, auf ber anbern aber auch bochft nachtbeilig auf es felbft aus rudwirft. Dieg Ifolirungs : und Sperrungsfoftem ift fcon au oft gewurbigt, um es bier noch einmal au bes leuchten: feine nachtheiligen Rolgen fpringen nur au febr in bie Augen, und gewiß murbe bie Regirung gern ben Schritt gurud thun, wenn bieg nicht fur feine Inbuffrie ju gefahrlich fallen wurde. 1807 berechnete man bie Ausfuhr auf 26,930,827, Die Ginfuhr, worunter aber auch bie bes als Ausland betrachteten Ungarns tam, auf 44,342,550 Bulb., und beibe follen auch jest, wenn fcon bie Gummen anbers fallen burften, in einem abnlis chen Berhaltniffe geblieben fenn, ber Musfall aber vollig burch bas Tranfito und ben Uberichuf von Ungarn ges bedt werben. Der Binnenbanbel amifchen ben Provins gen ift burch bie Musichliegung von lingarn und ber Combarbei febr erfcwert, obgleich bie Regirung Alles thut, um ibn in ben Provingen felbft moglichft au bes forbern; ber Ruftenhandel bagegen außerft lebhaft, und man berechnet bie Babl ber ju ben offreichfchen Safen geborigen Rabrzeuge auf mehr ale 6000, wovon bie größten 500, bie fleinern 15 bis 400 Tonnen balten, Eriefte und Benebig find bie bedeutenoften Geeftabte; ibre Schifffahrt geht vorzuglich nach Agopten, nach Italien, nach ber Levante, nach bem fcmargen Deere, aber auch nach Franfreich, Spanien, Portugal, England und Amerita. - Preufen ift ein in 2 Daffen vertheilter Ctat. beffen Sanbel eben begbath großen Ginfcbrankungen und Schwierigfeiten unterworfen ift; es bat an ber Oftfee Ruften, und feine Safen Dangig, Elbing, Stralfund, Stettin treiben auch auf Diefem Meere einen ausgebreis teten Ruftenbantel und preufifche Schiffe befuden bris tifche, ameritanifche, fpanifche, portugiefifche Bafen, in: bef ift ber Banbbanbel bei weitem ber eintraglichfte und war es noch mehr, ebe Rugland fein Ifolirungefoftem burchführte. Dach ben Sanblungstabellen betrug 1823 bie Einfuhr 107,715,302, bie Musfuhr 183,777,517 Guta; 1836 gingen 1032 preufifche Schiffe burch ben Gund. - Das ubrige Teutschland und bas Schwefters land, Die Echweig, treiben größten Theils nur innere Banblung, außer was von ben Stabten geschiebt, bie am teutichen und baltifchen Deere belegen, und wornns ter Samburg, Bremen, Lubed, Roftod und Emben bie bebeutenoften find. Damburg befonbers ift ein Ctapel für gang Teutschland, und nach Conbon und Liverpool wohl bie gewichtigfte Sanbeleffabt in Europa. Den gweiten Rang unter ben teutschen Sanbeleftabten nimmt Bremen ein; bann folgen Frantfurt, wo auch bebeutens ber Papierhandel Ctatt finbet, Leipzig, berühmt als Cit bes Buchhanbels, Rurnberg, Braunfcweig und Mugsburg. Im Gangen burfte gegenwartig Teutfchs

116 -

land im Sanbel bie Bilang gegen fich haben, ba bie Rolonials, Materials und englischen Baren fo große Summen verfchlingen, und ber Abfat feiner Fabrifate, befonbers aber feines Rorns, febr erfcwert ift; inbeg tann es bas burch feine Dunge boch ausgleichen und in ber Rolge merben fich auch bie verlornen Darfte von Reuem offnen. Bon feinen Staten find nur einzelne Sanbeleliften befannt; nach einem funfiabrigen Durch. fcnitte von 1820 bis 1824 betrug obne Burechnung bes Rheintreifes Die Ginfuhr bes Ronigreichs Baiern jahr: lich 34,424,5034, Die Musfuhr aber 35,849,1234 Gul= ben : bie Ginfubr bes Ronigreichs Burtemberg aber nach funfjabrigem Durchfchnitte 16,897,000 , Die Ausfubr 16,548,000 Gulben. 1826 paffirten 695 teutiche Schifs fe, bie theils bie Sannoveriche, Detlenburgiche, Diben= burger und Papenburger, theils bie Flagge ber 8 bans featischen Stabte fubrten, ben Gunb. Danemart bat einen gang bebeutenben Geebantel und gewinnt mobl bas bei : feine Schiffe geben nach ber Levante, nach ber pp: renaischen Salbinfel und nach ben außereuropaifchen Erbtheilen, wo es einige unbebeutenbe Rolonien befitt. Der Sanbel nach Island gemabrt Uberfcun, Gronland toftet mehr, ale es eintragt: eben fo Trantebar und bie afritanifden Forts, aber bie weftinbifden Infeln find eintraglich. Die noch bestebenbe affatische Compagnie ift 1616 gestiftet und noch octroirt, Die Bant 1773 von bem Ronig gefauft, feit 1818 aber Rationalbant. Die Musfuhr belief fich 1816 auf ben Berth von 11,703,125 Gulben, worunter Rorn, Bieb, Butter, Rafe und Fis fche bie vornehmften Artitel ausmachen, Die Ginfuhr auf 10,090,244 Gulben. 1826 gingen 420 banifche Schiffe burch ben Gunb. - Die fleißigen Schweben baben nie eine Sanbelsrolle gefpielt, ihr grmes Land bietet viel gu wenige Bilfsmittel bar, boch haben fie fich eine Rolonie in Weftindien erworben und ibre Schiffe geben mobl bis Offinbien und Sching; bie fruber geftifteten Sans belsgefellichaften find inbeg wieber eingeschlafen. 1820 betrug bie Musfuhr 11,862,580, bie Ginfuhr 12,311,672 Bulben : bie Babl ber Schiffe 1107 mit 69,960 Zonnen. Das mit Schweben von einem Konige beberrichte Dorwegen theilt mit ibm gleiche fliesmutterliche Ratur, bat nichts voraus und ift eben fo gem. Sandelstabellen feblen, boch foll es in guten Sabren, wo bie Ernte nicht gang feblgefcblagen ift, bie Bilang fur fich baben. Es unterhielt 1817 719 Schiffe mit 65,820 faft, 1826 gingen 496 norwegifche und 644 fcmebiffe Ediffe burch ben Gund. - Der Sandel bes ungebeuren Ruß: lands ift gur Gee vollig paffiv und mar bisber größten Theile in ben Sanben ber Briten : in ben neueften Beis ten hat es bas oftreichiche Ifolirungs : und Gperrungs: foftem augenommen, und baburch einer betrachlichen Schmuggelei Thur und Thore geoffnet. Ubrigens ift es bas einzige Reich Guropens, bas gu ganbe einen Sans bel mit China unterhalt : feine ameritanifche Saublungs: gefellicaft betreibt einen vortheilbaften Delaverfebr mit ber Rordmeftfufte von Amerita, mo fie Rolonien befist. auch geben jumeilen ruffifche Rierwanen nach Derfien und nach ber Bucharei. Gein Binnenbanbel ift babei

von ber grofiten Musbebnung: 1825 betrug bie Bes fammtfumme ber burch alle Bafferverbinbungen im Reis che gegangnen Rabrieuge und Ribfie nicht weniger als 194,247,999, movon ber Rrone 24,016,056 geborten. Die Ginfuhr belief fich in bas gefammte Reich 1825 auf 68.515,064, Die Musfubr aber auf 88,024,293 Guls ben . moran Detersburg faft mit ber Balfte Untbeil nimmt. Durch ben Gund gingen 1826 146 Schiffe mit ruffifder Alagge. - Der Banbel ber Demanen ift pollig paffip, aber bennoch ungemein vortbeilbaft, ba bas Land fo außerft fcabbare Probutte bat, Die ale Dates rial fur bie europaifchen Rabriten und fur ben Lurus unentbebrlich fint, babei aber felbft von ausmarts mes nig verlangt. Die osmanifden Rheber verlaffen bie Ruften nicht, aber bie jest aufgeftanbenen Bellenen betrieben bon jeber eine außerft emfige und eintragliche Rheberei, bie gwar nicht über bie Grangen bes ibnen befannten Deers binaus reichte, aber boch fo blubenb mar . baft fie felbit bie Giferfucht ber Briten und Rrans gofen aufregte. Befonbers maren es bie Subrioten, bie folde unterhielten, wie fie benn auch jest ben Kern ber bellenischen Geemacht bilben. Inbef maren fie babei gefahrliche Geerauber. Bu gante unterhalten bie DBs manen in Mfig noch Sanbel mit Gran und Arabiftan. mobei bie beilige Riermane ben bebeutenoften Sanbelss gug bilbet. Die affatifden Botter find nicht ohne Sanbel. 3m

mefilichen und fublichen Mig gibt es bloß Riermanens banbel, und biefe nehmen vielleicht noch ben namlichen Bug, ben fie vor bem großen Meranber, wie gur Beit ber Araber genommen baben, und noch find ibre Stas tionen faft bie namlichen, bie Ptolemaos und Abulfeba befdrieben. Offinbien ift in ben großen Beltbanbel verflochten. Das große himmlifche Reich im D. biefes Erbtheils, burch feine Beltftellung amar gum Sanbel bingegogen, bat fich felbft auf eine Art ifolirt, wie tein anbres Reich ber Erbe, wenn wir bas verfdwifterte Japon ausnehmen wollen; Sching und Japon find mobl au feiner Beit Sanbeloftaten gemefen, aber ber Binnens perfebr ift bei beiben außerft lebhaft und wird im erften noch burch bas funftlichfte Kanalipftem beforbert. Das zweite fann als Infelland feine großen Fluffe baben, aber es bebarf beren auch nicht, inbem feine Ruften überall fo nabe gufammen floffen, bag turch bie Ruftens fahrt bie Aluffahrt unnothig gemacht wirb. Much ift es tiur Cabotage, Die beibe Bolfer betreiben, aber bie Schis nefen find boch weiter gegangen, als bie Japonefen, und ihre Sanbelbleute baben fich auf ben meiften Infeln bes oftlichen inbifden Dreans, wo fie bis Java fich finden, und auf gang hinterindien gerftreuet. Aber außer ben Schinefen lebt noch ein Bolt auf biefen Infein, bem von ber Ratur bas Deer gur Bohnung ans gewiesen Scheint. Dieß find bie Dalaien, bie fubnften und unternehmenbften Geefahrer Afias, bie meiftens als Maufleute, als Trepangfifder und auch ale Gees rauber fich umber treiben und mahricheinlich auf ibren Ceegigen bie meiften Gilande bes Auftraloceans bevols tert baben, aber boch au feiner Beit au ber Stufe pon

Rultur emporgeftiegen find, um einen eignen großen Sanbeloftat ju errichten.

Bir menben uns von Afrita, bas auf feinen norbs lichen Ruften nicht chne einigen Geehandel ift, und im Innern, mo ber Marbut feine Rolle fpiett, boch Riermanenguge unterbalt, um feine Probufte Golb. Gala. maurifche Rabritate und Stlaven zu vertreiben . ju Ames rifa . bem Erbtbeile , ber gwar erft feit 3 Jahrhunberten in bie Erbfunde eingetreten ift, aber icon nach Guropa bie zweite Sanbelerolle übernommen bat. Alle Staten Amerita's fint jebt, nachbem bie urspringtichen Reiche untergegangen finb, mit Musnahme Baytis in ben Sanben von Europaern, Die ibnen auch bie beutige Benolferung gegeben baben : Die Deiften haben fich unter unfern Mugen ber Mufficht bes Mutterlandes entzogen, emancivirt und ju felbftftanbigen Staten erboben; nur ber Rorben von Rorbamerita, fo wie ein fleiner ganbs ftrich im norbofflichen Gubamerita und außer Santi auch alle meffinbifchen Infeln find in ber Gemalt ber Guros paer geblieben. Morbamerita ober bie Union ber norbs ameritanifden Freiftaten ift unter ben erftern jest obne Bergleich ber wichtigfte: er allein wird von Anglo: Ameris tanern und Protestanten bewohnt; er allein bat Die fcmach: fte inbifde Bevotterung und amar bafur eine Denge Afris faner, benen er inbef jum Theil Die Menfchenrechte nicht gurudgegeben bat. Doch ift fein balbes Jahrbunbert perfloffen, und jest bat fich biefer Ctat fo emporaears beitet, bag es als ber zweite Sanbeloftat ber Erbe bas febt und wenigstens auf ber weftlichen Bemifphare nach ben Briten bie vornehmfte hanbelube Dacht geworben ift. Die Unterfudung gebort nicht bieber, ob bicfe Rolle ibm naturlich fei, ob fie ibm in ber Bufunft frommen werbe; genug, ber Janty ift, feinen Rraften vertrauend, fo weit vorgeeilt, bag John Bull mit Giferfucht fcon jest auf ibn blidt und ibn in ber Bufunft au furchten gegrundete Urfache bat. Coon 1825 befag bie Union eine Gees macht von 12 ginienschiffen, 14 Fregatten und 19 geringern Rriegsfahrzeugen, obne Ranonierboote u. f. m.: bie Ginfuhr betrug in bemfelben Jahre 192,680,150, Die Musfubr 199,070,776 Gulb.; bie Zonnengabl feiner Schiffe belief fich auf 1,262,618, mehr als & von ber, welche bie Briten gu ibrer Sanbelsichifffahrt baben, und faft bie Balfte mebr, als Franfreich bagu verwendet, Die Rorbamerifaner befdiffen alle Meere; fie betreiben ben Sanbel in ber Office, wie benn 1826 79 ameritas nifche Geefabrer burch ben Gund gingen , befchiffen bas mittellandifche Deer, ben indifchen Dzean, wo fie im Schinabanbel mit ben Britten wetteifern, theilen ben Stodfifchanbel und ben Mallfifchiang und baben bes reits auf Afrita's Beftfufte und im Auftratogeane Dies berlaffungen perfucht. - Unter ben übrigen amerifanis iden Reichen find ber Statenbund von Merito und bas Raiferreich Brafilien bie machtiaften und organifirteffen : Columbia, Mittelamerita, Peru, Chile, Bolivia, ta Plata und bas fonberbare Reich bes Doctor Francia baben fich zwar fammtlich emancipirt und aut ober fcblecht organifirt, aber in allen ift man noch auf fein feftes Princip gefommen und alle befinden fich in einem Bufaute der Anarchie, in welchem sie in der handelsweit nur eine untergeordnete und passive Rolle pieten können. Gen fo Sapti, wo Alles noch so neu ift. Alle biese Staten werden erft in der Zukunft in die handels geschichte einteten ").

HANDEI SCKSELLSCHAFT. Cowoolt die merfantilischen, als die rechtlichen Berhöltenisse ber verfchiebenen Arten von Gesellschaften, welche auf gemeinschaftliche Rechnung und mit vereinten Kräften handelsgeschäfte betreiben, weichen beressellst wer einnaber ab, daß wir sie in der Betrachtung sogleich von einander trennen missen.

Die offenen Gefellichaften und bie Commanbiten 1) tommen barin überein, baf fie gewohnlich nur aus einer geringen Ungabl von Mitgliebern befteben und ibre Unternehmungen nicht über bas Dag binaus erweitern, in welchem fie von einem wohlhabenben Gingelnen betrieben werben tonnen. Es lagt fich im MU= gemeinen nicht fagen, ob es nublich ober fchablich fei, mit Unberen in Gefellichaft zu treten, weil babei Miles auf bie perfonlichen Berhattniffe antomint, auch wird man eben fo viele Beifpiele eines gunftigen als eines folimmen Erfolges bei folden Berbindungen aufweifen tonnen. Dhne 3weifel finben fich bei einer Befellichafts bandlung Schwierigfeiten und Gefahren, pon welchen ber fur fich allein ftebenbe Raufmann gang frei ift : bie Individualitat zweier ober mehrerer Menichen ift nicht oft ju einer fo genauen Gemeinschaft paffenb, bag weber Bwiftigfeiten obwalteten, noch auch ber Gine burch Die Rehler bes Unteren in Schaben fame. Balb bat ein Gefellichafter an ben Renntniffen, balb an bem Gi= fer, ber Ordnungsliebe. Borficht ober Gparfamteit fei= nes Genoffen Etwas auszufeben ; werben folche Bebreden fublbar: fo ift die Forfebung ber Gefellichaft pein: lich und unersprießlich, bie Auflofung aber bas einzige Beilmittel. Die meiften Gefellichaften entfteben aus ber Unfabigfeit eines Gingelnen, einen gemiffen Banbels: ameig erft gu ergreifen ober fortgufeben; Die Unfabigfeit tann im Mangel ber erforberlichen perfonlichen Eigen:

<sup>1)</sup> S. Mittermajer, Grunbfabe bes teutiden Privat-

ichaften ober eines gureichenben Rapitales beruben. Beibe Ralle muffen manche Beforgniffe erregen; benn wenn ber eine Gefellichafter, obne bie Befdidlichfeit, bie ber Sanbel erheifcht, ju befigen, fein Bermogen in bens felben vermenden will: fo ift er in Befahr, burch feinen Berbunbeten au Grunde gerichtet au werben, weil er beffen Berfahren nicht zu beurtheilen weiß. Ereten Debs rere in Gefellichaft, um ein anfehnliches Rapital aufams men au bringen, fo fteben fie wegen ber Roften bes Unterhaltes ameier ober mehrerer Familien gegen anbere Unternehmer im Rachtheile. Es gibt einen anberen Beweggrund jur Errichtung eines folden gefellichaftlis den Berbanbes, ber gewöhnlich gunftige Folgen nach fich giebt, namlich ber Bunfch, eine wohlbegrundete, feft in ber Achtung ber Sanbelewelt flebenbe Sanblung in unveranderter Beife uber bas leben bes Unternebs Bu biefem 3mede merben mers binaus ju erhalten. nach und nach erprobte Gebilfen, Die gang in bas Innere ber Gefchafte eingeweiht finb, ju Gefellichaftern erhoben. Rommen nun Familienverbindungen bingu und balten fich bie jungeren Benerationen ftreng an bie Grunbfabe ber alteren, fo tann eine folche Kirma ein Sabrbunbert und langer besteben, und mit jebem Jahre mirb bas Saus im Bertrauen fleigen tonnen 2). - 3ft man im Allgemeinen entfchloffen, eine Gefellichaft gu ftiften. fo erforbert bie wirfliche Abichliegung bes Contractes eine bochft forgfaltige Uberlegung, bamit man fich, obne laftige Befdrantungen ber Freiheit, boch ges gen Gefahren ober Streitigfeiten foube. Die Große ber Ginlagen, bie Urt ben Gewinn gu berechnen, bie Bertheilung ber Geschafte, Die Befugniffe ber einzelnen Contrabenten, Albft bie Art ber Bieberauflofung, mufs fen genau befprochen und vertragemaßig festgefest mers ben 3). - ber fille Befellichafter in einer Commansbite bat ben Bortbeil, bag er nur bis jum Betrage feiner eingelegten Gumme haftet. Er fennt alfo bie Große ber Gefahr, bie er bochftens ju befurchten bat. Wenn eine folche Unwendung eines Ravitales nicht bie namliche Gicherheit gewähren tann, wie beim Musteis ben auf Supotheten, fo wirft fie bagegen großere Beminnfte ab, als ber ubliche Binsfuß. Dieß empfiehlt fie ohne 3meifel, borausgefest, bag bas baus, an mels des fic ber Rapitalift ichließen will, volltommenes Bu= trauen fowohl genieße als verbiene. Ingwiften haben wir auch Saufer brechen feben, bie im bochften Unfebn ftanben, es barf baber Diemanben gerathen werben, fein ganges Bermogen auf biefe Beife in Gefabr au

Babrend bie Commandite Mitglieber von deppeleter Art hat, nämlich ben ober die fillen Gefells sich after (Commandilaire), und ben ober die in ber Firma benannten, mit ibrem gangen Berndgen haften ben öffentlichen, so keftelt daggen be anonyme Geschildbatt bloß auß Mitgliebern ber erften Art. Sie hat

Es liegt in ber Ratur ber Sache, bag eine Bereinigung biefer Art in folden Gefchaften, Die eben fo aut von einzelnen Raufleuten ausgeführt merben. Die Concurreng berfelben nicht auszuhalten vermag, weil in ibrer Bermaltung meber bie Sparfamteit. noch ber raft: lofe Rleiß und Speculationsgeift berricben tann, bie in ber Birthfchaft eines Privatmanns einheimisch gu feyn Durch biefen Umftanb werben bie anonymen Gefellichaften von felbft zu folden Unternehmungen bingewiefen, welche weniger fur ben einzelnen Raufmann paffent fint, weil fie ein großes Ravital erheifchen, ober mit zu viel Befahren verfnupft find. Die Dacht bes Rapitales zeigt fich beutlich bei Banbelsgefchaften, bie nach entfernten ganbern geben, wo manderlei Comies rigfeiten ju überwinden, mancherlei fichernbe Ginrichtun: gen au treffen fint, bie erft bei großen verfenbeten Dafs fen von Baren ober erft nach langerer Beit fich eintrage lich erweifen. Im meiften gilt bieg von bem Sanbel mit ganbern, bie noch nicht nach europaischem Dafiftabe entwidelt (civilifirt) find; bier muffen balb bleibente Gefchaftsführer (Agenten) angeftellt, balb eigene Anfiebs lungen gegruntet, balb fogar, wie an ber Subfonebai, Bertheibigungeanstalten getroffen merten. Done Ber: einigung vieler Rrafte ift bieß gar nicht auszuführen, auch gibt es noch anbere Falle, in benen eine Befells ichaft burch geringere Roffen ben Boriprung behaupten tann, 3. B. weil fie fich auf vielerlei Sanbelsartitel verlegt, weil fie leichter Rudfracht finbet und baburch bie Transporttoften vermintert, weil fie burch Bertrage mit anderen Regirungen Bortbeile erlangt u. bal. Gind in einem ganbe Rapitale genug gefammelt, ober wirb auch fonft bas Beburfniß einer folden Berbinbung burd ftodenben Abfat einer Barengattung u. bgl. fublbar, fo mirb es nicht feblen, bag ber Platt bagu bon einzels nen benfenden Raufleuten entworfen wird, und bie Des girung hat benfelben blog ju prufen. Dieg barf fie nie unterlaffen, weil bie Erfahrung fattfam beweifet, wie

<sup>2)</sup> Ausführlichere Bilebrungen bierüber gibt Bufch, Dare ftellung ber handlung. 3. Buch. 4. Kap. 3) Bgl. Ceuche, Opfiem bes D. I. §. 251.

<sup>4)</sup> Bgl. Bufch, über bie bffentlichen handelscorpagnien, 1785.; in des, handtungebiblietbet und in den ichmmtlichen Were fen. — Desf. Sanklung der handtung, 8. B. 5. Kap. — Simonda de Siemondi, de la richesse commerciale, 11, 209.

unbebachtsam bie Rapitaliffen an neuen, unter einem lodenben Musbangefchilbe angepriefenen Unternehmungen Theil nehmen, und baber bie Beute liftiger Betruger, bie fich an bie Spite ftellen, werben tonnen, weil fers ner fonft auch andere Perfonen, welche mit einer nicht binreichend ficheren Gefellichaft fich in Beschäfte einlaffen. au Schaben tommen tonnten. Begreiflich fann es ber Regirung nicht augemuthet werben, bafur au forgen. baf bie Unternehmungen ber Gefellichaft auf bie amed's maniafte und fparfamfte Beife eingerichtet merben, es ift genug, barauf ju feben, bag bie Grunblagen recht= lich find und bie Erreichung bes vorgefesten 3meds mit einiger Babricheinlichkeit zu boffen ift. Alles Ubrige bangt pon ber Gefellichaft felbft ab. Diefe muß, um Peine Befahr ju laufen, Die Dberleitung ber Befchafte burch Borfleber aus ihrer Ditte beforgen laffen . benen entweber gur Mufficht ein großerer Musichuß von Dits aliebern jur Geite ftebt, ober bie ber Berfammlung aller Actionare Rechenschaft ableaen. Eigenmachtiges Berfahren ber Direktoren bringt, wie fich oft gezeigt bat, fo viel Schaben, baf man auf bie Berbutung bes: felben befonbers bebacht fenn muß, und hiergu ift ein Musfchuß, A. E. von 20 - 80 Ditgliebern, ber fich ofter perfammeln und genauer auf ben Buftanb ber Ungeles genheiten feben tann, bas befte Dittel. Dan pfleat Die Direttoren aus benjenigen Ditgliebern ju mablen, melde bie meiften Actien befigen; a. B. bei ber britifchs offinbifden Gefellichaft muß einer ber 24 Direttoren 4 Actien (2000 Pf. St.) befigen, auch fteht in ber allgemeinen Berfammlung (general court) ber Actios nare erft bem Befiber von 2 Actien bas Stimmrecht gu, 6 Actien geben ihrem Eigenthumer 2 Stimmen, 12 Actien 3 Stimmen. 20 Actien und barüber fogar 4 Stimmen. Dieß murbe bei einer geringen Bahl von Theilnehmern eine ichabliche Ariftofratie peruriaden. aber bei einer 3abl von 2163 Actionaren (fo mar bies fetbe im 3. 1800), unter benen 51 mit 4 Stimmen. 87 mit 3 Stimmen finb, ift es allerbings meniger nachs theilig.

Die mertwurdiafte Geite ber großen anonymen Befellicaften find bie Borrechte, welche fie von ben Res girungen erhalten ober in Anspruch nehmen. Die bol-lanbiich oftinbifche Compagnie, 1602 gestiftet, brachte burch bie anfebnlichen Gewinnfte, bie fie abwarf, in gang Europa eine bobe Meinung von bem Ruben fols cher Compagnien hervor, und bieg gab ben Bewege grund, bag man fein Bebenten trug, auch mit laftigen Befdrantungen ber freien Concurreng folde Berbinbuns gen ju Stanbe ju bringen. Die Erwartungen gingen in ben meiften gallen nicht in Erfullung, eine Denge von privilegirten Gefellichaften ging, nachbem fie lange ein frankeindes Dafenn mubfam gefriftet hatten, ju Grunde, ungeachtet ber Aufopferungen, mit welchen bie Regirungen ibnen aufzuhelfen bemubt maren; fo toftete . B. bie frangofifch offinbifche Compagnie (1664 aes fliftet) bem Konig 4,800,000 Liv., und bas gange burch biefelbe perforne Rapital belief fich auf 30 Dill. Bip. Dan batte bebenten follen, baf fo gunftige Umftanbe.

wie fie bie bollanbifch offinbifche Befellichaft genofi, fels ten eintreten; Portugal , burch bie fpanifche Beberrichung gefdmacht, tonnte feine Rieberlaffungen in Offinbien nicht genug vertheibigen, und bie gange Rrucht beffen, mas ber Belbenmuth ber portugiefifchen Groberer ers worben, ber im Santel erlangte Reichtbum befeftigt batte, fiel ben Sollandern mit leichter Dube in bie Sanbe. Das, allerdings mit Rubnheit errungene Dos nopol bes Gewurgbanbels mußte bei ber Borliebe ber Europäer fur biefe Bare ungebeuren Gewinn abmerfen. fo bag in ben erften 46 Jahren über 63 Dill. fl., ober faft jehnmal fo viel, als bas anfangliche Ravital bes tragen batte (64 Dill. fl.), an bie Actionare vertbeilt merben fonnten. Aber felbft biefe Gefellichaft fonnte bem allaemeinen Schidfale nicht entgeben, fie fant fcon nach bem weftphalischen Frieben, farter im 18ten Jahrs hunbert, und im 3. 1795 wurde fie, mit einer Schulb von mehr als 112 Dill. fl. belaftet, ganglich aufgebos ben. Much bie britifch offinbifche Compagnie, jene cos loffale Berbinbung, Die feit ber Ditte bes porigen Sahrs bunberte in Offindien erobernd auftrat und jest ein Bes biet von 83 Dill. Unterthanen, obne bie 40 Mill. Ginwohner in ben ganbern ginsbarer Aurften befint, befinbet fich feinesmeges in glangenben Umftanben; fie bat gegen 38 Dill. Df. St. Schulben und fiebt biefelben beftanbig größer merben.

Bebes Privilegium, welches bem Begunftigten bie Uberzeugung von bem ficheren Befige eines Borguges gibt, ftrebt babin, ben Gifer gu fcmadben. Un bie Stelle ber Unftrengungen tritt, wenn man bas Biel erreicht au baben glaubt, Die Reigung gum Genuffe. Der Egoismus aller Gingelnen macht fich geltenb, fo wie bie gemeinschaftlichen Angelegenheiten geringere Theils nahme ermeden, bie Bahl ber Beamten ber Gefellichaft wird uber bas Beburfnif binaus erweitert . Bauten und anbere Ausgaben werben ohne Doth vervielfaltigt, weil fie ben babei Ungeftellten Bortheil bringen, jebe Art von Roften wird großer, als fie um bes 3medes willen gu fen brauchte. Je mehr bie Geschafte in weite Entfer-nung reichen, befto leichter tonnen Unterschleife vorgeben, ohne bag man fie gu entbeden vermag. Go gefcbiebt es, bag bas Donopol ben, nicht bei ber Berwaltung mitmirtenben Ditaliebern wenig Bortbeil bringt, mabrent es boch fur bie Confumenten gu einer brudenben Laft wirb. Bie bie hollanbifch oftinbifche Compag= nie verfubr, um bas Angebot von Gewurgen niebrig gu erbalten, wie fie es babin brachte, bag bie Dustatennuffe nur auf ben Banba : Infeln, bie Bewurrneiten allein auf Amboina gewonnen wurden, ift allgemein befannt; aber auch ber entgegen gefette Rebler murbe bis: weilen begangen ; bie englisch softinbifche Befellichaft taufte um bas Jahr 1770 fur 18 Dill. Df. St. Thee aus China, ber aus Dangel an Abfat jum Theil in ihren Dagaginen verfaulte. Roch jest muffen fich bie Briten gefallen laffen, ben Thee boppelt fo theuer gu bezahlen, als er in Reu : Dort und felbft in Samburg feilgeboten wirb, bloff meil bie englifche Compagnie ben chinefifden Banbel noch ausschließenb au betreiben befugt ift. Die Geschichte ber privilegirten Compagnien seigt überall biefelben Ericbeinungen, Labmung ber freien Betriebfamfeit, funftliche Erbobung ber Preife, Bereis derung bes angestellten Perfonals, anwachfente Couls benmaffe ber Befellichaft, gerrutteter Saushalt berfeiben. - Daß es vollenbs ein großer Difgriff mar, einer Sanbelsgefellichaft bie Befugniffe eines ganbesberrn gu bewilligen, ihr Rolonieen ju übergeben ober eroberte Banbichaften unter ihrer Berfugung gu laffen, baruber tann mobl teine Berichiebenbeit ber Meinungen beftes ben. Es lagt fich faum eine bartere Berrichaft benten. als bie einer folden, gang auf bie Erzielung bes großten Gewinnes gerichteten Corporation. Die Dindus bas ben fur biefen Rebler buffen muffen, ber amar nicht ber britifch softindifchen Compagnie, aber boch vielen Gins gelnen bie Erlangung großer Reichthumer erleichterte. Ge ift ohne 3meifel mobithatig, bag feit ber Errichtung bes fonial. Auffichtsrathes (board of controul) burch Ditt bie Direttion ber Gefellichaft allen Ginfluß auf die Regirung bes Lanbes verloren bat.

Fragt man nun nach ben guten Folgen, welche mit jenen Rachtheilen, einem gewiß hoben Preife, ertauft murben, fo ift bavon entweber gar nichts, ober boch nicht mehr zu verfpuren, als man burch eine nicht pri= vilegirte Gefellfchaft, folglich gang umfonft, gleichfalls batte erreichen tonnen. Wenn eine Gefellichaft obne Borrechte Die Concurreng ber einzelnen Burger nicht auß= aubalten vermag, fo ift bieß ein untrugliches Beichen, baß fie entbehrlich, und fogar ichablich ift. Burbe aber ein Banbelsameig ohne bie Unlodung, welche bie Pris vilegien bewirten, nicht betrieben merben, fo barf man annehmen, bag er auch noch nicht vortheilhaft genug fei und baß es fur bie vorbandenen Rapitale genug anbere einträglichere und zuverläffigere Unternehmungen gebe. Das Privilegium ift alfo entweber überfluffig, ober un-In jebem Falle wird es hinreichen, wenn man ben fich bilbenben Gefellichaften Schus und Begunftigungen ertheilt, ohne einzelnen Unternehmern biejenigen Gefchafte, welde fich jene gum 3mede gefest baben, ju verbieten ober nur ju erfchweren. Die Befdrankung ber Privilegien auf eine gemiffe Babl pon Jahren gab ein Mittel gur Dilberung bes Ubels an bie Sand, von welchem man nur ju wenig Gebrauch gemacht bat. Inbeg werben neuerlich, wo man bas Uns zwedmäßige ber privilegirten Compagnien anerfannt gn baben fcheint, auch bie nicht bevorrechteten nur auf beftimmte Beit geffattet. Die neufte Beit bietet mehrere Beisviele folder neu errichteter Gesellschaften bar. mel= de von anfebnlichem Umfange find, und gerabe barum. weil fie feine Borrechte erhalten haben, boffen laffen, baf ber Gifer und bie Rraft, mit benen bie erften Uns ternehmungen geführt murben, fich befto langer erbalten Die rheinifd = meftinbifde Compagnie. 1821 ju Elberfelb errichtet, gur Eroffnung eines unmit: telbaren Berfehres mit Amerita beftimmt, ber ben Abfat teutscher Erzeugniffe beforbern foll, bat bereits ihr anfangliches, aus 2000 Actien beffebenbes Rapital per: boppelt. Ihre Ausfuhr belief fich von 1821 - 25 auf mehr als 4 Dill. Thir., fie ftebt mit Merito, Brafitien. Buenos - Apres . Lima und Balparaifo in Berbinbung. und beabfichtiget fogar burch eine nach Gincapore abges fenbete Labung mit Offinbien und Ching Geichafte ans aufnupfen. Da fie bie Baren nicht felbit fauft, fons bern nur als Commiffionar auftritt, fo lauft fie nicht allein geringere Gefahr; fonbern unterflubt auch bie Raufleute in ihren Unternehmungen. Mußer ber fatus tenmagigen Dividende von 4 pat, bat fie in 1821 -26 aufammen 10 pet. Ertrabividente bezahlt, alfo im Durchichnitt jabrlich 54 pCt. in Allem. - Gine neue belgifche Banbelsgefellichaft, beren Beftimmung baupts fachlich babin gebt, ben Sanbel mit ben nieberlandifchen Colonien empor ju bringen, fo mie ben Mifat niebers landifcher Probutte ju erweitern, entftanb 1824. Gie erwedte fo großes Bertrauen, bag in einer Ungabl nies berlandifder Stabte am erften Tage ber eröffneten Gubs fcription über 69 Dill. fl. unterzeichnet wurben, boch befdrantte man bas Rapital furs Grite auf 32 Mill. fl. Die banifde Diffee : Banbelfgefellfcaft. feit 1825, foll bloß Commiffionegefchafte treiben und Abfas von Erzeugniffen ber Ditfeclander erleichtern.

(K. H. Rau.) HANDELSGESELLSCHAFT (teutsch gemeinrechts lich), muß im Allgemeinen und beim Mangel von gans besgefeben nach ben Grunbfaben von ber romifchen Societas beurtheilt merben. 216 teutiche Abmeidungen von biefen werben folgende Ginrichtungen angeführt: 1) bie ftille und ungenannte Gefellicaft f. oben: allein bie bier geanberten Berhaltniffe ju Dritten binbern , ba bie romifchen besfallfigen Borfcbriften ein außermefent liches Naturale bes Begriffs Societas bilben, feines: meas, Die fonfligen Principien ber lettern amifchen bies fen Gefellichaftern unter fich angumenben 1); 2) baß socii in ber Regel folibarifch fur von ibnen aufams men contrabirte Coulben haften, und bes beneficium divisionis fich nicht bedienen tonnen 2) und 3) bag ber Tob bes einen Compagnons bie Gefellichaft nicht abfos lut und ohne Rudficht auf bie Billenserflarung bes Berftorbenen aufbebt 3): inbeffen baben au Dr. 2. noch im 3. 1823 bas Dberappellations : Bericht gu Biesbaben 4), und im 3. 1812 bas Wechfelgericht ju Stutt: gard 1), au Dr. 3, aber hat von Mblerflycht6) bas Gegentheil behauptet. Uberhaupt f. Treitgichte bie Lebre von ber Ermerbagefellichaft. Leipzig 1825 und uber ben Ginfluß bes Concurfes bes einen Gefellichaf. ters S. Reinbard bie Ordnung ber Glaubiger im

Gencure. Dreeben 1826. S. 437 fg. 269.

HANDELSGEWÄCHSE, nennt ber Santwoirth bie rait ben Könnerfrichten und Juttergewächfen, als ben gewönlichsfen Gegenflanten bes Ketboures, im

<sup>1)</sup> S. Kind quaest. T. IV. p. 97 fg. E) S. Kind a. a. C. p. 81 fg. S) f. Schweitzer de firma mercat. p. 55. 4) Bei v. d. Radmer Antid. Bd. II. S. 202. 5) Bei K. a. p. Schöffprüde. S. 483 fg. 6) Im Privatr. & Set Rediffprüde. S. 483 fg. 6)

Redfel gebanten übrigen Dflangen, bie gmar mes ber gur menfclichen Rahrung, noch ju Biebfutter, Die aber, inbem fie bie Daterialien ju verschiebenen Kabris Baten, Argneien, Gewürgen ic. abgeben, auf anbere Urt ant Befriedigung ber menfchlichen Beburfniffe beitragen. und eben baber in ber Regel immer febr gute Banbeles artifel ju fenn pflegen.

Unftreitig tonnen biefe Gemachfe ben moglich bochs ften Ertrag an Gelbe liefern, ben man fich immer nur pon einem Aderlande periprechen barf; aber bennoch ift ibr Anbau nicht obne wichtige Bebenflichfeiten, und ims mer ift er nur bebingungsmeife ju empfehlen. Denn 1) forbern fie, meniaftens bie meiften berfelben, au ibs rem polligen Gebeiben einen überaus großen Dabrungs: reichthum bes Bobens, folglich bei gewohnlichem Ader ungemein vielen Dunger, obne jeboch bem Boben, wie foldes bie Futtergemachfe und Butfenfruchte, ja felbft bie Getreibearten jum Theil thun, auch nur bas Geringfte von entzogener Rabrung wieber ju geben; 2) erforbern fie (wenn auch nicht alle in gleichem Grabe, boch bie meiften) in ihrer Beftellung und Behandtung eine Aufmertfamfeit und Punttlichfeit, und eine Denge von Sanbarbeit, welche immer eine perhaltniftmafige Bes polferung und icon eine bobere Bitbung ber arbeitens ben Denfchenklaffe vorausfest; 3) eine Borficht, bie man bei ber Rultur ber Sanbelsgemachfe im Großen au beobachten bat, ift bie, baf man immer auf bie orts lichen mertantilifchen Berbaltniffe Rudficht nehme, und fich bes Abfabes beffen . was man von Sanbeffgemach: fen auf feinem Ader erzeugt, gleichfam ichon im Bors aus einiger Dagen verfichere.

Bu ben in Teutschland, im Bechfel mit anbern Fruchten auf bem Ader gebauten Sanbelsgemachfen ges boren bauptfachlich folgende: 1) ber Lein, 2) ber Banf, 3) bie Rubfat (Rubfen), 4) bie Roblfat (ber Raps), 5) ber Dobn . 6) ber Leinbotter . 7) ber Gafran . 8) ber Rummel, 9) ber Fenchel, 10) ber Zabat, 11) ber Baib, 12) ber Bau, 13) ber Rrapp, 14) bie Bebers (Schilling.)

biftel, 15) bie Cicorie.

Handelsgewicht, f. Gewicht. Handelsgewohnheit, f. Usance.

HANDELSGLÄUBIGER . fommen als Gigentbumlichteit nach gemeinem teutiden Gerichtsbrauche beim Concurs über einen Raufmann por, und find biejenigen, welche bem Barenlager mebr als ber Derfon bes Couldners getrauet baben: a) wer babin ju rechnen, bat im einzelnen Salle ber Richter ju ermeffen g. B. aus bem Umftanbe, bag mit bem Banbs lungefattor, als foldem, correspondirt und contrabirt warb, baf in ber Gegent, wo bie Sandlung beffanb, bon ben übrigen Bermogensperhaltniffen bes vielleicht entfernt wohnenben Gigenthumers berfetben wenig betannt mar, und bal. : nicht bieber zu gabten find t. B. folde, Die bloß aufallig in eins ber an mebrern Orten fich finbenben Lager ablieferten ober mit bem mehrere Sanblungen befigenben Gantmann erft aus Beranlaffung bes Erwerbes einer berfelben in Berbinbung traten : -M. Enroft. b. EB, u. R. Bweite Gect. II.

b) bie Birtung ift Befriebigung bon einer aus ben Baren. Bafen und Buchichulben ber auf feparate Rechnung geführten Sanblung gebilbeten Specialmaffe. Daß mebrere Sanblungen im Befit bes Couloners gemes fen fenn mußten, ift nicht nothig; f. Comeppe 1), uberhaupt gu vergl. Sagemann 1). In neuern Beis ten haben bie Theoretiter bie gange Lehre bezweifelt, und auch bereits bas Appellationsgericht in Dresben bas miber erfannt 3). (Emminghaus.)

HANDELSKAMMERN, find obrigfeitlich verorbs nete Beborben, Die bestimmt finb, über alles, mas Sans bel. und gemeinbin auch Fabriten betrifft, ju machen und mit ben Centralbeborben fich uber bie Dittel gu einigen, wie beiben am beften aufzubelfen flebe: fie find authorifirt, befibath bas Rothige au berathen. Bes mobnlich find fie mit ben einfichtsvollften Sanbels : und Rabritberren einer großen Stadt befest; glies, mas bas Streitige in Sanbelbangelegenbeiten jum Gegenftanbe bat, ift ibnen frembe. Gie finben fich nur in großen Sauptflabten; in Aranfreich aber, wo Cotbert fie fcbuf, boch auch in Mittelftabten, und 1827 maren in biefem Reiche beren 32 errichtet. Unter benfelben fteben bie Guterbeichauer und Stampeler gemiffer Baren, bie bas für forgen, baß folche bie geborige Gute befigen. (Ruder.)

HANDELSPOLITIK und HANDELSPOLIZEI. Das, mas biefe beiben Musbrude in bem gewohntichen Ginne anzeigen, lauft bermaßen in einander, bag es nicht mobl moglich ift, obne Billfur und mit Ruben für bie flore Unficht bes Gegenstanbes eine Granafcheibe au gieben, Unter Politit bentt man fich in neuerer Beit (bem Alterthume mar biefe Berengerung bes Bes griffs fremb) bie Runft bes Berhaltens einer Statores girung gegen anbre Staten, Die Banbelspolitif muß fich bemnach mit ber nach Mugen gerichteten Gorgfalt fur ben Sanbel, ober, mas basfelbe fagt, mit ber Leitung und Beforberung bes auswartigen Sanbels bes fchaftigen. Die Poligei in bem weiten, unbestimmten Sinne ber Statepraris und bes gemeinen Lebens bat alle biejenigen Regirungsmaßregeln jum Gegenftanbe, welche bie innere Wohlfahrt bes Stats betreffen, ohne ber Jufig ber bem Rinangwefen angugehoren. Dars unter ift Dandes, mas eben fomobl ben auswartigen, als ben inneren Sanbel angehet, mas folglich mit aleis chem Rechte bie Politif und Polizei bes Danbels in Anspruch nehmen burfte. Diegu tommt, bag Politik in einem ebenfalls mobl befannten weiteren Berftante bie gange Statsflugbeit bebeutet, und bie Banbelspos litit bemnach auch als bie gesammte Runft, wie bie Regirung ben Sanbel ju beforbern bat, betrachtet merben fann, wobei man bann genothigt ift, ibr bie Banbels: polizei als einen Theil einzuverleiben. Wenn uns nun biefe Bergleichung ber gangbaren Begriffe gu teiner beut: lichen Unterscheibung verbilft, fo vermag es bie Aucto: ritat angesehener Schriftsteller noch weniger. Diejem's

<sup>2)</sup> Grort. Bb. VII. 6. 314. 1) Concurs, §. 148. 2) Erbrt. Bb. VII. S. 314. C. D. Reinhard Drbn. ber Glaub. Dreeb. 1826. S. 267 fg.

gen, welche über die Polizei gefdrieben baben, rechnen Bieles zur Sanbelspolizei, mas Unbere, beren Schrifs ten fich mit bem Sanbel beschäftigen, ber Sanbelspolis

tif autheilen.

Beffere Aufflarung werben wir aus ber Refferion auf bie periciebenen 3mede ber Regirungsthatigfeit ers langen. Gin und berfelbe Gegenftand tann , auf mebs rere 3mede bezogen, febr unabnliche Regirungsmaßres geln veranlaffen, wie s. B. ber Berabau balb als Quelle von Stateeinfunften, balb als Breig ber Betriebfamfeit bes Bolts, balb megen ber eigenthumlichen Rechtevers baltniffe, bie in ibm vorkommen, in Betracht gezogen merben muß. Die Frage tann folglich fo gestellt mers ben: in welchen Begiebungen fteht ber Sanbel gu ben einzelnen Stategweden und mas muß von ber Regirung fur ibn gethan werben? - Bur Beantwortung tonnen folgende 3mede unterfcbieben werben :

1) Sicherheit im Innern bes State. Derieniae ift ficher, nicht in feiner Borftellung (fubjectiv), fonbern in ber That (objectiv), welcher fich in bem Buftanbe ungeftorter Gewalt über feine Perfonlichfeit und beren Mußerungen, fo wie über feine Sabe befindet. Die

Sicherheit fann beforbert werben

a) burch Befeftigung bes Rechtszuftanbes. Es wirb junachft Jebem ein bestimmtes Gebiet erlaubter Sandlungen und anerfannter Forberungen an Uns bere angewiesen, fobann feber Gingriff in basfelbe gurud gebrangt. Fir biefen 3wed ift im Allges meinen bie civilrechtliche Gefengebung und Rechtes pflege bestimmt. Inbeffen bat ber Sanbel fo viel Eigenthumliches, baß feinetwegen balb Abweichungen von ben gemeinrechtlichen Bestimmungen, balb Bufabe gu benfelben verfugt werben muffen, bag ferner eigene Berichtoftellen gur Schlichtung von Streitigkeiten in Sanbelefachen mit Ruben errichtet werben, wie bie Darft =, Deff, Merfantilgerichte. Die Aufftellung eines befonberen Sanbelerech: tes burch bie Regirung wird jum Theile entbebr= lich, in fo fern burch Gewobnheiterechte ober ftatus tarifche Beftimmungen bas Rotbige icon feftgefebt ift. Die Darftellung bes bereits beftebenben (pofis tiven) Sanbelsrechts gebort in bie Rechtsmiffen: fchaft, bie Grunbfate, nach benen bas Sanbel6: recht am beften geordnet werben tann, find eine Aufaabe ber Juffigpolitif, melde bicbei baufig bie Lebren ber Mationalofonomie gu Silfe nehmen

muß 1). b) Durch Beftrafung ber Rechtsverlenungen. Wenn man bie Strafgefebe gegen muthwillige Banterot: tirer und gegen Ralichmunger ausnimmt, fo bietet bie Criminalgefengebung nichts, mas naberen Bejug auf ben Sanbel hatte. 1) Reichbattige Materiatien biegu enthalten bie Berte, welche bie frang. Danbelegefeggebung erlautern, befonbere Fincens, expoaition raisonnée de la législation commerciale, Par. 1821. 3 Mbe. - auch Bital Rour, vom Ginfluffe ber Regirung auf ben Bobtstanb bes hanbele, überf. von Treitsche. 2te Ausgabe. Dredben 1806. 2 Bbe.

c) Berbutung von Sicherheiteftorungen burch folche porbeugenbe Daftregeln, welche bas Gintreten ber erfferen unmöglich ju machen beftimmt finb. Siers in beffebt bas Befchaft ber Giderheitepoligei. bie man, um einen geordneten Begriff zu erhalten. ausschließlich Poligei nennen follte. Gie foll alle Befahren fur Perion und Gigenthum abmenben. inbem fie ben Urfachen und Berantaffungen ihreft Eintretens entgegen wirft. Durch biefe Befefligung ber Sicherheit im Allgemeinen nust Die Polizei auch fcon bem Sanbel, ohne fich befonbers um feine Beburfniffe au befummern; Die Berbutung pon Feuerfchaben, Diebftabl, Ranb, Betrug u. bgl. tommt ibm , wie ben anteren Gemerben au Stats ten, wenn fie gleich nicht gerabe bloß auf ibn berechnet ift. Allein es gibt auch Gefahren ber Gis derbeit, Die gunachft ben Sandel bebroben und beffe balb eine Banbelepoligei im ftrengften Ginne bes Bortes begrunben. Bu berfelben geboren bie Mittel, woburch Betrigereien im Bertebre, 3. B. burch falfche ober verschlechterte Dungen, nachges machtes Papiergelb, falfche Dage und Gewichte, Berfalfdung verläuflicher Dinge mit werthlofen ober fogar ichablichen Bufagen u. bgl. vorgebeugt merben tann; fie befteben in Bifitationen. Befchrans fung bes Saufirhanbels, Beftrafung von Ubertres tungen ber Polizeigefebe ic.

2) Erbobung bes Boblftanbes ber Burger. Dbichen nute Cleberbeit eine Sauptbebingung bes Gebeibens ber Gemerbe ift, fo tann man fie boch nicht als bie einzige anfeben. Die Betriebfamfeit bebarf noch mannichfaltiger Bilfsmittel, welche ihren Erfolg verftarten, und welche fie bon ber Stategemalt erwartet, weil bie Rrafte ber Gingelnen bagu nicht binreichen; fie bebarf oft einer Ermunterung ober Belehrung, nicht felten ergeben fich Berwidelungen ober Digverhaltniffe, Die eine orbnenbe Gewalt nothig machen. Diefe Thatigfeiten fliegen aus ber Beftrebung ber Stategewalt, von ihrer Geite Mles beigutragen, mas ben Bermogenszuftanb bes Bolfes verbeffern, die Erzeugung und ben Genuß materieller Buter beforbern fann; ber Sanbel wird als Triebrab bes allgemeinen Boblftanbes aufgefaßt. Diefer 3meig ber Regirungeforge fann Sanbelepflege genannt werben, auch ift es, wenn bas Bort Sanbelspolis tit noch ferner im Gebrauche bleiben foll, am anges meffenften, babfelbe in biefem Ginne gu nehmen. Bir baben nun bie Grundfase biefer Sanbelspflege ins Muge gu faffen, wenigstens fo weit, bag ber Bufammenhang ber einzelnen Artifel, welche berfelben gewibmet finb, leicht überblicht werben fonne 3).

Eine eigentliche Leitung bes Banbels foll bie Regirung nicht unternehmen. Die Rraft, von welcher ber-

<sup>2)</sup> Bgl. Buid, Darftellung ber Panblung, Stes Buch: Bon ber Panblispelitit. – Leuche, Spftem bes Panblis, 2ter Bb. — Meisner, Grunbris ber Entesbaltungseifflenden. Erch lau, 1806. – Simonde de Simondi, de la richesse commerciale, Genere 1803. Drittes Buch im 2ten Banbe. - Geiet, Charafteriftit bee Sanbete. G. 122.

felbe Fortgang und Ausbebnung erbalt, namlich ber Ermerbeeifer und Speculationsgeift ber Raufleute, muß immer bie Sauptfache bewirten, benn ber Stat permochte auf teine Beife fie gu erfeben. Er ift fo weit entfernt, bem Sanbelsmanne Borfdriften bes beften Berfahrens geben ju tonnen, bag er vielmebr in nicht menigen Rallen pon ibm Belebrung angunebmen genos thigt ift, und ein zwedwibriges Gingreifen von Geite ber Stategewalt murbe in biefem Bweige noch mehr Schaben anfliften als in jedem anderen, weil bie fauf. mannifden Operationen ber meiften Freibeit bedurfen und bas Sanbelstapital als bas beweglichfte, am leich: teften in anbere ganber binuber gezogen merben fann. Muf ber anberen Geite tann ber Stat auch wieber in ber Rachgiebigfeit gegen bie Bunfche ber banbeltreibens ben Rlaffe gu weit geben. Diefe ftrebt immer nach Monopolen, und benutt naturlich ihren Ginfluß auf bie Regirung, um fich biegu ben Beiftanb ber Gefebe gu pericaffen. Colche Monopole murben theils im innern, theils im auswartigen Berfehre gefucht; jenes 3. E. von einzelnen Ctabten ober Befellichaften, biefes, um anberen Rationen bie Concurrens au erschweren. Dit Unrecht Flagte Buifd bie Staten bes Alterthums an, gar feine Sanbelspolitif gehabt ju haben , aber er hatte ihnen ben Borwurf machen tonnen, bag ihre Gorgfalt fur ben Sanbel fich in bem Beftreben außerte, Monopole ju ers langen. Die Rarthager 3. B. hatten bereits Ginfubra verbote von Baren, fo wie Erfdwerungen ber Chiffs fahrt fur Auslander ?). Abnlice Richtung geigt fich in ber Sanbelspolitit ber Sanfe, wie in manchen Res girungsmaßregeln aus ber neuften Beit. Gleichwohl liegt in jebem Monopol etwas fo Unficheres, bag oft ber Befit besfelben gum größten Rachtheile ausschlagt. Ber ein Monopol fich gu verichaffen gewußt bat, ben bers leitet bas Bertrauen auf basfelbe, bie Unftrengungen gu unterlaffen, bie er fonft murbe fur nothig erachtet bas ben, er wird mehr und mehr bon ber Fortbauer bes Borguge abbangig, weil er, bei geringerer Cparfamteit und Runft, immer weniger im Ctanbe ift, Die Concurreng Anberer auszuhalten. Bie nun ber Bevorzugte nur barauf bin arbeitet, bas Monopol auf Roften Un= berer ftarter ju benuben, bie Musichliegung weiter gu treiben: fo entfteht baraus nothwenbig eine Bemubung berer, bie barunter leiben, fich bon folden Feffeln los gu machen, fobalb bie Umftanbe biegu gunftig ericheinen. Es laßt fich baber auf bie Fortbauer eines folchen ers funftelten Berbaltneffes nicht bauen. Die Kraftentwides lung auf ber einen, bie Erfchlaffung auf ber anderen Seite muß fruber ober fpater ben Rampf gum Rache theile ber lebteren enticheiben. In unferem Beitalter fangt man an, bieß baufiger ale vor Beiten einzufeben, man pergichtet allmalig auf bie Borguge, welche einen Act ber Statsgewalt ju ihrer Entftehung erforbern, unb ringt vielmehr nach folden, welche in ber Ratur bes Bertebres felbft liegen. Lage ober Befchaffenheit bes Sanbes, angefammeltes Rapital, erworbene Gefdidlichs feit und Runft in ben Gewerben, bieß find Umftanbe, welche nur mit Scharffinn benust zu werben brauchen. um ein Bolt in bem einen ober anberen Breige bes Sanbels auf fo lange in Bortheil gut feben, bis bie gange Lage ber Dinge anbere geworben ift. Diefe Bes faltung ber Sanbelspotitit ift awar mubfamer, aber que verläffiger, fie nutt bem einen ganbe, obne bie anberen ju bebruden ober bie Bobltbaten eines gegenseitigen Berfebres au gerftoren, auch bewirft fie, bag in bem Bettifreite bes Ermerbeeifere ber großte Erfolg bem gu Abeil wirb, ber ibn am meiften verbient. - Die Dit tel, ben Sanbel ju beforbern, begieben fich entweber nur auf einzelne 3meige besfelben, ober auf alle gus gleich, fie find folglich befonbere ober allgemeine. Lebtere muffen auerft betrachtet merben.

I. Allgemeine Mittel, ben Sanbel von Seite ber Regirung ju unterftuben.

1) In Achtung gegen bas taufmannifche Gemerbe pflegt man es in neuerer Beit nicht leicht fehlen gu laffen, meil basfelbe feine Wichtigfeit fur bas Gemeinwohl obne Comierigfeit bemertlich machen fann; eber gebricht es an ber Aufmettfamteit auf bie Beburfniffe bes Banbels, melde nicht felten anberen, minber erheblichen Rudfich: ten nachgefest worben find. Der Gewerbfleiß ift eine berienigen Ungelegenheiten geworben, welche ber offents lichen Meinung ben meiften Stoff geben, fo wie fie von ben Regirungen bie meifte Pflege verlangen; ber Erobes rungsgeift icheint fich von ben Schlachtfelbern auf bas barmlofe Gebiet ber Gemerbefunfte gewenbet au baben. Defibalb muß auch fur biefe mehr gefcheben. als fonft. und es ift nothig, bei jeber bebeutenben Dagregel in ifgent einem Sache ber Ctateverwaltung ju überlegen. melde Folgen fie fur bie Gemerbe baben muffe und fonne. In einem großeren State thut es Roth, fur biefe Gewerbepflege ein eigenes Minifterium aufzuftellen. Beil jeboch bie Dinge, blof von oben befeben, nicht immer richtig beurtheilt werben, fo ift es bienlich, bie Raufleute felbft uber bas, mas ihrem Gemerbe jum Beften gefcheben tonne, ju vernehmen, und ju biefem Bebufe Sanbelstammern in ben großeren Sanbels: platen, ober auch ein oberftes Commera : Collegium au errichten. Muf folche Beife erlangt ber Sanbel eine Stimme, welche fein Intereffe in Schut nimmt, wie es bie landwirthichaftlichen und polytechnischen Bereine fur bie antern Gewerbe thun.

2) Die Bildung bes angehenden Kaufmanns geichiebt gemeinigisch durch bie Anteitung eines son gebilderen Unterrehmers, sur weichen jener arbeitet. Es fonnen jedoch auch besonders ben bet is fou ten erricht werden. Den Landwirtsschafts und polytechnischen Echalen abnisch. Die Zweise kann ber Jözing in benstleben die michtigen allemeinen Kenntnisse, B. der Geographie, des Buchbattens, die Waren micht in der hende bei Kenntnisse auch eine Tonkonfern auf wenn er sogleich in eine Pandlung eintritt, aber die Kenntnisse allem ind det weitem noch nich binreichen. Operalationsgest und Gewantheit nich binreichen. Operalationsgest und Gewantheit in

<sup>3)</sup> Bgl. Regnier, de l'économie publique et rurale des Egyptiens et des Carthaginois, p. 432. (Génève, 18.3.)

- 124

in allen Geschäften werben nur burch Ubung erworben. Daber tann man bezweifein, ob es rathsam fei, ben Lehrling anfanglich in eine Banbelsschule gu schicken, und erft banu in bie Geschäfte einzuweiben.

8) Die Erleichterungemittel ber Baren. perfenbung erftreden ihre nutlichen Rolgen auf alle Sanbelsameige, und namentlich fowohl auf ben aus: martigen als auf ben Binnenbantel. Gine Berringes rung ber Rrachtfoften ift fo wohlthatig, als eine Erfparniß an ben Probuttionstoften irgend eines werthvollen Butes, ja noch wohlthatiger, inbem fie ben Genuß eis ner großen Ungabl von nutliden Dingen mobifeiler und baufiger macht. Diefer Begenftand zeigt uns am beuts lichften, wie viel bie Regirung vermag, um ben Sans bel au beleben, weil gerabe bierin ber munichensmerthe Erfolg nur bon ber Bereinigung vieler Rrafte bervors gebracht werben tann. Die Gummen, welche vom State fur biefen Behuf aufgewendet werben, tragen fo reichs liche Fruchte, baß fie felbft ber Ctatotaffe in ber Bus nabme verfdiebener 3meige von Gintunften balb Erfat geben und fie auf folde Beife in ben Ctand feten, immer mehr fur gleichen 3wed zu unternehmen. Die einzelnen bieber geborenben Mittel finb; Erbanung gus ter Lanbftragen und gabtreicher Bruden, mit magigen Abgaben beim Bebrauche beiber, - Schiffbarmachung von Aluffen , Grabung von Randlen - Berftellung gus ter Bafen und Doden, nebft Leuchtthurmen, Lootfens Einrichtungen u. bgl. - Inflatten jur Bifbung bon Schiffbaumeiftern und Schiffern (nautifche Schulen).

4) But geordnetes Geldwefen. Wie viel basfelbe zur Erieichterung bes Lertebres beitragen fonne, ist hinreichen and ber Erfahrung zu erfennen. Besonbers gibt es viele Beispiele von dem Nachtbeile, welcher auß dem Umlaufe eines im Gurfe gesunkenen Papieraelbes für den Janbel entspringen fann. Webricht ber

einzelnen Magregeln :

a) in Aufchung ber Mingen: Auffeldung eines guten, bas Bedbirful verschiebener Gorten in bezauemer Studetung befriedigener Gorten in bezauemer Studetung befriedigendern Mungsußes, befren Bellimmungen mit anglitider Genausigkeit beodachtet werden missen. Der Schagschaft foll niederig befriedigen der die der

Münzpolitik).

b) An Anschung bes Privatyapiergelbes: Bebutiame Erteklung ber Erlaubniß zur Ertickung von Zettelbanken, damit bieselben schon durch ihre Etauten bem Publikum Sicherbeit wegen bes Erebits ihrer Noten gewähren. Am meisten ihren solde Banten, weren bie Negitung ihnen Vorschiffe abverlangt, die sie nicht zu verweigern im Standesind; sie versieren dann die Achtung, die sie als freie, rein auf herm Privaterbeite urbende Institute genossen, ohne in bem auf sie übergehenden Statiscrebite einen volgslitzgar Erfah sinden zu können (f. Settelbant in dem Art. Bank Ap. VII. S. 311. 512. c) In Unfebung bes Statepapiergelbes fann für bas Intereffe bes Sanbels nichts ermunichter feyn, als wenn man foldes gar nicht einführt. Biso man fich bieber feiner bebiente, ba fonnte man faft nirgenbe verbuten, bag es im Curfe gegen Dunge verlor, bag biefe außer ganbes gebrangt wurde, die Raufleute Dube batten , jur Bezahlung ihrer Gintaufe aus anberen Banbern bie notbige Barfchaft aufzutreiben und bag bie Aurcht por eis ner immer weiteren Erniebrigung bes Gurfes von vielen Sanbelegeschaften abbielt. Es ift befibalb wenigftens eine gang befonbere ftrenge Daffigung und Borficht nothig, um bas Statepapiergeld ju einem volltommnen unfchablichen Girculationsmittel gut machen, fo wie es, wenn jene Ubel bereits eingetreten fint, auch nicht leicht ift, ihrem weiteren Fortgange ju fteuern. (G. Papiergeld).

5) Bute Banbelemaße. Bon ben, jur Mbmef. fung ber vertaufchten Quantitaten bienenben Gemichts. Bangen : und Rorpermagen, welche lettere wieber fur Bluffigleiten, Bruchte, Solg, Rall u. bal, vericbieben gu fenn pflegen , verlangt man junadit, bag fie immer gleichformig beschaffen scien, weghalb man fur gute Muttermaße ju forgen bat, mit beuen man bie im Gebrauche befindlichen Dage oftere vergleicht. Da bie Inwendung eines falfchen Dages als Betrug angefeben werben muß, fo ift biefe Bergleichung fcon um ber Siderheit willen unentbehrlich, fie fallt barum in ten Birtungefreis ber eigentlichen Poligei. Der Sanbelbpolitit tommt es bagegen ju, fich von bem Ruben ju überzeugen, ben ber Danbel aus ber Ginerleiheit ber Dage, in einem gangen Banbe gieben fann, und bem ju Bolge bie allmalige Abichaffung ber verfchiebenen bes ftebenben Provincial : und Lotalmage ju bewirten. Das neue Daffpftem muß leicht verftanblich, bequem fenn und fich nicht weiter, als es ber Ubereinstimmung megen nothwendig ift, von ben gewohnten Ginbeiten entfernen.

7) Auch bie verschiebenen Bilispersonen, welche bei ben Banbelsgeschäften vermittelnbe Dienfte leiften, ins bem sie balb Kaufes und Lerfausverbandlungen, balb bie Ubereinflunst bes Aussmanns mit ben Schiffern, fuhrfeuten und Versicherern beforgen, machen einige

pbriafeitliche Anordnungen nothwendig, namlich gefebliche Borfdriften über ibre Rechte und Dbliegenbeiten, Berpflichtung bei ibrer Anftellung, Bachfamfeit, baff fie ihren Berufepflichten treu bleiben, Gorge fur eine amar genugenbe, aber nicht überfluffige Angabl u. bal.

(S. Art. Makler).

8) Unftalten jur fonellen Dittheilung bon Radricten. Fur viele Operationen im Sanbel ift bie Beit in bobem Grabe foftbar. Rur felten fann es ber Unternehmer vortheilhaft finben, fich auf eigene Sanb, mit Silfe von Courieren, Die fcnellfte Rennts nif ju verfchaffen ; bloß ber Sanbel mit Statspapieren, menn er in großem Umfange betrieben wirb. bezahlt biefe Ausgabe. Daber ift Die Briefpoft bas allgemeinfte Dittbeilungsmittel . beffen mangelhafte ober aute Bes Schaffenbeit Diemand mehr empfindet, als bie Kaufleute. Bur Gute ber Poft geboren Die Schnelligfeit, Sicherheit und Boblfeitheit ber Berfenbung. (G. b. Art. Post).

9) Begen ber Dberaufficht, bie von Geite bes States über bie großeren, anonymen Befellicaften ges fubrt werben muß, ift ber Urt. Handelsgesellschaft (f. vorber S. 118.) nachgufeben. Außer ber Prufung bes Plans vor Ertheilung ber Conceffion tann man auch nach ben Umftanben bie Berpflichtung auflegen, baß au beftimmten Beiten bem State ober fammtlichen Mitgliebern bie Rechnungen mitgetheilt merben follen.

## II. Regirungsmaßregeln, welche insbefonbere ben inneren Sanbel betreffen.

1) Bor Mlem ift es bringenb, bie Binberniffe bes inneren Berfehres binweg ju raumen, welche in Bollen befteben (f. Art, Handelsfreiheit, oben G. 102). Ums folgagrechte einzelner Stabte find ebenfalls nur in ge ringerem Grabe, als fchabliche Erfcwerungen bes Bin-nenbanbels ju betrachten, beren Entfernung unfehlbar

bie beften Folgen nach fich giebt.

2) Bur Bequemlichfeit ber Confumenten fomobl als gum Bortbeile ber Bertaufer find verfcbiebene Arten von Darften angeordnet, namlich Kram : Darfte, welche vorzuglich bie Berforgung ber ganbleute mit mancherlei Danufatturwaren bezweden, Bochenmartte, in bes nen gerabe umgefehrt ben Stabtern ber Gintauf lanb: wirthichaftlicher Erzeugniffe erleichtert wirb, ferner Dartte für einzelne Gattungen von Baren, befonbers von ros ben Stoffen , 1. B. Bollen=, Flaches, Bopfen =, Pferbes und Rindviehmartte. Die Ruglichteit ber erfteren Art wird nicht felten in 3weifel gezogen, aber aus Grunden, welche gum Theile aus ben alteren Borftellungen über bie Sanbelebilang berftammen. Die beiben anberen Irten find von unbeftrittenen Bortheilen. Es ift aber nos thig, bie Beit und ben Drt amedmogig au bestimmen und folche Anordnungen ju treffen, welche beiben Rlafe fen von Marttgaften, ben Raufern fowobl als ben Bertaufern, wohlthatig finb. Siegu bienen Marttorbnungen, ferner bie Aufftellung von Auffebern, Deffern u. bal. Ingwifden ift noch ber Unterfchieb gu bemerten, baß nur auf ben Rrammartten ein betrachtlicher Theil ber Bertaufer aus mahren Raufleuten befteht, bie anberen

beiben Arten bagegen mehr bon felbftvertaufenben Ergeugern befucht werben. Fruberbin mar es ein Grunds fab ber Sanbelspolizei, bei ben Rabrungsmitteln babin au ftreben, bag ber Producent gerabegu mit ben Confumenten gu thun habe, bas Dagwifchentreten bes Raufe manns aber, ale einer Mittelsperfon, ju verhindern, Bablreiche Befebe murben gegen ben Bors ober Muffauf erlaffen. Reuerlich bat man fich übergeugt, bag ber Mufe tauf noch nicht Bucher ift, und bag burch ibn am beften bie übermäßige Boblfeilbeit ber Lebensmittel in guten Jahren verhutet werben fann. (f. Art. Aulkauf, Ib. VI. G. 808 fg.)

3) Much Die obrigeeitlichen Breisbeftimmungen, Die man bei ben nothiaften Lebensmitteln, als Brot, Aleifch und Bier, noch baufig anwenbet, ober bie fo genannten Polizeitaren, begieben fich meniger auf ben eigentlichen Banbel, als auf ben Bertauf ber Erzeuger; boch find fie in ber gefammten Gorge bes State fur ben Zaufdvertebr mitbegriffen. (G. Polizeitaxen).

4) Der Saufirbanbel (f. Art. Handel, vorber 6. 83. 84. und Hausiren) bat in ber fleinen Quantitat, auf welche er beschrantt ift, etwas Eigenthumliches. Da es fcmer balt, beim Saufiren mit folden Gegenftanben gu befteben , welche bereits von angefiebelten Kaufleuten geführt werben: fo liegt in jener einfachen Art bes Sans belsbetriebes eine Berfuchung jum Betruge und gur Unwendung von Uberredungstunften. Dieg forbert ben Stat auf, bier befonbere Borficht zu brauchen, bie fich in ben gefehlichen Befchrantungen ober bem, nicht mobl burchaufuhrenben ganglichen Berbote bes Baufirens. außert.

## III. Berhalten ber Regirung gegen ben auswartigen Banbel.

Bevor man eine einzelne Dagregel in biefer Begiebung ergreift, muß man fich uber bas, in einem gegemiffen ganbe obwaltenbe Berhaltniß bes ausmartigen Danbels gur gefammten Betriebfamteit eine beutliche Borftellung gebilbet haben. Duß ein Stat ben 3mis fcenhandel als bie wichtigfte Erwerbequelle anfeben, fo wird man bie eigene Production außer Acht laffen und alle Ginrichtungen nur barauf berechnen burfen, bie Berbinbungen mit anberen ganbern fo viel als irgenb moglich ju erleichtern. Dasfelbe finbet Statt, wenn bas. Band in ber gludlichen Lage ift, bag bei volltommener Freiheit bes Danbels bie Gemerbe aufgebluht find , und . bağ mithin von feiner auswartigen Concurreng Etwas ju beforgen ift. In beiden gallen tann man fich ohne Bebenten bamit befchaftigen, alle Beburfniffe bes ausmartigen Sanbels ju erforften und ihnen abzuhelfen. Den meiften Regirungen wird biefe Bequemlichfeit nicht gu Theil, fie baben fur bie Erhaltung mancher Gewerbe, ober für bie Emporbringung anderer gu forgen, mas nicht ohne ftorenben Ginfluß auf ben banbel gefcheben tann. Die Aufgabe wird bieburch viel entwidelter. Es fommt barauf an, swiften ben wiberftreitenben Ruds fichten ben rechten Mittelmeg gu treffen, in bem Bollmefen nicht weiter ju geben, als man muß, und bem

Handel vermittels anberet Unterstügungen wieder zu ber giten, mas man ihm der inlandischen Produktion zu lebes glandt entgieden zu müssen. Wiede zeigt die nähere Betrachtung, daß beträchtliche Bolle in weit mer niger Kätten, als man zu glanden geneigt sil, wahres Bedurftiß find; 1. Art. Handelsfreiheit, vorber S. 102 fgg. und Getreuckhandel. Die besjonderen Wittel, mit der enn sich die Politik bes auswartigen handels beschäftigt, sind vorrebmitigt folgende:

1) Festfetung ber Tariffe von Ein- und Aussuhrzollen in bem Sinne, bag barin ber freien Bewogung bes hanbels so wenig hindernisse entgegen gestellt werben, als es ohne Bernachlassigung anderer bringender

Rudfichten gefcheben fann.

2) Anordnung einer folden Erbebungsart ber Bolle, baf mit berfelben fo wenig als moglich Zeitverluft, beichwerliche Kormen, Billtur ber Bebienten ic. verbun-

ben find; (f. Art. Zollwesen).

3) Regunftigung des Bwijdenhandels, auf weiden bie Archifertigungsgründe der Einz und Ausstuftschlie keine Anweidungsgründe ber Einz und Lusstuftschlie keine Anweidungs finden fonnen. Die Leichtigkeit des Migbrauches verbreitet war, die jum Bebule der Bienerichteit der Abgade die Greinen Wacken ohne alle Februarisch in der Ausstuffer, als es zur Leichtung der den der der Leichtung der Ausstuffer, als es zur Leichtung best Betruges sien mig. Auch die blosse Durchigte Examsitio) von fremden Waren verbient chnilde Schonung, des fie doch immer dem Intande einigen Berkeinfl zu wendet und allmälig auch zu eigenen handelsunternehrungen Ausstuffer.

a) Riebrige Gate bee Durchgangezolls und bes Begs

gelbes.

b) Erftattung bes bezahlten Eingangszolls bei ber Bieberaubiubr: Rudablle.

c) Freihafen, Freiquartiere, Nieberlagen ober Privats lager, damit auslandische Erzeugnisse ohne Entrichs rigtung bes Einsuhrzolles einige Zeit ausbewahrt werben tonnen.

4) Abschießung von Sanbelsverträgen mit andern Etaten, mit der nöthigen Borsicht, daß dieselben der im ländischen Betriebsankeit weder Schaden gusügen, noch eine unvortheilbaste Richtung geben; f. Art. Handelsvertrüge.

5) Abfendung von Confuln an wichtige Sanbels: plage bes Austandes, bamit fie ihre handeltreibenden Mitburger mit Rath und That unterflugen; f. Art.

Consuln

6) Anfegung von Kolonien oder Erwerbung von Beffigungen in entfernten Lânderen, um bem Sandel des Mutterlambes dadurch Aubern zu geben. Wie viel auch bei der Krage nach der zweifmößigsten Behandlung der Kolonien in Getracht fommen mag, so ist doch mer die Kalfisch auf handel und Production des Mutterlandes eine ber erbeblichten. In einer Sit, wo die meisten Kolonien sich Geriffen haben, muß die Erfahrung von ihrer Entbefrichteit beppelt wülkommet, sen, doch gebört dazu ein Grad von Bettrebfamfeit, gen, doch gebört dazu ein Grad von Bettrebfamfeit,

wie ihn zwar England, aber nicht Spanien bestigt. Der Spankel erhelscht immer noch Niederlags und Sammelpidige, aber nicht gende gehöre Bestigungen, weit das, was diese erzugen können, auch aus fremden kändern mit gleicher keichigkeit gebott werben sann. In der Ausbaud in die Bestigkeit werden den In der der den gehon in der der Bestigkeit gebot werben sich In der Ausbaud folder Plate, von hetgoland die Antapore, howden sich ein der der Engladber als Meisster erweisen.

(K. H. Rau.) HANDELSPRAMIEN find bie gefammten Bop theile, welche ein Stat bem Perfonal eines 3meiges ber Banbelbaeichafte juwenbet, mogen folche in berabgefets ten Bollen, barem Geibe an ben Ers ober Importanten, Borrechten ber Productionss, Gins ober Musfuhragenten. Berboten ber Bulaffung auslandifder Erzeugniffe u. f. m. befteben. Bormals mar bie Gefesgebung in großen Sanbeloffaten febr au Sanbeispramien geneigt, jest per meibet man folche, ba man aus Erfahrung weiß, bag eine burch Dramie geschaffene Production biefe amar er weitert, jeboch gemeiniglich fo foftbar, baf antere bem Baterlande wichtige 3mede und Ermerbaweige baburch au bluben geftort werben. Go gibt Danemart ben auf ben Ballfichfang gehenben Schiffen Pramien, um biefe Art von Fifcherei, Die große Auslagen erforbert und nur einen febr prefaren Gewinn im hintergrunde zeigt, ju bes ben und bewirft bamit freilich, bag es Ihran ausführen tann. Es ichabet aber baburch ber inlanbifchen Grieugung ber Difaten auf feinen Aderfelbern, beren Abfat burch bie allgemeine Berbreitung bes Thranes gebemmt mirb. Bernftorf und Colbert permehrten burch Dramien ben Sanbel und bie Inbuffrie, bagegen fant in Frants reich und Danemart bie Production ber Banbs wirthichaft; ba nun lettere jebem State wichtiger ift, als ber Banbel: fo muß man mit ben Pramien bes fonbers jur Bereblung frember Probucte ober jur Er-gangung fur frembe Dartte febr fparfam fenn, unb nur ba bergleichen auswerfen, wo fie gur Aufmunterung eines wirflich reellen und nicht bloß glangenben Sans belsameige bienen. (Rüder.)

HANDELSRECHT (gemein. teutsch.). 1. Quellen find a) entweber folde, bie es mit mehrern Theis len ber Rechtswiffenfchaft gemein bat, g. B. bie Theorie ber Bertrage, bes Betrugs, g. B. baier. Ges fete uber Unfaffigmachung und über Gemerbemefen v. 11. Sept. 1825 (Gefeb : Bl. G. 128 fg.) bie R. Pol. Drbn. v. 1530 Tit, 11., welche Raufleuten ben Rang von Burgern und Sandwertern einraumt; ber ganbfries ben b. 1548, worin ber freie Durchjug teutscher Reis fenben burch alle teutschen ganbe feftgefest wirb ; b) ober eigenthumliche, b. b. biejenigen, aus welchen blog für Banbelsverhaltniffe bestimmte Rechtenormen abflies Ben. Gie gelten in folgenber Rangordnung: 1) bes Bes meinwohle halber gebietenbe ober verbietenbe Bes fetge und Ctatevertrage, 3. B. bie Borfchriften wiber banterutirenbe Raufleute in ber Reichspol. D. v. 3. 1577. Dit. 23. (erneuert und vermehrt, 3. B. fur Bannover im 3. 1822. Gefebfamml. G. 821. unb fur Braunfcweig burch Gefet vom 26. Dary 1823.) Die Grunds fate uber bie ichiffbaren teutschen Fluffe, worüber ber Biener Congreß am 24. Darg 1815 fich einigte. betr. bie Pflicht ber Uferftaten jum Strom : und Beinpfab: Bau. gu Beibehaltung bes gemeinfamen reaulirten Bolls tarife u. f. m. 2) Sanbels gewohnheiten (Ufancen:) fo febr man an fich bie 3wedmagigfeit einer Autonomie in biefem Rechtsgebiet jugeben mag, fo barf boch ber Rachtbeil nicht überfeben werben, ben alles bloge Bers tommen feiner Unguverlaffigfeit wegen mit fich bringt; entweber bie Berichte find mit Buriffen von Rach befest, fo wird allezeit jenes Diftrauen gegen bie taufmannifden Parere's berrichen ; welches in ben Jah: ren 1668 u. fg. am Reichstage ju Regensburg fo eifers füchtig über Arcibeit bes richterlichen Urtheils machte 1). ober es figen Raufleute mit ju Gericht; fo ift boch theils felbft bieburch bei ber intereffanten Frage, welche im bamburg. Archiv fur Sanbeler. Bb. II. G. 177 - 198 und bei 3 acobfen neue banbelsrechtl. Abbanbl. 1823. 5. 120 - 128 verhandelt ift, ein 3wiefpalt amifchen bem Sanbelsgericht ju Samburg und bem bafigen Dbers gericht nicht vermieben, vielmehr bas Dberappellation8: gericht ber vier freien Stabte ju Lubed ju Musfubrung bes Sabes, bag bas wiberfprechenbe obergerichtliche Erfenntniß bie Rraft bes Gewohnheiterechts feineswegs bernichte, veranlaßt worben; theils tommt es überall noch gar febr barauf an, wie flar bie taufmannifden Richter ben Unterfcbied fich benten gwifchen bent, mas Rlugbeit, Rudficht auf funftigen Grebit u. f. m. anrathen, und bem. mas bas Recht befiehtt; aus ber Bermechfelung beiber Bes fichtepuntte ging g. B. ber Irrthum hervor, bag bas gedilitium edictum f. abilitifdes Gbict Ib. I G. 475 in Santelsfachen außer Gebrauch fei 2). 3) Bes fete, feien es romifche, wie 3. B. bie Lebre de tributoria actione, de actione institoria, et exercitoria, ober Panbesordnungen, welche und foweit fie nicht ben oben unter Dr. 1. bervorgebobenen Charafter, fonbern ben 3med baben, bas angubeuten, mas als gewohnliche Abficht und regelmäßiger Beschäftsagng im 3weifel und bei feblenber flarer Abrebe unter ben Interellenten ents fceiben foll. Guftematifche Sanbelsgesetbucher befiben blog Preugen, im Sten Titel bes zweiten Theils bes Landrechts v. 1794, unter Bufche Leitung abgefaßt, und Baben ein Unbange bes ganbrechts v. 1809 bem Code de commerce nachgebilbet,

II. Leiteratur: ein Wert, das die flate und volletrechtlichen, singleichen die ertimiallischien Eeten mit umfaste, fehlt noch auszuzichnen sind: v. Martens Grundris des handels-Nechts ste Ausz. Gett. 1820. Benderls Grundrische des teutschen dandlungs. A. Dannisch 1824 (erste Vand mit Ausschlin des Wechtelen. Archiv für das Sandelsen. v. mehreren dam burg. Rechtsgeleigten 8. hefte 1818—1821. Eich dern Geinl. in b. teutsche Prin.-R. 21e Als. § ich dernische Schlieben 1856—392. 394. und besonders Mittermaier's Grunds best eutschen Prin.-R. 21e. Mit Einschlich es den 1818.

beis, Bechfels und Geerechts Ste Musq. 1827, 66 34. 85. 188-256, 450-455, 476-522., au beffen febr reichbaltigen literarifden Radweifungen fann man beis fugen: Rumpf's Sanbb. f. (preußifche) Raufleute, Berlin 1825, und Sanbelsgefetbuch fur bas Ron. ber Rieberlande überfest von Schubmacher, Altona 1827 .-Ein febr ausgezeichnetes Bert werben bie juriftifchen Abhandlungen v. A. Beife u. R. Gropp, beibe gu Lubed, bis jest 1. Bb. Samb. 1827, bestimmt ju wiffenfchaftlicher Erorterung einzelner prattifc wichtiger Begenftanbe vorzüglich auch bes gemeinen teutschen Banbeierechtes, mobei von ben beim Dberappellationsaericht ju Lubed vorgetommenen Fallen ju bem Enbe Gebrauch gemacht wirb, um ben theoretifden Entwidelungen Rlars beit und Anfchaulichkeit zu geben und bie mabre Bebeus tung und richtige Unwendung ber aufgeftellten Grunds fabe gu erlautern.

III. Theile fcheinen possen, wie solgt, zu tormieren: 1) Recht, Joneto zu treiben, woole die missen wösser, die der habsterechtlichen und publicissississississen der vereimmen, ingleichen des Honetos Personal; 2) einesten Berträge: Kauf, Ausschaft, Buchhandel, Apothekergewerbe, kaufmännische Duchen, Geschlichsestertung; 2) kaufmännische Duchen, Berchississississen wie den der Verlagen der Verlagen und Verlagen der Ver

es Teutschland Gitte, ben Lehrling in ben Sanblungen, ungefabr wie in ben Innungen ber Sanbwerter, ju febr gemeinen Gefchaften zu benuben, wenn nicht ein befonberer, gemeinhin febr tofffpieliger, Rontratt bemfelben beffere Bebanblung auficherte: ber Lebrling ternte eigent= lich bloß bie mechanischen Arbeiten feines Raches tennen, und erft als Diener follte er gu bem eingeweihet mer= ben, mas ben eigentlichen Raufmann ausmacht, allein wie fcmer mußte bieg ibm nicht werben, ba ibm bie meiften Bortenntniffe abgingen, und er biefe immer nur unvolltommen nachholen fonnte! Das Bedurinig von Sanbelsichuten, wo ber Jungling in allen Kenntniffen eines jeben Raufmanns, ber fein bloger Rramer werben foll, Unterweifung erhalten fonnte, murbe balb fublbar: menn aber etwas neues Liberales im Berben ift, ftellt fich überall bas bertommen entgegen. Auch bei ber Einführung von Sanbelsichulen fanben fich gleiche Schwierigfeiten, bis endlich nach bem fiebenjahrigen Rriege im 3. 1768 ber ton. preuf. Commercienrath Burmb in Samburg eine Sanblungsatabemie fliftete, welche er 1771 ben Profefforen Bufd und Cheling ganglich überließ. Bom State fanben biefe Danner noch feine Unterflugung. Es wurden barin gelehrt neue Beidichte, mit fleter Rudficht auf ben jegigen Sanbel, Dathematit mit Rudficht auf taufmannifche Beburfniffe. bie Commerageographie, Rechnen, bas Coonfchreiben,

<sup>1)</sup> S. bie bem Reichsohichiebs: Anfange von 1670 vorausgegangenen Berbandiungen in meinem Corp. Jur. German, Ib. II. E. 376. Ret. 8, 2) S. v. Berg Brob. und Rechtsfälle Bh II, S. 123 — 151.

Banblungegefdichte, Buchbalten, Barenfenntnig, Bas rencalculation. Daflergeichafte, taufmannifche Corres fponbeng, Technologie, Manufaltur: und Fabriffennts nif, Theorie und Praris bes Bechfelcurfes , bas Doff:, Rubre und Schiffmefen, Daffe und Gewichte, Sandels: gemobnbeiten. Bolle und Abagben. Bechfel: und tauf: mannifches Recht überbaupt u. f. w.; bagu noch Relis gion, englanbifche, frangofifche, italienifche, fpanifche und bollanbifche Sprachen. Dreigehn Lehrer maren in Thatigfeit und man fant bie barin gebilbeten Jung: tinge in ber Folge, befonbers in großen Bechfelbaufern und in Raufmannsbaufern, Die eine weitlauftige auss martige Correspondeng unterhalten muffen, vor Allen brauchbar, obgleich man fie barum boch ben Curfus ber Praris in bem erwablten Gefchaft burchlaufen ließ. Dan batte ebenfalls icon 1771 eine folche Realfchule, und 1776 murbe eine abnliche in Duffelborf errichtet. Es folgten mehrere, ale aber bas Los ber Sanblungs: Lebrlinge burch ben Beitgeift milber wurde, fanten bie Sanbelefchulen, weil fie theuer maren, und bie Jugend oft ubel beauffichteten, wenigern Bulauf. Doch haben fie bagu beigetragen, bie Lebrjahre abguturgen und bie polptechnischen Coulen geschaffen, Die eine vorzugliche Begiebung auf ben Raufmann nehmen, und wo fie befteben, Die eigentlichen Sanbelsichulen überfluffig mas den. Much bie Realfdulen in ben großern teutschen Stabten beabsichtigen bie Bilbung bes jungen Burgers. ber in ben Sanbelsftand eintreten will. Dan bat in neuern Beiten Alles, mas gelehrte Bilbung betrifft, bie bem Raufmanne überfluffig ift, jur Geite liegen gelaffen, aber feine Renntniffe in bem Sache, bas er ermablt bat - und befonbere in neueren Eprachen mit vielem Rechte gesteigert. In England und Franfreich abmte man Die Einrichtung von Banbelofdulen balb nach, obgleich auf ben Comtoiren bes bortigen Sanbeleftanbes nie ber Bunftzwang fühlbar gewesen mar, ber in Teutschland fich noch aus bem Mittelalter erhalten batte. In beis ben Reichen ging bieg freilich nicht vom Ctate aus, und bie Banbelsichulen in Großbritannien und Franfreid ma= ren bloge Pripatunternehmungen, felbit bie polntechnische Schule ju Paris faßt weniger ben Santel, als ben Militarbienft in bas Muge, fo wie bie Davigationsichulen eigentlich nur fur bie Marine ba find. In Rugland bagegen murben Commerg: und Sanbelbidulen allein von ber Regirung unterhalten, und in Offreich und Preugen erhalten fie wenigftens Bufchuffe von Geiten berfelben \*).

HANDELSSPERRE ift die Beschränfung des Lete tehr mit gemissen Baren, sei es bei der Ein oder Aussuher. – In der Rogel baben alle civilistene Staten den Grundlag angenommen, die Aussicht der eignen Probutte und Waren so viel als möglich zu erleichtern, die Einsibr dagegen von belden Gittern, die sie zu Saufe sieht erzielen oder wenigstens erzielen somen, zu erschweren oder die 30ks so berauf zu treten, daß eine

auslandifche Bare mit ber inlandifden nicht mehr Dreis balten fann. Rein Stat in Guropa ift in Musubung und Reftbaltung bes erftern Princips weiter gegangen. bat ibm aber auch wieber engere Grangen geftedt, als bie Briten: ber Banbelsegoismus biefer Ration ging pon ieber babin, frembe Artifel gang ju entbebren, pon ber Benugung ber eigenen roben Daterialien bie Rabris fen bes Mustanbes auszuschließen, und biefes bagegen mit ibren eigenen Fabritaten ju überfcmemmen. Mues. was bas Musland ben Briten liefern fann, ift, mo es nicht Material fur ihre Induftrie abgibt, mit ungebeuern Bollen belegt, und überbieß barf es nur bie eigne Bare auf eignen Schiffen ihnen guführen. Erleichtert bagegen ift bie Ausfuhr von Allem, mas Rabrifat beifit, 3war liegt auch auf bem Kabritate in bem britifchen Reiche eine ftarte Berbrauchofteuer, aber fobalb ein Brite Etwas bem Muslande liefert, gabit bas Bollamt Diefe Berbrauchsfteuer gurud; baber es benn auch fommt, baff bie britifden Baren auf bem Reftlanbe meiftens moblfeis ler find, als auf ben Infeln felbft, und ber Brite faft überall mit ben Raufleuten anberer Rationen Preis balten tann. Da bieg von ben Briten aboptirte Sanbellfoftem fo golbne Fruchte trug, fo baben es bie ubrigen banbeltreibenben Staten, je nach ihrer indivibuellen Lage, mehr ober weniger nachgeabmt und es gibt wohl feine Mation auf Erben, Die nicht ihre Sanbelssperren batte, felbft im freien Rorbamerita find fie, wenn auch nur als Repreffalie, nicht unbefannt. - Es ift im Artifel Banbelefreibeit bereits binlanglich gezeigt, wie mobitbatig eine allgemeine Freiheit bes Sanbels, mie nachtbeis lig bagegen jebe Urt von Sanbelszwang ober Banbelsfperre bem Boble bes Menfchengeschlechts fein muffe, aber auch augegeben, bag bei bem jegigen Buffante ber Dinge bie Staten fich in einer Urt von Rothwehr befanden, mo Banbelssperren ibre eigene Erhaltung bebingten. Bir begieben uns baber lebiglich auf jenen Artifel, und berühren nur noch furs Die größte Bans belefperre, Die es je in ber Befchichte gab, - ber Continentalfperre. 218 Rapoleon im Benithe feines Glud's ftand, ale er uber bas gange Europa gebot und es nur noch eine Ration auf Erben gab, bie ibm au miberftes ben magte; ba erfann er ein noch nie gebrauchtes Dits tel, um bas folge unbeugfame Bolt fich ju untermer: fen - er verfchlog feinem Sanbel ben gangen Erbtbeil, ben er beherrichte, er vertilgte jebe Wage, bie ben bristifchen Stampel trug, und verfuchte auf biefe Art bie Grundfaulen bes folgen Gebaubes ber britifden Dacht au ericuttern. Aber ber Berr von Europa war boch im Grunte viel ju ohnmachtig, um ben ungeheuren Plan burchführen gu tonnen: mar gleich Großbritannien bom europaifden Continente ansgeschloffen, fo blieben ibm boch noch 4 andere Erbfeften, und ba ber Sanbel immer fein Loch finbet, fo mußte balb jener Plan nache theilig auf ibn gurudwirfen. Guropa, an bie britifchen Baren gewohnt, mußte fich burch Schmuggelei zu perfchaffen, was ibm Roth that: Napoleon felbft fab fich genothigt, Licengen fur Artitel gu ertbeilen, obne melde bie cultivirte Erbe nicht fortbesteben fann, und fo floß

<sup>\*)</sup> Man vergt, was oben im Art. Handelspolitik und Handelspolizei 1. 2. G. 123 fg. bavon gesagt worden ift. (St.)

noch immer ein Theil bes 'europaifchen Belbes in bie Rrambuben von London. 3mar borte jeber offene Bers. febr mit ben Infeln auf, allein bas batte nur ben Rache theil, bag ber Schmuggelei Thur und Thor geoffnet unb burch biefe englanbifche Baren eingeben, nicht aber eus, ropaifche ausgeben tonnten. Der Brite mußte fich au belfen; erbielt er tein Rorn aus bem Rorben mebr. fo' beforberte er bagegen ben Unbau in Canaba, folof Contrafte auf lange Beiten mif ben Barbaresten, und pers fchaffte fich von baber bas Getreibe , mofur er bisber fo große Gummen an Teutfdland und Dolen gezabit batte, und biefes berlor min gan; ben britifchen Martt. Bur Befleibung feiner Stlaven in 3 Erbtbeilen batte er biba ber teutiche und framofifche Leinewand genommen und theuer bezahlt: ba er biefe nicht weiter beziehen konnte. fo mußte ber Bre an ben Bebftubl . ) und auch biefer Darft ging fur ben Continentalbewohner verloren. Das teutiche Blei erfehte er aus ben Gruben von Chiles und fo machte er fich aus Roth gang unabhangig von euros paifchen Beburfniffen, unb bie Rolgen bavon find noch jest fichtbar. Die Uberfullung ber teutschen Dartte mit englanbifden Baren murbe erft bann fublbar, als wir Dichts mebr bagegen in bie Bagichale zu legen batten und mit barem Gelbe falbiren muften, was por ber Continentalfperre burch Rorn, Leinewand, Blei und ans bere robe Probutte gefchab. Go murbe biefe bie Quelle bes teutschen Glenbe fur lange Beiten, und auf ihren Schopfer fiel fie augleich verberblich gurud, inbem in ibr wohl indirect bie Urfache feines Ralle ju fuchen ift.

Handelsstrasse f. Strasse.

Haudelsverträge, f. am Ende biefes Banbes. Händesprache, f. Sprache u. Zeichensprache.

(G. Hassel.)

HANDFASS, eigentlich ein Gefaß, worin bas gum Bafchen benothigte Baffer aufbewahrt mirb, unter wels der Bebeutung es übrigens zwar menig vortommt. Bei bem Buttenbau und auch im gemeinen Leben wirb bars unter in ber Regel ein fleines offnes Befage verftanben, bas green Sanbhaben bat, um es bequem forttragen u tonnen; bei bem Galinenbau tommt unter biefem Ramen ein abnliches Gefaß vor, womit man bie Gole aus ben Salgbrunnen in bie Giebebaufer tragt, jest aber nur-noch wenig gebraucht wirb, weil eine beques mere Dafchinerie es unnothig macht. Uber bas eherne Danbfaß - בירר bei Josephus περιφραντήριον - ift man nichts weniger ale einig : es foll ein Bafferbebalts niß im Borbofe ber Stiftsbutte gemefen fenn, meldes ben Drieftern jum Sanbemafchen biente, und von Gas lomo bei bem Tempelbau burch bas fo genannte eberne Meer unnus gemacht ift.

HANDFAUSTEL (Steinbrecher). Gine Urt Sams mer mit zwei, einander gleichen, geftablten Bahnen von brei bie vier Pfund Schwere, womit man von einem Bes ftein bas Rothige abichlagt. Der gwolf bis funfgebn Boll lange Stiel ift vom Dolg ber Beigbuche. (Ruder.) HANDFESTE (teutich = rechtlich) ift, im Allgemeis

nen, eine jur Giderung eines Rechts ausgefertigte Ura tunbe, welche bestimmt ift, bem Berechtigten eingehans M. Cacpel. b. EB. u. R. Bweite Gett. II.

bint au werben 1). Die Formen, burd welche ibr Glaus. be verschafft wirb, find Unterfdrift und Unterfiegelung entweber einer Beborbe ober bes Berpflichteten nebit Beugen. Dergleichen tommen por: 1) als Stabtrechte 3. B. bas fur Bern vom 3. 1218 wird Sanbfefte genannt 2), eben fo bas fur Gulm pom 3. 1233 3). -2) ale Berichreibungen über Darleben ober Rentetaufe; fo in Dannoper, Luneburg und Berben, als ein eigene thumliches Inflitut ber freien Stadt. Bremen aber auf folgende Beife: Jeber Baus; ober Grundfludbeigens thumer fann am 24. Junius ober 21. December jeben Sabres mit einem Gerichtsproturator: auf : ber Rathes tanglei ericbeinen und anbringen, "er babe fur u. f. m. "bon jenem Berichtebrofurator bagr empfangenes Gelb' " biefent eine Rente von u. f. w. (ftets funf Procent) "aus feinem Saufe u. f. w. (Lage und Rachbarn wers "ben angegeben) quitt unb frei (woran) nichts bafte. "ober , worauf 40 Thaler Rente, benen biefer Brief gu "teinem Schaben tommen foll, baften; balb ju Dftern, "balb au Dichaelis ju bezahlen, mit Billen feiner Ches "frau und aller feiner Erben vertauft; er bebalte fich "bor; biefe Rente mieber ju taufen, wenn er wolle, auch moge ber Raufer und feine Erben fie verpfanben, "vertaufen und fonft anbere laffen Bremifchen Bur= gern, wem fie wollen, ausgenommen geiftlichen Leuten "(romifch atatholifchen Beiftlichen)." - Gine baruber abgefafite Rathburfunde wirb, nachbem fie einen Dos nat lang ju Jebermanns Ginficht offen gelegen, bem Mußbringer, ber auch mehrere bergleichen, Die bann jebe um einen Zag fruber batirt werben, 3. B. feche, bie vom 19. 20. 21. 22. 23. 24. Junius lanten, fich ers wirfen fann, augestellt; er macht nicht immer fofort, fonbern erft, wenn er Bedurfnig und Belegenheit bat, bavon ben Gebrauch, bag er bie Sanbiefte einem Glaus biger ale Kauftpfand übergibt, ber bann, weil ber Bes richtsprofurator bloß eine jum Bebuf biefer bie Bortbeile ber Pfandpublicitat mit benen ber Gebeimbaltung bes Paffinftanbe verenupfenben Ginrichtung fingirte Perfon ift, aus ber Sanbfefte als einem Papiere au porteur gegen ben jebesmaligen Befiger bes verpfanteten Saufes ic. bie actio hypothecaria auf bie Rente erfecutivifch er= beben tann. Jeboch barf er, wenn jungere Sanbfeften mit ibm collibiren, wo bann bie Regel prior tempore, potior jure an fich gilt, nur bochftens bie ein jabrige Rente forbern : bie ubrigen Rudftanbe muß er aus ben fonfligen Gutern bes Schuldners fuchen. Der Glaubis ger tann fein Recht auf gleiche Beife, wie er es ems pfing, auf Dritte übertragen; allein es ift fur ben Ers werber jeber Cantel, biefes ebenfalls beim Rathe gu verlautbaren, weil ber Bieberfauf ber Rente giltig burch Bablung an ben bem Rathe befannten Inhaber volls jogen werben murbe. Gollte bas Saus ic. untergeben, fo mare bas Recht bes Glaubigers auf die Rente era

<sup>1)</sup> S. Schwabenspieget G. 305. f. 2. ber Ronigstbalfden Ausg. 3) S. Runbe's Grundl. b. teutiden Beite. f. 49. 3) S. Spangenberg's Beiträge zu ben zeutichen Rechten bes Mitteillters 1822. G. 207.

telden nad c. 1. 2. Extravas, commindenents vend. 4). (Emminghaus).

Handgeld , f. Haftgeld.

Handgelöbniss, Handgelobung, f. Landemium. HANDGRAF, ift, in manden oberteutiden Gegenben, ein Borgefehter in Sanbelefachen. : (St.)

HANDGRAFENAM'P, bas Umt bes Sonbgrafen ; in Bien wird fo benannt ein Bollamt, welches bie Bolle ober Auffchlage bon ben Baren einnimmt, und welchem

ein abeliger Sanbaraf porgefest ift.

HANDGRIFF, 1) ein Griff mit ber Sanb unb fo viel als man mit einem Briffe faffen tann. 2) Fis aurlich bie Art und Beife , ein Bertzeug zu handhas ben. Go fagt man, jeber Menfc bat feinen Banbgroff, ferner bie geschicktefte und bequemfte Art ber Sanbbas bung eines Berfzeugs, intem man Ginem alle Sanba griffe jeigt. Beim Colbaten f. folg. Art. 8) Derjes nige Theil eines Dinges, woran man basfelbe angreift. 4) Die gange ber Rabe, fiber bem Blatt bes BBebera ftuble. (Ruder.)

HANDGRIFFE . beißen bie Bewegungen bes Gola baten mit feinem Gewebre, welche theils jum Ungriffe und jur Bertheibigung, theils jur Bierbe bienen, auch ion aufmertfam, burtig und gelentig machen. Bur gu= ten und übereinstimmenben Musführung ber Banbariffe ber Golbaten, tragen bie erft langfam und bernach ges fewind ausgesprochenen Commandoworte bet, woburch auf einmal alle Arme in Grichftterung und Bemegung gefest merben. (Ruder

HANDHABE, STERZE, ift berjenige Theil bes Pfings, welcher gleich ber Griebfaule ben Grinbel (Rrums mel) mit bem Coblenftude am binterften Enbe besfels ben befeftigt wird, und fich bann in bie Bobe und nach rudmarts erhebt, um in biefer Berlangerung als ein Bebel gu bienen, womit ber Pflug in geboriger Richs tung erhalten werben fann, wenn er burch jufallige Urfachen von berfelben abweichen will. G. Pflug.

(Schilling.) HANDHABE, HANDRUTHE, nennt man in ber Btonomie ben Stiel am Drefcflegel, f. Dreschflegel. (Schilling.)

HANDHABE, ift bei bem Sutmacher ber breite leberne Riemen, ber fich auf ber Stange bes gachbos gene befindet, und burch melden ber Arbeiter biefen nach Gutbunten regiren und bewegen fann.

HANDLEDER, 1) ift eine Bebedung ber Sanbe ber hutmacher beim Balten bes Butfilges gur Schonung ber Saut ihrer Sante und befteht aus zwei alten Gous ben, wovon bie Abfane, Sinterquartiere und ein Theil bes Dberlebers abgeschnitten worben finb. Gie wirb mit Banbern über ber auf ber Goble liegenben flachen Sanb befeftigt, ber fleine Finger und Daumen werben von bem übrigen Dberleber bebedt, welches verbinbert, bag bas Dberleber bei ber Balfarbeit nicht von ber Stelle weicht: 2) 3ft beim Schuhmacher ein Stief Ralbleber vom Ropf 24 Boll lang und fo breit, bag es Die gange linte Sand bebedt, jeboch bie Ringer fret laft. und bient um bie Beichabigung ber Saut ju perhinbern inbeft beim Daben mit bem Dechbraht bie Stiche feff migezogen werben. Dachbem bie breiten Enben bestele ben ber gange nach jufammen genabet worben, wirb pur Durchlaffung bes Daumen ein Poch eingeschnitten. Den Daumen ber rechten Sand bebedt ein Daumling von fartem Beber . weil man um folden ben Drabe beim Bugieben feblingt: -( 3) Auch andre Sandwerfer in Leber als Rummetmacher , Riemer und Cattler per mabren bie Saut ibret Banbe beim gaften und Stepe ven vor ben Befchabigungen bes angezogenen Pethe brabtes. (Rüder.)

Handlehn, f. Lehn und Feudum.

Handlohn, f. Lohn.

0 .4 HANDLUNG (philosophifch und afthetifch), 1) in allgemeiner Sinficht. Wenn wir bas Sanbein im ein gentlichen Ginne von bem Birten lebenbiger Befen unterscheiben, ale einer Außerung berfelben, burch welche Beranberungen in ber finnlichen Belt bervorgebracht werben, ober bas Innere berfelben unwillfurlich geaufert wirb : fo verfteben wir unter bem Sanbeln bas Birten nach freien Borftellungen in ber Ginnemwelt. und beziehen biefen Begriff vorzugeweife auf ben Denfden, bem auch, wie bas Bort andeutet, Die Ratur bie Sanb, als bas gefchicktefte Bemegungsmittel gur Ausfuhrung feines Billens in ber Ginnenwelt verfieben bat. In dem Begriffe bes Sandelns aber vereinigt fich nun bas Borftellen und bas Bollen; baber auch biefe Beiftesthatigfeiten felbft unb mas in ihnen liegt, Beifteshanblungen beifen. Dach Befchaffenbeit biefer Beiftesafte aber erhalt bas Sanbeln felbft einen perfcbies benen Charafter. Das freie Borftellen querft ift ein folches, bei welchem eine Richtung bes Bewußtfeyns auf ben Gegenftanb bes Sanbelns Statt fanb ober moge lich war; und fo tann es ein finnliches, von Augen erregtes, ein verftanbiges, burch irgend einen partiellen Broed bestimmtes, ober ein vernunftiges Borffellen fenn: es tann entweber mehr ber innern, berrichenben Stime mung folgen, ober ber überlegung Raum laffen . weburch auch bas Sanbeln felbft charafterifirt wirb, weil bierin bie Reige und Antriebe jum Sanbeln liegen. Da aber nicht jebes Borftellen bas Sanbeln berborbringt, fo ift bie Billensbestimmung, ober bas Bollen einer porgeftellten Banblung, ale ein eigenthumliches und mes fentliches Mertmal bes Sanbeine anaufeben, fo bag obne fie fein Banbeln im mahren Ginne, fonbern nur ein Birfen, wie bas ber Thiere, Ctatt finbet. Gine freie Billensbestimmung aber finbet Ctatt, wo ber Menich unabhangig von außerer Rotbigung fich ein Birten feiner Thatigfeit als 3med fest; eine Sanblung alfo nicht blog borftellt, fonbern als einen burch eigne Thatigfeit ju bewirtenben Gegenftanb vorfett, von welchem Ents fcbluffe ober Borfate, bie wirfliche Musfubrung besfelben. ober bie That, welche von bemfelben auch burd einen langen Bwifdenraum an Beit getrennt fenn fann, au

<sup>4)</sup> G. J. R. Bilbemeifter's grei Abbantlungen aus bem Danbfeften : und Pfanbrechte ber Reicheftabt Bremen. 1794.

untericheiben ift. Sonach wird auch bas Sanbeln frei genannt, in wiefern ein Bille porbanben ift und ber Renfc, unabhangig von Raturgwang, bie Beftimmungs= grunbe feines Sanbelns fest und verfolgt, welches mit mebr ober weniger Bewußtfenn gefchieht (f. Freiheit, Zurechnung), wornach auch bie (Brabe ber moralifchen Burechnung fich bestimmen. 2) Wenn mir weiter fras gen. mas in bem Gebiete ber Runft insbefonbere Banblung genannt merbe: fo finben mir bier querft jes nen allgemeinen Begriff wieber, ju Folge beffen Mues bas, mas leben und Bewegung zeigt (g. B. im Thiers frude und in ber afopifchen Rabel eine Darftellung, mels de une ben Charafter gemiffer Thiere in feiner lebens bigen Außerung barftellt), Sanblung genannt wirb; im Gegenfabe jener Darftellung, welche ben Charafter ober bie geworbene Gigenthumlichfeit, ber Begenftanbe blog burch bie rubenben Formen, mithin ohne außere Bewegung geigt. Bie nun Leben fich vornehmlich burch Bewegung offenbart, und Leben anregt, fo wirft auch bie Darfiellung ber Gegenftanbe in ibrer bewegten Mufies rung mehr auf bas Gefiebl, obne barum abfolut bas Bochfte ju fenn. 3m engern Ginne jeboch reben wir bon Danblung nur bei benjenigen Runftrarftellungen. in welchen ber banbelnbe Denfc auftritt; bieg finb aber in ber Poefie por allen bie epifchen und bramatis ichen. Die Bichtigteit ber Sandlung fur biefelben ertlart es, warum felbft bas, was fonft bie Rabel berfelben beift, ober ber Stoff, b. i. bas Gange ber bars geftellten Beranberungen, bie Sanblung genannt wirb, obgleich bie Sandlung erft bie bewegente Rraft in bies fen Beranderungen ift. in fofern freie Wefen in ihnen wirfend erfcheinen, und ihre 3mede bas Mannichfaltige ber Beranberungen verbinben und aufammenhalten : bas Bie aber, ober bie Art und Beife, wie etwas gefchiebt, bas eigentlich Intereffante in ber Bebanblung jenes Stoffes ift.

Bon ber Sandlung in jenem allgemeinen Ginne gelten jene Erforberniffe, melde bierbei Gulger \*) angeführt bat, namlich baß fie 1) naturlich fei, b. i. aus ibren Urfachen, und namentlich aus ben Charats teren ber banbelnben Befen ungezwungen bervorgebe, baf bie Birfungen ben Urfachen entsprechent feien. Diefe Bahrheit ber Bandlung tagt fich felbft von ben Dabrs den, unbeschabet bes Bunberbaren, welches in bem Gebiete beefelben vorherrichend ift, forbern, benn ohne biefe innere Ubereinstimmung ber Urfachen und Bir= tungen mare bie Sanblung jufammenbangelos; 2) bag fie intereffant fei, b. i. bie eblern Beiftesfrafte bes Dens fchen burch ibre Borftellung in Bewegung febe, wobei es auf Die Bichtigfeit bes 3medes, ober ber Thatigfeit fur benfelben, ober bie babei eintretenben, binbernben ober forbernben Umftanbe ankommt. Enblich 3) bie Forberung, baf bie Sanblung gang und vollftanbig fei, welche Regel Ariftoteles junachft fur bie Tragobie aufftellt, indem er von ihr Unfang, Mitte und Ende verBenn wir nun aber bie Sanblung im engern Sinne betrachten, fo ift fie porgugemeife in ber bras matifden Gattung einbeimifc, welche von ihr ben Damen bat. Bas namlich bie epifche Gattung an: langt, fo bat fie es gwar auch, und hauptfachlich mit Banblungen gu thun; allein bie Sanblung, welche ale vergangen bargeftellt und ale abgelaufen betrachtet wirb. ift baburch in ben Rreis ber Gefchichte getreten; fie ift Begebenbeit geworben. Die Begebenbeit, welche ben Gegenstand ber Epopde inebefonbere ausmacht, ift nicht blog an bas Beftreben ber Gingelnen und ibr freies Danbeln gefnupft; biefe greifen felbft nur unter einer bobern Leitung ein . welche Datur und Geiff . Rothmens bigfeit und Freibeit ju einem lebenbigen Gangen pers fnupft; woburch bas Epos gleichfam ben Beift ber Beltgefdichte barftellt. Wenn bie Begebenbeit bes Epos eine Mannichfaltigfeit von Sanblungen und Returwir fungen umfaft, fo geht bas Drama und vornehmlich bie Tragobie von bem banbelnben Gubject und ber Freis beit aus, und bas Sanbeln ift bie Sauptfache. Bier wird ferner bas Sanbeln nicht gefchilbert, b. f. mits telbar bargeftellt; es ftellt fich gleichfam felbit, in feinem Entfteben, Fortgeben bis ju feinem Schluffe bar, inbem wir bie Birfungen aus ben 3medvorftellungen und Bils lensbestimmungen ber banbeinben Perfonen gegenwartig bervorgeben feben. Mun ift aber eine Sanblung von große rem Umfange und Intereffe nur bentbar burch bas Gegeneinanberftreben ber Billenbaugerungen Debrerer, welche alfo bie Sanblung ausmachen. Jebe Sanblung eines bebeutenberen bramatifchen Gebichts ift alfo ein Ganges von Beranberungen (Sanblungen), welches burch Bechielwirfung ber banbelnben Berfonen berbors gebracht wird (f. dramatisches Gedicht), und fich. weil Poefie burch Rebe barftellt, bei vergegenwartigenber Darftellung in Meben und Gegenreben ber Perfonen. mithin bialogifch fortbewegt. Die Einheit ber bramas tifden Sandlung beffeht barin, bag alle, burch freie Billensaußerung bervorgebrachte Beranberungen, als Urfachen und Birtungen, vertnupft find, und, umfaßt von einer 3bee bes Dichters, ju Ginem 3mede bin ftreben. Damit aber bie Sandlung vollfommen bargeftellt werbe, fo erforbert auch bas Drama eine in bie außere Erfcheinung tretenbe, nicht bloß im Bebiete ber in: nern Unichauung bleibenbe, Sanblung; eine Sanblung alfo, bie fich in ber mabrnebmbaren Beranberung unb Abwechselung ber Buftanbe ber Sanbeinben gu erfennen gibt. Da bas biftorifde Drama, fich bem Epos nabert, fo ift auch bie Ginbeit ber Banblung bei bems

<sup>.)</sup> Augemeine Theorie ber fconen Ranfte. Er Theil. Art. Danblung.

132

felben nicht fo ftreng, wie in ber Tragobie: feine Gins beit liegt mehr in ber Ginbeit und bem Charafter ber Begebenbeit, welchen basfelbe bramatifc vergegens mártiat. -

In ber Dimit, und inebefonbere in ber Zange funft, nennen wir Sanblung, Die Darftellung einer Sand= lung burch eine gufammenbangenbe Reibe bon Beranbes rungen bes lebenbigen Denfchenforpers, welche unmittels bar in willfurlichen Bewegungen befteben ober aus ibnen bervorgeben. Da freie, torperliche Bewegung ber Mittelpuntt ber mimifchen Runft ift, fo begreift fich, warum Pantomimen und Ballete, als die bochften Probufte ber Dimit und Tangtunft, eine Sanblung forbern, welche fich in ber finnlichen Anschauung moglichft felbit ertlaren, und allo mehr finnlicher ober fumbolifcher Art fenn muß : und warum auch ber minifche Runftler fich bie ausbrudevollfte Bewegung erwerben muffe.

In ber bilbenben Kunft tommt bie Sanblung in benjenigen Darftellungen aus ber Thier : und Dens fchenwelt wor, in welchen wir thierifche und menfchliche Charaftere in Thatigfeit und Bewegung gefeht feben; wiewohl es eigentlich nur ein charafteriftifcher Moment (f. b. Art.) ber Sanblung ift, welchen bie bilbenbe Runft, als Darftellung im Raume geben tann. Den größten Birtungefreis unter ben bilbenben Runften aber bat in Rudficht auf Sanblung bie Dalerei (wie wir in großen biftorifchen Gemalben feben), inbem fie mehrere Riguren in einem Raume perbunden umfant, unb fie burd ben Schein ber Bewegung in Bufammenbang und Sanblung verfett.

HANDLUNG, im taufmannifden Ginn bezeiche net, 1) bas Geschaft in hinficht bes Gewinns auf ber einen und bes Bortheils auf beiben Geiten, Baren gegen Baren ober Gelb umgufeben; 2) ben Inbegriff aller ber Kenntniffe und Fertigfeiten, welche jum Bes triebe ber Sanblung geboren. Daber wibmet man fich ber Sanblung und erlernt folche; 3) ben Ort, wo ein Beichaft getrieben wirb. - Sandlung und Sanbel vers balten fich ju einander wie Gattung jur Art, alfo mie bas Bange gu feinen Theilen. - Sanbel brudt immer eine gewiffe Ginheit ber Gefchafte ober bes Drts aus. mo gehandelt wirb. Cobalb aber bie Mannichfaltigfeit ber 3meige in bas Muge gefaßt werben, gebraucht man bas Bort Sanbfung. Daber fpricht jeber Raufmann von feiner Sanblung, wenn er ben Umfang ber Bes ichafte ausbruden ober barftellen will. Zaufch in Ban ren ift jest in ber civilifirten Belt felten, obgleich er noch wohl Statt finden tann. Europa's Sanbel theilt fich in vier Saupttheile, in ben Produtten:, Danufatturs, Rolonies und Denomiebandel. Erfter betrifft blog ben Bertebr mit benjenigen Erzeugniffen eines ganbes, welche bie Ratur gang allein, ober mit meniger Dilfe ber Denfchen ober ibrer Dafdinen und Arbeite. thiere bervorbrachte. Der Manufatturbandel bingegen befchaftigt fich mit Baren, welche burch Runft unb Bereblung ber Menfchen einen weit boberen Berth erlangen, als fie bor ber Umbilbung befagen. - Der Roloniebantel murbe einft bauptfachlich gwifden bem

Mutterlande und ben Rolonien besfeiben betrieben, und man bielt es fur ben bochften 3med ber Sanbeispplitif. Diefe bergeftalt in Reffeln au balten, bag fie ibre Ers genouiffe nur bem Mutterlanbe gufenben, nur aus beme felben ihre Beburfniffe empfangen burften. Rur bat England in ber neueften Beit angefangen, in biefer Sine ficht liberalere Grundfate ju aboptiren und feinen Ros tonien im B. und D. einen, wenn auch nicht gang freien, boch wenig beschrantten Sanbel ju geftatten : momit fich eine gang neue Santelsperiote eroffnen burfte. Dtonomiebandel ift ber Bwifdenbandel, welchen ein reis des Boll führt, indem es bem einen ganbe ben Ubers fluff an roben ober menig verebolten Drobuften abtauft. mit Letteren einige Berbefferungen pornimmt, ober bloff aufbewahrt, bis biefe Probutte fremben Urfprungs in einem anbern ganbe Abnabme finben. Dieje Art Sans bel betreiben jest faft nur bie Englander und in gerins gerem Umfange Die Dlieberlander, welche ibn neben Bes nebig pormale allein betrieben, aber jebe biefer Ratios nen in andern Baren. - Innern Sandel treiben bie Ginwohner eines State unter fich, ausmartigen Sanbel mit Fremben. - Beim ganbbanbel merben bie Baren auf gafttbieren, auf ber Uchie, auf Geen, Aluffen und Ranalen und felbft auf Gifenbabnen forts geschafft. Der fo genannte Donaus, Bibein : und Dbers banbel gebort folglich bieber. - Beim Ruftenbans bel gefchiebt ber Eransport mit fleinen, nicht tief gebens ben Kabrieugen, auch mobl burch Dampfichiffe. - Beim Geebanbel gefdieht burch große Geefchiffe bie 2Bas renverfendung. - Rationen, welche Uberfluß an Gees fdiffen baben, vermietben auch folde an anbre Alaggen. mas man Arachtbanbel nennt. - Beil ber Gees banbel mit fo vielen Gefahren verbunden ift : fo pers banten wir jenem querft ben Affecuranabanbel. melden in großen Sanbelsplaten, balb Gingelne, balb vereinigte Gefellichaften bilben, um ein Schiff ober beffen Waren, ober beibe augleich bis gur Unfunft im Safen ju verfichern, woburch ber Berficherer fich bers bindlich macht, bem Eigenthumer Die verficberte Cache im Rall eines Unglude nach bem angefetten Preife gu erfeben. wogegen ber Lettere bem Berficherer eine fefte gefehte Pramie bezahlt. - Die Entfernung von bem Plate, mo gemiffe Baren am Beften eingefauft mers ben, gab jum Commiffionsbanbel Beranlaffung. vermoge beffen ein Beauftragter fur eine fremte Reche nung tauft, ober verlauft, auch anbre faufmannifche Befcatte mabrninmt. - Gemeiniglich ift mit biefem ber Speditionshandel verbunden, ober bas Befchaft, fremte Baren aufs Boblfeilffe und Giderfle nach ihrer Beftimmung gelangen gu laffen. - 3m Transito: banbel genießt- bas land, burch welches eine Bare fortgeschafft wirb, einigen Boll: und Frachtgewinn. -3m Sanbel , morin bas Gelb felbit als Bare bebanbelt wird, entfteht ber Gelbwechfel, worin bald eine Belba forte gegen eine anbere fur einen billigen Geminn ober auch Papier, welches eine gemiffe Gelbfumme porftellt. umgefeht wirb. - 3m Actienbandel merben gemiffe Gefchafteautheile mit erwartetem Gewinne nach ben Dreis

133 -

fen bes zeitigen Berthe verlauft. - Bechfelbanbel iff ber Bertebr mit ichriftlichen Unweisungen auf ges wiffe Gummen, welche ber Raufer irgent mo bezahlt wunicht, ober ber Untauf von folden. - Contres banbehanbel betrifft burchaus perbotene Baren. -Schleichbanbel, pertauft erlaubte Waren beimlich. um bie barauf gelegten Bolle, ober anbre Abgaben gu umgeben. - Activbandel, brudt a) bie Art aus. wie man fich beim Sanbel felbftthatig verbalt, 2) ben Geminn im Sanbel: - Daffipbanbel bagegen a) bas leibeube Berbaltnif ober b) ben Berluft im Sans bel. - Grofibanbel verlauft bie Baren nur in großeren Partien und Rramers ober Kleinhanbel im Musichnitt und in einzelnen Ctuden. ober Droprebanbel wird von einem Raufmann in feinem eigenen Ramen und fur feine Rechnung geführt: -Rompagniebanbel, fest aber bie Berbindung pers fcbiebner Raufleute, mit einem gemeinschaftlichen Betriebefapital voraus. - Beim Zaufche, Gtiche, Change = und Barattobandel, wird Bare gegen Bare umgefest und bie Berichiebenbeit mit Gelb auss geglichen, beim Raufhanbel mirb aber ber Dreis ber Bare blog in Gelb entrichtet, - 218 in Teutschland bie Bernichtung fo vieler fleiner Staten, neben ber Cons tinentalfperre und ben emigen Rriegen mit und miber Franfreich, ben alten Bang bes Sanbels vernichtet bats ten : fo ftorte bas Bieberaufleben bebfelben, theils ber unerwartet gefuntene Berth aller roben und verarbeis teten Sauptprobufte Teutschlands, theils bas noch febr neue teutiche Goffem, ben Sanbel mit ben Rachbaritas ten balb au verbieten balb ichmer veriteuern au laffen : aber bei ber geffiegenen Inbuffrie in allen Probuttionen, ift bas Steigen bes Berthe ber erften Erzeugniffe bochft unwahrscheinlich, und bas in England angenommene milbere Besteuerungefoftem frember Erzeugniffe mirb nur langfam bem Continente gu Gute tommen und langfam unter ben Continentalftaten gegen einander nachgeahmt merben. In biefer Rrife haben bie Ein : und Ausfuhren febr neue Rich: tungen genommen. Ditreich fabrt fort im erwablten Softem, fich in ber Ginfuhr vom Mustanbe abzuschliegen, bie Dieberlante beberrichten lange auf bem Rhein und bem Dain bie Ein: und Musfuhr; allein gelingt es ber frangofischen Induftrie, Paris ju einem Geehafen ju bilben und bie Saone und ben Rhein, fo wie bie Geine und bie Mofel au perbinben; ift ferner bie Berbinbung ber Ems mit bem Rhein und ber Befer burch bie Rubr und Lippe nabe: fo wird freilich eine moblfeilere Bufubr bem fublichen und weftlichen Teutschland moglich, aber in Sinfict ber Ausfuhr burfte es boch von ben Nieber lanben febr abbangig bleiben, bis einmal ein gemeinfas mer Sanbeistraftat Teutschlands mit Franfreich und ben Dieberlanden unferm Sanbel bas Bedurfnig bes gegenfeitigen Bortbeits gemabrt. Es ift nicht unmöglich, baß bieg einmal Ctatt fentet, aber immer nur febr ferne, benn ba in Franfreich vom Stat und ben Gemeinbes verwaltungen ber Statte ber Berbrauch vieler inlandi: fchen Erzeugniffe febr boch besteuert ift: fo wird man

fich ichwer entschiefem, auskändischem Erzengniffen niebrige Einsubrzible zu bewilligen. Die Elber und Rheinhandeligeselichbaften machen ichon beträchtliche Beschölten nach Schomerika, hapt und Merifo. Bermen, Altona und hamburg fübe im fleigenden Lerefter mit ber eine feitigen Gemifsbäre, es scheint, baß für Zeutlichland Lies els bescher werben wird. Murc bat sich unfer teutliche harings und Wallischsang sichher vermindert, bagegen flieg sehr ber Zblag und elses ber unter bestehen ber teurschen Willes und best etutschen Dhites. Erzeben als lemats ift im Rubus die Ernisch beitelber Kauftrate und Manuschturen, aber wie sehr für Kauftrate und Manuschturen, der wie sehr ihr Naufprick gesunken durch bie Concurrenz ber Briten und ber teutschan Bekanduscher?

Bwei besondere Bweige der handlung burfen wir nicht mit Stillschweigen übergeben, da lehtrer in unsern Tagen eine so ungemeine Wichtigkeit erhalten hat und erstrer eigentlich Teutschand allein angehort. Diese sind:

1) Der Buchbanbel, f. am Enbe bief. Banbes.

2) Der Papierbanbel. Go nennt man nicht ben Banbel mit bem Papiergelbe, bas gegenwartig faft in ben meiften Staten Guropa's, benn nur Franfreich, bie Rieberlande, bie Schweig und Die meiften teutschen Stas ten baben fich rein bapon erhalten, bie Stelle ber fline genben Dunge als Banknoten, Affignate, Raffenicheine, Bales ic. vertritt, aber gewohnlich einen unter bem Rennwerthe flebenben Gure bat, in Offreich gefehlich auf ein Drittel besfelben berunter gefett, in andern Ctaten auf nichts berab gefunten ift und fich fast nur in Cachfen Pari erhalt (f. Papiergeld), fonbern unter Papierhans bel wird bier ber Sanbel ober eigentlicher Bucher mit ben Statsichulbicheinen ober Ctatseffelten begriffen. Statsichulben find freilich faft fo alt als Staten, aber Unfangs trug man bie Damen berjenigen, bie bem State lieben, in bas große Statsfoulbenbuch ein, und gablte bie Binfen an ben Darleiber, Wollte Diefer fein Dars lebn gurud baben, fo ftand es ibm frei, ju funbigen, und ber Stat mußte gur bestimmten Beit gurud gablen. Doch traten balb Umffanbe ein, wo folches bem Ctate unmöglich ober wenigftens beschwerlich fiel, und um feis nen Grebit aufrecht ju erhalten, lief er bem Glaubiger bie Runbigung nicht weiter nach , fonbern bebielt fich allein bas Borrecht bevor, nach Billfur jurud ju gabs Damit inbeg bie Gummen, welche bie Privaten bem State verlieben, baburch nicht bem Commers unb Degog entzogen wurben , fo erfant man ein Auskunftss mittel: man ftellte ben Schuldschein nicht auf ben Gingabler, fonbern auf ben jebesmaligen Inhaber. Run batte ber Statsglaubiger, ber fein Rapital brauchte, feiner weitlauftigen Umfdreibung notbig : ber, welcher bas Papier in Banben batte, trat gang in feine Stelle, und fonnte mit bemfelben machen, mas er fur gut fanb; benn ber Stat gablte nur an ben jebesmaligen Inhaber und Bormeifer bie Binfen. England mar in Europa ber erfte Ctat, ber bierin mit feinem Beifpiele vorging; fpat folgten bie anbern Staten und erft in bem lettern Biertel bes 18ten Jahrhunderte murbe es allgemeine

Sitte, Die Statsichulbiceine ober Dbliggtionen au portour ju fellen. Coaleich begann ein Sanbel mit bies fen Papieren; aber lange icon batten bie Robbers an ber Stoderchange au Bondon ibr Befen getrieben, ebe es ben Bechelern auf ben übrigen großen Sanbelss platen in Europa einfiel, einen bestimmten Gurs fur biefelben, bie nun ben allgemeinen Ramen Statseffetten betamen, festaufeben. Cobald bief gelungen mar, fo trat auch ber Bucher in bas Spiel. Der Berth ber Statseffetten richtet fich nach bem Grebite, ben ber Stat bat, aum Theil aber auch nach ben Binfen, bie bafur fipulirt finb, nach ber Beit ber Rudgablung u. f. m., und in ber Regel bat ber Stat, ber feine Binfen gu ber bestimmten Beit auch regelmäßig abtragt, bie bffents liche Meinung und Glauben fur fich: inbef traten boch auch bier Mobificationen ein, und vorzuglich wird barauf Rudficht genommen, ob er auch in ber Bufunft im Stanbe fevn merbe, feinen Berbindlichfeiten nachzufoms men. Das beftimmt ben Berth ber Effetten und bringt ein ftetes gluthen, Steigen und Ginten, bervor, bas ber faufmannifchen Speculation ein nur an offnes Relb barbietet. Geit bem Unfange bes 19ten Jahrhunberts ift ber Papierbanbel auf allen großen Bechfelplaten ber Gegenstand eines Schwindels, ber icon bie bebenfliche ften Symptome bervorgebracht bat, geworben: Dillios nare find baburch entitanben und wieber verfcwunben. und noch werben taglich ungebeure Summen vorzuglich au London, Paris und Frankfurt, mo er mobl am lebs bafteften betrieben mirb, barin gewonnen und berforen. Much ift wohl tein Sanbel verfuhrerifcher, ba faft nur in großen Gummen gebanbelt wird und bei einer eingigen gludlichen Speculation ein Procent mehr ein Saus auf immer beben tann. Debr bieruber unter bem Mrtifel Statspapiere. (Rüder.)

HANDLUNGS - WISSENSCHAFT. Manderlei Renntniffe und Bertigfeiten bebarf ber fur fein Sach arunblich gebilbete Raufmann. Da ber Enbgroed grundlich gebildete Raufmann. Da ber Endzwed taufmannicher Gefchafte bochftmoglider Gewinn, in boberer Epbare bie Berbefferung bes Boblftanbes, unb bie Bermehrung bes Reichthums bes banbelnben Pri= patmannes ift, ber Statemann aber in feiner Renntniff ber Banbelsmanipulationen und in beren Leitung von bem allgemeineren Intereffe bes Stats ausgeben muß: fo betrachten Beibe bie faufmannifche Induftrie aus fehr von einander abmeichenden Grundfaben. a) Sanblungsmiffenichaft fur ben Raufmann. Mugemein muß jeber Raufmann fowohl eine gute Banb fcreiben , als fcnell und richtig rechnen. Bon Ruben ift bem Großbanbler bie Renntnig ber neueren Gpras den; eben fo menig entbebrt folde obne Nachtheil ber Reifebiener ober Romtorift und unentbebrlich ift bie Runft bes Buchhaltens in .ihren verschiebnen 3meigen jebem Raufmann und feinem Gebilfen , er mufi fich fers ner mit ber Urt, wie man Schulbverichreibungen fur empfangene Baren und Gelber, Wechfelbriefe, Mortiffe cationsicheine und Quittungen, Frachtbriefe ober Bettel, Geebriefe ober Connoiffemente, Polizen, Die Centepars tien ober Chartepartien ausstelle, mit Sanbelszeichen und ber gangen taufmannifchen Kroptographie, ben Mis fecurangbriefen u. f. w. befannt machen. Bichtige Bilfemiffenschaften find ibm Geographie, Die Renntniff ber Mungen, Dage und Gewichte ber verfchiebnen gans ber, bie Baren felbft nach ihren Gorten und Preifen. bie Banbeloftragen, bie verbotene Gin : und Ausfuhr. bie Bolltariffe und alle Renntniffe, welche mit bem Sans bel in einiger Begiebung fteben. Die Urfachen von ben Beranberungen bes Bechfelcurfes, von bem Steigen und Rallen bes Berthe ber Baren muß er genau tennen. um feine etwanigen Speculationen auf einiger Dafen fichere Grundfabe ju bauen. Bobnt ber Raufmann in ober nabe an Ceeffabten: fo muß er bie Rhebereis, Mffes curani : und Schifffahrtegeschafte, und in jebem Ralle bie Geerechte und Sanbelerechte nicht bloft bes Store. in welchem er lebt, fonbern auch jebes aubern Stats. mit beffen Bewohnern er im Sanbelsverfebre febt, fere ner bie Banbels . Ratur : und politifde Gefdichte nicht blof ftubirt baben, fonbern mas wichtiger ift, biefe fammte lichen Renntniffe fur fein Gewerbe au benuben verfteben. b) Statsbanblungemiffenschaft. Unentbebrlich ift bie Sanblungewiffenfchaft bem Statsmanne, welcher fur Die Sicherheit bes State, fur bie Erbaltung und Bers mehrung ber Rabrung und bes Bobtftanbes ber Gingelnen und fur bie Bebung und Bermaltung ber Ginfunfte forgen muß. Die Statsbanblungsmiffenfcaft forfct nach ben Grunbfagen, nach welchen bie Sandling eines ganbes jum Boble bes Gangen und ber Sinangen bes State gegrundet, unterhalten, erhobet und geleitet werben fann. Much bierin, wenn es auf bas Bie antommt, weichen bie Gufteme ber Theoretiter und Praftifer von einander ab. Doch fteben im Mage meinen folgenbe Gase feft :

Muf nichts rubt bas leibliche Bobl ber Statsburger und folglich auch bes States fefter, als auf allem, mas bie gandwirthichaft aufs Sochfte fellt. Die Erbe muß immer fruchtbarer und bie Probuttion bes Bobens großer und vollfommner werben, benn bie Menfchen vermehren fich fortgebend und fein Boben ift fo unbantbar, bem nicht ber menfchliche Rleif Aruchte abgewinnen tann. Jebem Rlima außer in ben Polare gegenben, fann ber Denich im Stanbe ber Civilifation feinen Lebensunterhalt und Annehmlichkeiten bes Lebens abgewinnen, wenn ber Stat im Gangen von feinen Dbervermaltern weife geleitet wird und wenn biefe boben Statsbeamten nicht bem Gigenfinne ber Borzeit bas 2Bobl ber Lebenben und ber Entel aufopfern; fo wie fich bie Bevollerung vermehrt, muß bie Famis lienfultur fleiner ganbftellen fleigen. Aller Banbel eines reichen State ohne gleichmäßige Aurforge fur bie Bereblung bes Bobens, bes Klima u. f. w. ift nicht feft begrundet und tann erschuttert werben. Mles, mas gefchichtlich ein Band berunter bringen tann, bat 3. B. Belgien erfahren und ift noch beute ein gefegnetes ganb mit Bobiftand im Gangen. Sat es noch gabireiche Mrmuth, fo ift bas Rolge fruberer Reblichritte einiger pos rigen Regirungen und folder Rataftrophen, welche man allmalig beilen wird ober wenigstens fonnte. Rleine

Dufterwirtbicaften für feben eigenthumlichen Boben thun bier mehr, ale alle etonomifche Gefellichaften, Ras lenber und Schulen. Go vermaltete ber nachberige Statstangler Furft Barbenberg in Baireuth und Ins bach, und fein Gegen wirft bort noch. Bon Pramien mache man nur felten Bebrauch, aber bie Gefebe bes State revibire man, wo fie ben Berbefferungen bes Bos bens und ber Ergiebung ber Menichen entgegen mirten. ober bie Eigenthumlofigfeit ber meiften Familien im Grund und Boden im Lande beforbern. Die großte Boltsmenge muß fich vom Boben und beffen Pflege, bie fleinere Bahl burch Fabrit und Manufafturinduftrie, Sanbel, Schifffahrt, Gelahrtheit u. f. w. ernahren, Bor Allem follten bie Manufatturen und Rabriten Bans bebergeugniffe verebein und bauptfachlich fur ben innern Bebarf. 3mar gibt es Ctaten, welche bie Bereblung auss lanbifder Probutte fur fremte Dartte aufe Bodfte treis ben; aber bieg vermag nur ein febr großer ober ein febr gludlich belegener Stat ju avagen, benn nimmt biefer Abfat einmal fonell ab ober wirb ber Arbeiteverbienft gu flein: fo bat ber Stat Bettler gu ernahs ren; und nur febr gebilbete Menfchen lernen in ber Res gel, wenn Roth ba ift, ein neues Rabrungegewerbe mit einiger rubigen Ergebung ins Unabanbertiche und ges meiniglich ungerne. Gelten gelingt eine Berbefferung gewisser Aunsprodulte, wenn die Gesehe eines Ctates sie erzwingen wollen. Ift der Bohlstand so vertheilt, wie im nordamerstanischen Freistate, so entsteht ein wohl thatiger Lurus von felbft in folder Dage, ale es ber Erwerb erlaubt. Den Berbrauch frember Fabritate barf man befteuern gur Beforberung ber inlandifden Manus fatturen; boch wenn man billige Sanbelstraftate erlan: gen tann: fo ift ber freiefte Sanbelsverlebr im Bangen nublicher, wenn auch baburch reichere und induftribiere Bolfer mehr ale anbre ju gewinnen fcheinen, benn ihre Ultraprobuttion burch Gefesfehler und ben Reib ber Raceiferer im Botte ber Produttion laffen Die Preife bergeftalt finten, baf es beffer ift, fich folche Bas ren jufuhren ju laffen, als felbft ju probinciren. Je mehr aber ein großes Banbelsvolf bie Fabrifatur übertreibt in Beredlung frember Erzeugniffe, befto forgfamer muffen bie anbern Ctaten nicht im thorichten Bettfampfe mit folden um bie Palme ringen, fonbern bas, mas jes nem Bolte abgeht, an roben Produtten ju erzielen fus den. Diefe Tenbeng ift weit ficherer und bebarf in ber Babl ber Probutte, bie man erzielen tann, eine febr genaue Beobachtung ber Beburfniffe bes reichen, uns mit Induftrieproduften überichmemmenben ganbes und ein weifes Streben burch offenbar gegenseitig nubliche Ban: beistraftate ben roben Probuften Gingang ju verschaffen. Rein fo genanntes armes Bolf ift barum ungludlich, aber immer ein verarmtes! - Bichtiger für ben Bobiftand ift ein lebhafter innerer als ein lebentiger außerer Santel, ber Lettere ift naturlich ten Er: fcutterungen leichter ausgefest. - Es ift portbeithaft, auslanbifche Probnete im Canbe gu verebein, fur ben inlantifchen Bebarf, aber erft bann, wenn ber Cantbau fo boch getrieben ift, baf er nicht mehr bie Bewohner

gu beschäftigen und ju ernabren vermag, und in wie wenigen Banbern ift tief ber gall ? 2Bo es ber Sall gu fenn icheint, fann man fich bibber noch immer große Berbefferungen gebenten; jebe Berbefferung bes Canb-baus ernahrt ftete mehr Denfchen, fo wie jebe Bers befferung . bes Dafdinenwefens in Rabriten immer weniger, wenn fich nicht etwa ber Abfat vermehrt. Dag jebes Bolt bie Ands und Ginfubr felbft beforge, fcheint theoretifch nublich; wenn aber ein Bott bierin einmal ben Borfprung gewonnen bat: fo ftrebe man nicht ju febr nach ber Concurrens und forge nur bafur, bie Mationalenergie in Induffriegweigen gu beben, worin fie bisber glangte. Der Bmifdens handel mit fremben Produtten ift gemeiniglich bem Ban-gen vortheilhaft, aber er ift nur bei einem reichen Bolte moglich und fibrt bisweilen ju großen Berluften, bie bas gange Bolt bebruden. Durch Schifffahrtbacten tons nen einem Banbe bie Geefrachten, burch Berbote, bobe Bolle und Abgaben bie Canbfrachten verfichert merben; aber es ift felten weife, auf folde bie Induftrie eis ner Ration ju leften, weil fie ihr baufig toftbare Opfer toften. Che man etwas Renes grunde, mage man guvor Schaben und Portbeil genau ab, und fibers laffe es lieber gang ber taufmannifden Energie obne Mitwirkung bes Stats fur fich ju forgen! - Contres bante und Chleichhantel tonnen bieweilen einer Grange einige Bortheile verschaffen, aber leiber nur auf Roften ber Moralitat, indem fie gum Betruge und gum mußigen Boblieben verleiten ze. Affecurangen folder Geschäfte in feinem Ctate fogar öffentlich gu bulben, ift wiber bie Achtung, welche Ctaten in freundlichen Berbaltniffen einander foulbig find. Berbalten fich bierin bie Regis rungen fleiner Radbarftaten weife, fo bat fein machtiger Dachbar ein vernunftiges Intereffe, folche fleine Staten mit fich ju amalgamiren. Gludlich ift jeber Ctat, ber mit feinen Rachbaren in vielfachen erlaubten Banbeles verhaltniffen ftebt, um feine Induftrie freier bewegen gu tonnen, aber nicht immer fieht eine Regirung ihre wiche tigften Canbesvortheile richtig an. - Bur Beforberung bes Sanbels bienen nicht nur gute Etrafen, Ranale, Gifenbahnen, Dampfichiffe, Schiffbar gemachte Bluffe, billige Pofftgren, maffige Abgaben und Bolle, Banten, beren Rorbamerita und England fo viele und Teutiche land leiber fo wenige, felbft an feinen erften Danbells plagen, weniger burch Schulb ber Regirungen, ale einiger, ibre eigenen Intereffen miftennenten Raufleute von Unfeben bei Benen befint. Die Blitte ber teutiden Deffen muß immer mebr abnehmen, je bober ber Bans bel im Bangen fleigt, wenn fich nicht ber Degbanbel vielleicht neue freie Babnen bricht. Alle frubere, febr bebeutenbe Meffen in Stalien, in Frankreich, ben Dieterlanten und Großbritannien fint gefunten und bie jebigen vielen Bertaufe ber Reifebiener, fo boch auch ibre Beweglichfeit impoffirt wirb, fcmacht begreiflich ben Megrerfebr, welder baber immer mehr Begunfligungen ber Obrigfeiten ber Defiplate bedarf, wenn bieje auch bem angenblidlichen Intereffe einiger Burger bes Ctaes migbebagen. In folden muß man jebe L'eranbe:

rung niemals propinciell, fonbern im Intereffe ber Deff= fremben ermagen. Benn biefe babei gewinnen: fo ges winnt auch ber Burger ic. bes Defplages. Rugland alaubte burch Berlegung ber großen gligtifden Deffe von Mafariem und nomogorob bei bem verlangerten Transit ber Guter aus bem innern Afien gewonnen gut baben, und veranlagte baburch ben neuen Barengug pon Leipzig über Tiflis burd Armenier, welche fich febr buten, von ber Bebeutfamfeit biefes neuen Sanbelsmeaes piel ruchtbar werben ju laffen. Sanbels : und Rabrifs gerichte, Banbeletammern und Sanblungevertrage. Confulate, bort, wobin ein Ctat viel verfendet, find unents bebrlich, aber freilich noch mancher Berbefferungen fabig. Die Rolonien find in Sinfict bes Banbels nur ben Mutterlanbern wichtig, es fei benn, bag Rriege und Uns falle folde eine Beit lang offnen. - Der Ctat muß feinen Grebit gerabe fo mie ber Raufmann feftitellen. Gin ftarfer Gelbumlauf ift ein Gegen bes freien Bans bels. Mile Monopole langer Dauer bereichern Benige, und laffen Biele barben. Mle au bo: ben Bolle bringen ben Großbanbel mit bem Muslante in wenige Banbe, und machen baburch ben bie Bolle ehrlich entrichtenben Rleinbanbler arm, ber faft immer pur burch Bene Baren ju febr boben Preifen erhalten . tann. - Die Bilang bes Sanbels ju Gunften eines State au lenfen, baben mobl Minifterien verfucht, aber folche Operationen find fets febr toftbar. Durch meife entfernte Leitung ber Rationalinbuffrie wirb man gewiß wohlthatig wirten, aber bie Decillationen bes Schwantens wird ber Raufmannoftand felbft theils benuben, theils fich fo unschablich als moglich machen. Freilich wirb ber Rreis ber Renntniffe ber bochften Statebeamten immer großer und immer erhabener, aber immer einfacher. Die Ehrerbietung vor folden wirb, je reiner fie im allgemeinen Bolfeintereffe wirfen, um fo bober fich ftellen, und bas Gefrachge mingiger Opposition balb perfcminben. (Rüder.)

HANDMANN (Emannel), ein Waler, ber ju Bofel. 1718 geboren, bie Aunift ju Echaftbullen bei Johann Ulierich Schnellen. Die Aunift ju Schaftbullen bei Johann Ulierich Schnellen. Er ging hierauf nach Rhom und arbeitele datelhi unter Benaffet, worauf ein sein Baterland gurünftehrte, sich ju Bern und zulet 1764 ju Bofel niebetileh, woe er gellerben ist. Er arbeitete in El und Pafel, meiften Geschichte und Bildwiffe in letten befaß er bie meift Anlage, seine Bildwiffe in derten befaß er bie meift Anlage, seine Bildwiffe in herten befaß er bie meift Anlage, seine Bildwiffe in berechend dunlich, und bas von bem großen Baller, welches Zartien nach fün rechten betaß er belate, seine feine State

porguglichften Arbeiten.

Handmühle, f. Mühle.

HANDOL, ein Dorf, nebft, vor etwa 30 Jabren, auf Koffen bed Comministers Leftin und ber aus Schweben und Kappen bestieben Gemeinde, erkauten kleinen bötzernen Kapelle, in welcher einmal im Jabre, im Jalins, Gottelbeirfig febatten mirt, im Kitchpiel fire, filial bed bas gange nordwelliche Jámteland mit 68 Luadratmeilen enthaltenden Pafforats Underface, an der Gränge von Undersäters Expoment (f. Jamtelands Lappenders und undersäters Expoment (f. Jamtelands Lappenders)

mark). Bein Dorfe Sandel und aufwarts von dem felden über der machtige "dandelseif, der bei Sandel in dem größen Kunfee fallt, 8 herrliche Kataraften in deren Rohe, in 2 Gutden dieht Bertiche Kataraften in deren Rohe, in 2 Gutden die Kataraften in der fanden der der der der der der der der der fatten bereitet. Der Sandel beigt auch Eur-Etf und fommt in zwei Armen, Borra und Sodas Ansberg auß Vorwegen, im welchem Keide Underfalers Supps marf grängt. Am Sodas Ansbeger verler die fehrechie fab Armer, im Binter 1719, auf ihrem Rüchzuge aus Vorwegen, indem sie des Gerboger verler die fehrechie Wenschen durch Hunger und Kross, die man endlich Jandel erreicht. Eine größe Mickenst, die der ind in der Gegend iehr daufig und eine Plage der Einwohn er ist, feist in gan Schweben Jandel, er, Schubert).

HANDPFERD, HANDGAUL, heißt basjenige Bert, weiches bem Sabrenben ober Treibenben um Recht ein geht, umb an bas gur kinfen ober bas Leit bet Sattelbirte angestigatt ift. — hand biferd nemt man auch ein gefattetes Pferd, welches sich ein Bert burch seinen Retiftnecht nachfichen tägt. — (Schilling.)

HANDPOCHEN, hierunter wird beim Regebaue bas Bochen beis Erzed burch Menschen, mittels ber Pochfchlage, werflanden. Bei Bergwerten, die eigne Trockenvochwerte bestigen, wird beier Arbeit nur nut solchen Erzen worgenommen, bie aum Siehrsein bestimmt sind, und baher eine größe Gleichstemigfeit bes Storne verlangen, f. Handscheidung. A. Schmidt.)

Handpumpe, f. Pumpe.

HANDRADER, der, im Bergbaue, ift eine Urt langlichen Siebes mit zwei Sanbhaben, beffen man fich zum Schlemmen ober Bafchen bes Erzes bebient. (St.)

Haudrammel, f. Rammel.

(H.)

HANDREGISTER, bei bem Bergbau, bas furze Berghaungsbuch bes Guichtemeifter, woenn bie Einnahme und Ausgabe seiner Beche eingetragen wirt. hiernachte richtet sich auch bie Ausschnung, und es wird zum Grundt bei bem Einlegeregister gemacht. (A. Schmidt.) Haudsäee, s. Säge.

HANDSCHEIBE, bas Wertzeug eines Tuchwebers ober Tuchfereres, womit grobe Abfer in Ermangelung ber Kitlemble friffit wereren. Es fift eine runde bole gerne Schalbe, breen eine Seite mit einem Uberzuge von Sand und gerfolfenem Glase verschen mit Leinu woffer aufgetragen, getroder und glatt abgerieben ift.

Mit blefer Scheibe wird bann bas Tuch, bas man mit einer bligten Daffe bestrichen bat, auf ber Oberflache manipulitt. (H.)

HANDSCHEIDUNG (Bergh). Die Beschäffenbeit ber ergübrenbein Gang um Bagemaffen, netige burde ben Berghau zu Tage gestöbert werden, läßt es nur seiten den Beiteres burch hüttenmannische Diese aatjonen zu Gute zu machen. In der Regel sann ein wortheilsbeite Berschmeigen erft eintreten, nachem eine Krennung bes größten Abeils der unbrauchbaren Mineserien von den nur baren Ergen, umb biefer unter sich mit Berchässiging der Berschiebenheit der noch anbängenden Gang um Bergart, durch gien emchanischen Dissimitel Statt gefunden bat, die unter der Benenaung Ausberecktung der Erze begriffen werben.

Gembhnlich fann man mit einem großen Theil einer zusammengießten Erzunfle ben Awech ber Aufbereitung durch eine bloße Serparaion mittels bes hammers erreichen, wöhrend ber noch übrige, noch nicht zum Berchmetzen geeignete, ebenfalls durch ben hammer ert in gewiße Aufbeilungen gebocht werben muß, die bei den sennen Aufbereitungsarbeiten eine gleichartige Bechandung judissen. Die bierber geborigen, bloße durch Menscheine, ohne Beihilfe des Massers und justemmengeleiter Machinen verrichteten Arbeiten sind es, die man unter der hand foeibung, ober dem Schieden der Erze versiche

In sofern durch das Scheiben allein schon ein grofer Debie der Erg aum Lerichmeigen tauglich gemacht wirb, bilbet es eine für fich bestehente Aufbereitungstarbeit; außerdem aber, fleht es mit dem Siebsehn und Balchen im genauen Jusammendange, und geht biefen feinern Aufbereitungskorbeiten jederzeit von

Langs ber Fensterwand in ber Scheibeftube wird k Huß von der Wande nieftent, und 2 All hoch über bem Kulbaben ein Walfen von 6 — 8" Duide, und so lang als die Scheibehaft werben soll, auf Possen besestigen eine Abnischen Batten legt man auf den Aufbetrigt. Einen abnischen Batten legt man auf den Aufbertrigten der nach der Auflagen der Bereiter vor der Bereiter der Bereiter der der Bereiter von bei sond eine nach unten zu gegen bie Wand geneigte Ebene bilbet. Den Raum zwischen ber Bret-Langen. Na. n. a. neite seit. II. termand und ber Mand ber Scheibeftube fullt man mit Pehm aus, und ftampft ibn feft ein. Misbann bringt man bie gange gange ber fo meit fertigen Scheibebant burch fentrechte Bretter in Abtheilungen, von benen jebe fur einen einzelnen Arbeiter bestimmt ift. In bie Ditte jeber biefer Abtheilungen, welche Scheibeorts den genannt werben, fentt man eine gegoffene eiferne Platte, Die Dochfoble, von 10" gange, 8" Breite und 4 - 5" Dide in ben Lehm ein, und bebedt bas Ubrige mit Brettern. In 8" borizontaler Entfernung von ben obern Balten legt man enblich ben britten Balten, ebens falls auf Pfoften; biefer bient ben Arbeitern, mogu ges woobnlich Anaben von 12 bis 16 Jahren genommen werben, bei ihrer Arbeit ale Gip, mabrent fie ihre guge unter ber geneigten Brettermant unterbringen tonnen.

Das Gejabe, womit das Scheiden verrichtet wird, ift das Scheide fallet, von der Gestalt eines gewobnlichen Maurrefammers, Gin anderer, 4 bis 5 Ph schwerer hammer, die Pochschage, dient gum Berspochen eines Theils des geschiedenen Erzes. Die Pochschlasse das um eines Abrille bed geschiedenen Erzes. Die Pochschlasse das um eines Abrille bed geschiedenen Erzes. Die Pochschlasse das um eines abrille febr breite Bach und eines

nur 6" langen Belm.

Dhee eine bestimmte Gattung von Scheibergen vor Zugen zu haben, laffen fich fpecielle Regein für das Scheiben nicht augeben, die allgemeinen ergeben sich auß bem 3wed biefer Arbeit, als einer für fich befteberben, und als einer Borarbeit für kad Erichfegen und Budofen. Es bebarf baum einer Wiederholung, daß bie Scheibung mit beständige Ridfidiot auf bem Schmeiz-

prozeß porgenommen werben muß.

Die Erze, welche ber Musichlager und Rlauber auf bie Scheibebant liefert, werben nach Entfernung bes gang Unbrauchbaren im Allgemeinen burd bie Gdeis bung in brei Rlaffen gebracht; namlich in berbe (fichtberbe), bie gang reint von aller Gang und Bergart sind; ferner in solche, die grob in die Gang-und Bergart-eingesprengt sind, und endlich in fein ein-gesprengte. Diese Skassen find binlangtich, wenn man es blog mit einer folden Berbindung von Ergen und unhaltigen Mineralien ju thun bat, Die fowohl beim Giebfeben und Bafchen, ale beim Berfcmelgen eine gleichartige Behandlung geftatten. Die ftablberben Erge werben in biefem Falle mittels ber Pochfchlage, ober im Trodenpochwerte in Stude von ber Große einer Linfe bis ju 10" gepocht und fogleich gur Butte gelies fert; bie grob eingesprengten werden mittels ber Doch: folage jur Große ber Geggraupen gepocht, nach bem Erforbernig burchgefiebt (burchgeruttert), und in bie Segmafche geliefert; Die fein eingesprengten tommen ohne Beiteres in bas naffe Dochwert.

Sehr oft breden ungleichertige Erze jusammen, und dann ist es notigig, erst biese unter sich gu trennen, bevor die vorige Eintheilung wieder vorgenommen werden fann. Eine reine Arennung der ungleichartigen Erze sist jedoch durch bloße Godebung nie zu bewerft, stelligen, und man muß sich doher begnügen, die Arennung so weit zu treiben, daß in den erhaltenen Erzeptoben das eine oder daß andere Erze vorwaltet, um

nachber bie Sauptbebanblung biefem gemaß einrichten au tonnen.

Bei eblen Gefchiden, g. B. Gilberergen, mit benen augleich anbere Detalle brechen, macht man bie erfte Abtheilung nach Proben, in benen bas eine ober bas andere ber beibrechenben Detalle vorwaltet, und theilt bann jebe wieber nach ben oben angegebenen Rlaffen, Die geschiebenen Eraproben erhalten meiftens eigne Dros bingial Benennungen , a. B. glangige, blenbige,

fupferige u. f. m. Beigen auch bie mit ben Erzen brechenben Bangund Bergarten betrachtliche Unterschiebe in Sinfict auf fpecififches Bewicht, Tertur und Cobarens, fo muß auch auf fie bei ber Scheibung Rudficht genommen werben, weil fie in Berbinbung weber beim Giebfeben noch Bas fchen gleichmäßig behandelt werben tonnen.

Dieg find bie wichtigften Regeln, bie fich im MIL gemeinen fur bas Scheiben geben laffen. Ihre Anwenbung auf bie mannichfaltigen, in ber Ratur bortommens ben Erze ift nicht ohne Schwierigfeiten, und erforbert, wenn bas Scheiben mit Rugen gefcheben foll, wie uberbaupt bie gange Aufbereitung, febr viel Umficht und

Der Auffeher über bie Scheibearbeiter, und bie ein erfahrener und mit ber Beichaffenheit ber Scheibes

erze vertrauter Dann febn.

Das Quantum, welches ein fleifiger Scheibearbeis ter in einer Schicht liefern tann, richtet fich nach ber Befchaffenbeit ber Scheibeerge. Im Freiberger Reviere nimmt man gewöhnlich an, bag bei groben Befchiden ein Arbeiter, ber 13 bis 15 allr. Bochenlobn erbalt. in einer Coicht 9 - 12 Rorbe (ju & bis & Bentner) fcbeiben muß. Bei eblen Gefdiden bagegen liefert ein Arbeiter, mit 14 bis 15 ger. Bochenlohn, in ber Schicht nur 3 - 4 folder Rorbe. (A. Schmidt.)

HANDSCHLAG, bie Darreichung ober ber Ginichlag ber Sand jum Beiden ber Berbinblichfeit eines Beriprechens; eine Cache, Die bei ben alten Teutschen von großem Gewichte mar; bas Bort und ber Sanbs fcblag galten bem ehrlichen Manne fo viel wie ein Gib, und ber Dberlebnsberr forberte von bem Bafallen als Beichen feiner Treue in ber Regel nichts weiter als ben Banbichlag. Bei bem Sanbel fpielte er in ber Borgeit eine große Rolle, und noch jeht wird auf Biehmarften tein Rauf und Bertauf abgeichloffen, ber nicht burch eis nen ober mehrere Sanbichlage befiegelt wirb.

HANDSCHRIFT, tann man im weiteften Ginne jebe burch unmittelbare Leitung ber Sant entftanbene Schrift nennen, im Gegenfat ber Drud: und Dragfcrift, bei welcher noch befonbere mechanische Bors richtungen erforberlich finb. Gewohnlich wird aber ber Musbrud auf bie burch Farbung einer Blache enftanbene Schrift befdrantt, im Begenfage ber Infdriften, welche in Bertiefung ber Flache befteben, fo wie ber geagten und gewirtten Schrift. In ber engften, rein technischen Bebeutung enblich find Sanbichriften gefdriebene Buder, mabrent bie furgeren, biof ju prats

tifchen Bweden beffimmten Schriften unter bem Ramen Urfunde begriffen werben. Done 3meifel ift es biefe engfte Bebeutung, welche bem Borte feine Entftebung gegeben bat; fie ift bie unmittelbare Uberfebung bes lateinifden liber manuscriptus, ober vielmehr bes burch Berfuraung baraus entftanbenen Bortes De nuffrint.

: HANDSCHRIFT

In biefer engften Bebeutung bilben bie Sanbidrife ten ben Gegenftanb ber Banbidriftentunbe, b. b. bes Inbegriffs ber miffenfcaftlichen unb technifden Erfahrungen über bie verfchiebe nen Gigenfdaften und Schidfale gefdriebe ner Bucher. Offenbar find biefe Erfahrungen einer Seits ein Theil ber Schriftfunbe überhaupt (f. Schrift), und namentlich Giner ber wichtigften Abfcnitte in ber Runbe alterer Schriftformen, ber fo ges nannten Palaographie. Unberer Geits geboren fie aber auch ber Literargefchichte überhaupt, und befonters ber Bucherfunde an, welche in formeller Sinfict febr mobl in bie Renntnif ber gefdriebenen und ber gebrudten Bucher getheilt werben fann. Enblich bilbet bie Banbidriftenfunde eine fehr wichtige Dil-wiffenfchaft fur alle biejenigen Bweige bes Biffens, welche auf geschriebenen Buchern beruben, also fur alle Theile ber Geschichte, so wie fur Philologie, Theologie und Jurisprubens. Dan tann foggr noch weiter geben. und mit Rudficht auf jebes Gingelne biefer Racher pon einer befonberen juriftifden, philologifden, biblifchen Sanbichriftentunbe reben, wobei freilich nies mals verfannt werben barf, bag ber bobere Bufammenbang biefer abgefonberten Disciplinen bie Sauptfache bleibe. Beit wichtiger und wefentlicher bleiben bie 26= fcnitte, welche in ber Sanbichriftenfunbe, wie in ber Schriftfunde überhaupt, burch Berichiedenheit ber Spra-chen entstehen muffen. In biefer Beziehung gibt es g. B. eine besondere griechifde, lateinifde, teutiche Sanbidriftenfunbe.

Erft in neuerer Beit ift bie Sanbidriftentunbe au einem eigenen, felbftflanbigen Dafenn gelangt. Die gange Schriftfunbe war Anfangs burch febr jufallige, praftifche Intereffen ausgebilbet morben, und felbft nach= bem biefe verfcwunden maren, bebielt bie Biffenichaft noch lange eine praftifche, unmittelbar juriftifche Richtung. Man batte fich einmal gewohnt, bie Schriftfunbe nur als Silfmittel jur Benubung und Beurtbeilung ber Urfunben ju betrachten; bie Diplomatit ober Urfunbenlehre gaft nicht blog ale Theil ber Schriftfebre, fenbern fie umfaßte bie gange Schriftlebre, fo baß Banbidriften und Infdriften berfelben nur untergeorbe net, und baber and nur fo weit unterfucht wurben, als fie fur bie Urfunbenlehre michtig maren. (G. Diplomatik). - Diefer einfeitigen Bebanblung marb querft burch Mont faucon abgeholfen, welcher in feis ner griechifden Paldographie (Paris, 1708, fol.) alle Theile ber alteren griechifchen Schrift mit gleichem Intereffe behandelte. Mus biefer Paldogrophie, welche fpater auf bie lateinifche Sprache ausgebehnt murbe, beren eigenthumliche Schidfale aber einem befonteren 139

Artifel biefes Bertes vorzubehalten finb, bat fich bann allmalig auch eine besonbere Sanbidriftentunbe ents widelt. Gie begann fogar ichon fruber mit blogen Bers geichniffen von Sanbidriften, welche baufig von mehr ober minber grundlichen Befdreibungen, und von Schrifts proben begleitet murben. Die Reibe foftematischer Berte aber marb mit einer febr oberflachlichen Schrift bes 26: tes Trombelli in Bologna: l'arte di conoscere l'età ed autenticità de' codici latini ed italiani, (Napoli, 1780. 8.) eroffnet. Erft Mannert's Discellaneen meift biplomatifchen Inhalts (1795, 8.), welche befonbere Mba fonitte fur Saubichriftenkunde enthalten, und Pfeifs fer's Bert uber Bucherbanbichriften überhaupt (1810. 8.) haben ben Grund zu einem grundlichen Spfteme gelegt, welches julett burch Cherts große Berbienfte vollstandig ausgebauet worben ift. (Bur Sanbichriftens funbe. Erfles Bandden. Leipzig 1825, 8, pgl, meine Mecenfion in ber allg. Literaturgeitung 1826. Rr. 116. 117.) - Inbeffen fehlt boch auch jest noch ein bis ins Detail ausgeführtes Bert über alle Theile ber Banbichriftenkunde, und es lagt fich mit großer Bewiß: beit vorausseben, bag ein foldes Bert eben fo menig ericbeinen merbe, als eine betaillirte Grammatif aller Sprachen ber Erbe. Es lagt fich bochftens munichen und erwarten, bag bie griechischen, lateinischen, und neus europaifden Sanbidriften in unmittelbarem Bufams menbange bearbeitet werben mogen, und auch bei bies fem Auffate ift junachft nur an biefe ju benten. Das burch find zugleich die chronologischen Grangen ber Sanbs fcriftentunte gefunden. Gie beginnt mit ben alteften Spuren gefchriebener Bucher, fie bort auf mit ber Ber: breitung ber Buchbruderei in Europa. Denn wenn auch nach biefer Beit noch manche Bucher bloß gefdricben wurben und werben, fo find bas boch im Bergleich ber gebrudten Bucher fo fpecielle Musnahmen, bag an feine felbfiftanbige und gufammenbangenbe Befchichte berfelben au benten ift. (Uber orientalifche Sanbidriften f. biblische Einleitung, Ih. X. G. 81 f.)

In materieller Sinficht ift bie Sanbidriftenfunbe munachit in bie theoretifde und bie praftifche ges theilt worben, inbem man unter lebterer bie Unweifung. Banbichriften zwedmaßig zu behandeln, alfo fie gu er: balten und zu benuben, verftanben bat. Die Erbals tungeregeln find aber vorzugeweife technisch, und gebos ren baber auch mehr ju ber technischen Musbilbung bes Biblio betare, ale ju ben Gegenftanten einer wiffens icaftlichen Darftellung; bie Benusung ber Sanbidriften bingegen besteht im Grunbe nur in ter Banbichrifs tentritit, welche als bas lebte praftifche Refultat als ler Sanbidriftenfunbe, nicht aber als ein untergeorbnes ter Theil berfelben betrachtet werben muß. Dan tonnte freilich noch bie Runft, Sanbidriften ju lefen, gur Benubung ber Sanbidriften rechnen; allein biefe ift wiederum nichts als eine vieljabrige Ubung in richs tiger Unwendung ber theoretifden Banbichriftentunde, Diefe theoretifde Banbidriftenfunde, welche bem= nach eigentlich allein bieber gebort, gerfallt wieber in bie außere und bie innere: jene hat es mit ben

außeren Schiessan, diese mit dem Inhalte der Handschiftlen zu thun. In jeder dieset beiben Begledungen lassen ihr die Fragen autwerfen; für die düßere Jandschiftlenkunde nämlich; 1) wie sind sie eutstanden? 2) wie sind sie denugt worden? 3) wie sind sie denugt worden? 3) wie sich sie nutregegangen und sit die innere: 1) worin besteht das Maerial? 2) wie sind die Schriftsomm? 8) wie sind die Objeachormen? Diese leche Argent sind als auch diese Objeachormen? Diese leche Argent sind als auch diese

noch genauer ju erortern.

L. Entitebung ber Sanbicbriften. Bu als Ien Beiten, in welchen Bucher einen allgemeinen Werth gebabt baben, bat es auch ein Schreibergemerbe gegeben. welchem wir bei weitem bie meiften Banbfchriften vers banten. Im alten Rom wie im fodteren Rittelatter find Lobnichreiber von Buchbanblern, Gelehrten und reichen Bucherliebbabern beschäftiget worben; und es ift febr leicht, biefe fabrifmaffigen Arbeiten von folden Bus dern gu unterfcheiben, welche burch Privatfleiß entftans ben finb. Jene baben ben Borgug ber großeren Regels maßigfeit und Glegang , biefe ber großeren Korrettheit. Um ben finnentstellenben Dachlaffigleiten ber Lobnichreis ber einiger Dagen ju begegnen, murbe ibre Arbeit ges wohnlich von befonberen Korrettoren wieber burchs gefeben; auf ben italienifden Universitaten murben fie fogar einer polizeilichen Mufficht unterworfen (Gavign p's Gefchichte bes romifchen Rechts Bb III. G. 532 ff.). Um bas Mugere ber Banbidriften noch mehr gu beben, murben fie burch befondere Minigtoren mit golbenen ober farbigen Unfangsbuchftaben, fpater foggr mit fleis nen ober großeren Bilbern vergiert; boch fcbeint biefe toftbare Arbeit baufig auf beffere Beiten verfchoben mor= ben ju fenn, welche fur manche Banbichriften niemals eingetreten finb. Rur in ber Beit ber tiefften Barbarei fceint bas Coreibergewerbe falt gang ausgeftorben gu fenn; bamals maren es nur Donde, welche balb aus religibfem, balb aus wiffenschaftlichem Eifer an bie Stelle ber Lohnschreiber traten, und es mitunter auch gu einem hoben Grabe von Fertigkeit gebracht haben. — Die Gegenftanbe, welche abgefdrieben wurben, haben naturlich mit bem Geifte ber Beiten gewechfelt. Raturs miffenschaftliche und mebieinische Bucher fanden gu allen Beiten menig Beifall; aber Jurisprubeng und flaffifche Literatur maren bie Lieblingsfacher in bem alten Rom und im fpateren Mittelalter, mabrent Theologie und Rirchengeschichte faft bie einzigen Begenftanbe maren, welche bie Monde in ber mittleren Beit bes Abicbreis bens werth hielten. Die Abneigung gegen weltliche unb befonbers gegen beibnifche Bucher ging bei ihnen fo weit, baß gebilbetere Danner, bie fich berfelben angunehmen fuchten, regelmäßig angefeinbet wurben. (f. mein Iter Italicum I, 11. 12 II, 216.)

11. Die Benutzung ber Santischiften ist besonber sier bei Krage michtig, wie meit bieleben auf ben Zert bes Buches in andern hantschriften oder im gebrudten Ausgaben Ginstus gebabt baben, und in weidem Brade verschiebene Janelschriften bestelben Buches mit einander verwandt sind. Erd stellen werden sich gurt bösung biefer Fragan unmittelbate Bewerben sich gurt bösung biefer Fragan unmittelbate Bewerben sich III. Der Untergang ber Banbidriften barf feis nesmeges bloß als etwas rein Bufalliges betrachtet wers ben. Die piel auch mabrent ber Bolfermanberungen burch Berbeerungen aller Urt verloren worben fenn mag, es murbe boch immer noch unenblich Bieles fur uns erbalten fenn, maren bie Banbichriften in fpaterer Beit nur immer fich felber überlaffen gemefen. Mlein bie Beringidabung mander Berte bat febr baufig ju einer abfichtlichen Berftorung berfelben geführt. Burben fie auch nur felten gerabegu verbrannt, fo lofchte man boch befto baufiger die alte Schrift aus, um bas Dergament zu theologifchen Buchern zu verbrauchen (f. Palimpsesten), ober gar um es ju fleinen Brevies ren und Degbuchelchen, welche ben Frauen verfauft murben, au gerschneiden, (Iter Italicum I, 15. 16.). Bie viel feit Erfindung ber Buchbrudertunft von Buchs brudern und Buchbinbern gerftort worben, ift taum gu

berechnen. IV. Das Daterial ber Sanbidriften befteht theils aus bet Rlache, theils aus ben aufgetragenen Rare ben. In ber erften Begiebung gerfallen Die Banbfcbrifs ten in Pergament: und Papierhanbidriften, mobei man jebod unter Dapier alles funftlich aufams mengefeste Material, im Gegenfage ber blogen Thierbaute, ju verfteben bat. Beibe Arten von Material find im gaufe ber Beit fo mannichfach mobificirt morben, bag baufig fcon aus bem Daterial allein bas Miter ber Banbidrift ermittelt merben fann. (f. Papier. Pergament). Im Allgemeinen fann man von ber Borausfebung ausgeben, bag Banbidriften auf Dergas ment und ravennatischem Papier alter, auf Baumwollens ober Linnenpapier aber neuer finb. Gelbft bas Format und bie Lagen ber Blatter burfen nicht übergangen mers ben. Inbef ift es bei Pergamenthanbfdriften febr fcmies rig, andere Formate angugeben, als Folio und Quart, ba fich unmöglich eine Grange gwifden Kleinfolio und Großottav feftfegen lagt, wenn bie Blatter nicht, wie bei bem Papier, urfprunglich von gleicher Große gemes fen, und in eine gleiche bestimmte Bahl von Falten ges legt worben finb. Die Lagen find befonders wichtig, um Luden in ben Sanbichriften genau gu berechnen, ba nur fie, nicht aber bie Blatter und Geiten in altes ren Banbidriften numerirt gu fenn pflegen. Die meis ften gagen befteben, wie in ben jest gebrudten Dftavs banben, aus Quaternionen, b. b. aus vier Doppels blattern ober fechejehn Geiten; boch fommen auch Zernionen. Quinternionen, Gerternionen, und bgl. por, und auf ben italifchen Universitaten pflegte man bie Sanbichriften nach Pegien (petia, ital. pez-

2a), b. b. nach Lagen von wei Deppelhältern zu berechnen. Coa zig nu's Geschicht ets einn. Recht Bb Ili.

C. 586. 371.) — Jost alle hanbschriften sind liniir; zibie ditesten durch bloßen Druck, ohne Farbe; die neueren
mit grauen ober schwafziglichen Grichen. Die Farbe der
Zinte ist in ben alteren handschriften geschich, weit sie
verbilchen ist; vom zwolften Zahrundert an gewöhnlich
schwänzer, weil man sich, flatt der Sauren, häusig
schlecker Zusche bedente.

dern Gigenthumliches biefer Urt portommt.

VI. Eben so haben fich auch bie Sprach fowmen, nicht boss aus allegemeinen histologischen Ernmenn nach Zeit und Drt verschieben entwickte, sondern auch bier treten, namentlich in ber Drebegraphie, des betuende Berschiebendeiten zwischen der Urtundenschießterund der Verschlieben der Urtundenschießterund der Verschlieben wird der Verschlieben auch der Verschlieben auch der Verschlieben auch Burst fromen nicht ohne Ditse ausstüdelicher Ausstellung und Worfermen nicht ohne unmittelbare Ruchtschaft auf die Sigenheiten jeder Sprache vorgestellt werden feben aus Wurffert Theil der Daublögliften lunde entweder sehn ausstüdelichen Berten, oder besondern Penansanden übertalten beiden.

Sanbidriften vergeichniffe enthalten entwe ber eine Uberficht bestimmter Sanbichriftenfammlungen. ober bestimmter Berte, Die in verschiebenen Sammlungen banbidriftlich vorbanben finb. Die Bergeichniffe ber ameiten Art fonnen in ber Regel nur aus ber erften bem porgeben, und werben baber meift erft bon ben bem ausgebern und Bearbeitern einzelner Berte gufammen getragen; bie Bergeichniffe ber erften Art bingegen geboren zu ben fcmierigften, aber auch zu ben verbienfilichften Arbeiten eines Bibliothetars. Es tommt biet namlich nicht bloß auf ben Inbalt ober auf ben Titel ber einzelnen Sanbichriften an, fonbern auf bie außeren Schidfale ber Sammlungen im Gangen, fo wie auf bas MIter, Die Form, Die Schriftzuge, Die Bertunft und ben Erwerbegrund ber Sanbichriften. In Unfebung bes Inhaltes burfen nicht blog bie Sauptflude angegeben fenn, fonbern auch bie frembartigen fleinen Beftanbe theile, welche oft fur bie Gefchichte ber Sanbfdrift von größtem Berthe finb. Es muß ferner bas Berbaltnig ber Banbidrift ju anbern Abidriften und Abbruden besfelben Buches angebeutet, und namentlich bemerft fenn, wo biefelbe vollftanbiger ober ludenhafter ift, als ber bisber befannte Zert. Rur burfen freilich feine ein gentliche Bariantenfammlungen in bas Banbichriftens verzeichniß aufgenommen werben, ba biefe ihren Berth größten Theils verlieren, wenn fie erft einmal bei einer neuen Musgabe benutt worben find. Unter allen bisber gebrudten Banbichriftenverzeichniffen wirb Banbini's Meisterwert über bie Gormysthilothef in Floreny (1764—
1793) einstlimmig für bas Aressichhe probatien; unter ben fürzeren bleibt Montfaucon's bibliotheca bibliothecarum manuscriptarum nora (1739. I. lo.) immer Eines ber besten, nicht wegen feiner Genaugstelt, welche in biesem Buche nur zu häusig vermist wird, als wegen ber Menge von Ebistoetech bes wessiches Guropa, von benen er Rechenschaft gibt. Nach einem schnischen Bene waren sich nicht ist datogi überrum manuscriptorum Angliae et Hiberniae in Dre forb aussammen berauskageten worben.

Eine vollifanvige Uberficht at ler gebrudten handfehrftenvergichniffe, son obtwendig sie eigentlich auch
ware, ift noch nicht vorbanken; es seht sogen steitweise
noch bie untbwendigste Boarabeit: Ubersichen von ben
Danbschäftenvergichnissen ber einzelnen europäischen Känber. Auch liegen leiber manche sehr gründliche Bandfehrstenvergichnisse über Ausschlichte wegen noch ungebruckt, und bursten, wenn bie Kossen des Druckes
micht auf ausgererbentliche Weise gebecht werben, moch bimicht und untervern und ber den gebruckt under und verben, woch bie

noch lange fo liegen. (Blume.) HANDSCHRIFT (teutid = rechtlich), nennt man bie Urfunde, bie uber Schliegung und Bollgiebung eis nes Darlebnevertrags vom Empfanger ausgestellt wirb. Die Beurtheilung einer folden muß in ber Regel nach gemeinem romifchen Rechte gefcheben, wobei bie exceptio non expressae 1) caussae debendi und exc. non numeratae pecuniae 3) von Richtigfeit find. Die Uns fichten ber Partifulargefebgebungen von bem burd Rechtes gewohnheit eingeführten Erfecutipprozeffe baben inbeffen manche Mobificationen jener Gefebe berbeigeführt ; g. B. 1) in Sannover ift ber fur bie exc. non num. poc. bon Juffinian bestimmte gweijabrige Beitraum burch ein Buftigreglement v. 3. 1718. 6. 5. 6. auf brei Monate eingeschrantt, und zwar fo, bag, bafern ber Erfecutiva proges gewählt ift, nicht bie Klager, fonbern ber Bes flagte burch Urfunden ober Bengen Die Richtsablung flar beweifen, ober aber bezahlen, minbeftens beponiren, und fobann bie exc. non num. pecuniae flagend ausfuh: ren muß, mobei jeboch, falls es um ein por noch nicht brei Monaten ausgestelltes Document fich bantelt, bie Beweistaft ben Glaubiger trifft 3). - 2) 3m Ronigr. Sachfen ift a) fur ben Erfecutivprogeg verorbnet, bag es im Dofumente feiner Angabe ber caussa debendi bedurfe 4); b) bag bie exc. non num. pec. mit Bes weispflicht bes Glaubigers vollig abgeschafft, und ber Sanbidriftausfteller allezeit ichulbig ift, ben Richtempfang barguthun; er barf fich auch bei Banbichriften, welche alter benn funf Jahre find, nicht bes Beweifes burch Bengen ober Gibebaufchiebung bebienen, es fei benn, baß feine Minterjabrigfeit, ober bes Gegnere Lift ober Gewalt eine Musnahme rechtfertigte 5). - Comobl in Sannover als Sachsen wird wissentlich falfches Ablaugnen — bort ber Bablung, bier ber Nichtgablung — mit Gelb ober Gefangniß bestraft. (Emminghaus.)

HANDSCHRIFTGLÄUBIGER (chirographaeii), beißen im Concurfe alle, die fein Prioritätbrecht für sich anfubren fonnen, gleich viel, ob ibre Forberung auß einem Darlehn, ober auß einem sonstient Bertelben, ober auß einem sonstiett werben mag, ob sie eine Utlunde darüber emplangen doben möhen, ober nicht. Cemninchaus,

HANDSCHUCHSHEIM, Pfarrborf im Dberamte Beibelberg bes Großbergogthums Baben, & Stunde von Beibelberg, an ber Strafe nach Frantfurt a. D., ober ber fo genannten Bergftrafe, ein Drt, ber burch bobes Miter, burd angenehme und gefunbe Lage, burd ausgezeichnete Grofe. und mufterhaft eingerichtete ganbwirthichaft merfrourdia ift. Seiner wird jum erften Dale urfundlich im 13ten Res girungsjahre bes Frankentonigs Pipin unter bem 22ften Julius, alfo im Jahre 764 gebacht, mo ber eble Franke Siegewin feinen Beingarten ju Bantfouesheim feis nem besonberen Chubbeiligen Maggrius vermachte 1), beffen Korper in bem eben im Jahre porber geftifteten Rlofter Borich, bamale Lauresbam, beigefebt mar. Bon nun an beurfundet ben bamale icon bochgefties genen Boblfand und bie Große bes Ortes eine lange Reibe ebler und ancefebener Danner und Frauen, welche bis an bas Enbe bes Sten Jahrhunterte faft jahr: lich und noch baufig im Sten und im 10ten Jahrh, mit 117 Chentungen theils großer und bebeutenber ganb: guter, theils einzelner Grundftude, Balbungen, eigener Leute, und ungablbarer Beingarten, alle in Banbichuchebeim und feiner Gemartung 2), ben Reich: thum ber berühmten Abtei vermehrten. 3a Raifer Konrab I. felbit batte feche eigenthumliche bienftpflichtige Subenguter an bem Drte, welche er mit allen bagtt geborigen Baufern, Gebauben, Leibeigenen, Beinbergen, Adern, Biefen, Beiben, Balbern u. f. w. am 23ften Muguft bes Jahres 912, mo er eben perfonlich auf bem Berge Aberinesburg, bem beute fo genannten Seis ligenberge, an beffen norblichem guße fich Sand: fcuchsheim ausbreitet, jugegen mar, bem Rlofter und ber Rirche bes beil, Erzengels Dichael auf biefem Berge (f. ber Beiligeberg im Art. Heidelberg) burch eine feierliche Urfunde fchentte 3). Gerniu, eine eble Dame, welche im 3. 891 am 8ten Januar ihren Bof, ibre Duble und ihren Bingert in bem Orte und in ber Dart Sanfeuesbeim fur ihr und Brimolts Geelens beil burch bie Banbe bes erlauchten Beren Beriger bem gebachten Rlofter übergab 1), fo wie Rathere und fein

<sup>5)</sup> Codicia diplomat. Laurenhem. carta CCIANNI. 2) Cod. dipl. Laurenh. cart. K. L. I., K.XVI, CXXVI, CCLXXI, seps. ad CCCLXXXIII. CCCCXXXIX, DCCXX. DCCLXIII, DCCLXVII, BMIDI, MMMDCCLXXV, et Chronic. Laurenh. del Manh. Vol. I. p. 252. 3) Cauranda Res in ripl. del X Nalend. Manh. Vol. I. p. 252. 5) Cauranda Res in ripl. del X Nalend. DCCCXXII, Indica XII. and I. rega. Courand et ecs. et. Actum ad Tribuisam palatic regio etc. in Cod. dipl. Laurenh. ero. CXXXVI. 4) Codicia dipl. Laurenh. carta Lit., conf. (Loroic p. 93.

HANDSCHUCHSHEIM

Beib Gageburg, bie noch am 2ten December b. 3. 968 ibre Guter, Die fie in ber Bantfcuesbeimer Dart batten, ber berühmten Abtei auftellten !), beichloffen eine Reibe von Schenfungen, burd welche Banbichuch6: beim ein volliges Gigentbum von Borfc murbe. bas 7 Berrenbuben, ober große freie Sofauter und noch 2 Morgen Berrengut, 31 bienftpflichtige Buben, bas find große, aus Saus, Sof, Stallung, Scheune, Barten, Adern, Beinbergen, Biefen, Beiben, Bals bung befiebenbe Landguter, beren Befiger ber Abtei bienftpflichtig maren, und bebeutenbe Abgaben au leiften batten, 7 Salbbuben, und 25 Danfen, ober fleis nere Bauernbofe mit Gutern, nebft einer Duble in Sanbicuchtheim als Gigenthum befaß 6), und beffen Abte bie jura constitutionum bafelbft bezogen 7). Auch mar in Sanbichuchsbeim eine vogteiliche Gerichtes ftatte bes Klofters "), welche bie Dynaften und Gras fen von Schauenburg, in jenen alten Beiten Scowens burg genannt, nebft ibrer gleichnamigen Burg über Dofs fenbeim, und ber Boatei fiber biefen lebtgengnnten Drt. fo wie uber Gedenbeim von Lorich ju Leben trugen 9), und fo burch bie Freigebigfeit und Schwache Loricher Abte fich biefer Befigungen als ihrer eigenen Berrichaft bemachtigten. Gine Bergroßerung erhielt ber Drt burch bas I Stunde bavon entfernte Sillenbach , bas gerftort und beffen Relbmart nun an ber feinigen gefchlagen murbe.

Die Rirche in Sanbidudebeim, beren in Urfunben bon ben Jahren 774 und 778 gebacht wirb, war bem heil. Ragarius geweiht 10). Der Lorfcher Abt Arnolb, ber jugleich Bifchof von Speier war, und vom 3. 1051 bis an feinen Tob im 3. 1056 bas Rurften= thum Borfc regirte, bauete eine neue Rirche "1), bie beute noch, ein ehrwurdiger Uberreft bes grauen Miterthums , freilich burch gange ber Beit und erlittene Drangfale in einem fcblechten Buftante beftebt, und bem b. b. Bitus und Georgius geweiht ift. Geit bem Bergftrager Recef im 3. 1650 ift fie bem gemeinschaftlichen Bebrauche ber fatholifden und evangelifch reformirten Bemeinben angewiesen. Die Evangelifch : Lutherifchen baben in bem Unfange bes laufenben 19ten Jahrh, ebens falls eine Rirche erbaut, welche alle piergebn Tage pon ber Pfarrei Beibelberg verfeben wirb.

In alten Beiten beftanb auch ein Sunafranenflofter in Sanofduchsbeim 12).

Much führte von Sanbichuchebeim ein uraltes Ritteraefchlecht feinen Ramen, welches als Loricher Les ben bebeutenbe Guter und einen Theil ber vogteilichen Gerichtsbarteit in bem Drte befaff. Doch mar bad Dorf mit jenen Befigungen ber Ebeln von Sanbicude. beim nicht verbunden, fonbern geborte jur Burg und Berrichaft Schauenburg, mit welcher es auch meiftens gleiche Beranderungen erlitt. Im Orte felbft batten bie Ritter von Sanbicuchsheim gmei Burgen, movon bie eine gang perfcmunben ift , bie anbere aber , amar ebens falls verwuftet, noch in ben umfangenben Graben, in ber fteinernen Brude, in ben Uberreiten bes hoben Dore tales, in ben Erummern bes ebein Baltones, in ben hier und ba noch fichtbaren, in Stein gebilbeten Bape. penfcbilben, und in ber feften Bauart ber noch übrigen Dauern Spuren ihrer ehemaligen Große zeigt. Gie ift jest bas Beughaus ber trefflicen gelbbauges rathe gu bem bagu geborigen großen Lanbgute, einem Eigenthume bes jebigen Grafen von Delm-Rabt, Grundberen auf Bifchofsheim und Dochhaufen, beffen Borfabren biefe Befigung von ben alten Rittern bon Banbichuchsheim ererbt haben, mit benen fie burch Ginbeirathung ibrer Tochter und burch erbeiratbete Tochter erblich vermanbt maren. Gine Sage verlegt ben Sitz eines Bebmgerichtes in biefe Burg, und im graflich von beimflabtifchen Familienarchive follen fich

Mußer biefen angeführten Gebauben und bem Rotte mannifden ganbhaus, bem Schlofchen, bat Banbichuchebeim überhaupt 240 Saufer, und 7 DR ub. len im Thale an bem Bache, ber aus mehreren, bort abrinnenden Quellen entfleht, und fonft unter bem Ra men Ulvana befannt mar 23). Die Bevolferung besfelben beftebt aus 1148 Evangelifchen, 467 Ratholiten, 7 Mennoniften und 16 Juben, jusammen 1638 Einm., und feine Gemartung enthalt 1533 Morgen, theils Acter, Beinberge und Balb, theils Biesen und Barten. Reben bem blubenben Ader: und Beine baue, wird auch ber Gemufe : und Dbftbau ftart getrieben, und bier machfen bie meiften Rirfden an

ber Beraftrafie.

Die angenehme gefunbe und reiche Lage Sanbichucheheime gieht nicht nur viele Frembe au furge rem und langerem Aufenthalte in ben Drt, fonbern es merben auch baufig Arante, befonbers Ausgehrenbe aus bornehmen und reichen Familien bieber gebracht, um burch ben Genug milber Luft, und burch ben Gebrauch gemiffer landwirthichaftlich biatetifcher Borfchriften ibre verlorne Gefundbeit wieber gu erlangen. - Artife need.

3m 13ten Jahrh, murbe Sanbichuchsbeim eine turpfalgifche Befigung; benn Gymon von Schauenburg ver-

Cod, Lauresh, cart. LXXVI.
 Cod, Lauresh in Notit. Nro. MMMDCLI, MMMDCLXVI.
 MMMDCLXXII et MMMDCLXVII et MMMDCLXXVII.
 Ugo Abbas Lauresh, in diplom, dat. an. MXI.VI. regnante Imp. Heinrico II., in Cod. Laurech. carta CXXXIX. 8) Diemo Lauresh. Abbas in commutatione inter fratres Lauresh. et fratr. S. Stephani facta unu. Dominic. incorrect. MCXXX. regnante Lothario Rom, Imperat. Aug. in Cod. Lauresh, cart, CXLIII. 9) Bibber in Befdreibung b. Rure pfalg. I. Bb G. 260. Daht in Befdreibung bes gurftentbuns Borfd. C. 148. 10) Registrudis in Donatione fact. in Hantscnesheim. Act. in monaster. Lauresh. Ilt. non. Julii, sub Abbate Gundelando, anno VI. regni Domini nostri Karoli reg. in Cod. Lauresh. cart, CCCXX. Harsdradus in Donat, fact, in Hantscuesh, Act, in monaster, Lauresh, Gundelando Abhate XVI. Kalend. Julii, anno X. regu. Dom. nost. Karoli reg. in Cod. Lauresh. cast. CCCXXVII. 11) Chronic. Lauresh. edit. Manh. p. 177.

<sup>12)</sup> Auszug aus einem alten Beisthume bei Dabl im Urfundenbuch jur Befdreibung bes Farftenthums Borich. im 11. Defte. Lit. L. p. 59. 13) Codicis Laurest, cart. CCCXC et CCCXCI.

pfanbete im 3. 1257 feinen Theil an ber Bogtei unb am Bebnten gu . b. bem Rurfurffen Lubwig II., bem von Birfenau ererbten Theil an bem Dorfe um 4000 Pfb Beller perfaufte 24). Derfelbe Gomon fcenft im 3. 1263 auch alle Guter au Bandichußbeim und au Cafe fenbeim , Die Beinrich von Schriegbeim von ibm ju Beben batte, bem Convente auf bem Dicaelsberge "5), (bem jest fo genannten Beiligenberge). Ja beibe Schauen: burger Bruber übergaben endlich bem gebachten Rurfurs ften But und Leute in Sanbich, auf Biebertofung ffer 1000 Dart Collnifder Pfennige 16). 3m 3. 1320 fam aber mit ber gangen Berrichaft Schauenburg auch Sanbiduchebeim burch Untauf und burd Schenfung Raifer Lubmias bes Baiern als ein pollfommenes Gigens thum an Rurmain; 17), und bieg mar auch ber Unlag, baf ber Ort im 3. 1459 bei ber freitigen Wahl ber Mainger Ergbifchofe Dieter von Ifenburg und Abolf von Raffau, von ben Pfalgern, welche bie Berrichaft Schauenburg überfielen, fo viel Ungemach auszufteben batte :"). 3m 3. 1460, wo bie Pfalger unter ibrein fregreichen Aurfürften Friedrich I. im Rriege gegen ben Grabifchof Dieter von Mains Die Berrichaft Schauens burg eroberten. murbe Sanbichuchsbeim geplundert 19), fam inbeffen burch ben noch im namlichen Jahre gefcbloffenen Frieden pfandweife 20), und endlich burch ben Bergftrafer Recef im 3. 1650 ale volles Eigenthum an Rurpfalg 21). 3m Bojabrigen Rriege batte Tilln, als er im 3. 1622 gegen Beibelberg anrudte . vom 21. bis 28. Junius fein Sauptquartier in Sanbiduches beim 22), und ber Ort mußte mabrend biefes verberb: lichen Krieges viel Ungemach und viele Beichabigungen aushalten. Doch bas Argfte traf ibn in bem befannten pfalgifch = orleanifchen Succeffionsfriege. Da murbe er von ben Frangofen unter Delac am 31, Januar und am 1. Rebruar b. 3. 1689 nicht nur ganglich ausge= plunbert, fonbern unter Berubung ber abicheulichften Graufamfeiten an ben Ginwobnern, am erften Tage an mehrern Stellen in Brand gefiedt, und am anbern Tage abermals angegunbet, und bis auf bie Rirche, bas Pfactbaus und bas Baifenbaus, welche nebft noch einigen menigen anbern Saufern erhalten murben, mit funf Ges treibemublen ganglich abgebrannt. Indeffen erholte er fich nach biefem graufamen Rriege burch feine gunftige Lage, burch bie Große und Fruchtbarteit feiner Relbmart

14) Urfunbliche Radrichten bei Bibber in Befchreibung ber Rurpf. 1. Thie. G. 256. 15) Musjuge aus bem alten Jubiciale buche ber Propflei Borid bei Dabt im angef. Urfunbenbuche im V. Optic. Nr. XLIII. 16) Elibber in Bejdy. b. R. I, 256.

17) Ludewicus Rom. Rez etc. etc. in diplom. confirmationis data in Benefits III. Non. Febr. ann. Dom. McCXX, Regal samo VI, etc. ap. Gudenum in Cod. dipl. Mogantino. Tom. III. Nr. CXXXV. 17) Erellen bei Kremer in Gefch bes Rurf. Friedriche I. von b. Pfels. I. Bb. S. 185. 186. 19) f. Kre-mer a. a. D. S. 164. 20) Kremer a. a. D. S. 187, wo and his arthun im thrunhenduck en. LXXII. 21) Bibber in Bishribe im thrunhenduck en. LXXII. 21) Bibber in Bishrib. d. R. f. 263. 22) Theate. Europaeum Tom. I., edit. Francf. 1662. p. 683. 684. Kaiser im histor. Schau-plage von historierg. U. The XX. App. h. V. und burch ben Mleift feiner Ginmohner balb wieber, und ift beute noch bas blubenbfte Dorf im Großbergogtbum Baben. (Leger.)

HANDSCHUCHSHEIM, (die Edeln von), ein uraltes frantifches Gefchlecht, hatte von bem eben befchriebenen alten Orte feinen Rainen und in bemfelben feinen orbentlichen Stammfib. (G. ben vorbergeb. Art.). Diefe ebeln Berren ericeinen urfunblich querft als Dienftmanner ber berühmten furftlichen Abtei Borich , und bats ten einen Theil ber Bogtei in Sanbiduchebeim nebft vielen Gutern bafelbit als Lorider Leben im Befibe "). Coon im 3. 910 foll eine Dargarethe ober Marie von Banbichuchsbeim als Chefrau eines Bolfgang von Diridborn, und im 3. 996 eine Jungfrau Juliana bon Sanbiduchsbeim portommen 3). Allein bie erften urfundlichen Radrichten , Die wir von biefem Rittergefcblechte felbft gelefen baben, zeigen erft im 3. 1130 Mumbarb 3), und in ben Jahren 1148, 1160, 1165, 1173 u. 1192 Rumbard und Jugram von Sant: feuesheim ober Bentichnbesheim, immer beifame men unter ben Dimiterialen ober bienftpflichtigen Cbeln ber Abtei 4). Gie maren mabricbeinlich Bater und Cobn. Der Minifteriale Ingram von Benfeuesheim und feine Bemablinn Beilita fchentten fur fich und ihre berftorbenen Rinber Diepold, Runo und Bum: birne ber gorfcher Rirche einen vergoldeten Reld, ber auch in ber großten Roth obne ibren Willen ober Rath nicht veraußert werben follte. Ferner ichentten fie bie: fer Rirche ihren Sof nebft 3 Weingarten in Bemebach jur Stiftung ber Bebachtniftage eines jeben ihrer Rins ber und nach ihrem Tobe auch ber ibrigen. 1). Gleich . nach ihnen werben Bolfmar von Benticufbeim und feine Gemablinn Guba pom Abte Giegebarb von gorfc in einer Urfunde bom 3. 1198 genannt, burch welche ber Abt ben von ihnen vorgenommenen Bertauf eines Bingerts in Reuenheim beftatigt 6), und im 3. 1206 ericheinen bie Bebruber Swieger und Guiger von Bentfcubesheim unter ben weltlichen Beugen einer Urs funde Liupold's, ermablten Ergbifchofe von Maing 7). Griterer tommt als folder unter ben Rittern auch im 3. 1219 in einer Urfunde bes Abts Runrab von Borich "), und in einer andern ber Stadt Beibelberg vom 3. 1229 por 9). Marquarb von Bentfcuesbeim wird ebenfalls unter ben Rittern in einer Urfunde bes Jahres 1261 genannt 14), und Gwider nebft feinem Bruder Bals ther bon Bentichuesbeim tommen in Urfunden ber 3. 3. 1293 und 1295 por. wo in erfterer Smider als

1). Die f. f. Urfumben bei b. vorberg. Artifel. Bengt. Bibb er in geograph. tiftor. Befdreib. b. Aurpfals. I. Bbe. C. 255, und Datl in Befdreib. bes Fürftenthume forid. @. 156. 229, unb Jaşl in Bridgrib, bed ğürlentipund gerich. E. Ish, 2) dumbra dçi in br bödglen zileve Zurüchnob 249ft 236ft. Bj. Cod. dipl. Jauresh, carta CXLIII. 4) Cod. dipl. Jauresh, carta CXLIII. 4) Cod. dipl. Schormugicher cart. CIII. (XVIIII, EXXIII., et Cod. dipl. Schormugicher cart. VIII. IX. XI et XV. 5) Cod. Lauresh. Nr. MNMDCCCXXII. 5) Cod. dipl. Schormugic cart. XXII. 7) Ziparden Cod. cart. XXVII. 8) Equation Cod. cart. XXVII. 8) Equation Cod. dipl. Schormugic Cod. lauresh. Viv. 10) Ziparden Cod. ser. XXIII. 9) Wogl nehlt seinem Bruber die Bemilligung jum Berkaufe bei Brarichaef im Zolfendein und der davon abdungstden Ichneu und Rechte gibt '1). Einige andere Stammglieber auß beisen allen Zielen wereten bei Jumabracht in der höchften Jierde Arusfalands auf der Leifen Geschiechtsfeft, doch seiner von allen den fier Brumbard werden der Urfunden ausgezogenen, außer Rumbard und bei Urfunden ausgezogenen, außer Rumbard und haben aus der Brumbard und Rechter Abgenen einen filderen Danhicht im blauen Betrer Abgenen einen filderen Danhicht im blauen Ernwagen Edwert zwissere einen richtwarts schauenden schwarzen Edwert zwisser versten einer katwarts schauenden fomwagen Edwert zwisser versten vor einer Lichtwarts schauenden

Die Cheln von Sanbiduchsbeim blubeten menias ftens ein balbes Sabrtaufent, und maren nicht als lein in ihrem Stammorte, fonbern auch faft in allen Drien ber Umgegent reich an Befigungen, an Bertranen, an Unfeben und an Ehre. Co hatten fie in Bem 6. bad einen Sof und brei Beingarten, welche fcon Ins gram im 12ten Jahrh, ber Kirche ju Borfc gefdenft bat \*2); ferner batten fie Untheil an bem Frucht = und Beingebnten gu Rirchbeim und gu Robrbach, wie auch andere Guter und Gutten bafelbft, welche Ritter Johann von Santfeuesbeim fcon im 3. 1316 aur Stiftung einer reichen Pfrunbe in ber Rirche gu Sanbichuchsbeim auf bem Altar ber b. Jungfrau Das tia verwentete, por welchem er begraben ju merben verorbnete. In bem Stiftungsbriefe nennt Johann feine bamale lebenben nachften Stammvermanbte nach ber Drbs nung bes Ceniorates, und zwar feine Bettern, bie Rits ter Swifer und Durbarb, feinen Bruber Berborb. und bie vier Bruber Diether, Swider, Beinrich und Bilbelm, feines verftorbenen Betters Dietber Cobne, fur welche er in biefer Drbnung bas Prafentas tionerecht, und fofort immer fur ben Stammalteften verorbnete 23), und von benen man in ber gebachten humbrachtifchen Gefchlechtstafel taum einige und biefe unorbentlich genannt finbet. Much batten bie Ritter von Bantiduchsheim de bes Beingebnten und bes großen Bebnten in Reuenheim, welches an bas im 3. 1579 geftiftete Sanbichuchsheimer Baifenbans vergeben murs be 14). Coon von Altere ber befagen fie ben betrachts lichen Reigen botger Sof, beffen Begirt ebenfalls gu ben Borfcher Gutern gehorte. Er liegt norblich von Las benburg, binter Bebbesheim, und umfaßt 173 Morgen Aderfelb, 21 Morgen Biefen und 117 Morgen Beib: gang und Balbung, nebft mehreren Gebauben, welche bermalen von 6 Evangel., 8 Kathol. und 16 Menno-nisten bewohnt werben. Dieter von Sanbichuchsheim trug biese Bestihung im 3. 1521 bem Kursursten Lubmig V. von ber Pfalg ale Gigenthum auf, empfing fie aber gleich wieber von bemfelben aum Dannleben 16).

41) Eberhardtas Wormstiens. Electus is dipl, sp. Scharnasi in Ristor. Episcopat. Wormstiens. Tom. I. p. 16. et Cod. Schoenaugiens. cart. CLXVI. 22) Cité den Rr. 5. 15) Jonnes miles de Hantzearchien in cata landationis dat. anno Dom. MCCXVI. pridlo Margaretae virg. spad ôchannasi ellistor. Episcopat. Wormst. p. 25 et 26. 14) ES1981 et a. 0. D. 303. 304.

Eben fo geborte ihnen in berfelben Begenb bas alte Lorfcher Dorf Stragbeim, ber jegige Strafbeimer Dof bei Bebbesbeim, welches fie im 3. 1415 an bas Daus von Sirichborn verpfandeten 16). Auch waren fie im Befige bes Bubgerichtes von Doffenbeim, eines pfalgifchen , ohne Bweifel ebenfalls von Borich bers rubrenben Bebend 17). 3m 3. 1401 erhielt Ritter Dies ther von Santiduchebeim ben Freihof in bem alten Dorfe Berabeim bei Beibelberg von bem romifchen Ronige Pfalggrafen Rupprecht gu Leben 18), und im 3. 1403 Diethers Cobn. Denne von Bentidusbeim von bemfelben Ronige ein Reichsburgleben auf ganbes fron gu Dovenbeim 19). Bartmann von Bents fousbeim betam im 3. 1427 ein Burgleben ju Las benburg, fo wie ein Drittel an bem Fruchtzehnten gu Blantstatt, und ein Drittel am Rleinzehnten au Greufheim, Alles als Mannieben von bem Bijchofe Frieberich von Worms, worin ihm im 3. 1488 Das mign pon Sentidusbeim, und feine Mangten Die ther und Benrich fuccebirten 20), welcher Lettere überbieß noch bie Besigungen und bie Rraft feines Baufes, wie fogleich angeführet merben foll, porguglich bermehrte. Indeffen batten bie Berren von Banbichuchs beim in der Ditte bes 15ten Jahrh, fogar bie Berrfchaft Chauenburg felbit ale maingifches Leben in Befis, mas aus einem Rotarigteinftrumente bes Jabs res 1444 entnommen wirb, worin Frau Ermele, herrn Benrichs von Sanbichuchsbeim Ritters felige Wittib ausbrudlich als Fauth und herr von Schauens burg genannt wirb 21). Much mit biefer und mebreren ber eben porber angeführten Kamilien = und Stammglies ber ift bie oft ermannte Sumbrachtifche Gefchlechtstafel au ergangen. Die Ritter breiteten endlich ihre Befibuns gen auch jenfeits bes Rheinftromes aus. Denn burch Buta, Die Erbtochter bes lebten Dam Anebel von Ratgenelnbogen, Die an Benrich von Sands Schuchebeim vermablt mar, brachten fie im 3. 1432 bie furpfalgifchen Leben, Burg Gronau mit ben bagu geborigen Gutern, und bas Dorf Misheim gwifden Mannheim und Reuftadt an ihr Daus 12). Diether von Sanbiducheheim, ber hofmeifter, mar einer ber 16 Gewerte, an welche Rurfurft Friedrich I. von ber Pfala bie Rupfergrube auf bem binteren Rols lenberge in Der Sobenfachfenbeimer Bemar fung im 3. 1474 verlieben bat 21), und Benrich von Beutschusbeim erweiterte im 3. 1515 bas Befistbum und bie Rraft feiner Ramilie noch bebeutenber, inbem er ben Ritterfis in bem uralten Guabebeim am Redar

16) Dahl in Befareik bet Fürfente Lorife. E. 270. 17) Bibber in Befareik bet Tupf, f. 257. 18) utrumbifen Rachricht tehne. E. 149. 120. 19) Rönigs Aupprecht Rechtfat ebend. E. 149. 120. 19) Rönigs Aupprecht Befateik bet 222. 20) utrumblicht Rachrichten der Schames in Beit Lepiscopar Vermant, p. 270. 28) Dahl in Befartik bet Fürfente, berfie E. 250, aus einem alten Etar Fendurger Collectanen aben. 22) utrumblich Pachrichter über in Beiber in Befareit, ber Kurpf, 274. 23) utrumblichter über in Beiber in Befareik. ber Kurpf. 11, 274. 23) utrumblichter Land in Befareik.

145 —

bet Labenburg, und die dagu gehörigen Gater nebft bem Gerichte und ber Bogtei über das Dorf von Sos dann von Erithebim erkaufte, ein worme'sches Leben, das bie Beraltern Iohanns foon Sahrhunderte vor ber Lebenberefindlichfeit mit Worms, bie erft im 3. 1427 beaann, inme batten 340.

Bon ben Sauptern ber Familie, bie bas Bertrauen großer Surften im Frieben und im Rriege befagen, baben uns bie Beidbichtbucher nicht Benige aufgezeichnet hinterlaffen. Gin Dietber bon Santfcufbeim mar Raif. Bubmigs bes Baiern Sofmeifter 35). Gin anberer Diether pon Sanbs fousbeim mar im Sabre 1368 ber Rurpfals Dars fcaltas). Cunrat von Santiduchebeim war einer ber amangig tapferen pfalgifden Ritter, welche im 3. 1460 im Gefechte bei Belfenberg und Buftenbaufen im Burtenibergichen nach einem gewaltis gen Biberftanbe gegen bie Ubermacht ber Feinbe nebft ihrem maderen Felbhauptmann Bub Schotten gefangen murben 27). Gin anderer Dieter von Santicusbeim foct im 3. 1462 neben ben maderen pfalgis fden Rittern unter ibrem Rurfürften Friedrich I. bem Giegreichen in ber berubmten Schlacht auf bem Ariebrichefelbe bei Ebingen28). Er mar bes Bergog Philipps, bes Deffen, Dunbels, angenoms menen Cobnes und Rurnachfolgere Rriedrichs Sofmeis fter und wurbe vom Rurfurften gur Berathichlagung in ben wichtigften Statsangelegenheiten guges aogen 29). 3m 3. 1478 murbe er von ibm aum Dits pormunde gubmigs von Baiern, Friebriche Cobs nes von ber Glara Zettin, und Stammvaters ber nach: berigen Furften von towenstein verorbnet 30), und war mit unter ben angefebenen, weifen Dannern, melde ber Rurfurft im 3. 1476 als erfte Rathe feis nes berühmten Bofgerichtes ernannt bat 31). Beinrich von Sanbichuchsbeim, Ritter, foct neben Bergog Ratt bem Rubnen von Burgund im 3. 1477 in ber berühmten Schlacht bei Rancy, und fiel mit bem tapferen Bergoge 32), und Eras mus von Sanbichuchs beim war im 3. 1567 furpfalgifder Ctabtichultheiß in Beibelberg 33).

Endlich im 3. 1600 erlofch bas angesehene Gesichlecht mit Johann, ber am 25sten Junius 1885 gesboren war. Nach einem hochzeitsfchmaufe, welchen mehrere Ebeln am 12ten December bes bezeichneten Iah

res ju Beibelberg gaben, und bei welchem unter vielen Gaften auch Banbgraf Morit von Beffen, ber Bergog von guneburg, und Jobann Georg von Branbenburg. Bifchof von Strafburg jugegen maren, betam er Streit mit Friedrich von Birfchorn. Gin 3weitampf mußte auf bem großen Martte von Beibelberg enticheiben . unb Johann murbe von feinem Begner burch ten rechten Schenfel geftochen. Er lag bis jum 31ften bes Monats, wo er gegen Abend ftarb, und fo mit bem Schluffe bes Tages, bes Monates, bes Jabres unb bes Jahrhunberts auch fein Leben und feinen uralten Ctamm enbigte. Im 8ten Januar 1601 wurde er mit feinen Baffen und Bappen ebrenvoll, wie es ben letten Sproflingen fo ebler Ramilien ges bubrt, ju Sanbichucheheim bei feinen Batern begraben. Der gelehrte Befchichtschreiber und Mugenzeuge biefes Greigniffes bemerft, baf biefes Befchlecht feinen altfrans tifden Urfprung von Zaufenb Jahren ber burd Die evibenteften Bemeife ableiten tonnte 34).

HANDSCHUH, ber und im Dehrfachen gewöhns licher bie ober bas Paar, ein Rleibungsflud fur beibe Befdlechter, beftimmt Sand und Borberarm gegen ben nachtheiligen Ginflig ber Bitterung, befonbere ber Ralte au fougen. Das Material baju wirb aus ben mannichfachften Stoffen genommen; bas feinfte Leber, Geibe und in einigen Gegenben auch Beinen und Baume wolle genugen, um ben garten Sanben und Armen bes weiten Gefchlechts Gulle und Sout ju gemabren, ber Dann mabit gewohnlich ein ftarteres Leber ober Bolle, im Binter Pelgwert ju feinem Gebrauche, und nur mo bie Ctifette gebietet ober er ben Stuber macht, ba mablt er ben Stoff au feinen Sanbichuben aus feinem Beber ober aus Geibe. Much bie Form ber banbicube ift verschieben: ber Mann tragt gemeine Sanbichube, mo jeber Finger einzeln bebedt ift, ober Saufthanbicube, wo ber Daumen allein eine eigne, bie übrigen Finger aber eine gemeinschaftliche Bebedung baben ; ber Capals lerift und ber Schlager laffen ben Borftog ber Sanbs fcube in ber Regel uber ben balben Borberarm geben, um baburch bas Ginbringen bes feinblichen Siebes ober Stofes ju mehren. Die Banbichube ber Beiber mers ben nach ber Tracht eingerichtet : bei langen Armeln bebeden fie blog bie Sant, bei furgen geben fie bis jum Einbogen berauf; lettre unterfcheiben fich in Ringerband. fcube, wo, wie bei ben gemeinen Dannesbanbfcuben, jeber Finger bebedt ift, in Rlapphanbichube, wo fich ftatt ber Kinger Rlappen auf bem Dbertheile ber Sanb befinden und nur ber Daumen eine besondere, oben offne Bebedung bat, und Banbichube obne Rlappen, wo biefe

In bie Berfertigung ber Sanbichuhe theilt fich ber Sausfleiß und ber Sandwerter ober Fabrifant. Der

<sup>28)</sup> Ur fundlige Radridern bei Schamna in Hist. Epicop. Wormat, p. 26] et 270. 25) Monneaus Fursten-feldensa. Nr. CLXXX, sub an. 1845, in Monnment. Buck. Vol. IX. Don bradt in ber 2949m Gefeldetafelf ub. no. 1846. 26) Ur fundlige Radrid in ausfehrt. Untertible Pose A Vernoprogram. im Volgage in Renarts Geff. Suff. Striktefe I. von b. 9[alq. E. 169. 28] Poseta Vernoprog. Chiticherhold, C. 256. 29] Ur fundl. Radr. del Renards Geff. Suff. Striktefer bei nort. Beff. Suff. S. 55. 33 in Ur fundl. Radr. del Return Cu berf. Geff. Suff. S. 55. 33 in Ur fundl. Radr. der Return Geff. Suff. Suf

Z. Gucpti. b. IB. u. R. Bweite Gect. II.

<sup>34)</sup> Lambertus Ludolfus Helmius, Pithopaeus, Daventriensonator. Facultat. Professor, in Annalibus Universitatis Heidelberg. MSS. sub Anno CDDOC, in Cod. MS. Palatis. Bibl. Heidelberg. Nr. 1854.

Bauefleiff liefert in ber Regel geftridte feibne, leinene und baummoline, bie und ba auch mobi Angorabands febuhe (aus ben Sagren bes Ungurifanindens, bie aber nicht au empfehlen find, ba man nicht vermeiben fann, fie in bas Geficht und bie feinen Barchen in Die Mugen au bringen), aber bieß Geschaft wird in einigen Begens ben Teutschlands und Rranfreiche in folder Ausbebnung betrieben, baf es neben bem Strumpfftriden, mit bem es gewöhnlich Sand in Sand geht, einen Sauptnebens erwerb ausmacht: in Island ift es fast Die einzige Art pon Inbuffrie und bief arme Giland brachte 1806 nicht meniger als 283,006 Pagr Babmal : und Delgbanbicub in ben auswartigen Sanbel. Runftmagig wird es von bem Strumpfweber betrieben: biefer bringt bas Dates rial unter bem rafchern Webeftubl und gibt ibm burch Bufammennabung feine Korm. Dergleichen gewebte Sand: foube merten entweber gewaltt ober nicht: bie gewalts ten wollnen beißen gewöhnlich Raftorbanbichube.

Beit gebrauchlicher, als Sanbicbube aus obigem Materiale, find bie lebernen. Diefe theilen fich in Bafcha und farbige Sanbichube : erftre (gants à couleur forte) tonnen gemafchen werben; man verfertigt fie aus famis ichem ober mit Thrane gar gemachtem Leber, wogu bie Gemfen = ober Dambirfchaut bas tauglichfte, aber auch toffbarite Material barbietet, nach biefem aber gu ben beffern Rich =, ju ben gewöhnlichen Ralb: ober Schafs leber genommen wirb. Bu ben feinen, gefchmeibigen, feibenhaften Sanbiduben, bie unter bem Damen ber glafirten in ben Sanbel fommen, und zu banifchen ober Ranbers Sanbicuben wird vorzuglich bas Leber von jungen gammern bereitet; ben fpecififen Bernch und bie braune ober brauntiche Farbe gibt man benfelben burch bie Rinbe ber salix caprea. Die Berfertigung ber lebernen Sanbicube ift bas Befchaft eines eignen Bes werfs, ber Banbichubmacher, Die bamit aber auch bie Berfertigung von lebernen Sofen, Sofentragern, Degengebangen, Gelbtaben u. bergl. verbinben.

Franfreich und Danemart ftanben lange in bem Ruf bie beften lebernen Sanbichube in Europa gu vers fertigen: Frankreich lieferte in ben Sanbel gants a couleur forte, gants glaces, gants cirés, gants bronzés, gants à metier, gants au tricot, gants drapés u. bgl.; Grenoble und Daris find por allen bie Ctapelftabte fur biefe Manufaftur, und auf biefe folgt Benbome, bas jahrlich 7000 Dubent Paar Façon de Grenoble, 6000 Dugend von Biegenhaar und 6000 Dugend Façon de Siam verführt. Die banifche Manufaftur bat ihren Gib auf Jutland und Infel Apen, aber bie fonft fo wichtige Sanbichuhmacherei bat fowohl ju Ranbers als Dbenfee in neuern Beiten verloren. Dagegen bat bie britifche Manufaftur fowohl ben Frangofen als ben Das nen ben Rang abgelaufen und bie Borceftermare gilt jest in Sinficht ber Feinheit und Befchmeibigfeit bes Lebers, ber iconen Arbeit und Starte fur bie befte unfere Erbtheils und ift barum auch bie gefuchtefte. Die Tentichen haben es ebenfalls in ber Berfertigung ber Banbichube febr weit gebracht und Bien, Berlin und Dirol wetteifern jest barin mit Briten, Danen und Rrangofen.

Dag bie Banbichube übrigens feine Erfindung ber neuern Beit fint, erflart fich icon aus ihrem Gebraus che, ber ben Botfern bes Alterthums eben fo unentbebrlich fenn mußte, ale er es une ift. Birtlich fommen Sanbicube icon im Somer por, und bie Atten batten fie fowohl mit als ohne Finger: Die Fingerhandschube biegen in ber alten Bellas daurulgonnar, bei ben Romern digitalia ober digitabula, 3m Mittelalter biente bei ben Teutschen, befonbere ben Gadien, ber Sanbicbub: 1) als ein Combol, womit ber Ubergabeaft einer res immobilis bezeichnet murbe. In einer Bremer Urfunbe pon 1088 beißt es: super reliquias postras cum chirotheca, sicut mos est liberis Saxonibus, tradidit curtem etc., auch trat 1294 ein Graf von Rlanbern bie Ctabte Gent, Brugge u. a. per traditionem chirothecae in manum domini regis an ben Ronig von Frankreich ab. 2) Burben von ben Scharfrichtereien ober Salbmeiftereien Sanbichube ale eine Abgabe nicht an ben Gerichtsberen, fonbern an beffen Berichtshalter abgeliefert, eine Gitte, bie fich in Rieberfachfen noch erbalten bat, aber gewohnlich jeht in Gelbe entrichtet mirb : 3) mar ber Sanbicub ein gewohnliches Rebbes geichen, bas ber Musforberer bem Musgeforberten por ben Ruff marf, und von biefem aufgeboben, ben 3meis fampf gur Rolae batte. (G. Hassel,)

HANDSPIESS, eine gegen 8 guß lange, an bem einen Ende etwas zugespiete, eiferne Stange, womit in Eisenbütten bie sich in der Rabe ber Form bes Sohofens sessige Schlade von Beit zu Beit abgeschien wird. A. Schmide.)

HANDSTÜCKE, HANDSACHEN. Die alten Tafteninftrumente maren entweber fo fcmer au bebans beln, baß man nur einfache Afforbe auf ihnen anguge: ben vermochte, wie auf ber Drgel (bie wirklich mebr gefchlagen ale gefpielt murbe, baber auch ber Unebrud, bie Drael fclagen), ober von fo wenig angenehmem Zone und fo mangelhaftem Baue, wie g. B. bas Spinet, bas Clavicytherium, ber alte Flugel, Cembulo, Clavicembalo. u. a., baß fich mit ihnen allein ebenfalls nur febr wenig leiften lief. Gie bienten begbath nie als Soloinftrumente, fonbern nur jur Begleitung bes Bes fanges burch bas Spiel bes Basso continuo ober bes Generalbaffes; bie Drgel in ber Rirche, ber Rlugel u. f. m. bei Rammermufifen. 216 nach und nach bie Orgel in Begiebung auf Die leichtere Behandlung berfelben bes beutenbe Berbefferungen erhielt, und als gegen bie Ditte bes 17ten Sabrbunberte ber neuere Rlugel erfunben murbe, ber erft feit bem Enbe bee 18ten Jahrhunberts burch bas Pianoforte in Rlavier : und Flugelform gange lich verbrangt worben ift, fcbrieb man fur Drgel und Blugel auch Golofachen, Sonate di mano, Conaten, Toccaten, Fantafien, Fugen u. bgl. und benannte fie Sanbfrude, Sanbfachen. Gegen bie Ditte bes 18ten Jahrbunberts aber und fpater perftand man unter Sanbftuden, Sanbfachen meift nur folche Rompositionen für bie damals gebräuchlichen Ansteninstrumente (Orgel, Alanier, Alleged), welche ben besonden Jowed hotten, au größerer mechanischer Fertigkeit zu verbelsen und die bader von sonichtsteinere Schwierigleit nach ben dama liegen Kreisten der Schwierigleit nach ben dama liegen Kreisten der Schwierigleit nach ben dama beit der Schwierigleit nach ben dama bei der Schwierigleit der Schwierig erhöhere, als die vorziglischlen ziehr der Alamen Janhflutz, großehnicher jebod hie besonder Bemennungen: Orgelichte, Vorriviete, Nachpiele, vorritte Gebreite, Ario's, Kantelien, Ausen un, w. (Islaere)

HANDYWIG (Guslav Christian von), gebren gu Anfange bes 18ten John, auf der zum Gouvernes ment Reval gehöngen Infel Daphoe, flubirte die Meebiein zu Kollod und promovirte deselbli im 3. 1738. Woch in bentleben Jahre wurde er auch in Kollod Proe-fessor der Keiten und mellenburgischer hofrand. Als Erabethyfilten and Riga berusten, begab er sich im 3. 1765 dabin und flarb deselblig am 31sten Januar 1776. Eeine Schriften bestehen höß aus Diesertationen ohne großen Werth. S. Meusch.

HANDVOGEL, ein gut abgetragner Falte, melscher, nachdem man ibn geworfen hat (fliegen gelassen), leicht auf die hand jurud gerusen werden fann.

(W. Pfeil.) HANDWERK, ift jebes Bemerbe, meldes Bereb: lung ber Urprobutte beentzwedt, ober bie roben Dros butte verarbeitet und geniegbar in bie Sanbe ber Confumenten liefert. In biefem Ginne murbe jeber Runfts ler, jeber Fabrifant ein Sandwerter fenn, aber bie Ctatepraris macht im burgerlichen Leben gwiften biefen 3 Beredfern ber Urprodufte einen Unterfchieb, und nennt 1) Sandwerter ben, ber in feiner Wertstatte ober aufers halb berfelben, unterfrut burch Gefellen und Lehrlinge, fur bie Rothwendigfeiten und Bequemlichfeiten bes Les bens arbeitet und in ber Regel fich in Bunften ober Innungen eingeschloffen bat. 2) Runftler ben, ber bas Urprobutt auf einen bobern Grab von Bollenbung ers hebt und babei frei arbeitet, ohne in eine Innung eins gezwangt zu senn, und 3) Manusakturiften ober Fabris kanten ben, ber ein mechanisches Geschaft in bas Große freibt und babei ben Dechanismus ber Dafcbinerie gu bilfe nimmt. Freilich ift biefer Begriff nicht icheibenb genug. Bobl tann ber Sandwerter fich mit gewohnlis den mechanischen Arbeiten ju bem Range eines Runft: lere erheben, wenn ber Tifchler einen Schrant ober Schreibepult, ber Schloffer ein Schloß u. f. m. in eis nem fo boben Grabe von Bolltommenbeit anfertigt, baß es als Runftprobutt ericbeint; mobl tann er in bie Gpbare bes Danufatturiften überfdreiten, wenn er fein Gefcaft bermagen erweitert, bag Sunberte von Banben babei

Rabrung finben. Go bat ein Maurer oft 500, ein Schuffer 100 und mehrere Befellen: bemohnerachtet ift er barum noch fein Manufakturift, weil er nicht aus feiner Rlaffe tritt und por wie nach ben Gefeben berfele ben gemaß lebt. Diefe Bandwertoflaffe beißt Bunft ober Innung, Die Borfchriften, Die fie fich felbft gegeben und gewohnlich von ber Obrigfeit genehmigt finb. Bunftges febe (f. ben Artitel); fie find in einigen Staten, wie in Granfreich aufgehoben; in anbern eingefdrantt, aber felbst ba, wo fie aufgehoben fint, scheint boch ihr Geift fortzuwirten ober gemeinsame Ubereinfunft fie fortzus feben. In ber Theorie icheint bas Innungsmefen amar ber freien Entwidelung ber menichlichen Rrafte entgegen au ftebn; aber wenn man beffen Digbrauche von ber Ginrichtung felbft trennt, wenn man jene, wie bieß auf ben britifchen Infeln langft, in ben meiften Staten Teutschlanbe, in Offreich und Preugen feit neuern Beis ten jum Theile gefcheben ift, nach und nach milbert ober gang abichafft: fo muß man boch jugeben, baf für bie Rlaffe ber Sandwerter bie Innungeperfaffung bas traftigfte Mittel fei, ihren Boblftanb ju erhalten, ibre Bergrmung ju perbuten. Done eine engere Bers bindung ber Bandwertsgenoffen lagt fich feine gemeins fame Berathung uber bie Bereblung bes Gemerbs, über beffen meitere Berbreitung , uber bie Entfernung ber ent: gegen ftebenben Binberniffe benten!

Bebes Sandwert fest einen Deifter (Deifterfrau ober bie Bitme, bie bas Sandwert bes Dannes in gemiffen Innungen fortgufeben berechtigt ift), Gefellen und Lehrlinge voraus, boch ift es gerabe nicht nothig, bag barum ein Deifter auch Gefellen ober Lebrlinge halten muffe, fonbern bieg richtet fich, wie ihre Babl, in ber Regel nach feiner Arbeit. Bebes biefer 3 Dits glieber bes Sandwerts - Deifterfchaft, Prufung, Uns terricht - hat feine Pflichten und Obliegenheiten, Die in ber Regel in ben Bunft : ober Innungsgefeten vorge: fchrieben find: bem lehrlinge, wie lange er gu arbeiten und was er ju miffen nothig habe, um losgefprochen au merben ober in ben Stand ber Befellen einzutreten; bem Gefellen, wie er fich gegen feine Reifter ju verhalten, wie er fich in ber Frembe auszubilben und fich barin ju betragen babe; bem Deifter, wie er fich ju feinem Gintritte in feinen Stand burch Deifterftud und Gintauf ju qualificiren und mas er, einmal eingerudt, gegen feine Ditmeifter, Gefellen und Lehrlinge gu beobs achten habe. Scharf mar in ben alten Bunftorbnungen abgemaret, wie weit fich bie Grangen jebes Gewerbes erftredten, und noch bat fich biefe Abmartung in einis gen Stabten Teutschlanbs erhalten, obgleich offenbar bas burch bie Musbilbung ber einzelnen Gemerbe und ber allgemeine Runftfleiß in Reffeln gefchlagen murben: nur ber weiter vorgeschrittene Beitgeift bat auch biefe gu fprengen vermogt und burch feine wohlthatige Ginmirs fung und burch ftrenges Gingreifen ber Dbrigfeit finb mit biefem bie meiften Sandwertsmigbrauche bernichtet, bie ber Capismus ber Rorporationen bervorgebracht batte: nach und nach icheint ju verschwinden, was ju feiner Beit vielleicht zwedmaßig mar, aber fur bas Jahrbunbert, worin wir leben, nicht mehr paßt. Aufrecht geblieben ist indes das innig in das Junsstiftiftem verwebet. Wanderungsgese der Gesellen, das auch als ein echtes wellbürgerliches Band und wahres Bererdungsmittel der Gewerbe beisbalten werden, aber eine ywedmäßigter Erganisation erhalten sollte, um die sie seinem Seife liegenden wöhltbidien Rollen im annen Umsange ein-

mideln au fonnen "). Die perfcbiebenen Gintheilungen ber Sandmerte find aum Theile obfolet geworben: nur einige, bie noch bier und ba Unwendung finden, mogen bier berührt merben. Dan batte fonft gefchloffene und ungefchloffene Sands merte: gefchloffen nannte man es, menn in einer Ctabt pon bemfelben nur eine gewille Angabl Deifter porbans ben fenn burften, ober nur ber gum Deifter aufgenoms men murbe, ber ber Cobn eines Deifters ober in eine Meiftersfamilie eingeheirathet mar. Lettres hat man überall aufgeboben : mo es aber noch in erftrer Ratbeaos rie besteht. fich boch von Dbrigteitswegen bas Recht porbebalten, im notbigen Ralle bie Babl ber Sanbwerter ju vermebren. Gefperrte Sandwerte, mo fich eine ein= gelne Ctabt ben Befit gemiffer Sandwerte vorbebielt, wie Rurnberg feine Rechenpfennigfdlager, tonnten nur in bem pormaligen teutschen Reiche befteben und farben mit biefem babin. Bobn : und Krambanbmerte befteben amar in ber Praris noch, ba mancher Deifter ben Gis genfinn hat ober feinen Bortheil babei finbet, bloß auf Rechnung ju arbeiten; ba es ihm inbeg nicht verwehrt, feine Arbeiten auf anbre Art an ben Raufer ju bringen, fo bat biefe Gintheilung teinen Rugen mehr. Ungunfs tige Bandmerter gibt es amar im Gegenfate ber gunf: tigen noch immer, und noch immer finben fich in einis gen Gewerben Rreimeifter, Die, weil fie fich nicht jum Eintritte in bie Gilbe qualificiren , bloß auf gemiffe Mrs beiten eingefdrantt find, wie bie Alticufter ober Alider bei bem Schubmacherbandwerte, aber boch feinen Lebrs ling auslernen, feine Gefellen balten burfen. 2Befent= lich verschieben find in einigen ganbern Teutschlanbs Ctabt : und Dorfbandmerter. Das platte ganb fann gemiffe Bandwerter, wie Coneiber, Coufter, Comie: be, Rabe: und Stellmacher, Bader, Bimmerlente nicht entbebren, weil ber Bauer nicht um jebe Rleinigfeit. bie bei ihm auszubeffern fleht, jur Stabt laufen fann. Dan bat baber nachgelaffen, baß fich Deifter biefer und einiger anbrer Sandwerte auf ben Dorfern nieberlaffen burfen, boch aber, um fie in Controlle ju halten, bors gefdrieben, baß fie bei einer ftabtifchen Bunft fich au qualificiren und einzuschreiben baben. Rebes Banb bat barüber feine eignen Berorbnungen.

In feinem State Europens ist im Gongen bas handwertsgewerbe zwecknäßiger eingerichtet, als auf ben britischen Igieln. Sie haben zwar so gut, wie die andern Lander, Bunste und Gilben, aber verbannt ist ieber monopolisische Swang. Rach ber Pastiamentsette

bon 1568 mußt jeber Sandwerfer 7 Jahre lang fein Gewerbe orbentlich erlernen: ber Deifter ftebt fur bie Bilbung feines Lehrlings und barf ibm feine anberen Dienfte anmuthen, ale bie ju ber Erlernung feines Sanbwerte erforberlich find. Rach Erlernung bes Sanbwerts fann ber Gefelle Meifter werben, wenn er fich bagu fabig balt. Dicht leicht verlagt ber Cobn bas Ge merbe bes Baters: er fucht es, mo moglich ju ermeitern. worn ibm fein burgerliches Berbaltnif ben Beg babnt, ins bem er fich nicht biog in bem engen Rreife feines Sanba merte ju bewegen braucht, fonbern foldes fo meit ausbebnen tann, ale es fein Bortheil erforbert. Go befint ber Maurer feine eigne Biegelei, fo ber Schufter, Schneis ber. Tifcbler feine vollftanbigen Lager von Leber, Tuch und ausgesuchten Runftbolgern, fo bat er um und neben fich eine Menge von Gebilfen, Die ibm in bie Sand arbeiten und fein Gefchaft in eine Art von Rabrit ver-Dabei ift bie Treue und Aleif, womit ber britifche Sandwerter ein Geschaft übernimmt, überall befannt und feine Arbeiten nabern fich meiftens ber Bolltommenbeit. Der Sandwerter genießt übrigens. wie jeber Bemerbetreibenbe, einer gemiffen burgerlichen Achtung und eines Boblftanbes, ben man in anbern

HANDWERK

Panbern pergeblich fucht. Es mar gemiß eine ber verberblichften Dafregeln. bie bie Revolution in Frankreich berporbrachte, baf man alle Bunfte und Innungen aufbob, ben Bunftgenoffen Rechte nabm, Die fie theuer ertauft hatten und Bande werte und Gemerbe von Jebermann treiben lief. Diefe Dagregel rachte fich bitter, und fcon gingen alle Stabte ber Bergrmung entgegen, als Rapoleon bas Bepter en griff und bas Bunftmefen gwar nicht in feinem gangen Umfange wieber berftellte, aber boch bie Abftufungen von Deifter, Gefellen und Lebrling von Reuem eine fubrte und in bas verworrene Chaos ber Sanbmerte neues leben jurudführte. Der Frangofe bat mehrern Ginn fur bie mechanischen Runfte, als fur ben Aderbau: feine Sandwerter arbeiten meiftens aut und befinden fich besonbere in ben großern Stabten im Bobiffanbe. find auch im Bangen mehr ben alten Gitten treu ae-

blieben, als jeber anbre Stanb.

In ben übrigen Staten Erropens fieht ber Sandswerter mit Aufnahme bes Rieberlanders, ber sich hier bem Teutschen, bort bem Frangosen anschlieft, auf keiner aufzeichnenben Siufe: in Italien sind alle Gewerbe im aligersten Berfalle. In Bullfand gibt es nur in

<sup>\*)</sup> Ortlobs und Mobns Preifidriften: wie tonnen bie Bortbeite, welche burch bas Bonbern ber Sandwurtkgefellen moge itch find, beforbert, und bie babei vortommenben Rachtheile ver- hatet werben ? Ertangen 1798.

baren Naturprobutte, so auch die Aunffertigkeiten bes Auslandes in seinen Bilbertreis zu gieben. Das gewonnen eile, oder noch mit Schladen (2005, hra) vermische Wetall (honn werde Gerichm 25, 4) wurde in bem Schwelziese (1720) und Schwelzsfen (1720) und Schwelzsfen (1720) gedautert und gefchieben. Diefes Geschift wer fab ber Golbs und Silberarbeiter (1720) in einer Wetall (1720) und Edward in einer Wetall (1720) und Edward und einer Wetall (1720) und Edward und einer Wetall (1720) und einer Wetall (1720) und Edward und einer Wetall (1720) und einer Wet

Bur Berarbeitung ber Metalle in ben Berfftatten ber Gifen ., Ergs, Golb: und Gilberfcmiebe fceint man fich nur gang einfacher Inftrumente bebient gu bas Muffer bem Umbos ( ) fommen nur noch brei Spnonyma fur Sammer vor (napp, nichn, www ), von benen Erfteres und Letteres, ber Ableitung nad, ein Schlag: ober Rlopfwertzeug, bas 3meite aber (von 303) ein Bobrwertzeug, anbeuten, weil ber Dammer auch jum Ginfchlagen von Pfloden, und Dageln gebraucht wirb, baber feiner Birtung nach als lerbinge fo genannt werben fann. Bum Glatten und Polieren bes Detalls icheint man fich einer befonberen Art von Sammer bebient zu baben, bie aber teinen bes fonberen Ramen batte; benn in ber Stelle Jef. 41, 7. beift es blog www pror ber mit bem Sammer glattet. Die Arbeiter in eblen Detallen verfertigten ubrigens von Gotterftatuen nichts als ben Ubergug (1884, nyan, nano) wie bie verwandten femitifchen Bolfet : ber Rern mar von Solg und bas Bert bes Bimmermanns. Durch Bothung (pan) murben Retts chen an bie Statue befeftigt, und biefe mieber an, in ber Dauer fedenbe Ragel gehangt, bamit bie Figur, fo viel als moglich, ficher fant ober fcmebte. Bes fcmeibe und Pugmaren aus eblem Detall fommen fcon jur Beit ber Patriarden vor. Die goldnen Dhrs gebange ber bebraifden Frauen und Rinter geben auf ber Banberung nach bem gelobten ganbe bas Daterial au Abarone golbnem Ralbe ber (2. B. Dof. 32.): fpater aber, in ben Beiten ber Unarchie, verfertigt Gis beon aus ben Dbr : und Rafenringen ber erichlagenen Dibianiter ein Gobenbilb (B. b. Richt. 8.), woraus fich mit Bahricheinlichfeit fchließen laft, bag bie Debraer felbft bamals nichts bergleichen fabricirten. Am bochften flieg auch biefe Runft unftreitig ju ben Beiten Salomo's und ber Ronige. Man vergleiche bie reiche baltige Befchreibung bes Dubes ber bebraifchen Frauen 3ef. 5. 3, 18 - 23

Bon uneblen Metallen war bas Erz ober Aupfer, wie im gangen Alterthune, weit friber als bas Gifen im Bebrauch. Der eigentliche Schmied (472 2077, remy 2479) und ber Schloffer (722b 263 Berfoließer) werben als Arbeiter in uneben Metallen ornannt.

Bir geben zu ben Arbeiten in Hofg und Steft ib der Luch bier wird von wegen feiner allgemeinen' Bedeutung (Berefertiger, Bearbeiter) gedraucht. Bie die verschieden Art n ber Schmiede die doge Benene nung Elfen vo. Aupferarbeiter erdalten, so gilt ber Ausbrud Hofgen, bei der Wegen der Belgen bei der Ler wie ben Jin merem ann, volleich and bem Bage fie

ben Stabten Bunfte, und nach ber Sanbwertsorbnung pon 1785 muß fich jeber Sandwerter bei einer Bunft einschreiben laffen, und fein Gewerbe bei einem gunfs tigen Reifter orbentlich erlernt haben. Beber Gefell, ber Deifter werben will, muß 24 Jahre alt fenn und bei einem Bunftgenoffen 3 3abre gearbeitet baben; auch barf Beine Datel auf feinem Ramen haften. Sonft legt bie ruffifche Bunftverfaffung menigen 3mang auf. Dag bie ruffifden Banbmerter noch feine graße Bolltommenbeit erlangt haben, liegt theils in bem fluchtigen Rationals charafter, ber amar Alles fcnell, aber auch Alles obers flachlich auffafit und wiebergibt, theils in ber Lanbeblitte nie bestellte Arbeit anzunehmen, fonbern alle erbentlichen Gegenftanbe auf ben Bertauf ju pergrbeiten, theils in ber wenigen Aufmunterung feiner reichern Ditburger, bie nur bas ichaben , mas von fremben Sanben gemacht (G. Hassel.)

HANDWERKE UND MECHANISCHE KÜNSTE DER ALTEN HEBRÄER. Die Erfindung und alla matige Ausbitbung berfetben verliert fich in bas Mothens alter biefer Ration, und wirb jum Theil fcon einer porfluthigen Generation jugefdrieben (1. Bud Dof. 4. 17. 21 fa.). Durften wir in alle Rachrichten bes tens tateuchs unbebingten Glauben feben, fo zeigte ber funfts volle Bau ber Stiftsbutte icon von giemlichen Rorts fdritten ber Bebraer in biefem 3meige ber Rultur. Die. nach Eroberung Palaftina's folgenben Beiten ber Anars die mochten ber weiteren Fortbilbung mechanifder Runfte unter ben Bebraern nicht febr gunftig fenn. fruber von ben Agoptern, fo mußten fie jest, nach eige nem Geftanbniffe ber Bibel, von ben Phonitiern fernen, beren Architeften bei Aufführung bes Davidifchen Das-laftes (2. Sam. 5, 11.) und ber Salomonischen Bauten (vgl. befonbers 1. B. b. Ron. 5, 20.), wenigftens bie Geele bes Gangen maren. Doch finben mir fpater unter Jehoafd, Ronig von Juba, Die ichabhaften Theile bes Tempels von einheimifchen Bertmeiftern ausgebeffert. (2. B. b. Ron. 12.). Dit bem Falle bes Sta: tes verfielen naturlich auch bie Sandwerte-und mechas nifden Runfte, und wurben fpater nothburftig wieber bergeftellt. Daber bie große Berehrung, welche nach bem Erfil und noch in Chriffus Beitalter Die Sandmerter genoffen.

Db bie alten Hebeder felbf Bergbau getrieben, iche fich bezweifein, obgliech Pacistina als erich an Metallen, beinders Erz und Effen, geschieber wird. G. B. Wof. 8, 9). In ben Büdern ber Könige und ber Chronit erbait Salomo die eltern Metalle über Sproit erbait Salomo die eltern Metalle über Dphir, und Egedbiel ermöhnt in seiner Beschreibung aller ber Roffstreitein ab Seltenbeiten, die ans fernen Sanden der Argund guftromten, auch das Silder, Eisen, Jinn und Blei (Egedb. 27, 12, 22, 1. Buch d. Non. 9, 25). Die erdadne Beschreibung der Bergabau's im Buche Silder, allein er Berf. beise Bug. unf Autopie zu gründen; allein der Berf. beise Bug. des, der Metalle über der Ration fermb ist, das tein Beuche getragen, wie die wonderschaft eine Verlage der bei wunder eine Bie felt ein Bedenste getragen, wie die wonder

ner ober Stellmacher. Der Steinbauer bieß und und und eigentlich Steinfpalter), ber bolg faller may anh, ber Mauerer nat (Gins gauner, Ginfaffer). Alle gufammen werben auch mobl. in fofern fie an einem Bebaube beschaftigt finb. Bauleute (ששי המלאכה, מובים) genannt, und haben ihre Baumeifter und Muffeber (חשר על רמלאכה). 1. Ron. 5, 16. הבים (על) הבים, 2. Ron. 12, 12.). Uber ben Schiffbau vergleiche man ben Urt. Schifffahrtskunde der alten Hebraer. Unter ben vortoms menten Baumaterialien bes Bimmermanns, ift bas bolg ber Maulbeers und Reigenbaume (mrew) bas Gemobnlichfte. Die theuere und toftbare Ceber mat man fic ber Biegelfteine, eigentlichen Dauerfteine (nece der) und Quabern (nes). Die Berfittung berfelben murbe vermittele bes Asphalts ober Buben= neche, auch mobl bes Ralfes und Gipfes, bewertitelliat. Bertzeuge ber Bauleute find: Urt ober Beil (1278, mann), Gage (narm), Dobel (niunn), Birtel (nann), Gentblei (nam), Deficonur (np), Pfrieme (niw?) u. f. m. Bas bie irbenen 21rs beiten betrifft, fo finden wir bie Bereitung ber Bies gelfteine fcon 1. Buch Dof. 11, 3. in bem Dhothus pom babplonifden Thurmbau. Das Material mar eine meifliche Thonerbe (baber ber Rame mas) bie mit flein gehadtem Strob (wp. 130) vermengt, nach Urt ber Brauntoblen mit ben gugen gefnetet, an ber Conne getrodnet, und bann im Biegelofen (1250) bart gebrannt murbe. Doch bebiente man fich auch ungebranns ter Biegeln. (2 B. DRof. 1, 11, 14.). Die Topfer (aun) icheinen fo giemlich berfelben Dethobe gefolgt au fenn, wie bie unfrigen. (Berein. 18, 3. 4.). Uber bie Zop: fericheibe (man) vergleiche man bie Borrebe gu Gefenius Sandworterbuch (2te Mufl. G. XVIII. in ber 29ften Dote ). Gie beffant nach Abulmalib und Rimdi aus zwei, mit einander verbundenen Scheiben von Boli, ben Steinen ber Bandmuble abnlich, mober auch obermannter bebraifcher name, ber eigentlich Dops pelftein bebeutet. - Des Glafes ober Kryftalls (וסיכית) gefchieht nur im Buche Siob, an einer eins gigen Stelle (28, 17.) Ermabnung, mo es als eine febr tolibare Cache neben Golb, Gilber, Ebelfteinen, Ders ten und Rorallen aufgeführt wirb. - Chelfteine wußte man gu fcneiben und gu faffen. Dief erhellt befonbers aus ben flaffifchen Stellen im zweiten Buche Moie Rap. 18, (B. 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20.). Muf beibe Coulterftude bes Ephob ber beben= priefter tamen zwei Chelfteine mit golbnen Ginfaffungen. in welche von bem Steinfcneiber (pae wan, nicht ju verwechseln mit bem Cteinmeta, ber eben fo ges nannt wird!) bie Ramen ber 12 Stamme eingegraben wurden. Der vieredige, boppelte Ringfragen, bas Choichen, war mit gwolf Ebelfteinen, in vier Reiben befeht, und in jeben Gingelnen ber Dame eines Stame mes gegraben. Much in Giegelringe mochten Ebels fteine gefaßt merben. - Bon Probuften bes Thiers reichs, Die jum Drechfeln und Poliren gebraucht murs

ben. tommen befonbere born und Elfenbein bor. (Siob 42, 14. 1. Ron. 10, 18. 20, 39.). Aus Thiers bauten bereiteten bie Bebrder foftbare Delg= und Les bermaren, wovon besonbers bei Befchreibung ber Stiftebutte und ber priefterlichen Gewander mancherlet Arten vorfommen. Allein Die Dethobe ber Bereitung und felbft gum Theil bie Etymologie ber Ramen, liegen febr im Duntein. Dan verftand auch bas Leber, wie Die Baumwolle, ju farben 1). - Die BBeberei ift mabricheinlich agnptifchen Urfprunge, und mar, wie bei ben Brieden, vornehmlich Geschaft ber Frauen, Die fogar mit bem Ertrag ibres Bebftuble Banbel trieben, wie aus bem befannten Cob einer tugenbhaften Sausfrau (Sprichm. 31, 10 - 31.) ju erhellen icheint. Bors fommende Bertzeuge find: שרבים ber Bebers baum, ann, bas Beberfchiffden, aton, Gpinns roden (?), mbn, Spinbel u. bergl. Der Mufaua bes Bewebes beißt and und nann, ber Ginfolag Day, ber Trumm, ober die bunnen gaben, womit bas Bewebe an ben Beberftuhl befefligt wird: Luger ter gewöhnlichen Art von Geweben hatte man auch gellenformig gewirfte, ymen, opus scutulatum, reticulatuma). Bum Reinigen ber gemebten Rleiber (yra, welches Gefchaft ber Malfer ober Bafder übernahm, bebiente man fich bes pegetabilifden und mineralifden gaugen-Salsola Kali L. - griech. قلى Salsola Kali L. - griech. virpor ober lirpor). Beibe Galgarten, von benen bes fanntlich bie Erffere aus ber Afche niebrerer verbrannter Gala : und Geifenpflangen gewonnen marb, murben gu biefem 3mede mit DI vermifcht. Das mineralifche Laus genfals bient mit biefer Beimifchung noch im beutigen Drient als Geife. Bon ben Balfern (Dato, Dann) bat eine Plane bei Berufalem (och afe 2. Ron. 18, 17.) ibren Ramen. - Bum Farben ber Bolle ge brauchte ber Bebraer mit befonberer Borliebe ben , aus bem Blute gemiffer Dufcheln gewonnenen Purpur, und ben Carmofin, von ber Schildlaus Rermes (arab. قرمز coccus ilicis L.). Bon bem Purpur gab es amei Arten, ben rothen (mrtan) und ben blauen (nhom). Uber bie Bereitung bes blauen Purpurs finden wir eine turge Rotig in bem Traftate n'x'x (von Dofes Daimonibes, Rap. 2., Gect. 2.). Diefer gu Folge wurde bie Belle in Ralf eingemaffert, und gu mieberholten Malen gemafchen, bis fie gang rein mar, bann aber in Baffer mit Geife und anberen Ingrebiens sen, pon benen bie Sarber Gebrauch machten, abgefot= ten, bamit fie bie Farbe bequem unnehmen tonnte. hierauf gog man bas, urfprunglich tintenschwarze Blut ber Muidel min (xieve, murex, conchylium, buc-

<sup>1)</sup> Dicher gehlern 1. B. bir roth gefärbten Wilbersfeite (wongen winn mit wurden den die Bertale und die freiheren weigen beim (2. B. Wef. 25. 5.). 2) Ben übnicher Komm medten mehl bir Getäh effer (3. 7) rivarary) b. b. mit Getä fähre burdwickten Ekwerb from Wigt. Pf. 45, 14 und b. Gomment, publier Ektel.

cinum?) in einen Reffel, vermifchte es mit verfcbiebnen Rarbeftoffen, worunter auch bie meife, cimolifche Erbe, und tauchte, nachbem bie Daffe abgefocht mar, bie Bolle fo lange binein, bis fie bimmelblau (pp) pop) murbe. Der Rurge wegen nennt man nachber Die mit Burpur getrantte Bolle felbft, ja fogar bie, aus berfelben gewebten ober gewirften Rleiber mann ober nion, wie ber Grieche und Romer ibre entibres chenden Borter noggiea, purpura, conchylium u. f. w. in benfelben Begiebungen gebrauchen. Go find ferner יחלעה (Burm ber fchima (Burm ber fchima mernben Rothe), eigentlich Benennungen bes Thierdens felbft, welches bie. Carmofinfarbe (שבי ברמיל), nubin) gibt, und werben bann auch auf bamit gefarbte Stoffe übergetragen. - Richt nur bas Material ber Gemanber, Raben und Bolle , fonbern auch mobl gange, fertige Rleibungfitude murben in Farbe getaucht. Gin foldes Rleib nannte man vax (vestis tincta). amei Dal eingetunfte Rleid nannten bie Griechen tobic Magoc. Bergl, bie Borgrifche lang bis murice tincta. Go verbeißen bie bienenben Rrauen ber Dutter bes Gifera ihrem Cohn gefarbte Aleiber als Beute. שלל צבעים) Buch ber Richt, 5, 30.). Buntaefarbt (Gefentus Sandler, G. 634) wird ein foldes Rleib nicht wohl genannt merben fonnen, weil es burch ben Dechanismus bes Tuntens febr mabriceinlich nur eine Farbe betam. Die bunten, mehrfarbigen Stoffe mur: ben alle aus farbiger Bolle gewirtt: fie biegen, wenn Riguren binein gewebt maren, awn news (Damaftgebilbe, wortich: Bert bes finnigen Runftlers, funftreichen Deiftere), fonft aber fchlechtin appr. niopy (vestes versicolores). Bergl. a. B. bie febr instructiven Stellen 2. B. Mos. 26, 1, 3. und 36., ferner 27, 16. und 28, 6, 2. Chron, 3, 14.3). Rach biefen Principien tonnen alfo bie Borte: בע רקמחים (Buch b. Richt. 5, 30.) auf feinen Fall überfest merben, boppelt gewirfter Stoff, (wo man ohnebin ben Stat. constr. pax erwarten follte), ba pax nies mals Stoff überhaupt beißt, und ein bunt gemirttes Gewand nicht jugleich auch ein getauchtes fenn tann : fonbern bie einzig richtige Grelarung bleibt :

Als nüpliche Diffsmittel jum genauern Stubium ber Handwerfe und medanischen Sünste der Debräre, tonnen hier, mit übergebung anderer alten und neuen, sier die gange Archdonigte beifer Blation böcht wichtigenselberte, besonders ausgestigts werden: Bed mannt Geschichte der Erstnungen. — hart mannt Herbeite hist vitri apud Hebr. (Commentatt. soc. Gott. T. IV.). Des setzlen Abbandlung den nitro Hebracorum (in sein nen Gommentatt. Bremen 1763.) — Teilgachi de gammis et lapidbus pertoiss. — Braun- de vestitu ascerdotum hebr. — Sprengel, hist, rei herbariae. T. I. u. s. w.

HANDWERKE UND MECHANISCHE KON-STE BEI DEN GRIECHEN UND RÖMERN. 2Bolfen mir uns ein Bilb von bem Buftanbe ber Bandwerte bei ben alteften Griechen entwerfen, fo muffen wir uns an ben Domer wenden. Die Sandwerfer und Runftler finden wir bei biefem febr geehrt, ja bie Bimmerleute werben fogar mit Babrfagern und Ergten unter bem gemeinsamen Namen ber δημιοεργοί (Od. XVII, 384.) verbunden. Ihre Bertzeuge fcheinen auch fcon einen ausgezeichneten Grab von Gute erlangt ju haben unb namentlich werben verschiebene Arten bes Beiles (nelexug und σχέπαρνον), ber Sammer (φαιστήρ), Bange (πυράγρα) und Richticheit angeführt. Daber vermoch: ten fie auch fcon im Bauen etwas Musgezeichnetes gu leiften und bie Dalafte bes Alfinoos, Menelaos unb Douffeus glangen von Golb, Gilber und Metall; ob: gleich bie Griechen in biefer Beit noch nicht bie Runft ber Bearbeitung bes Marmors fannten. Uberhaupt aber maren zwei Sandwerte am weiteffen gebieben: bas Bes ben, mit bem fich felbft bie ebelften Frauen, wie Beles na, Penelope, Ralppfo und Rirte befchaftigten , und bie Gattinn bee Mifinoos fpinnt Purpurwolle (Od. VI, 306). Diefe Runft murbe, wie faft alle anberen, ftebenb ges trieben, baber auch loror enorgiodas fatt weben, und im Gigen gu weben lernten Die Griechen erft von ben Mapptern 2). Aber bennoch erhielten bie Griechen und

S) Gegen bie Bebeutung von הכן, הסקה (Citiden, Melidire, pgl. biohober bartun an's hebdritian, ©. 133).
Das fpanider recamer teother 3ide ireamare, Atanh recamer; föllist fich genau en ben arabifchen Sprachgebrauch von ; puntituren, Puntituren, Puntituren, Puntituren, Puntituren,

<sup>4)</sup> Sin Din enthit 12 Logh ober 2 yoic der Attiffer (Iooph, Arch. III, 9) 5) Arry Ar on eiche ansgefflehe
fene Murthe. Mon vergleiche diese die Murthe fowohl oft den
Gemarijiamst (wwg 1939) wed die Affia (1799,
TYUK) des Janubehrteube and Geffeniek.

1) Eusenah, and Nikal, 33. Schneeder ad Script, rei nustioner, T.V. p. 370.

bie in ber Rilbung bober ftebenben Troigner immer noch icone Rleiber von ben Phonitiern aus Cibon (Iliad. IV. 290.). Eben fo mar auch bie Bearbeitung ber Dtes talle icon au einem boben Grabe ber Musbilbung ges langt, wie biefes vorzüglich ber Schilb bes Achilles (flind, XVIII, 478 ff.) und bes Beraftes barthun, fermer bie filbernen Dreifuge und Babemannen (Od. V. 128.). und bie febr tunftlich gearbeiteten Schnallen, melde auf große Bolltommenbeit ber Bertzeuge fcbließen laffen (Odyss XVIII, 293. XIX, 226.). Beboch icheint man noch nicht bie Runft, Gifen gu bearbeiten, verftans ben au baben, wenigstens machte ihnen biefes viele Dube, wie man aus bem Beiworte besfelben noivxunrog (Iliad. VI, 48.) fcbließen tann, aber bie Runft bes Bergolbens perstanden sie fcon (Od. XXIII, 159.). Dennoch erhielten fie icon gegebeitete Becher aus Gis bon (Iliad. XXIII, 741.) und fo auch von maonischen und farifden grauen gefarbtes Elfenbein (Iliad. IV. 141.). meldes jum Schmude ber Pferbegaume gebraucht murs be. Die Gires verrichteten Arbeiten aller Art. pors suglich aber auf ben Aderbau bezugliche um Lobn 2).

Bei ben Lated im oniern war feine unnüge und bereiliging Aunst gedwace, jebod wurde um 6 mehr Gorglat auf die notigen Graftschaften gewondt, und als audezeichnet qut werben die latedianoliken Auberbetten, Stade und Teinlogeschiere, vorzüglich ver zubow genannt!). Aber den eigentlichen eine Ausgeschen der Stehen war der vorzeich der vorzeich

Bei ben Athendern fanben bie Bandwerter nies male ein hinderniß, mande Demagogen und altere Statemanner, wie Colon, Themiftofles, Periftes begun: fligten fie, bamit theils bie nieberen Bolfeflaffen leben tonnten, theils ber Gtat volfreicher und blubenber mur: be: ja jeter Bater mar verpflichtet, feine Rinber eis nen Bewerbszweig lernen gu laffen; es murben Preife jur Beforderung ber Runfte ausgestellt und muffige Arme tonnten burch bie Rlage ber Unthatigfeit ( Sien appiag) belangt merten. Aber bennoch maren bie Ges merbe menig geachtet und Altabelige beichaftigten fich nicht bamit, wiewohl Danner, Die fruber ein Banbs wert trieben, fich au ben erften Stateftellen empor fcmangen, wie Rleon, Superbolos und felbit Danner, wie Perifles, Alfibiates auf eigne Rechnung Fabrifge: fcafte treiben liegen. Mur bie Banbarbeit felbft murbe fur erniebrigend gehalten, baber fich auch größten Theils nur arme Burger, Cousvermanbten unb Stlaven.

Bei ben Theffaliern scheinen bie Penesten (Neveorat), bei ben Kretern die Klaroten und Mnoiten (Klaparat, Mvolfrat), die zwischen den Stlaven und Freien flanden, Sandwerte getrieben zu baben,

Bei ben Romern waren, da sie ichen im Enteften ein Rieig liebende Bolle waren, die handwrete verachtet, ja ein Geseh bes Aomulus berbot ben romie flower, der eine Birgern, ein nieberest und welches Handwerf zu teriben !). Doch waren Terbod, Miebogh und Kangle, die Erwert brachten, etalub ?). Die uneden Beschäftigungs nieberligs Romalus ben Selaven. Isboch sohein beiefe Geseh gefre feine flarte Wiffung gebalt zu basen, da winter Ruma so viele handworfer in Rome finden, daß ein unter Ruma so viele handworfer in Rome siefelben getrieben ziehreten zehn men man biefel nicht angimmt.

burch ibre Umftanbe gezwungen, bamit beschäftigten. Das Gefet bes Diophantos, allen Sandwertern bie burgerlichen Rechte ju nehmen und fie ju offentlichen Oflaven (δημόσιοι) ju machen, tam nie in Musfuhe rung, und tonnte nur bei bem Ubergewicht ber Ariftos fratie gegeben werben. Eben fo murbe bas folon'iche Gefeb: Danner follen fic nicht mit Galbenbanbel bes icaftigen, nicht gebalten, benn fogar ber Philosoph Afdines batte eine Galbenfabrit. Da nun bie Gemerbe burd Richts gebinbert maren, fo tonnte jeber Coub. verwandte fie fo gut wie die Athender felbft treiben und nur bei bem Bertaufe ber Fabritate auf bem Dartte batte ber eigentliche Athender ben Borgug. Durch Diefe Limftanbe, burch ben großen Abfas in Artifa felbit und Die leichte Musfuhr blubeten Gewerte und Rabriten in Athene und thatige Burger, wie ber Bader Riribos, bie Berfertiger von Dberfleibern , Demeas und Menon lebten in Uberfluß 1), und überhaupt maren athenische Metallarbeiten, befonbere Baffen, Gerathe, Lampen, Beuge gesucht. Da nun bie Lebensmittel mobifeil. ber Lobn gering (fur Ader : und Gartenbau auf einem entslegenen Grunoftud murben 4 Dbolen = 3 Gr. 8 Df. bezahlt, ein Dberfleib ju malten toffete 2 Gr. 9 Df.: jedoch verdienten bie jungen Philosophen Menebemos und Astleviades burch ibr Arbeiten in einer Duble in einer Racht 2 Drachmen), Die Arbeiter und felbft beren Auffeber großten Theils Eflaven maren, ba Attifa felbft bie roben Stoffe barbot, indem bie Beramerte Gilber. Blei, nietallifche Karben; Die Steinbruche ben fconen pentelifden und bomettifden Darmor, und bie Bals bungen wenigstens Brennholy lieferten: fo follte man Boblieitbeit ber Baren erwarten; allein Die ftarte Musfubr und bie boben Binfen (10 bis 36 vom Sunbert) vertheuerten bie Baren febr 6). - Die fibenben Sanbe werter werben Bavavaoi, ipyarai, yesporiyvai, yesφουργοί, ἀποχειφοβίωτοι, ἀποχειρόβιοι, δημιουργοί genannt 7).

<sup>2)</sup> Risia jur Donff. 4, 644. 8) Plutarch. Lycarg. 9.

<sup>5)</sup> Nenophont: mem. Socret. II, 7, 6. 6) Bôd'h's Ctaib hautbalfung ber Aftendert. I. 6. 47 ff. 7) Polluz Onom. L p. 17. 8) Dionys. Halic. satiquit. II, 28. p. 25 fk. 9) Dionys. Hal. II, 7, 9, p. 254. Manutius de civ. Rom. in Graer. Thes. T. I. p. 3. A.

## HANDW. - D. GRIECHEN etc. - 153 - HANDW. - D. GRIECHEN etc.

fo fleht man nicht ein, wie Ruma auf ben Gebanten fommen tonnte, burch Errichtung von Sandwertszunfs ten (collegia) bie Cabiner und Romer au Ginem Bolfe au pereinen, (f. meiter unten). Das Gefeb bes Romus lus murbe entweber burch Ruma to) ober burch Gers pius Jullius 11) aufgeboben, ja biefer Ronig fugte fos gar nach Liv. 1, 43. zwei Centurien Bolgarbeiter (fabri) ber erften Rlaffe ber Burger bei gur Beforgung ber Mafdinen im Kriege; nach Dionys, Halic. IV. mas ren fie aber mit ber zweiten Rlaffe verbunden. Es tries ben nun amar außer ben Gflaven und Fremten auch freie Romer Bandwerte, jeboch laftete immer noch eine Unebre auf benfelben; bie Sandwerter maren von ben eigentlichen Romern getrennt, und ba fie größten Theils feig und arm maren: fo murben fie weder jum Rrieges bienfte noch ju Abgaben aufgeforbert, movon fie Poplis cola fegar freifprach 12) und ber Genfor unterwarf fie feinem Genfus, weil biefer angestellt murbe, Die ftreits bare Mannichaft und bas Bermogen ju erfahren. Nes boch maren fie nicht burch Gefen, fonbern burch Bes mobnbeit vom Rriegsbienfte ausgeschloffen; benn fie ftells ten fich aus Liebe jum Marius felbft ju bemfelben 13), ober wurden in Gefahren auch bagu aufgeforbert, wie im gallifden Rriege 14). Unter ben Ronigen und pas tricifden Confuln icheinen fie großten Theils ein ges brudtes leben geführt ju baben; jeboch unter ben ples beiifchen Confuln und in ber fpatern Beit ber Republit batten fie Butritt ju allen Statsamtern und nun bes fcaftigten fich mehr Romer mit fcmutigen Gewerben \*5). Bandwerter ober Cobne von Sandwerfern murben nun felbft Confuln und Triumphatoren 16). Aber bie eblen Romer verachteten boch immer bie Beidaftigungen, mels de nur Gewinnft bezwechten und jur Wolluft bienten, wie wir aus Gicero's Urtheil feben 27): illiberales autem et sordidi quaestus mercenariorum omnium. quorum operae, non quorum artes emuntur opifices omnes in sordida arte versantur, nec vero ingennum quidquam habere potest officina; minimeque artes probantur, quae ministrae sunt voluptatum, cetarii, lanii, coqui, fartores, piscatores, ut ait Terentius; adde his, si placet, unguentarios, saltatores totumque ludum talarium.

Diese Santwerter waren in eingene Aufrie (collegia) getwitt, und wie Plut ach 2\*3 berichtet, sammt biese Einrichtung vom Ruma ber, welcher sie einsübere, als er fohr, den Somen und Schiner sich nicht zu Ginem Bolfe vereinigen wollten. Durch diese Ausammenkellung der einzelnen Bürger in Zünste wollte er die die Treinung vergessen machen, und erreichte wirftlig sinner Breed. Die Suinste, vortwe als vom Amma eingerichtet annessuhrt werben, sind: 3 sie kendläser beblieben, webzzreeb, Diese Soligium war wegen bes Gedrauchs ber Filte bei Opfern sehr nichtig und date

befonbre Rechte TP). Golbarbeiter (aurifices, you-Togoot) 20). Solgarbeiter, ale Bimmerleute u. bgl. (fabri, rexroveg). Es tommen vor fabri lignarii machinarum belli; fabri tignarii 21) und bes Collegiums ber fabrorum tignariorum wird bei Stewechius 22) in einer Infchrift gebacht, und überhaupt maren gur Beit bes Begetius bei jeber Legion fabri tignarii, structores, carpentarii, ferrarii. Farber (tinctores, Bageig) fceinen unter ben byzantinifchen Raifern fogar etmas Raftenartiges gehabt au baben 23). Leberars beiter (onvrorouos, sutores) als Schuhmacher, Satts ler, Riemer, Garber (cerdones, oxvrodeipos) bats ten ibre Bertftatten in Rom jenfeits ber Tiber bes uns angenehmen Beruchs wegen, eben fo auch in anbern Stabten, j. B. in Joppe 24). Eifenarbeiter (fibri aerarii, zalzeig 21), fabrii ferrarii). Zopfer (figuli, zepaueig) maren nach Plinius 26), ber Drbnung nach bas fiebente Collegium. Diefe Befchaftigung ers hielt ibre Bollfommenheit burch Grieden. Es floben namlich mit Demaratos aus Korinth nach Italien Eucheir und Gugrammos, welche biefe Arbeiten bie italis fchen Bolfer vervolltommnen tehrten 27). Die Arbeiten ber Zopfer maren ausgezeichnet und ihre Berte murben febr gefchatt, ja Bitellius ließ gur Berfertigung einer Schale einen befonbern Dien bauen. Belche Barte bie Alten burch Bearbeitung bem Thone ju geben verftans ben, feben wir baraus, baf bie Priefter ber Gottermuts ter fich mit einer Scherbe entmannten. Alle übrigen Sandwerfer vereinigte Ruma in ein einziges Collegium. Jebem Collegium fette er Coungotter, Bufammentunfte und Sefte, und an ber Spige ftant ein Dbermeifter (praefectus collegii). Mußer biefen gefetlichen Bunfe ten finben wir noch viele anbre ermabnt, ja oft fteben amei Sandwerte in eine Bunft verbunben, Die gang vers schiedene Stoffe bearbeiten, wie 3. B. Die contonarii (Berfertiger bider wollener Beuge) gu ben Arbeitern in Bolg gehorten, weil mit biesem biden Beuge bie Kriegsmafchinen bei Belagerungen belegt murben, um fie ges gen Brand au fichern 28). Da biefe Collegien baufig Unruben im Ctate verurfachten, fo murben biejenigen, welche nicht befonbere Rechte batten, burch Gefete unb Cenatsbeschluffe oft aufgeboben, wie g. B. unter bem Confulate bes &. Cacilius und D. Marcins. Die: fes hinberte aber Burger, wie Clobius und Difo, bie Unruben erregen und fich bas gemeine Bolt gewins nen wollten, nicht, biefe Collegia wieber gu erneuern, ja Difo that noch viele neue aus ber unterften Rlaffe ber Burger und ber Gflaven bingu 29), und wir feben, baß biefe Bunfte thatig Theil an ben Statsfachen nab: men, beun ole Dungtius Plancus bie Beugen in ben milonifden Ungelegenheiten verbort batte, ermabnte

<sup>10)</sup> Plutarch. vii. Namae. 11) Florus I, 6, 3. 12)
Plutarch. in Vit. Poplic. 15) Sallust. bell, Ing. c. 73. 14)
Lev. VIII, 20. 15) Sigon. de antiq. Jar. civ. Rem. II, 12. 16)
Sigon. l. l. 17) de oftie. I, 42. 18) Numa c. 17.

M. Encpel. b. EB. u. R. Bweite Gect. 11.

Faler, Maxim. II, 5. Bartholin, de tib. Vet. III, 1. 20;
 Immeriell, de corp. artif. in Grasser Tess. T. III. p. 19. C.
 Car, de char, orat. c. 15. 22; dat. 75; 29; L. 12. 28; Eggl. Panarioll, Notit. dignt. imper. orient II, 11. 25;
 Fall, Panarioll, Notit. dignt. imper. orient II, 12. 29; II, 2004 III. N. XXXV, 12. 29; Pinn. XXXV, 12. 28; Du. Prene Glossari. 1. 29; Octore in L. Phona. c. 4.

er biefe Minfte, ben nachsten Aog ihre Keden zu verschiftefen, gabireich fich zu verfamment nun ben Mite nicht entwissen zu fassen. So hatten sich auch in ben Bürgertriegen viele neue Golfsziem gebitbet, die aber Zugusst aufgebe. Aber daburch wurde einembengeb der Gewerdssteil gehindert; benn manche hondwerte err warben lich og ergefte Bremden, das fie Echterspiele geben sonnten, wodund sie ich steilich bem Wiese bes Martial 19) bioß fiellen.

Die pornehmen Romer machten bei ihrer großen Ungabl Gflaven feinen Gebrauch von Sandwerten (C. Cacilius Ifiborus batte beren 4117), indem fie alle Arbeiten burch biefe verrichten ließen; und fo finben wir in ben Bergeichniffen ber Stlaven einen Rrifeur (cinerarius), Barbier (tonsor). Barbiere hatten bie Romer vor 354 u. c. nicht. P. Aicinius brachte in biefem Jahre die ersten aus Sicilien 32), Gartner (viridarii, topiarii), Schuhmacher (sutores), Schneiber (sartores, sarcinatores), Beber (textores), Topfer (figuli), Bagner (thedarit), Muller und Bader (pistores), und eben fo unter ben weiblichen Gtlaven : Daberinnen, Beberinnen, Bollenfpinnerinnen. Jeboch nicht allein bie Stlavinnen, fondern felbft bie ausges geichnetften Frauen fpannen (lanam focerunt) in ber altern Beit, und in ber fpatern Beit biejenigen, welche fich an alte Gitten bielten 32), wiewohl bas Rammen ber Bolle mehr Dannerarbeit mar. Bir finben einen Lanarius pectinarius. Fur bie befte Bolle murbe bie apulifche gehalten 33). (G. W. Müller.)

HANDWERKE UND MECHANISCHE KUN-STE BEI DEN ORIENTALEN. Benn wir ben Buftanb ber Sandwerfer bei ben Bolfern bes Drients in bas Muge faffen wollen, fo muffen wir juvorberft bei ben Demanen verweilen, weil biefes Bolt baburch, bag es einen ber iconften Theile Europas fich unterwurfig gemacht bat, icon mehr in unfer Saus gebort. Der Sandwerfer flebt bei ben Demanen in einer Art von Achtung, Die felbft burch bas Gebot bes Propheten ges beiligt wird : jeber Moslemim, er fei von welchem Stans be er wolle, ift, wo er nicht ganbbauer ift, verbunben, ein mechanifches Sandwert ju lernen, felbft ber Rhalif ober Dabifchab und beffen Saus ift babon nicht ausgefoloffen, und wir haben Pabifchabs gehabt, Die Bars biere, Tifchler, Bimmerleute u. f. w. gewefen finb. Die Praris tennt in ben Staten ber Levante feinen Unter: fchieb zwifchen Sandwertern, Runftlern und Fabritanten: alle find in Bunfte vereinigt, beren jebe ihre befonbre Borfdriften bat, bie freilich nicht auf gefdriebenen Bunftgefeben, mobl aber auf bem Bertommen beruben, beren Abgaben und Befugniffe burch ein Polizeigefet bes Pabifchah Suleiman befonbere regulirt finb \*). Go begunfligt aber auch ber Sandwerter in Diefem fabilen State ift, fo menig erheben fie fich boch uber bas Dita telmaffige: feine ibrer mechanischen Runfte ift auf ein Princip gegrundet, ober in einen Bufammenbang gebracht: fie ericheint blog als Fragment eines Spftems, als Erummer fruberer Kenntniffe, nirgenbe wirb man ein Kortidreiten jum Beffern gemabr, und Alles befteht auf blofer fnechtifder Rachabmung, befonbers ba alles. mas Dobe beifit, im Driente pollia unbefannt ift. Die Inftrumente, beren fich ber bandwerter bebient, find babei fo einfach ale moglich, und man muß es bewonn-bern, baß fie bamit nur bas beschaffen tonnen, mas fie leiften. - Der feghafte Araber ober ber Fellah und ber Maure in Ufrita bat in ber Rafte ber Shabeff Sandwerfer, Die, wie bei ben Demanen, unter Bunfte pertbeilt finb, allein alle arbeiten nach ihrer Bater Beife und feiner befummert fich um Erweiterung ober Bervolltommung bes Gewerbes. Beit mehr Talent fur mechanische Runfte bat ber Tabfdid in Bran, in Mfabo miftan und in ber Bucharei: mas feine Sandwerter, bie ebenfalls fich in Innungen theilen, verfertigen, gengt bon einem eignen Geschmade und bon bem, mas ibr Mechanismus leiften tonnte, wenn er unter bem Des nicht in zu enge Grangen eingezwungen mare. - In Sinduftan ift die Abmartung ber Gewerbe auf bas bochite getrieben: alle Sandwerter geboren ber Rafte ber Cous ter ober ber lehtren ber 4 eblen Sinbutaften an. Aber jebes Sandwert, jebes Gewerbe macht wieberum eine abgesonderte Rlaffe ber Rafte, und erbt in biefer Rlaffe pom Bater auf ben Gobn fort: wie tann fich ein Freme ber in biefe Rafte einbringen, wie ber Gobn eines Sante werters ober Gemerbetreibenben bas Rach, morin er ges boren ift, verlaffen und zu einem anbern übergeben : ber Cobn eines Schmiebes muß wieber ein Schmieb werben, follte es ibm auch an Fabigleiten, ober torper lichen Kraften gebrechen. Freilich gemabrt biefer ftrenge Rlaffen = und Raftengeift ben Bortheil, bag ber Knabe frub fich bem Befchafte, ju bem er geboren ift, binges ben und unter ben vaterlichen Angen eine gewiffe Bewandtheit und Beichidlichfeit erwerben fann: allein ofe fenbar hemmt biefe Ginrichtung alles Fortfchreiten bes Menichen, balt ibn ewig in einer Gobare, aus ber er nicht zu fdreiten vermag, befangen und erflict jebe Art von Talent, mo es auch auffeimen will. Der Gobn gebt nirgends uber bas Biffen bes Baters berans, und ber mit allen Zalenten fo reich begabte, ber alles fo leicht faffenbe Sindu bleibt in allen Gewerben und Runften noch auf ber namlichen Stufe, wo er jur Beit ber Bilbung ber Raften, alfo por mebrern 1000 Jahren. ftant! Roch find bie untern biefer Rlaffen manbernb, und biefe außerft verachtet \*\*). Much die Sandwerter unter ben Gingalefen fint in abnliche Raften und Rlafe fen eingeschloffen : auf hinterindien erfiftiren amar feis ne Raften, wie bei bem Sinbu, boch find ebenfalls Bunfte vorberrichenb. In Coina bilben bie Banbmer ter bie funfte ber untern Rlaffen und fteben noch fiber

<sup>30)</sup> Martiul. ep. I, 3. 16. 59. 31) Plin. VII, 59. Varro de re rost. lib. II. fin. 32) Phaedr. IV, 4, 5. Barthii adversar. IV, 12. 38) Plin. B. N. VIII, 48.

<sup>.)</sup> Dammer Ctatte. ber Dem. 1, 154 - 162.

<sup>\*\*)</sup> Damiltone desc. of Hindustan. L und Connerat Reife nach Oftunbien. überf. 1. Rap. 9.

ben Raufmann: fie baben ben Bortheil, baf fie feine Grundfleuer bezahlen, allein bie berichiebenen Bewerbe find babei in Gilben eingefchloffen, Die ihre, Alteften bas ben und babei fo gablreich überfullt, bag ber Gingelne bie bochte Anftrengung aufbieten muß, um fich ernabe ren ju tonnen. Ubrigens bat bas Gefeb auf eine fonberbare Beife ben Preis ber Sandwertsarbeit firirt, fo baff ber befte Arbeiter nicht mehr nehmen barf, als ber fchlechtefte, und ichon bieß muß jebes Fortichreiten ers fliden. - In Japan machen, wie überall im Driente, Bandwerter, Runftler und Fabrifanten nur eine Rlaffe aus, bie gemiffe Rechte befitt : aber unbefannt ift es, ob fie fich in Gilben ober Innungen abtheilen, ob fie an biefe gebunden find ober nicht: nur bas miffen wir, bag bie meiften biefer Sandwerter gut und mit mehrerem (G. Hassel.) Befchmade arbeiten, als bie Schinefen.

HANDWERKSBRAUCH. Die Handwerte entftanden im Rittelater, bieten auf Keinigeti der Siiten und schossen von allen die Wenden, die Leibigenen, arrüchige Personen u. s. w. aus. Die Ausname, den Geschäftsgang, das Reisen der Geschen z. hatte feinen gespellt beschriebenen, oder hertsmitch especialischeten Braach, der vom Mitterthum oder den Wochgeinderen dem nachabmte; übrigens wich dieser Brauch wie alles Derkommen sehr von einenker ab. (Ruder.)

HANDWERKSCHAIMONIAL; gemisse Spride, bie von Meister und Gesellen bei seierlichen Getegenbeiten bergelogt werben müssen. Sie sind jetzt zum Zbeil aus ber Robe gesommen, werben aber doch bei manchen Gewerben aufrecht und in Ghern gehalten. Wir hoben darüber ein weitläuftiges Wert der vornehmsten Künstler und Handwerter ceremonial volltiea von M. Fride. Beis, 1708 – 1716 mit Hohassiniten. (H.)

HANDWERSFAINEN; gahnen, mit welchm die verfchiedenen Sandwertsgewerbe bei öffentlichen Auftigen paradiren: sie sichten in der Begel die gerobnitigen Oandwertsgeichen, die auch auf dem Schilden ibrer hers bergen stehen, jum Abril daer auch landsberrichte Waspen, wenn ihnen bas Recht bagu aus besondrer Bergultigung wenn ihnen bas Recht bagu aus besondrer Bergultigung der Wellen und bestehen der Mittellen de

HANDWERKSGRUSS; ber Evruch, ben von Zeiten der Gesell, der aus der Fremde kam und seine Arbeit einem Meister antrug, jugleich mit Überreichung
bes Lesprirtes und der Aunoschaft dersogen mußte. Da
dabei gewöhnlich Eckgesicheren und auch wobt Unstitulächten vorstelen, so wurde bersteb durch Art. 9. des
Archiekschussen von 1731 abanisch abgeschaft. (H.)

HANDAVERKSJADE, enthált bie Rolle (Gefebe bes Handbwerfs für feine Meister, Gefellen, Lebninge, ben Wiefen, Stevinge, ben Wiefen Beitel, die Recht ber inspicienden Dbigstit); vor diesem palladium ber Zumft geschöhen die Zumerdungen in ben Werfammlungen der Zumft. Aus folder erhölter birtstige Keisenbe seinen Zehrstenlig. Die Sabe entbilt feinen Sechstenlige, Wiefen, Amsthaubert, Walter, Die Roch von der die Rolle die Rolle

HANDWERKSRECHT (teutsches). Die Queb len find folgenbe: A) Bunftorbnungen einzelner Innungen, fofern bie Dbrigfeit fie genehmigt bat 1); und zwar bie bom Canbesberrn bagu befugt er-Riarte Obrigeeit, wofur Patrimonialgerichte nur nach Partitularverfaffungen angefeben werben tonnen 2): -B) Banbesgefetze; C) Reichsgefetze, bei ber eins leuchtenben Dringlichkeit allgemeiner, nicht auf Territos rialgrangen beschrantter Dagregeln und bei ben Schwies rigfeiten, welche man in ben Reichsftabten von Geiten ber gur Gesetgebung mitberechtigten Bunfte wahrnahm, ergiebiger in biefem Gebiete als in irgent einem; - D) bas tanonifde und romifde Redt'). - Gine Darffellung ber Grundjuge bes Banbmerterechts foll bier beffeftalt, baß fur Gabe, wobei nicht eine anbere Quelle genannt ift, auf mein Corpus Buris Bers manici. Bena 1824, namentlich bie im Regifter an-gebeuteten Gefehftellen hingewiefen wirb, und in ber Drbnung verfucht werben, baf ich ben Sanbwerter bes trachte in feinem Berhaltniß I. jum State, II. ju anbern Gewerbtreibenben, Ill. ju ben Runs ben. - Bu I. baben bie Statsbeborben eine polizeis liche Dberauffichts und Bollgiehungsgewalt; benn bie Bandwertseinrichtungen find überall berechnet auf Die Befriedigung ber Beburfniffe bes Publifum. Daber tonnen bie Dbrigfeiten 1) Bunfte errichten, bie Status ten anbern, bagegen bispenfiren, ja bie Innungen gang aufheben, ohne baß, abgesehen von speciellen Ber-battniffen, ein vermeintes jus quaesitum im Bege ftanbe; 2) fie ertennen teine Innungebefchluffe an, als folde, bie gefaßt find mit Buftimmung eines obrigs feitlichen Deputirten , ohne beffen Billen und Beifeyn feine Berfammlungen Statt finben burfen: - 8) jeber Gib, bie Beimlichkeiten ber Bunfte ber Dbrigfeit nicht gu entbeden, ift ftrafbar; bas Gefes fpricht bavon los: -4) Mububung bes Sandwerts tann von ber Beborbe ergmungen werben : ibr, nicht bem Gingelnen, wolls ten infonberheit bie Borfchriften "bag, mas ber eine "Deifter angefangen , ber anbre unmeigerlich vollenben "muffe," und "baß fein Deifter, wenn man von einem "anbern abgeht; ob auch biefer bezahlt mare, ber Mrs "beit fich weigern foll," ferner "bag alle von Sands mertsgenoffen unter fich gefchloffene Bertrage uber ein Minimum bes ju begehrenben Bohns verboten feien" -Rechte einraumen 4): - 5) bagegen foutt ber Stat alle ben Sandwerfern ertheilten Rechte unter II. u. III. unten; und awar theils burch bie Mominiftratioffellen, theils burch bie Gerichte; burch lettere, fofern fonftige

Untertbanen bem Sandwerfer auf privatrechtlichen Gruns ben berubenbe Gerechtsame beffreiten"). Die Bunfte werben als moralifche Verfonen anerfannt : mitbin fann bei Prozeffen Ungeborfam . Unthatigfeit ober Bernachs laffigung ibrer Bertreter ibnen feine Art von Rachtbeil in ber Dauptfache gugieben 6); überhaupt baben fie bie Biechte ber Minberjabrigen. - Bu 11. ift biefes Bers baltniß in allen teutichen ganbern, Daffau (vermoge Chicts vom 15ten Dary 1819) ausgenommen, gebaut auf Die Innungen, entftanben pom 12ten Jahrh, an. balb ale Fortfebung ber romifchen, aus Gewerbegenoffen gebilbeten collegia und ordines 7), balb ans bem Stres ben nach ausschließenbem Sanbwerfsbetrieb. bas Uns fanas zu eigenmachtigem Berbrangen zur faltifc beftebens ben Sandwerterzahl bingu fommenber Arbeiter bon ben Platen, welche frubzeitig in famintlichen Stabten gur Beilhaltung ber Probutte jeben Sandwerts bestanden, (Lauben, Sallen, Bante), - fpater ju Musmirfung pon Privilegien bei ben ganbesberren führte, melde lebs tere biegu um besmillen gern geneigt maren, meil moble babenbe Burger ibnen wiber ben machtigen Abel ein willtommenes Gegengewicht barboten "). - Dan fann unterfdeiben A) inneres Bunftrecht und B) außes res Bunftrecht b. b. ber Inbegriff rechtlicher Begies bungen unter nicht berfelben Innung angeborigen Perfonen, ber fo genannte Bunftamang, faft gans aufgeboben in Preugen burch Berordnungen bom 2. November 1810 und 7. November 1811 9). - Bu A) tommen vor 1) Lebrlinge: unfabig bagu find a) Beiber, bei Bebern ausgenommen, b) folde, bie 26: bederei getrieben und nicht von einer ganbes : ober Drteobrigfeit ehrenhaft erflart find; bag pachtweife Ausubung ber Bafenmeifterei ber Aufnahme nicht binberlich mare, lagt fich nicht mit Rulentamp a. a. D. G. 88 behaupten ; - c) uneheliche Rinber, fofern fie nicht burch nachfolgenbe Che, ober ihren Canbebberrn ehrlich gemacht find; - d) gu Strafen, welche nach ber Bolfsmeinung berabwurbigen, wohin wohl überall Buchthaus gebort, Berurtheilte; Begnabigung und Etrafverbugung bebt biefes Binberniß: c) burch Richterfpruch ebrlos Erflars te; auch bier fann ber gandesberr Restitutio famae ertheilen; f) Juben, wenigstens ift ihre Bulaffung gu irgend einer Santierung in ber &. Pol. Drbn. von 1577 Tit. 20. 5. 6. a. E. ganglich bem Ermeffen ber Ctats: gewalt aubeim gestellt, mabrent Christen nur aus befonbern, bem Ertenntniß ber Bunftobrigfeit unterliegen: ben Grunden bon einer Bunft jurud gewiesen werben burfen, 3. B. außer obigen unter a - e, megen ber Ubergabt ber fcon vorbandenen Lebrlinge. - Es ift ausbrudlich verftattet, mehrere Lehrlinge jugleich ju

5) Sangir, midra Gewardeldadu Zuflijfaben feine Zandebut 1803 i. Båten u. 20, agraman pratis frett IV. C. 1845, b) C. Midskip, Zuffa. b. 1600. § 95. 7) C. 1. 2. C. Theod, de pittor. XIV. 3.—19. 10. § 25. 21. de zanaii ser. XIV. 4. 8) C. G. aupp trutfet Eckstrekgründung. Zena 1824. C. 564— 377. daitman m. Eckstrekgründung. Zena 1824. C. 564— 1826. S. 315 fg. 9) C. t. pruis Osfoplammt. für nicht Zahrt. Benn C. 51, 55, 56, 594. bahen. Die Roften bes Aufbingens und bes Boafpres chens muffen festftebenb und offentlich befannt gemacht fevn; Arme find unentgelblich in Lebre au nehmen 10): jeboch fann Abverbienen bes Lebraelbes burch verlangerte Lebrzeit begebrt merben. Der Geburte : und Behrbrief bleiben bis jum Deifterwerben bes Lehrlings in ber Sandwertslabe; nur Abidriften und awar eine erhalt er, nebft einem, mit 80 - 45 Rreugern au verautenben Atteftat über feine Aufführung, wenn er Gefelle wirb ; jum gweiten Dale tann er biefe Legitimationen bloff auf Befcheinigung ober eibliche Beftartung bes unverschulbes ten Berlufts berfelben empfangen. Dem Lebrmeifter ift maßige Buchtigung erlaubt 11). Das Losfprechen foll bem Lehrlinge nicht wegen Mangels einiger Tage ben Lebrzeit ober burch laffige Gebrauche erfcmert merben : auf Teftbalten ber Bunftgefebe foll er babei geloben. -2) Gefellen: Auslandern, Die einwandern, barf an Orten, wo anbre Banbwertsorbnungen , langre Lebrgeit ift, als in ihrer Beimath, teine Musftellung barum gemacht werben; eben fo wenig um befmillen, weil fie eine Beit lang anbre Bemerbe betrieben baben. Auch pers beiratbete find gugulaffen. Das Berben um Arbeit muß burch Bunftfnechte ober Gefellenvater gefcheben und mit Borlegung ber Legitimationen: ift es fruchtlos, fo empfangt meiftens [bei gefchentten Banbwerten] ber Befell freie Berpflegung auf 24 Stunden, ober eine Gabe von bochftens 5 Grofden; beffen verluftig ift ber. welcher Arbeit ausschlagt. Auf ben Berbergen ift bie Bunftorbnung anguichlagen. Erbalt ber Gefell Beichafe tigung, fo werben feine Dofumente in bie Labe perwahrt, wo fie bis jum Abgange bleiben, auch megen Civilanspruche ober geubter Ungebubrniffe verfummert werben tonnen; argwohnt ber Deifter, baf ber Befell wegen eines Bergebens fich entfernen will: fo muß er Ungeige machen. Bertrage über Urt und Beife ber Betoffigung amifchen Beiben find ungiltig; ftrafbar bas eigenmachtige Feiertagmachen, 3. B. ber blaue Montag 12). Fur bie Gefammtheit ber Befellen einer Bunft beffeben obrigfeitliche Gefellenbriefe, betreffent ihre Bem faminlungen, Die Beitrage, Die fie fur arme Rrante entrichten und bgl.: allein fie fint feineswegs befugt. fich ale Corporation anguichen; burfen tein Gieget fubren, nicht munblich ober fdriftlich mit ben Gefellichaften andrer Orte correspondiren. Dem Deifter follen fie minbeftens 8 Tage, bie Barbierer und Buchbruder 3 bis 6 Monate vor ihrem Abgange funbigen. Bei lete term empfangen fie ein neues Atteffat, und bas mitgebrachte, jeboch mirb, baß es burch ein anberes erfett fei. barauf bemertt. Gefellenlobn wird im Concurfe, als Lieblobn (f. biefen Art.) in bie erfte Rlaffe gefeht. Berluftig wird ber Gefell feines Standes, wenn einer ber unter c. d. e. bezeichneten Salle eintritt, fo lange nicht bie Cache auf ben bort angebeuteten Begen befeitiget

10) Autenkamp a. a. D. S. 234. 11) 1. 13. §, 4. D, loc. coud. XIX, 2. 12/ Co genannt von bem in tarootifden banbern gemboniiden blauen Airdenfamud an bin Faftenmentagen.

ift. - 8) Deifter: von ben Erforberniffen ift an gebenten : a) bag bas Deifter flud, meldes Gigens thum bes Fertigers bleibt, von ber Dbrigfeit beftimmt, auch, falls es bie Bunft verwurfe, mit Bugiebung frems ber Cachverftanbiger gepruft wird; Die Gebubren für Die Innungeaufnahme muffen offentlich tunb gemacht fenn : auf einer ausmartigen Bunft Ubertretenbe find au! Beinem Meifterflud perpflichtet: - h) baf bismeilen Bes fis eines Immobile nothig ift 1), welches bann vers pfanbet und veraußert werben, namentlich im Ralle, baß bie Befchloffenbeit ber Bunft aufgehoben merben follte, au privatrechtlichen Entschädigungsanspruchen gegen bie Gemeinbe einen Rechtsgrund geben fann. - Bon ben Rechten und Pflichten ber Dreiffer geboren bie meis ften unter B. und III. bieber, aber 1) bie Bunftges richtsbarteit, bie fie, jeboch nur uber fleine Drb= nungevergeben burch Strafen bis ju zwei Gulben, und über anbre in ben Artiteln nach Art und Strafe bezeichs nete Ralle in ihren Bufammentunften ausuben und gu beren Bebuf fie Die Legitimationspapiere in ber Labe gurud bebalten burfen: 2) gemiffe Obliegenbeiten a. B. Leichentragen bei Bunftgenoffen, wovon auch ber, mels der obne aus ber Innung ju fcheiben, pon beren Saupts fibe meggiebt, nicht frei mirb 14): - 3) ber Ubergang ber Meifterrechte auf bie Bitmen, ber aber bei beren Bieberverebelichung megfallet). - Berloren mirb Die Meifterschaft burch Entfagung und obrigfeitliches Aus: ftoffen, in Rolge von Ariminglerkenntniffen, ju ben oben bei A. I. unter d und e ermabnten Rallen : - bagegen aber nicht burch Ubernabme einer offentlich minber geach: teten Befchaftigung 3. B. bes Tobtengraberamts 16). -Bu B. ber Bunftgmang ift nach vier Richtungen gu betrachten: 1) gegen folche, bie in ben Bunftbistrift eingreifen; fommt meift nur gegen Muslanber auf bie Beife in Anwendung, bag biefe im Distrifte feine Bors bereitungen jur Arbeit treffen, a. B. tein Dag nehmen, fein Daterial abbolen, tein Probuft bringen ober gus fammenfeben burfen 17); - 2) gegen Ungunftige; bezieht fich nicht auf bie, welche fur fich, ober als Dienft: boten, ober unentgelblich Sandwertsarbeit fertigen: felbit wenn es im ganbesgefet beißen follte "eine gewiffe "Rlaffe von Unterthanen burfe alles bas, mas ibre Leute, "obne ein Sanbwert erlernt au baben, fertigen etonnen, burch fie fur fich berfertigen laffen" nimmt man biefes, fofern von Dienftboten bie Frage ift, fur bloge verba enunciativa 20), wo ben Sabrifanten bas Becht gugefprocen wird, Gefage, bie fie ben Abnehe mern jum Transport gegen Bergutung leiben, burch ibr Befinde fertigen gu laffen. In ber Convention bes teut: ichen Bunbestags mit bem Genate au Franffurt bom 3. 1816 ift ausbrudlich beliebt, bag bie Gefanbten ben

in ihren Dienften flebenben Perfonen nicht geftatten wollen , Sandwertsarbeiten außerhalb ber Wohnung bes Gefanbten ober fur ju einer Bunbestagegefandtichaft nicht geborige Personen ju verfertigen. - 3) Begen permanbte Sandmerte: auch bier erfolgt bie Inter pretation gegen basjenige Sandwert, ju beffen Gun-ften eine Ginfdrantung angeordnet ift 19). - 4) Gegen Raufleute; Diefer Bunftgmang muß jebergeit auf befondern Privilegien beruben, welche ebenfalls fricte auszulegen, 3. B. weber aus bem Rachlaffen ber Subrung gemiffer nicht von ber Ortsaunft gefertigter Artifel au folgern, noch auf Ditburger bebfelben Orte im 3meis fel au erftreden finb 20). C. auch ben Urt, Jahrmarkt, Roch meniger tann . in ber Erfifteng einer Bunft fur ein nicht auf Bertauf berechnetes Sandmert, ein Sinbers niß fur ben ganbesberrn, ben Alleinhanbel mit ben Probuften jener Bunft am namlichen Orte Unbern gu verftatten : Duller 3. B. tonnen einer ausschließenben Deblbanbelconceffion fich nicht wiberfeben 21). - Die Ausubung bes Bunftamangs muß immer unter Leitung ber Dbrigfeit gefcheben: Pfanbung wird nicht leicht flatts baft fenn, weil in ber Regel bas Erforberniß, bag fie auf bes Pfanbenben Grund und Boben vollzogen, nicht porliegt 22). - Bu III. 3mifden Sanbwertern und Runben gelten folgende Gabe: 1) befteht ein Bannrecht, fo zeigt fich eine vom Bunftgmange forge faltig au unterfcheibende, rechtliche Lage. Denn mabrend ber Bunftgmang nur gegen ben Storer felbft bann geubt wird, wenn bie Urtitel Privatftrafe und Confiscation gulaffen. fo tritt bier gegen ben Runben actio confessoria ein, welche richterliche Strafbefehle und als Rolge beren Ubertretung einen Unipruch auf Erfat ent= angener Rubungen begrundet. Rann ber Berechtigte ben Bebarf bes Berpflichteten nicht liefern, fo fallt, fo meit biefes ber Rall ift, Die Dilicht binmeg 23); im entgegengefesten Ralle bat aber auch ber Berpflichtete ein Rlagrecht auf Bebienung 24). Der Bannberechtigte fann übrigens nicht binbern, bag bie Pflichtigen bes Beburfniffes feines Sandwerts baburch fich überbeben, baß fie Dinge, welche er erzeugt, anberemo faufen, 3. B. Bmangemablgafte bas Debl 25), - 2) Der Bertrag mit bem Sandwerfer ift ftets entweber einlio-venditio ober locatio - conductio operarum; ober locatioconductio operis, f. biefe Art. - Rauf ift angunebe men, wenn ber Santwerter bie bauptfache bingu thut, nicht wenn er Debenbinge, und ebenfalls nicht, menn ber Runde Grund und Boben liefert. Der Preis braucht nicht wortlich bestimmt ju werten, weil Sands mertegegenffanbe entweber Zaren, ober, ale Dbjefte täglichen Berfebrs, einen leicht von ber Bunft ober bem Richter ju arbitrirenten Werth baben 26). - 3) 3m

19) C. Comalja. a. D. C. 184-170. 20) C. Saar mann a. a. D. Zh. 1 Nr. 17. Edmanja. a. D. Nr. 2. 21) C. Cotoro a. a. D. C. 39, such s. Brrga. a. D. Fe III. Nr. 23. 22) C. Glabbern a. a. D. S. 121. 21) C. Glabbern a. a. D. S. 185. 29 C. San Ibrall Medical Section forder. Scan 1777. C. 386. 29 C. Washin Skitchen Drickul blis. C. 221 fg. 20, 122. D. XIX, S. C. skrepaul

<sup>13)</sup> j. B. Bathaus, Schlachbant — realt Gemerke, f. Wittermeier a. a. D. 5, 4:56. 14) S. s. Berg jordische Beedschungen Bi. dann, 1802. 18, 13 S. s. Berg jordische Famp, S. 347 fg. 15) S. Schort new Sammi, werfelf, lieftelte ker Zafutt, ju Cft, 175; S. L. 16. 17, S. Xuten famp, a. D. S. 207. 16) S. Schom als Archefolk Edit (R. 18). 18. S. 18. 1. 11.

Concurfe bes Runben ift, bie Stellung bes Sanbmers fere folgenbe: 1) als Bertaufer tann er fein Dros buft pinbiciren, fofern er nicht Grebit aab. Gefolgert wird letteres, wenn eine Bablfrift, Bins flipulirt, ein Birge ober Pfant beftellt marb, wenn ber Liefernbe fo. wie es nur ber Gigenthumer fann, über bie Gache gu nerfhaen . bem Empfanger wiffentlich auliefi, menn Beibe in laufenber Rechnung ftanben. Dag tein Grebit ges geben fei, foliegt man baraus, bag bem Boten. ber Die Bare überbrachte, ber Muftrag, ben Preis guruds aubringen, ertheilt mar 27). - 2) Den Lieblohnern wirb er beigegabit, falls er bauernb in bes Gemeins fculbners Roft mar. - 3) Dagegen ift ber nach bagemanna8) in Sannover vortommenbe Berichtebrauch. wonach Sandwertern eine privilegirte fillfdweigenbe Sopothet wegen creditirter Baumaterialien und Arbeitslobne beigelegt wirb, weber gemeinrechtlich, noch ba, wo bie alte fachfifche Prozeforbnung 29) gilt, ju begruns ben 10). - 3m Ronigreiche Gachfen find mertwurbig bie Generalinnungsartifel pom Sten Namuar 1780 32). und bas Mancat bom 7ten December 1810 32). - Die neueften Bunftgefebe find bas Weimariche pom 15ten Dai 1821 und bas Braunfcweigiche vom 29ften Dctos ber 1821. (Emminuhaus.) Handwinde, f. Winde.

HANDZEICHEN, basjenige Leichen, welches Jemand, ber de Schreibens untumbig ift, unter einen schriftlichen Aussich ober eine Urtunde statt seines Ranensunterfahrisf fest. Es besteht bei ben Randieuten in ber Regel in einem Kreuge, und hat die vollkommer Kittafet, wie irbe anrefannte Unterchrift, besondere

Biltigfeit, wie jebe anerfannte Unterfdrift, befonbers wenn fie in Gegenwart einer beglaubigten Derfon und beffen Attefte gefchieht. Im protestantifchen Zeutschlans be burften wohl jest, noch weniger bei ber funftigen Generation wenige gefunden werben, Die nicht wenigs ftens mit ihrem Ramen geichnen tonnten. - Die Sands geichen ber Rotarien tommen nut im Mittelalter bor und befteben gewohnlich aus willführlichen Riguren, Die mabr= fceinlich auf ben Damen anzeigten; feit bem 15ten Jahr= bunbert verfchwinden fie allmalig und machen ben jest gewöhnlichen Giegeln Plat. Das altefte befannte Banbs geichen eines ital. Rotars bat Muratori in antig. Ital. med, nevi VI, 10, vom 3, 1236, bas altefte teutiche von 1304 Treuer in ber Dundbauf, Gefchl, Sift, Cod. dip. G. 19 abbruden laffen, (H.)

Handzirkel, f. Zirkel.

HANE, 1) Paschen Heinrich, ein lutherischer Theolog, welcher ju Plau im Metlenburgiden am 16. October 1749 geboren war, ju Roftod flubirt und nach

Rulen fam p. a. D. S. 438 - 192. Zeftetbing 3rtrödmer ber Reighigsfetern 1617. S. 51 - 116. C. A. House de opere locate et conducto commendations II. Lips, 1814. S. 162 Sank Bb XVII. S. 514 - 573., 411 - 142. 27) S. scin bet 27 St. 8. S. 616. Zerb. 1635. S. 18. 3. Gefter Bb XVII. S. 514 - 573., 411 - 142. 27) S. scin bet 27 St. 8. S. 616. Zerb. 1635. S. 616. S. 616. Zerb. 1636. S. 616. Zerb. 1636. S. 616. Zerb. 1636. S. 616. Zerb. 1636. Zerb. 163

vollenbeten Stubien eine Beit lang fich als Informator burchgeholfen batte. Er erhielt bierauf bie Pfarre au Booften , 1792 aber bie ameite Predigerftelle gu Gabes bufch, wo er am 26. October 1815 als erfter Prebiger. Propft ber Inspection und Rirchenrath geftorben ift. Er galt fur einen beliebten Rangelrebner, ber auch manche feiner eignen und anbrer Predigten und Anbachteichriften aum Drude beforbert, porzuglich aber fich um bie Gee Schichte feines Baterlandes, Die er burch urfunbliche Rors fdungen bewahrheitete und nen geffaltete. Berbienfte ere worben bat; viele berfelben find in ben Sournalen pon und fur Mettenburg niebergelegt, fein Dauptwert ift indeß die Uberficht ber mettenburgiden Gefchichte 1804. Die einen wohlgerathenen Uberblicf berfelben, bis 1802 ertbeilt und noch immer ein Sauptbuch bleibt. 2) Philipp Fridrich, ein lutberifder Theolog, mar am 2. Rebruar 1696 ju Belig im Deflenburgichen geboren, ftubirte auf feiner vaterlanbifden Univerfitat und au Jena. murbe 1718 Magifter, 1724 Bibliothefar, 1725 Profeffor ber Befdichte, 1730 Professor und Dottor ber Theologie au Riel, und 1783 Confiftorialrath; und farb bafelbft ben 27. September 1774. Er mar ein febr geachteter Lebrer, ber viele tuchtige Schuler gezogen bat und fur Rirchen : und Literargeschichte febr thatig mar. indeß burften feine vielen Schriften und Disfertationen, beren Reiben Mbelung II. 1776, 1777 bat, boch nur noch fur ben eigentlichen Literator einen untergeorbneten Berth baben: fo feine annales litterariae Mecklenburgonses, fein Entwurf von ben auswartigen berühmten Metlenburgern u. a. Bas er über Rirchengeschichte gu Tage geforbert bat, ift langft vergeffen.

HANEI. (Christian Friedr.), geboren ju Unnaberg am 3. Dai 1739, wo fein Bater Chriftian Anbreas, ein Raufmann mar, er genoß Privat : und Schulunterricht, lernte bie Banblung, trieb feine eignen Banblunges geschafte in Chemnit, gab Gebanten über bie Banblung und bas Dungwefen, Chemnis 1778. 8. - Erflarung bes einfachen und boppelten Buchhaltens ber Bechfelbriefe und von bem Ruben eines Sanbelsgerichte, wie auch von ber Rothwendigfeit Sanblungsagenten in fremben Banbern ju unterhalten, eben b. 1778. 8. - Politifche Betrachtungen über verschiebene Gegenftanbe. Eben baf. 1781. 8. - Unweifung zu Sanblungerechnungen, eben bal. 1780. 8. - Gebanten über bie Polizei : und Regirungsform ber Stabte, Munfter 1781. 8. und ben wohl erfahrnen Raufmann, eben baf, 1782 8, beraus, und farb am 12. December 1782 \*). (Rotermund.)

HÄNEL (Jakob), HÄNDL, HÄNNEL, HÄNNEL oder GALLUS, geborn im Joht 1550 un Knnin, war einer der ausgezeichnetsten Kontrapunstissen bes 16ten Zahrb, und scheint, nach den vielen Gebichten, die Angeleinen Zod derfertigt wurden, zu urtheiten, dei seinen Zichgenossen in bohem Anscha gefannen zu das dem Alber seine Zehenderschaftnisse in nichts Genaueres desannt, als des er zurest Kapellmeister des Bischoffs zu Dimith, Granislaus denpulowisch, wart nachber aber an ben

<sup>.)</sup> f. Beit get. Cachfen. G. 98.

159

faiferlichen Sof berufen murbe. Bon feinen gebrudten Berten find bauptfachlich ju erwahnen : 1) Musicum opus (funf:, feches und achtftimmige Befange), 4 Theis le. Prag 1586 - 1590. Die lette Motette ift in vier Choren fur 24 Stimmen gefest. 2) Moralia, V. VI et VIII vocibus concinnata, atque tam seriis quam fostivis cantibus voluptati humanae accommodatae. Norimbergae 1596 (enthalt 47 Gefange), 3) Harmoniae variae IV voc. Prag 1591. 4) Motetae, quae prostant, omnes, Francof, 1610, (K. Breidenstein.)

HANEL (Melchior), ein Jefuit und ein auter Drientglift, von beffen Leben aber wenige Radrichten porbanden find. Dan weiß nur, bag er 1627 ju Rrems fier in Dabren geboren mar und fich eine folde Kertig: feit in ben flaffifden und orientalifden Gprachen ermorben batte, baff man ibm ben Lebrftubl ber Sumas niora, ber Theologie und Mathematit an ber Univerfis tat ju Drag übertrug, wo er ale Rector ber italifchen Congregation, Alegambe, aus bem biefe Rachrichten entlehnt fint, fagt in feiner bibl. seript. S. J. nicht, mann, geftorben ift. Er bat ein manuale precum italicum geschrieben und mancherlei überfest, morunter mohl bie parabolae vulpium hebr. R. Bar. Nikdani a se latine redditae bas midtiafte ift. (With, Müller.)

HANELISADE, ober pielmehr HANALISADE, ift ber Rame, unter welchem ber febr berühnite turfifche Dos la, Alaeddin ben Mohammed befannt ift. Er blubte unter Celim III., farb als oberfter Deeredrichter im 3. 979 b. S. (1571 nach Chriffus Geb.) und fant in bem Rufe ber großeften Gelehrsamteit unter feinen Beitaes noffen. 216 Schriftsteller zeichnete er fich in ber Poefie eben fo aus als in ber Profa; eine Brieffammlung, melde er binterließ , ift ibres iconen Stile megen febr gefchatt \*). (A, G. Hoffmann.)

HANEMANN (Enoch), ein lutberifder Theolog, ber aus Leipzig geburtig mar und ale Prediger ju Rochs lig und Superintenbent ber bafigen Infpection ben 25. Januar 1680 im 59ften Lebensjahre ftarb. Mußer Leis chenreben und einer Erercitation de symbolo apostolico, an sit signum discretivum orthodoxi ab beterodoxo. Leipzig 1653 bat er eine Uberfetnng von Dufaios Bero und Leanber beforgt, bie unter ben 12 teutschen, bie wir von biefem vorbomerifchen Dichter baben, eine ber alteften und auch febr felten, aber fur bie Gegenwart gang ungeniegbar ift; auch gab er Opibens Prosobie mit feinen Unmertungen und Bufaben, bie breimal fo fart ale bie erfte Musgabe, ju Breslau obne Jahregabt beraus.

HANEN, grenailles, find bie runden ober langlis den Rorner, welche bei bem Abtreiben und Gilberbrens nen aus bem Gitberforn fprigen, ober fich in ben Berb gieben. In ber Probierfunft fprigen gleichfalls fleine Sanen ober Rorner im Brennofen ab und fliegen bas bon+). (Ruder.)

7 3of. v. Dammer Gefch. ber Liter. ber Demanen. G. 1195 unb 1197.

+) Bei mehreren Schriftftellern wird biefer Art. Hahn, und in ber Dehrjabi, ifanne, auch bie Itubnen und Humen gefchrieben.

HANEPOTEN ober SCHERLEINEN, find in ber Schiffbaufunde fleine Zauen mit Sangers, an melchen biejenigen Rollen befeftigt finb, burch welche bie Braffen ober bie an ben Enben ber Ragen befindlichen Zaue geben und nach ben Binben gelenft merben. Much bie Raa bes Befanmaftes wirb, wenn man feine Tops penants bat , ebenfalls burch Sanepoten geführt.

HANER, 1) Georg, ein lutherifcher Theologe, wurbe au Schafburg am 28. April 1672 geboren. Die gute Unwendung feiner naturlichen Salente febte ibn in ben Stand , Die teutsche Sochschule gu Bittenberg fruhgeitig zu befuchen. Schon im 3. 1692 vertheibigte er bafelbft offentlich bie Streitfdrift: Subjectum Philosophiae Moralis speciale, seu orationis affectus et actiones morales, praeside Abrahamo Henrico Deutschmann. 3m folgenben Jabre 1692 vertheibigte er am 22. Junius unter Johann Deutschmann bie Streitschrift: Pentecostalis Pneumatologia paradisiaca, h. e. Mysteria Pentecostalia de Spiritus S. beneficiis divinitus in paradiso, Genes. Cap. I. II. III. revelata. unb am 21. December unter Theobor Daffov: Lustratio Hebracorum ad explicanda commata: Psalm, LI, 9. Hebr. IX, 13, 14. In biefem Jahre erhielt er auch bie Dagifterwurbe. Rach feiner Burudtunft ins Baterland permaltete er pon 1695 bis 1698 bas Reftorat ber evangelifch : lutherifchen Schule ju Schafburg mit Beis fall. Dierauf biente er im Drebigeramte, bis er nach bem Ableben bes Bacharias Filcenius bie Pfarre gu Trape pold erhielt. Bon bier berief ibn bie Bemeinde gu Reisb gu ihrem Geelforger und 1708 bie Bemeinbe gu Groß Schent. 3m 3. 1713 ermablte ibn bie Gemeinbe gu Debinich ober Debwifd jum evangelifch : lutherifden Stadtpfarrer. 3m 3. 1719 wurbe er Generalbechant, und am 13. December 1736 Superintenbent. Er farb am 15. December 1740, 69 Jahre alt. Außer einigen Disfertationen ift er vorzuglich befannt burch feine Historia Ecclesiarum Transsylvanicarum, inde a primis populorum originibus ad haec usque tempora, ex variis iisque antiquissimis et probatissimis Auctoribus, abditissimis Archivis et fide dignissimis Manuscriptis, quatuor libris delineata. Francof. et Lips. 1694. 12. und burch bie Abbanblung: De Theologia in genere, sub moderamine SS. Trinitatis, praeside M. Georgio Haner etc. A. 1696 d. 24. Nov. Cibinii (Bermannftabt) ap. Joann. Barth. 8. - Schatbar find mehrere feiner in ber Banbichrift binterlaffenen Berte, Die befonbers gur Erlauterung ber Rirchengeschichte Gies benburgens bienen tonnen.

2) Georg Jeremias, ein Gohn bes vorhergebenben, geboren ben 17. April 1707, ein ausgezeichneter fiebens burgifcher Gefchichteforfcher. Er mablte Die Laufbahn feines Baters und vollenbete fie mit Rubme. Rach feis ner Burudfunft von ber Universitat ju Jena im 3. 1730 biente er (nach ber toblichen Gewohnheit feines Baters

Much verftebt man barunter (im Gattenbaue) bie Meinen Baden, web de an ben Branbftucten entfteben , wenn fie ju gefdmind in's Ratte tommen- 160 -

lanbes) querft bei ber Soule und bann bei ber Rirche ber epangel, luther, Gemeinde au Debinich ober Debs mifch. 3m 3. 1785 erhielt er ben Ruf gur Rleinfchels fer Pfarre. 3m 3. 1740 murbe er Ctabtpfarrer gu Debwifd und 1749 Cuperintenbent. Leutfeligfeit, Freunds lichfeit und allgemeine Menidenliebe maren Sauptzuge feines Charafters. Gebr oft erntete er aber baffir Uns bant"). 206 im 3. 1772 bie Raiferinn : Koniginn Das ria Therefig ber fachfifden Ration in Giebenburgen ben freien Butritt gu ihrem Thron erlaubte, fcbidte bie geifts liche Universitat ober bas geiftliche Corps ber protes fantifchen Cachfen als ibre Abgeordnete Baner und Johann Muller (Pfarrer ju Grogau und Dechant bes hermannftabtifden Rapitels) nach Bien. Gie traten am 18. Mai 1772 ibre Reife an und fehrten erft im Auguft 1773 gurud, voll Bewunderung ber Sulb, mit welcher fie bie befte ber Roniginnen aufgenommen batte. Roch auf feinem Sterbebette betete ber Guperintenbent für bie Monardiun und ihr burchlauchtigftes Saus. Er ftarb an einer Bruftentzundung am 9ten Darg 1777. Durch feine gablreichen biftorifchen Coriften uber Gies benburgen, pon melden aber nicht alle im Drud erfcbienen find , bat er fich ungetheilten Beifall ermorben. Bon feinen gebrudten Berten nennen wir: 1) Das tonial. Giebenburgen. Erlangen, bei Bolfgang Bals ther 1763. 4. (Bar ju einem Banbbuch fur Schulen bestimmt. Das furfit Siebenburgen blieb unvollenbet). 2) De Scriptoribus Rerum Hungaricarum et Transavlvanicarum, scriptisque corundem antiquioribus. ordine chronologico digestis, adversaria. Viennae, typis Jo. Thomae Nob, de Trattnern 1774. p. 284. 8. (Den zweiten Theil, de Scriptoribus recentioribus, binterließ er im Manuscripte gang jum Drude fertig; ber britte, de Scriptoribus recentissimis, ift nicht in bas Reine gebracht). Bon feinen banbidriftlichen Berfen aber: 1) Isagoge in Historiam Transsylvanicam trium recentissimorum Sacculorum, ecclesiasticam. Tomi III. (Der erfte enthalt bas 16te, ber zweite bas 17te, ber britte bas 18te Jahrh. bis 1771). 2) Analecta historica, defectuum Historiae Transsylvanicae, inprimis ecclesiasticae suppleudorum gratia congesta. Tomi II. (Der erfte enthalt 105, ber zweite 152 Urs funben und andere fleine Schriften). 3) Auggles ecclesiastici Hermanuo - Grafiani continuati. 4) Bibliotheca Hungarorum et Transsylvanorum historica. 5) Transsylvania Regalis. 6) Index Rerum et Personarum memorabilium Traussylv. 7) Alphabetum historicum Hungaro - Transsylvanicum. 8) Miscellanea historica. Tomi III. (Eine Sammlung von als lerhand Urfunden und wichtigen Borfallen). 9) Couservatorium Documentorum ad Historiam Transsyl-

vaniae ecclesiasticam spectantium. Tomi III. (Der erfte Band enthalt 265 Stude, ber ameite 257, ber britte 166). 10) Haneriana mixta. Tomus I. ecclestasticus. Tom. II. politicus. (Beibe Banbe enthalten fcabbare Abbanblungen uber Giebenburgen in lateinis fder und teutider Sprache). 11) Haueriana Decimalia. Tom. II. (Uber ben Bebnten bei ben Giebenbur ger Sachfen). 12) Histoire du Cardinal Martinusins Martinuzzi). 13) Ungarifch : und fiebenburgifche Ge fchichte aus Rhevenhullers Annales Ferdinandei gusge sogen. 1755, in 4. \*\*).

HANER ober BONIR , ift in ber alten fanbina bifchen Mythologie ein Mfe, welcher als Genoffe bes Dbin und lote auftritt und mit biefen in menfchlicher Geftalt mehrere Reifen burch bas ganb ber Riefen macht "). Er bat folgente Beinamen : Gefe und Dale . Dbins (b. b. ber Genoffe Dbins), Ginne Dbins (b. b. ber Biberfacher D.), Chiote Me (ber fcmelle Mfe), gangibtur (ber Langfußige), Aur Rongur (ber Ronig ber Pfeile) 2). 216 bie brei Afen, Dbin, gobur (Coti) und Saner Die beiben erften Menfchen aus einer Efche (ben Dann) und einer Role (bie Rrau) erichufen, aab Dbin ihnen Athem und Leben. Baner Beift und Bewegung, Lobur Blut, Sprache, Schonbeit, Gebor und Belicht 1). Die Symboliter fuchen baber in bem Saner bas geiftige Princip, mabrent Dbin ben Lebensbauch reprafentiren foll, und lobur bie Daterie, welche burch ihre inwohnende unbandige Rraft in ber Folge bie gange Schopfung gerftort \*). Rach bem Rriege, welchen bie Afen mit ben Banen, ben Beberrichern ber Traumwelt, geführt batten, murbe baner biefen als Beifel gegeben. wogegen bie Afen von ben Banen ben Rigrbur (Niordr) empfingen '). Den Saner begleitete Mimir ober Die mer, ben Diarbur feine Rinber Frenr und Frena. Da bie Banen aber mertten, baß Baner in Mimir's Abmefenbeit fein fluges Wort reben fonnte, fo fcblugen fie im Born biefem ben Ropf ab 6). Das Bollftanbige Diefes Mythus wird unter Banen, Dimir und Dias bur erlautert merben. (Wilh, Müller.)

Haneton, f. Malolontha. HANEWINKEL (Gerhard), geboren ju Bremen am 19. Junius 1583, ging im 20ften Jahre nach Berborn, 1606 nach Bafel, barauf nach Beibelberg, murbe 1607 Prebiger am Johannestlofter in Bremen, im Dary 1611 Profeffor ber bebraifden, chalbaifden und fprifden Sprache am Gymnafium, 1620 Bibliothefar und farb am 15. Rebruar 1669\*). Er fcbrieb: Tabula conjugationum hebraicarum, anomalarum earumque varietas. Brem: 1653. Fol. - Elementa grammat.

) S. Rotermunb's gel. Bremen. G. 156.

<sup>.)</sup> Gin gewiffer Matowety , ben er mit Robitbaten überhauft hatte, beroubte ibn nicht nur (wie Ceivert in ben Radricten von fiebenburg. Belehrten Grite 135 ergabtt) feiner Gadubr. bie er fpater mit 12 Dutaten in Butarefct ausibfen mußte, fonbern brachte ibn auch burch falfche Angeberei ins Gefangnis und in bie Befahr, ben Ropf ju verlieren, wovon ihn aber bie Gerechtigteits liebe ber Raiferinn Roniginn Maria Therefia befreite.

<sup>\*\*)</sup> Mebr über beibe siebenbung. Abreibgen und Geschichts forfchte f. in Alex. Hordnys Memoria Hungarorum et prozincialium scriptie editis notorum, Tom. II. p. 74 ff. und Seiverts Radriaten von fiebenb. Gefebrten. S. 135 – 140.

<sup>1) 3</sup>ungere Ebba. Bab. 15. 68. 2) Kenningar. D. d. 8) Voluspa. 17. 18. Gylfaginning, Daemis 9. 4) S. g. B. BRone in ber Fortsehung von Creuger's Symbolit. Bb L C. 348 ff. 5) Jungere Ebba. Bab. 21. 6) Voluspa. 27, 28, Gylfaginning, Daemis 23. 57.

Hebraese, Brem. 1636. 8. — XII. Psalm. Hebr. Chald. et Syriace.... Elementa Grammat. Armenae, h. e. Chaldaicae et Syriacae. Brem. 1636. 8.

(Rotermund.) HANF, cannabis sativa, eine einjabrige, in Taus rien ze, wild machfenbe, jest faft in allen ganbern baufig cultivirte Pflange, bie einen lodern, feintrumigen, mit Zeichichlamm gut gebungten, mehr feuchten als trodnen Boben jum Unbau und jur Berebelung bers langt. 3br Samen, am beften einjabriger, maufefahler bom Borfprunge, muß weber ju frub, noch ju fpat, bei uns etwa ju Enbe Dai's ober im Anfange bes Jus mius, bei meber zu trodner noch allzu naffer Bitterung. nach einem turg guvor gefallenen gelinden Regen, weber ju bicht noch ju bunn, aber fo gleich, wie moglich ausgefaet, und febr forgfaltig eingeegt, ober im Rleinen eingeharft werben. Gegen Tauben u. a. Bogel wohl gefdutt, treibt jebes Samenforn guerft ein paar Blatts den, fchieft bann in mehrere 3meige und Stangel auf, beren Baft man von oben bis unten abrieben fann, Der Banf, jumal nicht ju bicht gefat, machft boch unb aftig; Die geraben Stangel geben ben Baft, und bie Musichoflinge ober Afte ben Gamen. Bon bem gegen: feitigen Berhaltniß ber mannlichen, und ber weibs lichen (famentragenben) Banfpflangen (Banfinn, Fimmel, Femmel, Baftling, Binterbanf ic.), in ibrer Debraabl überhaupt lagt fich nicht eber urtheis len, als bis erftere ju bluben anfangen, alfo etwa zwei Ponate nach ber Musfat, man mußte benn als Unterfceibungszeichen noch annehmen, bag ber mannliche Banf viel garter in allen feinen Theilen erfcheint, auch alle Dal frubzeitiger aufmachft, und ungefahr & Tug bos ber, ale ber weibliche, wirb. - Das fleifige Musads ten bes au febr überhand nehmenben Unfrautes muß. wenn bas Erbreich feucht genug ift, und mit moglichfter Schonung ber jungen Sanfpfiangchen, muß um fo reis ner gefcheben, je bunner ber Banf fleht, und mithin gu beforgen ift, er mochte ju viele Afte treiben und hols gicht werben. Dann aber bleibt er ju Camen fteben. welcher befto beffer ausfallen wirb, je bunner bie Pflangen geftanben baben.

Ansgemein reift ber mannliche Sanf 3 — 4 Wochen cher, als ber weibliche, boch sommt bier auf bie Bere schaftlicheit bed Bobens nicht wenig an. Reif ist ber efter, wenn er oben an ber Spige gelb, und unten am Etangel weißlich wird; indeß sollte bersche vor seiner völligen Zeitigung ausgezogen werben, wenn er noch etwas grün anssieht. Bird er ganz reif, so bängen die Biden ober Kasen ust fell an bem innern Etangel, und blen sich nicht ober Briten bei den fich nicht oben Bertist den vor eine minen Etangel, und blen sich nicht ober Brite bei den bei bei bei der bei bei der bei der bei der bei der den bei der be

Co balb ber mannliche Sanf feine gehorige Reife bat, bei uns gemeiniglich im Muguft, wird er gerauft T. Cacpet. b. B. u. R. gweite Sert, 11.

(gesimmelt), b. b. jeber Stangel wird einzeln behutsam auf's und ausgezogen, damit der weibliche, Danf darnes ben nicht leibe, ber, etlige Woden fpater erif, eben falls einzeln gerauft wird. Eine hand voll muß aus sangen Stängeln bestehen, und jegiliche Burgel neben ber ambern so parallet, wie möglich, zu lies gen sommen. Dierauf winder man um jede Dand voll einen Hanfflängel, legt einige solcher Kleinen Bundben, ohne sie erst in der Conne zu börren, wodurch die Faren nur zu sieche erbaten wurden, in ein großes Bund (Bofen, Bussel) ulammen, und bringt sie sofort mit bie Kössel.

Mittels ber Rofte laffen fich bie Bafffafern leicht von ben bolgigen Theilen trennen. Dieg gefchieht ents meber im Thau (Thaus ober guftrofte), mo ber Sanf bunn und reihenmeife auf Biefen ober Stoppels felbern ausgebreitet und gewenbet wirb, bis man an ber gelben Farbe, ober burch Probiren mit ben Fingern ertennt, bag fich bie Safern leicht vom Solge lofen. Ober bas Roften geschiebt im Baffer (Baffertofte), mo ber Sanf bunbelmeife fo lange ine Baffer gelegt, mit etwas Strob überbedt, und mit Steinen beschwert wirb, bis er bie erforberliche Probe ausbalt. Dber es wird ber banf, wenn man ibn nur im Rleinen baut, in eigenen Riften mit beißem Geifenwaffer uberaoffen. und wenige Stunden barin liegen gelaffen, woburch bie Plebrigen Theile ebenfalls, und gwar fcneller, fich auf: lofen. Rur achte man genau barauf, bag er meber überroftet faule und verberbe, noch auch ju turge Beit im Baffer liegen bleibe, fonft haftet fein Baft gu feft, und bas Safergewebe bleibt hart. Dieß hangt aber nicht allein 1) von ber Einweichungszeit, fonbern auch 2) von bem Baffer ab, benn im flillftebenben und fcblammigen erfolgt bie Raffung viel gefchwinber; 3) barf ber Sanf bei marmem Better nicht fo lange im Baffer liegen bleiben, als bei taltem; unb 4) wirb er, auf gutem, feuchtem Boben erzogen, und noch ein menig grun gerauft, im Baffer eber gut, ale wenn er auf fcwerem, trodnem Felbe gebaut, und bis gu feiner volz ligen Reife fleben geblieben ift. In ber Regel laft man ben mannlichen Banf, nach Befchaffenheit bes Betters ic. , 3 - 6, ben weiblichen bingegen 5-8 ober 10 Zage im BBaffer maceriren. Ubrigens ift bie Rofte in Zeichen, Fluffen und Bachen ben Fifchen fcablich, perpeftet bie Buft, und follte nur abfeits von Denfchen: wohnungen gebulbet werben.

Rad bem Roften im Waste wird ber han gespitt, sierauf jedes Bunden ausgedunden, und auf einem trodnen Schopelader ausgedentet, ober gegen eine
besomte Wand bei der gebe des des mit er in der
bestehe Band aufgerichtet, ober auch am Abhange eines Gradens te. in die jede gelegt, damit er in der Luft trod ne. Der man dert ihn auf eigenen Darren, steinen, wegen Keurestgefar ausgebald der Webonorte errichteten leichten Gebäuben, welche durch Dienfeuer erwärmt sind. Durchaus troden wird er wieder gufammen gebunden, und auf einem Alde ober Gteine mit einem bolgernen Schögel geflopft, wohl auch geder folgen, oder in eigenen Pochmisten barbeitet,

162 -

Mad bem Brechen wird ber Sanf auf bem fo genannten Schwingsder gef gid wungen, ober bessen och einmal im Basser, dann in warmer, reiner Aschenlauge, ober im Basser, dann in warmer, reiner Aschenlauge, ober im Basser, dann in warmer, reiner Aschenlauge, spuitt, forglättig getrochnet, boppeit zusammen gesezt, abermals gestlopft, umd auf Binthet, (Sabsee Asiden, Riessen, Kauten), gedrecht. Rach ben neuesten Erchesser umgen kann er jeded ohne alle Kösse auf Wachsinen bis zur heckel zugerichtet, so wie durch fünstliche Laugen noch mehr verkinntet umd verebelt werben.

Es gibt aber im Sanbel folgende Sanfarten: 1) Baftbanf, ber nur gebrochen, aber weber ges fedwungen u. f. w., noch gebechtt ift; 2) Reinhanf, langen und lurgen, entwecker fohm gefdwungenen, ober gebechtlen; ber bloß gefchwungene beigt Strachnhanf in vorn folisiem ober glatten Kanten, ber gebechte feinere Spinnbanf in vorn gerebeten Japfen, davon ber orbinafe gau, bie Mittelforte etwas weiß, ber feine fle gang weiß ausfällt. Ein berühntesfen find ber Riegaer, Narvaer und Neuschangen, ber Bologanefer u. a. m. — Der Seehanf ist eine gröbere Sorte.

Ausserkem lassen sich, wie unser hanf, bearbeiten:
1) ert Basserb anf auf Retta (h. Datisca cannabina L.); 2) der virginische hanf. Cannabis virgin. ober Acudo cannabina L., eine in Bigsinien K. wild wachente Satzimpfessame (f. oben unter Acudo, ense Cat.). 1. S. 330); 3) Cabuja, eine südenmeistan. Phange (f. oben a. a. D.); 4) die diespre Schale bet Ketosnufse (s. Cocon unc.); 5) die Popsenan ken (f. Hannulus Lup.) u. a. m.

librigens muß ein guter han f troden, möglicht ein von Etaub und Schohen, gleich ang, gefchmeibig, weich, gleich auch leftlaferig, fein, feideuartig, von ster, frem, frischen Haufgeruch, hell sittlers oder verstandig, auch grüntlich von garfe sen. "Ingen noch viel von den Stanten sein der den ben Schagetn sest auch eine Schohen fest an bemeichen, so fül er nicht lange genug gerösset, im umgelehrten Balle ist er au flart geröftet, und einen Spien reisen leicht ab.

Um Samen von bem weiblichen Sanfe zu gewinnen, bielt bieler so lange im Totte siehen, bis fiener völlig reif ist, wird bann gerauft, in Bunbel gebunten, schoerweise gezahlt, um in Bunben (Bode) zusammen gestellt ober geichnt (gestaucht), so das bie Knospen ober Samen aufrecht siehen, und mit Strob bedectt. So bielbt er 10, 12 bis 14 Asga umb länger

fleben, bamit fowohl bie Rorner geborig abborren, als auch ber Baft jur Genuge welfe. Dierauf wirb ber Came mit einem leichten Drefchflegel fanft ausgebros fchen; ber am leichteften aus ber Gulfe fallenbe ift alles geit ber reiffte und befte, auch gur Musfat. Der in ben Sanftopfen noch feft figenbe wird entweber mit einem fleinen eifernen Ramme abgefammt, ober man giebt bie Ropfe burch bie Babne einer Riffel, melde bie Blatter. bie Camenbulfen und ben Camen felbft gufammen abs rauft. Alles wird nun auf einen Saufen gebracht, und biefer etliche Tage liegen gelaffen, bamit er fich etwas erhibe, bernach aber ausgebreitet, bis Alles troden ift, enblich gebrofchen, und ber Came burch Schmingen und Gieben gereiniget. Diefer ameite fallt weit geringer. als ber erfte aus, und wird au DI. Subnerfutter ic. benubt. Die gange Ausbeute fommt auf einen luftigen, gegen Daufe mobl vermabrten Boben, und wirb burch ofteres Benben vor bem Schimmel gefichert.

HANE

Das hanfft oh wird entweder noch im Herbste in Baffer eingeweicht, oder, bei ungunstigen Wetten gang ausgetrocknet, ben Winter hindurch in einem luftigen Schoppen ausgeboben, und erst im solgenden Frühere gerichte. Diese liegenlassen ist dem hant febr

autraglich.

Das lange ha ar vom hanfe gibt Kaben, wosaus Seile, Zaue, Stride te verfertiget, ober Garne
au feinem Nammertuch, Damost, Drillich, Leinmanh,
Gegeltuch, Selttuch, Gadleinewanh, Partuch, Nete
u. i. w. gesponnen werben. Der Danf nimmt alle Farben
an, bleicht sehr weife aus und läßt sich mit Schaf- und
Baumwolle gielch gut verarbeiten. Auch hat man bar
aus Bapier gemacht. Der Geilter fann au seiner Arbeit nur ben läagern und hattern trisssiften Dani gebet unden. Das seinere hanswerz ist überhaust sale
ben so gut an nußen av wein, Bavien, Bastet e., wie ber
Danf; das größte und schlechteste aber blöß zur Kasseterung der Schiffer is.

Aus ben ungeroffeten Spitzenabfallen ber Banflangel, bie man fonft verbrennt, bat neuerlich Broggett ein Papier fabricitt, bas feines Lumpengulages, noch Leimes bebarf, iconen Korper hat, glatt erung, und nur etwos follich aufstaltt, wenn bie Maffe

nicht geborig gebleicht ift.

Die Samentorner geben eine Emulfien, und burch ausperfien ein au Minaten, Diffraien, Diffraifen nt. zu mur Bagentber, aum Brennen is, tougliche gettelt, auch weit deraus mit bie grüne und schwarze bei bereitet; in Bolen und bithauen wird es von den Bauern der heift, Zum Wögestuter missen der Amforten Leicht, ertnirfott, und mit anderm fautter vermengt werden; (versal, eben Caunabis, Zh. Xv. C. 92, 28).

(Th. Schreger.)

HANF, eins ber wichtigsten und einträglichsten Probutte Rupflands, scheint blesem Reiche ursprünglich angugehören, da man ihn am Terek"), und auf dem Uraf und an der Wosga") wild sinket: am meisten wird der

<sup>\*)</sup> Ralte Reife II, 264. \*\*) Pallas Reife I, 356. III, 266.

gemeine Sanf, eine Abart aber, bie wlachifder Sanf beifit, an ber Sama, italienifder im Guvern. Betates rinoslaw, grauer in Taurien, immermabrenber in ben fublichen Steppen, und fibirifcher bei Rairet in ber Bas raba, am Morbural, an ber Wolga und bei Bariann gegogen , überall aber macht er ein wichtiges Material fur bie eintanbifden Gegeltuch : und Taufabriten, fo mie für Sanfleinemand aus, und bas Ausland empfanat aufferbem noch einen großen Theil rob und in Rornern, lebtre gur Rortpflangung biefes Rabritauts: 1802 gins gen fur 9,346,091, und 1803 fur 12.444,931 Rubel rober Danf. 1802 fur 2,519,477 und 1803 fur 2,180,289 Rus bel Lein : und Sanffaat in bas ubrige Europa. Am befen geräth er in ben Provingen, Die zwischen 54 bis 58° 30' Br. siegen; sublider und norblider geräth er weniger, ob er gleich felbst in Nowgorod und Wologda fortfommt. - In Schweben und Danemart wird banf nur ftrichweise und im Rleinen gebauet; Boben und Rlis ma fceinen ibm nicht angufprechen. Preugen treibt Banfbau nur jum eignen Bebarfe: gut gerath er in bem osmanifden Europa, wo er boch bochft vernachlaffigt wird, in ben ungarifden und noch beffer in ben italies nifchen Provingen, mo bei Bologna eine besonbre Art biefes Probuttes machft und ein berrliches Gefpinnft gibt. Das norbliche Teutschland und Die Dieberlande find mehr Flache: ale Banfprovingen : im Guben Teutschlands aber, befonbers in Zirol, Baben und am Rheine, fiebt man viele Relber bamit beftellt und bas Probutt ift uns ter bem Ramen Rheinhanf febr gefucht. Die Briten gieben auf ihren Infeln gar feinen Flachs, fonbern ent-bieten allen, ben fie ju ihren gahlreichen Segeltuchmanufafturen und Taufchlagereien gebrauchen, aus Ruß: land und jum Theil aus Italien und Dffindien. Frantreich, bas in feinen fublichen Departementen befonbers an ber Baronne, und auch in ber pormaligen Bours gogne mehrern Sanf als Flachs bauet, bat boch fur feine Manufatturen nicht hinreichenb, eben fo wenig Spanien und Portugal, wo bie Pflange vorzüglich ges beibet: bas Erzeugniß von Balencia allein gibt Cavas nilles ju 25,000 Bentn. an Berthe 1,265,625, an, und ben, ber in Aragon gezogen wirb, balt man fogar fur beffer ale ben ruffifchen. Im Gangen wird jeboch ber Anbau bier, wie auf ber berberifchen Rufte, mobin bie Moristos ben Bau übergeführt baben, ber in Manpten fcon alt war, außerft vernachlaffigt. - Sanf ift ein altes Probuet Afias, wo er in faft allen ganbern gut fort fommt, aber uberall, mo Baumwolle gezogen wirb, in feiner Achtung fteht: in Oftinbien bauet man ihn meiftens ber Blatter megen, bie Bang genannt unb theils ju einem betaubenben Getrante ober ju Paftillen berbraucht, theils als Zabat geraucht werben. Auch auf bie neue Erbe ift er ben Europaern nachgezogen und gebeibet felbft auf und an bem Sochplatean ber Unben, Reht aber überall, mo bie Baumwolle mit ibm muchert. biefer nach. Uberhaupt ift ber banf ein Gigenthum ber gemäßigten Bone, verliert unter bem Tropenhimmel und tommt in ber Polargone gar nicht weiter fort.

(G. Hassel.)

Hänfling, f. Fringilla cannabina. HANFSAMEN und HANFOL. Den beften Sanfs famen holen bie europaischen Rationen, befonbere bie Bollanber, theils jur Befamung ber Landereien, theils aum Banfole aus Rufland und auch aus Dolen. Gus ter Sanffamen, ben man gur Sanffat gebrauchen will, muß recht frifd, voll und rein fenn: jum Difchlagen werben bagegen bie altern und ichlechtern Gorten , mels de insgemein Schlagfat beißen, genommen. Dan vers braucht auch ben Gamen jum Bogelfutter, bas Di aber aum Geifenfieben, in mancherlei anbern Rabriten und auch mobl jum gampenole, wo boch, wenn eins genoms men werben foll, bas Leindl vorzugieben ift: in ber Ufrane macht man fich fein Bebenten baraus, in Diffs jabren bie Sanftuchen mit bem alten vorratbigen Bes treibe ju vermifden und ju Brote ju verbrauchen. Aber eben biefe Sanftuchen geben, gertlopft und in beißem Baffer gleichsam aufgelofet, fur fich ober auch mit Rlei, Spreu und Autterfornern vermifcht, eine gute maftenbe Dabrung fur Comeine und hornvieb. (Schilling.)

HANFSCHUIE, verzüglich nur in Spanien, mo fie Alpergatet beifein, und, aus hanfgewebe und Se parto gufammengesett, sowohl die Rüffe beiber Geschlechte als aller Teidne bestieben, und wegen iber Leichiechte unter bem heißen himmel Spaniens seiblt en geber schuben verzusieden, wenn gleich nathrulch nicht so halt- bar sind. Die meisten Spatien von Alpargates bestigt Balencia in ben Billas Uro, Foreal, Chelva und Milaste, bann Gadaluffa, oher auch in anbern flüldigen Provingen Spaniens und in Portugal versettigt man Alpargaten (H.).

HANG, der, bebeutet eigentlich bie Gigenfchaft eis ner Flache, wornach fie mit ber borigontalen Linie einen ftumpfen Bintel macht; boch tommt es in biefer Bes beutung im gemeinen Leben wenig mehr vor. Gben fo hat fich bas Bort, wo man es fur bie abhangige Geite eines Rorpers ober eines Dris nimmt, im Sochteutiden gang verloren, und man feht bafur überall Abhang, mogegen ber Dberteutiche, por Allen ber Schweizer, es noch beibehalten bat. Sigurlich verfteht man barunter bie vorberrichente Reigung bes Denfchen fur Etwas, bas in over auch außer ibm liegt: er bat Bang gur Melancholie, jum Guten, jum Bofen, jum Trunte, ju ben Beibern: es fcheint, baf es gwifden Reigung und Eriebe mitten inne ftebe, und einen ftartern Grab als jene, einen fcmachern als biefer behaupte und auss brude. - Es ift bas Stammwort von ben Beitwortern bangen und bangen. Sangen bebeutet benjenigen Buftant, wo ein Korper mit feinem obern Theile von einem anbern bergeftalt gehalten wirb, bag er fich nach ben Geiten bin frei bewegen tann: in biefem Ginne ift es im Sochteutichen burch bas finnverwandte bangen verbrangt, und felbit ba, wo man es in ben Rebense arten: er muß bangen; mas bangen foll, erfauft nicht! noch beibebielt, ift in neuern Beiten überall hangen uns tergeschoben. In Luthers Bibel ift bangen biters figur-lich gebraucht, mo es bas Berlangen nach einer engen

164

Berbinbung ausbruden foll: 1. B. 1. B. Dof. 2, 24 .: "barum wirb er Bater und Mutter verlaffen und an "feinem Beibe hangen!" Bangen als Aftivum wird jest burchaus ba gebraucht, mo fonft bangen vortam: an einen Anbern bangen, bie Gache bangt an ibm, ber Baum bangt voller Fruchte, ben Dantel nach bem Bins be bangen, bas Daul bangen, aber unrichtig wirb es im Rriminalrechte fur benten ober auffnupfen gebraucht. (Wilh, Müller.)

HANGBAU. Der Biefenbau theilt fich in Sange bau und Rudenbau. Letter bat auf flachem, faft mage: recht liegenbem, erfter auf etwas abhangigem Boben Statt. Bauen beift bei ben Biefen namlich fo viel, als bie Unebenbeiten, moburch bas gur Uberriefelung auf bie Biefe geleitete Baffer angebalten ober abges ftogen wird, burch Erniebrigung ber Boben und Musfullen ber Ginten wegraumen. f. Wiesenbau. (Schilling.)

HANGEBANK. 1) bie Benennung eines farten Pfoftenflude, welches bei Biebichachten quer über ben Dfablbaumen im Streichen bes Ganges neben ben Baspelftuben, und gwar im Liegenben bes Schachtes ges ftellt wirb. Es unterfcheibet fich baburch von bem ibm abnliden Pfoftenflud. welches im Sangenben befinblich ift. Beibe aufammen werben bie Bangebaume genannt. Die Bangebant bient bagu, bie beraus gefore berten Erze und Berge barauf auszufturgen, auch wirb fie bei Beftimmung ber Tiefe ber Schachte und verschies bener Puntte unter Tage , fo wie bei Grubenzugen, ges wohnlich ale Anhaltepuntt angenommen. 2) Eine Bors richtung, bie aus einer von Pfoften und Balten gegims merten und an Geilen ichwebenben Bangebrude beftebt. Dan gebraucht fie in Bergwerten bismeilen, wenn fic an unjuganglichen Stellen eines Schachtes Arbeiten nos (A. Schmidt.) thia maden.

HANGEBAUCH. Co nennt man bei ben Pfers ben unformlich berabbangenbe Bauche, bie entweber von bem Butter herrubren, inbem man ihnen gu vieles Strob und Saderling fatt Bafer ober Rorn gibt, ober ein naturlicher Rebler find. Im erfteren Ralle vertiert fic ein Sangebauch, fobalb man bas Ros auf anbres Tutter bringt, im ameiten ift nicht au belfen, und ba muß man bas Pferb mobl jun Spanne ober Buge verbams men, ba es ale Reitpferb ju fcmerfallig und gemobns lich auch ju faul, ber Bangebauch auch als ein mefents licher Rebler bei ber Coonbeit ber Thiere angufeben (Schilling.)

HANGEBRÜCKEN, gleichbebeutenb mit gehangten Bruden ober bangenben Brudenftragen. f. Erfte Gect. Ib. XIII. G. 129. 180, fo auch bie Art. Drathbrücken und Kettenbrücken. (Leger.)

HANGEBUHNE, bie Borrichtung, burch welche bei Bergwerten bie Runfifabe über Zage mittels ftarter Sangelatten befeftigt merben. Gie ift von ber Lieges bubne gu unterscheiben, burch welche bie Befestigung in ber Grube felbft gefcbiebt. (A. Schmidt.)

Hangeeisen, f. Bangemerte im Artitel Ge-

bälke.

HANGEGARNE, wohl jest nirgenbe mehr gebrauchliche Alebaarne auf fleine Schnepfen, welche man auf Schluchten gwifchen Gebolg, in benen bie aufgejagte Conepfe bingugieben pflegt, aufftellte. (W. Pfeil.)

HANGEKLOFTE, beim Bergbaue, folche Rtufte, bie im Sangenben eines Ganges ftreichen, ober bon bemfelben ins Sangenbe abgeben. (A. Schmidt.)

HANGEMATTE, HANGMATTE, HAMMACK. Schlafftelle ber Matrofen am Borb eines Schiffes, fie beftebt aus einem Stude Gegeltuch von ungefahr 6 Ruß Bange und 3 Fuß Breite, welches rund berum mit einem Saume ober Led verfeben ift, an ben beiben fcmalen Enben berfelben ift eine Latte befestiget, welche, fomobl gur Musbreitung, als auch gur Aufbangung berfelben vermittels greier Rlampen unter bem Berbede an ben Balten bienet. Muf Rriegsichiffen fallt biefe Latte, um Plat ju erfparen, gang meg und man bebient fich blog eines bunnen Taues und bie vier Enben ber Sangmatte werben in einer minbern Breite aufge bangt. Cobalb bas Commanbo: fertig jum Golagen ertonet, muffen alle Datrofen ibre Sangmatten, neben bem barin befindlichen Bettgeuge auf bas Berbed bringen und in bie fo genannten Rintennebe werfen, welche alebann eine Art von Bruftwebr um bas Schiff madien. (Braubach.)

Hangen, Hängen, f. Hang.

HANGEN, ein Musbrud, ben man in ber Berge funbe gebraucht, menn Cteine, Solg, Dafchinenftude und andere, jum Grubenbaue nothige, Dinge in einen Chacht binab gelaffen werben. Bum Ginbangen fcme rer Mafchinentbeile, Rabwellen u. bal, muffen bie Daspel mit einer Premsporrichtung verfeben fenn.

(A. Schmidt.)

Hängende Gärten. f. Gärten.

HANGENDES, nennt man in ber Geognofie und Bergbaufunft benjenigen Theil eines Gebirgs, ber auf einem Bang ober Lager rubt, und ben man baber trifft, menn man flach fallenbe Lagerftatten in ber Richtung bes Rallens burchführt. Das Bangenbe wird beim globs berabau gemobnlicher Dach genannt.

Beigere Gange baben eigentlich weber Sangenbes noch Liegendes, baber nimmt man bei biefen bas als Sangenbes an, mas bei rechtfallenben Gangen besfelben Gebirge bas Sangenbe fenn murbe. (A. Schmidt.)

HANGER, fo nennt man auf ben Schiffen bie Zauen mit Rollen, woburch bie Braffen ober biejenigen Zaue, bie an bem Enbe ber Ragen befeftigt finb, geben : burch biefe Banger tann man fie linte und rechts menben und nach bem Binbe richten. (With. Miller.) Hangesaule, f. Sangewert im Art. Gebalke.

Hängeschloss, f. Schloss.

BANGESEIL. Die Schnurleine (oft aus Banten gebreht, um bas Durchbeißen (Schneiben) berfelben gu verhindern), woran ber Leithund geführt wirb. Babm fcbeintich fammt ber Musbrud von : Bebangen b. b. Umgiebn eines Orte mit bem Leithunbe, um Bilb ju beftatigen, ber. G. Leithund.

HANGEST, ein Marttfleden im Begirte Montbis bier bes frang. Depart. Comme, ber etwa 1800 Ginm. in 210 Feuerftellen gabit: außer ganbbau ift Strumbfo ftriden bas bornebmite Gewerbe ber Bewohner.

(G. Hassel.)

HANGEST (Hieron.), ober ab Hangesto, Doftor ber Theologie, mar gu Compiegne von angefebenen Altern geboren, und zeichnete fich noch mehr burch feine Berbienfte aus. Er murbe Profeffor ber Gorbonne gu Paris, bann Ranonifus und Scholaftifus ber Rirche au Dans und bes Karbinals von Bourbon fetbiger Stadt, oberfter Bifarius, mar ein eifriger Gegner ber Lutheras ner, und ftarb ben 8. Geptember 1538\*). Er binters lief. Lumiere pour la S. Eucharistie; problemata exponibilium, Paris 1515. - Problemata Logicalia. ibid, 1516. - Moralia ibid, 1519. Lion 1525. 8 .-Antilogia adversus Pseudo - Christos, ibid. 1523. --De Academiis contra Lutherum, worin er bie fcolaftis fche Theologie vertheibigt. 1531. - De'libere arbitrio contra eundem. - De possibili praeceptorum observatione. - De Christifera Eucharistia adversus nugiferos Symbolistas: 1534. (Rotermund.) Hangestrebe, f. Sangewert im Art. Gebalke.

HANGEWAGE, ein Bertzeug, welches in ber Marticheibetunft jur Beftimmung bes Steigens und Fallens einer Sonur gebraucht wirb. Es beftebt aus eis nem aus fehr bunnen gefchlagenem und aus Deffings bleche verfertigten Salbereife, beffen Rand in 2 mal 90" und in balbe und viertel Grabe getheilt ift. Die Grabe merben pon ber Mitte bes Ranbes rechts und lints, bon 0° bis 90° gegablt; bie Theilftriche geben verlan: gert burch ben Mittelpunft bes Grabbogens, in welchem ein Both an einem bunnen Faben bangt. Un ben Enbe puntten bes eingetheilten Ranbes find Baten angebracht, mopon ber eine nach binten, ber anbere nach born ges bogen ift, und bie fo gestellt find, baß fich bas Bertgebangt wirb, von felbft fentrecht ftellt, und ber burch Die Endpuntte bes Salbfreifes gebenbe Durchmeffer ber Schnur volltommen parallel fleht. (A. Schmide.)

Hangewand, f. Bangemert im Art. Gebalke. HANGEWERK, eine ber vier Borrichtungen, ben Eragern von Gebalten ibre Ctanbhaftigfeit jugufichern. (Leger.)

S. im Art. Gebülke.

HANGNAGEL. beim Bergbaue insbesonbere bie Benennung eines eifernen Bolgens, ber burch ben Chlis ber Runfifreuge und Schwingen und bas loch im Balsenbe ber Schereifen am Runftgeftange geftedt wirb. (A. Schmidt.)

HANGOUD, eine Ortichaft in bem Rreffe Bet-fingfors bes ruff. Guvernements Finland. Gie liegt Dr. Br. 590 48' 35" unter einer gleichnamigen ganbe fpibe an bem Gingange bes finifchen Bufens, ift mit einer Menge fleiner Staren umgeben, Die einen fichern pom fort Guftaverarn gebedten Bafen einschließen, und

HANGRE; le, ein frang. Maler, von beffen te benbumftanben man nichts weiter weiß, als bag er au Delun im Junius 1793 und, irren wir nicht, in ber Blubte feiner Jahre geftorben ift +). Er hat inbeß eis nige brave Gemalbe ausgearbeitet, bie in ben frang. Gallerien vorhanden find : Beftore Abichied von ber Inbromache und bas berubmte Familiengemalbe Aneas, Undifes und Rreufa find barunter bie ausgezeichnetften und rufen bas icone Beitalter ber frang. Runft aus bem 17ten Jahrh., bas bem Runftler vorgefdwebt baben muß, in bas Bebachtniß gurud. (With, Müller.)

HANGSEL, HANGSELEISEN, beißen bei Buts tenwerten bie eifernen Belente, womit bie Trittichamel am Streichfpan bes Balgbedels befeftigt find, und moburch ber Dedel bes Balgs berunter gezogen wirb.

(A. Schmidt.) HANG-TSCHEU, eine ber großern Stabte in ber Chinaproving Doang : bai, wovon bie Diffionarien uns indeg feine weitere Derfwurbigfeit ju ergablen (G. Hassel.) miffen.

HANCVVELLY, eine Stadt in bem Corla Bitte ber britifden Infel Geitan, an ben innern Gebirgen und in einer fruchtbaren Gegent. In ber Dabe ents fpringt ber Ralamy Ganga (auf ben altern Rarten Das Ipmabby) und erhebt fich ber 6680 Auf bobe Abamspif, (f. b. Art. Ib. I. G. 371 ber erften Gect.), mo man auf einer fleinen Dberflache, Die nur 74 guß Breite und 24 gange bat, unter einer Ruppel bie Greepaba ober ben fo genannten Riefenfußftavfen bes Bubha fiebt, welcher ber bochfte Gegenftand ber Gottesverehrung ber (G. Hassel.) Gingalefen und aller Bubbiften ift \*).

HANHIKIVI, ein fleines Giland in Dften bes bothe nifchen Bufens unter 64° 33' R. Br. und 41° 46' 2., jum ruff. Guvernement Finland geborig, und nur von (H.) Rifdern befucht.

HANIFA, HANIFAH ober HANIFE (&LLIE), ift ein Gigenname mehrerer arabifcher Gelehrten. Der wichtigfte barunter ift Abu-Hanifa ben Tabet, mit bem Beinamen el noman, ber Stifter ber banifitifden Gefte; über ibn vergl. ben Art. Abu-Hauifah (in ber erften Sect. Eb. I. S. 212). Gin anderer ift Abn Hanifa Ahmed ben Davud el Dainavari (الدينوري), welcher im 3. 282 b. S. geflorben ift "). Er verfußte eine Pflangenfunde 2), befaß viele Renntniffe in ter mostemifchen Rechtswiffenschaft und Philologie, bat auch mehreres babin Ginfchlagenbe gefdrieben "). D'Berbes lot ermahnt aftronomifche Zafein 4), welche auch ein Abu Banifab al Deinuri gu Bepahan im 3. 635 angefertigt haben foll. Ferner rechnet man gu ben

bat eine Feuerbaate und ein Bollcomtofr; fein Drt ift mobl gelegener fur militarifche Bewegungen.

<sup>†)</sup> Meufel's neuet Mufrum. S 248.

\*) Bergl. Darje's account of the interior of Ceylon.

1) Abulf. Annal. Muslem. T. II. p. 276.

2) Abulf. a. C. S. Reiskii Annott. ju Abulfed. Annal. Musl. T. II. p. 736.

4) Bibl, Orient. III, 611.

Hanish's, nach Eimacin's Borgange') einen Sobn bes Khalifen Ali, der von seiner Butter benannt wurde und nicht Mohammeb ben Ali, sonbern Mohammeb ben Hanister von der der der der Art. Ibn Hanaflijet, (4.6. Hoffmann.)

Hanifiah, f. Hanifiten.

Hanlich, Hanlichen.

Hanlich, Hanlichen.

Hanlichen, Hanlichen.

Begeichnet eine ber beite orthoboren Parteien, in welche bie Muhammach geriellen. Ihr Rame ift von ibrem Etifter Thu Panifab entlehnt; (f. ben Art. gleiches Ramens, erfle Sect. 2b. 1. ©. 112). Diefe Partei folgt nicht blindings ben Sahungan und Traditionen, fonbern ihre Anhängen ehnem bie gelunde Bernunft bei ihren Entlicheibungen vorsinklich zu Ditfe, wesphalb sie auch Rationalisten, die übrigen brei Parteien Anhänger ethemen bie gelunder bernunft bei here Anhängen ehnem bie gelunder bernunft bei here Anhängen ehnem bie gelunderien Anhänger ber Arabition genannt werben 1). Anfangs war befe Partei baupftächigt in bem Tard bertichen b1), unter ben Khalifen el Hald und Harun arraschid sem sie fest in Aufnahme burch is Erkhässeit bes 2ku 3ullich. Radmals hoben sich bei Erkürten und Kataren baupte fädich sie steiche erklätt?). (A. G. Hoffmann.)

HANIGSEN, ein Pfartdorf ber kandbroffet Eineburg, im Amte Meinerfen, hat 1 Kirche, 1 Schule, 94 Sain, und 678 Einen, die sich vom Ackredau, vom Garnspinnen und Bestlügefaucht nahren. Auf der Feldmart besinden sich ein zu Arbergruben, woraus ichre lich, wie bei Edemissen, ein paar 100 Psund Erdol oher Kette ackhöber werden.

ober gett gefcopft werben. Hanka, f. Khanquah el.

HANKÉ, ein Gelent ober ein Bug, ober nur altein von bemienigen Teile an ben dienerfügen ber Pierbe gebraucht, welcher sich zwischen ben Baden und ben Hosen von der Bedern und der Beden und ben Hosen der Bedern der Bedern der Bedern beise bis auf die Anielseibe und das Ende ber Baden beise findet. Der Hantlenschen, auch Badentinochen ober Badendein, silb ertimgte obhrörmige Anotzen, woran sich die Hantlen befinden. Ein Pierd mit die Janken sehes mettre un cheval sur les hanches) besse fein Pierd zu recht sehen, dohe ein Pierd bergestat zugeritten haben, daß es beim Balowse sich mit bem Inntertbeite zusämmen

brangt, um bem Borbertheile folgen au tonnen, (Schilling.)

HANKE (Gottfried Benjamin), einer ber scheche ten teutschen Reimer aus ber Gottscheichen Deriobe, ber inkeß berselben voranging und wohl mehr in Gunetres Busslandern trat, ohne bessellen Beitä gu baben. Er scheint gegen die Mitte bes 17ten Jahrb. gestorben zu sein. Man weiß nur won ihm, daß er ausgliefterbeit in Dreiben war, und an bem Grasen Sport einen großen Ginnten batte. — Er bat solgende Schriften hinteriassen, neue Aufl. 4 Bbe in 8. Dreib. 1735. — Aurzer Begriff ber strumehmen Geduchtssellen, wede die Mitte

5) Histor. Sarac, p. 59 u. 65, 6) Bergt. Abulf. Annal. Muslem. T. I. p. 425. 1) Peccek. specim. histor. Arab. p. 297, 298. 2) Derf. glieber ber — Gesellschaft bes heitigen huberti und alle Liebhaber ber Parforcejagd zu beobachten baben. — Cantica saora ex germanica in latinam linguam translata. Dresden 1728. 12. (O. L. B. Wolff.)

HANKE (Johann), wurde gu Deiß in Schlefien am 2ten Februar 1644 geboren und 1664 in Die Gefellichaft Jefu aufgenommen. Er lebrte bie Grammatit 2 3abre, Die Mathematit 16 Jahre, Die Philosophie 8 und bie Theologie 6 Jahre. Stand ber boben Schule au Dimut als Rangler 3 Jahre und 6 Jahre ben Collegien bes Drbens por. Er foll fich nie uber Etwas ereifert ober gegurnt haben, und ftarb ju Brunn am 24ften August 1713 \*). Er fcbrieb: Genesis fontium Propositionibus physico - mathematicis illustrata. Olomucii 1680. 4. — Tenebrae summatim illustratae, sive doctrina Eclipsium ex Ricciolo, Taquet, Lansbergio et aliis in compendium redacta ac tabulis ad computandum necessariis instructa. Mogunt. 1682. 4. - Praedictio astronomica solaris deliquii ad annum 1684, 12, Julii, Olom. 1683. - Horologium nocturnum magneticum ad elevationem poli Olomucensem, Pragensem et Wratislav. Olom, 1683, 4. -Exercitatio catoptrica de Idolo speculi. Wratislaviae 1685. 4. (Rotermund,)

HANKE (Martin), befannter unter bem lateinis fchen Ramen Hanckius, ein berühmter Philolog und Siftorifer, erblidte bas Licht ber Belt in bem ichlefifchen Dorfe Born im Jahre 1633 am 15. Februar .-Dachbem er feine Schulftubien ju Breslau vollenbet batte, begab er fich als Befliffener ber Beltweisbeit nach Jena, wofelbit er nachber Lebrer eines jungen herrn von Bangenheim murbe, mit bem er befonbers bie Borlefungen bes berühmten Dathematitere Beigel bes fucte. - Die Fortidritte, welche fein Bogling machte. gogen unferem Sante einen folden Ruf gu, bag ibm, nachbem er 1656 ju Jena Magifter und gefronter Doet geworben, balb mebrere junge Leute gur Grajebung anvertraut murben. - Um ben Gifer berfelben angus regen, ließ er fie offentlich Thefen vertheibigen, und vertheilte bei biefer Belegenheit Programme, burch melche er fich auf eine portbeilbafte Beife befannt machte. Der Bergog von Gotha berief ibn an feinen Sof. um einigen ausgezeichneten Buborern Borlefungen über Dbne fit, Etbit, Politit und Geschichte au balten; boch blieb" er in biefer ehrenvollen Stelle nur bis gum Jahre 1661. wo er einem Rufe als Profeffor ber Gefchichte und Berebfamteit am Glifabethanum in Breslau folgte. - 1670 murbe er bafelbft Bibliothetar, und befleibete barauf 1681 bie Stelle eines Proreftore, feit 1688 aber bie eines Reftors an ber Glifabethsichule. - Babrent bies fer Beit mar er nach Bien berufen, um bie taiferliche Bibliothet ju orbnen, und entledigte fich biefes Muftrages ju folder Bufriebenbeit bes Raifers Leopolb, bag ibn berfelbe mit einer bebeutenben Gelbfumme und einer golbenen Gnabentette beehrte. - Er wurde gulett In-

<sup>1)</sup> Pocoek, specim, histor. Arab. p. 297, 298. P. Derf. a. a. D. S. Cale worldufige Einl. zu feiner übert, bes Korrans S. 195 nach ber tgutich. übetf. und d'Herbelos bibl. orient. II, 199, unt. b. B. Haniiah.

<sup>.)</sup> G. Pelgels bobmifche, mabrifche und fchlefifche Zefuiten, G. 97.

fpettor ber proteffantifden Schulanftalten und ftarb, uns ter beftigen Schmergen, jeboch mit polliger Graebenbeit und Rube am 24ften April 1709, im 76ften Jahre feis nes mirtungfreichen Lebens. - Sante mar ein Dann pon außerorbentlichem Rleifie, ausgebreiteter Belebriams Beit, und vorzuglichem Scharffinne, boch wird er oft meitfcmeifig. - Er befchaftigte fich porgugemeife, auffer feinen philologifchen Arbeiten mit ber Befchichte feines Baterlandes und es ift febr gu bebauern, bag ibm feine Beit nicht erlaubte, feine ausgebreiteten Plane auszus führen. - Geine vorzuglichften Schriften find : De Romanarum rerum scriptoribus lib. 1. Lips. 1669. lib. II. ibid. 1675. - De Byzantinarum rerum scriptoribus. graecis. Lips. 1677. 4. - Wratislavienses eruditionis propagatores. Lips. 1701. Fol. - De Silesiorum nominibus antiquitates. Lips. 1702. 4. De Silesiorum majoribus antiquitates, ab orbe condito ad annum Christi 550. Lips. 1702. - De Silesiorum rebus ad annum 1170 exercitationes. Lips. 1705. 4. - De Silesiis indigenis eruditis ab anno 1165 ad annum 1550. - De Silesiis alienis eruditis ab anno 1170 ad ann. 1550. Lins. 1707, 4. -Monumenta pie defunctis olim erecta. Breslau. 1778. 4. - Diefe lettere Sammlung ift von feinem Cobne Bottfried Bante berausgegeben worben; ihr gebt eine Lobrebe auf Martin Sante von Gottlob Rrang voran\*).

(O. L. B. Wolff.) HANKE (Thaddaus), geboren ju Rrepbis im Leutmeriber Kreife Bobmene am 5. Dctober 1761, erbielt ben erften, fo wie ben bobern Unterricht von feis nem Dheim, Prebiger ju Mobis. Dit Renntniffen tuchtig ausgeruftet, begab er fich nach Prag, wo er, wie fo viele andere flubirende Junglinge, burch ben Ums gang mit Johann Meyer jum Studium ber Raturges fchichte aufgemuntert wurbe. Rachbem er 1782 bie Burbe eines Dottors ber Philosophie erlangt hatte, und fich nun ber Debicin befleißigen wollte, marb ibm, ba er bas Glud genoß, bei bem Professor ber Botanit 30s bann Gottfried Ditan ju mobnen, eine befonbere Borliebe fur Die Pflangentunde eingefioft. Dieruber ver-nachlaffigte er nun gwar teinesweges bie fruber betriebenen Ctubien, namentlich Dathematit und Phofit, benn 1784 am 18ten Dary mar er ber Erfte, welcher in Bobmen einen Luftballon mit gludlichem Erfolge fteigen ließ. Allein Die Dugeftunben fullte er ftete burch botanifche Befchaftigungen aus; er burchmanberte bie Balber und Berge feines Baterlandes, und bereicherte ben botanischen Garten in Prag mit vielen feltneren einheimifchen Bemachfen. 3m Jahre 1786 begleitete er, nach bem Buniche ber bobmifchen Gefellichaft ber Bifs fenschaften, mehrere gelehrte Mitglieber berfelben auf eis ner Reife nach ben Cubeten. Die Fruchte biefer Reife find in ben Schriften biefer Befellichaft niebergelegt.

Bien, um feine Stutien zu vollenben.

3m Berbfte besfelben Jahres begab fich Bante nach Bei feinem brennenben Gifer für bie Botonit tonnte es nicht feblen. baff ibn ber berühmte Sacquin balb tennen lernte, und ibn feines genauern Umganges wurdigte. Spuren bes Bante'fchen Tleifes finden fich viele in Jacquin's Collectanea und Miscellanea. Mußer biefen fchriftftellerifchen Mrbeiten, ju welchen auch noch eine neue (bie 8te) Musgabe von Linne's Genera plantarum (erft 1791 ers fcbienen) fam, beichaftigte fich Sante befonbers mit bo: tanifden Reifen burch Offreich, einen Theil von Ungarn, burch Steiermart, Rarnthen, Rrain, Friaul, Tirol und Salgburg, beren Ausbeute an neuen Pflanzen er in Jacquin's Collectaneen bekannt machte. Babrent biefer Beit (1787) erhielt er pon ber bobmifchen Gefellichaft ber Biffenfchaften gur Belobnung feiner Arbeiten im Dienfte biefer paterlanbifden Anftalt, eine filberne Dents

Im Jahre 1789 warb unferm Bante von Geiten bes Ronigs von Spanien ber Untrag, als Maturforfcher, mit bem Titel Fisico - botanico Commissionado por S. M. Catolica, ben Gramier Dalafpina auf feiner Reife ju begleiten. Dit Freuben nahm Sante, ba ihm Raifer Jofeph II. bie Erlaubnig bagu ertheilte, biefe Stelle an, verließ am 16ten Junius 1789 Bien, und eilte über Stragburg und Paris nach Dabrib. Sier hielt er fich nur eine Boche auf, um fein Grebitiv von ber Regirung ju erhalten, und feste bann feine Reife nach Cabir, wo bie jur Erpedition bestimmten Schiffe lagen, fcbleunig fort. Bie groß war aber fein Schred, als er bei feiner Unfunft in Cabir (am 31ften Julius) erfuhr, bag Dalafpina fcon Zages vorber bie Anter ge: lichtet habe. Rachtem fich Sante fo fcnell, ale mog: lich Berhaltungsbefehle von ber Regirung erbeten hatte, beffieg er am 19ten Muguft ben Conellfegler Nuestra Senora del buen viagge, jur Untersuchung bes la Plata ausgeruftet, und langte auf biefem Schiffe am 25ften Rovember in ber Munbung jenes majeftatifchen Fluffes an. Aber, mabrent Bante, voll von ber freudigen Doff= nung, fich nun balb an Malafping anschliegen ju ton: nen, feine Cachen icon auflaten laffen wollte, erhob fich ploblich ein beftiger Sturm, ber bas Schiff ger: trummerte. Sante rettete außer bem Leben von feinen habfeligfeiten nichts als fein Greditiv und ben Linne. Dit biefem wenigen Bepad erreichte er Monte : Bibeo, wo ihn abermale bie traurige Botfchaft empfing, Dalas fpina fei fcon am 15ten Rovember nach ben Kalflanbs: infeln abgefegelt. Der Rummer über bas wieberholte Tehlfchlagen feiner hoffnungen, und bie vielen Befchmers ben, bie er hatte erbuiben muffen, feffelten bier Bante brei volle Bochen an bas Kranfenlager. Raum wieber genefen, und in Buenos : Mpres angefommen, fant er auch bier bas erfebnte Schiff nicht, fontern erfuhr, baß es nach Lalparaifo in Chili abgegangen fei. Da faßte er ben fubnen Entidluß, au Bante, quer burch Amerita bindurch, uber bie Rette ber Corbilleras binmeg nach Chili gu manbern.

3m Februar 1790 verließ er-Buenos : Mpres, burchreifte bie ungebeure Chene ber Pampas, marb auf ben boben Corbilleras abermals burch eine Rrantheit aufges

e) Cf. Acta erudit. Lips. ann. 1709. - Niceron (Mémoires, T. XXXVIII.)

halten, und fam endlich, am 2ten April mit vielen gesammetten Pflangen in der Hauppfladt San Zago de Shil an. He'r ward ihm endlich das lange erfednte, und mehrmafs vereirtette Gild zu Abeil, Malapina, der mit seinen Seddretne von Balparasio bieder gefomme war, angutreffen. Frendig schiffte fich Sante auf der unt Expedien geborgen Gorette la Descuberta, am 6ten April, ein, und besucht die Hafte Sante Jahren gebrigen Gestelle gebrieden gebrigen Gallao, von wo er 15 Kiften voll sie de Stellen gefammett, nach Sadte verfandte.

Raum in Lima, der Hauptsladt Peru's, angelangt, unternahm er auf Befehl des Litetbnigs Don Pepueda eine neue Keife in des Innere Schameriis, auf weit der er die hochsten Gipfel der peruvianischen Anden, die Proving Hinanco, und die Luellen des Amazonenstulfse bis au dem Puntte, wo der felbe schiftbar wird, des

Suchte

Mm 20ften Geptember ging Sante mit bem ibm angewiesenen Schiffe von Callao ab, und, nachbem fie merft bei Trurillo gelandet batten . burchfuchte er von Suapaquil aus einen großen Theil von Quito, fab bie Sauptftabt Gan Francisco be Quito, und flieg auf bie Riefenberge Chimboraço und Pichincha, fo weit er es permochte. Bon Guapaquil fegelten beibe gur Erpebis tion geborige Schiffe im December ab, verweilten einige Beit im Deerbufen von Panama, berührten Guatemala, und gingen am 2ten Februar 1791 bei Acapulco in Reus fpanien por Unter. Bon Acapulco aus unterfuchte Das lafping bie Riften von Ralifornien , Reu = Mibion, Reus Georgien, Reus Sannover, und Reus Bales, befuchte bie Infel Can Jacinto beim Capo Engano, und fam bis jur Montagu-Infel, und jum Prince Billiams Cound, ohne bie von Malbonalb angegebene Durch: fabrt nach ber Bubfonbai auffinden ju tonnen. Rach einem furgen Aufenthalte in ber Beringsbai, und im Port Mulgrave, und nach Bestimmung ber Lage von Rautha: Cound, fo wie einiger anderer Puntte, begab fich Malafpina mit ber Corvette la Atreviba nach Acas pulco jurud. Bante gelangte aber mit bem anbern Schiff, ber Descubierta, im October nach Can Blas im Konigreich Merito. Bahricheinlich bat auch auf biefer Reife Bante fleißig gefammelt, aber nur Beniges bavon ift gur Renntnif feiner Freunde in Teutschland gefommen. Babrent bie Descubierta bei Can Blas por Unter lag, machte Sante im Rovember allein eine Reife nach ber Stadt Merito, und fammelte babei, wie gewöhnlich, bebeutenbe botanifche Coabe.

"Am 21sten December 1791 vertieß die Erpebition Rataspina's Acaputeo, legte querst bei ben macionischen Infeln an, und ging zuteht bei der gehöten der Philippinen, der Infel Eugen, in der Nache der Haupffadt Ranica vor Anfer. Bon ihre auf machten beite Natursprischer der Erpedition, der Derft Don Antonie Pineda, worglagisch als Entomologi nie in aberen umgebungen der Haupflact, Sante, auferflichten der in entferntere Gegenden der Infel, naturssischrijde Reifen. Hand burchwanderte ju Kuse eine Strecke von ungefcher 120 Meiten, geschafte bis and Rus Segovia, bestucht bie Halfen Gavite und Sorzogon, und lehrte im Annage bei Julius 1792, frant durch die überslanderne hiege des Austins arreit. Untertessen were Protessen Elipse, nach Manisa gurück. Untertessen were Protessen Elipse, nach Manisa gurück. Untertessen der Protessen Elipse Roberts Gapte die Gestiff Wassen von Wanisa ab, und famen, nachtem sie die spinaß von Manisa ab, und famen, nachtem sie die Gestlichkeissen der beite beite Australia und 1794 im Halfen eine Bonten den Bonten Gammungen und Bedoachtungen, welche Halfen auf dieser Auchreise gemacht, ist nichts bekannt geworden.

Bon la Concepcion aus unternahm Bante in Begleitung von brei Befahrten eine eben fo fubne, als mubfelige und gefahrvolle Reife in bas Innere Gubamerita's. Geinem Plane nach follte fie ben gangen unaebeuern Strich Lanbes gwifden Patagonien, Paras guai und Buenos : Apres umfaffen; er boffte fie in feche Monaten beenbigen, und bann nach Guropa gurud febren gu tonnen. 3m Upril 1794 tam er, nachbem er Chili burdmanbert, Die Bergfette Argcang, melde Chilf gegen Peru begrangt, überiftiegen, und ben ausgebebnten See Abalgala befucht hatte, in Gan Diguel be Tucus man an. Bon bier feste er feine Reife über bie Stabte Salta, Fujui, Potofi und la Pag fort, gelangte burch bie Proving be los Moros, welche an bie Proving Matto groffo von Brafilien grangt, bis ju bem Aluffe Beni. und febrte, nachbem er ben Bio granbe berührt batte, über Ganta Erng be la Gierra burch ben Begirt Chus quifaca im Dai 1795 nach Potofi gurud. Bier beichafe tiaten ibn bericbiebene Arbeiten , welche ihm bie Regirung auftrug, bis jum Jahre 1796, mo er fich nach ber Stadt Cochabamba im obern Theile von Peru begab.

Dbgleich Bante nunmehr große Cebnfucht empfand, wieber nach Guropa gurud ju febren, fo mar ibm bieff boch por ber Sand nicht moglich; er mabite baber Cochabamba auf einige Beit zu feinem feften Bohnfibe. Dier beschäftigte er fich mit Botanit, Physie, Chemie, Geographie, Ethnographie, Dathematit, Ausubung ber Arge neitunde, Dufit, ja fogar mit Prebigen, und lieferte einige fleine Schriften in ber ganbesfprache uber bie Bereitung bes Galpeters, bes Schiegpulvers, und ber Schwefelfaure. Doch gab er bas Reifen feinesmeges gang auf, fonbern besuchte bie benachbarten, und mebrere entferntere Provingen Peru's ju wieberholten Das len, indem er von ben milben Ginwohnern berfelben megen feiner Freundlichkeit und feiner medicinifchen Renntniffe mit Liebe und Butrauen aufgenommen murbe. Im Jahre 1800 begleitete er eine Abtheilung Colbaten gegen bie nomabifden, ungegahmten Inbianer in ber Proving De los Chiquitos. Bei biefer Gelegenheit erflieg er bie Corbilleras bi Can Kernanbo, und fam mieber bis in bie Proving ber Moros. Begen bas Enbe bes Jahres 1801 mar er mieber in Cochabamba, und feste bie ermabnten Arbeiten fort. In ben 3abren 1804 bis 1806 burdreifte er bie Provingen Gicafica, Pareca, Carabana und mehrere andere, befuchte bie alte Refibens

ber Inta's, Cuaco, und febrte uber la Das gludlich wieber nach Cochabamba gurud. Doch genoß er bier nicht lange ber Rube, Die ibm nach folden Anftrenguns gen nothig gewefen mare; benn nicht lange nach feiner Aufunft erhielt er vom Bicetonig ben Befehl, Die polis tifche und Juftigverfaffing bes inbifchen Stammes ber Chiriquanos von Brrthumern und Digbrauchen ju reis nigen. Bu biefem Bebufe fernte er bie Sprache biefer Andianer, und beschäftigte fich bis gum Jahre 1809 mit ber Bollgiebung biefes Gefchaftes; nach beffen Beenbis gung er fich auf fein Landaut Buracaren in ber Pros bing Cochabamba gurud gog. - Bon bier erhielten feine Freunde in Europa nur noch einen Brief von ihm (1811), in welchem er feine Traurigfeit barüber ausspricht, bag er beim Musbruche ber Rriegsunruben im fpanifchen Amerita, mobl faum jemals fein geliebtes Baterland wieder feben, und bag mohl Bieles von feinen Camms lungen und Manuffripten unter biefen Umffanben perloren gebn mochte.

Made einem langen Awischenraume, in welchem man gar Richts von und üter Jahrlen gehrt hate, stimme ten endlich Zeitungen und Privatbriefe in der traurigen Rachricht überein, daß viefer untermübliche und ausgezichnete Reisende im Zahre 1817 gestorben sei. Zule jeine Handlichteine im Teichen Emmitungen wurben nach seinem Zobe auf Befehr der Anzumung nach einem gebracht; oh sie aber gegenwärig noch delesstä aufbewahrt werben, ober waß enstit aus den geworben ist,

ift unbefannt.

Donte's Fraunte in Bohmen erhielten mit Linschulg bei keien Tannsports aus Peru (vom Serbenber 1794) im Gangen sieben Risten gertochneter Pflangen, metche bie böhmische Gefellschaft ber Bissienschaften unter bem Aitet! Reliquiso Ilankeanse herauskyageben babsichigt. Der erste Band vieles Bertes, weicher nur frepptogamische Pflangen entbalte, ist zu Prag bei Galbe 1825 im Fol. erschienen. S. die Borrede bagu vom Grafen Kashar vom Gernberg,

Bum Gedachtniß biefes vortrefflichen Botanifers has ben Ruis und Pavon eine Pflangengattung Hankea genannt, f. barüber ben folgenden Art. (Sprengel.)

HÄNKEA R. et P. Eine Pflangengattung aus ber naug der Jeten Linnifen Amilie ber Abanmeen, und der erfen Dronung der Jeten Linnifen Alasse. Der Goarafter biefer Gattung wird von Butig und Pavon 1) so angegeben: Ein Keich, welcher aus zwei schuppenhaltigen Blätischen besteht, von benen bas eine zweilappig ist; eine bestehtigen Govolle; sinn Echaubschen; eine breistige Rarbe; eine Etimfund, welche eine breisäherige Russe enthält. Die einigs bekannte, aber sieh R. at P. nicht wieder gesunden Art bieser Gattung, H. slexuosa wächst auf den pervisionischen Getrigen, und bitbet ein ner Strauch von 10—12 Jus hohe, mit din und der gebogenen Juseigen, eisornig langetischnigen Blättern und getbischen Traubenblischen. — Tas Runget (Sprengel.)

Han Kiang, f. Han.
Hanley, im Mertflieden unweit bem Arent in ber englind. Graffich. Stafford, hat 1 Kirche, 730 h. und 1810 4481 Eirum, die fich fig gang von ber Zöhr ferei nöhren. } Melle doon im GB. liegt daß bes lannte, hierher pfarrende Etruria. Der Wochemarkt fil lebhaft.

HANLE (Georg Friede.), geboren ben 6ten 3as nuar 1763 ju gabr in Baben, mo fein Bater ganbs obericuttheiß mar. Rachbem er gu Buchsmeiler feinen Schulunterricht vollenbet batte, erlernte er ju Strafs burg bie Apotheferfunft und conditionirte bann als Gles bilfe gu Darmftabt und 3meibruden. Allein fein großer Drang nach boberer miffenschaftlicher Ausbilbung trieb ibn bier balb fort und er begab fich nun. um bie Mras neifunft ju ftubiren, auf Die Rarisfcule nach Stutts garb; jeboch fcon nach anberthalb Jahren mußte er jurud nach Babr (1784) und eine Apothete übernebmen, bie fein Bater befaß, ba es Gefet in feinem Bas terlande mar, bag ber Apotheter nicht gleichzeitig Urat fenn burfte und umgefehrt. Bier flubirte er nun, fo viel es fich thun ließ, in feinen Dugeftunden fur fic Naturmiffenschaft und Pharmacie und ergab fich gang: lich und allein bem Stubium berfelben, ale er im 3. 1815 feinem Gobn bie Apothete abtrat, bis ju feinem Tobe ben 23ften Junius 1824. 218 Schriftfteller fing er erft im 3. 1808 an aufgutreten, inbem er : chemifch= technische Abhandlungen. Bb 1 - 4. Frantf. a. DR. 1808 - 21. 8. berausgab; fie banbeln vor ben Gals mial : und Berlinerblaubereitung. — Entwurf ju eisner allgemeinen und beständigen Apothekertare. Frankf.
a. M. 1818. 4., eine treue und forgfaltige Ausarbeis tung, bie ibn unfagliche Dube getoftet haben muß und immer von Berth bleiben wirb. - Gein: Lebrbuch ber Apotheferfunft. Bb 1 - 2, in 5 Abtheil. Leipzig 1820 - 24. 8. verhinderte ibn jum Rachtheil ber Bif: fenschaft ber Zob ju vollenben. Dit bem 3. 1823 begann er eine Beitschrift: Magagin fur bie neueften Ers fabrungen. Entbedungen und Berichtigungen im Gebiete ber Pharmacie ic. berauszugeben, bie trot man: nichfaltiger Anfechtungen gludlichen Rortgang batte, mes gen feines Tobes mit bem often Banbe ichloff, aber jest bon Beiger in Beibelberg fortgefest wirb. Geine fammt: lichen Schriften find grundlich und verftanblich gefchries ben und wegen ibres praftifchen Bertbes mabre Bereis derungen ber Biffenicaft. Begen Inerfennung feiner Berbienfte murbe er Mitglieb vieler gelehrten Gefells Schaften, erhielt et ben Doftorbut von ber Univerfitat

<sup>1)</sup> Prodr. Flor. Peruv, nach Pers. Syn. I. 241. unb Lam. Escl. Soppl. III. p. 1.

Z. Encett, b. 23. u. R. Brorite Gett. II.

Lam. Enc. a. c. D.
 System, veg. Vol. V. p. 160.
 22

Erlangen und sein Broffbergog ernannte ihn jum Mebicinalrath \*). (Huschke.) HÄNLEIN (1) Heinrich Karl Alexander), einer

unferer ausgezeichnetften Theologen, ward ju Ansbach ben 11ten Julius 1762 geboren, mo fein Bater Chris floph Kerbinand, Bof :, Regirungs: und Juffigrath, auch Lebenpropft mar, batte Privatlebrer, bis er 1772 in bas Somnafium ju Unebach tam. Dit vielen Sprachtennts niffen bereichert, ging er gu Oftern 1782 auf Die Unis verfitat Erlangen, beschäftigte fich mit ber Philosophie, Philologie und Theologie, trat in bas Prebigerfemina: rium, pertheibigte am 16ten April 1784 Sufnagels ameite Abbanblung, de Psalmis prophetias Me-sianas continentibus, und beggb fich barauf nach Gottingen, wo er fogleich ein Mitglied bes philologischen Gemina: rium murbe. Aufgeforbert von Benne und Feber, fuchte er 1786 um eine Stelle im theologischen Repetenten: collegium nach, und ba man ibm nach vorgangiger Drus fung und gehaltener Borlefung, biefe nicht verfagte, trug er bie Religionsurfunden, nebft ben exientalifchen Sprachen vor, bisputirte bann am 6ten Junius 1788 und warb im Julius Magister, worauf er gegen bas Ende bes Jahres zugleich mit Leß, Schleusner und Bollborth bie Stelle eines afabemifchen Drebigers verfab. Da man ibn gu eben ber Beit auf ber vaterlanbifden Universitat wieber au erbalten munichte, um mit ibm eine fich erlebigenbe Stelle wieber trefflich ju befeben, tam er 1789 ale außerorbentlicher Profeffor ber Theologie nach Erlangen, wo er 1792 fcon als britter ors bentlicher Lebrer , erfter atabemifcher Prebiger und Dis reftor bes Prebigerfeminarium einrudte und am Sten August feine Antrittspredigt biett. 3mei Jahre bernach übernahm er, mit Gehaltserhobung, bie Prebigerftelle allein, trat am 31ften October 1795, mo er augleich feine Inauguralvorlefung, de co, quod praestandum restat, in re critica Vet. Test. hielt, fein Lebramt auf bem Ratheber an und bisputirte nicht nur am 9ten Do: vember 1795 fur bie theologische Doftormurbe, fonbern am 4ten Dai 1796 auch fur feine Stelle in ber Rafuls tat, worauf er 1801, aus Liebe jum Baterland einen febr portbeilhaften Ruf ale Professor ber Theologie und Drebiger nach Greifsmalb unter ben annebmbarften Bebingungen ablebnte, eine betrachtliche Bulage erhielt und nicht lange barauf auch jugleich wirklicher Confiftorials rath in Unebach murbe. Im Jahre 1803 marb er auch Stiftsprediger in Ansbach, folgte jedoch erft biefer Bes forberung gu Dichaelis 1804, und 1808 tonigl. baier. erfter orbentlicher Dberfirchenrath ju Dunchen. Gein Leben findet man bei bem Geilerichen Progr. discussio quaestionis, utrum e Jesu sermonibus in evangelistarum commentariis obviis etc. Erlang, 1795, 4., in Fidenfcher's gel. Befchichte von Erlangen mit feinen Schriften , ifte Abtheil. G. 160 und mit feinem Bilbs nig in Bod's Camml, von Bilbniffen Beft 16. Rurns berg 1795. 8. Muffer feinen Dief., Progr., Prebigten,

gab er mit Ammon und Paulus beraus, neues theolog. Journal, feit 1793 fgg. Sanbbuch ber Einteitung in bie Schriften bes D. Teft. Erlangen 1794, 2te verb. Muff. 1802 und proteffantifches Rirchen : Jahrbuch fur bas Ronigreich Baiern, Gulib. 1812 fag. (Rotermund.) 2) Konrad Siegmund Karl, Bruber Des Borigen, ges boren ju Unebach ben 9ten Dars 1760, flubirte au Ers langen, murbe bafelbft Doftor beiber Rechte, an Ausbach aber Referenbar ober Affeffor, trat bann ale preunifcher Regirungerath und bortragenber Rath in bas ganbesminifterium ju Unsbach, murbe 1798 Biceprafibent ber Rriegs: und Domanentammer und bes Genate fur bie Lebne : und geiftlichen Angelegenbeiten, 1801 auch preug. Kreisbireftorialgefanbter und 1801 geabelt. 1807 wurde er jum preug. Gefandten an ben Dof ju Afchaf= fenburg ernannt, und feitbem meiftens in wichtigen bis plomatifchen Geschaften gebraucht. 1814 ging er als Bebeimerath, außerorbentlicher Gefanbter und bevolls machtigter Minifter an ben bof zu Raffel, wo er einen Theil ber weftphalifchen Angelegenheiten ordnete und ben Bertrag megen ber Territorialausgleichung abichloß. Er ftarb bafeibft ben 31ften August 1819. Er mar Schrifts fteller: wir haben von ibm Gebichte in Degen's frans tifdem Mufenalmanache und im fcmabifden Dufens almanade, auch gab er mit G. R. Kretfdmann bas Statsarchiv ber tonigl, preug, Furftentbumer in Franten. Baireuth 1797. 3 Banbe, und mit R. S. Cang bas neue Statsarchiv. Aneb, 1800. Th. 1. beraus. Sein Refrolog ftebt in ber preuß. Ctategeitung 1819. Rr. 78.

HANMANN ober HANEMANN (Enoch), geborn au Leipzig 1621, flarb als Pfarrer und Euperintenbent au Bochija am 25ften Sanuar 1680. — Er ift ber der Berfaffer eines febr weitschweitigen Kommentars ju Deipig, und niene teurschen Überschung von Mussed-Dere und Veraher. — Zugerbem bat er noch folgenbe Greitenberterfalfen: Diss, de Amietitzi de Crepnsculia; de Lanugiue; de Symbolo Apostolico; an sit signum discretivum Orthodox; ab Heterodoxo; de Fabulis veteris et novi Testamenti. — ef Witte Diarrum. (O. L. B. Wolff).

HANMER, eine uralte britifch englische Familie, bie nach Camben urfprunglich in ber Balefer Graffd. Slint ju Saufe gebort. Unter Ebward I. Regirung nabm ein Gir John be Banmere ben Titel Banmer von feinem Geburtsorte an, und ber 15te Abtommling bes: felben Gir Balben, ein geachteter Rechtsgelehrter, murs be 1774 jum Baronet von England ernannt. Aus bies fer Ramilie ift vorzuglich Thomas Sanmer fur bie Bris ten mertwurdig, weil er ihnen eine treffliche Ausgabe ihres Lieblingbichters gegeben bat. Er war 1676 auf feinem gandgute ju Flint geboren, bilbete fich auf ber Weftminfterfcule und im Chriftdurchcollegium ju Dra forb und trat bann als Rechtsgelebrter gu Conbon auf. Geine ausgebreiteten Renntniffe befonbers in ben flaffis ichen Sprachen, und feine Rebnertalente an ber Bar bewogen bie Babler in Guffolefbire ibn fur ibre Brafe fchaft in bas Parliament gu rufen, beffen Ditglieb er

Selate of the state of the second

langere Beit blieb und in bem lettern Parliamente ber Roniginn Unna bas Sprecheramt berfab. Rach bem Tobe biefer Roniginn jog er fich von offentlichen Befcaften gurud, und benutte bie baburch gemonnene Dufe, eine neue Prachtausgabe bes Chafespeare ju veranstalten, bie er auf feine Roften bruden ließ, mit fconen Aupferstichen ausstattete und 1744, 6 Quarts banbe ftart, ber Universitat Orford vorlegte. Außer bers felben baben wir von ihm noch einige Pamphlets politis ichen Inbalts. Er farb ben 5ten April 1746 \*).

(G. Hassel.) HANNA (nan Gnabe, Erbarmen, griechifc Arva), Die Mutter bes Richters und Propheten Gas muel (veral ben Artifel Samuel). Chefrau bes Ephrais miters Elfanna, Unfanglich unfruchtbar, gelobte fie Bebovab, wenn er ihr einen Sohn ichenten wolle, ben= felben als Rafiraer gang bem Tempelbienfte gu weis ben (f. ben Art. Nasiraer). Dan vergleiche Rap. 1 und 2. bes iften Buch Camuels. Gin, ber Sanna gus gefdriebener homnus nach Camuel's Geburt finbet fic eben baf. 2. 1 - 10.

HANNA (Ua), ift ein um bie Mitte bes poris gen Jahrhunderts lebenber maronitifder Alerifer und Arat; auf Befehl bes Grogvefir Muftafa Dafca und bes Dufti Cfenbi, welche frant barnieber lagen, machte er eine Reife von Saleb nach Konftantinopel in ben Jabs ren 1764 u. 1765 ber chriftlichen Ura. Diefe feine Reife bat er in arabifder Sprache befdrieben; befonbers ges nau ift er in ber Angabe ber Entfernungen ber wichtis gern Drte, bie er auf ber Reife berührte. Sanbid riftlich finbet fich biefe Reifebeichreibung auf ber bergogl. Bibliothet ju Gotha (Cod. Nr. 311.); ber Sanbidrift ift nicht allein eine Uberficht ber Ortbentfernungen , fonbern auch eine Inhaltbangabe beigefügt +). (A. G. Hoffmann.)

HANNA. Aluf in Dabren, entfpringt oberbalb Bifchau bei bem Dorfe Rebflich, flieft Bifchau vorüber burch bie fconfte und fruchtbarfte Gegend bes Lanbes, Banna genannt, und fallt oberhalb Rremfier in bie Mard. (Rumv.)

HANNA, icone fruchtbare Begent in Dabren. bie von bem burchftromenten Aluffe Sanna, ihren Ras men bat, und von bem fraftigen flawifden Boltsframs me ber Bannaten, welche man fur Die Stammvater ber Dabrer balt, bewohnt wirb. Gie ift funf Quabrats meilen groß. Gie nimmt ihren Unfang im Brunner Rreife bei Bifchan, wo ber Fluß Sanna entspringt, und bebet fich bis Kremfer aus, wo fich ber Flug in bie March verliert. Ihre Grangen find: im Dimuger Breife gegen Rorben Posowig, Blumenau und Littau; im Prerauer Rreife gegen Often bie jenfeit ber Darch gelegenen Orte Leipnit, Biffupit und Solleschau; im Brunner Rreife gegen Guben Butichbwig, Reupagebel, Aufterlit u. f. m., und gegen Beften bie jenfeit ber Sanna gelegenen Drte. Die Gegenb, welche biefer Bolfsftamm bewohnt, gebort ju ben fruchtbarften. in Dabren. Dan baut porguglich Beigen, aber auch Gerfte und hafer baufig an, ferner Flache und Banf, und bes fchaftigt fich ftart mit ber Ganfegucht. Dan theilt ben Bolfeftamm ber bannaten in bie eigentlichen Dannaten . Blatnigten und Sabetichaten. Die Sannaten mobs nen an ber Sanna; bie Blatniafen bewohnen bas Moorland an ber March, bie Gabetichaten ben jenfeit bes Alufes Beama gelegenen Begirt. Gammtliche Sannas ten find ftammige , robufte Leute. Hannaken , f. Hanna. (Rumy.)

HANNAUS, Georg, (eigentlich Habn), geboren am 19ten Dars 1647 ju Dbenfee auf ber Infel Runen, ftubirte gleichzeitig Theologie und Debicin au Kopens bagen, murbe nach vollendeten Studien im 3. 1668 Konrettor und vier Jabre fpater Profeffor ber Moral und Berebtfamfeit am fonigl. Bomnafium gu Dbenfee, mas er 19 Jahre lang blieb; mabrent biefer Beit aber erlangte er auch bie mebicinische Dottormurbe, wobei er feine Disputation: de aphonia. Hafn, 1684. 8. unter Raspar Bartholin's Borfine pertheibigte. In bemfelben Sabre ermablte ibn bie Leopolb. Rarol. Mab. ber Ras turforider unter bem Beinamen: Diomodes zu ibrem Mitgliebe. Geine Professur vertaufchte er im 3. 1692 mit bem Stadtphpfitat ju Renbeburg, von wo er aber im 3. 1697 ale Banb und Stabtphpfifus wieber nach Dbenfee gurud ging und bafelbft ben iften Upril 1699 farb. Groffere Schriften binterließ er nicht; allein bie Sammlungen ber Acad. Nat. Curios. enthalten viele Abbanblungen von ibm, befigleiden bie Acta med. Haf-Geine Lebensbeschreibung beforgte Grasm. niensia. Bartholin. Ropab. 1684. 4.

HANNAUS (Wilhelm), Phofifus im banifden Stifteamte Lagland, farb im 3. 1775. Conft ift nichts über ibn befannt und über feine Schriften f. man Abes lung und Saller biblioth, chir.

HANNE' (Johann), ein armenifcher Gottesgelehrter u Berufalem, ber um 1717 Generalvifar bes armenis ichen Patriarchen Gregor III. bafelbft mar, als berfelbe ale Gefangener nach Iftambol gefchieppt wurde. Er bat auf Befehl bes gebachten Patriarchen eine Befdreibung von Berufalem und beffen Umgegenb berausgegeben, bie au Iftambol boppelt aufgelegt ift; bie lettre Ausgabe ift (W. Müller.) pon 1726 \*).

HANNEKEN (Meno unt Philipp Ludwig), Bas ter und Cohn, gelehrte Theologen , Abfommlinge einer Familie, bie in ben Grafichaften Dibenburg und Dels menborft bie lutberifde Lebre querft ausgebreitet bat. Deno's Urgrofvater, Tileman Robe, genannt Sanneten, mar ber erfte evangelifche Prebiger au Barel in ber Grafichaft Delmenborft, wo auch fein Grofvater als Prediger fant; fein Bater, ebenfalls Gerbarb, mar Prebiger au Bleren im Dibenburgichen, mo Deno ben

<sup>9)</sup> Bergt, the mir. brit. Trav. p. 686; Crabb dic. II.;

Adeling II, 1780 unb Bingr. univ. impressorum, qui in bibl. Goth. asservantur. T. I. P. I. p. 94.

<sup>.)</sup> Biogr. univ. Rebattor finbet biefen Schriftfteller fonft nirgenbe, sweifelt auch, baß ber Rame richtig niebergefdrieben fei; ber Maronit Danna tann es nicht feyn.

Iften Dara 1595 geboren wurbe. Bom Gomnafium gu Bremen tam er 1617 auf bie Sochichule gu Giegen, und murbe ichon 1619 als Schulreftor nach Dibenburg berufen. Er legte aber nach 2 Jahren biefe Stelle nies ber, und verfolgte ju Bittenberg feine Musbilbung jum gelehrten Theologen. Der gandgraf Lubwig V. berief ibn 1626 gum offentlichen gebrer ber philosophischen Doral nach Marburg, und ichon im folgenben Jahre erhielt er bas Pehramt ber Theologie und ber bebraifchen Sprache. Diefes befleibete er, bis er 1646 als Guperintenbent nach Bubed ging, mo er ben 17ten Februar 1671 ftarb. Gin ffrenger Giferer fur Die lutherifche Orthoborie und Bertheibiger ber fo genannten reinen Dogmatit, fcbrieb: Synopsis verse Theologiae, Marn, 1629, 4, Epistolae s. Pauli ad Ephesios analysis et expositio. Ib. 1630. Jen. 1631. 4. Sylloge quaestionum theolog. adversus omnis generis haereticos. Marpurgi. 1643. Lubec. 1661. 8. Gramm. ebr. Marp. 1640. 4. ofter, viele Disputationen, Streitschriften zc. \*). - Gein Cobn, Philipp Ludwig, geboren ju Marburg ben bten Junius 1687, ftubirte ju Giegen, Leipzig, Bittenberg und Roftod. murbe 1663 Professor ber Rebefunft unb bebraifden Sprache ju Giefien, erhielt 1667 ein theos logifches Lebramt, folgte 1698 einem Ruf als Cuperins tenbent, Konfiftorialrath und Professor ber Theologie nach Bittenberg, und ftarb bafelbft ben 16ten Februar 1716. 3m Beifte feines Batere fuchte auch er bie reine Lebre au bemabren und feste fich jeber Gpur von Reues rung mit Racbbrud entgegen. Bon feinen vielen Schrifs ten bemerten wir : Epitome historiae Arrianae. Giess. 1660. 8. Annotata philologica in Josuam. lb. 1665; 1668. 12. Dissertatt, IV de cura Romanorum domestica circa matrimonium, liberos, servos, facultates. Ib. 1669. 4. auch in Callengre's Thes, antigg. rom. T. I. 124. Disfertationen und Programme, Streitfdriften gegen bie Dietiften ic. \*\*).

HANNEKEN (Menno Paul), geboren am 17ten Maria 1682 zu Geberd, fulbrie de Arginellunde zu Arena, Altorf, Leipzig und Wältenberg, machte bierauf Karena, Altorf, Leipzig und Wältenberg, machte bierauf Karena, Altorf, Leipzig und Wältenberg, machte bierauf Karena Leipzig Le

HANNEKEN (Nikolaus), bet vorigen Bater, geberen am oten Erptember 1639 zu Archrug, murde in Libed ergogen, fludite die Medicin zu Gieffen und Eryden, prafticitet zu Aufthingen, machte hierauf eine zijdrige Reife durch Euthfaland und Istalien, wurde im Z. 1677 Stodephysfifus zu Libed und starb desplechten ein sten und farb deselbst den iften Mag 1708, hinterlassen dat er nichts, als zwei Disputationen: de pleueriade. Tuding, 1663, 4. und setus hum. vita s. homo vivus.

Giess. 1661, 4.

HANNEMANN (Johann Ludwig), geboren am 25ffen October 1640 ju Amfterbam, murbe pon feinen Altern jum geiftlichen Stande beftimmt, fing auch an Theologie ju flubiren, anberte aber balb biefe Laufbahn, indem er jur Debicin überging. Im 3. 1668 ließ er fich als praftifcher Argt in Friedrichsftadt nieber, begab fich aber grei Jahre barauf als folder nach Stabe unb im 3. 1673 nach Burtehube. 3m 3. 1675 murbe er als Profesior ber Phofit nach Riel berufen, meldem Amte er 50 Jahre lang bis an feinen Zob (ben 25ften October 1724) porftanb. Die Doftorwurbe erlangte er erft als Rieler Profeffor; Die Leopolb, Karol. Haturs forfc. Gefellich. ernannte ibn im 3. 1680 unter bem Ramen : Nestor II. ju ihrem Mitglieb. Muffer vielen Beitragen in ben Sammlungen biefer Befellichaft und in benen ber medicin, ju Ropenbagen binterließ er eine febr große Denge alchemifcher, botanifcher und phyfital. Schriften, bie jeboch alle fo schlecht und weitschweifig geschrieben find, bag bie großte Gebuld bagu gebort, fie burchzulefen. In ber Geschichte ber Deblein ift er bloß mertwurbig als ein eifriger Begner von Darvey's Entbedung bes Blutumlaufs \*), worin ibn aber Th. Bartholin bunbig wiberlegte; auch mar er ber Erfte, ber ben Binnober ale Beilmittel verwarf. Geine Bibs liothet vermachte er ber Universitat Riel. Geine übris gen Schriften f. in Joder und in Dict. d. Sc. med. Biographie. (Huschke.)

") Exercit. de vero et genuine sanguificande organo. Kilen. 1675. 4. — Diss. de mota cordis. 1706. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bönemanni descriptio Westphalorum doctor. Mindae 1723. Přítern imemor. Throd. Dec. XIII. p. 1899. cříf. Octopřer 28 122. Tžímono vit. Prod. Thred. Model. 3 28. b. 28. cříře přest 1899. cříře přest 1899.

<sup>†)</sup> cf. Descamps, la vie des pointres flamands, allemands et hollandois. Paris 1756 — 65. II, 186.

HANNETAIRE (Jean Nicolas Servandoni d'). ein naturlicher Sohn bes berühmten Gerpanboni, mar 1719 au Grenoble geboren. Er murbe gum geiftlichen Stanbe auferzogen, aber bie von feinem Bater geerbte Liebe jum Theater rif ibn aus ber borgefdriebenen Laufs babn. Er bebutirte unter bem Ramen b'Sannetaire auf bem Theater ju Luttich und bilbete fich in ber Folge megen feiner etwas fcmachen Stimme fur Mantelrollen febr gludlich aus. Dit ununterbrochen glangenbem Ers folg fvielte er in Bruffel, mobin ibn ber Darfchal von Sachfen gur Direftion bes Theaters berufen batte, und auch feine Frau mar eine beliebte und geachtete Runfts Ierinn. Er erfreuete fich eines ausgezeichneten Rufes und ftand mit bem Marichal von Sachfen . Boltaire und Barrid in Briefmechfel. Gine Denfion von 1200 Rrans ten, bie ibm ber Pring Rarl von Lothringen auszahlen ließ, feste ibn in ben Stand, fich 1773 vom Theater gurud au gieben. Jeboch blieb er in Bruffel, wo er 1780 ftarb.

D'hannetaire wirt als ein Mann von beiterm Geiste geschiebert, dem indessen auch ein phissophissen Uber füg geschiebert, dem indessen auch ein phissophissen Uber für geschieben aben, aber gebrucht sie den ihm nur eine steine, aber inhaltreide und sur jeden Schauspieler bei beriggendwerste Schrift. Dobervations nur l'état du comedien. 1764, 1774, 1775, 1778, 1801. Cest der wierte Druck trade ben Amen des Berfassers.)

(Wills, Muller.)
HANNI, HANNEEH, eine Stadt am Beflufer

bes Nil in ber Nubalanbich. Dongala; 200 bis 500 Strobhutten, von armseligen Dongalaern bewohnt. Die Umgegend ift fruchtbar, ber Nil mit zahlreichen Eilanben angefullt, die eine reiche Begetation baben.

(G. Hassel.) HANNIAH, bei ben Guropaern Lantschang, nach anbern Mohang Laung, bie Sauptstadt ber ganbichaft Laos in hinterinbien, bon ber man überhaupt, wie bon bem State, worin fie liegt, nur bochft unvollfommene Radrichten bat. Rad Bufthof, bem einzigen Guropaer, ber fie befucht bat, foll fie am Daitaung ba, mo bies fer Strom einen bon DD. berfommenben Rebenfluß aufnimmt, liegen, mit boben Dauern von rothen Steis nen umgeben fenn, einen bolgernen Palaft, viele Pago= ben, bolgerne Saufer haben und ber Gig ber Manbas rine fenn, Die im Ramen bes Ronigs von Anam Die vielleicht febr pretare Dberhoheit über bieg Band auss uben. Samilton gibt ibr nur 4000 bis 5000 Einm. Das ift aber auch Alles, mas mir von biefer Detro= pole eines ganbes miffen, bem Biffachere boch eine Bolfemenge von 1,400,000 Ropfen, vielleicht gu freis (G. Hassel.) gebig, gutheilt.

HANNIBAL, Cohn bes berühmten Karthager Selvberem Damitlar Barfas, geboren im 18ten Jahre des erften punifden Kriegs, gleichzeitig mit bem erften Eintritte feines Baters in bas öffentliche Leben (247 vor 60r.), unfreitig ber arbite Derrührer, ber umsichtigfte

Stutemann feiner Beit, fubn, fcarffinnig, fclau, aus: bauernb, freigebig, ein guter Rechner und Bermalter, alles bieß im rechten Momente und am rechten Drte. Durch fein wechfelvolles Leben, wie bes Alterthums trefflichfte Schriftfteller uns basfelbe aufbewahrt haben, giebt fich, gleichfam ale rother Raben, Samilfare auf ibn übergetragner Romerbaß in faft unbegreiflicher Steis gerung auch ununterbrochner Dauer. Benn und wie ber Reim biefes Baffes gepflangt worben, mogen Bans nibals Borte, nach bem Berichte bes Polyb, felbft bes funben. "Ich mar," erzählt ber Felbherr bem Ronige Antiochos von Sprien , meun Jahr alt, als mein Bas "ter jum Ubergange nach 3berien bie Beersmacht rus "ftete, und befand mich, mahrend er bem Beus opferte, "in bes Altares Rabe. Die Opferzeichen waren glude "lich, erfolgreich vollbracht bie beilige Sprenge und bes "Gotterbienftes andere Brauche. Da gebot mein Bater "ben Opferzeugen Entfernung, rief mich berbei und "fragte liebtofenb: ob ich ibn auf ber Rabrt begleiten "wolle ? Freudig bejabt' ich bie Frage, und flehte mit "findlicher Lebendigfeit um Erfullung biefes meines Bunfches. Cofort faßt' er meine Rechte, führte mich "ben Altar binan und befchwor mich, unter Unruhrung "ber Opfer ben Gib ju leiften: bag ich nimmer ber "Romer Freund fenn molle!" - Diefe Banbs lung trieb ben Anaben Sannibal fcon unwiberruflich auf bie Babn eines großen Lebens, ließ ibm nur bie Bahl gwifchen Untergang ober Gieg; um mit Erfolg ein Feinb ber Romer gu fenn, bedurft' es einer fuhnen Erbebung über bas Gewobnliche. Bie jeboch ber Bas ter bem einmal auf jenen unfobnbaren Sag angemiefes nen, ja burch bie Banbe bes Beiligften bagu verpfliche teten Gobne bie Mittel gur Bemabrung besfelben im vollften Dafe verfchaffte, bas lehrt Sannibale Auftreten und Biffen gur Genuge. Schon in feinen erften Schrits ten auf ber Felbherrnbahn treten bie Brunbfage feines Lebens flar bervor: im Allgemeinen Feftstellung bes 3medes und Bieles mit ungebundner Babl ber Dittel, in ber Politit Taufdung Muer, um allein bell gu feben, in ben Chlachten bas Princip bochfter Rubnheit unb Durchgreifen bis jur Bernichtung, in ben Darfchen Schnelle, Musbauer und tiefes Gebeimniß, in ber Beers verwaltung, Gorgfalt fonder Gleichen fur Die Truppen, Berudfichtigung ber Ginwohner nur ba, mo beren Stims mung ober bas Berbaltniß bes Mugenblide es forberte.

Reungehn Jahr alt, als sein Bater fach, ging Bennibal nach Karthago im Gesolge seines Echwagste und Bormundes Haberbald, der fich bort vom Genat in dem Debrektebi über Iderien bestätigen ites, nachem sich Plan, die Faction Danno's gangich gu fürzer, und sich and des Freislats Spite au stellen, an der Seitglete bes Jauptes seiner Gegenz-gescheitet war. Dannibal, theils wohl um des Esteriandes Berfeisung, Politit, Graften und Schwaden genau sennen zu enten "teils auch um die Faction der Bartien au unterstüten umd Dannistars Ambensten zu erhaten, blieb Auber im Kartbago, während haberbundel, den Geschen geschwaders geschen Spering Gehich bur Geschrungen und bers getzen. Iberiens Gehage burd Groberungen und

Bertrage mehrte, einen Theil berfelben fortwabrent nach Afrita binuber ftromen lief, mit bem anbern aber bie Iberier, porguglich bas Beer und bie Stammfurften ber Eingebornen gewann. Großeres ward unternommen, als Sannibal jurud febrte und bie Bartiben im fartbas gifden Cenate ein vollftanbiges Ubergewicht errungen gu baben ichienen. Der Factionsgeift aber bemabrte bie ibm eigenthumliche Ungerftorbarteit; als Reu-Karthago's Erbauung und Sasbrubals unumfdranttes Balten ber Romer Giferfucht aufgeregt batte, erbob fich ploblich Sanno's Partei und feste tros bes Biberftanbes ber Barfiben, einzig burch Mufregung ber Schen bes Bols tes por einem Rriege mit Rom, ben Abichluß eines Bertrages burch, bem gemaß Sasbrubal fich verpflichten mußte, ben Iberus nicht au überichreiten. Bon bem Beitpunft an bezeichnen gefteigerter Romerbag und ein ernftliches Streben nach Unabbangigfeit bie Unternebs mungen Sasbrubals. 3berien mußte bas Erbtheil ber Bartiben werben, wenn fie fortan in Rarthago berrichen Daber Sannibals Felbzuge gegen bie noch unabbangigen Bolfeftamme biefes ganbes: bie eigentlis de Bilbungefdule fur ibn und bas Beer, welches, nach nollenbeter Unterwerfung Iberiens, sum Sampfe gegen Rom mit ober auch wiber Rarthago's Billen bestimmt mar. 3mar fiel, bevor biefer Plan vollig ausgeführt merben fonnte, Sasbrubal, - ein Opfer ber Bluts rache - von ber Sand eines Relten (221 v. Gbr.); aber bie Truppen, burch Musficht auf Rubm und Beus tegewinn gang im Intereffe ber Bartiben, riefen fofort ben Sannibal jum Dberfelbherrn aus, und ber Genat Karthago's magte es nicht, ber begbalb por ibm erfchies nenen Botfchaft bie Beftatigung einer Babl gu verfagen, bie, nach bem , mas bereits vorgegangen mar, ben Gins fluß jenes Saufes in Iberien nothwendig fteigern, ben bes Stammlanbes vermindern mußte. Alles, ber Bus fing an Schaben, ber Sanbelsgewinn, Die Benubung ber ftreitbaren Iberier fur ben Rriegebienft, mare fur Rarthago verforen gemefen, wenn auf eine Beigerung bes Genats ber junge Beerfurft fich fur unabbangig erflart batte.

Den Planen Samilfars und Sasbrubals gemaß eroffnete Sannibal feine Felbberrnbabn mit ber Unterjos dung ber noch unbefiegten Boltftamme biebfeits bes 3bes rus. Die Bebrangten fuchten auswarts Bilfe; ber reis den und machtigen Stadt Cagunt (obgleich noch unans gegriffen, boch aber benuruhigt burch bas Bachsthum ber eingebrungnen Frembmacht) gelang es, bie feit bem Bertrage mit Bannibale Borganger fcblummernbe Gifers fucht ber Romer, aufs Reue ju weden. 3hre Borftels lungen bewirften bie Genbung einer romifden Botichaft an ben Beerfurften, ber, von einem Buge miber bie Difaber fiegreich beimgefehrt, ju Deu : Rarthago übers winterte. Der Mabnung ber Gefanbten , ihrer Erinnes rung an jenen Bertrag, felbft ber Beifung, baß Gas gunt in ben Coup ber Romer fich begeben, feste bans nibal Außerungen ber furchtlofeften Redbeit entgegen, brach, mabrend fie bei bem farthagifchen Genate por: geblich fich beschwerten (219 v. Chr.), mit bem Beer aus feinem Binterlager auf, und rudte bor bie Stabt Sagunt. Rad achtmonatlicher Belagerung nahm er bies fetbe mit Sturm ein und gewann eine unermeftliche Beute. Dieg Berfahren erbitterte bie Romer auff Sefe tigfte; fie ichidten fofort eine Botichaft nach Rarthage. forberten Bannibals Entfetung und Auslieferung und brobten mit Angriff. Schon tampften bie Ractionen im Cenat und tros bes Ginfluffes ber Bartiben fcmantte bie Bage; ba fullte ein Theil ber reichen Bente non Cagunt ploblic ben Statsichab, bob bes Bolbes Dacht Die Bebenflichfeiten ber Gingelnen, fanb Sanno, ber ftete Friebensprediger, allein. Rarthago's Bater übers ließen ben Gefanbten bie Babl amifchen Krieg und Fries ben; Rom mabite ben Rrieg, ibn fur Rarthago au fubren, warb naturlich bie Aufgabe fur ben Urbeber bess felben.

Entwurf und Ausführung eines Unternehmens bes wahren ben Deifter. Der zweite punifche Krieg (von 218 bis 202 v. Chr.) bat ungeachtet feines Musgangs ben Ruf Sannibals als Felbherrn und Politifers fur alle Beit gegrundet; Entwurf und Ausführung muffen alfo probebaltia gemefen fenn. Benn es aber in Bes tracht bes erfteren faft unbegreiflich erfcheint, wie ber farthagifche Genat bemfelben beiftimmen und ibn bis jum ganglichen Berlufte Spaniens bartnadig burchführen laffen tonnte, fo bleibt es nicht minber mertwurdig, bag alle Befchichtschreiber bes Alterthums, welche bes befagten Rrieges gebenten, eben jenen Entwurf in ihren Darftels lungen gang unberührt gelaffen, baburch ben Befichtss puntt ber Geschichte verrudt und bie offenbar falfche Meinung verbreitet haben, als trage bie Faction bes Banno (bie Friedenspartei) burch Berbinberung bes nothigen Radidubs aus Ufrita fur Dannibals Beer in Italien, bie gange Schuld, querft am Erlahmen, bann am Scheitern ber Operation, welche bestimmt mar, Roms machienbe Grofe auf immer ju bemmen. Die Cache lag und machte fich anbers.

Daß bie Romer, auf einen Ginbruch in Italien feineswegs gefaßt, Iberien angreifen wurben, fonnte bem Sannibal nicht zweifelbaft, mit biefem Ungriffe gleichzeitig in Stalien einzutreffen, mußte bie nachfte Mufs gabe fur ibn fenn. Iberien aber war überhaupt ber Gib feiner Dacht und hilfsquellen, außerbem bas Ubungefelb für feine Truppen: Kartbago tonnte ibm bloff robe Dietblingsbaufen und Romabenfcmarme lies fern, und biefe maren fcwerlich jur Befiegung ber Ros merlegionen geeignet. Daber bie Anordnung, bag Afrita Erfahmannichaft nach 3berien fenben, bie Ginubung bies fer im Berein mit ben Rationaltruppen burd Unterhals tung eines Bertheibigungetampfes gegen bie Romer bes wertstelligt, bann aber von borther tuchtiger Erfat ihm nach Italien jugefandt werben follte. Die Sauptibee Sannibals tritt flar aus ber Beidichte bes Rrieges felbft bervor; man barf bem Gange besfelben nur nach Dos bob, Livius und Appian aufmertfam folgen, um bis jur bodften Glaubwurdigfeit beftatigt ju finden, daß in als len Telbaugen in Iberien, Die Darfche und Gefechte

beiber Theile fich in ber Sauptsache flets auf ben Abgug Sabrubals (ves jüngern Brubers Jannibals) mit einem zweiten Sper über die Pyrenken nach Italien bezogen, während zu bessen erfache biermal neue Tuppenmassen von Arista und Spanien übergeben mussen. Alse wollte Sannibal Italien angerifen, Iberien aber folte Italien, Afrika wiederum Iberien unterstügen, dies Kette gliederweise in einander greisen und mit dem letz ten Ring in der Eroberung Roma erdigen. Dieß war Spanibals Entwursf, jest zur Aussicherung.

Benn Rartbago's Entichluft bie Romer überrafchte. fo mar bagegen Sannibals Ginleitung jum Rriege auf bes Begners eignem Gebiete langft getroffen; inbeg jene, burch einen Aufftanb ber cisalpinifden Relten bebrangt. nur mubfam jum Ungriff auf Iberien eine Beermaffe von 4 Legionen aufbringen fonnten, batte biefer im Laufe bes Binters mehr als 100,000 friegsgeubte Streis ter versammelt, Die Sauptplate mit berangezogenen Ufris tanern befest, und mit feinem Bruber Babbrubal, bem einsweiligen Befehlshaber in Iberien, bas Rothige fur ben Bertheibigungsfrieg babeim, wie fur bie Berftars tung bes Angriffsheeres, verabrebet. Rachbem er bei ber veranstalteten Deerschau bie Gemutber feiner Rrieger burch eine glangenbe Darftellung ber ju erwartenben Bortheile und ein fartes Berausbeben bes Ubermutbes ber Romer bis jur Begeifterung aufgeregt hatte, brach bas beer, 90,000 Dann Augvolf und 12,000 Pferbe fart (218 b. Chr.), aus bem Binterlager auf, über: foritt ben 3berus und bezwang im rafchen Aulauf bie wifden bem Strom und ben Pyrenden baufenben Stamme ber Blergeten, Bargufier, Barneenfer und Mus fetaner : fammtlich ben Romern entweber befreundet ober verbanbet. Die Bermaltung biefes Lanbftriche übergab Sannibal feinem Unterfelbherrn Sanno mit ber Beifung, bie Gemuther burch Milbe ju gewinnen ober burch Strenge ju jugeln, und überließ ihm ju biefem Bebuf ein Korps bon 10,000 Mann ju Sug und 1000 Pfers ben. "Damit," fcreibt Polyb, "ihm allenthalben Un= banger bleiben mochten, jeber ber bei ben Sahnen fo= wohl als in Iberien Beilenden Die hoffnung auf bals bige Beimtebr ins Baterland bewahre, und befto wils liger im Kalle bes Bebarfs ibm augiebe, entließ er bort eine gleiche Angabl von Rriegern in ibre Geburtborter," Des Sauptheeres Gepad blieb gleichfalls unter Sans no's Dbbut gurud, und fo, ausgefucht in aller Beife, ieber binbernben gaft entaugert, rudten 50,000 Dann au Suß und 9000 gu Rog ben Porenden gu.

Mit biefer Macht begann ber helt seinen erig bernbuttbeg nug gur einfriedeung ber frage; ob ber Divo der bes Bomulus Stadt perichen solle über Meer mit gant im General bei bei ber Meer bie Pyrenden, slog gleichfam an bes Robamus Uftern au ben erstanten Schip vortiber, besten flotte gerab bamals in ber Strommunbung auf ber Habet nach Iberrien vasset, Budyend biefer, bas brobende Unspeli im Geiste erstennen, eingst siene Legionen theiter, sienem Brutter Angelind ben Einfall in bes Seinete Gebeie über-

ließ und unverweilt ben Ruften Italiens guffeuerte, volls brachte Sannibal fein Deifterflud, ben Ubergang über bie Alpen, mit unfaglicher Dubfal, fampfte, einzig auf bie Belbenflamme ber eignen Bruft und feiner Krieger Bucht angewiesen, mit ber Jahrzeit, ben Bergftromen, ben Rlippen und ben wilben Gorben ber Bergfelten jugleich, fiegte uber jeglichen Biberftanb und erreichte gludtich nach funfgebn Zaggugen bie fachenben Cbenen bes Das bus. Doch umgetommen mar bie Salfte bes Beeres, ers mattet beffen Uberreft und faft unfabig ju fernerer Rrieges arbeit; taum ben Gefahren bes Ubergangs entronnen, trat bie Gewißbeit ber Bernichtung burch Feindes Schwert ben alfo Gefchmachten entgegen, und ohne Sannibal mar, fo nahe am Riele, noch Alles perfbren. Aber uns erfcopflich an Rath wie mit wunbergleicher Rubnbeit erfullt, erhob ber Belbberr ben Geift und bie Rraft feis ner Rrieger burch ben gludlichen Uberfall bes Sauptorts ber Tauriner und ben Gewinn einer unerläßlich geworbenen Baffenraft im Schooke bes Ube:fluffes. Inswiften murben mit Uberrebung und Gewalt bie Rela tenftamme Gisalpiniens gewonnen , und ichlagfertig fanb ber anrudenbe Scipio ben aufgetofet geglaubten Zeint.

Ein vom Sannibal meifterhaft geleitete Reitergefecht erbffnete am Ticinus eine Reihe von Siegen. Der erfte Gewinn bes Feldgugs ward bie Ginnahme von Claftibium und ber Abfall einer ftarten Keltenicar von

ben Romern in bem Lager bei Placentia.

In einer festen Stellung an ber Trebia erwartete ber verwundete Scipio neue Berftarbung, ber Konful Dib. Gemprontus fubrte fie ibm gu; taum aber batte Bannibals Scharffinn ben Rriegscharatter biefes Gegners erfannt, ale er burch verftellten Rudjug ibn jum allges meinen Angriff unter ungunftigen Berbaltniffen verleis In menig Stunden mar bas Romerbeer gefchlas gen und aufgelofet, ein zweiter Gieg fur bie Rarthager erfochten, bie Winterraft und ber Kortgang ber Unters banblungen mit ben Relten gefichert, beren Belingen bei einem Bolte voll Raubfucht und Bantelmuth bie gange Schlaubeit Sannibale in Unfpruch nahm. Den nachften Reibaug eröffnete ein Unternehmen bein Überfchreiten ber Alpen vergleichbar, Sannibale viertägiger Bug burch bie Morafte von Clufium, ber ibm felbft ein Ange, bem Deer eine große Babl von Streitern, und, mit Musnahme eines einzigen, fammtliche Elephanten toftete. Aber er hatte feinen biegmaligen Gegner, ben Ronful Flamis nius Repos gludlich überrafcht; es galt nur noch, bens felben auf bas geeignete Schlachtfelb ju loden. Dieß ju bewertstelligen, rudte Sannibal über bes Feinbes Blante binaus tief in bas Tprrbenergebiet, verheerte bort Alles mit Feuer und Schwert, und jog baburch ben gurnenden Flaminius binter fich ber, bis in einen Engs paß am trafimenifchen Cee. Dort in verbedter Stels lung und vom Debel begunftigt barrte er bes forglos berangiebenben Ronfuls, griff ibn plotlich von allen Geis ten an und vernichtete nach tapferem Biberftanbe bie überfallenen Legionen fammt ihrem Fubrer: Opfer bes ftrengen Kriegegefebes, bas bem Gingelnen verbot, fich ju retten, wenn ber Abler fiel. Funfgehntaufenb Ros

mer bedten bie Babiffatt; am anbern Tage ffredte eine Pegion, Die fich bis zu einem Dorfe burchaeschlagen batte, vom Sunger bezwungen bie Baffen bor ben nus mibifchen Reitern Dabarbal's. Als ber Bortrab ber pon Ariminum berbei eilenben Legionen bes ameiten Ron= fuls Gervilius wenige Tage fpater von ber farthagischen Reiterei mit großem Berlufte geworfen mar, bielten bie Romer bas Relb nicht mehr, und hannibal gewann Beit feine tampfmuben Charen an ben reichen Ufern bes abrigtifden Meeres raften gu laffen. Rachbem Danns Schaft und Roffe fich erholt, Die Afritanerscharen aber romifche Baffenruftung erhalten hatten, unternahm ber Relbbert von bort aus Streifzuge nach allen Geiten, bis ber Diftator D. Fabius, ben fchlauen Feind mit gleichen Asgirn bekämpfend, plotiglich beffen Giegeklauf nicht nur bemmte, sondern ihn zum Entsatten seine gangen Kunst und Lift sir die eigne Rettung nöttigte. Ther Rom seibst arbeitete für das Glud des Karthagers; Bolf und Cenat wollten Giege, bes Feinbes Bernichtung, bes Banbes Befreiung; viel ju langfam erfcbien bem feurigen Romergeifte bes Fabius ficherer Bang; er follte ichlagen, und bas eben munfchte Bannibal, ber mehr als feine Gegner einer fcnellen Enticheibung bes burfte, beffen fchlimmfter Biberfacher bie Beit mar. Das Softem bes Diftators ward mit bem Berlaufe feiner Amtsteit aufgegeben, ein Beer von 8 legionen und bobpeltem Aufgebot ber Bunbesgenoffen unter Anführung ber Konfuln &. Amilius und G. Terentine bem Bannis bal entgegen geftellt, bie Enticheibungefchlacht beichloffen. In Apuliens Ebenen, im Thale des Aufibus unfern ber Stadt Canna, trafen Die Beere auf einander (216 vor Chr.); auch bier befiegte bas Felbberrntalent bie Ubers macht, bie Ginbeit in ber Leitung, ben Bwiefpalt im Befehl. Der Zag von Canna pernichtete Roms faum neu erfeimte Soffnungen zugleich mit ber Blubte feines Bolfs. Biergigtaufend Dann Fugvolfs und 2700 Reis ter, gleich viele Burger und Bunbesgenoffen, follen, nach bes Livius Berichte, Damals geblieben fenn, unter bies fen 1 Monful , 2 Quafforen, 21 Tribunen, mebrere Ron= fularen, Pratoren und Abilen, 80 wirfliche Genatoren zc.

Bie einft nach ber Rieberlage an ber Allia unb ber Schmach in ben caubinifchen Paffen gitterte Rom. Sannibal ift bor ben Thoren! mar ber Schredens: ruf bes Tages. Aber, - fei es bie felbft ben großten Beift oft augenblidlich beberrichenbe Berblenbung gemefen, ober, mas mabricheinlicher ift, bes Giegers tiefe Renntnig vom Charafter ber Romer und bie Scheu vor bem Biberftanbe ber Bergweiflung, bei ber Comache bes eignen Beers, - Sannibal verwarf Dabarbal's Rath bas Rapitol ju fturmen; er jog von ben bereits erfcauten Mauern ber hauptftabt ab, folig ein Raft: lager im reichen Campanien auf, und überfandte burch feinen jungften Bruber Dago bem Sasbrubal bie Beis fung, fofort mit einem neuen Beer aus 3berien gum Erfat bes Berluftes in brei blutigen Schlachten nach Italien borguruden.

Wenn von Jener Baffenruhe an fur Sannibal ein Benbepuntt im Rriegsglud eintrat, ber bisherige Uns

griff einem Bertheibigungsfofteme weichen mußte, bas weber bem Charafter bes Relbberrn noch bem feiner Truppen gufagte: fo wird biefer Bechfel im Momente bes entscheibenbiten Gieges nur bann gu rechtfertigen fenn, wenn man bas Begieben bes nothwenbigen Ep fabes aus Iberien als unerläßliche Bedingung annimmt. Gben, weil bie Romer bort fiegreich, in Stalien aber felbft burch bie Dieberlage bei Canna nicht entmutbigt waren. Sasbrubals Borbaben ohne 3meifel burchfchaut, und , bie Bichtigfeit bes Erfages fur bas Rartbagers beer in Stalien ertennend, mit großem Erfolg bemfelben entgegen gearbeitet, enblich bes Kabius Marimus Dietatur erneuert und baburch bas fur Sannibals Lage ber= berblichfte Guftem ber Rriegführung angenommen bats ten. - erlitt bie Geftalt ber Sachen allmalia eine ben Rarthagern immer mehr und mehr nachtheilige Banbes lung. Rechnet man hiezu ben bamaligen Mangel an ichnellen und fichern Nachrichtsmitteln, fo wirb es erflarlich, bag, bevor ber Genat au Rarthago Sasbrubals geamungenes Bleiben in Iberien miffen, ein neues Beer ruften und nach Italien ichiden fonnte, Sannibal in Die peinlichfte Berlegenheit geratben und fein ganges Ias Ient aufbieten mußte, um fich im Befit feiner Eroberungen gu erhalten. Dennoch eroffnete ber fieggewohnte Relbberr aufs Reue bie Schranten (215 v. Cbr.); aber Rabius batte fluglich gewirft und bie Romer erfannten ibren Reind beffer als juvor. Gingelne Befechte, finnreich ausgeführte Buge ermubeten und vereinzelten bas farthagifche Beer; fubn und gewandt trat Marcellus bem Sannibal entgegen, ber im Bunbe mit ben Cams paniern und Bruttiern Unteritalien verheerte und fich aller feften Plate, mit Musnahme Rhegium's, bemache tigte. Enticheitent fur ibn ward bie Colacht bei Dos la: por bem Schmerte bes Marcellus fant bort ber Glaube an bie Unbefiegbarfeit ber Rarthager und mit biefem ibre furchtbare Saltung. Dagegen marb in Afrita ein heer gur unmittelbaren Unterflubung ber Ungelegen: beiten in Italien ausgeruftet, Gyratufa gur Theils nahme am Rriege gegen Rom gewonnen, ein Bunds niß mit Philipp von Datebonien gefchloffen. Dit neuer Ciegshoffnung eröffnete Sannibal ben Felbjug (214 v. (br.)

Aber ber gunftige Beitpuntt mar vorüber. Die Uns ftrengung ber Romer wuchs taglich, mit ihr ber Erfolg. Philipp murbe gebemuthigt, Gyrafufa vom Marcellus belagert, Banno fury nach feiner ganbung mit bem Erfabbeere bei Benevent vom Gempronius Graechus aufs Saupt gefchlagen, ein großer Theil Unteritaliens burch ben Q. Sabius wieber erobert und Sannibal bon nun an auf bie ftrengfte Bertheibigung gurudgebracht, wie febr er auch im nadiften Beloguge (218 b. Chr.) fich mubte, fein fruberes Goftem wieber in Bang ju brins gen. Immer nachbrudlicher fcritten bie Romer vor; Sprafufa fiel nach 2jabriger Belagerung (212 v. Chr.), und Sannibal felbft verlor eine Schlacht bei bem Bers fuche bas belagerte Rapug zu entfeben. Umfonft ericbien ber noch immer gefürchtete Relbberr (211 v. Cbr.) plots lich vor ben Thoren Roms; ber Burger Bereitfchaft und bie beran eilenden Legionen amangen ibn gum Rudauge. und taum vermocht' er fich mit bem febr geschmachten Beer in Campanien ju balten. 216 auch Rapua fiel (210 v. Chr.), verließen bie meiften Bollerichaften Unsteritaliens bie Sache Karthago's, wurde bas Beer fich obne Sannibals furchtbare Etrenge aufgelofet baben. Anbeg mar Iberien fast gang an bie Romer verloren morben : bie bort entbebrlichen Legionen verftartten Sans nibals Gegner; icon ward ber Relbberr von mehr als Giner Ceite bebrangt, und wieberholt gezwungen, fich burch abgenothigte Gefechte Luft und Unterhalt ju vef: Schaffen, rieben Giege fogar fein Rriegevolt auf, obne ibm bie Benubung bes gunftigen Moments ju geftatten. Doch felbft unter ben nachtheiligften Berbaltniffen biels ten Sannibale ftarter Geift und Die Soffnung auf Das: brubal's nabe Unkunft Die Angelegenheiten aufrecht. Diefem mar es gelungen, Die Bachfamkeit Scipio's in Iberien zu taufden und mit einem gabtreichen und frieges gewohnten Beere Die Pprenden unverfolgt au geminnen: bereits auf italifdem Boben angelangt, beging er, fatt in Gilgugen feine Bereinigung mit bem bebrangten Bruber ju gewinnen, ben Fehler, fich mit ber Belages rung von Placentia gu befaffen, mabrent Sannibal, von zwei Romerheeren in feinem Stanblager feftgebals ten, meber ibm entgegen ruden noch ibn gur Gile mabnen fonnte. Da rachte ter Konful Claubius Dero, ber bereits mit Glud und Muszeichnung wiber ben Sannis bal gefochten batte, Die Schmach bes Tages von Canna burch einen vollständigen Gieg über ben Sasbrubat am Metaurus. Das Beer ber Karthager murbe vernichtet, ber Feldberr getobtet, Sannibals lette Soffnung ger= trummert (207 v. Chr.). Bon nun an war biefes Felb: beren Rrieg in Italien nur ein Berameiflungetampf um bie Baffenehre, unbezwungen allein noch ber eiferne Ginn, regfam aber, wie in bes Gieges ichenften Ja= gen, ber ichlaue Geift, unaufhorlich nach bilfsmitteln fpabenb, Liften erfinnenb, ben Romern Feinde erwedenb in aller nur bentbaren Beife. 3m ganbe ber Bruttier. Die ihm treu blieben, aus Kurcht vor feiner Rache, fanb er Mittel, fich noch brei Jahre lang gegen bie Ubergabl feiner Feinde ju halten; icon barrte er ber Untunft neuer, in Afrita ausgerufteter Berftartungen, nicht ohne ben Borfat nochmals angreifend aufzutreten und ben Rampf um bie Berrichaft uber ganb und Gee in 3tas lien ju entscheiben. Da rief ibn ploblich ber Befehl bes Cenats von Rarthago gur Rettung bes Baterlandes beim (208 v. Chr.); wie er 16 Jahre fruber von 3bes rien ber in Italien, mar jest Scipio von Gicilien aus in Afrita eingefallen, bebrangte biefer Karthago, wie er einft Rom in Schreden gefett batte. Trauernb gab ber unter bes Rriege Dubfal und ber Gorgen gaft frub ers graute Felbherr ben Schauplat langjabriger Großthaten, mit ibm alle Plane fur feines Saufes Glang, vielleicht fogar bie Soffnung auf ferneren Gieg auf, nicht aber ben beichwornen Romerhaß. Doch bie Beberricherinn ber Deere follte fallen; bevor Sannibal, nach einer uns beilvollen Uberfahrt mit ben buritigen Reften ber Gieger bei Canna (Bundestruppen, welche bie Ginschiffung wei: M. Gnepel, b. ED. u. R. Bweite Gect. 11.

gerten, ließ er entwaffnen und umbringen), ben farthas gifden Boben betrat, mar Daffiniffa, ein machtiger Dos mabenfurft, vom Scipio uberrebet, abgefallen, batten bie Rarthager felbst eine mublam errungene Baffenraft gebrochen, gab es tein Rettungsmittel mehr als bie Schlacht. Dennoch aber, ber viel erprobten Runft bes taufdenben Borts vertrauend, mobl auch im Boraus überzeugt, wie ungleich ein Rampf ungeübter Golbichas ren gegen ffreitbemabrte Romerlegionen, wie unficher bie hoffnung auf Gieg, wie unabsebbar bas Ergebniff einer Niederlage fei, begehrte und erlangte Sannibal eine Unterrebung mit bem Scipio. Im Angeficht ber Beere tamen bie beiben größten Beerfurften ibrer Beit Frieden bot Sannibal, aber ehrenvollen sufammen. Frieden, unter Bedingungen, wie fie dem Sieger am Ticinus, an der Trebia, am Trasimenersee, bei Canna, bem Uberminder ber Alpen und fo vieler und braver Reinbesbeere gegiemten. Unterwerfung forberte Gcipio: au befannt mar punifche Treue bem fundigen Retbberrn. als baß er bem Unerbieten bes unverfobnlichften Romer: feindes hatte trauen burfen. Das Schwert mußte entsicheiben; es entichied fur Rom. Auf Bama's Ebenen (202) fant bas Beer ber Karthager, unwurdig feines großen Fuhrers, vor bem Schwerte Scipio's und feiner Legionen. Gin barter Friede mar bie nachfte Folge bie: fer Rieberlage; Sannibal felbft rieth ibn an, weil er immer noch bie Soffnung einfliger Erhebung ubrig lieg, aufer ibm aber fein beil mehr fur Karthago au ermar: ten mar.

Richt ohne Biberwillen, boch überzeugt, bag nur Er bas tief gebeugte und feines Glanges beraubte Ba: terland in bes Muslandes Achtung erhalten, mit ber Rraft bes unbezwinglichen Billens bie mehr als jemals ericutterten Gemutber feiner Ditburger einigen und auf: richten tonne, trat Sannibal balb nach bem Frieben als Guffet an bie Gpibe ber Regirung. Gofort regte fich ju Rarthago ein neues leben in alter Beife; Bans nibals Ramen trug ber Ruf mebr als je burch bie Belt, und bas fiegreiche Rom bebte nochmals vor bem Geifte bes Bewaltigen. Gine Gefanbtichaft follte bem Genate von Rarthago bas Gebot ber Entfernung Sannibals von ben Stategefchaften überbringen, im Beigerungefalle beffen burch Berrath fund gewordne Unterhandlung mit Antiochos, bem Ronige von Sprien, vollftanbig vor: legen, bes Romerfeinbes Muslieferung verlangen. Durch eine fonelle Flucht entging Sannibal biefem Schicffale und befreite jugleich fein Baterland von neuen Bebrudungen burch bie Romer. Bobin er tam; fant er fich gefannt und berühmt, allenthalben ehrenvolle Mufnabme , beim Antiochos mehr als bieß: Gingang feiner Plane fur einen nochmaligen Ginbruch in Italien. Aber bie Dacht ber Bartiben im farthagifchen Genate mar mit ihrem Glude und Reichthume gefcwunden, bie ro: mifche Partei bort fiegreich, von Rarthago's Gelbfiftan: bigfeit nicht mehr bie Rebe. 216 Sannibal bem Genate Borfclage überfandte ju einem Bundniffe mit Spriens Ronige, in beffen Reich er, bem gelobten Baffe treu, Mues jur Ruftung miber ben Tobfeind aufbot, verrieth

bie Partei ber Romer biefen bas Bebeimnif. Untiochos murbe fofort angegriffen, betaubt, bem Bannibal vers bachtigt, in eine Dlenge von Biberfpruchen verwidelt. Geine Dieberlagen bei Myonnefos und Magnefia ents fcieben ben Krieg. Des Friebens erfte Bebingung warb bie Auslieferung Sannibale, ber fur bas Gelingen feiner Plane bas Dogliche gethan hatte, aber fo ungludlich gewefen war, fie bier wie vormals in Stalien, nicht punttlich und in großartigem Ginne befolgt au feben. Den Fluchtigen nahm Prufias, Konig von Bithonien, auf, permochte jeboch nicht ibn por ben Rachftellungen ber Romer au fichern, batte vielleicht auch Berrath im Ginne. Coon mar Sannibals Gefangennehmung bes fcbloffen; aber mube eines Dafenns, bas ihm teine Freude mehr gewähren tonnte, feit ibm bie Soffnung ausging, fich an Rom ju rachen, boch frei und unbes groungen farb er burch Gift eines felbftgemablten Tobes im 64ften Jahre feines Altere (183 v. Cbr.) unter ben Ausbruden ber tiefften Berachtung gegen ein fiegreiches Bolt, beffen genter flein genug bachten, einen gefalles nen Belben au verfolgen - weil fie einft vor feinem Schwerte gegittert. (Benicken.)

HANNIBAL (Ehrenfried), ein ausgezeichneter Des bailleur und Stampelfcneiber, murbe am 9ten April 1678 gu Stodbolm geboren. - Cein Bater, Martin Sannibal, flammte von einer ungarifden Familie, melde ber Religioneverfolgungen megen auswanberte, ber und mar Direftor fammtlicher bei bem Schlogbaue au Stod's bolm beichaftigten Runftler. - Er verbeiratbete fich mit Chriftina Bente, ber Tochter eines fonigl. fcwebifchen Rommiffare und geugte mit ihr ben oben genannten Cobn Ehrenfrieb, welcher Unfangs von feinen Altern ju bem Stubium ber Theologie bestimmt wurde, und eine babin einschlagenbe Bilbung erhielt. - Aber bie Reigung fur bie bilbenben Runfte mar bei bem Angben porberricbent, und fo murbe er ju bem in feinem Rache ausgezeichneten Artoib Rarlfteen in bie Lebre getban, unter beffen Anleitung er bie erfreulichften Fortfcbritte in ber Stampelichneibetunft machte. - 1705 verließ E. Sannibal fein Baterland Schweben und trat als Mebailleur in banoveriche Dienfte. 1715 murbe er Dungmeifter in Clausthal, wo er 1741 ben 13ten Dary fein thatiges geben enbete. Mus einer im Jabre 1706 mit A. Dr. Solling eingegangenen Che binterließ er gwei Cobne, von benen ibm ber eine, Martin Sannibal im Amte folgte. - Der andere, Bilbelm, ftarb als Pfarrer ju Anbregsberg auf bem Barge. - Bannibal bat viele ausgezeichnete Beweife feiner Thatigfeit und feines Talentes binterlaffen. Er lieferte außer feinen Berufes arbeiten noch viele Debaillen fur ben Rurfurften von Roln, ben Ronig von Preugen, ben Panbgrafen von Beffen, ben Bergog von Braunfcweig und bie Stabt Samburg. - Die fur bie lettere Stadt von ibm verfertigte Reformationsmedaille ift vortrefflich \*).

(O. L. B. Wolff.)

HANNIBALIS CASTRA, eine Stadt in Bruttium, weiche ihre Entfletung einem Kastell und beselstigen Gassen verbankt, durch weiche Saambal in der letten Zeit eines Krieges in Italien die Linie sicher wollte, die eine Krieges in Italien die Linie sich eine Weiter der Steine fich mit seiner Armes eggen die romische Übermacht gewagen datte. Diese Linie war nachtlich der schwalte von Spiepon und Schlacium. In dem lettern log die Stadt, webelde jedoch niemals bedeutend emporpunge, und ihre Rutinen sinden fich dei dem Retten der Steinen in der Stadt, wer Italien finde und gut erstennen in dem Kortino ib Pauliporto"). (W. Muller)

HANNIBALIS INSULA, Infet bee hannibat, ber Stadt Palma auf Majorta gegen über liegende Infet im Mittelmeere . Rach Andren lag fie bei Men norca : Reichardt hat fie gar nicht zu bestimmen vers

HANNIBALIS PORTUS, Sofen tee Sannibal, eine Orischaft und ein Sofen in ber bispanischen Provoing Lustrania, der in der Rate des Vorgebirgs Cuneus geiegen haben soll 19. Babricheinlich in ber Umgegend von Alvor, wo man punische Ruinen sinder. (Sieden-Veichardt glaubt ben Ort im heutigen Carapassi wieder unt finden (Ab. VII. Hies.)

HANNIBALIS TURRIS, ein Ort in ber afrifansischen Lantische Bygatene, der am Beere lag und viele leicht nur ein bloßes Fischerorf mit einem Wächtburme war, ben nochber bes großen Feibberrn findet werenigt bet. Dier soll sich nahmlich, wie Liv. XXIII, 18. erzählt, damibal, als die Wömer, nach dem gweiten punischen Frieben, von Karthogo feine Auslieferung und bentern nung von der Eatsgeschöften verlangten, in ein Schiffgeworfen haben und zu Antiochos von Sprien gesichtete fenn.

HANNO, Rame mehrerer einfluffreicher Optimaten im alten Rarthago. Als Saupter bebeutenber Gefchiechter find bekannt:

1) Hanno, Stammvoler eines eignen Hatle, befein wachteine Racht bie Kriebet ber Republit zu gefährben (dien. Rach einem mißtungenen Bersuch, bei Bersofiung Karthapo's umzufkirgen 1), ward er 340 v. Gert, bingerichtet, sein Sohn Gieco verbannt, aber in benstehen Jahr wieder zurüch berusennt, aber in benstehen Jahr wieder zurüch berusennt, aber in benstehen Jahr wieder zurüch berusent, die Schieden bei Serraths am Baterlande wegen 308 v. Geht, bingerichtet wurde, wo nicht ausgestionen, doch in das Dunket zurüch gestreten zu sern 3.

2) Hanno, ber Große zugenannt, befannt als Saupt ber Friebenspartei zu Karthago, und Gegner bes Saufes Bartas zur Beit bes Iften und Lten punischen

XXII, 7. Dood, IL.

<sup>.)</sup> Robier's Mangbeluftigungen in ber Borrebe jum 13ten

<sup>&</sup>quot;) Pin. III, 10. Strabo. VI, 391. Bgl. Mannert II,

<sup>†)</sup> Bal. Plin. III, 5. unb Reszonice I. l. p. 28.
1) Plin. XXXV, 14. Isid. Etym. XV, 9. Plores Esp.
XIV, 211.
1) Justin. XXI, 4. 2) Diod, II. Plus. in Timol. 5) Justin.

HANNO'S PERIPLUS

Rrieges. Rach Appian (1) lebte er noch nach ber Beenbigung bes lettern. 3meifelbaft aber ift es, ob er ber in ben lebten Jahren biefes Krieges fich bilbenben Raction ber Romerfreunde zu Rarthago porgeftanben babe, ober bas Saupt ber Patriotenpartei gemefen fei, von ber Appian gleichfalle. rebet. Bon feinen Rachtommen

febmeigt bie Geschichte 4). 8) Hanno, mabriceinlich aus bem machtigen Optis matenbaufe Dago, berühmt burch feine Entbedunge: und Colonifationefabrt lanas ber Beftfufte pon Afrita (um bas 3ahr 550 v. Chr.), bie fich allen Angeichen, nach bis aur Dunbung bes Gambia erftredte. Nach aludlicher Deimtebr weibete ber tubne Geefahrer eine Zafel mit ber Rachricht von feinem Unternehmen, nach altem Brauch, als Denfmal in bem Tempel bes Kronos ju Rarthago. Gine mabricheinlich von einem griechifden Danbelemanne verfaßte Uberfebung Diefer Infchrift ift unter bem Ramen Periplus auf Die Rachwelt gefoms men. Mus berfeiben gebt bervor, bag Sanno mit 60 Schiffen, 30,000 Coloniften beiberlei Gefchlechte und bem notbigen Bebarf abgegangen fei, um Rieberlaffuns gen an ber Beitfufte, außerhalb ber Caulen bes Berafles. angulegen, auch 6 Pflangftabte: Thomiaterion (amifchen Larache und Damora?) Rariton-Zeichos, Gptte, Afra, Melitte, Arambe (etwa bei Cafo ober Mfafn?) geftiftet, eine Infel mit Coloniften befest, Rerne (vielleicht bei Rogabor, ober bei Santa Grug?), ein Borgebirge: Soloe (Cap Blanco?), zwei große Rluffe: Liros und Ebretes (Zerfif und Gus ober Drab?), einen großen Strom voll Krofobilen und Sippopotamen (Genegal?), mei Deerbufen: Beftborn und Gubborn (Dun: bungen [xepara] bes Genegal und Glambia?), enblich ein beifes Ruftenland: Abomiamata (Genegambien) ents bedt babe, bann aber aus Mangel an Lebensmitteln jur Umfebr genothigt worben fei. Außer ben altern Commentatoren biefes Periplus: Bochart, Campomanes, Dobwell und Bougainville, tonnen Goffelin 1), Ren: nel 6) und unfer trefflicher Koricher Deeren 7) als Gemabremanner und Leiter fur fernere Forfdung bienen.

HANNO'S SO GENANNTER PERIPLUS, ift bie Beidreibung einer Geeighrt, welche ber porgebachte Rarthager Guffet Banno nach ber Befitufte Afrita's unternommen, und unter bem Titel: Arrevoc Kaorn-Sovier Bacilius neginlove, Banno's, bes Ronigs ber Karthaginenfer, Umfdiffung, noch vorhanden ift. Diefe Edrift ift berausgegeben von Abrabam Ber: telius graece et latine qualeich mit Stepbanus Bp: santius, Lugdun, Bat. 1674, von Subfon in Geographise veteris scriptores Graeci minores. Oxoniae mit unnotat. v. Bochart, Gegner und Boffius (obne Sabraabl), pon Robiques Campomanes mit weitlauftigem fpanifchen Commentar, unter bem Titel:

( Benicken.)

Mus biefem Periplus fennen wir faft allein Bans no's Seeunternehmung. Er wird beinabe einstimmig fur einen furgen Musqua aus bem vollftanbigeren Berichte biefes Ceefabrers gebalten. Dan nimmt ferner an, baff biefer, in bem Tempel bes Rronos ju Rartbago niebers gelegte, Musaug urfprunglich in punifder Sprache abs gefaßt mar, und fpater pon einem Fremben ins Gries difche überfett murbe, wobei Manches unrichtig gelefen, verftanben und überfett fenn tonnte. Done biefe Unnahme ift Einiges nicht zu erklaren. Sanno wird 3. B. in ber Uberfchrift Bergeheug, Ronig, genannt, womit bie Griechen, wie bie Romer mit rex, ben fartbaginens fifchen Guffet, ju bezeichnen pflegten. Much baben faft alle Erflarer an ben 30,000 Libupbenites, welche, bem Periplus ju Folge, Banno mitnabm, Anftog genoms. men, und vermuthet, bag ber Brieche falfc gelefen, ober unrichtig überfett babe, anberer Doglichfeiten von Berberbnig nicht einmal ju gebenten. Da Banno's Flotte aus 60 Schiffen , jebes von 50 Rubern, beffanb. fo murbe jebes 500 Denfchen haben laben muffen, mas au viel fcheint, jumal ba Lebensmittel und Berathfchaft jur funftigen Anfiebelung mitgenommen murben. Enbs lich fo find bie Ramen aus bem Dunifden bellenifirt worben, in meldes Bochart fie jurud ju überfeben pers fucht bat.

Unftreitig marb biefer Musaug balb nach Sanno's Rudtebr in bem Tempel bes Kronos niebergelegt. um gur Urfunde über bie Stiftung ber auswartigen Diebers laffungen au bienen, und qualeich bas Anbenten ber meitern Entbedungen , welche Banno gemacht batte, ju erbalten. Bu melder Beit aber bieß gefcheben fei, und Banno gelebt habe, ift bis jest zweifelhaft. Plinius 1) fest ibn in eine Beit, wo ber tarthaginenfifche Stat am blubenbften mar. Diefe unbestimmte Bezeichnung unb ber Mangel weiterer Rachrichten haben bie abweichenbften Meinungen veranlaßt. Ifaat Boffius fest ibn fura nach Eroja's Berftorung; Goffelin 30 ober 40 Jabre nach Befinbos, faft 1000 Jahre vor ber chriftlichen Beits rechnung; Bougainville ums Jahr 570 v. Cbr .: Sug 490, Robrigues Campomanes 407; Dobs well fury por bes Agathoftes Beitalter 317; Delot Es wurbe einen Ausschlag geben, bag ber Des 300. riplus bes Stplar mehrere, bon Banno auf ber Befts tufte Afrita's angelegte, Orter ermahnt, tonnte anges nommen werben, bag bie barin gefammelten Rachrichten von bemienigen Chplar berrubrten, welcher unter Das rius lebte, mas aber mit Grund bezweifelt wirb. Aber

Antiguedad maritima de la Republica de Cartago. Madrid 1756, von Thomas Ralfoner, mit engl. Uberfebung und Roten, Drford, 1797, und von 3. 2. Dug, Freiburg 1808. Much ift ber Tert in Brebow's Unterfuchungen über einzelne Gegenftanbe ber alten Befcbichte, Geogr. und Chronelogie, Altong 1802. 2. Ctud. abgebrudt, und eine beutiche Uberfesung in ben Beilas gen au Deeren's 3been, 1. B., nebft weitern Bemers tungen enthalten.

<sup>4)</sup> Polyb. L. u. III. Diod. II. Liv. XXIII. 5) Recherches sur la géographie des anciens Vol. I. p. 63 sqq. 6) Geographie of Herodotau p. 719 sqq. 7) Sbeen 1c., Ab. II. Abth. I. Beil, 6. 708 u. ff.

ber Umffant, baf Berobot bas von Sanno ermabnte Borgebirge Goloeis fennt, und feine Rachricht, bag bie Rarthaginenfer auf ber Beftfufte Ufrita's Schifffahrt trieben, und von ben Gingebornen Golb gegen Baaren eintaufchten 2), zeigen, baß gu feiner Beit 456 biefe Begend befannt, und eine regelmaßige Sanblung bafelbft eingerichtet mar, folglich fcon fruber bort Sands lungenieberlaffungen angelegt fenn mußten. Dan barf biefe menigftens 50 Jahr gupor feben, weil binnen ber nachft verfloffenen 30 Jahre bie Kartbaginenfer auf ausmartige Dieberlaffungen nicht benten tonnten, ba fie, mit Berres verbundet, Sicilien angriffen, und bie Erobes rung biefer Infel feitbem von einer Beit gur anbern wieber pornahmen. Much Beeren fett vermuthungeweife Banno ums Jahr 500 v. Chr. Aber icon Bougain: ville 3) bat bemertt, bag bie burch Ronig Rechos veranftaltete Umfdiffung Afrita's ums Jahr 610 bie Rars thaginenfer angeregt baben tonne, fich bie Beftfuften Afrita's burch Dieberlaffungen ju fichern, um ben Golb: hanbel allein in Banben ju behalten. Enblich fo beftanb Sanno's Rlotte aus fo genannten Pentefonteren, unbes bedten, langen Schiffen, Die 50 Ruber führten. Diefe Schiffe maren aber in ben alteften Beiten im Gebrauche und blieben es lange, bie fie mit ben Schiffen von 3, 4 und 5 Ruberbanten vertaufcht murben. Mus allen biefen Umftanben ift gut fchliegen, bag Sanno gwifchen 500 und 600 v. Chr. gelebt babe, wenigstens nicht viel unter 500 berabgefest merben tonne.

Dag jur Beit Banno's ber Unternehmungsgeift ber Rarthaginenfer' nach entfernten Banbern febr lebhaft ges mefen fenn muffe, ift auch baraus zu erfeben, baff, aleichs zeitig mit Banno, Similfo ausgefandt wurbe, um bie westlichen Ruften und Panber Guropa's ju erforichen . womit er vier Monate gubrachte 4). Bielleicht fingen bie Phonifer an, feit fie unter Roros ben Derfern bienfts bar geworben maren, ben Beffen Guropa's ju vernachs laffigen, wo bie Rarthaginenfer ibre Rachfolger unb Erben wurden, Sanno bagegen fegelte auf 60 Dentes tonteren mit 30,000 Libpphonites, theile Dannern, theils Beibern, mit Lebensmitteln und anbern notbigen Borrathen außerhalb ber Gaulen bes Berafles nach Gus ben, um, feinem Auftrage gemaß, Pflangftabte angule: gen. Diefe Berrichtung wird in bem erften Theile bes Periplus befdrieben, in folgenber Beife.

Rachbem er bie Saulen vorbei gefahren ist, schiffter außerhalb bersieben noch wei Kaglahrten weiter und bauet an einer großen Ebene bie Stadt Ahmilder Dum athirtia, ebene Felh, ertläert. Und da schiffter Dum athirtia, ebene Felh, ertläert. Und da schiffer westwickte weiter westwarte bene den gestellt der westwarte das Bochart rupes, fellen, überlett. Er er richtete auf bemischen bem Posiebon einen Lempel, segeste dasse das felh gestellt das in einen bathen Lag fillich, und kam in einen

Gee mit vielem und bobem Robre, in welchem Glephans ten und andere Thiere weibeten, fuhr ben Gee vorbei, eine Tagfahrt weiter, und legte am Deere bie Stabte Karifon Zeichos, Gytte, Ufra, Melitte und Arambos an, welche Bochart Kir chares, murus solis, geth. Plural getthin, pecus, hacra, arx. melita, calicata urbs, har-anbin, mons uvarum ertlart. Bon bier ging er wieber in Gee, und tam gu einem großen, aus Libven ftromenben, Aluffe, Biros. an welchem bie Birita, ein hirtenvolt, ihre Berben weibeten. Dit ibnen befreundete er fich, permeilte eine Beit lang, und erfuhr von ihnen, baf uber ibnen, burch Gebirge getrennt, ungaffreundliche Atbiopes mobns ten, in ben Gebirgen felbit, aus benen ber Biros ents fpringe, Troglobyten von frember Bilbung lebten, wels de an Schnelligfeit bie Pferbe übertrafen. Bon ben Lirita erhielt Sanno Dolmeticher, fuhr zwei Jage fubs marts ein obes gand porbei, richtete bann oftlich einen Zag lang feinen Beg, und fant in bem Innern eines Deerbufens eine fleine Infel von 5 Stabien im Ums freise. Diese befente er mit einer Rolonie und nannte fie Rerne, wie Bochart will, punifc chernaa, ultima habitatio, weil fie bie entferntefte Dieberlaffung mar. Bier berechnete Sanno aus ber Rabrt, bag bie Entfernung bon Rarthago gu ben Gaulen, ber bon ben Caulen bis Rerne gleich tomme.

Die Berfuche ber Gelehrten, Die bier angegebenen Orter nach neuer Geographie ju bestimmen, weichen febr von einander ab. Bougginville 5) laft fublich bom Rap Cantin Thymiaterion grunben, balt mit Campomanes Coloeis fur Rap Bojabor, fest bie funf Unfiedelungen fublich bon bemfelben, nimmt bann ben Goldfluß, Rio do Ouro, fur ben Liros, und bie Infel Arquin, von ben Mauren Dobir genannt, für Kerne. Rennel 6) balt Thomiaterion für bas beutige Darmora an ber Dunbung bes Cabu, Coloeis fur R. Cantin, ben Liros fur ben Aluf Ct. Coprian und Rerne ebenfalls fur Arguin. Diefem Ergebniß ftimmt auch Dannert bei. Beeren 7) fest Thomiaterion nach Barade, ober gwifden Barade und Marmora, balt Goloeis fur Rap Blanto bei Mpimur 83º DB., weifet ben funf Pflangftabten bie Gegend von Gaffi an, balt ben Liros fur ben gluß Marotos, ober, wie er auch genannt wirb, Zenfif, und fest bie Infel Rerne in bie Begend von Doga= bor 31% DB., ober von Ganta Grug 304 DB. Goffelin 8) bagegen lagt Thomiaterion innerhalb ber Meerenge bei Zanger anlegen, balt R. Spartel fur Coloeis und verfett bie funf ubrigen Pflangflabte auf eine Strede von 10 Deilen gwifden ber Beremiass bucht und garache, ba, wo jest Mimabronis und Magilia liegen. Diefer Unordnung ju Folge, finbet

<sup>2)</sup> Herodot. II, 32. IV, 43. 186.
3) Mémoires de Litérature Tom. 28. p. 289 fg.
4) Plin. II, 67. Avieni ora maritima. In Wernsdorf. Poetae latini minor, T, V, p. 3. Bgl, \$\phi \columbf{e} \columbf{e}

<sup>5)</sup> Mémoires de Litérature Tom 26. p. 14 fg. 6) Geography of Herodotas, p. 910. Bergf, Bredow's Unterfuéungen, 2. Stád. S. 705. 7) Spren 2. 26, S. 519. 6) Recherches sur la géographie. 1 Tom. p. 63. Bergl. Bredow's Unterfuéungen, 2. Se. S. 6.

er ben Aluf Liros in bem Lutos, an beffen Dunbung Barache liegt, und Rerne, in ber vom gutos 35 Deilen fublich liegenben Infel Febal, in beren Bucht bie Schiffe wenig Giderbeit baben 9). Beeren am anges seigten Orte bat Goffelins Borausfenungen bereits vers worfen, namlich: bag bas Deer gwifden Abole und bem Rap Spartel fcon, fur außerhalb ber Gaulen ges legen, au nehmen fei, und er befmegen von Abule feine Rechnung anfange, und Stens baff eine Tagfabrt Sans no's nicht mehr als 5 Geemeilen ju rechnen fei. Dan Bann bingu feben, baft Goffelin überbaupt pon einer uns richtigen Grundanficht, welche er oft wiederholt, fich leis ten lagt; inbem er annimmt, bag ben Rarthaginenfern au Sanno's Beit blog bas Deer von Karthago bis Abnle genau befannt. bas Deer aber an ben Ruften Afrifa's jenfeits ber Gaulen vollig fremb war, bag bemnach Bans no, über Abple binaus tommenb, an gang unbefannten Ruften fuhr und lediglich eine Entbedungsreife machte. Diefe Unficht ift aber ficherlich unrichtig. Denn bas bes rubmte Babes mufite ben Kartbaginenfern befannt fenn. folglich auch Rap Spartel, bas gegenüber liegt, jumal ba bie Rabrt burch bie Strafe bon ben Schiffern mebr auf ber afrifanifchen Geite, wegen ber geringeren Befabren, gemacht wirb. Dan fann aber bem fartbas ginenfifden State nicht bie Thorbeit beimeffen, bag er eine Rlotte von 60 Schiffen, mit mehrern taufenb Den: fcben und allen Borrathen gu funftigen Rieberlaffungen verfeben, in ein vollig unbefanntes Deer, und an Rus ften . pon benen man noch nicht wußte, ob fie au Uns fiebelungen geeignet und portbeilbaft maren, fortgefens bet babe. Bu Entbedungereifen in unbefannten Deeren werben nur wenige Schiffe und Menichen aufe Spiel gefett. Gerabe bieß ift ber fartste Beweis, bag von ben Karthaginenfern bie Bestufte Afrika's bereits befucht, bie Binbe, Stromungen und Ratur bes at: lantifden Deeres in jener Gegend beobachtet, und bie Befchaffenbeit bes ganbes erforicht mar, weil fie einen Dann vom bochften Range, mit einer gablreichen Alotte, mehrern taufend Menfchen und großer Buruftung, um Rolonien angulegen, babin ausfendeten. Die Daus rufii, Bewohner bes norbweftlichen Ruftenlandes, Daus ritania, bienten in bem fartbaginenfifchen Beere, Die Rarthager waren Raufleute, und man tann baber nicht bezweifeln, bag ihnen bieg gant in feinem Umfange, bie Beichaffenbeit besfelben und feine Gprache, befannt

Angenommen aber, baf Sanno an icon befannten Ruften fcbiffte, und bie Binbe und Stromungen, mels de bier bie meifte Beit von Morben tommen, benuben tonnte, fo verfchwinden viele Schwierigfeiten bei ber Ertlarung, und bie Fahrt Banno's, ba er offenbar mehrmals Tag und Racht binter einander forticbiffte, und von Strom und Bind begunfligt murbe, tann und muß viel weiter angenommen werben, als Boffelin gu= 3mar bat er volltommen Recht, bag bie

fpatern Schriftfteller Polybios, Strabon, Plinius, ben Riuf Liros in Die Rabe von Rap Spartel feben, mas ben Sauptpfeiler feines Suftems ausmacht, und allers bings febr wichtig ift. Aber aus bem Ramen, ober vielmehr ber Benennung von Ortern burch neuere Schriftfteller ift tein ficherer Schluß ju gieben, bag ein alterer Auctor biefelben Orter mit jenem Ramen begeichs net babe, und es folgt baber nicht nothwendig, bag ber von jenen Schriftstellern bezeichnete Biros, welcher jebt Butos ober Elmabaffen beißt, berfelbe Liros fei, welchen Sanno beichreibt. Der Lutos 10), ein furger Mlug, entipringt auf bem Bergauge Gomera, auf meldem man weber bie Troglobyten, noch weniger unmits telbar babinter bie Athiopes fuchen fann, von benen Sanno bei feinem Liros rebet. Richt in bie norbliche Salbinfel ber Proving Sabat unterhalb Abple und Rap Spartel, fonbern offenbar in ben fublichen Theil bes Atlasgebirges ift Sanno's Liros ju feben, wo in ben Gebirgen bie Ginmobner noch jest jum Theil unabbans gig fich bebaupten, und binter benfelben in ber großen Bufte Stamme leben, welche ein frembes Geprage tras gen und ben Ubergang ju ben Regern bilben. Gleich: namigfeit ber Fluffe und Orter, ober vielmehr Ubertras gung eines Ramens auf andere Aluffe und Orter, wirb im Alterthume baufig gefunden 11). Dan ift baber ges nothigt, Rennel's und Beeren's Muslegung im Bangen beigupflichten, und Thomiaterion in Marmora, Goloeis in Rap Cantin und Die funf ubrigen Stabte unterhalb Saffi auf bie Rufte ber fruchtbaren Proving Bea gu feben. Die Bai von Gaffi ift bann ber Gee mit bo: bem Robre, in welchem Sanno Glephanten und anbere milbe Thiere fab. Unterhalb berfelben liegen jest meb= rere, mit Sluffen und Safen verfebene Stabte bis an bas Gebirge 3bevafal, welches bie Provingen Bea unb Gus icheibet und in Rap Geer auslauft. Der Liros ift nun unftreitig ber Gus, von bem auch bie Proving ben Ramen bat. Er ftromt aus bem Atlas, und fuboftlich beginnt bie Bufte und paft baber ju Sanno's Befchreis bung. Bis ju biefer fublichften Proving bes Reichs Das rocos reichte unftreitig Banno mit ber ibm befannten Sprache aus, wie fcon Geener 12) bemerft bat. Die gleiche Ratur biefer Ruftenlanber mußte eine Sauptfpras de bier verbreiten. Allein fublicher, wo Rerne lag und befeht murbe, berrichte eine anbere Sprache, ba burch Buften bier bie ganber gefchieben finb. Es mußten fich aber unter ben Liriten wohl Leute finben, welche bie Sprache bes Rachbarlanbes verftanben, und von Banno als Dolmetfcher, und, wie ber Erfolg lebrt, als Renner ber Ruftenlanber, welche Sanno noch uber Rerne binaus befuchen wollte, mitgenommen murben. Der Umftanb, baß Banno berichtet: er fei brei Tage an einer wuften Rufte meggefahren, erlaubt nicht, an bie fruchtbare Pros ving Gus, und bie benachbarten fublichen Ruften, bie

<sup>9)</sup> Beral, Lichening Columne or Sea Mirour, 4 Book, p. 82,

<sup>10)</sup> Bergl. Leonis Africani de Africae descriptione. pars alt, p. 755. Stat von d. Königeriche fir ind Karotto. S. 2.

11) Bregl. Grundriß der Alterthundwiff., den Kanngie fer.

5. 100.

12) Annot. in Hannon. ed. Hadson. p. 8.

nach bewohnt find, gu benken, sondern wielmehr unter ber wulfen Kihle ber Sandbünen und Sandberg unterbald Lap Alm zu bersteben. Ohne Zweisel wollte hans no, da er sont die ju Kerne selten die Zwis angile, blioß berichten, in wie viel Lagen er die wisse sich gener berhappen dividig gewesen, um vom Lros bis Kerne zu gelangen. Damit sallen die Schwierigkeiten weg, die auf der der die Liefen gener der die Belle geleiche auf der wie der die Liefen der der die Belle geleiche Tigtel Arguin, die man mit großer Wahrscheinlichkeit für Kerne balt. entweriagen.

Kerne ward nun die siddichse Kosonie der Karthar ginnester, und unstreitig war die Küste nur dis dahin von ihnen ersoright. Dier tauschen sie in der Folge, wie aus bem Presplos des Sthar (S. 54) erheltt, Aufle te von hischen, Edven, Panthern, Erchyanten und jahmen Abirern und Elephanteniahne gegen punische Baaren von den Negern oder Athiopes ein. Danno unternahm aber nach Anlegung dieser Kosonien noch passel Geressien zu den siblidier gelegenen Küsten und die passen der kiefen und die kiefen der Kosonien von der geschen kiefen und die feines Vereistes aus.

Auf ber ersten Reife von Kerne gelangte er, nachbem er einen großen Auß, Schretes, dienin geschren war, in einen See, in welchem beit Auslein, größer als Kerne, lagen. Er schöftle einen Zog lang weiter, bis and Ende bes Sees, wo er von hohen Bergen umgeben war, und wilke, im Ehrefahulen gelteibet Wenischen mit Eieinwürfen das Aussteigen binderten. Danno tehrte daher wieder up, und ham zu einem andern großen Auß ber von Kroßodien und Kußpferden wimmelte. Bon da kehrte er nach Kerne zurück.

Do, wenn Arguin für Kerne genommen wich, ber nchifte King füchtig S. Johann ift, weicher 15 Meilen von Arguin mündert ib hält Nennel ihn für den Chretes mit großer Bahrscheinlichett. Zest liegen 4 Infeln deficht; das Ende bes Sees bält er für Kam Mirch. Der zweite Fluß, dem hanno keinen Namen gibt, den dere Pliniu 6 13), nach der Polybios Bertchi, Bambotos nennt, ist unstreitig der Senegal, welcher ober au Sanno's Seit unstreitig weiter nöbild mundete.

Die zweite Reife, von Rerne fubmarts, marb 26 Tage an ber Rufte fortgefett, und reichte bis 90 DB., wie Rennel will, ober wie Mannert, 40 RB. Buerft fcbiffte Banno 12 Zage an bem Lanbe bin, welches von Athiopes wer Regern bewohnt mar, melde bei ber Un= naberung ber Fremben floben, und eine auch ben Birita unverfianbliche Gprache rebeten. Um grobtften Tage er= reichte er bobe Berge, Die bewachfen maren. Das mans nichfaltige Dolg ber Baume mar mobleiechenb. (Unftreis tig wird bier bas grune Bergebirge bezeichnet, bas bon ben immer grunen Balbungen ben Ramen bat). Bans no umfdiffte biefes Borgebirge in zwei Tagen, und lief in einer febr großen Meerbucht ein, bie auf ber einen Geite ebenes Band batte. Sanno und feine Begleiter faben überall in ber Gegend großere und fleinere Teuer bes Rachts auflobern. Rachbem fie bier Baffer einges nommen, ichifften fie funf Tage an ber Rufte entlang. bis fie in einen großen Bufen tamen, von bem bie Dolmeticher fagten, bag es Defthorn beige. In bems felben mar eine Infel mit einer Bai, in melder fich ein ne anbere Jufel befand, auf welcher bie Rarthaginenfer laubeten, und am Tage nichts als Balb erblidten. Des Dachts aber faben fie viele brennende Feuer, borten Sids tentlang, Pauten = und Bimbelicall, und taufenbfattis ges Befdrei. Schreden ergriff fie, und bie Babrfager rietben, Die Infel zu verlatien. Gie ichifften fich baber fcnell wieber ein, und fubren bem Reuerlande bes Raus therwerks (ywpav dianvoor ituurauarwy) entland. Reurige Strome ergoffen lich von bemfelben ins Deer, und bas gand mar megen Dipe unjuganglich. Mus Aurcht ichifften fie fonell weiter vier Tage lang, und faben bes Dachts bas ganb voll Alanumen, in ber Ditte aber bas größte Reuer, welches bie Sterne gu berühren fcbien. Dieß erfcbien aber bei Tage als ein febr geoßer Berg, ber Gotterwagen genannt. Bon ba fubren fie brei Tage lang Teuerftromen vorüber, und tamen in ben Bufen, bas Gubborn genannt, in beffen innerftem Theile eine ber vorigen abnliche Infel lag, voll witter Menfchen. Die meiften berfetben maren weiblis den Gefdlechte und behaart, welche von ben Dolmets fchern Gorilla genannt wurden. Die Rarthaginenfer machten gwar auf fie Jagb, tonnten aber teine manns lichen Gefdlechts ergreifen, weil fie entfloben, fteile Bo= ben binan fletterten und mit Steinwurfen fich pertheis bigten, jeboch fingen fie brei meiblichen Beichlechte, Die aber ibre Fubrer biffen und fratten, und nicht mitges ben wollten. Die Rarthaginenfer tobteten fie baber, und jogen ihnen bie Saute ab, bie fie nach Rarthago mitbrachten. Sanno ichimte aber bier nicht weiter, fons bern febrte, weil es ibm an lebensmitteln feblte, gurid.

Die Mundungen ber Kluffe und Ginfahrten werben bon ben Grieden bismeilen Sorner genannt, baber bie Safenbucht amifchen Konffantinopel und Dera bas Born hieß 14). In biefem Ginne ift auch bier bas Befts born und Gubborn genommen. Unter Erfterm wirb unftreitig ber Gund von Biffag, unter Lesterm ber bon Scherbro verftanten, wie Rennel febr mabre fceinlich macht. Der Gottermagen wird von Rennel auf Rap Cagres, einen boben, fegelformigen Berg, ber bas Enbe eines Bergarms auf einer flachen Rufte bilbet, von Boffins und D'Unville aber auf bie 12 Deis len von Cagres entfernte Gerra Beona bezogen, in welcher Gegend Sanno's Reife fich entigt. Die Feuer, welche bie Rartbaginenfer überall flammen faben, mas ren Signale, welche fit bie Ginwohner bei Entbedung ber fremben Schiffe und Menfchen burch angegunbete Feuer gaben, wie benn bie Marthaginenfer folche bei bem Abend - ober Beftborne in ber Ribe erblidten. Da bier bie Rufte einmal in Aufruhr gebracht mar, fo mußte fich ber Schreden von einer Begend gur antern, fo weit die farthaginenfifchen Schiffe an ber Rufte ent: lang fubren, weiter verbreiten, und bie garmfeuer befto

lebhafter merben, je mehr fich bie Ginwohner an ben Bergen fammelten, und bier bie Erleuchtung in bellerm Glange gefeben merben fonnte. Bon Bulfanen bat man in bortiger Gegend feine Gpur entbedt. Es ift aber mobl nicht ju bezweifeln, bag ber Schreden und bas im Alterthume perbreitete Borurtbeil von brennenben Gegenben unter ber beißen Bone auf bie Phantafie ber Rartbaginenfer Ginfluß ausgeubt haben, fo baß fie wirts lich fich einbitben mochten, brennenbe Berge, Feuerftros me und glubende Ruften ju feben. Bas bie Gorillen betrifft, fo waren biefe obne 3meifel bie in ber Begenb pon Gerra Leona bochft menichenabnlichen Affen, melde bafelbft fogar Baffer tragen, Braten menben, in Dors fern ftogen und andere Sausbienfte verrichten. Goffelin ift genothigt 25), biefe Drangoutangs, ober Balbmens fchen, bei Ran Run gu fuchen, bis mobin er blog San= no tommen laft, obgleich bie Befdreibung biefes Gees fabrere außer Zweifel fest, bag er bie Ruftenlanber bes Cenegal, Gambia und Rio Granbe bis gur Gerra Leona (Pet, Fr. Kanngiesser,) gefeben bat.

HANNO, Ergbischof von Coin, f. Anno. Erfte Sect. 26. IV. G. 185.

HANNOTEL (Philipp), war im Jahre 1600 gu Sasbin in ben Rieberlanben geb., trat 1620 in ben Jes fuiterorben, murbe Profeffor ber Philosophie au Donan, lebrte ben britten Gurfus berfelben, farb aber icon an ber Deft im Jahre 1637 \*). Er fcbrieb Meditationes variae et piorum affectuum formulae foliis expansis, additae sunt singulorum singulis mysteriorum icones. Duaci, auch unter bem Titel: Exercitium amoris pro nobis Crucifixi, in 16, Ibid. - Praxis meditandi passionem Christi, ibid. in 12. - Mundi stultitia compendio demonstrata, ibid. 1623. 16. ibid. 1653, 16, (Rotermund.)

HANNUYE, Hannut, eine Stabt im Begirte Sun bee nieberland, Prov. Luttid. 2 Meilen von Tirlemont: fie bat etma 880 Ginm, und nabrt fich von einigen ftabtifchen Gewerben, Brauerei und Darften, mehr aber noch vom Panbbau. (van Kampen.)

HANNY PATRICK, ein bereits gamlich vergeffes ner Dichter bes fiebengebnten Jahrhunderts, über beffen Leben und Umftanbe volliges Duntel berricht. - Es ift nur folgende Gedichtfammlung von ibm befannt: Nightingale Sheretine etc. Elegies on the death of Oueen Anne, Songs and Sonnets, London 1622, 8. \*\*). (O. L. B. Wolff.)

HANNZALA, ift einer ber Beiligen, welche ber Islam gwifchen Jefus und Duhammed annimmt. Geis ne frommen Reben brachten bie Menge gegen ibn auf, und er wurde ju Saffura graufamer Beife getobtet +). (A. G. Hoffmann.)

HANO, eine fleine Infel in ber Offfee, an ber Rufte ber ichwebifchen Proving Blefingen, por ber Ctabt Colviteborg. Um 1610, als ein großer Theil bes bris tifden Continentalhanbels über Schweben ging, erhielt fie eine momentane Bichtigfeit, murbe bie Rieberlage großer Buter und mar fart bewohnt; jest bient fie nur im Commer Rifdern aum Aufenthalt und aum Beibes plat ber Rachbarn vom Refflanbe: fie bat 1 Deite im Umfreis, ift mit Laubholy befrangt und Gigenthum eines (v. Schubert.)

HANOCH, einer ber Ergodter, nach ber Bibel (1 B. Dof. 4, 17, 18) ber Cobn Rains, ben berfelbe geugte, ale er nach bem Brubermorbe in bas gand Rob gegangen war; nach ber Geburt bes Gobne erbauete er eine Stabt, Die er nach bem Cobne benannte. Sanoch fette in ber Rolge Rains Stamm fort und geugte Brab. - Das ift aber auch alles, mas uns bie mefaifche Ers

gablung uber ibn berichtet.

HANOV (Michael Christoph), Professor am Symnafium ju Dangig, geboren ben 18ten December 1695 gu Bamborft, in Binterpommern, geftorben gu Dangia am 21ften Ceptember 1773. - Gein Bater, Dichael Sanov, mar lutberifcher Prebiger ju Bamborft, feine Mutter, Anna, mar bie Tochter bes vormaligen Professore Dogge ju Aborn. Danov genoß Anfangs ben Unterricht feines Baters, bis jum Jahre 1710, mo er bie bamale aufblubenbe Schule ju ganbeberg an ber Barte befuchte. - Debrere Unfalle, bie ibn als Rind betroffen batten, außerten weiter feinen Ginfluß auf ibn. und er fonnte fich jest mit bem ibm eigenen raftlofen Gifer ben Ctubien wibmen. - Doch genügte ibm bie Coule nicht, und er febrte, theils aus biefem Grunde, theils auch, weil er befurchtete, Golbat werben ju muffen, au feinen Altern gurud. - 1714 ging er auf bas Comnafium gu Dangig, wo er feine Borbereitungoftus bien vollenbete, und von bort, 1716, auf bie Univerfitat au Ronigeberg. - Mis er pon bier aus feine Mis tern befuchte, murbe er untermeges von einer gefahrlis den Rrantheit befallen, als beren Folge ibm eine folche Comache bes Bebachtniffes jurudblieb, fo bag er MI= les, mas er bereits gelernt, vergeffen batte, wieber von born anfangen mußte ju ftubiren, und mehr als Gin Aahr brauchte, um bas bereits fruber Gewußte wieber ju erlangen. Im Sahr 1718 wollte er fich nach Bits tenberg begeben, und mar genothigt, fich in Beipzig, mes gen eines Ramilienftipendium, bas man ibm ftreitig machte, eine Beit lang aufzuhalten. - Bier trat er. unvorbereitet als Doponent bei einer offentlichen Diss putation auf, und zeigte fich fo portbeilbaft, bag er von mehreren Geiten aufgeforbert wurde, in Leipzig gu bleis ben. - Er that es, und murbe bafelbft 1720 Dagis fter, worauf er fich burch eine, gegen bas bamale ets fcbienene Buch: Dubia furis naturae, gerichtete Schrift: Examen dubiorum contra essentiam et exsistentiam jur. nat. motorum, ale Docent habilitirte. - Spater wurde er Ergieber eines herrn von Bofe, und tam bann ebenfalls ale Bauslehrer ju bem Dr. Beithmann in Dangig. - Diefer geftattete ibm, in feinem, Beithe

<sup>15)</sup> X. a. D. Vol. 1. p. 99.

<sup>\*)</sup> C. Alegambe Bibl, script, Soc, Jesu. p. 405.

<sup>&</sup>quot;) S. Grunger's Biogr. Bistory II, 17.

<sup>†)</sup> Mouradgea d'Ohsson Tubleau général de l'emp. Othom. T. I. p. 64 und in ber teutfchen liberf. von Bed. 1. Ip. 6. 113.

monn's, Sorfagl Rollegia zu lefen, und Sanop erwarb fich baburch bas Lob eines grundlichen und icharffinnigen Confes, fo baff ibm am Sten Muguft 1727 bie Drofeffur ber Philosophie und Mathematit ju Dangig, bie er bis on fein Enbe befleibete , ertheilt murbe. - In feinen fpateren Lebensjahren wenbete er befonberen Rleiß auf bie naturbiffprifchen Biffenichaften, und bat in biefem Rache viel Tuchtiges geliefert, und es mit mancher Ents bedung bereichert. - Unvermuthet wurde er, am 21ften September 1773, tobt im Bette gefunden, mahricheins lich mar es ein Schlagfluß, ber feinem thatigen Leben ein fo fcnelles Enbe fette. - Much nach feinem Tobe wirfte er fegensvoll fort, indem er feine Bibliothet, fo mie feine phofitatifchen Inftrumente und feine Raturas lienfammlung bem Gomnaffum au Dangig vermachte, fein binterlaffenes Bermogen aber ju Stipenbien fur ars me Stubirenbe bestimmt batte. Gine vollftanbige Un: gabe feiner gabireichen Berte finbet fich in Titius Schrift 2) uber ibn; ausführlichere Radrichten über fein Leben und Birfen geben außer berfelben noch bbtmann 2) und Bruder 3). (O. L. B. Wolff.) HANOVER. I. Geschichte bes Saufes 3). Geit Strobtmann 2) und Bruder 3). 1235 fubren bie Allobien ber Belfen, nachbem ihnen

1) Laudatio M. C. Hanovii cum vita illius G. Wernsdorfio, V. C. Auctore etc. Witteberg. 1776. in 4te. pag. 29 - 37.
2) Strobtmann's Beiträge. V, 1. - It. beffen neues gelehrtes Europa I, 1108 ff.

8) Bruder's neue Sammlung von

tee Guropa I, 1108 ff. Bilbniffen.

bas Bergogthum Cachfen genommen mar, als eignes Bergogthum bie Benennung bes Bergogthums Braun= fdweig und Luneburg, welche auch bei Erhebung jum Rurfurftenthume 1692 blieb. Diefer Rame ift, feitbem es fic 1814 jum Ronigreiche tonftituirt bat, burch bie Benennung verbrangt, welche von bem 1637 gur Saupts ftabt erhobenen Orte Sanover bergenommen ift, und bie im gewohnlichen Leben, wie auch in Gefchichtbuchern fcon fruber, wiewohl irrig, auf bas Rurfurffentbum ans

gemenbet zu merben pflegte 2).

Das Rutjurftenthum Braunfcweig guneburg bes griff in fich: Die Furftenthumer guneburg (Gelle), Ca= lenberg, Gottingen und Grubenbagen, Die Grafichaften Bong und Diephola und einige Bargbegirfe: Rebentans ber waren Bremen, Berben und Lauenburg. 3m Dor= ben bes Banbes hatten in fruber Beit Langobarben und Chauten ibre Gibe, in ber Mitte mobuten Rufen und Cheruster, beren Grange mit ber ber Katten aufammen floß, welche Lebtere im zweiten Sabrbunberte unferer Are fich nach Befiegung ber Cheruster fogar bis uber bie Aller ausgebreitet hatten 2). Dieß Band mar lange ber Schauplag ber Kriege bes Drufus und Tiberius: Bermann lebte unter ben Cherustern, und bas Chlachts felb Ibiftavifus, wo Bermanicus fiegte, ift am braun: fcweigfchen Weferufer ju fuchen. Die 3bbeberge gwis fchen Deifter und Colling erinnern an ben Damen bes fo berühmt geworbenen Schlachtfelbes, melder Rame

rif ber banen. braunfdweigifden Botte . und Rurftengefdidte. Delmftebt 1823. 8. Andrew Hulliday general history of the house of Guelph. Lond. 1821. 4. Abrif einer Gefch. bes Abs nigreids Danover und bes Dergogth. Braunschweig, von Dr. Peter von Robb. Gotting. 1822. 8. Alb. Dune, Brichichte bes Königreichs Danover und Dergogth. Braunfew. Danover 1824. Th. 1. 8. Conft noch bir memoirs of the house of Br., by Ah. 1. 6. Sohn now ort memore of the notice of the special theory Romains. Lond. 1750. 4. u. bit hist, de la maison de Br. par Mallet, Genet, 1767. 11. 8. Wichtig ift ber Apfang einer Sefchichte in H. G. v. W. efer biplomat. Betuftigungen, Artft. u. Etipsig 1759. 8. IV. S. 263 u. V. 195 u. 319, befondere wicktig beshalb, weil fonft ungenüste Quellen gebraucht finb. unb weil fpatere Schriftfteller auf biefe Arbeit, Die eigentlich pon bem Arate Rogebue berrubren follen, feine Rudficht genommen baben. -Der politifche Ctat bes Churf. Bridmela ganeb, Bauenb, 1777. 4. Brem. 1791. 8., von G. B. Edarf, febr gute Materialien jur Lanbeibeidreibung und gur Gefdichte ber einzelnen Banbicaften u. kanbelofeteibung und jur Gefchafte ber einzigenen voneisteuren zu. Erte. Erbehefreibung von Gonne 1817, Renner 1818, Schickeban 1819, Paffet 1819. 3. 3. Wofer, Einzigen und geschafte der Schickeban 1819, Paffet 1819. 3. 3. Wofer, Einzigen der Geberger und geschafte der Genftirt un fepigia. 1755. 8., vonlers (Goterib) Jaldage u. Ammert. neft Codex alphomat. 1757 u. 39 vonadiste. Beitet, hörbetramg ber Stateverf. b. Braunich. Luneb. Churtanbe, p. T. D. v. Liebbas ber. Gotha 1794. 8. Dan. Dinubere Beitrage. 1772 ze. unb bon Enbe u. Jacobi Cammlungen, 1802, abntider Art. Gels dow's Magagin fur bie teuifden Rechte u. Gefdichte. Gott. u. bemgo 1799 Il. 8. Desfeiben Rechtstolle, Pufenborf's observationes, Struben Rebenftunden u. rechtliche Bebenfen. Berftreute Aufibe im honen n. Braunfow. Magagin, in Deis nere u. Spittler's Gett. bift. Magagin. in Jacobi, Rraus und Beneten Annalen ber Br. Lunib. Churlanbe. 1787 - 1795. 8. u. in Spiele patert. Ardio feit 1819, fortgefest von Gpans

genberg. 1) G. Spittler, II. S. 368. 2) G. Spuren ber Ratten Im Lande ber Fusen, Dan. Mag. 1754. Ercard de orig. Germ. 1750. Grupen origg. Germ. (besenbers Theil 2). Mehrere Abs tanblungen von galde und Dein im Dan. Mag.

<sup>\*)</sup> Literatur: A. U. Erath conspectus hist. Br. Luneb. - praemissa bibliotheca Br. Luneb. Brunov. 1745. fol. Steichs stitig; de Praun bibl. Br. Luneb. Wolf. 1744. 8.: trefftich forte gefest von bem ju Rom verftorbenen Fr. v. Ompteba: Reue vaterlanbifde Literatur bis 1807. Dan. 8. uub bis 1818 von Spangenberg im viert. Archiv. — P. G. Hempel inventarium diplomaticum hist, Sax. infer. (786-1778) Ban, u. Leipgig 1795 - 1798. IV. fol. (Die Fortsehung bat leiber keinen Ber-leger finden tonnen). - H. Meidom scriptores R. G. 1638. III. fol. mit mehrern eigenen Abhandlungen. J. J. Mader autig. III. (o. mit mebrem eigenem Abbandbungen. J. J. Mader autig. Ernars, 1973. 4. — G. W. Labburtz zeight, ren. Braux, 1973. (ii).
III. (ol. (befonders michtig üb ern Wicht) von Wichigarten, Assoten eine Geschleiten (1970—1978. V. fol.). sysfammagstreute gen dere Beitrig 1756. Ercerb bis 1723. doch n. 1779. (iii). Sprück 1779. — Politica in 1774. Beitrig 1774. (iv). Sprück 1779. — Politica in 1774. (iv). Sprück 1779. — Politica in 1774. (iv). Sprück 1774. (iv). Sprüc 131. 101., worm tegner is und Buuring's Arbeiten aufgacom: men find. 3. 7. of feffinger, chifferie der Ge. finde. dausch. damburg 1731–1733. 111. 8. (viete, ober tolsete degetratet iertunden). X. 18. w. id. ac it faint. in bis (164. de tr Gher in this Chife, de tr Gher in this (164. de tr Gher in this Chife, de tr Gher in this Chife in this C (mit vielem Bleife u. mit Benubung neuer Quellen, aber nur bis ger Reformation). Grunbrif einer pragmatifden Gefd. bee burcht. Daufee Br. Luneburg, ven 3. 6. C. v. Geldow. Gottingen Datins Dr. Cuartug, von 3. D. 4. b. Frioden. Gettingen 1707. d. Berfud einer pragam. Einfeliung in die Efficialit und beutige Berfoljung ber deutschen deuer u. Kuftstidem Saulete, von B. Z. Auch of. Gekt. 1753. 1. d. — 3. D. Eteffen Lus-ung aus der Gesch. des deutsch. Gekammtbaufes Br. Landung Celle 1776. 1735. Dan. 1780. 8. aus Roben met einer ger und So. o. G. Z. Spittler, Geschücke be Fairfrendums Danover, seit ben Zeiten ber Reformation bis zu Ende bes Iren Zahrubnerte. Getting. 1786. 8. (han. 1798). C. Benturiu, handbuch ber vateri. Geschickte für alle Stanbe Br. Lüneb. Laubesbewohner. Befdmeig 1805 - 1809, IV. 8. Desfetben Um:

fowohl Lipfius nach Begefad im Bremenfchen irre leitete. wie neuere Schriftfteller au ber Unnahme eines fonberbaren Digverftanbniffes veranlagt bat, meldes wir bei Barth, Mannert und Mengel mit Beifall angeführt fine ben 3). - Rachbem bie Romer burch ben Batavers Brieg fur immer ben Ginfluß auf ben Dorben Teutsche Janbe perloren batten, perlaffen uns auch alle Rachrichs ten über bie Begebenheiten bes Landes und Die Berans berungen ber Bevolferung, Italus, hermanns Brubers fobn, mar Rurft ber Cheruster, murbe aber von ibnen vertrieben, und balb nach ibm erlag fein verweichlichtes Bolf ber Katten 4). Die gangobarben perliefen bie Elbaegenben bes guneburgiden, mo Barbempt und ber Barbengau ihren Namen bemabren, mabriceinlich von Cachien gebranat, Die fich bes gandes bemachtigten und bie nach ber Ratten Beit erfolgte 3mifchenberrichaft ber Ehuringer beenbeten. Bu Rarl bes Großen Beit mar bas Band ber Cachfen in brei Saupttheile und in viele Gaue getheilt 1). Alle biefe Gaue, bis auf bas verichwifterte Braunfdweig und einige preugifche Granzbefibungen, find gegenwartig wieber unter bem Scepter bes Ronigs bon Sanover vereint. In Dftpbalen finben mir bie Gaue: Barbengau (bas offliche Luneburg), Laingau (Beft-Luneburg), Stothwide (Celle), Sailanga (Gifborn), Rimi und Bigmobi (Bremen), Sturmi (Berben), Ruflein und Stebing (bas olbenburgiche Beferufer), Dars lingau (Bolfenbuttel), Galtgau und Rleithi (Bilbess beim), Gertelinge (Calenberg), Gubbingau 6) (Dallers mund), Aringho (Alfelb); in Engern: Muga (Befer: District), Leingau (Bottingen), Gulbergau (Einbed und Grubenhagen), Uslogi (Uslar), Bigilbe (Spiegelberg), Liebgau (Ofterobe), Mesternien (Sanover), Entergau (Minben), Dietmelli (Detmold), Patherga (Paderborn), Tiletbi (Dormont): in Beftpbalen: Bari (Delmenborft), Berfaga (Bielefeld), Gibergau (Munfter), Agros tinga (Deppen) und Tremmiti (Denabrud).

Kart ber Große besselse im bereifigjahrigen Rampfe bie Sachsen, und begrundete bier burch gestlichen wie bettele Gerteile gestlichen Gerichten gentliche und wetstliche Einrichtungen frantische herrschaft. Er stiftete ben, Barbewoft (Berben), Bennen und Munster, und legt vielleicht auch den Grund gum Bisthume Silbes dam weiches aus einer au Elge errichteren Kirche und einem Gellegiastlifte in Ludwig des Frommen Zeit entschaften fanden ist, Zu Elge ober Etz biet Aart ber Booße offmalen hof, viellesicht wurde bier der Erlzer Friede 803 geschollen, benn ber alte Name bes Drift vor Salz ge ober Erlze (nach dem bod) fließenden Bache) und ist nicht aus aus regis entschaft, wer den gewaltsmet

M. Encoci, b. 2B. u. R. 3meite Sect. II.

Etomologie es bebauptet.

Der Sauptanführer ber Sachfen in ben Rriegen gegen Rarl ben Großen, Bittefinb, blieb, nachbem er bas Chriftenthum angenommen batte, im Befibe feiner Erbauter, ohne weitere Gewalt uber bie Gachfen. Bichtig und machtig murben aber fomobl feine, wie bes tarolingifden Genbarafen Egbert Rachtommen. Egbert's Stammbefibungen lagen im Gau Dragim an ber Lippe, feine Gemablinn mar 3ba, reich begutert jenfeits bes Rheins, im Banbe ber Ripugrier, und berühmt burch ibre Beiligfeit. Mis Gabert's Gobne merben Robbo und Lubolf genannt. Erfterer ubte eine ber bergoglichen nas he Gewalt zwischen Befer, Ems und Lippe aus; Bu-bolf erscheint um 842 als Bergog in Oftphalen. Er batte feine Sauptfibe ju Brunsberg gwifden Corvey und Borter, und au Bubolfsbaufen, ber erften Unlage von Banberebeim. - Geine Cobne maren Bruno, Dtto und Zantwarb (bemertensmerth in ber Befdichte ber Stadt Braunichweig, als Grunder Zantwarberobe's). Bruno fiel in ber Schlacht bei Chbeteftorf 880 gegen bie Rormannen 7), Dito ber Erlauchte (+ 912 gu Gans berobeim) ift Bater Ronig Beinrichs bes Bogelftellers. Beinrich bebielt, fowohl wie fein Gobn, Raifer Otto I., es anfanglich that, bas Bergogthum Gachfen neben bem Ronigthume, bis er es hermann Billing (um 961) berlieb. Die Abstammung biefes Belben ift ftreitig gewors ben, feitbem Meibom und Leibnig es unschicklich bielten. ber alten Gage ju folgen, bie Bermann Billing ju eis nem emporgeffiegenen Gemeinfreien bes Lanbes macht. Es liegt bei Goltau, auf ber guneburger Beibe, ein freier Gattelbof Stubbedeborn, ber als gebn feit 500 Sabren im Befibe einer Ramilie Deper ift, und 1699 von Bergog Georg Bilbelm, in Begug auf bie Sage von hermanns Berfunft, Schriftfaffigfeit, Steuer : unb Sagbfreibeit erbielt. Die erfte Radricht, bag Bermann Billing ein Freier von Stubbedeborn gemefen, fucht man auf Abam von Bremen (Hist. eccl. II. 16) ju fluben, ber von "paupcribus natalibus, septem mansis, totidemque manentibus ex hereditate parentum contentus" fpricht. Gine luneburgiche Chronit (bis 1421) fagt, bag biefe fieben Sofe ju Stubbedeborn gu fuchen find, und Botho bringt bie Gagen und Rach: richten über biefen Gegenftand finnreich mit einander in Berbinbung. Die Ortenamen um Goltau enthalten laus ter Benennungen, welche auf bie billingiche Familie binbeuten: Willingen, Barmelingen, Emmingen, Dep: mern, Dithmern, hermannsburg und Lutter. Gegen biefe Grunde bat in neuern Beiten Bebefinb angeführt: 1) Bittefind nennt Bermann flets vir nobilis (allein bem Bergoge von Sachfen tonnte in jener Beit allenfalls eine Benennung jugelegt werben, bie eigentlich nur bie Abftammung von einem Gefchlechte ber Ebelinger bezeichnet). 2) Richt allein Bermann, auch fein Brus ber, Bichmann, erfcheint als machtiger Großer und fallt 965 ale Biberfacher bes Raifere. 3) Die Billinger bes fiben fo viele Erbguter an ber Caale, am Barge, an

<sup>7)</sup> über bie Schlacht f. Bebelind im hanob. Magag. 1815. St. 59.

ber Befer und Lippe. - Abams Rachricht wird feinem Saffe gegen bie billingichen Bergoge gugefdrieben. Rach Bebefind ift hermann ber Gobn eines Grafen im obern Caalfreife. Er farb 973! Gein Sauptiis mar obne 3meifel au Barbempf: auf bem Raltberge, nach ber Gibe bin, bauete er "bie Burg bei Bune," mo in Urs funten feiner Beit icon bes Galagolles Erwahnung ges fchieht. guneburgs Rame wird von Ginigen auf bie umwohnenten flavifden ginonen bezogen, von Unbern wird ber Rame aus ben Beiten ber Romer bergeleitet. Drufus foll bier ein Kaftell erbaut und ben Drt nach ber bier ublichen Berebrung ber Dftera (Luna) benannt haben. Gine Caute, auf welcher bas Gogenbilb ges ftanben, wird noch in ber Johannestirche gezeigt, bas Bilb foll in Belmftebt fenn \*). - Bermanns Nachtoms men find Bernhard I. + 1011. Bernhard II. + 1059. Drbulf + 1071. Magnus + 1106. Diefe Bergoge fuchten bie Claven jenfeits ber Gibe in Binepflicht und beim chriftlichen Glauben gu erhalten, und lebten in emigem Streite gegen bie Unmagungen ber bremenfchen Mirche. Dagnus Beit fallt in Beinrichs IV. unrubige Regirung: bei bes Baters Tobe mar er in foniglicher Gefangenichaft, und fein Band von Beinrichs Truppen befest, bie in Luneburg, wie in anbern fachfifden Burgen, haufeten 9). Der Graf Bermann, Dagnus Dheim, befreite bie Burg und ben Bergog burch Gefangennehe mung bes Grafen von Rellenburg, und beforberte bas burch ben Frieden gu Goslar 1074. Bis gur Schlacht am Belfesholze gegen Beinrich V. waren biefe Gegen= ben Chauplat immermabrenber Rriege, bie mehr ber allgemeinen Gefdichte Zeutichlands angehoren. Aussterben ber Billinger erhielt Botbar von Gupplins burg, nachmaliger Raifer, bas Bergogthum, ber es wieberum feinem Gibam, Beinrich bem Stolzen, perlieb. Diefer vereinte Die braunfdweigiden, norbbeimichen, billingichen und fupplinburgichen Erbauter.

Braunich weig. Dtto I. war ber Cobn einer Erbtochter aus Bittefinds Gefdlecht. Gein Stamm erlofd mit Otto III. 1002, von feinem Bruber, Beinrich bem Banter, Bergog in Baiern, fammten aber grei Linien ab, von benen bie eine mit Raifer Beinrich II. 1024 ausftarb, bie andere fich bis 1090 in Braunfchweig erhielt. Die Ottonen maren oft in biefen Gegenben, biels ten fich bann gewöhnlich ju Bitbeshaufen, Grona (bei Gottingen) und ju Schoningen auf. Dtto I. foll feis nem Bruderefohne Bruno I. Die Graffchaft um Brauns fcweig eingeraumt baben, ibm folgte Bruno II. (+ 1014). biefem Lubolf, Cobn ber Bifela, welche '0) in britter Ebe Bemabling Ronias Ronrab tes Galiers murbe. Deffen Cobne maren Egbert I. und Bruno III. Eg: bert I., Bater Egberts II., erhielt 1067 bie Darfgrafs fchaft Thuringen. Unter ben Brunonen bob bas ganb fich febr, viele Stifte und Rtofter banten ibrer Borfors ge bas Entfteben. Egbert II. war Beinrichs IV. tubn: ster und schauester Gegner, nach Otto's von Nordheim Zobe das Saupt feiner Keinde und Gegentönig. Er ward 1090 dei Braunschweig, in der Müchte zu Ifenbüttel, von Weuchelmberen erschagen, 1542 sand man an der Sinschale noch die Geynert böttiger Werfelgung. Seine Schwester, Gertrud, dracht ein die ernnenischen Erdande ihrem Gemale Heinrich dem Dicken won Nordheim zu. Die Schlacht, wetche Egdert II. 1088 am 24sten December an den Gleichen gewann, geschah warschein lich der Götlichen, nicht in Tabirügen.

Rorbbeim. Coon unter Dito I. erfcbeinen Gras fen von Rordbeim und Bomeneburg, (letteres ein gang vergeffener Drt, vielleicht bie Burg von Rorbbeim, nicht aber bie Reichsfreiberrichaft bei Sontra in Beffen). Gie batten bie Graffchaft an ber Berra, maren auch weiter bin im Augau begutert und febr angefeben und machtig. Giegfried II. murbe nach Otto's III. Tobe fogar gur Ronigsmabl vorgeschlagen. Geine Stiefbritter ermorbes ten 1002 ben berühmten Dartgrafen Eccard von Meifen im Rlofter Dolbe, eine That, Die in ber Gittengeschichte tener Beit von mehrfacher Bichtigfeit ift. Dtto, Giegfried's II. Bruderfohn, mar in Beinrich's IV. Mins beridbrigteit Bergog von Baiern geworben, und fanb in bobem Unfeben, bis ber Reib ber Großen ibn fturgte. Geit 1070 tampfte er mit abmechfelnbein Glude, mar einft fogar bes Ronigs Gefangener, und eine Beit lang auch beffen Ctatthalter in Cachfen, eine Dagregel, bie mabricheinlich bie Entfesung ber billingichen Bergoge beabsichtigte. Gin ungludlicher Stura mit bem Pferbe raubte Otto 1083 bas leben. Gein Cobn, Beinrich ber Dide, fant 1106 ben Job in Offfriedlant. Geine Tochter, Richenga, warb Bothar's von Supplinburg Ges mablinn.

Supplinburg mar ber Sauptfit ber vormaligen Baugrafen bes Darlings. Ale Lothar bie Ronigsmurbe erbielt, ichentte er 1129 feinen Stammfit ben Templern. bie bereits ju Braunfdmeig, Betmar, Butter, Giltelbe. Webbingen und gudlum Sofe befagen; und 1357 murs be ju Gupplinburg eine Romthurei bes Johanniter : Drs bens gegrundet. Lothar's Bater, Gernhard, mar 1975 an ber Unftrut gefallen. Botbar, beffen Grabmabl bem Drie Entter ben Beifat Ronigs : Lutter gegeben bat, farb 1137 ohne Gobne. Geine Tochter, Gertrub, mar on Beinrich ben Stolten vermablt, ber auf folche Reife bie braunschweigschen, fupplinburgichen und norbbeims fchen Allovien ju ben fcbon bon feiner Mutter Buffbilbe ererbten billingichen Erhautern ichlug. Lentre beffans ben aus einem großen Theile von Luneburg, einem Striche an ber Wefer um Bobenmerber, Sameln, Loccum, bis nach Bremen und jum Meere bin, und einigen Pars gelen an ber Leine und im Silbesheimfden. Lothar's aufammengebrachten Erbauter machten bie Banber Mols fenbittel, Gottingen, Grubenhagen und Blantenburg

Das herzogthum Sachfen unter ben Belfen bis 1235. Kamen Sopren und herufer einft von bem Strande bes baltifden Meers in ben Giben bes teutichen Santes, so war bie Erwerbung ber Weifen an

<sup>8)</sup> Manede Gefd. ber Stabt Luniburg 1818. 8. 9) Sanov. Mag. 1816. Ct. 7. 10) Rad Orig. Goelf. IV. S. 505 and 550.

Elbe und Befer nur eine Rudfebr ine alte Baterland. benr bon Eticho, bem Beitgenoffen bes Attila, ftammt, mie mit bober Wabriceinlichfeit anzunehmen ift, fowohl bas Saus Braunfdweig, wie Efte, Sabeburg, Bothringen und Baben in ihm ben Stammvater fuchen 11). teutschen Geschlechte erregt bat, ift ber Umftanb, baß bie braunfcmeigichen Belfen eigentlich aus einem itas lienifden Saufe abftammen, von welchem erft 1055 ein 3weig nach Teutschland fam. Allein ibr Stammvater, Bonifax, ben Rarl ber Große jum Grafen bon gucca machte, war aus Eticho's Gefchlechte, unb felbft ber Rame Bonifag, Binfried ift von Gidborn b. 4. febr finureich ale gleichbebeutend mit Belf, Belfer, erflart. - 3m fcmabifchen Migau, beim nachmaligen Ravensburg, norblich vom Bobenfee, im jesigen Donaufreife bes Ronigreiche Birtemberg, lag bas Mit = Dorf, bie Biege eines Gefchlechts freier Donaften und mebrere Sabrbunberte ihr ftiller rubiger Gib. Diefe Berren pon Altorf führten faft immer bie Damen Cticho (ebler Delb) ober Belf. 3br Stammpater Gricho . Anfubrer ber Sepren, und beffen Gobn Belf nahmen fefte Bobnfibe im Ammer : und Angfigan, vom Bobenfee bis ju ben julifden Alpen, und wurden reich und machtig burch Attila's Gunft. Ein zweiter Gobn Eticho's war bodit wahrscheinlich Dboafer, ber lette Feinb bes romifden Reiche 12). Das Gefchlecht bes Eticho bebielt mabrenb mehrerer Jahrhunberte, in benen es nicht befonbere bers portritt, bie Erbfibe unfern bes Bobenfees bei. und bebnte feine Befitungen in beibe Rhatien, Memannien und bas transjuranifche Burgund aus. Diefe Dynaften bewahrten alte angeftammte Freiheit, noch ju Arentf's Beit entameite fich Sticho unverfobnlich mit feinem Cobne Beinrich mit bem golbenen Bagen, ber vom Raifer ein gehommen batte, und verbarg bie vermeinte Schande feines Saufes in ber Ginfamteit, wobin amolf Erauergefahrten ibn begleiteten.

11) Den Beweis hat juicht iebr finnreid Eichhorn in [.
Ikpestichte ber Beiten, dan. 1316. 4. (pregl. Biener Jahrüchert
I. 41) getilbet. 12 Eichhorn 6. 50 nach felieni except.
40 Odvacro etc. ad calcem Annn. Marcellini, p. 805 u. Eugippi
vita S. Sereziai,

Ceinem Cobne Belf III. verlieb Beinrich III. 1047 bas Bergogthum Rarnthen und einen Theil bes Benetianifcben. Comobl er, wie bie welfifden Bergoge in Baiern pflegten fich in Ravensburg aufzuhalten. Welf Ill. binterließ 1055 ein großes Erbaut, Theile von Ins rol, ben Ammergau, Guter am Bobenfee und im Gla faß. Die Rirche bereitete fich, berechtigt burch ein in fcwerer Rrantbeit abgefaftes Teffament , ben wichtigen Rachlaß fich jugueignen, ba erfchien ploblich Belf IV. aus Italien und nahm bas Ramiliengut bes Dheims in Befin. Diefer Belf IV. flammte von jenem Bonifag, ben Rarl ber Große jum Grafen von Lucca gemacht batte und ber von Geburt ein Baier war, obgleich er pon einer Rebenlinie und nicht pon ben Beifen pon Mitorf : abstammte. Diefe Belfen waren Darfgrafen von Tufcien : Albert Mao I. nahm querft ben feften Sib au Efte , aus feiner Che mit ber fcmabifchen Rus nigunde, Belfe III. Schwefter entfprof Belf IV., aus einer fpateren Che ftammen bie Darfarafen pon Efte. bie in biefem Jahrbunderte au Mobena ausgeftorben und in bas Saus Lotbringen Difreich übergegangen finb. Mio gab, ale ber altere Cobn nach Teutschland ging, bem jungeren alle italienifchen Erblanber; einen Theil nabm Belf IV. fpater wieber mit gewaffneter Banb ein und biefer blieb bis ju Beinrich bes Lowen Beit bei ben teutiden Belfen. - Belf IV. befam 1071 bas Berg. Baiern nach Entfehung feines Schwiegervaters Otto von Morbheim und blieb Beinriche IV. Unbanger, bis ber papftliche Bann erfolgte. Da ertlarte er fich gegen ben Ronig, verlor auf eine Beit lang bas Bergogs thum , befam es aber 1096 jurud und jugleich bie Un= wartichaft fur feinen alteften Cohn Belf V. (1101 bis 1120), ber fich burch feine ungludliche Che mit ber berüchtigten Grafinn Datbilbe ein Anbenten in ber Befchichte erworben bat. Welfs V. Bruber, Beinrich ber Schwarze, erheirathete bie billingichen Allobien gwifchen Befer und Gibe. Deffen jungerer Cobn Belf VI., bem auch wohl ber Ehrentitel als Bergog gegeben wirb, obgleich er fein Bergogthum befag, betam bie altorfa fchen Guter, außerbem Befigungen in Belvetien und Italien. Gein Teffament brachte, ale er 1191 bes Coba nes beraubt, ftarb, biefe Allobien von feinem Saufe an bie Bobenftaufen. - Belfe VI. alterer Bruber, Beins rich ber Ctolge, folgte bem Bater in Baiern und era bielt von bem Schwiegervater 1127 bas Bergogthum Cachfen und Reichslebne in Italien. Ale nach Lothars Tobe 1137 Beinrichs Soffnung Konig ju merben, febls foling, verlor er beibe Bergogthumer burch bie Acht, Baiern tam an bie Babenberger, Sachfen an Albrecht ben Baren. Er ftarb 1139 mit hinterlaffung eines gebniabrigen Anaben, ber nachber, als Beinrich ber Come fo beruhmt geworben ift 23). Ein bauernbes Berbienft

<sup>13) &</sup>amp; Origg Gaelph. Libr. VII. — Edirad Biegt bet Zuftleen, Duit 1770: 1. Payie recherches sea — Henry Lion, Han, 1786: 8. — G. 32: Bettiger himfig bet Swa, 1819: 8. Luylin find: pelmold, Dit own Teifingen, Albert von Elabe, Saro Grammatika und viele Exciditonien. Dann auch dehemble Archiebsbert.

188

erwarb fich biefer Rurft burch enbliche Beffegung und Bermanifirung ber Glaven. Sachfen erhielt er burch ben Frankfurter Bertrag 1142 und burch bie Beirath feiner Mutter Gertrub mit bem Babenberger Beinrich Jafomirgott gurud, fo wie Baiern, bas ibm bie Gunft Friedrichs I., nach 1154, jumanbte. 3m Rorben fiel ibm bie Graffchaft Stabe ju, bie lange mit bem Erge ftifte Bremen ftreitig blieb, ferner Bingenburg, Ratlen= burg und Affal. Durch Taufch gegen Befitungen in Baben betam er Scharzfelb, Bergberg und Polbe von ben Sobenftaufen. Geine Dacht erreate ben Saf ber Großen, felbft bes Raifers Reib und veranlagte feinen Rall 1180. Der Berfuch fich ber Acht mit ben Baffen au miberfeben, enbete mit einer Berbannnng vom teuts fchen Boben, welcher ber Belb fich unterziehen mußte. Baiern tam fur immer an Bittelsbad, Cachfen an bie Astanier, welche fich in einem fleinen Theile bes gefprengten Bergogthums Rieberfachfen ober Lauenburg auch, nach einigem Bechfel, erhielten. Das Bergogthum in Befipbalen murbe bem Ergbischofe von Roln verlieben, Beinrich bes Comen Berfuche gur Biebererlangung ber Bergogthumer blieben erfolglos. Bei feinem Tobe 1195 maren feine brei Gobne Beinrich, Otto und Bilbelm nur im Befite ber Erblanbe.

Diefe brei Gobne maren aus bes Bergogs ameiter Che mit ber Tochter bes Ronigs Beinrich II. von England entfproffen. Beinrich hatte bes Pfalzarafen Rons rab Tochter Agnes beimlich geebelicht; nachmals mar burch biefe Che ber Friebe gwifchen ben Belfen und Sobenftaufen auf turge Beit bergeftellt, und Beinrich blieb Pfalgraf am Rheine, ftarb aber ohne Gobne 1127. - Dtto (IV.) ericbeint nach Beinrich's VI. Tobe als Raifer (1197 - 1218) im Rampfe gegen Philipp bon Schwaben und nachmals gegen Friedrich II., bem er nach ber in Alanbern verlorenen Schlacht bei Bovis nes nicht langer ju wiberfieben vermochte. Bilbeim, († 1213) in ber Berbannung auf ber Infel geboren, uber welche jest fein Gefchlecht berricht, fest ben Stamm burch feinen Gobn Otto bas Rinb fort. - Bu Pabers born batten bie brei Bruber fcon 1203 \*4) eine Theis lung ihrer Erblanter vorgenommen, ber gu Folge Beins rich ben Beften Luneburgs, Calenberg und Gottingen, Otto Braunfcweig, Bilbelm bas oftliche guneburgiche und auch Theile am Barge erhielt. 218 ber Pfalgaraf ftarb, brachte feine eine Tochter Manes bie Pfala an bas Saus Bittelsbach; bie zweite Ermgarb, bie nach Bas ben verheirathet war, verfaufte einen Theil ber vaterlischen Besithungen in Sachsen an Raifer Friedrich II. Dieß erregte einen blutigen Bwift mit bem letten mann: lichen Belfen, Dtto bem Rinbe, ber enblich 1235 am 15ten Muguft gu Daing baburch beigelegt marb, bag Otto feine Mubien bem Reiche auftrug und als lebnbares Bergogthum unter bem Ramen Braunfcmeig-Lunes burg gurud erhielt. Bon biefem erften Bergoge murben auch bie Unfpruche auf Stabe aufgegeben.

Eine Erbobung mar biefe Sanblung, Die ben Streit wegen bes fachlifden Bergogetitele befeitigte, nicht gu nennen. Dtto blieb ein angefebener Bert , wenn gleich fcon ibn oftmale Gelbverlegenbeiten brudten " ). Gebr verminbert mar bie Dacht feines Saufes freilich burch bie Unmittelbarteit, welche viele Stifter und Cemperfreie bei Beinrich bes Lowen Fall erlangt batten, ober erlangt baben wollten, und es verliefen Jahrhunberte uber biefen Rampf, ebe bie Bergoge biefe Grafen unb Donaften ju ihrer Pflicht gurudfubren tonnten, ein Rampf, bet erft am Schluffe bes Mittelalters pollia ausgefochten wurde und fich mit bem vollen Gelingen bes Lanbesberrn endigte. Dergleichen Gefchlechter maren bie Grafen von Reinhaufen, Gleichen 26), Daffel, Cher ftein, Fallenftein, Bolpe, Robe, Dannenberg, bon Pleffe. Der niebere Abel pflegte in ber Dienstmannfchaft und im Bafallate ju feyn. Unter ben Bauern wurde bie Leibeigenschaft fruh gemilbert und es ift fogar bie Bermuthung entftanben, bag ber Deier Borvates nie in foldem Drude gelebt baben 17). Stabtifche Berfaffung bilbete febr fpat fich aus, jum Theil erft nach Beinrich bes Lowen Sall. Gottingen, Munben, Rorb. beim maren 1209 noch feine Stabte, obgleich bei erftes rem Orte bie Pfalg Grona, icon in Beinrichs I. und ber Ottonen Beit berühmt, 1388 gulebt und fur immer gerftort, ein wichtiger Drt im alten Cachfenlanbe mar. Einbed (Unipolis, Rivipolis, weil mehrere Bache ba aufammen fliegen) war 1203 noch Burg, 1206 fcom Stabt, balb barauf erhielt auch Dfterobe (an bie Ber ehrung bes Oftera, Aftaroth, bie Bonifag gerftorte, er innernd) Stadtrechte. Sanoper ( pom hoben Ufer ber Leine, nach Saro Grammatifus von bem Giege bes Ronigs Frobe uber ben fachfifchen gurften Sanef) wird in ber Paberborner Theilung als oppidum genannt. Braunfcweig erhielt Stattrecht von Dtto bem Rinbe 1228, Beimftebt 1247 burch ben Mbt ju Berben. gunes burg flieg burch Barbempte Berftorung 1189. Sanbel bob fich fcon bebeutenb, es naben bie Beiten ber Banfa. -Gebr fpat wird bas Chriftenthum naber befeffigt. 11m 1100 finben wir nur wenige Rlofter und viele Striche. mo Billen obne Rapellen meilenweit von einanber lagen.

Pergoge von Braunschweig. 216 Dito bas Ind 1258 führt, geschiebt unter Albrecht bem Ergeine († 1279) und Isham († 1277) eine Theilung 1267 1), wodurch das Pergagthum in die betben Fürstentigmer Braunschweig und Lundung gerfüllt, eine feitem fleis bestehende Tennung, Iu Albrechts Teile gebeten Braunschweig, Wolfenburg, erführt, Stude von Calenberg, Grubenbagen, Gettingen, Duberstadt, Giffderung den Seiffe fündeung, Gele und bas Dersferland (mit Danover). Die Stadt Braunschweig blieb gemeins seich geben der Beite gemeins fechaftlich.

<sup>15)</sup> Öfter (ey Geich, Otto I. Göttingen 1786, 8. nach Orig Gwelph, V. G. 148. 16) über fie und die über ihre Geichigkeit verberietern Arthimer (R. 2016, ar f. beff, Canbeaged, 2, 2, 694. 17) Seich wo benun. Lünch, Privatrecht, 6, 205. Dagegen Spisp let 1, 110. 28. 18] Each bom Erkheftingen. 1786,

# perleitung

tonigliden und herzoglichen ginie, wie auch Angabe ber ausgeftorbenen ginien.

| Ditte                                                                                                              | (Puer) † 1252.                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Albert (Magnus)<br>+ 1279 gu Braunichweig.                                                                         | Johann + 1277 ju Luneburg. Die Lini<br>+ 1369 in Lier Zeugung mit Bilbelm aus                                                                                   |  |  |  |
| Beinrich (Mirabilis) + 1822 gu Grubenhagen.<br>1596 in Gter Beugung mit Philipp II. +                              | 7(1bert (Pinguis) - + 1318.                                                                                                                                     |  |  |  |
| Magnus (Pi<br>† 1869 zu Braun                                                                                      | aschiveig. 1463 in 2ter Beugung mit Otto (Cocles)                                                                                                               |  |  |  |
| Magnus (Torquatus<br>zu Braunschweig und !                                                                         |                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| Stifter bes mittlern Saufes Luneburg.                                                                              | Beinrich + 1416<br>Stifter bes mittlern Saufes Braunichweig.                                                                                                    |  |  |  |
| Friedrich (Pius) + 1478.                                                                                           | Bilbelm + 1482.                                                                                                                                                 |  |  |  |
| Otto (Magnanimus) † 1471.                                                                                          | Bilbelm + 1503.                                                                                                                                                 |  |  |  |
| Deinrich (Medius) † 1532.  Otto † 1549 zu Darburg Ernst (Conses- 1642 in 3ter Zeugung mit Wife sor) † 1546. belm † | Seinrich Duabe + 1514 gu Erich 1. + 1540 gu Calem<br>Bolienbuttel, 1634 in 4ter Beus berg, 1584 in Ifter Beugung<br>gung mit Friedrich Ulrich + mit Erich II. + |  |  |  |
|                                                                                                                    | Bilbelm + 1592, Stifter ber Reus<br>Eineburger, jest tonigt. Linie.                                                                                             |  |  |  |

Grubenhagener Linie bis 1596. Beinrich I. ber Bunberliche fiftet Die bis 1596 beftehenbe Linie, er ethielt 1279 und 1286 Benbenbagen nobt einseitigem Dberhars, Duberflabt und 1292 nach feines Brus

bers Bithelm Tobe einen Theil von Bolfenbuttel (Borsfelbe, Brome, Lutter a. B.). Wichtig ift feine Berbinbung mit Friedrich Abmorfus, ftreitig die Bebeutung bes Pfalgerafentietes, ben er führte.

## Grubenhagenfche Stammtafel:

|                    |                     | .s          | einrich ber Bun          | berliche + 1 | 1322.                                                |        |                                  |
|--------------------|---------------------|-------------|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|
|                    |                     | Deinrich II | l. de Graecia<br>1351.   |              | Ernft 1. + 13                                        | 61.    |                                  |
| Theolog.           | Otto von<br>Larent. | Balthas     | Meldior B. ju Denabrud.  | Ribbag.      | Atbrecht II.<br>ber Belben<br>1384.                  | † um   | Friebrich ju<br>Diterobe + 1421. |
|                    | III. + um 1         |             | Ernft III. + um<br>1465. | XII          | Erich I. + 1.<br>brecht III. + 1.<br>Dfterobe Dergbe | 486 au | Dito + 1452                      |
|                    | r Belben.           | _           | lipp I. + 1551.          |              | B. ju Paderbor                                       |        | ıft † um 1493.                   |
| Albrecht<br>+ 1540 |                     | ft + 1567.  | Johann + 15              | 57. 25       | Bolfgang                                             | Phili  | pp II. + 1596<br>feines Stammes. |

Beinrich de Graecia (vielleicht Digverftanbnig von Dei Gratia) verpfantete Duberftabt an Maing. Geine Rachtommenfchaft wird burch Dtto von Zarent, Gemabl ber Roniginn Johanna von Meavel in ferne Abenteuer verwidelt und geht bort, großten Theils im blutigen Tobe, unter. Die nachbleibenbe Linie, welche theils ju Grubenbagen (eine ben Juntern Gruben abgenommene Bauerbichaft), Dfterobe, Bergberg und Galg ber Bels ben ffo bieft ein abeliges Geschlecht, welches ben burch Galinen wichtigen Drt befag) refibirte, blubte fort, obne bas gand burch bebeutenbe Erwerbungen ju bergroßern und obne befonbere Berbindung mit ben übrigen Furften bes braunfdweigiden Saufes we pflegen. Cpuren ber Canbflande beigen fich fcbon 1324 beim 3wifte im fürftlichen Saufe. Ein großer Belb mar Albrecht II., ju beffen Beit vor Ginben 1365 bie erfte Ranone ges lofet murbe. Bon Galg ber Belben lebte er ein Raubs leben wie andere Ritter. Er batte, wie bie Chronit fagt, immer Leute jur Ceite, bie fich einen fouren Bind ober einen unichlachtigen rauben Strauch, fo balb und leichtlich nicht irren liegen und bie fich aus bem Stegreif, fo mohl und fo gut fie vermochten, ernabre ten - Philipp I. befannte fich 1684 jur Reformation. Dit feinen Cobnen, Die großes Berbienft um bie Barge werte hatten, ftarb 1596 bie Grubenhagener Linie aus. Die mittlere Braunschweiger Linie feste fich in Befit, mußte aber 1619 an bie Luneburger reftituiren.

Sottinger Linie bis 1463. Albrecht ber Fette († 1818), bem bei ber Tholiung mit Hinrich bem Bumberichen Göttingen und nach Beilbeima Tabe (1922) ber größte Theil von Braunschweig und Mofenburtel pugefallen mar, binterließ veie Cobne, 20th ben Mitbern + 1344, Magnus ben Frommen + 1369 und Ernst + 1367. Lehterer fliftet:

Die Gottinger Linie.

Ernft + 1867. Otto ber Quabe + 1894. Otto Cocles + 1463.

feinen Rachbarn alfo genannt, fucte fich einen Erbs fall in Beffen ju Rute ju machen, mefbalb ein blutiger Krieg entftant, ber an ben Grangen bie Anlage bes Sichelnfteins und bes Genfenfeins ver-anlagte. Mit ber machtigen Stadt Bottingen verwidelte fein Bogt Beinrich Riphut ibn in febr nadtheis lige Banbel, bei welchen bie alte Raiferburg Grong pollia gerffort und bent ganbesberen ber willfürliche Mufenthalt in ber Stadt fur Die Butunft unterfagt murs be. Er bielt fich befibalb abmechfelnb ju Sarfte und Barbegfen auf, weiche Schloffer er ben Berrn von Ros= borf abgenommen batte, bie ju feiner Beit burch blutigen Brubermord untergingen. - Dito ber Ginaugige mar mitb, aber fdrach, bas Bertzeug feines ganbrogts Bans Druchlaif. Gemeinschaftlich mit ben Gottingern gerftorte er viele Raubburgen. Er trat 1435 feinen Rathen, ber Ritterfchaft und ben Stabten bie Regirung ab. Geine Bettern Bilbelm ber Gieger und Beinrich ber Rriebfertige, bamit ungufrieben, traten 1437 und 1442 bingu, bezahlten feine Goulben , lofeten bie 2m= ter ein, nahmen bas gand in Pfand und verwalteten bie Regirung. Dtto bebielt Uslar und Dunben, wo er umgeben von Narren und Pfeifern 1468 farb. Go= wohl Bilbelm als Beinrich und bie guneburger Linie machten Unfpruche auf fein gand; ber Grund gur Mb= tretung bes Bargbietriftes mit Ganbersbeim, Gefen und Staufenburg an Braunfu weig ward bamals gelegt. Bein= rich ftarb 1473 ohne Sobne, mir Bineburg bietten In-terimebergleiche bie Cache bin, bis (nachdem ich an in ber entscheibenben Theilung 1495 uber Gottlingen vers fügt und bas ganb Calenberg einverleibt mar) 1512 ber Pergleich zu Munben Die Cache entschied und Die Rechte bes langen Befibes beftatigte. Bor ber Theilung 1345 befag bie Gottinger Linie noch ein Dritttbeil aller melfis fden ganbe, als fie 1463 ausftarb, mar Bieles bavon getrennt, nur Roeborf mar bingu gefommen. Bis 1584 blieb Gottingen gewiffer Magen noch bon Calenberg getrennt; Die Gottinger Refibeng mar gu Dunden, bie Galenberger gewöhnlich ju Reuftabt; es gab verfchiebene hofgerichte gu Dunben und Pattenfen und bis 1540 abgefonberte ganbtage qu Steine und au Dattenfen ober Sameln. Sonft batten Calenberg und Gottingen feit 1495 einen beren 19), ---

Die Alt-Luneburger Linie bis 1869. 30s bann, Otto bes Kintes Cobn, ward 1267 Gifter biefer Pinie.

<sup>. 19)</sup> Der Reichtber. Schluß erbob Gottingen 1803 wicher ju einem eigenen Fürftenthum mit Gie und Stimme. Geit ber Reftitution bilbet es mit ben bagu gefchlagenen Theilen eine eigent Proving.

3obann + 1277.

Dito ber Strenge + 1350.

|                          |                     |                                              | 1                                    |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Ofto ber Jungere + 1352. | 2Bithelm<br>+ 1369. | Johann<br>Abminiftr.<br>zu Bremen<br>+ 1340. | Bubwig<br>B. gu<br>Minben<br>+ 1346. |
| Mathilbe                 | Glifabeth           | Malbilbe                                     |                                      |
|                          | Bem .: Di. Dtte     |                                              |                                      |
| Otto von                 | von Gachfen.        | Lubwig von                                   |                                      |
| Balbed.                  |                     | Braunichweig                                 |                                      |
|                          | 2001                | + 1367.                                      |                                      |
| Beinrich bon             | Albrecht            | 2. Gf. Dtto                                  |                                      |
| Balbed,                  | Bg. von Gach=       | von Schauens                                 |                                      |
| Morter (Ros              | fen unb             | burg (burch                                  |                                      |
| nigs) Fries              | Luneburg            | ben Magnus                                   |                                      |
| brich.                   | + 1385.             | Torquatus ers                                |                                      |
|                          | •                   | fclagen wirb.)                               |                                      |

Johann war ein friedfertiger und mifber Rurft. fein Abel trug feine Leiche von Dalenburg bis gunes burg (welches an Lubwig bes Gifernen von Thuringen Begrabnif erinnert). Die guneburger Galine ift unter ibm burch Entbedung einer neuen Quelle verbeffert: Johann traf bei berfelben neue Ginrichtungen, befonbers banet bas Ritterfpiel bes Ropenfabrens 20), unter ben Luneburger Patriciern ibm bie Entftehung. Gein Gobn Otto ber Strenge batte vielen Streit mit feinen Mittern. bie ein orbentliches Bunbniß, bie Ritterorloge, gegen ibn errichteten. Er erwarb Theile von Sallermund, ferner Dannenberg . Lochom und Bolbe. Dit Bilbelm farb bie Linie aus und es begann ber 20jabrige guneburs ger Erbfolgefrieg. Bilbelm batte 2 Tochter; bie altefte Glifabeth war 1339 an ben Bergog Dtto von Cachfen : Bittenberg verbeirathet und batte einen Cobn Albrecht, ber allerbings ein Erbrecht haben fonnte, ba bas ganb Beiberfebn mar und man bie Theilung 1267 mit ben übrigen braunichmeigichen Linien ale eine Zobs theilung barftellen tonnte, obgleich ber gemeinschaftlich gebliebene Befit von Braunfcweig bagegen angeführt wurde. Rad Gewohnheit jener Beiten hatten benn auch bie Banbftanbe ein Recht ber Ginmifchung beim unbeerbs ten Abfterben bes Lanbesberrn. Bilbelm ernannte Dags nus bes Frommen ju Braunfchweig Cohn Ludwig, mit Bewilligung feiner Ctante zum Rachfolger und agb ibm feine greite Tochter Matbilbe. Lubwig follte angleich in ben braunichmeigiden ganben jur Rachfolge gelangen und fein Bruber Dagnus Torquatus (mit ber Rette, weil er feinem Bater jum Trope eine filberne Rette um ben bale trug, feitbem biefer bem witten Cohne einft mit Erbenfen gebrobt batte) war auf folche Beife febr gurud gefest 21). Eine unerwartete Beranberung bes wirfte jeboch Lubwigs Teb 1367, worauf Dagnus Tor-

quatus bie Erbfolge gugefichert erhielt. Balb barauf, im namlichen Jahre ftarben Bithelm unb Magnus ber Fromme (1869), - Ge ift unwehricheinlich, baf Bilbelm in feinen lebten Tagen, eine fur feinen Entel MIs brecht von Cachien gunftige Berfugung getroffen babe, wenigftens berufen fich bie Astanier nie auf eine folde. Dagegen grunbeten fie bie Unfpruche, mit benen fie jest bervor traten, auf faiferliche Berleibung. Rarl IV. bat mebrere Gewaltidritte ber Urt in Teutschland verfucht, welche ftets bie Bergroßerung feines Saufes im Sinter= grunde batten. Den Braunfchweigern war er nicht guns flig, weil Wilhelm fich jugleich mit ibm um bie Rrone beworben haben foll 23). Der Raifer behauptete, bie Lebnfolge gelte nur in abiteigenber Linie und gerabe 1355, ale bie Stanbe Ludwig von Braunfchroeig buls bigten , ertbeilte er bem Derzoge Albrecht und beffen Dbeis men Rubolf und Bengel bie Anwarticaft. belm biefes wenig beachtete, warb er ob Biberfpenftigs feit und wegen bes groben Lebnfeblers uber bie Erbs folge obne Bewilligung bes Lebnsberrn verfügt gu bas ben (ba bod nur eine Beraugerung an Agnaten ges fcheben war) in bie Acht erflart und bem Bergoge Rus bolf (1361) fein ganb guerfannt. Bugleich murbe Bils belm ju einer großen Abfindungsfumme an ben Dann feiner Bruber Tochter, ben Grafen von Balbed, vers Deffen ungeachtet mar Dagnus Torquatus von Bilhelm jum Rachfolger erflart. Er trat auch. 1369 bie Regirung in Braunichweig und guneburg an. Bleich Anfangs gerieth er in Rebbe mit Albert von Dels lenburg, ben Karl IV. nun jum Bollgieber ber auch uber Dagnus gefprochenen Acht bestellte. Die Stanbe wurden verpflichtet, Albrecht von Cachfen als ihren herrn anguertennen. Luneburg erhob fich, unwillig über Dagnus Gelbforberungen, querft gegen ibn, biefem Beis fpiele folgte panover. Limeburg felbft mar Chauplat bintiger Rampfe. Das Michaelieflofter auf bem Ratte berge marb eingeriffen und bie Burg von Lauenrobe bei Danover bamgis gerftort. Treu bei ben Belfen blie: ben Stabt Braunfdweig. Beiftlichfeit und Abel, befone bers bie Kniggen, Rebben, Eftorf und Rautenberg. Much ber Bergog Erich von Bauenburg blieb in Berbins bung mit Dagnus, eingebent ber 1369 gefchloffenen Erbverbruberung, Die 1089 Braunfcweige Recht an Lauenburg begrunden mußte 23). Nachbem fich einige Uns terhandingen gerichlagen batten, fiel Magnus Torquas tus in einer Tebbe gegen Otto von Chaumburg bei Levefte (24. Junius 1372) und binterließ 4 Cobne Fries brich + 1400, jur Babl ale Ronig, Bernharb + 1434 Stifter ber mititern guneburger, Deinrich + 1416 Gtifs ter ber mittlern braunfdweigfchen Linie, Dtto + 1406 als Ergbifchof ju Bremen und als Bifchof an Berben. Der Rampf gwifden ben Metaniern und ben unmune bigen Welfen bauerte fort , bis beren Mutter Ratharina Pttol (?) von Anhalt (+ 1388) fich mit Bergog Mis

<sup>20)</sup> Ban. Mag. 1755. Rr. 103. Buttner tineb. Patricier. 21) Cheibt bat ermiefen, baß Dagnus ber attere Liruber gemefen fei.

<sup>22)</sup> Scheidt Codex diplomaticus 64. 23) Dan finbet mib unter, feibft in ballibay, bag biefe bergoge von Sachfem ganenburg mit benen von Cachfen-Mittenberg verwechfelt merben.

brecht bon Sachfen und guneburg bermablte. Run murbe am 29ften Geptember 1373 ein Bergleich geichloffen, ber eine abmechfeinbe Berrichaft ber Abtanier und Belfen in Luneburg bestimmte; unter ben 4 Cob= nen aber feftgefest, bag nur ber altere gur Regirung gelangen folle. Kaifer Rart IV. tam bamals feibft nach guneburg. Die fachfichen Bergoge batten wenigen Bortheil von ihrer Erwerbung. Albrecht wurde 1385 in einer Rebbe gegen bie von Manbelblob vor Ridlin= gen getobtet. Er mar obne Cobne. Gein Dheim Bens gel trat bie Regirung an, in Gemeinschaft mit Friedrich und Bernhard, benen er feine zwei Tocher vermahite und bie Rachfolge auficherte. Ungufrieben mit feinem Schidfale, welches ihm einen langweitigen und armiliden Aufenthalt in Gelle bei ber Mutter anwies, erhob fich ber berangemachfene Beinrich, ber bebeutenben Uns hang beim Abel, bei ber Statt Braunfchweig und felbft bei feinem Bruber Friedrich fanb. Es entftanb ein Rrieg. bei welchem Bernbard auf Bengels Geite blieb. 218 eine enticheibenbe Schlacht bevorftanb, erfrantte Bengel im Lager und ftarb eines ploglichen Tobes, Beinrich griff bie Sachfen bei Binfen an ber Muer am Frobns leichnamstage 1388 an und erfocht einen volligen Gieg. Die fachfifden Bergoge von Bittenberg gaben 1889 alle Anfpruche auf und ichloffen eine Erbverbruberung, Die 1422 von Braunfchweig nicht benutt ift, weil man ben lauenburgichen Bergogen nicht vorgreifen wollte.

Schon 1388 batten bie brei Bruber vorlaufig ges theilt. Friedrich murbe 1400 am 5ten Junius auf ber Rudreife pon Frantfurt erichlagen, als er babin gegans gen mar, Bengels Gegentonig gu merben 24). Graf Beinrich von Balbed und einige Ritter überfielen ibn und andere Große gwifden Arensbrun und Friglar. Briedrich blieb, von feinen Begleitern wurde ber Rurfurft Rubolf von Cachfen verwundet, ber Bifchof von Berben gefangen, ber gurft von Unhalt entfam. Der eigentlis de Morber Friedrich von Bartingshaufen bufte bie That, beren Urbeber ber Ergbifchof von Daing gemefen fenn foll, fpater auf bem Rabe. - Die gwei Bruber Berns barb und Beinrich hatten in guneburg eine febr unrus bige Regirung und liegen fich 1392 bie guneburger Sate abzwingen. 1) Der gurft follte nur von feinen eigenen Sinterfaffen Beben verlangen, 2) feine neuen Seften bauen und bennoch bas Land fchugen, 3) alle Pfanbichaften ben Inhabern laffen, 4) alle alten Briefe und hertommen beftatigen, 5) Stabten und Ritterfchaft bie einmal erworbene Berichtsbarteit laffen, 6) freie Babl ber Rapitel und Convente geftatten. Gin eigner Musichuf follte uber Erfullung ber Gate machen, 5 Ritter amifchen Deifter und Leine, 3 aus guneburg, 4 von Ctabt guneburg, 4 von Sanover und Ulgen. Rlagen gingen an bie Gatebleute, in 8 Bochen mußte ber, welcher gegen ben Furften flagte, Recht erhalten, fonft fequeftrirte ber Musichus bie furfiliden Gintunfte 25).

Bernhard und Beinrich theilten 1409, erfterer erbielt Braunfchweig und Calenberg, letterer guneburg und Deifterland. Beinrich, ber Beibetonig benannt, ftarb 1416 und binterließ Die Cobne Bilbelm I. (Viotor. Gotteefuh + 1482) und Beinrich (Pacificus Lappentrieg + 1473). 218 Beinrich berangewachfen mar, brang er auf Abanberung ber Theilung pon 1409. Go geschah es, bag ber Dheim Bernhard mabite, nachbem Bilbelm getbeilt und ben Braunschweiger Antbeil burch Sanover mit bem Deifterlande vermehrt batte. Diefe Theilung von 1428 machte Bernbard jum herrn von Buneburg und gum Stifter ber mittlern guneburger Linie. feine Deffen theilten 1432 unter fich im Scheninger Bergleiche, fo bag von biefer mittlern Braunfdweiger Linie Bilbelm Calenberg, Beinrich Bolfenbuttel erhielt. Beinrich Rappentrieg (+ 1473) fette fein Gefchlecht nicht fort, unter Bilbeims "bes Siegers mit ben fieben Saupt folachten," Enteln Beinrich und Erich I. erhielten Bolfenbuttel und Calenberg wieber eigene Berrn.

<sup>24)</sup> Bengels Abfehung und Friedrichs Bahl fam bamals nicht gu Stanbe, f. Ompteba Literalur. G. 190. 25) Dofmann Sammi. ungebrudter Urfunden. 1. Spittler i, 83.

In bem Tage, ba Rarl V. gemablt marb (28ften Junius 1519), gefchab bie Chlacht bei Coltau 27). Die Dilbesbeimer fiegten, Erich I. gerieth in Befangenicaft, allein bes Raifers Abneigung gegen Beinrich von Lune-burg, ber fich ihm ale frangolifch gefinnt verbachtig gemacht batte, brachte ben Siegern batb Unglud und Ber: berben. Gegen ben Bifchof und feine Partei marb bie Acht ausgesprochen, im Queblinburger Bergleiche 1523 trat bas Rapitel 19 Amter, 7 Rieden und 17 Coloffer an Bolfenbuttel und Calenberg ab. 3m Bergleiche bieß es, bie abgetretenen Stude follten mit ber That unangefochten bleiben; bie Bergoge hielten ben Musbrud für gleichbebeutend mit vollig; bas Stift aber bebus cirte, bağ ber Beg Rechtens burch biefe Borte offen gelaffen mare und ichlug felbigen auch wirflich ein, bes fonbers als Balentin von Teutleben (1537 - 51) Bis Schof mar, ber bie Sache fogar an ben Papft brachte. Die Bergoge blieben aber bis jum Bojabrigen Rriege im Befibe und erhielten verschiebentlich faiferliche Bes lebnung. Im Rrieben ju Goslar murbe enblich 1643 ber getrennte Theil, bas fo genannte große Stift, in welchem mabrent ber Beit bie Reformation unter Brautifchweiger Berrichaft berrichend geworben mar, jus rud gegeben und nur bie 7 Amter Butter, BBefterhofen, Lauenftein, Grobnbe, Arben, Sallerburg und Rolbins gen find bei Braunfdweig geblieben.

Die Reformation fand eber in ben norblichen Begenben, burch bie Reigung ber Cohne Beinrich bes Mittlern, Schut als im Guben. Ernft ber Befenner batte fcon 1527 auf bem Geller ganbtage Die neue Lebre angenommen und unterfdrieb 1530 bie Augeburger Con: fellion. 3mar bilbete fich eine beftige Dppolition burch Die Beiftlichkeit, Die, fo lange Beinrich ber Dittlere (t. 1532) lebte, nicht ohne Ginfluß blieb. - 3n Grubenhagen war Philipp I., burch Luthers Auftreten gu Borms fur ibn gewonnen, Begunftiger ber Reformation, bie er feit 1534 burch Unbreas Brintmann und M. Spangenberg einführen lieft. - Gin barterer Rampf fant ber neuen Lebre in Calenberg und Bolfenbuttel bevor, wo bie Soffnung vom Raifer bie fernere Beftas tigung ber bilbesbeimichen Groberungen zu erlangen, nicht ohne Ginfluß auf Eriche I. und Beinrich bes Juns gern Bebarren im alten Glauben blieb. Erich I. war weniaftens bulbent, nach feinem Jobe (1540) führte feine Bitwe Glifabeth von Branbenburg, ale Bormuns berinn Eriche II. Die Reformation in Calenberg und Gottingen ein. Berühmt murben bie Ramen bes erften Superintenbenten Anton Corvin und bes Leibargtes Burdard Dithob. Man mußte aber febr iconend verfabren, "benn ber Schwachen" bieg es in ber Rirchenordnung von 1542, "maren noch gar Biele." Als Erich II. 1545 felbft bie Regirung übernahm, begannen Berfols gungen ber Protestanten und als Corvin bas Interim verwarf, mußte er ins Befangnif manbern. Des Sere joge Mutter verließ aus Berbrug bas Land und beiras thete ben Grafen Poppo gu Benneberg. Der Reformas tion wurden bagegen Griche II. oftere Abmefenbeit und ber entschiedene Bille feines Bolts fo gunftig, bag ber Bergog 1553, ale er von ben Stanben Gelbbewilliguns gen ermirten wollte, auf bem ganbtage gu Banover freie Religionbubung geffatten mußte: Die großen Ctabte Bottingen und Sanover batten fich fcon frub fur Bus there Lebre erflart , und Belotismus und Intolerang gegen bie Unbanger bes Miten geubt. Bu Banover febte ber neue Rath 1533 feft, bag Papiften und 3minglioner mit Ruthen geftrichen, Monche, Monnen und huren nicht gebulbet werben follten. - In ber Stabt Braunfcweig hatte ber Rath bie Reformation begunftigt, weil er Bortheile ber Unabbangigfeit und Comalerung ber Janbesberrlichen Patronatrechte von ber neuen Lebre boffte. Balb aber trat Bergog Beinrich ber Jungere als offener Reind berfelben auf. Er murbe 1542 pon ben Schmaltalbener Bunbebfurften vertrieben und bei eis nem Berfuche fein gand wieber ju gewinnen 1545 fo= gar gefangen genommen. Die Schlacht bei Dublbera gab ihm bie Freiheit. Braunfdweig, Goslar, Sanover, Gottingen und guneburg mußten burch vieles Gelb bie faiferliche Gnabe erfaufen. Das Interim mußte anges nommen werben; Braunichmeig und Goblar murben von bem wilben und rachfüchtigen Bergoge belagert. Rache bem Morit ben Paffauer Bertrag erzwungen batte, borten boch bie Berfolgungen auf und Beinrich murbe im Miter milber gestimmt, viel trug auch ju feiner verans berten Unficht bie Ungufriebenbeit bei, welche ber lang: fame Bang bes Concilium ibm erregte. 218 er farb (1568), fubrte fein Cobn Aulius bie Reformation fos gleich formlich ein. Bur bie braunfcweigichen Burften batte bie Unnahme ber lutherifden Lebre in ben umlies genben Stiftern Dagteburg, Salberfladt, Bremen und Berben bie Folge, bag man feitbem gewohnlich aus bies fem Saufe bie boftulirten Bifcofe und Abminiftratoren nabm, und ihnen baraus formlich ein Recht erwuchs, welches fie im weftphalischen Frieden geltend machten "8).

<sup>27)</sup> Im ban. Dag, 1793, 69. ift ein Auffan über bie Chlacht (bei Baierobe, wie es bort beift.)

<sup>29)</sup> Eine eigentide Kircher und Reformationsgrichickt efeit. ein vollfthabigen beideftigen ich mit bem Gegenftunde: Baring in ber Lirchen; und Schultiftorie und im Leben Goroins (1491), dann Ligtenften in den Beitzigen gut Gefch. 66. Schmaftsbeuer Bundes und ber braun. lüneb, Lambethift. (1750.) S. Ompreb. 66. 552.

#### Die mittlere braunfdweigiche Linie bis 1634.

Seinrid, bes Da anus Torquatus jungerer Cobn + 1416.

|                                              | ithelm ber Gi<br>(Gottesfuh) + 14                |                                         |                                                        | Deinric<br>(Bapy          |                                                        |                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| 23ithelm II. + 1503.                         |                                                  |                                         |                                                        | Friedr                    | ge                                                     |                              |
|                                              | nrich ber Alter<br>be + 1514 gu BB               |                                         |                                                        |                           |                                                        | 1540 gu Calenberg Gottingen. |
| heinrich<br>ber Jungere<br>† 1568.           | Chriftoph<br>Ergb. gu Bremen<br>† 1558.          | Grid)<br>† 1525.                        | Bifch. ju Minben<br>† 1529.                            | Geor<br>E. zu Bi<br>† 156 | emen Comthi                                            | erich II.<br>† 1584.         |
| Rarl Bictor<br>+ 1553.                       | Philipp<br>+ 1553.                               | Julius<br>+ 1589.                       |                                                        |                           |                                                        |                              |
| Philipp Sis gismund Bifch. ju Berben + 1623. | Joach. Rarl<br>Propft zu<br>Strasburg<br>† 1615. | Deinr. Jus<br>lius<br>† 1613.           | Julins Aus<br>guft<br>Abt gu Michaels<br>ftein + 1617. |                           |                                                        |                              |
| Friedrich Ul=<br>rich<br>† 1634.             | Peinrich Jul<br>† 1606.                          | ins Chrift<br>7 10<br>Abminift<br>Halbe | 526 + 11<br>rator ju Bifch. gu                         | 516.<br>Halber=           | Deinrich Karl<br>+ 1615<br>Bifch, ju Salbers<br>frabt. | foll in banifden             |

Calenberg batte sich erft nach 1428 gebilber, da bas Deifferland nebst Dannver von Lüneburg getrent war. Deifferland nebst Dannver von Lüneburg getrent war. Dem Ramen trug es von einer durch Dito den Etreigen erbauten, im der jediglichtigen Kriege verfallenen Burg; die wichtigsene Bestgabeit aus geglechen Deurglien, der Entel Peinzich est Sowen besaß kein einigses Gut zwischen ein auch Moter, an seinen Rach fommen sielen nach und dahlernund. Domburg, Gerstlich zu junischen eine und Wester, an seinen Rach fommen sielen nach und dahlernund. Domburg, Gerstlich zu staumfort um Boster, der in der Angelie gericht er der Gostau im Gerlangenschaft. Sein Gesch Erich II. (1540—1584) war prachtoul, dauthistig und gewöhnlich dewessen, aus auch V. Dosse oder in des fein

Lager. Sein ungludtlicher Jug gegen bie Stadt Bremen (1547), die bamals etiltene Riederlage bei Drefenbung, ber gebeime Antheil an bei Martgagfen Mic brecht gebe 1553, ber zwecklofe Rußfrieg in Polen 1563 fürgen ihn umd bas tand in große Schulden. Er flarb ohne Nachsommen zu Pavis 1584.

In Bolfenbuttel war Beinrich ber Altere, wegen feiner Strenge ber Quabe genannt, feit 1491 regirens ber Rurft. Er farb auf einer Rebbe in Offfriesland 1514. Gein Gobn, Beinrich ber Jungere, mar in Rorbs teutschland ber beftigfte Gegner ber Reformation, und tampfte felbft in febr argerlichem Schriftmechfel mit Buther, ber ibm bas Scheinbegrabnif ber Sofbame Epa Trott pormarf, bie er nach Staufenberg gebracht hatte. und mit ber er 7 Rinber zeugte, mabrent bie Belt fie lange fur tobt bielt. 3bm folgte 1568 fein Gobn Bus lius 10), ber fechgebn Jahre trefflich in Bolfenbuttel geberricht batte, als ibm bas vericulbete Calenberg mit Gottingen 1584 gufiel. Erich II. hatte mehrere wichtis ge Erbfalle fcblecht benutt. Spiegelberg mar mabrenb feiner Regirung zweimal ausgeftorben, 1583 an bie Grafen von Bleichen gefommen, nach welchen es bas Baus Daffau bis auf bie neueften Beiten erhielt. Die Pleffe murbe 1571 von Beffen eingenommen, weil bie ausgeftorbenen Dynaften feit 1537 beffifche Bafallen ges worben maren, nur ein Theil ber 1582 31) ausaefters benen Graffchaft Dopa tam an Calenberg, ein Theil

<sup>29)</sup> Eine genaue Angabe ber Theilung findet man bei Spitte

<sup>30)</sup> Deffen Leben von Algermann in ber Gebachtniffeier ber Delmftebter Universitat (1823. 4.) abgebruck ift. 31) Richt 1588.

an guneburg. Beinrich Julius, Bifchof gu Balberffabt. folgte (1589 - 1613) feinem Bater, ein trefflicher Rurft, aber in ber Kraft ber Jugend und ichnellen Gehorfam burch feinen Rangler Jagemann gebietenb. Unter ibm ftarben 1593 bie Grafen von Sobenftein, 1599 bie Gras fen von Reinftein : Blantenburg aus, bei welchen Erb= fallen bie Befleibung bes bijchoflichen Ctubles gu Sals berftabt bes Bergogs febr beftrittene Anfpruche gu unters ftugen vermochte. Grubenhagen wurde 1596 in Belis genommen, mußte aber von feinem Dachfolger, bem ichwachen Friedrich Ulrich, an Luneburg beraus gegeben merben. Friedrich Ulrich beschloß 1634 bie mittlere braunichweiger Linie mabrent bes breifigiabrigen Rrieges 32), ben bes Bergoge Bruber, Chriftian bon Salberftabt, querft in biefen Gegenben angefacht batte. Rach ibm tam Chriftian IV. von Danemart 1625 in bie weftlichen und fublichen Gegenben bes braunfcmeig: luneburgichen ganbes, Tilly eroberte 1626 Dunben unb Getingen, tur, vor der Schacht die Lutter, deren Ber luft Eprifitan IV. dem Übertritt der Eineburger Kürfen puschied. Dem Spaule Beaunschweig deren Keltenburgs Schäscha, und Galenderg schiere Alliyde Beuter zu werden, dessen Stille es war, doß ein schon ausgefertigtes Fürstendissen nicht in Kraft trat. Rachdem der Schweden als Better erschieren, flard Krieden, in einer eingenommenn feindlichen Hollendert vertrieben, in einer eingenommenn feindlichen Spaufflade, Sileebeim Leikeit der Kriegen fort, trat auf Gutachten feiner Abeologen dem Prager Brieden bei, und zog daburch zugleich Schweden und Kasserliche das Feinde ins Tand. Der vossphälliche Kriede, finmte die Horberungen des terflieden Lampablis auf Ballefunte, einige diebespissisch und hamburgsche Amter und auf die Wechterheiterschaft in Danabried bered.

### Die mittlere Luneburger Linie fammt von

Magnus Torquatus alterem Cohne, Bernharb.

|                    |                         |                      | Dermoaro              | T 1434.                         |                                                        | 7                             |  |  |
|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Ditto ber Lahm     | e von ber Pail<br>1445. | De                   |                       |                                 | ,                                                      | Friedrich ber Fromme + 1478.  |  |  |
|                    |                         | -17                  |                       | arb + 1464,<br>or gu hilbesheim |                                                        | Otto ber Großmuthige + 1471.  |  |  |
|                    | _                       |                      |                       |                                 |                                                        | beinrich ber Mittlere.        |  |  |
|                    | Otto I. + 1.            |                      | · Gr                  | uft ber Befenner<br>ju Gelle.   | + 1546                                                 | 1546 Frang + 1549 gu Gifborn. |  |  |
|                    | Otto 1                  | I. + 1603.           | Frang Otto<br>+ 1559. | Friedrich<br>+ 1553             | Beinrich                                               | 2Bilbelm<br>+ 1592.           |  |  |
| Bilhelm<br>† 1642. | Christoph<br>+ 1606.    | Otto III.<br>† 1641. |                       | bet Cievers-<br>haufen.         | Stifter ber jeht<br>blubenben bers<br>zoglichen Linie. | Stifter ber tonigl.           |  |  |

Seit 1428 ift bas Kirflentbum Lunchurg in ben iebigen Bessandbeiten getrennt von ben übrigen Landen. Abeilungen waren in Eineburg von icher als schältigen einerkannt; Bernhard's Schone berechten gemeinschaftlich. Die Sorge, weiche er sitz ben Randfrieden trug, gad Dito ben Beinamen von der halb i. Er state in eine Greisteiten mit der State Lünchurg ausgubere den brobten (1445). Unter Friedrich dem Frommen entstand ber veilährige Prädatentrieg 31). Die Stade Zünchurg war seit dem Erbfolgefriege in große Schulben gerathen. Die Sülgkeisterter halten day schon 1444 aufer Sülgsfälle auf 10 Jahre bewülligt, allein bas genisse nicht einma lur Jahlung ber ähren bes Suuper

32) Einzeine Schriften ab. b. Rrieg bei Praun. R. 1202 zc. Ompreba S. 208. 53) Den Rrieg bat ein bamaliger Ratbeberr, Beinrich Lange, befchrieben, in Leibnig S. R. B. III. 223-254. ftuble, und der Rath verlangte die Salfte aller Erfüle. Run war in einem Receffe von 1388 ausbrüdlich ber stimmt, die Gestlichen sollten für neus Schulden nicht haften, und der zieht gestliche Salft bedauptet, jener Receff ei erschlichen, und auch niemals zur Obervang gesomen. Der Lische von Beren vermitelte 1451 einen blilgen Bergleich, die so gen Connordie. Allein wiele Prafaten wollten nichts davon wissen, der die ver Verpft Diebrich Schaper zu Line. Dieft, vom Wolfe die Pierer Prafaten genannten Gestlischen wohlten sienen Anhang unter einigen Simodheren, und wendern sich den Den Popst Ribbaub v., der den Kath 1435 wegen Kriedenaubes in den Rann that, und

<sup>34)</sup> Erft burch bie Cacularifationen erlangte ber Canbesberr wieber einen Antheit an ber Gatge.

befabl, einen neuen Rath zu mablen Das Bolt erbob fich gegen ben Rath, theils aus religiblem Gifer, theils weil Geruchte von gefchebenem Unterschleif umbergingen : ber alte Rath marb abgefest, mit Gefangniß belegt und jur Rechenfchaft gezogen. Die Berwendung ber Bans feffabte und bes Raifere blieb vergeblich, allein balb außerte fich gegen ben neuen Rath eine laute Unaufries benbeit megen Begunftigung ber Pralaten. Muf Bitten ber Burger feste Bergog Friedrich ben alten Rath wies ber ein , ber nun mit graufamen Sinrichtungen verfuhr. (1456). Die braunfcweiger Pralaten veranlagten bars auf 1458 einen Rrieg bes Bergogs Bilbelm I. gegen Luneburg, ber jugleich wiber Bergog Friedrich und ben Bifchof pon Berben gerichtet mar. Bilbelm 1. bemirtte beim Raifer bie Acht gegen Die Stadt: endlich tam 1472 ein Bergleich ju Stante, in welchem ber Recef von 1388 mit einigen Beidrantungen ber Pralaten beftas tigt marb. Die Feinbichaft ber gereigten Theile mar aber noch nicht erlofden. - Bon Friedrichs Cobnen war Bernbard jum geiftlichen Ctanbe bestimmt, ubers wiegende Abneigung veranlaßte ibn aber, bas Bistbum Silbesbeim aufzuheben und fich ju vermablen. Die Pfaffen fagten: unfer Bifchof verläßt bie Daria und nimmt bie Dathilbe. Comobl ibn, wie ben anbern Cobn, Dtto, überlebte Friedrich I., ber fich 1459 ber Regirung begeben batte, und in bas von ihm geftiftete Franciscaner : Rlofter ju Celle gezogen mar. Dach Ab: fterben Otto's übernahm er wieber bie Regirung, unb blieb fieben Jahre Bormund feines Entels, Beinrich bes Mittlern. Diefer mußte in ber Bilbesheimer Stiftefebbe bas Banb feinen Gobnen überlaffen , und fab mit Berbrug, wie fie bie Reformation einführten. Er lebte ab: wechfelnb in Franfreich und in Binfen an ber Lube. und ftarb gu Bienhaufen 1582. Bon feinen brei Gob. nen fubrte ber gweite, Ernft ber Befenner, eigentlich bie Regirung, und feine Bruber, Otto und Frang, bes gnugten fic mit einzelnen Goloffern und Gutern, ber eine mit Barburg, ber anbere mit Bifborn.

Die Barburger Linie bis 1642. Dtto marb Stifter biefer eigenen Linie, und begnugte fich mit bem Schloffe Barburg, um feinen Biberfpruch gegen feine Che mit ber Dechtilb von Campen 35) ju finben, meghalb er 1527 einen Bergleich mit feinen Brubern abfcblog. Der Gohn aus biefer Che, Dito II., (1549 bis 1603) verlangte fogar tie Mitfolge in guneburg, mußte fich aber 1560 im Geller Bergleiche mit ben Amtern Barburg und Moisburg beguugen, wurde inbeff von feinen Ugnaten in bie Mitbelebnichaft aufgenommen, und biefes, nach einigem Beigern, auch 1562 vom faiferlis den Sofe anerkannt. Bon feinen gebn Rinbern mar Chriftoph mit Bergogs Julius von Braunfdmeig Toche ter vermablt. Fur Begablung ibrer Schulben trat biefe Linie ihre Unfpruche auf Friedrich Ulrich's Erbichaft an Chriftian von Gelle ab, und erhielt bafur Sova, Dieps bolg und Blankenburg jugefichert. Geche Jabre barauf ftarb Bilbelm, ber Lette bes Gefdlechte, 1642. 3bn beerbten Gelle und Bolfenbuttel.

Die tönigliche Linie bes Saufes Braums schweig, Dom Ernft bes Betenners bier Schnen trat fran Dtto 1555, nach erreichter Bollichrigfeit, die Resgiung an, stand aber ichen 1559 untereit. Der zweite Goln, Ariebrich, war 1553 bei Gewershaufen gehieben. Deinrich und Builtelm ichgern Anfangs gemeinschaftlich, bis Henrich 1569 zurücktrat, und sich mit bem Amte Dannenberg beznügte. Erie Goln, Auglit, erötelt nie ber Folge nach 1634 Wolfenbutte! ). — Williem erward 1632 einen Tiel von Dopa, 1585 bie Graffichaft Direbols. Er flarb nach langer Gemüthstranfbeit 1592 au Gelle.

<sup>55)</sup> Gie farb 1580, und erhielt nie faiferliche Stanbetebhung.

9 Bon bieler finie, eigentlich ber altern bes neuen haufes, bi jetb bas bergegebum Braundimeig befieft, f. unter bem Art. Braunichweig, Ih. 8.808-806.

#### Ronialide ginie.

| • | •• | ٠ | D   | •   | •   | ** | •   | -  | • | ••• |
|---|----|---|-----|-----|-----|----|-----|----|---|-----|
|   |    |   | 203 | ilb | elm | +  | 159 | 2. |   |     |

| Ernft<br>† 1611.<br>regirt feit 1592.                                                   | folgt 16<br>Abministrate                                                        | riftian<br>11, fonft<br>or v. Winden<br>533.      | Bifchof zu                                                      | guft<br>1633,<br>Rațeburg<br>636. | folgt 1636.                                           |                                    | Georg Johann<br>rhalt 1636 † 1628<br>Galenberg<br>† 1641.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Christian Lub<br>1641—1648 in C<br>1648—1665 in L                                       | wig ,<br>Salenberg,<br>Uneburg.                                                 | Secrg<br>1648 — 166<br>1665 — 170                 | Wilhelm,<br>55 in Calenber<br>95 in Luneburg                    | Jeh.<br>1665<br>3. in C           | Friedrich,<br>- 1679<br>alenberg.                     | Bifchof<br>1679—1                  | rnft August,<br>f in Denabrud,<br>698 in Calenberg<br>Kurfurft. |
| Georg I. (Lubwig)<br>Konig von Englan<br>+ 1727.  Georg II. (Augul<br>Konig,<br>+ 1760. | im Turk                                                                         | 690                                               | Rar. Wilhelm<br>† 1726 -<br>fais. General.                      | † 169                             | 00 .                                                  | Shriftian<br>† 1703<br>faif. Gener | Eraft August<br>† 1728<br>val. Bischof zu<br>Osnabrück.         |
| Friedrich Ludwig,<br>Pring von Bales,<br>† 1751.                                        | Derze                                                                           | Bith. August,<br>og v. Cumber<br>+ 1763.          |                                                                 |                                   | -01-01                                                |                                    | - 0                                                             |
| Georg III. (Bithet<br>König,<br>† 1820.                                                 |                                                                                 | Perzog                                            | buarb,<br>3 von York,<br>1767.                                  | Bilhelm                           | helm,<br>n Gloucester,<br>805.<br>Friedrich,<br>1776. | Perzog                             | Heinrich, g von Cumberland, † 1790.                             |
| geb. 1762.                                                                              | Friedrich,<br>ha. v. York,<br>geb. 1763,<br>Bifchof gu<br>Denabruck,<br>† 1827. | Bilhelm,<br>Bergog von<br>Clarence,<br>geb. 1765. | Eb. August,<br>Hs. v. Kent,<br>† 1820.                          | Ernft Aug                         | uft, August                                           | Briedrich,<br>D. Guffer,<br>1773.  | Abolf Friedrich, Ba. v. Cambridge, geb. 1774.                   |
|                                                                                         |                                                                                 | prafun<br>ber b                                   | Meranbrine,<br>ntive Thronerb<br>vritischen Reich<br>geb. 1819. | inn Erbe t                        | riedrich,<br>on Sanover,<br>b. 1819.                  |                                    |                                                                 |

Bidrend Bilhelms Kransbeit hatten zwei seiner Senft 1611 gestommen; nachdem Ernst 1611 gestommen; nachdem Ernst 1611 gestommen; nachdem Ernst 1616, gestommen; nachdem Ernst 1616, das gestommen; nachdem Ernst 1616, das gestommen 1616, das gestomme

Diefer Georg warb ber Stammwater ber ferneren Bergoge, er allein hatte fich ju Folge eines unter ben Brübern abgeschlossenen Bertrages flandesmäßig vermablt 16). Diesen Brübern wurde 1619 Grubenhagen reftituirt, fie ererbten einen Theil ber ganbe Friedrich

Ariebrichs und ber Giffabeth Stenbid. Das Arftament ju Gumfen ber v. Luneburg befindet fich in Scheedt Coden dipl. n. 25.

<sup>86)</sup> August ging eine morganatifche Ebe mit ber Lochter bes Ammanns Somiboten ein, aus welcher bie noch blibenden herren von beneburg au Wathlingen abstammen. Irrig maden einige Schriftseller biefe v. Gueburg zu Rachtommen bes herzogs

ba biefer bie Erbfolge in Luneburg bebauptete. Das Rurrecht warb bamals noch jum legten Dale angewens bet, und Georg Bilbelm jog nach Gelle, mo er bierauf vierzig Jahre, bis 1705, regirte. Muf Johann Briebrich folgte 1679 Ernft Muguft, ber vierte Bruber, bisberiger Bifcof in Denabrud, Unter feiner Regirung gefcaben in Calenberg febr michtige Berbefferungen im Juftig : und Steuermefen, am michtigften murbe aber feine Beit burch Erhebung Braunfcweig : Luneburgs gur Rur. Die Cobne George batten fich bem Raifer in feinen Rriegen gegen Lubwig XIV. und gegen bie Turten ftets febr thatig bezeigt, baburch auch (bis 1679) einen Rrieg an ihren Grangen gegen bie Schweben berbei geführt; als paffenbe Belobnung murbe bie neunte Rurmurbe ges municht. Der Minifter Otto Grote unterbanbelte bes: falls ju Bien, und am 22ften Darg 1692 tam ein Bertrag gu Ctanbe, ber eine ewige Union ber Baufer Offreich und Luneburg, ein beftanbiges gleiches Botum (nur nicht in Religions = und Ramilienfachen) und fernere Gubfibien an Leuten und Gelb feftfeste, und bas fur bie Rurwurbe auf Calenberg und Luneburg ubers trug. 2m 27ften Dai 1692 machte ber Raifer ben Rurfurften bie Cache befannt, Daing, Baiern, Cachs fen und Brandenburg marfen bloß bie Frage auf, wie Die neue Rur ju errichten fei, Erier, Goln und Pfalg proteftirten als gegen einen Berftog wiber bie golbene Bulle, am meiften witerfesten fich mehrere Mtfurften. pornehmlich Birtemberg wegen bes Ergpanneramts, und Unton Ulrich pon Wolfenbuttel. beffen Linie bie altere bes braunfcweigfchen Saufes war. Der Bergog Georg Bilbelm von Gelle batte fich burch feinen Minifter, Bernftorf, bemegen laffen, in bie Bergrofferung feines jungeren Brubers einzuftimmen. Bier Bochen, nachs bem Grote und Limpach Die formliche Belehnung erhals ten batten, brachte (am 11. Febr. 1693) Unton Ulrich ben Berein ber gegen bie neunte Rur correspondirenben Burften ju Stande, welche burch eine ju Regensburg übergebene Erflarung bie gefchebene Belehnung fur nich= tig erflarten. Die Altfurffen biefes Bereins maren Wolfenbuttel, Coburg, Gotha, Gulmbach, Caffel, Sol= ffein und Baben, und von geiftlichen Berren traten bie Bifchofe von Mimfter, Bamberg und Gichftabt bei. Der Raifer mußte formlich erflaren, er wolle bie Birfung ber Inveftitur annoch fuspenbiren. 215 Beorg Lubwig 1698 belebut murbe, ließen amar Erier, Coln und Pfala ben Biberfpruch fahren, allein Die correspondirenben Furften erneuten 1700 ihren Bund, und wenbeten fich an Franfreich und Schweben als Garants bes meftphas lifden Friedens. Großes Gewicht erhielt Die Cache, als bie Acte von 1701 bie Ronigemurbe in England Unton Ulrich verglich fich inbeg mit verbießen batte. Borbehalte ber Genioraterechte. Rachbem ber Aurfurft bon Baiern geachtet war (1706), überfdritt wenigftens Braunfdweigs Anerkennung nicht mehr bie ein Dal ans genommene Babl ber Rurftimmen, ein Reichsgutachten pom 30ften Junius 1708 bestimmte mirtlich bie Ginfube rung ber Rur Braunfchweigs (und gugleich bie Reads miffion bon Bohmen), am 7ten Geptember 1703 er=

fpigte bie Bollziehung, jugleich aber noch bie Kefifegung, baß in Bufunft feine neue Kur ohne Bewiltigung bes Reichs geschaffen werben solle. 1710 folgte bie Berleibung bes Ergichahmeisterants 27).

Un Ernit August's Sofe gefhaben Begebenheiten, bie felbft fur bie allgemeine Befdichte von oft begehtetem Intereffe maren. Dabin gebort befonbers bie Beidichte ber Pringeffinn von Ablben. Georg Bilbeim in Celle batte fich mit ber Eleonore b'Dibreufe, aus einer abelis gen Familie in Poitou, vermablt, und mit biefer eine Tochter, Cophia Dorothea, erzeugt, welche, um allen Streitigkeiten wegen ber Allobialerbichaft vorzubengen, 1682 mit Ernft Auguft's alteftem Gobne, Georg, vers mablt war. Des Baters bof, ju welchem nicht Abel, noch Rang, fonbern nur Frangofismus ben Butritt verfchafften, fo bag einft ein Frangofe über Zafel gum Bergoge fagte: wir find bier gang unter uns, bis auf Gie, gefiel ber jungen Furftinn beffer, als bas fleife Sanos ver, wo ein Leibnit in boben Ehren gehalten ftanb, und wo bie Mutter ihres Gemahls fich gewiffer Dagen ber Bertunft ber Schwiegertochter fchamte. Der junge, mit ber Pringeffinn auferzogene Graf Ronigsmart. Bruber ber fconen Murora; gewann ibr Bertrauen, unb, wie man argwohnte, marb er auf unerlaubte Beife von ibr begunftigt. Gin Berfuch ber Pringeffinn, fich ben Rrans fungen, welche fie ju Sanover, befonbers burch bes Rurfurften Datreffe, Die Grafinn Platen, erbulben mußte, burch bie Blucht ju entziehen, enbete mit Konige marts Ermorbung im fürftlichen Schloffe, und mit Berbannung ber Pringeffinn nach Abiben, einem bie 1500 ber Familie von Alten geborigen Schloffe. Durch Confiftorialfoluft murbe fie ben 28ften December 1694 ex capite desertionis von ihrem Gemable gefdieben, bem fie Georg II. und Friedriche II. bes Gingigen Mutter geboren batte. Bis 1726 lebte bie Pringeffinn in Bers bannung, und machte fich burch Milbe und Ctanbhaf: tigfeit ihren Umgebungen lieb und werth. 3brer Dutter, ber Cleonore b'Dibreufe, Tob (1722) mar ibr letter großer Schmerg. In einiger Berbindung mit ber Bes fchichte ber Pringeffinn von Ahlben fleht bie Berfcomos rung bes Pringen Marimilian gegen bas Primogeniturs gefet von 1680, ber Pring verließ bas Baterland, mur-De tatbelifch, und farb 1726 als faiferlicher General. fein Gunftling Moltte aber enthauptet 1692 18).

<sup>37,</sup> über bie Ertheilung der Korwolede ift besenbers Spitt. Ice nachielen, dann auch ein Auslag in den Brisdow Sone. Annalen, Jappeg, 6. S. 1. S. 8. S. mptjedd 143. Winfer von 1604, 1800 u. 1605, Jan., gebr. Were Welle's Berfowder ung Annaten 3, 1, 165. 39) vin Ernest August in Ledinia, opp. 1768. IV. Feder Gesch der Aufführt Erpfeiche von 1600 u. 1

fubrung ber Licente nach langem Rampse seiner Borganger endich gelang. Die Bandflande verloven ihre Bebeutsanteit, in Lundung finden wir biese misses wie jede um 1355, in Grubenbagen 1324, in Calenberg um 6 Mittigen die 1364 getrennt. Die Ausschweite auf bem Baumgarten bei Rauenvobe und auf bem Leineberge um die Enrichtung richterlicher Bedehreit und auf bem eineberge um die Enrichtung richterlicher Bedehreit und eine Fallen bei Baumgarten bei Rauenvobe und auf bem Leineberge umd bei Enrichtung richterlicher Befohen; burch Ernst August geschahn viel für Berbesse

Kurfürsten von Braunfdweig-Eineburg. Geog 1. benehet 1703 ben Auflieit, nadem ihm 1705 nach Georg Rüstelms Tode Kunterin, nadem ihm 1705 nach Georg Wildelms Tode Lüneburg gestellen war. Er ward 1714 durch ziene Mutter, die eine Toditer des naglücklichen Todes die Entstellen Von Er pfalz, eine Anteling Jafobs I. gewoften war, Kolig von Großbritannien. Seine teutlen Bestigungen von Kremen und Verten wöhrend der norde siehen Krische († 1716). En farb 1727 auf einer Reife in feine Erbstande. Sein Sohn Georg II. († 1760) foch perfodlich für die Reckte ber Erbstodert von Jades durz. Ihm danft die Krische der George in der Krische der Stiftung. Der verberbisch ziehendiging ihre Eritungs. Der verberbisch ziehendiging krisg wird erft unter seinem Rachsolger und Entel Georg III. († 1820) beendet.

Schon 1757 fdlug b'Etrees ben Bergog von Cums berland bei Saftenbet und nabm burch bie Convention pon Bever Befit vom gangen Banbe. Diefe marb aber nicht ratificirt, und icon im Rovember tam Bergog Rers binant von Braunfdweig bei ber Armee in State an. In menigen Monaten batte er bas ganb von Reinben gefaubert, am 23ften Junius 1758 fiegte er fcon jenfeite bes Rheins bei Grefelt. Rachber nabm er eine fefte Stellung in Beftphalen, machte 1759 am 13ten April ben ungludlichen Angriff bei Bergen und fiegte om Iften August bei Minben. Friebrichs II. Unglude: falle fcmachten bes Bergogs Urmee fo febr, bag er fich in ben folgenben Jahren nur auf Bertheibigung befchrans ten tonnte, wobei Ludner, Freitag und Riebefel im Bleinen Rriege fich auszeichneten. Im 24ften December 1762 legte Rerbinand ben Dberbefehl nieber. Um meiften Litt Gottingen, meldes pom 22ften Muguft 1760 bis jum 17ten Auguft 1762 in Banben ber Frangofen mar.

Georg III. werben möhrend bed Revolutionefriegel feine Erblande genommen und endlich als Knitgerich purdig gegeben. Bei Aufange beieß Krieges wurde ein banvertiges Georgs unter Gerenzel Freitig nach dem Riebertanden gefächte. Während der Hoftiger von Betze lerfich bei Rechte ber Galenberger Erhänte gefühligen und dem findte, nurde der Radier Friede gefühligen und den findte, nurde der Radier Friede gefühligen und den findte ohn dich zum Frieden geneigt war, fullen 24,000 Preußen in Sand und biel nur fullen 24,000 Preußen in Sand und biel nur fullen fangen der Krieden von Amient 1802 gab Rufte auf furge 3cht und Sanderich Der Frieden von Amient 1802 gab Rufte auf furge 3cht und Sanderich Lereig 1803 auf Arteu begannt

war man burchaus nicht geruftet. Im 26ften Dai rudte Mortier in Bentheim ein. Gine Deputation folog am 51ften Junius bie Convention von Gublingen, woburch bas gange Land bis jur Elbe geraumt werben mußte. Bu London wurde bie Convention nicht ratificirt, Mortier sog gegen Ballmoben, ber mit ber Urmee ins Lauenburgiche jurud gegangen mar, am Sten Julius überlieferte bie Etb-Convention von Artlenburg bas Land pollig ben Reinben 40). Diefe richteten eine Erfecutiv= Commiffion und Lanbesbeputation ein und ließen 30,000 Mann ernabren und fpeifen. Bu ben iabrlichen Liefes rungen geborten 24 Dill. ju Golb. Mationen unb Dora tionen gegen 2 Ditt., Zuch 500,000 Thaler, Dospitas ler 20,000, Zafeigeiter 200,000 Thaler. Ausgeführt wurben fur 10 Millionen Gefchut, fur 2 Dill. tonigl. Sachen. 3m Junius 1804 erfeste Mortier Bernabotte, welcher bie Lieferungen und Laften zu perminbern ftrebte. bennoch litt bas gand in ben nachften 24 Jahren einen Schaben von 26 Millionen 41). Der offreichiche Rrieg 1805 gab eine Diverfion und fubrte auf furge Beit bie alte Drbnung jurud. Allein nach ber Schlacht von Mufterlit fcblog Preugen einen Bertrag mit Franfreich und nahm bie Rurlande gegen Abtretung von Ansbach, Bairenth und Cleve in Befit. Im 27ffen Januar 1806 ericbien ein preufifches Patent und Graf Schulenburg-Rebnert rudte mit Truppen ein, als einziges Mittel bas Bant gegen feindlichen Uberfall zu fchuben. Graf Munfter erließ am 81ften Februar 1806 eine Erflarung, bag ungeachtet ber preuß. Berficberung, bag allein bie Erhaltung ber Rube im norblichen Zeutschland bezwedt werte, man nicht in bie Befinnahme einwilligen tonne. Die im Banbe befindlichen Muirten gogen ab, ber Ros nig von Schweben griff in Lauenburg zu ben Baffen und Georg III. erklarte Preugen ben Rrieg. Deffen ungeachtet fubr man fort, bas braunfcweigfche Rurland nach Dufter ber altpreußifden Provingen gu organifiren. Rach bem Tilfiter Frieden famen Gottingen, Gruben: bagen, Sobnftein und Denabrud jum neuen Ronigreiche Beftphalen; bie ubrigen Theile mußten fast ihr Gefchid fegnen, ale felbige (bis auf Lauenburg) 1810 ein gleis des Chidfal traf. Allein icon am 10. December besfelbigen Jahres murbe ber norbliche Theil wieberum ges trennt und bem frangofifden Reiche einverleibt. ber Bolferichlacht entete fcon im Rovember 1813 bie frembe Berrichaft, auf bem Biener Congreffe übergab Graf Munfter am 12ten Detober 1814 bie Rote megen Erbebung ber reftituirten Panbe jum Konigreiche Sanos ver, welches burch Dilbesbeim, Goslar, Offfriesland, Theile von Dunfter und Lingen, Bovenben, Pleffe, Dos felbeim, Uchte und Freudenberg, Auburg und Bagene feld, Meppen, Rheina: Bolbed und Unter : Gichefeld bes beutenbe Entichabigungen erhielt , bagegen bas bergoge thum Lauenburg verlor. Das neue Ronigreich trat nun bem teutschen Bunbe bei und gab fich nach und nach

<sup>40)</sup> Uber bie bamals erfcienenen Schriften, f. Dmpteba 229; am michtigften ift Roppe's Schrift. 41) Damals ibfebe ber Graf fon Bentheim fein Land aus Sofibriger Pfanbichaft.

feine gegenwarige Deganisation, auch rief es mit Beibehaftung ber alten Provinzialfande allgemeine Beichse flatte in bas Eeben, und inche vorziglich ben Unterthanen bie ungludlichen Zeiten in Bergestenbeit zu beingen, unter weichen sie über ein Jahrzehend lang gefeuft hatten. (P. L. Ch. von Kobel.)

HANOVER. II. Statstunde. Gin gum teuts fchen Bunbe geboriges Ronigreich. Lage: in ber nords liden Balfte Teutschlands von 240 14' bis 290 12' D. P. und 50° 18' bie 55° 54' D. Br., bie auf ein Stud im SBB, jufammenbangent, aber nicht gefchloffen, inbem bas gange Dibenburg und Stude von Brauns fcmeig, Samburg, Die Reichoftabt Bremen in feinen Umfang eingefchloffen finb. Grangen: im R. bas teutiche Dicer, bas Bergogthum Dibenburg, bas Imt Rinebuttel und bie Dunbung ber Elbe, im DD. bie Gibe, bie es von Solftein, Lauenburg und Deflenburgs Schwerin fcheiben, boch liegt bas Umt Artlenburg jenfeit ber Strome, im D. Die preuß. Proving Gachfen und bas Bergogthum Braunfcweig, im G. bas preuß. Sachfen, Braunfchweig, Kurbeffen, Die beiben Lippe und bas preug. Beftphalen, im B. bie Rieberlande. Areal: 69307 Meilen. Dberflache: bas Groß ober etma & bes Gangen eine unabfebbare Cbene, nur frarfam unterbrochen von unbebeutenben Sanbhugein, bagegen weite Beiben und Moore einschließenb; bier eine ber traurigften Buften bes weiten Teutschlande, bie Bus neburger Beibe, bie aber boch an ben gluffen gang ers giebige Striche bat, wie benn bas Geftabe bes teutschen Meers und bie Munbungen ber Elbe, Befer und Ems mit ben fetteften Darfden umgeben ift. Das fubliche Ciebentel bes Lantes, ober bie gange Lanbbroftei Dils besbeim mit einen Theil von Calenberg, gebort in bie Rategorie bes Berglanbes, umfchließt aber febr fruchts bare Thaler. Boben: auf ber ebnen Glache ift Canb porberrichent, bier mehr, bort minber mit feftern Erbs theilen vermifcht, überall aber an ben Stromen mit abs gefestem Alufichlamme bebedt, ber bie Darfchen bilbet, baber bie Abtheilung in Geeft und Darich, Die ftrich: meife wieber Unterabtheilungen leiben, bas Gebirgsland bat auf ben Soben vielen Stein, ber inbeg bem Bebeiben bes Laub: und Rabelholges nicht nachtheilig ift, ber Ruft ber Gebirge ift meiftens eine Difcbung von Bebm, Thon und Grand, bie, fo wie bie Thaler fich verflachen, in reichen Rlei übergebt. Bebirge: ber Barg, von bem faft ? in ben Umfang bes Reichs fals Seine bochfte Spibe, ber Broden, gebort ibm gwar nicht an, wohl aber mehrere anbre feiner Ruppen: ber Bruchberg 3018, ber Wormberg 2880, bie Achters mannebobe 2706, ber fleine Winterberg 2684, ber Rabs lenberg 2184, ber Rammeleberg 1914'. Bon bem Dafs fengebirge verbreiten fich mehrere einzelne 3meige, ibre Richtung nach RB. nehmenb; fo ber Golling, ber 3bbt (Idistavisus), ber Deifter, ber Guntel, ber Gunber, bie faft bis jur Muer binauf reichen. Die Sugel Denabrude find Muslaufer bes Befergebirge, bas man inbef auch als einen Breig bes Barges betrachten muß. Gemafs fer: bas Reich hat eine Zotalabbachung nach bem teutfchen Deere, wohin fich alle große Aluffe mit langfamem Laufe ben Beg fuchen: bie Etbe als Granifluß im DD. bie aus bem Schofe bes Reichs bie Dbra, ben Manb. bie Beebe, bie Ilmenau, und bie Dfte mit ibren Bus fluffen an fich giebt; Die Befer mit ber Muer, ju beren Bufluffen bie Leine gebort, ber Epther, ber Bumme und Sunte ; bie Ems mit ber Safe und Leba, und bie Becht, bie burch bie Dieberlande und ben Buiberfee ibren Musmeg in bas teutsche Deer finbet. Muger ben genann: ten Gluffen, movon Gibe, Befer, Ems, fo meit fie bas Reich berühren, gang, Muer, Leine, 3Imenau und bie bremenfchen Stuffe nur gum Theil, fchiffs, anbre aber flogbar find, gibt es noch eine Denge Debenfluffe, movon bie bem Gebirge entquellen, ein reines Baffer fub. ren, die in ben Ebenen aber mehr ober weniger fchlams mig ober moterig fint. Chifffahrtstandle gibt es bis jest blog im Oftfriestand, wohin ber Tredichuiten: und Die Davenburger Ranale geboren : ber Emstanal, ber bem Banbe fo große Bortbeile gemabren murbe, ift erft projeftirt, und ber Bremer Rangl bat bis jest nur fur Die Ginbeichung ber Benne golbne Fruchte getragen. Dur ein paar bebeutenbe Geen; ber Dummerfee und bas Cteinbubermeer; ber Dollart ift ein mabrer Deers bufen. Dafur weite Morafte, bier Moore ober Bruche genannt, wovon bas niebr als 5 DReilen baltenbe Duivelsmoor eines ber großten mar, aber feit 1759 gum Theil urbar gemacht ift. Ginige Mineralquellen, wovon aber boch feine einen ausgebreiteten Ruf bat ober bie Muslander anlodt: mehr ift bas Geebab auf Dorbernen befucht. Go großen Bortbeil aber auch bas Deer ben anftogenben Banbichaften gemabrt, fo toftbar ift es, foldes in feinen Grangen zu balten, meldes fomobl an feis nem Geftabe ale an ben Ufern ber machtigen Strome burch ftarte Deiche und Damme gescheben muß. Dfts friedland allein bat 36 Deichachten, Die Deiche find an 40 Meilen lang und toften igbrlich 124,500 Rtblr. Die Deiche am Sabelerlante reichen bis auf 40' boch unb find jum Theile aus bem rathfelhaften Granite errichtet, ben man auf allen nordlichen Rlachen Teutschlands ger: ffreuet in großern und fleinern Broden finbet. Rlima: am Stranbe feucht und mit Debein angefüllt, in ben Gebirgegegenben gwar rein, aber fcharf, raub und veranberlich. Gelten bat man im Commer ben Anblid eis nes unumwolften Borigents und bei großer Sibe aus weiten Beiberauch: ber Binter ift ftreng und nimmt in ber Regel ein volles Drittel bes Jahres meg. Inbeg ift bie Bitterung boch bem Gebeiben bes Menfchen, ber Thiere und Begetabilien nicht ungunftig. Enbemifche Krantbeiten, außer bem feit einigen Jahren gefahrlich geworbenen Stranbfieber gibt es menige, und ber Denfc fann felbft auf bem Gebirge fein Leben boch binauf bringen. Bolfemenge: 1821 ergab ber Genfus ein Rapital von 1,434,126 Inbivibuen. Da fich basfelbe aber jahrlich um 18,000 Ropfe in fich felbft vermehrt -1816 Geborne 50,257, 1825 53,820 unb 54,711 Geft. 1816 31,264, 1825 32,280 unb 1825 38,277, mitbin Ubericus ber Geburten 18.993, 21.570, 16.534 (in lebe terem Jahre herrichte bas Stranbfieber), fo barf man

201 -

annehmen, baff jeht biefe Menichenmaffe, gering genommen, um 108,000 Ropfe fich vermehrt babe und gewiß auf 1,542,000 Ropfe angewachfen fei. Rabert fich bieft ber Babrheit, fo murbe im Durchichnitte jebe ID. mit 2218 Menichen bewohnt fenn, Sanover babei aber boch mit Deflenburg ju ben am fcmachften bevolferten Staten Teutschlands geboren. Diefe mohnen in 74 Stabten, 120 Martt = und Bergfleden, 960 Pfarr ., 4125 geringern Dorfern, Buttenwerten und Beilern, 926 Bormerfen und einzelnen Sofen, und bie Babl ber Reperftellen belief fich 1821 auf 222,401, fo bag auf 91 Deilen 1 Stabt, auf 6 DReilen 1 Martt : ober Bergfleden, auf 1 Deile aber 94 Dorfer und 320 Feuerftellen tommen. Das Groß ift von teuticher Mbs faminung und amar theils eigentliche Dieberteutiche, theils in bem nordweftlichen Bintel, in Oftfriesland, Friefen, beren urfprungliches Geprage und Dialett fich auf ben Gilanben bes teutiden Deers noch am reinften erhalten bat. Bwifden biefen Dieberteutschen findet man auf bem Barge eine Colonie Franten, Die von eingewanders ten Bergleuten abstammen, im guneburgichen Abtomms linge von Wenben, bie aber langft germanifirt finb, unb überall in ben Stabten Juben als Schuplinge. bem platten ganbe, felbft unter bem gemeinen Danne. ift bas Plattteutiche gemeine Munbart, Die Sprache ber Rangel und ber Berichte aber, wie bie ber gebilbeten Stanbe, bas bochteutiche, welches nirgends fo rein und fo gierlich gefprochen werben foll, gie ju Sanover und au Celle. Der Religion nach ift bie lutherifche Rirche Die ber Debrheit ber Ration; Reformirte gablreich in Diffriesland, Lingen und Bentheim; Ratholiten bie Debr= beit in Deppen, Embubren, auf bem Gichefelbe, ges mifcht und mit gleichen Rechter in Diffriesland und bil besbeim; Mennoniten finben fich in eignen Gemeinben in Offfriesland, Buben in allen großen und ben meiften fleinern Stabten. boch find fie burch Lotalftatuten aus einigen gang ausgeschloffen ober auf gemiffe gamilien beftimmt. 1822 rechnete man im gangen Reiche 1,113,500 Butheraner, 242,000 Ratholiten, 130,000 Reformirte, 6700 Juben, 370 Mennoniten und 80 Berrnbuther. Die Stanbe unterideiben fich 1) in Abel, ber große Borrechte, eine Rangleifaffigfeit, Borrang por ben Burgerlichen, bie mit ibm auf gleicher Stufe flebn und eis nige Stellen ausschließlich befigt, boch beruben feine mefentlichften Borguge auf bem Befite abeliger ober Rit terguter, Die inbeg ein Burgerlicher eben fo gut ermers ben tann. In ber Theorie gibt es zwischen bem Abel felbft feinen Unterfchieb: Die Praris aber fcheibet alten und jungen Abel, und bas Gefet fett uber beibe ben mebiatifirten Ctanbesberrn. 2) Der Burger, ber Dits telftand mit Rechten, wie fie bie Burger ber meiften teutschen Staten befigen. Die arbeitenben Rlaffen befinben fich überall in einer großen Mittelmäßigfeit. 3) Der Bauer, theils gang frei unter bem Ramen Land: faffe, theils zu Berrndienften und Arobnben verpflichtet. Uberall, aber am meiften, in ben Provingen jenfeits ber Wefer brudt bas unfelige Deierverbaltnig, boch befanb fich ber Bauer vor bem letten Rriege in einem gewiffen A. Encpel. b. BB. u. R. Bepeite Bect. II.

Bobiffanbe, ber por Allem in ben Marichlanbern in baus rifchen Reichthum und gurus überging : jest ift bem micht mehr fo! Rultur bes Bobens. Der pornehms fte Bweig ber ganbwirthichaft ift ber Aderbau, ber ins beg nicht überall auf ber Stufe fleht, beren er feiner Ratur nach fabig fenn tonnte: bie beiben Propingen. mo er mit ber meiften Ginficht getrieben wirb, find Silbesheim und Gichsfelb, mit biefen wetteifern bie Dars fcen lange ber Befer und Elbe, fo wie in Offfriesland, und in Grubenbagen ift jeber Rled benutt, melder ber Dube bes Anbaues werth ift. Dagegen fontraffiren bie armen Deibegegenben im Rlachlanbe, mo jeber Schritt bas traurige Bilb einer oben, fich felbft überlaffnen Ras tur barftellt, mo Denfchen und Bieb verwilbert finb, auffallenb. Das verschulbet freilich jum Theil bie Ras tur, indeg fonnte ber gandmann boch ibr noch mehr gu Dilfe tommen, als wirklich geschieht, er fceint fich viels mehr in biefen Gegenden bei Richtbeachtung bes Aders baues gang wohl ju befinden. Aber auch anbre Striche bes Banoverichen, wo mit weniger Aufmertfamteit weit mehr geschafft werben tonnte, find vernachlaffigt, weil bas Deierverhaltnig bem ganbmanne verhaßt ift und er fic lieber als Tagelobner nach Solland verbingt. 3m Gebirgelande berricht burchaus Dreifelberwirthichaft, in ben Moor = und Marfchgegenben tritt eine besonbere Bewirthichaftung und ein anbrer Kruchtwechfel ein. bauet Binterroden, Binter: und bie und ba auch Coms merweigen, Gerfte pon mehrern Arten, Safer (fcmars gen auf bem Sarge, mo fein anbres Getreibe gebeiben will), Birfe auf fcwerem Boben, Buchweigen in gros Ber Menge auf ber Geeft, und von fonftigen Felbfruchs ten, Gulfenfruchte, Rubfamen (besondere in ben See provingen), Ropftobl, Ruben und Kartoffeln, Die aber auch bie Garten fullen. Im Gangen haben wohl bie meiften Provingen Korn ubrig, Die Sauptfornlauber finb indeß Oftfriesland, Bremen, Sitbesbeim und Gottingen, und bag ber Bobiftanb in biefen Provingen in ben neuern Beiten fo febr gurud gegangen ift , baran finb weniger bie Rachweben bes Rriegs, als ber Dangel bes Abfages an Rorne Schulb. - Der Gartenbau ift bes fonbers um Celle, Sanover und Barbewiet blubenb unb bie Gartenfamereien biefer Stabte machen feinen gang unbebeutenben Musfubrartifel aus. - Der Banbels: frauterbau befchaftigt fich vorzüglich mit bem Flachfe, ba biefer ben Stoff ju ber hauptmanufaktur bes ganbes bergibt, boch wirb er hauptfachlich nur, fo fcon er auch bei Ulgen gezogen wirb, nur als Barn verfponnen und biefes entweber rob ausgeführt ober ju Bowentlins nen verarbeitet. Danf wird in Bremen und Limeburg faum binreichend fur die hanfmanufaftur gewonnen: eben fo hopfen, ber nur bei Alfeld, Duberfladt ic., im Großen gebaut wirb, und Zabat, wovon man gwifden 8000 bis 9000 Bentner gu Rneller bei Rorbbeim und Duberftabt bauet. Bichtiger bagegen ift ber Rubfamens und Rapsbau in Bremen und Offfriesland. - Der Dbitbau, fo febr er auch neuerbings jugenommen bat, reicht nicht jum Bedurfniffe ju; bagegen find bie Menge Balb = und Beibebeeren fur bas Reich eintraglich; fo

fcidt Denabrud gange Labungen Bacholberbeeren ins Mustanb , bie luneburger Beibe perfieht Bremen mit Bidbeeren jum Scheiben ber rothen Beine. - Sola ift Stavelmare: bas Bolg auf bem Barge bat fich jes boch burch ichlechte Bewirthichaftung und ungeheure Confumtion fo permindert, baff es Erbolung bedarf, wenn ber Bergbunt nicht gang eingebn foll. Biele Propingen, besonbere bie an ber Cee, find gwar arm, verlieben, ohne bas fie im eigentlichen Ginne bes Borts taum bewohnbar fenn murben. - Die Biebaucht bient in ben meiften Provingen bloß als Bebitel bes Aderbaues: ausgezeichnet find Pferbegucht in Oftfriesland, in ber Luneburger Beibe ober vielmehr in ben Amtern langs ber Elbe und in ber Sopa, Die Rindviebaucht in Dftfriedland, wo bie friefifche Raffe gu Saufe ift und . mo jabrlich fur 40.000 Rtbir. Butter in bas Musland geben, und am Barge, wo man wohl Schweigerfube finbet; bie Coafaucht ift neuerbings auf Roften ber Rindviebaucht febr erweitert und in ben Berggegenben burch Merinos vereblet, aber ber großere Theil ber Schafe tragt noch Schnudenwolle. Biegen, in Berben blog am Barge , fonft einzeln. Fur Schweine ift Befts phalen bie Beimath: nirgenbs gerath ber mefiphaleniche Chinten beffer als in Denabrud. Bieles Febervieb, am meiften Banfe. Rleinwild bis auf Schnepfen, wilbe Unten und Ganfe meniger, als Sochwift, bas fich noch am Barge und Deifter in Rubeln finbet. 1812 fanb man obne Deppen, Emsbubren, Lingen und Artlenburg 2.635,240 Stud großern Biebes. namlich 224,500 Pfer= be, 675,926 Rindvieb, 1,540,794 Chafe, 15,728 Bies gen, 176,794 Schweine und 1498 Daulefel, mithin auf jeber ber 640 DMeilen, Die bie Provingen enthalten, 4117 Ctud. - Die Fifcherei theilt fich in bie Guß: waffer : und Geefifcherei ein: jene liefert mit Ausnahme ber Luneburger Reunaugen wohl nichts gur Musfuhr, biefe ift an ben Ruften ebenfalls von teiner Bebeutung, boch gieht ber Ember bem Baringe in bie fcotifchen Meere nach, und bringt boch fo viel gurud, um bas Ronigreich jum größten Theile mit Diefem Artitel vers feben ju tonnen. Muf ben Ballfifchfang ift in neuern Beiten fein Bremer weiter ausgelaufen: bie und ba fcblagt er bafur an feiner Rufte fleine Robben, - Der Bergbau mar vormals ein vorzuglicher Gegenftanb ber Induftrie auf bem Barge, allein theils find bie meiften eblern Gruben in Bubufe gerathen und bie großen Baus porrichtungen baben bem Erfolge wenig entsprochen, theils nimmt bas bolg taglich mehr ab ober wird boch fo tofts bar, bag ber Bergbau auf ebles Geftein icon lange mit Rachtheile getrieben murbe und jeht fo berabgefommen ift, daß man ben Grubenbau anfebnlich bat befchranten muffen. Dach 1806 lieferte ber Bergbau bes Sanovers fchen an Golbe 61, an Gilber 34,238 Dart, an Rups fer 1404, an Blei 41,949, an Glatte 15,7464, an Buß: eifen 42,855, an Granulireifen 29,297, an Stabeifen 12,287, an Baineifen 31,639, an Schmiebeifen 5780, an Meffing 1085, an Bint 2987, an Bitriol 1286, an Comefel 1300, an Dotafche 106, an Gala 329,0554, an Steintoblen 469.840 3ntr., Miles aufammen 2.089.766 Riblr, merth. Der Berg : und Suttenbau murbe mus fterbaft betrieben, allein bei ber febigen Ginfchrantung gibt bloß noch ber Bergbau bes Rammeleberg, bie Gis fen : und Galgwerte feine vorige Musbeute, und bet Clausthaler :. Cellerfeiber : und Unbregsbergerban men ben mit weit geringerem Rraftaufwanbe unterhalten. Runftfleiß. Das Konigreich ift eigentlich blog probugirend; bie einzige Manufattur, bie boch mehr burch Daubfleiß, ale burch große Anftalten unterhalten wirb, ift die Garnfpinnerei und bie Beberei bes fo genannten Leggelinnens, und obne Ginfluß fur bas Bange find bie Tuchmanufafturen, Die ju Dfterobe und Gottingen befteben, Die Tabafsfabrifen au Dunben, Rorbbeim und taum nennenswerth. mas in Geibe, Cicorien, Bachs und Buten gefchieht. Gine Musnahme machen bie Buttenwerte, Die inbeg mit bem Bergbau in inniger Berbinbung fteben. Auch reichen bie Bierbrauereien wohl au, nicht aber bie Brennereien, und außer Cognac und Rum wird auch noch vieler Norbhaufer und Queblinburs ger Kornbranntemein eingeführt. Sanbel. Sanover bat im Grunde nur zwei Banbeloffabte, wovon bie eine an ben außerften Grangen bes Reichs belegen, nur wenige Einwirfung auf bas Bange bat: Emben und Dunben. Alle übrigen Stabte bes Panbes bangen pon bies fen, mehr aber noch von ben beiben Banfeftabten Bremen und Samburg und pon ber Defifiabt Braunfchweig ab. Bu biefen Stabten fuhrt ber Sanoveraner, ber nicht unmittelbar bei bem Rachbar abfest, ben Uberfluß feis ner Produtte und nimmt pon ba an Baren jurud, mas er gerabe nothig bat: nur bas einzige Dapenburg macht eine Ausnahme, welches boch feine Schiffe weniger mit banoverichen als mit Auswartigen Baren befrachtet. Ubrigens hat bas Reich, wenn feine Stapelwaren, Rorn, Rubfamen, Barn und Bolle, fo wie feine Detalle 2160 fat finden, gewiß bie Bilang fur fich, muß aber, wenn biefe ftoden und es auch nicht weiter mit bem Gilber bes Barges ausgleichen tonnte, nothwendig verarmen und bieg ift es auch gerabe, mas es in neuern Beiten gurudgebracht bat. Bon Musmarts erbalt es noch Bus fluffe burch bie großen Commergialftragen, bie von ben Sanfeftabten nach Braunfchweig, Frantfurt und Rurnberg fubren, burch bas Sollanber Beben, welches einiges Gelb in bas ganb bringt, und burch bie Univerfitat, bie wenigstens bie Umgegend belebt. 1793 gingen aus bem bamaligen Sanover 4487 Perfonen nach Solland und brachten 56,974 Rtbir. jurud; 1811 berechnete man bas, mas 481 auswartige Ctubenten burch ibre Bech= fel. Porto in bas Ronigreich Beftphalen brachten, und was bie Fatultat eintrug, auf 242,000 Rtblr. \*). Bif-

<sup>3)</sup> Bud und Rechung wird jest nich bem Gesprentienselbe gehöften und der vormaße Globel eftspieger fülle mur bei den Briebungen der Statibisenerforft und und dem Darze diriehelten. Denerer feltig findt big Soffrengte, jest und Generetinsegen. Es bet ein nigene Engere und Fläckenmaß, mehrt bat Gaten Lein nigene Engere und Fläckenmaß, mehrt bat Gaten Lein gegenhöfen und der Soffrenge der Bestehelten und der Jest gegenhöfen und der Soffren der Sof

fenicaftliche Bilbung. Die Unterrichtsanftalten find in ben alten Provingen auf einem porzuglich guten Rufe und es gibt wenige Lanber Teutschlands, mo fo vieles bafur gethan ift. Banover bat ben Rubm, bag feine Statebiener ju ben gebilbetften und unterrichtetften im weiten Teutschland geboren. Es befit eine ber bes rubmteften Universitaten Teutschlanbs, beren Silfsans ftalten toniglich ausgeftattet finb. 1 Ritterafabemie, 1 afabemifches Gymnafium, 1 Pabagogium, 1 chirurgifche Soule, 6 Debammenfoulen, 2 Thierarzneifdulen, Die Boffchule ju Banover, 4 Geminarien und 34 Loceen, Gomnaffen und gelehrte Schulen. In ber Regel bat febe Pfarre ibre Coule . aber Coulmeifter find, freis lich mit fcmaler Roft, auch auf Filialen verbreitet. Bu , Gottingen beffebt eine Gefellichaft ber Biffenfchaften. In ben alten Provingen gibt es auch Real :, Induftries Tochterfculen, boch ift im Gangen vom State beffer fur ben gelehrten, als ben Elementarunterricht, weit mehr für bas mannliche ale bas weibliche Gefdlecht geforgt. Stateverfaffung. Sanover bilbet feit 1815 ein Ronigreich, beffen Beberricher mit feiner Burbe alle Borrechte ber Majeftat und Guveranitat verbinbet, aber mit feinen ganbern in ben Berein bes teutschen Ctatens bunbes getreten und barin bie funfte Stelle einnimmt, im Plenum aber 4 Stimmen führt. Die Rrone ift vermoge ber Sausgefete in bem Saufe Braunschweig in abfteigenber mannlicher Linie nach bem Rechte ber Erft= geburt erblich, und geht, wenn bie gegenwartige Linie auf bem Throne erlofchen follte, auf bas in ben Erb= bulbigungeeib eingeschloffene Baus Braunfcweig uber, nach beffen ebenfallfigem Erlofchen erft bie weibliche Lis nie gur Succeffion gelangt. Der jebige Ronig von Sa: nover tragt jugleich bie Krone bes britifchen Reichs, boch ift bieß Berbalmiß fo geordnet, bag es nach ber Statetheorie auf Sanover feinen Ginfluß baben foll und beibe Kronen find vollig fo getrennt, als wenn fie unter zwei verschiedenen, fich gang fremden Berrichern ftanben. Rein Danoveraner genießt in England bie Rechte bes Briten, tein Brite in Sanover Die Rechte Bines Sanus veraners, und mas ber machtige herr ber britifchen Infeln fur Großbritannien befchließt, binbet Sanover nicht, wenn gleich von jeber bie Statspraris Musnahmen eintreten laffen. Der Ronig von Sanover wird mit 18 Babr munbig; bie Regentichaft fuhrt, wenn fein Teftas ment etwas anordnet, ber nachfte Manat, bie Bormunds fchaft eben biefer ober bie Koniginn Mutter. Wegen bes Leibgebinge ober Bittbums einer Koniginn ober ber Appanagen ber nachgebornen Pringen und ber Musfteuer ber Pringeffinnen ift bisber nichts gur Gprache gefome men. - Der Monarch vereinigt in feiner Berricherhand alle Zweige ber ausübenten Gewalt: Die gefetgebenbe und bas Recht ber Beffeuerung theilt er mit ber Ras tion und beren Reprafentanten, Die feit bem 7. Decems ber 1819 in 2 Rammern gufammen treten. In ber erften Rammer fiben bie Stanbesberrn (Aremberg, Bents beim, Loog, Stolberg), ber Erblandmarichall, ber Erbs generalpoftmeifter, 8 lutherifche Pralaten, Die tatholifchen Bifchofe von Bilbesbeim und Donabrud, Die Dajorats:

berren mit erblicher Stimme, ber Prafibent und bie abeligen Schabrathe und 35 Deputirte ber Rittericaft: in ber gweiten Rammer bie unabeligen Schabrathe, 6 Deputirte von Stiftern, 1 von ber Univerfitat, 2 ber Confiftorien, 81 ber Stabte und 22 ber ungbeligen Rreis faffen. Mue Ditglieber muffen Chriften, 25 Jahre alt fepn; ein Dajoratsherr muß mindeftens 6000, ein Rits terfcaftsbeputirter 600, ein fonftiger Deputirter 300 Rtblr. Gintommen baben; Die flabtifchen Deputirten mers ben von bem Dagiffrate und ben Burgercollegien ges mablt. - Der Titel bes Monarchen ift: Ronig bes vereinigten britifchen Reiche, Ronig von Banover; bas Bappen ein großer Schilb, umgeben von einem Dans tel mit hermelin gefuttert, auf beffen Ruppel bie Ros nigefrone von Sanover rubt. Der Schild, um welchen bie Banber und Infignien bes Sofenband : und Buelfens orbens bangen, enthalt bas tonigl. britifche Bappen, bas befanntlich im Mittelfchilbe bas Familienwappen bes braunfdweigfchen Saufes mit einem Bergicbilbe, worauf ber Reichsapfel ale Memento ber vorigen Rur ftebt, aufgenommen bat; rund umber im Birtel find bie 24 Bappen ber bas Ronigreich bilbenben Propingen in fols genber Dronung geffellt: oben bas gitfachfifche Roff, uns ten Stadt Bostar, jur rechten Geite bie Embleme von Braunfcweig, Cachfen: Lauenburg, Berben, Denabrud, Dfffriebland, Cherftein, Diepholt, Bopa, Riettenberg, Regenftein und niebere Grafichaft Lingen, linte von Buneburg, Bremen, Aremberg, Bilbesbeim, Dunfter, Domburg, Lauterberg, Bruchhaufen, Dobnftein, Blan- tenburg und Pleffe. Ein Ritterorben, ber Guelfenorben, 1815 geftiftet, bat ben Ronig jum Großmeifter unb 3 Rlaffen: Groffreuge, Rommandore und Ritter, belobnt blog bas Berdienft und theilt auch fur Unteroffiziere und Solbaten eine Debaille aus +). Der hofftat, ju hanover fo orbentlich eingerichtet, als wenn ber Ronig gus gegen mare, ift unter 5 Stabe vertheilt, an beren Gpibe ber Dberhofmarichall ftebt. Das Staterecht bes Ronigs reiche bebarf in Dinficht ber auswartigen Berbaltniffe mander Erlauterung, Die Die Praris bisher noch nicht ertheilen tonnte: bie alten Banbe, womit Sanover und beffen Provingen an bas teutiche Reich gefettet waren, find mit bemfelben aufgelofet, an beffen Stellen treten nunmehr bie Bunbesatte, Die Bufabefchluffe berfelben auf bem Biener Congreffe und bie nachfolgenben Pro: tofolle; bie Bertrage, Die ber Ronig megen ber Zerritos rialausgleichungen mit Preugen, Danemart, Rurheffen und Dibenburg von 1815 - 1818 abgefchloffen bat, ber Sanbelsvertrag mit Braunfdweig 1826, ber Bertrag mit Bremen 1827 u. f. w. Daß bie Sausgefebe mit Braunfdweig noch in voller Rraft find, ift von bem Ronige felbft, als er bie Bormunbichaft bes unmundigen Bergoge übernahm, feierlichft anertannt und auch burch andere Thatfachen ausgesprochen; auch burfte bie Erbs verbruberung bes Saufes mit Gachfen, bie feit 1389 beftebt, eben fo wenig aufgegeben fenn, als bie evens

<sup>†)</sup> D. Schabtler's furge Befdreitung bes tonigl. hanov. Buelfenorbens. Sanov. 1816. fol.

tuellen Unfwriche auf bas Bubigbingerland. Gemeins Schaftlich mit Braunschweig besteht noch immer bas Ges niorat, ber Bauenerus, ber Communionhars mit feinen Bubeborungen, woran Sanover mit \$, Braunichweig mit & Theil nimmt, bie Friedrich Ulrichiche Musbialbes richtigung und einige geringere Gegenftanbe: alles Ubrige ift jest getheilt. Statevermaltung. In ber Gvibe ber Statsvermaltung ftebt ein Generalguvernor, ein tonial, Pring, ber bie Perfon bes Monarchen reprafens tirt, in feinem Ramen Die pollziebenbe Gemalt ausubt. eine Entichabigung von 36,000 Rthir, genieft und au Sanover refibirt. 3hm gur Geite wirten als oberfte Gtatsbeborben bas Statsminifterium, wovon einer ber Statsminifter und einer ber Rabineterathe ibre Stelle fiets bei bem Ronige ju London haben, und ein Gebeis merrath . aus orbentlichen und außerorbentlichen Ratben gebilbet: beiben prafibirt ber Ben. : Buvernor, ber auch Saupt bes Generalcommando ift. Unmittelbar unter bem Minifterium ftebn 1) bas alt sbraunfchw. Allobium, 2) bie Generaltaffe; 3) bie Lanbeslotterie, 4) bas Dbers poftbirettorium , 5) bas Archiv, 6) bie Bibliothet gu Das nover, 7) bas Intelligenzcomtoir und 8) bie Dunge .-Bas bie innere Bermaltung betrifft, fo ift bas Ronigs reich in 6 ganbbrofteien getheilt, bie bie fammtlichen Regirungs : und Polizeigeschafte in zweiter Inftang unter fich baben und unmittelbar an bas Statsminifferium berichten, in Sinficht ber Domanen und bes Militars aber auch mit ber Rammer und bem Generalcommando in Berubrung fleben. Gie baben 1 ganbbroft und meb: rere Regirungerathe an ber Spite und bilben ein volls ftanbiges Collegium. Rur ber Barg flebt megen feis ner fonderbaren Berbaltniffe allein unter feiner Bergs bauptmannichaft. Die Unterbeborben bilben, bie Das giftrate ber Stabte, bie tonigl. Beamten und bie geifts lichen und abeligen Patrimonialgerichte, Die aber nicht uberall gleich organifirt find , inbem manche fleine Begirte, wie Sabeln, Alte gand u. a. noch ihre alte Berfaffung behaupten, ob fie gleich in bem allgemeinen Banbe perichlungen finb. Gine befonbere Bermaltungsbeborbe bilbet bas Lanbesofonomiecollegium, bas nicht allein bie Aufnahme ber Laubwirthichaft, fonbern auch bie Theilung ber Gemeinheiten in bas Muge faft. Much geboren jum Reffort bes Innern bas fur bie Ruftenlander fo wichtige Deichwefen, Die Legges und Schaus anftalten und gemiffer Dagen auch ber Wegbau, - Die oberfte Inftang in Rechtsfachen ift bas Dberappellations: gericht ju Celle : an basfelbe gebt ber Rechtsgang von ben Juftigkangleien gu Banover, Gelle, Gottingen, Stabe (welche mit bem bafigen Sofgerichte concurrirenbe Berichtebarteit bat), Denabrud, Silbesbeim und Murich; bie untern Beborben bilben bie Stadtmagiftrate, Die tos niglichen Uniter und Patrimonialgerichte, wozu man auch bie Berichte in ben fleinen Bremerlanbern rechnen muß: ben Sobeitelanbern Aremberg und Bentbeim ift inbeg nachgelaffen, fich eigne Rangleien fur bie zweite Juftang au bilben. Der Barg bat feine eignen Bergrechte. Die untern Gerichte haben jugleich bie Eriminalpflege bis aum Spruche, ber in ameiter Inftang gefallt mirb, uns

ter fich . boch befiben nicht jebes Umt, nicht jeber Das giftrat, und nur wenige Patrimonialgerichte auch bie Eriminalgerichtsbarfeit. Die Lebenfachen geboren por Die Juffigfangleien, Gin eignes Gefebbuch bat Sanover nicht, und wo bie einheimischen Gefebe nicht ausreichen. ba treten romifche und tanonifche Rechte als Sifffrechte ein. - Die Polizeipflege gebort in unterer Inffang ben Amtern, Magiftraten und Gerichten, in ber ameiten ben Banbbroffeien : manche 3meige releviren von ber Rams mer. Gin Corps Banbbragoner bient als Genebarmerie. Die Cenfur ift milbe, Bucherverbote unbefannt. - Der proteftantifche Rirchenftat ftebt 1) unter bem lutberifchen Confiftorium au Sanover : von welchem 7 General :. 59 Specialfuperintenbenturen und 708 Pfarren abbans gen: 2) unter ber reformirten Spnobe mit 5 Pfarren : 8) unter bem Stift Loccum mit 2 Pfarren : 4) unter bem Confiftorium ju Stade: 1 Gen, Guperint., 8 Spes cialfup. und 146 Pfarren, worunter 3 ref.; 5) unter bem Confiftorium ju Ottenborf: 2 Guper., 23 Df.: 6) uns ter ben beiben luth. Conf. ju Denabrud: 5 Infpectionen. 46 Pf., worunter 3 ref.; 7) unter bem ref. Rirchens rathe ju Rorbhorn 21 Pf .; 8) unter bem evang. Cons fiftorium au Murich 9 luth., 7 ref. Super., 96 luth., 76 ref. Df., außerbem befigen Die Mennoniten 4, Die Berrnbuther 1 Gemeinde; überhaupt 8 Gen. : Gup., 83 lutb., 7 ref. Spec. : Sup., 1015 luth. und 108 ref. Pfarren. Der fathol. Rultus ift ben beiben Bifcofen au Silbesbeim mit 83 und bem Bifcofe pon Dengbrid mit 87 Pfarren untergeordnet. Ringngen, Die States einfunfte belaufen fich auf 11 bis 12 Dill. Gulben unb fließen in zwei Saupttaffen: in Die lanbichaftliche ober Generalfteuertaffe, und in Die landesberrliche ober Domas nentaffe. Die lanbichaftlichen Gintunfte merben pon bem Dberfteuercollegium ju Sanover vermaltet, bas 6 Steuerbireftionen unter fich bat. 3bre Ginnahmen unb Musgaben find befannt, ba bavon ben Reichsftanben Rechnung abgelegt wird: erftre betrugen 1826 5,548,380 Gulben brutto ober 4,917,600 Gulben netto, Die Must gaben 4,567;314 Gulben, wovon bas heer 2,219,550. bie Ctatsfculb 1,867,997 wegnahm. Die Rammers einfunfte find nicht befannt, follen aber pormals ben lanbicaftlichen nicht nur gleich gefommen , fonbern fele bige fogar überfliegen baben. 3mar fliefit babin affet. was ju ben Domanen und ben Regalien gebort, bie Dachten , Die Forften , Bergwerte, Galinen , Doften und Bolle, und bieg alles macht nahmhafte Gummen aus: es ruben barauf aber auch febr große Laften und alles. mas nach London geht, mas bie innere Bermaltung, Die Rorften, Die Bergwerte, ber Sof toften, muß aus ber Rammertaffe beftritten werben. Much ift bie Rammer nicht obne Schulben, und beibe fowohl bie ganbes :, als Rammerfculben, mogen gegenwartig gegen 30 Dill. betragen, ba bie lantichaftlichen allein 910,000 Bulb. ginfen, welches ju 4 pet, angefchlagen einen Schulbs ftubl von faft 23 Dillionen vorausfett. Die Forffen, Die einen fo betrachtlichen 3meig bes Rammereinkommens ausmachen und um besmillen fo wichtig find, weil von ihnen ber gange Berg : und Buttenbau abbangt, finb unter 8 Dberforftamter abgetheilt : Calenberg, Gelle, Gots tingen, Luneburg, Bopa, Bremen, Denabrud und Sils besbeim, wogu noch bie 6 Forftreviere bes Barges uns ter bem Berg : und Korffamte ju Rlausthal und bie ges meinichaftlichen Rorften unter bem Communion . Bergs und Rorftamite zu Goblar tommen. Banbmacht: 12.940 Dann mit einer gandwehr von 18,000 Dann. Das tegulare beer beffebt aus 2 Barbe : unb 10 Linienins fanterie , 8 Ruraffier , Bufaren und Ublanenregimenstern, 1 Reg. Artillerie, 2 reitenben Batterien und bem Ingenierforps. Die Infanterie wird burch Musbebung ergangt. Das Bunbescontingent betragt 13.054 Dann. Reftungen find Sameln, Stade und Sarburg. Gintheis Inna: in 6 ganbbroffeien Sanover, 1821 mit 274,356, Bilbesbeim mit 298,339 , guneburg mit 263,880 , Gtabe mit 207,212; Denabrud mit 226,101, Murich mit 140,348 und bie Berghauptmannichaft Rlausthal mit 23.910 Einw. \*). (G. Hassel.)

HANOVER, III. Landdrostei, sie begreist bas Fürstentum Galenberg und die Brassschafte 274,336 eine. Diepbols: 116°0 | Meilen, 1821.mit 274,336 eine. in 11 Eckbten, 38 Marktsicken, 161 Pfarrs und 721 steinem Dörfern und Weiter, 336 Eckblefen ober Rittergütern, 109 Borwerfen und 53,994 Feuerstellen, und ist unter 6 flabrische Gerichtsbarteiten, 32 beinig. Amster und 9 Patrimonicalgrichte vertheitt. (G. Hassel.)

MANOVER, IV. das Amt, ein erft 1818 auß ben nichfielt migetungen ber "Dauprfacht gebildtet Gerichtst füultbefügenungen ber "Dauprfacht gebildte Gerichts füultbefügenunt, das die Period Tonner, die Gartengemeinte vor Janever, das Gericht Tonnen mit bem Dorfe linben, der Rentwechschen, dem ärsigeriche und ber Einbenberges Wildmiditet; jufammen (ehen Reuffald Danover) 789 feuerft, und 4815 Einw. entbält. Der Gig iff in der Glabe 3.

il. HANOVER, V. die Hauptstadt bes gleichn. Remigreichs. Sie liegt MB. 5.20 20: 18" L. 270 24' 45" D. 243' über bem Meere, in einer weiten Gone an ber Leine, die bier die Jome aufnimmt, und nun fo flart wirt, das sie Göglife tragen fann. Diefer Bluß theit theit sie in 2 ungleiche Aprile, wovon der größere, ober bie Alfsbat, auf bem rechten, ber steinere Deit,

ober bie Reuffabt, auf bem linten Ufer liegt. 3br Alds deninbalt betraat 38,000 . Rutben : fie enthalt 79 Stras Ben, bie gut gepflaftert, aber außer ber Friedrichs: und Georgeffrage meber breit noch icon finb, und feit bem, Iften Geptember 1826 mit Gas beleuchtet werben, mebrere offentliche Dlate; worunter aber feiner eine Muse geichnung verbient, 7 luth., 2 reform., 1 fath. Rirche, 1, Spnagoge, 1666 Saufer und 22,702, wenn man aber bie Bartengemeinbe und Linben, bie fo bicht an ber Stadt belegen find, bagu gieben will, 2453 Saufer und 27,517 Ginwohner, gegenwartig mit jahrlicher fleigenber Progreffion. Die Stadt ift mit angenehmen Promenas ben umgeben, wogt bie vormaligen Balle eingerichtet find: auf ber Ceplanabe fleht unter einem 38' boben Tempel Die toloffale Bufte bes großen Leibnit mit ber einfachen Infchrift: genio Leibnitii, wir benn auch fein Sartophag in ber Sobannesfirde nur bie Muffdrift bat: ossa Leibnitii. In bas Mugere fuhren 5 Thore. Gros Be Drachtgebaube finbet man ju Sanover nicht: bas alte Schloß ift ein unregelmäßiges Gebaube, bas einer Ronigsburg nicht murbig ift, und baber burch ein anbes res erfest merben foll, wogu Dian und Anlage entwors fen ift; bas fonft geraumige Dpernbaus bat einen folech= ten Bugang. Gins ber fconern Gebaube ber Ctabt ift ber Darftall, mobei man bie porgugliche, auf einem Bo= gen rubenbe und burch Duller meifterhaft ausgeführte Leinebrude fieht. Auch unter ben Rirchen ift teine, bie fich auszeichnet: bie Safobs - und Georgetirche ift bie altefte, fie tragt einen unvollenbeten, 366' boben Thurm: in ber Schlofitirche ift bie Ronigsgruft und merben bie Reliquien aufbewahrt, Die einft ein Bergog von Gelle fur feinen Untbeil an ber Stabt Braunichweig nabm, fo wie bas Marienbild von Spiegelberg, bas aber in feiner gegenwartigen Behaufung teine Bunber weiter berrichtet. Uberhaupt tann man nicht fagen, bag Das nover eine fcone Stabt fei - ber grogere Theil ber Baufer ift von Rachwert, - aber fie nimmt unter ben netten teutschen Stabten einen vorzuglichen Rang ein. Es herricht barin ein reges leben, ba fie ber Gib bes Generalguvernors, ber bafelbft in einem Privathaufe Dof balt, bes Sofftate, ber bochften Gentralbeborben (mit Ausnahme bes Dberappellationsgerichts), ber ganb: brofteibeborben von Sanover, ber Generalmafferbanbis reftion, ber Generalwegbaufommiffion, ber Dbermebigis nalbeborbe, bes Confiftoriums pon Sanover und ber Berfammlungsort ber Reicheftanbe ift; Die 21t = unb Agibienneuftabt haben gegenwartig einen gemeinfchaftlis den Dagiftrat, bie Reuftabt fteht mit ber Gartenges meinbe und bem Bororte Linben unter bem Gerichtes fculgenamte. Der Dagiftrat theilt fich unter bem Ctabts bireftor in ben verwaltenben Dagiftrat und bas Stabts gericht; unter erfterem fteben Rammerei, Leibhaus u. f. m. Die Polizei bandhabt eine eigne Polizeibireftion. Die Beiftlichkeit ber 7 lutherifden Rirchen bilbet bas bas noverfche geiftliche Minifterium, bas unmittelbar uns ter bem General : Cuperintenbenten ftebt; an Unters richtsanftalten find vorbanben: 1 Epceum mit 14 Lebs rern. 1 chirurgifche Schule, 1 Entbinbungelebranftalt, 1

<sup>9)</sup> Tine genigente ausstütrtüte Beidertbung bes bonoortdom Statert feelt noch gang; unter ben eigenem Abriffen fleck Erd-bis 18 genem Beidereiung set Austr. Berundbende; Calaortei 18 genem 1

Thierargneischule, 1 Soffchule, Die eine Art von Reals fcule ausmacht, 1 Statttochters, 2 anbere Tochters und bie Darochialfdulen. Die chirurgische Schule, eine Pepiniere fur Bundargte, fteht mit bem Militars bospital und bem Lagareth in Berbinbung, und bat eine bebeutenbe Cammlung anatomifcher Praparate, Mobellenfammlung u. f. m. Die pornebmfte Bibliothet, bie tonigliche, im Archivgebaube gablt etwa 90,000 Banbe und Leibnigens ungebrudten Rachlag; bie Rathes bibliothet 40,000, bie Bibliothet ber Buftigfanglei 8000 Banbe: auch gibt es verfcbiebene Privatbibliothefen, Dungfammlungen und Runftfabinette. Geit 1797 ift eine naturbiftorifche Gefellicaft in bas Leben getreten, feit 1814 eine Bibelgefellichaft, Die bis 1826 bereits 20.387 Bibeln und 3000 neue Testamente vertheilt bat, und feit 1815 eine Eraftatengefellicaft, Die einen abn= lichen Broed bat. Das Dufeum ift eine Privatgefells fchaft, in beffen Lefegimmer bie neuefte Beitungeliteratur borgelegt wirb; noch gibt es mehrere Bibliotheten, 2 Buchbandlungen, 8 Buchbrudereien und 1 Schriftgiefes rei. Bon Wohlthatigfeitsanftalten finbet man 5 Sogpis taler, 1 Armen = und Baifenbaus, 2 Rrantenbaufer, wovon aber bas Reuftabter noch nicht vollenbet ift, 1 Dabchenhospital fur venerifche Frauengimmer, 1 Arbeits. Erziehungs : und Berthaus vor bem Steinthore, 1 Dis litarlagareth, Spenben, Stipenbien u. f. m. Un ber Spige ber Armenanftalt ift bas Armencollegium gefett, bas bie Stadt, in Rudficht ber Armenverpflegung, in 92 Distrifte getheilt bat. - Die Ginwobner nabren fich porguglich von ben Musfluffen bes Sofe, ber. Dies nerichaft, bes Militars, bes bier ammefenben Abels und ber vielen Fremben, bie Geschafte ober Bergnugen in ihre Mauern gieben; ber Runftfleiß bebeutet wenig, obgleich ber Sandwerter gut, wenn fcon theuer, arbeitet. Die Rabriten, Die in Gold: und Gilbertreffen, in Bes ber, Spielfarten, Bachstuch, Strumpfen, Cichorien, Sabat, Dblaten, Lache und Bachelichten nach und nach errichtet find, baben feinen Ginfluß auf bas Gange; bes beutenber ift, mas Brauerei und Brennerei ichaffen, ins bem boch jabrlich 8000 Saf Braiban, 12,205 Achtel Braunbier, 183 Drhofbe Dle und 450 bis 500 Orhofbe Effig gebraut werben. Die Brennerei betreiben 33 Brenner, jeber mit mehrern Reffeln. Much ber Gigen= hantel geht ichlafrig, befonbere feitbem ber Santel mit Raufgarn neuerdings berabgetommen ift; lebhafter find Speditione = und Rommiffionsbandel. Dan gablt 200 Banblungen, worunter 12 Banquiers und Bechster, 16 Grofbanbler, bie in Bolle und Rorn Geschafte ma= den, 11 Spetitore und 5 Dafter. Die Gdifffahrt auf ber Leine bat vorzüglich Soly, Steine und Bergs probufte gum Gegenstanbe; Die fonigl. Berghandlung, feit 1712 eingerichtet, macht mit ben Bargprobutten ans febnliche Gefchafte. Der Jahrnartte find 4. Geit 1785 find ein Commeracollegium und eine Borfe eingerichtet. Die Gartengemeinbe treibt einen febr eintraglichen Bes mufebau und verforgt die Ctabt mit Butter und Dild; Aderbau bat bie Stadt nicht. - Sanover befitt ein

Theater, worauf eine Sofgefellicaft wochentlich 4 Born ftellungen gibt, 1 Ballbof mit bem großten Sagle ber Stadt, worin Dasteraben, Rebuten, Balle und Rone gerte gegeben werben, mehrere gefellfchaftliche Birtel, Klubbs und Freimaurerlogen , boch ift trop aller Unglos manie nirgenbe in Teutschland bie Abftufung ber Stans be fo fcbroff gezogen, und bie Abelsgriftofratie berpore flechenber als bier, mo fich ein bochft gebilbeter Mittels ftanb befindet. Bu Spagiergangen bienen ber Ball, bie 800' lange, 200' breite und mit Baumen befette Esplanabe, und bie Mleen, bie nach herrnhaufen, nach bem Bagerhofe, nach Linden fubren. Die Stadt ift mit bors zuglichen offentlichen und Privatgarten umgeben; fie bat porzügliche Birthebaufer, Die ben Ramen Schenten nach bem ihrer Befiber fubren. Die Garnifon bilben 1 Batt. Artillerie, ber Genieftab, 1 Garbebufaren :, 1 Garbes jager :, 1 Barbegrenabierreg., bas ganbbragonercorps; auch ift bier ber Gis bes Generaltommando und ber obern Kriegsbehorben. - Sanoper ift feine alte Stabt: es erwuche aus bem Dorfe Embern und andern eingegangenen Dorfern, und mar um 1163, wenn auch noch feine Stadt, boch fcon ein gang bebeutenber Drt, inbem Beinrich ber Lome bafelbft in bem gebachten Jahre eine Rurie hielt, mo fich mehrere geiftliche und weltliche Bafallen einfanden. "In ber barüber ausgefertigten Ur funde wird ber Rame Banover querft genannt hujus rei testes sunt viri nominati qui curie nostre Hanovere intererant. Erft in ben Theilungsurfunden ber Gobne Beinrichs bes Lowen 1202 ftebt bei Banover ber Bufat oppidum, aber eigentliche Stattrechte empfing bie Mititabt in fpatern Beiten von ben luneburgiden Berren. wie fie benn im 13ten Jahrhunderte gum guneburger Lanbe gerechnet wurde, ehe fie ber Sauptort bes Lanbes am Deifter wurde. Ihre vortheilhafte Lage ba, wo Leine und Ihme gufammenftogen, machte bie Stadt blubend; bie Erbauung bes neuen Schloffes ju Sanover unter Georg, ju Enbe bes 16ten Jahrh., gab Belegenheit, baß Bergog Chriftian Ludwig 1641 guerft bafelbft ben Gib nahm, und nachbem er folden mit Celle vertauschte, es unter Georg Wilhelm und Johann Friedrich blieb. Da fie allein unter ben Stabten bes Banbes, ftart burch ihre Befeftigung und burch ibr tiuges Berhalten , mabrent bes Bojabrigen Rrieas frei von feindlicher Ginquartirung geblieben mar, fo batte fie bieß bereits uber bie meiften beraufgerudt. Bebt, wo eine beständige Sofbaltung in ihre Mauern einzog, fprang fie ben übrigen allen vor, und wurde burch Unlegung ganger Strafen fo vergroßert, baß fie außer Braunfdweig fortan feine Rebenbublerinn in ben braunschweige fchen Gefamintlandern batte. Im 18ten Jahrh. murben bie beiben Reuftabte gebauet, Die Gartengemeinbe : Bors ftabt, und Sanover galt fur eine reiche und blubenbe Stabt, ale bie frangofische Befignahme und noch mehr bie barauf folgende Einverleibung in bas Ronigreich Weftphalen, woburch fie gur Provingialftabt berabfant, ihren Bobiftand tief erschutterten. Die Bolferfchlacht bei Leipzig bat fie jest wieber gur Sauptftabt eines uns gemein erweiterten Konigreichs gemacht. In ibren

Mauern find ber Dramatifer Ifffand und bie beiben Dichter Schlegel geboren \*). (G. Hassel.)

HANOVER, 1) eine Graffcaft bes norbameritanis fchen State Birginia, von ben beiben Inn und bem Damunty bewaffert, bat einen guten Boben, iconen Tabatebau und 1820 15,267 Einw., worunter 8,454 Stapen. Ihr Berichtsbaus und Die übrigen Graficafts= gebaube fleben noch ifolirt am Ginfluffe bes Dechum in ben Damunto. .2) ein Marttfleden in ber Pennfplvania Graffd. Dort am Coborus, ber gwar bie Rechte eines Borought nicht bat, aber ein blubenber Drt ift, ber in 190 Saufern 1100 meiftens teutiche Ginm, gabit, und lebhafte Gemerbe und 1 teutiche Beitungsbruderei unterbalt. 3) ein Rirchfpiel am nordweftlichen Enbe ber bris tifden Infel Jamaita in ber Grafichaft Cornwall. ift auf ber gangen Infel am beften angebauet und gabit ges gen 20,000 Ginm., worunter 17,000 Cflaven; auch bat es bie. 3 guten hafen Lucca, Drange und Green Island Barbour. 4) eine Ortichaft in ber Dembampfbire Grafschoft Grafton, hat 4 Kirchen, 2135 Einw., und ein Sauptborf, die vornehmste Universität des Stats, das Darthmouth College, das 1769 gestiftet und mit 80,000 Acres botirt ift. 1814 hatte es 1 Prafibenten, ber gu= gleich Profeffor mar, 5 andere Profefforen, 3 Zutoren, 1 Bibliothef von 4000 Banben , 1 chemifchen und mebiginifchen Apparat, 1 anatomifches Theater, 160 Gtus birenbe und 33 Grabuirte. (G. Hassel.)

HANOVER (Neuhanover). 1) Go bieg bisber ber Ruftenftrich, ber fich auf ber Nordwestfufte Amerita's im R. por , Reugeorgia von Koniginn Chalottefund bis Dbfervatorn Inlet, ober vom 51 bis 550 MB, erftredte. und feinen Ramen von Capt, Bancouper erhielt, ber bie auffern Umriffe bes ganbes, benn mebr ift noch nicht bas pon befannt, 1792 und 1793 unterfucht und erforicht batte. Bor ber Rufte gieben fich eine Denge burch fcmalere ober breitere Strafen von bem Reftlanbe getrennte Infeln und Infelnarchipele bin, wovon wir nur Calvert, Princes Ropalislands, Ditts Archipel und Queen Charlotte Island bemerten; bas Binnenland ift von Stammen ber Bafash bewohnt. Durch ben letten bris tifden Bertrag ift bieß gange gand jest ben Rorbameris tanern abgetreten, Die bier aber noch teine Rieberlaffung versucht baben. 2) eine ber großern Infeln bes Muftrals ozeans, bie inben nur bie fleinfte pon ben 3 Infeln ift. bie ben Archipel von Reubritannien ausmachen. Gie liegt auf ber DB. Gpipe von Reuireland von 2º 21' bis 2º 42' GBr. und 167º 18' bis 168º 2., und wirb burch bie Byronsftrage von jener Infel gefchieben. Die Strafe felbft ift gefahrlich gu befchiffen, und ob fich am Stranbe gleich verfchiebene Baien finben, fo hatte boch bor 1820 noch fein Europaer gelanbet; bas Innere fceint inbeg recht aut angebauet und mit Dffangungen bebedt ju feyn. Man fab zwar teine Cinwohner, muthmaßt aber, da bie Haufer auf Pfablen fanden, daß bie Bevohlerung aus Papuas bestehe. Carteret entbecte biefe Insel 1767; er ifchat ihre Lange auf 6 Mellen.

(G. Hansel.)

HANQVERSCHES MASS und MOVERSCHER MÜNZFUSS, J. Hanover, der Stat, und
ausstührlicher unter den Artifeln Mass und Münze; doch
ist der alte hanoversche Mingsuß und das Kassengeld
iete obsolet.

HANOVERSCHER GESUNDBRUNNEN, wei eifenbaltige, bem Rehhurger shnilige Duellen, die bet dem Richtunger herworfprudelin; die eine das von ift- fo reichbaltig, deß sie in 24 Erunden 4032 Plinde Balfer gibt. Eine doch sehr unvollsommen Analyse ist in den hande, mich Emmilingen von 1756, Et. 68 und 92, gegeben. Sie werben nut von der Bachgrichaft benutt, haben auch keine besonder Anlase etch.

HARRICH, Samuel Gottlieb, ein Maler, ber auf Pseudhl in Ungarn gebürtig war, und bei Jodann Auperdh gefent hatte. Er arbeitete Anfangs und um 1726 zu Berlin, dann zu Braunschweig und zuleht zu London, wo die Aunst am reichtigften bezahlt wurdez er flarb bafeibet in ber Mitte des lösten Jahrb. Weis fein Reifter, zeichnete er fast allein Widnisse und tam demesfelben ziemtich nahez wenn sein Pinstel gleich nicht bei fin Jartheit batte, so tras er voch außerordentlich gut. Dettel hat nach ihm 2 scholm Bernstellung und Dettel hat nach ihm 2 scholm Bernstellung und Dettel hat nach ihm 2 scholm Bernstellung und

(W. Muller.)
HANS. Diefer aus Johannes entstandene Auffname ist, wie der gleiche Rame bei andern Solten, Jean, John, Giovanni, Gianni ic., in ein Appellativum übers gegangen, besondern die mit zwei Bebeutungen sprichwobels lichen Gharatters.

Die erste und ätteste Bedeutung ist wohl die, wonach Sans als maniches Rollettivun gebrauch wird,
und damit dingt ber Begriff von Sansa ober Sanse,
b. männliche Gessellensches, Planse in Saufe von under flimmter Bahl. Dans ist demnach der follettive Kee
präsentant bes männlichen Gescheiches überhaupe, inre follettive Kee
präsentant bes männlichen Gescheiches überhaupe, inre stollettive Kee
kunderen Erdot, einem Jausse. Dadin gedern die
Kusbrücke: Groß-Jans und Alein-Jans in allen
Gassen an den die Begriff der Begriff der bestehen.
Mas den den der den der der der der der
Gassen der der der der der der der
kunderen der der der der der der
Kusbrücker: Genft auch einen Derumläuser begiehnt, der
überal anzutreffen ist und sich in Alles einbrängt). Wie
kolletivbegriff von Jans gern in das Scherphofte und
auch wohl in das der decklich Sphittige über auch diese

wöle zweite Bedeutung von Sans ift bie eines mannlichen Einzelwesens, jedoch fast immer mit einen scherzhaften ober verächtlichen Nebenbegriff, so bas Sans und Sanschen gleisbebeutend werden mit Narr und Dumntopf, Unter ben vielen Beispielen

<sup>\*)</sup> C. B. C. von Spild'er bift, top. fiet. Befderibung ber Binigla Refbengfabt Danover. Danover 1819. 8. — 38. Cob man Befdeiniederig und tepege. Gentleb ber Etab Janover. Danover 1818. 8. — Plan von hanover, ben Peng und Bennefelb. Danover 1807.

<sup>.)</sup> Rad Thali u. Bibl. ber foonen Biff. If. 270.

(W. Müller.) HANSA, ber Bunb: 1) gefchichtlich. Sanfa bes zeichnet einen Berein zu gemeinsamem Ruben einer Babl nieberteutider, nieberlandifder und preugifder Stabte, aur Bebauptung feiner Sanbelerechte miber Geeraub und Fauftrecht in Teutschland und im Muslande, ber fich feit bem Schluffe bes 18ten Jahrhunderte gebilbet und fic eine folche Dacht erworben bat, bag er bis in ben Beits raum, mo bie neuere Befdichte beginnt, ben gangen Santel bes Dorben und Beften von Europa in Sanben hielt (f. Handelsgeschichte). Die bebeutenoften gur= ften Dieberteutschlands ftellten in ber Blubte bes Bunbes ihre Unterfbanen und Lanbichaften in ben Gous bes Bunbes, und wenn bieg Schwierigfeit fanb, trache teten fie wenigstens nach einer Privilegirung ber Quars tierftabte. Eine ju große Abbangigfeit ber Stabte von ibren Lanbesberren folog fie von ber gewunschten Mufs nahme im Bunbe aus, benn bie Befchluffe bes Bunbes mußten J. B. gebeim bleiben. Dit biefen Stabten mar fcon frub eine norbifche Stadt Wieby auf Gotbland in Berbindung getreten, mo am Schlufe bes amolften Jahrhunderts fich eine teutsche Colonie ober ein Comtoir behauptete. Go lange bie Dberelbe jenfeits

Maabeburg eine febr fcmache Bevolferung und bie Dieberelbe nur eine große Angabl gerftreuter Bleiner Panbe befiber mit weniger Ruttur bei ibren Landftellen befaf. aber bie Bewohner ber fpater burch Bebeichung fo blus benb geworbenen Darfden wenig bedurften und bem Santel lieferten, mar Samburg, ungeachtet feines gro-Ben Stromes eine unbebeutenbere Banbelsftabt ale Lus bed mit fartem Oftscebandel und Bremen mit weit flats ferer Bevolferung und Benubung ber Befericbifffabrt. bis in die Rord: und Offfce. Defimegen mar bie Saupt Pathebrale bes chriftlichen Morbens auch nicht in Sams burg, fonbern in Bremen. Gemeine teutiche Ban= fe nannten fich erft im 14ten Jahrhundert bie verbunbeten Oftfeeftabte, vermehrten ihre Innung mit Rords feeftabten und ganbftabten Rieberteutschlands und ber Mieberlande, bie bamals noch au Teutschland gerechnet wurden, verschafften fich als Rorper Freiheitsbriefe, goben fich nachahmend eine Art von Berfaffung und verfprachen fich gegenfeitigen Schut. Im Mittelalter ließen bie Regenten ihren Gemeinten volle Banbelofreis beit und eine gewiffe Mutonomie in ber innern Regis rung. Das Bollmefen mar bamale viel einfacher, aber freilich bie Lanbftrage und bas Meer maren por Raus bern unficer und ber Stranbenbe verlor ftete fein Gis gentbum. Affecurangen, Banten, Poiten, Runftftragen, Beitungen, Genfale, feften Geldwerth ber Umlaufsmun= gen tannte man nicht. Gine ber richtigften Sanbels= ibeen ber Sanfegten fur ibr Beitalter maren bie pon ibnen gegrundeten banfegtifden Comtoire. Dur im Unfange bes Bunbes nannte ber Bund in feinen Bertragen feine Genoffen, fpater verbullte er beren Babl mit einem Schleier, um befto ungezwungener bagu rechnen ju tonnen, welche Stadt er wollte. Mur febr gebranat gab ber Bund Bergeichniffe feiner Glieber ben Staten. welche Dieje Radricht jur Inftruftion ibrer Bollamter bringend verlangten, wenn er folche überall jemale ers theilt bat. Der Freibeitebrief bes Konigs Magnus von Schweben und Morwegen von 1343 nennt querft ben Sanfebund einen Statetorper. Gine formliche Unertennung bat bie Sanfe meber von Teutschlanbs Raifern iemale erhalten, noch bei ihnen um Privilegien anges fucht, welche fie burch Baffen ober burch Bertrage, von bem übrigen Zeutichlanbe ober vom Muß lante gu erringen verftanb. Seitbem bie Union teutsche Banfa bieg, batte Lubed ftets bas Direftorium und erft 1361 fing man an, orbentliche Receffe uber bie Berbandlungen ber Sanfetage aufzunehmen, und fich enger unter einander ju verbinden, als Ronige Balbes mar III. von Danemart Eroberung Wisbu's in Diefem Sabre bie teutschen Geeftabte furchten ließ, vom Erobes rer balb eben fo als bie teutschen Raufleute ju Bisby behandelt zu merben. Die Dacht ber Banfa enttbronte bie Konige Saton und Dagnus von Schweben. Statt berfelben mablten die Reichsftanbe ben Bergog Albrecht bon Deflenburg gum Ronig, welcher trener Berbundes ter ber Sanfe blieb. Balbemar, Ronig von Danemart mußte boch am Ente ber Sanfa bie größten Privites gien einraumen, ihr in Schonen auf 15 Jahre Colof-

<sup>.)</sup> Dit folden Gebrauchen bangt auch ber Danfelbeder

fer abtreten, ben Ronia Albrecht eben fo als Ronia Sas fon bon Mormegen nach borgangiger ichmerer Bermus fung feiner Ruften anerkennen und bie banifden Reiches ftanbe mußten verfprechen, bag funftig ohne Rath und Ginmilliaung ber Sanfa fein Ronia ermabtt merben follte. - Roln bat bie allgemeine Direttion ber bans featifchen Ungelegenheiten niemals befeffen. Unfangs batten Die Sanfeftabte nur 3 Quartiere, Lubed, Roln und Preugen, bis bas fachfifche erft gu Dagbeburg unb bernach ju Braunfdweig bingu tam. Gemeinschaftliche allgemeine Befebe gab ber Bund fich wenige, batte aber boch ein eigenes Schifferrecht. Gigentlich barf man Die Sanfa nicht ale ein Gemeinwefen betrachten: nur Die Bunbesftabte, welche auf einer Tagefabung ibre Buffims muna gaben, murben burch einen Bunbesichluß verpflichtet: fpater verfucte man freilich bie Befdluffe ber Debrbeit fur gemein sperbinblich zu erflaren mit Borbes halt bes Protefirechts. Doch verpflichtete ein Beidtug ber Debrheit Alle in Comtoir: und auswartigen Sandelefachen. Merkwurdig bleibt, bag bie Sanfa feinen Beifilichen in einer Sanfeftabt bulben wollte, melder je einen Sanfegenoffen por einem geiftlichen Berichte belangt baben murbe. Die bewilligten Steuern erhob jebe Gtadt in ihrem Berichtefreife und lieferte folde an Die Direktorialftabt. Die erfte gludliche Rebbe beffant Lubed wiber Balbemar III, Konig von Danes mart von 1361 - 1370, ungeachtet bes fcblechten Beis fanbes ber Ditidweftern, mit foldem Glud, bag ibr Triumph und bes Abmirals Burgermeiftere Alexander Goltwedel Thaten ber jungen Banfa Glang und biplo: matifde Bichtigfeit verlieben. Bar Damals bie Bes meinteverfaffung nicht febr geeignet, im großen Stil bie Ctateintereffen ju beforbern, fo mar fie boch volls tommener ale bie anarchische bamalige Lebneversaffung, weghalb auch bie in jenem Beitalter affociirten Stabte gegen machtig geglaubte Lebnsmonarchen fos wohl in Italien als im Dorben gemeiniglich objus fiegen pflegten und ber fcmache Schweigerbund von bem machtigen Saufe Sabeburg nicht gebrochen werben tonnte. In Spanien war man fo ehrlich, auf ben Cortestagen bie Ctabte brazo real (ten Arm bes Ronigs) an nennen. Die meiften Bundesgenoffen im Sanfebuns be mobelten ihre Stadtverfaffung und fogar ihr Privat: recht, mit Musnahme Rolns und ber niederlandischen, fo wie mander Stadte altfachfifden Rechts wie Sam: burg, nach bem Topus ber lubedichen Municipalver: faffung. Die im Cenate vereinigten reichen Raufleute, einige Patricier und ermablte Belehrte, bier und ba auch wohl ein Gewerbsmann, befagen bort bie vollziebenbe und richterliche, und Die fegbafte Burgerfchaft mit bem Rathe bie gefengebende Gewalt. Ginen im Ban: gen eigennütigen Gemeindegeift batten bie Burger biefer Stabte, und bas Schwert im Rothfall fur fein Bater: land ju fubren verftand Jeder ihrer Burger. Die Gefebe verhinderten, bag fich ju vieles Bermogen lange in einer Familie erhielt, ehrten aber ben Runftfleiß ber Bewerbemanner. Es icheint, bag bie Schwefterftabte fich ju Lubed gerabe eben fo verhielten als bie punifche Z. Encpil, b. SB, u. R. Broeite Gect. Il.

Ariftofratie au Rarthago, welche auch ibre Schwefters flabte im Innern fcbalten und walten lief, wie fie wolls ten. Bon ben auswartigen Comtoiren jog Lubed's Bans bel ftets ben größten Bortheil, ba die meiften von lus bedichen Burgern im Geftabe ber Oftfee ober ben fcanbinavifden Ruften gegrundet maren. Die Stabte ber Sanfa eigneten bie Sauptfruchte jeber Inbuftrie und beren Benubung nur bem Burger ju, erfcwerten aber ben Fremben bas Burgerrecht nicht febr. Die Buft allein fcon beilte bort bie Comach geborner Unfreibeit, man nahm aber feinen Benben als Burger an. Ermorbenes Gigenthum ward in feinem alteren Stabts rechte fo gefchust, als in bem lubedichen, welches gu= gleich viele Gatungen gemeinnutiger Polizei enthielt; tein anberes porteutides Ctabtrecht murbe von neu ans gelegten Stabten fo eifrig als bas lubediche gefucht. Der große Sanbel bes von Balbemar gerftorten Bis= be ging auf Die Banfa uber. Co gludlich auch bie in: fularifche Lage Bisbo's in ber Ditte ber Offfee mar, fo lief boch bie Uneinigfeit ber bortigen teutschen und gotblanbifden Rauffeute, welche in bie Regiring wie in alle Banbelegeschafte eingriffen, ben Bafen verfchlam= men. Bon ben Bisbvern lernte bie Banfe ben fur fie fo eintraglich geworbenen ruffifden Sandel über Romo= grob fennen, welcher lange Beit vieles Gilber aus Zeutichland verichlang. - Die Freiheiten ber Sanfeas ten fowohl im Mustanbe als gegen ihre Banbesherren und ihre Ctabtrathe nahmen bis in Die Ditte bee funf= gebnten Jahrhunderte fichtbar auf friedlichem Bege gu. Dan faufte bem Landesberrn manche Rechte ab, erhielt Geborfam und Rube unter ben Burgern burch ben Rath, wenn diefer nicht ju febr ausschritt und bann freilich Biberftand erfuhr. Dach jener Periode nahm bie Blitte ber Sanfa ab. weil fie fich nicht im Beburfniffe verans berter Sanbelszeiten als bobere Rorporation um: geftaltete. Daburch entftanb bie Dyposition einzelner, beffer geleiteten Gemeinben gegen bie Befebe ber Ban= fa. Dieg brach bie Dacht bes Bangen. Fruber fcubte bie Sanfa mit Geld und Truppen ihre Mitfchweftern, wenn fie bon Ebelleuten befebbet murten, ober wenn bie Gemeinden von ben ganbesberren offenbare Beein: trachtigungen erfuhren; fpater als ber Bund armer ges worden war, fprach fich biefe Symphatie fur die Buns besgenoffen nicht fo fraftig aus und bie Stabte traten gurud von einem Bunte, ber fie nicht weiter gu ichiten permiochte. In Rieberteutschland mar übrigens bie welts liche Rurftenmacht burch Gacularisation etwas gefliegen, Die Reformation erfdutterte mit bem geiftlichen gurffenregiment auch bas Ratheregiment, bas ben Ratholicis: mus erhalten ju muffen glaubte, jum Rachtheile ber Banfa. 3hr großer Gegner mar Raifer Ratt V., beffen Schwager Konig Chriftian II. von Danemart von eis nigen banfeatifden Geeftabten und von ber Infurrection feines Abels und weniger Stabte, ber brei norbifchen Rronen und feines Antheils an Schleswig und Solftein entfett murbe. Much Raris burgunbiche Ctanbe ftellten bem Raifer ftets bie Sanfa als eine Begnes rinn bes Ratholicismus und bes Sanbels ber

210 -

Rieberlande por. Rraftig unterftusten einzelne Banfeftabte bas in Reichsacht verfallene Magbeburg u. f. m. Ratheglieber, welche ju Reiches, ganbs, Sanfas unb Confoberationstagen reifeten, manbernbe Banbmerter, Correspondeng und Gefchaftereifen ber Raufleute verbreis teten bie Renntnif befferer Ginrichtungen in Sanbels: und Gemerbefachen fcnell und bem bamgligen Beburfs niffe ber Beit ansprechenb. In ben Sanfeflabten mar es ursprunglich Obfervang: 1) bag bie gemeine anfaffige Burgericaft und bie Gilbenftanbe ibre Dbrigfeit aus ben Rlaffen ber Bobibabenberen und Ebelgebornen ermablten; 2) baß in wichtigen Fallen jene Dbrigfeit bie gabireichere, geringer geachtete Burgerfchaft berief, um beren Ginwurfe zu boren und beren Ginwilliaung zu erlangen. Mumalia trachtete aber mancher Rath in ben Sanfeftabten babin, 3) baf in neuerer Beit ent: fanbene Gilben und Rorporationen nicht bies felben politifden Rechte mit ben alteren Gilben und Rorporationen erlangten.

In ber Geschichte ber Sanfeftabte merben manche Burgertumulte mit Abfepungen, Berurtheilungen und Ermorbungen einiger Burgermeifter und Rathöglieber auf: bewahrt; aber fo febr bas materielle Recht meiftens auf ber Geite ber Sanfeburger mar, wenn ber Rath fich eigenmachtig befeste, Repotismus ausubte, in ber Buftig Parteilichkeiten zeigte, mit bein gemeinen Pfennig nicht fparfam haushielt, Die Commune in Progeffe, Rriege und Schulben gefturgt batte : eben fo felten mar bas formelle Recht auf ber Seite ber Mufwiegler. Lets tere vermochten nach ihrem erften Giege bas erbittert geworbene Bolf felten vernunftig ju leiten. Roch argere Demagogen verbrangten bie Borganger. Der vertriebne Rath fand überall Schut bei ber Banfa, beim Raifer, bei benachbarten ganbesberren und fremben Dachten, bie Streitigfeiten vermehrten bie Chulben ber Stadt und bas Unfebn bes alten vertriebenen Raths. Die Sanfa gebot bann Rube, ale bem gemeinen Ruben forberlich, und fucte burch Bermittelung ben alten Rath wieber einzufegen und bie grobften Digbrauche burch verbefferte Statuten abguftellen. Gine orofe Bes fabr bestand bie Sanfa, als bie norbifde Gemiramis Margaretha burch bie talmariche Union bie brei norbis ichen Reiche im funfgehnten Jahrhundert vereinigte, aber fie magte nicht bie Privilegien ber Sanfa gu verleten. Rach ihrem Ableben brach swar ein langer und blutiger Krieg gegen ihre nachften Rachfolger, bie Konige Erich VII. und Chriftoph aus, inbem bie wichtigen Geeftabte bem Grafen von Solftein Silfe leifteten, um fich im Befige von Chlesmig ju behaupten. Im Ente erreichte bie Banfa Beftatigung ibrer Privilegien, mußte fich aber gefallen laffen, bag mabrent biefer Rebbe ber Sanbel ber Rieberlander und Englander in ber Dft= und Dorb= fee allmalig entftand und fich verbreitete. 218 Chris ftian I., Graf von Dibenburg jum Ronig ber norbifden Reiche und ber Bergogthumer Schleswig und Solftein gewahlt murbe, wirfte bie Sanfa fur ihn und er be-flatigte ihre Borrechte. Es gelang ihr auch, burch gemaffnete Sand bie anberen Alaggen nach langem und blutigem Rampfe und mancher Seefebbe vom Sanbel in Bergen gu verbrangen; aber in andern banifchen Befigungen, wo ihnen ein bewaffnetes Comtoir fehlte, ging bieß nicht fo leicht.

Am funfsehrten Johrhunbert machte hamburg für bit hansa Seegüge wiber die Sertauber, besonders in Offiriestand vertigte solde und nahm die westliche Aufle der Emminiumg in Besteh, aber die hansa war so undentbar, den hamburgen ihre Borschüffen indix qu err statten, welche beshab und wegen des Reides ber Rachbaren ihre dortigen Eroberungen an den neugrästige hans Girksen in Offiriestand zu vertaufen gerabera ind. Setets war die hansa genigt, die Freier bert Merche in Diffriestand zu vertaufen gerabera fand. Setets war die hansa genigt, die Arteil betweet die Breets in ihren Bertassen auserlanen zu festigiete des Weeres in ihren Bertassen auserlanen zu festigiet.

Spate Seefahrten unterfagte bie Banfa ben Schife fern, welche nicht in fremben Bafen megen Ginfrierens ber Schiffe übermintern follten. Rur neue Baffere ftragen burch Ranale that fie Giniges, aber biefe Berbefferung ging immer nur von einzelnen Gemeinben aus und ibre Banbftragen liegen bie Sanfeftabte felbft vor ibren Thoren perfallen. Roch erfiftirt ber freilich faft nublos geworbene Stedenibtanal von Lubed nach Lauenburg, melder 1398 guerft Ralf und Gala von guneburg nach Lubed lieferte. - Die BBafferftrage vermittels ber Cube und Chagle gwifden ber Elbe und Bismar murbe nur theilweife vollenbet, bagegen bie Elbe mit bem fdmeriner Gee verbunben, woburd noch jest Bismar und bie Elbe eine Berbinoung uber Domis baben tonns ten, menn man biefen Baffermeg nicht batte verfumpe fen laffen. Chen fo verfumpft ift bie banfeatifche Bafs ferftrage burch bie Dfer, Aller und Befer, von Braunfcmeig nach Bremen, weil ibr einfanbifder Banbel abs und bagegen ber Bantel ber Mustanber gunabm. auch bie Lanbfracht burch angelegte Runftftragen und abae fchaffte Beleitegelber mobifeiler murbe.

Die Reformation erfcutterte ben gangen Rorben und befonbers bie Sanfeftabte am Deer im Innern, bis fie fich bie innere Rube wieber ju geben vermochten. Bwei große Demagogen in Lubed, Bullenweber und Martus Meper, beren Schidfale Beder in Lubeds Ges fchichte ergabit, batten bie fubne 3bee, wiber Ronig Christian III. von Danemart bie alten Rechte ber Sanfa mit ben Baffen in ber Banb burchaus fubren. Berratben und von ihren Mitburgern und bem Rathe fcblecht unterflutt, verhaftete man folche und ließ fie binrichten. Dit Ronig Friedrich II. von Danes mart verband fich Lubed wiber Schweben im allgemeis nen banfeatifchen Intereffe, friegte ungludlich und fcbloß 1570 gu Stettin Frieden. Geitbem befriegte bie Sanfa Norbens Ronige nicht mehr und ibre Mono: pole nahmen immer mehr ab, befonbers unter bem Ros nige Chriftian IV. von Danemart.

Am A. 1612 projectirten bie Generasstaten ber Riebertande, und 14 noch übrige, mit einander correspondirende handelsstate eine nabere Berbindung. Lübed und 4 andere Stadte sanden diesen Entwurf bodest und mößig, der 9 Mitspuessen fürferten fasseriche und lanbesberrliche Ungnabe und ber Plan unterblieb, fo fehr auch bie Umftante ber Sanfa biefen Schritt billigten.

Das Beburfniß ber gemeinfamen Berbinbung ber Raufberren in ben Gee: und fabricirenten Banbflabten Rorbteutichlands ichuf ben Sanfabund als eine fcmache Stupe in einem bochft rechtlofen Beitalter. Damals bes Fummerten fic bie Regirungen um ben Santel ihrer Unterthanen gar nicht. 218 aber bie Berbinbung nicht mebr fo unentbebrlich mar fur Teutschland, lofete fie fich allmalig auf. Unfange unbemertt entftanb bie Sanfa, allmidlig ging fie unter burch Anflosung ber gurudtre-tenben Glieber, Berluft ber Borrechte und burch ben Billen ber ganbesberren, welche fur ihre ganbe und Geeffabte in ter Fortbauer bes Buntes fein Beil mehr faben. Dit bem Coluffe bes 16ten Jahrhunderis murbe ber Berfall icon febr merflich. Manche Couverane wollten nicht mehr mit ber gangen Banfa, fontern nur mit einzelnen Stabten Bereinbarungen ichließen, und bie Direftorialftabt Bubed mußte, wenn auch ungern, in folde 3been eingeben.

Am 16ten Andre, ermößten bie hansent einen Spupitus, weicher bie laufenben Geschößte, mobernd bie hanfetage nicht versammelt waren, besorgen und jugleich bes Buntes Geschückte sowen nach auch bei Bertieg lammen follen, aber ierber waren sofice dau ju träge, ents betren genaue hanvellstenntnisse; und was haisen Gestammungen einem Bunde, welcher in sich gemeins ich wegen seiner betrogenen, nicht einmal von Kuiser mit beitel handen von Kuiser mit beitel handen genaue damen fehre genen beiter betrogenen nicht einmal von Kuiser mit beitel höhntlich anerkannten Jusammensschung um wir beitel) hörntlich anerkannten Jusammensschung um

eins mar?

Als im Anfange bes Solisbrigen Krieges bie Hansat get eingingen, übergaben bie übrigen Stabte bie Hanse verwaltung ben brei Seessladten, hamburg, Lübed und Bremen. Der westphalische Friede rettete bie Form, ober nicht bie Sache. Am 3. 1669 frot bie Jansa mustehen Male zusammen, bielt vom Lysten Rai bis jum letten Male zusammen, bielt vom Lysten Rai bis jum 11ten Junius Gigungen, vermochte aber den Schatten bes alten Bundes nur schwach zu erhelten.

2) Statistit. Das so genannte Protettorat des Janschundes datte allein der Dockmeister des teutscheu Ordens in Preußen, eine in spera Et eben is sonnerbare und mertwirdige Corporation als der Hocation einer Kienen Jahl krassiger Menschen. Die Spuren der Alleitand von der der Alleitand von der Alleitand von der Alleitand von der Alleit

Sicher haben folgende Gemeinden am Bunde als simmführende Glieder Theil genommen, wenn sie auch nicht immer von Anfang an und zu jeber Zeit zutraten, benn kraft der Autonomie seiner einzelnen Glieder und der Berlegenheiten mancher Landhabte, wenn der Bund mit ihren Landesberren zerstel, zogen sich bisweilen ein mit ihren Landesberren zerstel, zogen sich bisweilen eine

zelne Stabte jurud ober verfielen in ben hanseatischen Bann, b. h. sie wurden, was in ber glanzenden Periode febr empfindlich war, von bem Bunde ausgeschloffen,

Amfterbam, Antlam, Arnbeim, Afchereleben, Bers lin, Bolowerd in Beftfriesland, Braunfdweig, Bremen, Breslau, Briel, Burtebube, Rempen, Colberg, Gracau, Culm, Dangig, Deventer, Dorpat, Dortmund, Dorts recht, Duisburg, Gimbed, Etbing, Elburg (in Gelbern), Emben, Emmerich, Frankfurt an ber Dber, Gottingen, Goslar, Greifemalbe, Groningen, Salberftabt, Salle an ber Saale, Samburg, Sameln, Sanover, Barbermpt (in Gelbern), Beilsberg (in Preugen), Belmflabt, Bers vorben, Silvesheim, Riet, Roin am Rhein, Konigs-berg, Lemgo, Lubed, Luneburg, Magbeburg, Preufifch Minben, Munfter, Rimwegen, Norbheim, Denabrud, Paberborn, Quedlinburg, Riga, Rormonbe, Roftod, Rugenwalde, Coltwebel, Stade, Stargarb (in Pommern), Stavern, Stenbal, Stettin, Stolpe, Etralfund, Goeft, Thorn, Ulgen, Befel, Die Teutschen auf Bieby, Bismar, Bieritzee, Butphen und 3woll. Babricheinlich waren eine Beit lang Schubbermandte, Urnemunben, Bielefelb. Alt : und Reubrandenburg, Braunsberg, Cods felb. Duisburg (in Gelbern), Entbupgen, Golnom, Samm, Baffelt, Sinbelopen, Lippe, Riel, Roln an ber Spree, Merfeburg, Mibbelburg, Maumburg, Dfterburg, Ofterobe, Pernau, Ceebaufen, Goltbommel, Coltwebel, Tangermunbe, Utrecht, Unna, Bento . Barburg, Bieringen und eine Menge anberer Stabte und ganbichafs ten, ju benen man Duberftabt, Erfurt, Dublbaufen, Morbhausen, Bruel, Goeft, Deutitem in Gelbern, Mors ten, Rheinberg, Rhuben, Uslar, Berben, Borfum. Alfelb, Anbernach, Bratel, Cammin, Dinant, Garbes leben, Borter, Banbeberg, Lippftabt, Maftricht, Pafes malt, Lille, Stodholm, Berben und Berbft rechnete. Die Sanfeftabte erwarben gern ein Stadtterritorium, bas fie ibr Gigenthum nannten, allein fie liegen barin eigens fuchtig niemals eine Banblung ober Bewerbe außer ber Canbwirthichaft bluben; benn Monopole gu pflegen mar ihr Sauptgmed, feibft bie Borftabte ließen fie felten jum vollen Burgerrechte gelangen. Darin mar ber Dies berlanter viel liberaler und barum überflugels te biefer bie Sanfa. Maturlich wechfelte ibre Dos litit flets, aber eigennubig war fie immer, Runfte und Biffenschaften forberte fie niemals. Bu gleicher Beit muß ber Bund mit ben ichupvermanbten Stabten gu Balbemare bes Dritten Beit 77 Glieber gegablt haben, benn fo viele fanbten biefem Furften Abfagebriefe , mors uber er fpottete, aber furchtbar von ber Sanfa gebes muthigt murbe. - In ber erften Balfte bes 16ten Jahrhunderte glaubten fich bie nieberlandifchen Stabte in ben Comtoirverhaltniffen ber Banfa nicht genug begunftigt und trennten fich baber nicht blog von folcher, fonbern murben auch ibre politischen Reinde, welches bem Blange ber Banfa und ibrem taufmannifden Bertebr ungemein Abbruch that. Der Kriegeftanb ber weftpreus fifden ganbe mit bem teutiden Drben mar ebenfalls eine Beranlaffung, bag manche oftpreußische Stabte, bie bem Orben treu blieben, mit ber Sanfa außer Berbins Ber in Die Sanfa treten wollte, mochte ber Uns tragende eine Banbicaft ober eine Stadtgemeinte fepn, mußte eine Urt von Gelbftfanbigfeit befiben, melde ein Lanbesberr nach ihrer Unficht foutgen fonnte, aber nicht leiten mußte. Daber finden wir im Sanfebunde nur folche Refidengen teutscher weltlicher ober geiftlicher Lanbesberren, welche jugleich von ihren Lanbesfürften mit vieler burgerlichen Freiheit begabt maren. Infurs rectionen bat bie Sanfe in Teutschland niemals bes gunftigt, aber mobl benutt, ber raubenben Ritter nies male geschont, boch mar fie guffer Teutschland mit In: furrectionen wiber legitime Regenten baufig im Bunbe, welche bie Freibeiten ibrer Unterthanen beeintrachtigten. Richt bie ganbesberren, fonbeen bie Uneinigfeit ber fcwebifden, preußifden und nieberlanbifden Sanbelss flabte, wegen ber Mitnubung ber wichtigen norbifchen Commiffionscomtoire, brach bie Unfangs gewaltige Dacht ber Banfa, fo lange ibr Sanbel fie fichtbar bereicherte. Sie führte toftbare Rriege; Die wichtigften Ctabte mußten aber folche faft allein beftreiten. Raris IV. Mbee ibn sum Proteftor ihres Bunbes ju mablen, woburch er Bohmens Santel ju beben boffte, mifilang burch bofliche Ablebnung ber Direftorialffabt.

Co lange bie Banfa machtig war, entichieb fie als lein, ob ein Pfabls ober Safengelb von ben ein s ober ausgeschhrten Gutern anderer Bansagenoffen in biefer ober jener Statt erlegt werben folle ober nicht.

Die Auffen mungten beufig unter bem Stampel ber Sanfestabte, welches fich bie lehteren verbaten, wenn bie Munge gu leicht war. In ber Punfe fich ber hanfezeit mußte fich ber Furst im Mungen nach ben Sanfestabten richten.

Die Sanfa bes Mittelalters fannte ben Bechselbandel, so einige er auch noch wor, "aber leine nieders landiden Afecurangen. — Die Lombarden vertried man mit ibren Bechselitiden burch ein Statut von 1412, Schiff burften nicht an Nicht han se arte vertauft werben. Die banseatische Jagge versuhrte in ber Regel eine frembe Gitter.

Dem Betruge ber Qualitat, Quantitat und bes Berbands ber Baren, wirften balb bie allgemeinen balb bie speciellen hanseatischen Gesehe entgegen.

5) Merkantififch. Es ift zu bedauern, wos die Griffelder über bie Danse keine Kauftuter waren, baher ift über her Manipulation ürret Geschäfte, indem ber Gewinnbandel die Daupflache und alle übrige Berathung Arbernlache war, noch immer 6 Vielest munte, weil die Goriffelder die vielem Materialien für den Kaufmannstänn nicht zu orbene verständen. Medere Lüberder und Hamburger, welche den Hanber gründlich kaunten, begannen in biefem Gesselb and annen und zu sammeln, besagen zu solchem Lebut große Milliothefen und viele Manutten, der aber sie gegen nicht bie letzte Jand an, weil sie manches hinder mit und mache Edde anfasse.

Es ift Berthum, baß bie Sansa immer nur gebanbelt habe wie die Auben, ohne seihft gu sabriciren, sie hatte in allen ihren Stabten sehr blidbende Gilben mit monopolischen Ansichten, aber großartige Fabrifen im Beiste ber Ricbertanber batte fie freisig nicht.

Sometens robe Detalle empfingen in ben menbie fchen Stabten ibre lebte Bereitung jum Berbrauch. Raft alle Sanfestabte von Bebeutung batten berühmte Biers brauereien. Auf ibren auswartigen Comtoiren mar nies male Mangel am Unentbebrlichen fur ben Bebarf ibret Abnehmer. Geit ber Grundung bes Comtoirs ju Bers gen fehlte es in Morwegen niemals an Getreibe und Bier. Brantemein ju trinfen mar bamals nicht Dobe. Der Sanfa Methbrauereien maren febr bebeutenb. Ibr Metall :, Cals : und Sifcbantel bilbete bie Sauptquelle ibres Reichthumes. Diefer Fischhandel fiel gewaltig burch bie Reformation und baburch bas Gemicht ber Sanfa. Lettere fonnte und mußte nun ibr Goftem ans bern, wie Samburg that, welches bie nieberlanbifche Banbelevolitif annahm, mit Auslandern und beren Gels be feine Befchafte vermehrte, jene bulbete und befchuste. weß Glaubeus fie auch fenn mochten, wenn fie ben orts lichen Bobiffand vermehrten und nicht antiquarifch in Redereien mit ben Dieberlanbern ihr Beil faben. Feb: lerhaft beichutte Bubed bie alten Sanbelsgruntfabe pon Gemeinbewegen, als beren Fortfebung ber Raufmanne fcaft und ben Meiftern ber Gilben nachtheilig geworben mar? Der verbefferte Gang ber Sanblung ging in Samburg von ber boberen Erleuchtung bes Raths aus unter farter Biberftrebung ber erbgefeffenen Burgers fchaft, bis auch biefe gur Befinnung gelangte, in Lubed bagegen mar ber Rath mehr wie bie Burgericaft Renes rungen entgegen. Muf ben banfeatifchen Comtoiren mar viel Zaufchbantel, auch erichwerte man fehr ben Muslane bern ; b. b. Michtbanfeaten bie Mufnahme ju Dienern und noch mehr ju Faftoren. Damburge Raufberren ließen fich querft in Dastopen mit mabren Mustanbern ein. Dief war wiber ben monopolifchen Geift ber alten Sanfaaber vernunftig. Samburg bat in jebem Jahrbunbert manches Sauptgewerbe aufbluben und fich gerftoren fes ben, letteres, mas nicht gu anbern mar, gebulbet unb erfteres mit Beinheit benutgt. Dirett gewannen als Sanbelsplate Die lanbeinwarts gelegenen Sanfaffabte nach verlornem ftarten Sifchhanbel von ben Geeffabten wenig, aber ihre nachgebornen Burgerfobne tonnten fich burch ibr Geburterecht leichter ju einer Rabrung in bies fen Geeftabten verhelfen , welches allerbings Berth batte und wollene und linnene Baren bes inneren Teutich= lands perfanbte ber Ceebanbel ber Stabte an ber Rufte febr viel. - Bu einer Ginbeit ber Dungen und bes Gewichts verffieg fich bie Banfa niemals in Teutschland, mabrte jeboch bieß gemeinnutige Intereffe auf ben Coms toiren befto mebr, aber eine ftrenge Sanbelbjuffig gaben fic alle großeren Geeftabte und nahmen fic bie Direts

torialftabte aum Dufter. Bebe baltifche Geeftabt ber Sanfa und auch manche anbere batte ibre Bergen :, Romogrobe :, Schonen :, Englandes und Islandefahrer mit Gilberechten. Das Collegium ber Bergenfahrer in Lubed birigirte alle übris gen Bergenfahrercollegien und bie Bremer burften nur mit lubifden Schiffen nach Bergen banbeln. Der bors tige Banbel flieg aufe Bochfte nach ber Ehronbesteigung bes olbenburgiden Saufes in Danemart. Much nach anbern banifchen Bafen banbelte bie Banfa, aber nicht fo ausschließenb. Wenn bie Banfa nach Bergen jabre lich 6000 gaften Bier verfandte, wenn fie in Bergen 22 Sofe und 2 Rirden mit einer maffenfabigen Bevols terung von faft 3000 Ropfen und eine eben fo gable reiche Bevollerung an teutiden Sandwerfern ber 5 2m: ter in bem Theil ber Stadt zwifden ber banfeatifchen Brude Garper und ber Burgerfchaft ber Gingebornen an ber rechten Geite ber Bai befaß, welche außer ben vielen Matrofen bort fclagfertig waren, inbeg ber eingeborne Burger arm und ftete ben Sanfeaten eben fo foulbig mar als ber Rifder ic. ber Dorblande: fo tann man fich vorftellen, was ber bortige Sanbel an Bewinn abwerfen mußte. Muf ben Sofen ber Sanfa in Bergen war alles Perfonal unverebelicht, aber nicht ohne Beifchlaferinnen. hier waren die Barenvorrathe für Rormegen aus ber Sanfa und fur bie Sanfa aus Morwegen aufgebauft, ber Raufmann tonnte feine Bare felbft ober an andere Banbelsberren verfaufen und fic fonell wieber befrachten. Beber Bof batte feine eigene Schentwirthichaft, feine Alterleute und binten im Dofe feinen Schutting, wo den Zag über im Binter bis jum Schlafengeben alle Sausbaltungen in einem febr großen Gale bei einander lebten. Den großen Raufs mannerath bilbeten bie Achtzebner mit ein par Alters mannern, bon biefen wandte man fich an feine Dbrig: feit in ben wenbifden Stabten und gulest an bie Bes neralverfammlung ber Sanfeaten. Die Babl ber Reis fenben und Matrofen war im Commer bort immer groß. Rein Comtoirift tonnte Rachts außer ber Brude qua bringen und jeber febrte nach einer Reibe von Jahren ine Baterland gurud. Beber einzelne Sof batte einen Deis fter, Gefellen, Bots : und Stubenjungen und nach bem Berth ber Gin : und Musfubren erlegte man einen fteis genben ober fallenben Schof jum Bebuf bes Mufmans bes bes Comtoirs. Der fonigliche Boll mar gwar mas Big, aber bennoch fo eintraglich , bag bie Rrone ibr In: tereffe im bergeufchen Monopol bes Banfebanbels gu finden glaubte. Die Gelbftrafen (Bruchen) maren ein bebeutenber Theil ber Comtoixeintunfte, wenn bie Ges

febe von ben fich bort Mufbaltenben ober ben Reifenben nicht genau beobachtet maren. Jebe banfeatifche Bergens fabrergefellichaft batte bort Stuben ober Sofe fur ihre Fattore und andere Diener, welche fich auch den Bins ter uber unterhalten und mit Behren und Baffen verfeben mußten. Unbere Befellichaften burften feinen Sandel bafelbft treiben. - Gefanbtichaften, Gefchente, bas Rreugen ber Ruffenbewohner u. f. w. fofteten ben Comtoiren viel und bie Kaftoren erfannten nicht immer prattifc bie Auctoritat ber Banfa, j. B. ber Liquibis rung ibrer Rechnungen an. Die Polizei forgte bafur, bag bas Comtoir mit Menfchen und Baren nicht übers fullet murbe. Der Stand ber Lebrlinge mar mit vieler Befdwerbe verbunben und abfichtlich fo organifirt, bas mit bie reichen Gobne ber Raufberren feine Reigung empfanden, bort uppig ju leben. Die Sanfa und bie Regirung bes Banbes verboten gwar bie barbarifche Bes bandlung ber Lebrlinge in ben 13 bort ublichen Gpies len, allein bas bergeniche Comtoir fant gerathener, bie Milberungen fcblecht ju vollziehen. Die Schufter und funf Amter batten ebenfalls ibre minterlichen Saftnachtes ober Pfingftspiele jur Beluftigung, wenn bort ber Sans bel rubete ober bie Reifenden unterhalten merben folls ten. Die Gilbeamter batten ibre eigenen Statuten, fans ben aber unter bem Comtoir. Ubrigens trieb in Bers gen jeber Raufmann feinen Gin: und Bertauf fur fich. Morblich Bergen burften bie Banfeaten nach ben Stas tuten gar nicht Sanbel treiben, allein beimlich befuchte man benuod Finmarten, Faroer, Island, Die Drts neps, Schetland, und brachte Debl, Maly, Getreibe, Bier, Meth, Leinwand, Tud, Calg, Bachs, Grube, Binn, Cammet, Deffing, Biegelfteine, Geibe, Reffel, Gewurge, Gilber, Rupfer und Rramerwaren babin. Die Bauptausfuhr maren Tifche und Ballfifchiped, Delge wert, Fettwaren, Dolg, Ther, Afche und Barg. Bei einigen Baren taufchte man, bei anbern banbelte man um Gelb. Gin anberer wichtiger Berfehr ber Banfa war berjenige ber Schonenfahrer, befonders in Unfehung ber Baringe, welche bie Banfeaten bort falgten und raucherten; bod fifchten fie auch um Bornholm, Mals burg u. f. w. Baringe, und ber Activhantel nach Das nemart und Comeben mar bebeutent. Die Sanfeaten fabricirten vieles in Schweben aufgefauftes Metall und gebaltreiche Erge. 3hr großes Sanbeletapital ficherte ihnen überall ben faft alleinigen Gintauf und Bertauf auf ben nordifchen Martten und bei ben Rampfen in Schweben, um fich von ber banifchen Union gu befreien, batte bie Banfa Belegenbeit, ihre Befchafte und ihren Einfluß in beiben Staten ju vergrößern. In Schwes bens Saupthanbelsplagen Stodbolm, Bisby u. f. w. mußten bie Dagiftrate balb ober mehr als halb von Teutschen befett werben. Diefer Borgug mar febr mes fentlich fur ben Sanbel ber Sanfa und toftete nicht fo viel als bie Comtoire. 1470 fcaffte ber fcmebifche Reichstag bieß ab, aber bie Gitte bauerte bennoch

Die Banfeaten befagen ju Groß: nomogorob, Pfes: tow, und vielleicht in Mobtau felbft Comtoire. In Rufland maren fie bis auf freiwillige Gefchente gang sollfrei. Groß : Nowogorob batte ein Comtoir auf nams lichem Rug wie in Bergen, mit Rachtwachen und loeges laffenen großen Sunden, welche bort bas Eigenthum beidusten. Much ber gothlandifche Sof bing gemiffer Dagen von ben Sanfeaten ab, ba in Bisby bie Zeute ichen ben Sanbel hauptfachlich befagen. Die banfeatis fchen ganbftabte machten nach Nomogorob birette Ges fchafte, und gwar, ungeachtet ber großen Entfernung, bisweilen ju Canbe. Den größten Banbel borthin bats ten Libed, Bisby, Riga, Reval und Dorpat. Der Sanfebanbel nach Romogorob ging theile über bie Ras roma, theile uber bie Duna, Der gandweg ift nicht genau befannt. Gelten, aber boch biemeilen, mebete bie Rlagge ber Mostowiten in ber Diffee. Romogorob beabsichteten bie banfeatifchen Befege, bag ber Raufmann feinen Schleichhandel burch fcwebifches Bebiet mit ben Ruffen treiben folle. Diefe Befebe wollten flets ben Sanbel in allen 3meigen beberrichen; menn aber bennoch eine neue Dbfervang fich einfchlich: fo blieb bie Befeggebung ber Sanfa niemals lange jus rud, fich ju verbeffern im Geifte bes allgemeinen Rugens, behandelte jedoch bie preußischen ober nies berlanbifden Saufeaten etwas fliefmutterlich. bie Sanfa in Nowogorob ben englandifchen Santel fo febr beidranfte, fo trachteten bie Briten nach ber Ents bedung von Ardangelet fo eifrig, fich bort feft gu bes grunden. Der ruffifche Santel follte gang Taufchans bel fenn, und bie Gilbergufuhr mar nach ben Gefegen Contrebante. Storte Gewalt ber Ruffen ben Sanfes banbel, fo brachen bie Sanfeaten allen Santel ab, und Die Berlegenheit ber Ruffen, ihre vielen roben Probutte los ju merben, fubrte bann neue billige Bertrage berbei, Die ber Rug bes Kreuges von Geiten biefer chriftlichen Salbwitten und ber Sanfeaten jebes Dal befiegelte.

Mit ben Tataren ober Mongolen felbst, welche ben größten Theil Ruglands beberrichten, batten bie Panzfeaten in Nowogorod keinen Berkehr, auch brang ber Mongole niemals bis an bie Mauern Nowogorobs.

Intereffant ift bie freundliche Friedensftiftung ber Sanfa, Mues unter fich und mit Banbesherren und Fein= ben milbe auszugleichen, ja bie Bermittlerinn brachte oft vorläufig Opfer ihrer humanitat, aber in allen Duntten bes bireften ober inbireften Sanbeleintereffe war fie monopoliftifch forgfam, ben Direftorialftabten ben meiften Cegen ju ju wenden, und in folche bie Sanbelevortheile uber moglichft Biele ju vers breiten. Gben fo intereffant ift bie Bilbung ber beis ben größten tuffifden Ctabtgemeinben in Romogorob und Pleefow, um fich von ihrem gantesberen fo frei au machen, ale Lubed es von feinem Raifer mar, fich ben großbergogl, litthauifden Cous ju verfchaffen, und Belboorfdug ber Raufleute ber Sanfa, wenn ber gan: besherr ober feine Bogte jene beiben Gemeinben brud's ten. Der chriftliche Ruffe mar im Mittelatter eben fo uneine und noch rober, ale ber mufelmanniche Zatar, Defimegen behauptete fich fo lange bie Berrichaft bes Legtern im veröbeten Außland, obgleich allentholien, wo die Wockeimin des Griffenthum verbrängten, die Anachie ber Aliaten nirgends allgemeines Gitäd ber Brevölterung gebeiben ließ. Es gab in Prowogorab und Plesfow einige wenige, überaus teiche Sandelssperung aber der Webelfland war nicht so vertigelit, als in ber blübenene teutigen und niederfahrlichen Jandelssperung. 1478 nahm ber Ggar Iwan Wassilierwisch ben Rowogoerbern ihre Freibeiten, und war der Jana abboth, weil sie niede feiner Meinung bemortaitige Umtriebe schoene. Im Jahr 1498 ihre Ereitstein ab der tientschaften, weiche erst 1498 ihre Sollsssung, aber ihre Geter nicht weiber einanten.

Ein anderes großes Comtoir batte bie Banfa gu Brugge unter ben Bergogen gu Burgunb, aber ber Sanbel biefes großen Plates fant unter bes romifchen Ronigs Marimilian Regirung, beffen ju ritterliches Gemuth ben Stols ber flanbernichen Raufleute, melde, wie in ber Banfa, im Baterlande mit regiren wollten, nicht ertragen tonnte. Defibalb verlegte bie fluge Sanfa im 16ten Jahrhundert ihr Comtoir pon Brugge nach Unte werpen, wo noch ihr großes Saus fleht, aber ibr Sanbel verfdmunben ift. Die Sanfa in Libed em flarte ber weniger verftanbigen Banfa in Dangig, bag bie flattlichften Borrechte ju Beiten ber Unruben in freme ben ganben von ber Sanfa erworben murben, und bann am leichteffen zu erlangen gemefen maren. Saufig moren bie Streitigfeiten ber Flanberer mit ben Raufberren ber Banfa. Lettere ergriff aber felten miber biefe Ries berlander bie BBaffen, fontern brach nur ben Sanbeles vertebr ab, mas gemeiniglich wirfte. Ein Monopol bes faß bie Sanfa bort niemale. Die Fremben und bie Klanbrer maren unter fich ubrigens eins, bag bie Banbelepolizei bie leichten Gemichte, Dage und Barenperfalfdungen nicht bulben tonne, aber in ber Praris war man bennoch ju milbe, bem Gingelnen, ber bie Gefete umging, und Berbinbungen batte, in feinem Unfug nachzuseben. Die Rlandrer wollten immer, baß bie Danfeaten bon ibnen allein bas in Flantern fabris cirte Zuch taufen follten, und Jene wollten folches ubers all einfaufen, mo bie Bare gut und ber Preis mobie feil mar. Ihre Borfe batten bie Sanfeaten im großen Refeftorium (Reventer) ber Rarmeliter in Brugge und bort abnliche, aber fleinere Comtoireinrichtungen, als in Bergen fur bie bafelbft refibirenben Fattoren, Reifenbe, Datrofen u. f. w. Gie tonnten baber bort ibr Untertommen nicht fo, wie in Bergen, auf bem Comtoit allein finben. Ubrigens mar bas vornehmfte aller bans featischen Comtoire in Brugge, und jebes weftliche Chiff mußte ben Ctapel ju Brugge befuchen, wovon nur bie Fracht gemiffer Baren befreiet mar, bie man Benthe Baren nannte, beren Birtel balb großer, balb Heiner war, und Wein, Bier, Baring, Korn, Ther, Pech und Rlappholy in fich begriff. Unter Stapelmas ren begriff man bagegen Bachs, Sanf, Metalle, Saus te, Pelgwert, Bolle, Bitriol, Butter, Zalg, Febern und Bettwaren, Blache, Linnen, Tuch, Gewurge u. f. m. Die Urfache, warum bieß Comtoir verfiel, war bie 215 -

Beigerung Rolns und anterer Stabte bes mestlichen Quartiers, ben banfeatifden Chof von bebitirten Baas ren in Brugge gu erlegen, ohne welchen bas Comtoir feine großen Mustagen nicht beftreiten fonnte. Sanbel ber Sanfegten nach Frankreich fand unter ber Dbbut bes Comtoirs ju Brugge, bas beghalb Gefantte nach Paris fandte, und ein Mal batte auch bie Sanfa ein Refibenghaus in Borbeaur. - 3m 3. 1545 und vielleicht noch fpater, erfolgte bie Berlegung bes brugger Comtoirs nach Untwerpen, nachbem bie Banfa lans ge gezogert hatte, bie Fahrt nach bem ubel belegenen Brugge aufjugeben und aus altem Bibermillen gegen Amfterbam, auf beffen Antrage, fich in Amfterbam nies ber ju laffen, einzugeben Bebenten trug. Schon bas mals zeigte fich, bag ber Comtoirzwang ben blubenben Sanbel belaffigte, intem mancher funge Raufmann auch mit Außerbanfeaten bieweilen eine Unternehmung per: facte, und bas Gilbemagige bes alten Sanbeleipftems ber neueren Sanbelbart nicht mebr guntlig fei. Dur furge Beit blubte bort bas Comtoir, nachbem 1563 bie Statt Untwerpen ben Banfeaten manche Rechte einges raumt batte, und fpanifdes Militar nabnt in ben 170 Rammern besfelben Quartier. Coon por 280 Jahren wurde barin Getreibe gebrofchen und in neuefter Beit ebenfalls barin magaginirt.

Bleiche Bichtigfeit batte bas Conboner Comtoir. Dief veranlagte Affeciationen von Raufleuten (Abven: turirer) große Santelsfpetulationen mit gemeinfamen Rraften gu unternehmen. 3m Jahr 1463 flagten bie britifchen gantherren, baf ihnen bie Offerlinge ben gands bau burch bas viele eingeführte Getreibe vernichteten. Das Parliament verbot tamals bie Ginfubr, bis bas Getreibe ein gewiffes Preismarimum überftiegen batte. In ben Streitigfeiten ber beiben Rofen trieben manche Briten Geerauberei wiber alle Rlaggen mit Waren von Berth. Dagegen gab bie Banfa maffigere Bolle, als antere Austanter in England, befaß Unfange in Bonbon eine fleine Bilbenballe, fpater aber ben großen Stabthof. Sier lebten bie refibirenben Faltore ber Bans featen in flofterlicher, wolluftiger Bucht. Dan verfandte flatutmäßig bie englandifchen Probutte nur unter bans featischer Rlagge. Das Regirungsperfonal bes Conbos ner Comtoirs mar nur balb fo ftart, ale in Brugge, und feine innere Bucht verrufen. Dan verschwendete in ber Zafel, in Rleibung, im Spiel, und mar bort gum Ctanbal ber Briten lieberlich. Die Sauptausfuhr mar ftete Tud, und auch in Bofton und Lyne mar ber bans fegtifche Bertebr bebeutenb.

langer zu gestatten, bagegen nahm folde Emben mit Freuden auf, und Stade, Elburg mit Rurnberg folgten bem Beispiele. (Ruder.)

HANSA'G (fpr. Sanfchag), ein großer Gumpf mit fdwimmenbem Rafen, ober vielmehr eine Kortfebung bes Reufiebter Gees (Ferto, Peiso) in Dieberungarn jenseits ber Donau, welcher ba, wo ber offene Cee auf-bort, bei Eszterbaga in ber Drenburger Gespanschaft (Soprony Varmegve) anfangt und fich bis Lebeny und Barombaga in ber Raaber Gefvanfchaft (Gyor Varmegye) ausbebnt. Der Sanfag bat in ber gange 16,000 und in ber Breite 6000 Rlafter, und nimmt einen Rlas chenraum von beinabe 6 Quabratmeilen ein. Da, mo er fich an ben Reufiebler Gee anschließt, ift er am fcmaiften und an Diefer Stelle ließ ber Gurft Essters bagy in ben Jahren 1777 bis 1780 einen 10,400 Schritte langen Damm erbauen, auf beffen Ruden eine mit Baumreiben bepflangte Sabrftrage von Esgterbaga bis Pambaden in der Biefelburger Gefpanicalt fubrt. Dies fer Damm bilbet gleichsam eine Scheibemand gwischen bem offenen Reufietler Gee und bem mit ichwimmenben Rafen bebedten Gee Sanfag, ber von ben Teutschen in ber Dbenburger und Biefelburger Gefpanfchaft im gemeinen leben Bafen genannt wirb. Auf bem beinabe 6 Quabratmeilen großen Raume, welchen ber Sanfag in ben Gespanschaften Denburg, Biefelburg und Raab einnimmt, machit nicht als Schiff, Robr und Binfen, ben Erlenwald swifden bem glugden Ifma ober Spits telbach und bem Rapuvarer Arm bes Raabfluffes, und einige Erlen : und Sichtenwaldchen ausgenommen. Ein bebeutenber Theil bes fdmimmenben Rafens ift gwar auch Biefengrund und wird in trodenen Jahren ges mabt, aber bas gewonnene Beu ift nicht nur mit Schilf febr gemifcht, fondern auch fauer und will ben Pferben nicht behagen. Doch gieben in burren Sahren, in wel-chen auch follechtes beu gefucht wirb, Die Unwohner bes Banfag von biefem Ben vielen Gewinn und vers forgen bainit großen Theils bie Rigfer und ganbfuticher in Wien"). Auf biefer fcmimmenten Erblage, welche unter ben Außtritten mantt, gibt es viele Untiefen, bie von ben teutichen Anwohnern Rogbrunnen genannt werben, nur ber Unwohner, welcher bie gefahrlichen Stellen fennt, tann ficheren Trittes auf berfelben berum geben; ber Fremte ift jeben Augenblid in Gefahr, bis an bie Buften unterzufinten. Diefe fcwimmenbe Erbs lage ift taum brei Rug boch; unter berfelben fluthet reis nes Baffer, welches an Farbe und Gefdmad bem Baffer bes offenen Reufiebler Gees gleich tommt. Wenn man mit einem garten Rohrftangel ben Rafen vorsichtig burchftoft, tann man burch benfelben Baffer berauf faugen, meldes Anfange trube ericbeint, bann aber fich

abflart. Dit belafteten Bagen ift es, ausgenommen bei ftrengem Frofte, burchaus unmbalich, biefen Boben au befabren; auch leichte Bagen thun es nicht ohne Be-fahr und werben gleichsam geschautelt. Go wie ber Drud ber Pferbe und ber Raber aufhort, bebt fich elas fifch ber Rafen wieber, ber fich unter benfelben gefentt hatte +). Alles Baffer unter biefer Erblage fcheint ofs fenbar mit biefem Gee aufammen au bangen; benn fo mie biefer großer wirb, bebt fich bie Erblage, und unis gefehrt, fo bald bie Baffermenge bes Cees verminbert mtrb . feutt fich auch ber Boben bes Sanfag. Rur ber Erlenwald macht bavon eine Ausnahme; fein Boben bebt und fentt fich nicht, fonbern er wirb, wenn bas Raffer im Cee und unter bem Rafen fich anbauft. überfcmemmt. Der Reufiebler Gee erbalt aus bem Sanfag einen großen Bufluß an Baffer. Die Gemaffer, welche fich in ben fcwimmenben Rafen verlieren, fliegen, befonbers in naffen Jahren, größten Theils in ben Gee berauf, und nur wenn biefes Ctatt finbet (mas feit 1813 oft ber Rall mar), wirb ber Gee groffer. In trodenen Jahren. mo ber Banfag bem Reufiebler Gee eber Baffer nimmt als gibt, überwiegt bie Musbunftung bes Gees alle feine fonfligen Bufluffe fammt bem Res gennieberfclage um ein Großes; baber fein fichtbares Abnehmen. Offene Teiche ober vielmehr Geen gibt es im Sanfag febr viele. Der fo genannte Konigsfee (Kiralyito) ift ber großte und tieffte. Er bat gleich an feinen Ufern eine Tiefe von 9 bis 12 guß; in ber Mitte ift feine Bafferbobe noch nicht gemeffen. Er ift febr ungeftum unt treibt bobe Bellen; baber maat man es nicht, ibn mit ben bier fiblichen fleinen Rabnen au befahren. Mus bemfelben Grunde wird in bemfelben nur im Binter gefifcht, wo man unter bem Gife Bechte und Belfe (Silurus glanis) fangt. Da febr viele Geen im Banfag auch bei ber größten Ratte nicht aufrieren. fo balt fich bier eine große Menge wilben Geflugels auf. Befontere gibt es wilbe Unten und Banfe in großer Babl, und ber Conepfen, Bafferbubner. Zaus cher, Reiher, Robrbommeln, Pelitane (von ben teutsichen Anwohnern Rimmerfatte, von ben Magyaren gödeny genannt), Rropfganfe, Fifchaare, Rraniche und Storche ift Legion. Die Kropfganfe zeigen fich baufiger. wenn bas Baffer im Fallen ift und bier und ba fleine Tumpel jurud laft, benn biefen nabern fich bie Rropf= ganfe, icopfen fie febr gefchict aus und fangen bie Sifde weg. Zuch vierfußiges Bilb findet fich bier; boch ift bie Babl ber Birfde und Rebe unbebeutent, ba bie Bolfe, welche fich in giemlicher Menge in bem Erlenwatbe und im Rohrwerte aufhalten, grofe Rieber-lagen unter ihnen anrichten. Defto gabtreicher wird ber Banfag von Suchfen, wilben Ragen und Sifchettern bes

mobnt, welche icones Belamert liefern, aber ben Mig fcbern großen Schaben gufugen. Es fehlt bem Sanfag nicht an fleinen Sugeln ; fo im Erlenwalbe, unmeit Doli, gegen Rapuvar bin, Folbvar (b. b. Erbicbiof) genannt, worauf ebemals ein Schloß geftanben baben foll; fo ber Ruchebugel und bie Erbinfeln, ber Snittele bach, bie Rabnit ober Repcze und bie Rapuvarer Raab fliegen in ben Banfag und verlieren fich in bemfelben. Da biefe Stuffe nicht unbedeutend find und bei Regenguffen bald reißend und überfdmemmend werben; fo überfleigt bie bem Sanfag aufliegenbe BBaffermenge bei weitem bie Menge, welche ihm burch bie Rabnit ents jogen wirb, welcher Alug aus bem Sanfug berauslauft und fich bei Raab in Die Donau ergießt. Der größte Theil bes bem Sanfag jufliegenben QBaffers eilt alfo bem Reufiebler Gee an. Um nun biefes au verbinbern, ben Gee por Uberfullung ju bewahren und ben Sanfag in bas Erodne ju legen, mar feit 1786, jum Ebeile auf Roften bes Kurften Eegterbagy ein Ranal vorgerichtet, ber ben gangen Sanfag burch von Bofartany bis au ben Reibern bes Dorfs Schuttern 16,000 Rlaftern lang jog und ben Broed gang erfullte. Aber fei es, bag ber Ranal nicht im Ctanbe mar, alles Baffer bes Sumpfe au faffen. Genug 1813 murben feine Ufer gerriffen und bie beiben Debenfanale batten ein gleiches Schidfal. Geitbem ift nichts weiter gethan, um fein Baffer gu übermaltigen \*). (Rumy.) Hausbach, Hanspach, f. Painspach, 2te Gett. 2b. I. G. 208.

HANSBEKE, ein großes Dorf in bem Beg. Gent ber niederlandischen Proving Oftstandern, das 2440 Ginwohner gahlt. (van Kampen.)

HANSCH (Mich, Gottlieb), eigentlich ein Theos log, ber am 22. Ceptember 1683 gu Diuggenhabl im Bebiete von Dangig geboren mar, fich auf bem bafigen Gomnafium bilbete und 1702 nach Leipzig ging unb bafelbft 1703 Magifter murbe. Er hatte bas Glud, in bie Befanntichaft Wolfs und Tidirnbaufens au gerathen. bie ibn fur bas Ctubium ber Mathematit gemannen: er widmete biefer feine gange Beit, Die ibm als Colles giat ju Leipzig ubrig blieb, verband bamit auch Chemie und Unatomie, obne boch feinem eigentlichen Brotffus bium ju entfagen, 1709 bisputirte er ju Roftod de mediis cognoscendi exsistentiam et divinitatem scripturae sauctae und erhielt bafelbft ben theologifchen Doftorbut, inbeg mar Theologie im Grunde feine Gade nicht. Durch einen Bufall mar ibm in feiner Baters flabt ber Reppleriche Rachlag - 19 banbichriftliche

<sup>4)</sup> Deerdald ber Adhilj ober Bergge, bem Bilegeker Irm bed Nachtligfie fur ut demalt ber Beden folft, bol ist nach favor betatere Wagen belaben somitan; bos greße Ereben um 2, 1736 gatter bentleten und set am ein Eer gam Berticken Berticken und der Berticken der Berticken Berticken 9 bis 12 7616. Dies und fein flarer, reiner Wolfen der Jafammenvong mit bem Kruffleber Eer.

Bante. - bie er fur 100 Bulben an fich gebracht batte, in bie Bante gefallen : es war ibm nicht gegludt, in bem Sanoveriden, wo ibn Leibnis empfohlen batte, eine Unftellung ju finben, feine Borlefungen ju Leipzig 1710 und 1711 rentirten nicht, weil er einen ichlechten Bortrag batte, er glaubte baber fein Glud burch bie Berausgabe ber Repplerichen Schriften ju machen und ging 1714 nach Bien, um ju biefer Unternehmung eine taiferliche Unterftubung ju erlangen. Leibnis, ber ibm mobl wollte und fich gerabe ju Bien befand, verfchaffte ibm auch wirklich 4000 Bulben, womit er nach Frant: furt am Dain ging und ben erften Theil bes Rach= loffes unter bem Titel : operum Joh, Kenpleri Tom I. ober epistolae viror, doctiss, ad Kepplerum insertis einsdem responsionibus. Frantf, 1718 berausagb. Er überreichte felbigen bem Raifer' und erhielt bafur ben Ditel eines faiferl. Rathe und eine goldue Ungbenfette. inbeß ju einer weitern Unterftubung wollte man fich nicht verfteben, und mit feinen Gollicitationen bei ans bern Rurften und Großen fiel er gang burch, fo bag er nun auf eine Kortfebung bes angefangenen Berts versichten und weil er gu Krantfurt Schulben batte. Den Reft bes Repplerfchen Berts jum Unterpfante jurud: laffen mußte. Er batte nun nach Leipzig jurudtebren tonnen, wo er 1721 Genior bes Frauencollegiums ges worben mar, aber es fcheint, bag ibm bas leben gu Leipzig entweber nicht bebagt, ober bag er überbaupt Geschmad am unfteten Leben gefunden batte : genug er verlor biefe Stelle, weil er fich nicht bagu entichließen tonnte, beftanbig zu Leipzig anmefent zu fenn. Er gab gu Regensburg, mo er eine Beit lang blieb, Joh. Keppleri liber singularis de calendario Gregoriano 1726, au Leipzia 1727 regulae artis inveniendi, au Franti. 1728 Leibnitti principia philosophiae more geometrico demonstrata, ju Regensburg 1728 vindiciae definitionis Lutheranae quaestionem: an per solum Deum jurandum, concernentis und ju Rurnberg 1728 medicina mentis et corporis beraus. Rachter icheint er feinen Bobufis fur beftanbig zu Bien firirt gu baben, auch bafelbft geftorben gu fenn, ob man gleich fein eigentliches Tobesjahr, wie feine Schidfale feit 1728 nicht nachweisen fann : um 1752 foll er noch am geben gemefen fenn. Geine beiben lettren gebrudten Berte find: Opyarov doyarwv. Frantf. 1743, und epistola de theoria arithmetices novis a se inventis aucta, Bien 1739. Sanfch hatte vieles Biffen, aber er fcheint feine Renntniffe nie geborig geordnet ju haben und mar auch ju unftat, um fich einer großen literarifchen Arbeit bingeben au tonnen; überbien befant er fich ftete in gerrutteten Gelbumftanben, meniaftens fo weit bie Beichichte ibn verfolgen tann. Womit er fich in ber leb: tren Periobe feines Lebens beicaftigt und wovon er fich gu Bien ernabrt babe, baruber ichmebt ein volliges Duntel \*). 218 Philosoph befannte er fich gu Leibnig Soule.

HANSDORF, 1) Hannstalva, Hannssowee, ein von Clowaten bewohnter Marttfleden in Dberungarn bieBfeits ber Theiß, Scharofder Befpanichaft, Tapolver Begirt, an ber Tapolo, ben Familien Defoffp und Bergevican geborig, mit einem befoffp'ichen und einem bergevicap'fden Raffell, einer tathol, und evangelifch : luthes rifchen Pfarre und Rirche, einem Sauerbrunnen, ftart befuchten Jahrmartten, jum Theil gutem, jum Theil mittelmäßigem Aderboben, gutem Biefemache, binlangs licher Beibe und Balbung, erhielt unter bem Konige Karl I. im 3, 1332 bie Marktfreiheit. 2) Hansdorf, Henschau ober Haritschan, Hannsfalva, Hannssowce, flowat. Dorf in Dberungarn biesfeite ber Theiß, Bipfer Gefpanfchaft, im erften ober Daguraner Begirt, unter bem Tatragebirge in einer Ebene liegenb, bet abeligen Familie Gpillenberg geborig, mit einer tathol. Pfarre und Rirche, einem berrichaftl, Gebaube, Deierei und Einkehrwirthebaufe, 600 fathol, und 10 evangel. luther. Ginwohnern, mittelmäßig fruchtbarem Aderboben, ber einer forgfaltigen Begrbeitung bebarf, und mit que ter Beibe. (Rumy.)

HANSEATISCHE COMTOIRE. Gie entftanben burch bas Diftrauen ber Sanfeaten, ben Muslanbern ibre Baren in Commiffion jum Bertauf ju geben und überhaupt ben Muslanbern au crebitiren. Gie maren bleibenbe banfeatifche Dieberlaffungen und beren Kattore jugleich Burger ber Banfa und bes Austanbes; biefe blieben als Privaten bem vaterlanbifchen Recht unterworfen, mittelten bie Beit und bie Art bes vortheilhafs teften Gintaufs und Bertaufs aus, lernten ben Rechtes gang, Die Sitten und die Sprace bes Auslandes. Die Comtoire waren die bobe Schule ber hanseatischen Bans beleberren; aber Reiner burfte fich bei Berluft bes ban: featifchen Burgerrechts bort verebelichen, feine Dasto= pei mit Auslanbern haben ober beren Commiffionar werben. Die Altermanner und Achtzehner jebes Comtoirs rathe mußten Sanfeaten fenn und meber Englanber noch Dieberlanber, Dberteutsche ober Unteutsche. Mue Com: toire correspondirten ben Umftanben nach birect mit frems ben Dachten und wenn bie Sanfa feine Gigungen bielt, mit bem Rathe ju Lubed als Saupt bes Musichuffes ber feche wendischen Stabte, welcher bie Bunfche bers felben ber gemeinen Banfa vortrug. Much befchidten bie Comtoire, wenn fie wollten, Die Banfetage. Stan: ben gleich bie Robbeit ber Beiten und ber Dag gegen bie Rremben ben Sanfeaten im Bege: fo gelang es ihnen boch batb, ben bochften Auctoritaten ber Bols ter, bei benen fie comtoirirten, oft burch Beftechuns gen einleuchtenb gu machen, baß bie Muslanber auf folde Art ihren Uberfluß immer ber Banfa vertaufen und aufs Billigfte mit fremben Beburfniffen verfeben merben tonnten. Daufig forgten bie Polizeigefete auch in ben Comtoiren ber Banfa fur richtiges Daß, Ge-

<sup>\*)</sup> Gbtre's gefehrtes Europa III, 449 — 483. Meufel's verft. Teutschland V, wo auch bas Berzeichnis f. gebruckten und X. Encoll. d. M., u. R. Bweite Sect. 11.

Danbidriften. Abel. jum Ioder II, 1784 — 1787. Rembauer's Radricten von jest tebenben Theologen. G. 126 u. f. — über bas Codicfal bes keppletifen Radiaffie und wie berfeibe jest nach Rupland gerathen, f. unter Keppler.

wicht und innere Gute ber Baren, an welche fich bas Musland einmal gewohnt batte. Es fehlte mirflich feitbem ben Boltern, wo ber Comtoirhanbel Ctatt fant, niemals an Borrath. Mur ju oft verfanbten ein: gelne Sanfeaten bie Bedurfniffe ber Muslander in große: rer Quantitat, als folde ber Berbrauch beburfte, mo: burch bann moblfeile Preife und Berlufte bamals mie jest berbei geführt murben. Polizeiordnungen regulirten ben Gefchaftsmechanismus im Materiellen und Perfonellen, bie Faftore fonnten nur gemiffe Jahre bort aus: bauern, mußten unverebelicht bleiben, pflegten aber befto mehr Liebichaften außer bem Comtoir. In ber Gpibe fant flets ein Altermann, welcher banfegtifcher Burger und ein Oberichreiber, welcher ein lubedicher Burger Belde Baren bie Comtoire ein = unb fenn mußte. ausführten, ergaben ibre Geragen (Boll : ober Berbraucheftenern an Die Obrigfeit bes Dris, mo bas Coms toir lag), benn nur in nowogorob maren bie Baren ber Banfeaten gang gollfrei. Es fiebelte fich unter Comtoirs font ftete eine Babl teutider Sandwerter an, welche ben vaterlandifden Runftfleiß nach fremben Geftaben verfette, und auch unter firengen Polizeigeseten ftanb. Mancher blieb am Enbe im Auslande, grundete eine unabbangige Rahrung und fnupfte bier Kamilienbanbe an, fo menia bieft auch bem eigentlichen Willen ber banfegtifchen Mutter gemaß mar, melde burch bie ban: featische Gewerbstolonie an Fleischern, Schuhmachern, Rramern, Rurfchnern zc. nicht bie Intereffen bes Muslanbes, fonbern bes Comtoirs felbfiffanbiger ftellen mollte. (Rüder.)

Hanseatischer Bund, f. Hansa.

HÄNSELBANK, heißt, bei ben Bürstentindern, dies jenige ausgeschnittene Bank, auf weicher der Meister den hötzernen Siele einer Kepfdurfte, auf einer flarken, zwischen zwei sentschlen, auf der Bank befessigten Sidanbern flekendern Klinge glaat abschniedet. (Ruder.)

HANSELMANN (Christ, Erust), ein verbienter teutider biplomatifder und biftorifder Schriftfteller, ber ju Weiferebeim in Sobentobe am 8. Julius 1699 ge-boren mar, fich auf bem Gymnafium gu Bhringen und auf ber Universitat Beng gebildet und bann querft eine Sofmeifterftelle in bem graflichen Saufe Rechtern in Dverpffel angenommen batte, wo er bis 1730 blieb. In Diefem Jahre murbe er von bem graflich bobenlobe's fchen Gefammthaufe als Archivar nach Shringen berufen, eine Stelle, fur welche man teinen gefchidtern Mann auffinden fonnte. Er brachte bas außerft ger: ruttete Ardio nicht allein in bie iconfte Dronung, fons bern verftant es auch, feine Schabe fur bie Diplomas tie und bie teutsche Alterthumbtunde ju offnen, mogu es ibm reichlichen Stoff barbot. Gem Diplomatifcher Beweis, bag bem Saufe Sobenlobe bie Banteshoheit icon von jeber jugeftanden habe, tam mit vielen erlauternben Zabellen , Dungen und Rupfern ausgestattet, Rurnb, 1751 beraus, wurde jeboch von Strube in ben relat. Götling. 1753 unb, wie es fcheint, gerabe an ber empfindlichften Geite angegriffen, mogegen er fich 1757 burd bie weiter erlauterte und vertheibigte gans

beshobeit ber Sobenlobe nicht gludlich vertheibigte. Ins beft menn auch bas Thema überhaupt nicht burchaufine ren ftanb, fo trug boch ber burch feine Schriften und beren weitere Musfuhrung erregte Streit gur Aufflarung ber Gefchichte bes teutschen Mittelalters Bieles bei. Gein Beweis, wie weit bie Romer Dacht auch in bas Dfte frantifche eingebrungen fei, Salle in Schwaben 1768 mit ber Fortsebung 1773 ift ein beller Runte in bas Duntel, bas uber bie alte und mittlere Erbfunde bes Mittelaltere ichmebte: und es murbe mit Beifalle aufaes nommen: Die gelehrten Gefellichaften ju Berlin. Gots tingen, Dunden, Jeng, Manbeim riefen ibn bafur in ibre Mitte. Much feine Landesberrichaft batte ben Rleif bes thatigen Mannes gu ermuntern gefucht und ibn 1737 jum hofrathe, 1752 auch jum Lehnsrathe er-Beit gelaffen, an Bieles, mas er niedergeschrieben batte, Die lette Reile ju legen und es bem Dublifum ju ubergeben : Alles bieß befindet fich in bem bobenlohe'ichen Gefammtardive, und wird bem Gefdichteforfder noch manche Musbeute gemabren, wenn bie Befanntmachung auch jest nicht mehr an ber Beit fenn burfte. Er ftarb ben 26. August 1775 am Schlage. Geine fammtlichen Schriften, worunter auch bie Titel ber ungebrudten, bat fein Biograph aufbemabrt, auch finden mir fie im Abes lung II. 1788 und 1789 und in Deufels perft. Teutschl. V, 145 u. folg.; fein Leben, Charafter und Cdriften von G. 2B. Bapf. Mugeburg 1776.

HANSESTÄDTE

Hänseln, f. Hans, oben G. 208.

Hansen, f. Hanssen.

HANSESTÄDTE. Golde find jest nur noch gus bed, Samburg und Bremen und mit Frantfurt a. DR .. bie einzigen freien Stabte in Teutschland und augleich fouverane Mitglicber bes teutiden Bunbes. Jene brei Geeftabte befigen gemeinschaftlich noch jest ben Stable bof in Conbon, Die hanfeatifchen Baufer in Antwerpen und in Bergen am Stranbe, mas von ben vormaligen 22 Sofen noch fibrig ift. Es beforgt fur biefe 3 bans featifchen Schwestern an jebem biefer Drte ein Agent und ein Dof= ober Sausmeifter bie Befchafte, ber in Bergen Sausbonbe beißt. Roch baben fie an gemeinfchaftlichen Agenten Confulate in Rio bi Janeiro, in Ropenbagen, in Conbon einen Ctablebofsmeifter und Generalconful und Biceconfuln in Falmouth, in Bars wich und Plomouth, einen Conful in Borbeaur und Bayonne, in ben Dieberlanben, einen Sausmeiffer in Antwerpen neben einem Conful; in ben nordameritanis ichen Freiftgten einen Generalconful in Baltimore und

einen Conful in Reu : Bort, einen Generalconful in Bifs fabon, einen Minifter - Refibenten in St. Detersburg, in Rorwegen Confulate in Chriftiania, Aren, Bergen, Chriftianftabt, Drontheim, Rragerow und Stavanger, einen Minifter : Refibenten in Dabrib und Confuln in Cabir, Sevilla und Bilbao, und Bremen allein einen eigenen Conful in Livorno. Im Gunbyoll haben bie Sanfe und einige pommerniche Stabte etwas Erleichtes rung gegen anbere Geefabrer. Go lange Dangig eine poleniche Stabt mit großen Freibeiten mar, nabm fie an manchen Borrechten ber Sanfeffabte birect und inbirect Theil, welches jeboch jeht, wo fie eine preugische ge-worben ift, ganglich aufgebort bat. - Damburg und Bremen baben, feitbem ber Eleflether Boll ben bremenfchen Banbel nicht mehr brudt, gleiche Rechte, ba ber freilich fur Sanover einträgliche Staber ober Brauns= baufer Boll ftets febr magig war und nicht wie ber Gis= flether bochft fehlerhaft eingerichtete Boll bie Musfuhr aus Teutschland bebeutenb und bie Ginfubr faft gar nicht beläftigte. Lubed bagegen bat feit ber Grabung bes fcblesmig : bolfteinichen Rangle fortgebent feinen Sanbel fich verringern gefeben, vielleicht megen bes gar ju boben Eranbitgolle, welchen bie armen Finangen ber Stabt und ber Gigennut manchen babei gewinnenben Commiffionebanblungen bieber nicht ju magigen erlaubten. Ubrigens ift bie Bafferfracht nach Dibestobe und bie Lanbfuhre von Dibestobe nach Samburg und Altong. fo wie von Lubed nach biefen Stabten von jeber bochft mobifeil gewefen. Der Stedenistanal von Lubed nach Lauenburg in Die Elbe befchaftigt gwar 40 Barten, fchafft aber megen ofteren Baffermangels bie Guter fo langfam bormarte, bag er jest nur noch fur bie fcmers ften Guter taufmannifc benubt werben fann. (Ruder.)

HANSGRAF, bieß im Mittelatter 4. B. in Wien umd Regendbung eine oberigheitliche Porson, welche bie Leitung aller Angelegenheiten zu besongen hatte, die mit dem kaufmännischen Berkehr mit bem Auslände in Wegichung flanden; er war gleichgam Sandelsconful, hatte gleichung kanden; er war gleichgam Sandelsconful, dat Brunden mit Fremben zu entscheiten, über Sicherbeit umd Bau der Stroßen zu wachen, die Markterbung zu handhoden, Reisen nach dem Grängorten zu unternehmen, um Aussicht zu balten, damit keine Jodithere lattungen worfeien und bergie. 3.

HANSGRAFEN, HANSEGRAFEN, find zwei obrigstilliche Personen in ber freien Sanschläte Bermen, bebenen et obliegt, bie über Grunds und Gigenthumstrechte ber Senadharten Burger entstandenen Streitigkeit ern zu schlichen, und baburch Frieden und Sinigkeit unter denstieben zu erhalten. Bei der neuerlichen ab abberung der Berfassung ber Versassung bei beibehalten zu seinen.

HANSI, bie Sauptstadt bes Diefritts Surriana in ber bengalenfchen Proving Surriana. Gie liegt RB. 28° 54' E. 98° 18' unweit ber Chittung Rultab, bes

ihr vormals burch den von Sultan Ferop vorgerichteten Kanalis, her jeht völlig verfallen ift, dat 1 Fort und bobe Mauern, die einen weitläustigen, aber jeht veröberten Kaum einschließen. Sonst herrichte über sie und die Wachbartigalt ein unaböhnigiser Waja, dessen hier Verfall die Verfall die

HANSIZ (Markus), Jefuit, aus Rarntben abftams menb und 1683 geboren, trat fcon im Junglingsalter in ben Orben, lehrte in verfchiebenen Collegien beefel-ben, und ftarb 1766 ju Bien, als Gefchichtforfder rubmlich befannt burch feine Germania sacra, Tom. I. Metropolis Laurescensis, cum episcopatu Pataviensis chronologice proposita, Aug. Vind. 1727. Tom. II. Archiepiscopatus Salisburgensis chronologice propositus. Ib. 1729. Tom. III. de episcopatu Ratisbonensi prodromus. Vindob. 1755. fol. Danfis vereinigte in fic bie mefentlichften Gigenfchaften bes Biftos rifers: Fleiß und rege Aufmertfamteit, grundliche Rennts niß alter Borfalle und Berfaffungen, gefunde Rritit, Babrheitsliebe, eifriger Forfchungegeift und bie Babe unterhaltenb, fliegenb und in einem reinen Musbrude gu ergablen. 216 Grunblagen feines Berts bienten ibm bie borguglichften gebrudten und ungebrudten Urfunben; er theilte manches wichtige Diplom mit, verbefferte bie Beitrechnung, prufte und entbedte freimuthig bie gebler feiner Borganger, und befliß fich bei Ergablung ber als ten fatholifden Dabreden und Bunder mehr ber Babrs beit, als es bie Partei, bei welcher er lebte, und bie Glaubensgenoffen, ju benen er fich befannte, geftatten wollten. Uber bas Alter bes Rlofters St, Emeran in Regensburg wurde er in einen gelehrten Streit pers widelt\*). Rach feinem Tobe erfcbienen, aber von ibm felbst jum Drud beforbert: Analeeta seu collectanea pro historia Carinthiae concinnanda. (Clagenfurti): 1782. 8.; neu gebrudt, mit einer Fortfetung bes Berfaffere , Norimb. 1793. 8. Das Bert enthalt brauchs bare Materialien ju einer Befdichte von Rarntben, bis jum Unfange bes neunten Jahrbunberte. Bas Sanfis ju einer Gefchichte bes Erzbisthums Trier und fonft fammelte, ift ungebrudt geblieben \*\*). (Baur.)

HANSTEIN, 1) die Schlofeuine. Ein jest in Buinen liegendet betübmtet Schloff auf dem Eichsteite, wovon die Frieherren von hanftein dem Namen fübren. In der Geichichte des Mittelatters tommt die Schloff guerft 1070 vor, wo Kaiger heinricht V. aus Rache gegen den mächtigen Grafen Otte von Nordschin, herzog von Baiern, es zerstriet. Nach dem Adde od der Adde od der Geichte Grieft Geichte von Bomenadurg

<sup>9)</sup> Bgl. Mittermaier Grunds, bes teutschen Priv. 2te Ausg. G. 754. Daltmann Glabtemefen im Mittelalter. Bonn 1826, G. 169.

<sup>+)</sup> Bgl. Hamilton's descr. of Hindostan unb sketches of

<sup>\*)</sup> Man febr bavon Baids nibl. theol. T. III, 814. \*\*) Menfels Ler. ber verft. Schriftst. 5 Bb. Abelungs Buf. jum Ibac. 28 \*

(1144) ericbeint auf einmal als Befiger in ben Jahren 1145 - 1170 ein Bobbo comes de Hanenstein, von bem man zweifelhaft ift, ju welchem Dynaftengeschlecht er gebort. Go viel ift aber gewiß, bag bas Colog Sanftein in ber Theilung von Beinrichs bes Lowen 211= lobien 1203 bem Pfalggraf Beinrich jufiel. Der Ergs bifchof Sieafried von Dlaim forberte inbeff 1209 nach feiner Burudtunft aus Italien biefes Schloß, als ein Gigenthum feiner Rirche gurud und Raifer Otto IV., obaleich Bruber bes Pfalgarafen Beinrichs, ertannte bes Ergftifte Unfpruche an, worauf Lettrer es beraus gab. Der Erabifchof Berner überlieft es in ber Rolge Berrs mann bon Spangenberg, um es jur Bertheibigung unb jum Coupe bes Gichefelbes ju befeben, und nach bef: fen balb erfolgtem Tobe tam es in gleicher Gigenfchaft mit Ruftenberg an bie eblen herren Rriebrich von Ross borf, und Dieberich von Barbenberg, Die bafur eine Summe pon 100 Mart Gilber erhielten. - Rachbem biefe Inhaber megen ihrer Forberungen mit bem Schloß Dublberg in Thuringen abgefunden maren, fo murbe im 3. 1308 vom Ersbifchofe von Daing ber Bicebom Beinrich von Ruftenberg mit feinem Bruber Lippolb als Erbamtmanner mit bem Schloffe Sanftein belieben, unter einer ber Sauptbebingungen, baß es beftanbig gum Schut bes Eichsfelbes bienen (baber nie verpfan: bet merben) folle, wegmegen fie auch gebn Mart Gilber jabrlich als Befoldung empfingen. Bon biefer Beit nabm Das Gefdlecht ber Bicebome pon Ruftenberg ben Ramen Sanftein an, Lippolb, ber mit einem eblen Rraus lein, Benebicte von Biegenberg, verheirathet mar, batte eine große gebbe mit bem Grafen Beinrich von Sans ftein au befteben, bem Die Reichsftabte Dubthaufen, Rorbhaufen und Erfurt Beiftand leifteten. Dit Silfe bes Bergogs Dtto von Braunfchweig, blieb er Gieger, fo bag er bie Feinde bis jum Schloß Sanftein vers folgte. In einer anbern Rebbe gwifden ben Grafen von Schwarzburg und ben Befigern von Sanftein, wurde bas 'Schloß zwar vergeblich belagert (wie es auch nie erobert gemefen fenn foll) e aber ber abziebenbe Reinb ließ aus Rache geben Rirchbarfer ber Sanfteine in Rauch aufgeben (1362). Das Colos, an welchem man fcon feit 1308 zu bauen angefangen batte, murbe 1414 mit allen feinen Bebauben und Thurmen vollenbet, wie es bie eins gebauene Jahregabl ausweifet, aber ichon im 16ten Jahrs bunbert verlaffen, inbem fich bie Sanfteine in bem bars unter fiegenden Dorfe Bornbagen, einem von ben ein und zwanzig Dorfern, bie zu bem Schloffe geborten, ans aubauen vorzogen und barin 7 Bobnbaufer aufführten. Geitbem verfant es nach und nach in Erimmern, inbeg find beren noch fo viele erhalten, und bie Musficht von ber Ruppe, worauf es fich erbebt, ift fo angiebend, bag jabrlich von allen Geiten Reifenbe babin ftromen. Much wird noch jebes Jahr ein gemeinfames Familienfeft ber Sanfteiner barauf gefeiert \*).

2) Die Ramilie. Diefes in vielen 3meigen auss gebreitete, reich beguterte Gefchlecht auf bem Gichofelbe bat feinen Ramen erft im Unfange bes 14ten Sabrb. nach bem eben beschriebenen Schloffe angenommen. Der bis jest in ben Urfunden porgefundene Stammpater. waren ber Ritter Beibenreich I., und fein Bruber Bels mig, wovon ber erftere feiner Berbienfte, megen, mit. bem Grbvicebomamte bes Gichefelbes und ber maingis ichen Befitungen in Beffen 1163, und lebterer aus ben namlicen Urfachen, mit bem Marfcballamte 1193, mo= au er nach bem finberlofen Absterben 1196 feines Brus bers auch beffen Burbe erbte, und auf feine Defcenbena fortpflangte, belieben murben. Bis in bie vierte Gene= ration blieb biefes Amt bei bem Gefchlechte ber Ruften= berge, als enblid Beinrich obne Biffen und Billen feiner anbern Bruber bem Erabifchof Datbias gegen eine jabrliche Rente von 28 Mart Gilber, 125 Malter Rorn, 10 Malter Safer, 70 Pfund Bachs, nebft 4 Rus ber abtrat (1297), aber auch jugleich mit bem Schloff Sanftein als ein Leben von Neuem belebnt murbe (1308). Siervon nabm er, feine Bruber, und ibre Nachfolger ben Kamiliennamen an, und murbe fomit ber Stifter, bes bis jest noch fo vielfach verzweigten und mit Jobann v. B. in ben Reichsfreiherrenftand erhobenen Gefchlechts (1706), bas fich von jeber fowohl in Saga als Toga ausgezeichnet bat, aber auch im Mittelalter bein eblen Raubhandmerte eifrig gefrobnt batte: befons bere finben wir bie Sanfteine in fteten Rebben mit ben Landgrafen von Beffen, Die, um fie ju jugeln, ben Lubwigftein vernichteten; auch finden wir unter ben Dors bern Bergogs Friedrich von Braunfdweig 1400 einen Werner von hanftein. Im Bappen fiebt man im file bernen Relbe brei fcmarge Monbe, bie beiben oberen find von einander rechts und links gefehrt, ber britte ift gefturat. Auf bem Belm eine filberne, oben mit funf fcmargen Sabnenfebern beftedte, und rechte und lines von einem abmarts gefehrten Monbe befeitet merbenbe (Alb. Frhr. Boyneburg - Lengsfeld.) Caule \*\*).

HANSTEIN (Karl von). Aus vorstehenbem Geschechte entsprossen. Als bestischer Schwarfeball gewant er 1544 bie michtige Echlacht bei Nordheim ober Hodelseim, wo Bergog Deinrich von Braunschweig und besten der nach ben trautigen Unglädsfällen, die Desten 1548 betragtn, ging er in alfereide Deinst, und war einer von ben voleten Kriegsobersten Karls V., bei ihn auf allen seinen Schögen begleichen vorzäglich die bie Bertheibigung Kransfurts in vorzäglich die bie Bertheibigung Kransfurts in vom Kriege des Kurfürften Morit von Cascolien eine feiner glädsgende inte feiner glädsgende inter feiner glädsgende einer feiner gläder einer feiner glädsgende einer feiner gläder einer fei

<sup>\*)</sup> Bgl. mit Bolf's Geschichte bes Gidefelbes 1792 und Sott faalt bie Ritterburgen und Bergichisffee Trutichlands. Palle 1811. II, 107.

<sup>\*\*</sup> Bergi. Eriftet Genelogie abliger Aftern um Kluber.

30. 15. 2. 177. — Be eff man par Accos. hist. Analt. p. 589.

— Gielden Kein W. 34. — Ph. Freitern v. Dun Kein gie geinbare Rockentern von dem herfelberfelber in Dun kein gleiche.

Dunberg 177. 1. — v. 5. 8. et al. aligentina Utiss

Gielder. Dunberg 177. 1. — v. 5. 8. et al. aligentina Utiss

Gielder. Dunberg 177. 2. — v. 5. 8. et al. aligentina Utiss

Eriss. D. 2. v. 2. et al. Rechterier von eitigen Mypers.

17 25. 6. 267. — v. Dettbad Architertion. Immens 1825.

17 26. 6. 267. — 5. 38 et ier Minoreflateriko I. 28. 8. 6. 60.

Baffenthaten, inbem er burch biefelbe mit ben wenigen, ibm au Gebote flebenden Mitteln eine fo wichtige und ber protestantifchen Partei treu ergebene Statt im Dits telpuntte Zeutschlands, in bem Geborfame und ber Bes walt bes Raifers erhalten fonnte. Der Ritter Surt batte von Rarl V. ben Muftrag erhalten, Frantfurt gu befeben und bafelbft eine bebeutenbe Ungabl von Gols baten gu merben, ber Rath ber Stadt fuchte bieg burch ein Anerbieten von 6000 Bulb. abzumenben, ben bas felbit berrichenben Mangel an Lebensmitteln vorschugend, allein Rurt mußte fur lettren fo gefchidt und fcnell Rath , bag innerhalb zweimal vier und zwanzig Ctuns ben ber Dartt bamit überfillt mar: aus Banau ichaffte er Gefchus und Gelb, aus Darmftabt Rorn, Bieb, Fous rage und Bein berbei; und feste bie Stadt felbft in furger Beit in einen folden Bertheibigungsftanb, bag, ungeachtet er nur 1000 Reiter und 4000 Bangentnechte mit etwa 1200 Stadtfolbaten und 2000 Burgern jur Bertheibigung ber Mauern hatte, er bamit boch bas gange, mehr ale 32,000 Dann farte Beer bes Rurfurften, ben bie Bergoge von Braunschweig und ber Bands graf von Beffen unterftutten, aufhalten und Frantfurt amei Monate lang vom 20. Julius 1552 bis jum Paf: fauer Frieden vertheibigen fonnte, mo endlich ber Rurs fürft abzog und bloß ber unruhige Martgraf Albrecht pon Branbenburg bie Belagerung fortfebte, ben er aber balb jum Rudjuge gwang. Im Ceptember verließ er mit feinen Golbaten, mit welchen er eine fo ftrenge Mannegucht gehalten batte, bag ber Rath ibm, ihrem Rubrer, einen Ehrenbecher mit 500, ben Golbaten aber 15,000 Gulben bantbar verebrte, Frantfurt und jog nach Bothringen , um Det erobern ju belfen. Aber bie Strapagen biefes Feldjugs untergruben feine mantenbe Befundheit vollig: er mußte nach Daing gebracht mers ben, wo er in ber Ditte bes Jahrs 1553 ftarb. Gein einziger Cobn mar por ihm geftorben, und feine bebeus tenben Buter fielen mit Musnahme bes Lehns Gidens robe an feine Bruber.

(Albert Freilt. Boyneburg - Lengsfeld.) HANSUT, eine Ctabt in bem Distrift Broach ber britifden Proving Gugerote auf Binbuftan, im SB. bon Broach belegen: fie batte nach Samilton im Jahre 1812 8749 Ginm. Die fich außer bem Relbbau von ber (G. Hassel.)

HANSWURST, ber teutsche volksthumliche Rarr und Spafimader, auf ber Bubne unter biefem und vers fcbiebenen anbern Ramen flebenber tomifcher Charafter bis ju Gotticheb's Beit, und gegenwartig nur noch in einigen Stabten, und namentlich in Bien, auf Bolf6: theatern und in Marionettenfpielen, meift unter bem

Ramen Rasperle, aufrecht erbalten.

Baummollmeberei nabren.

Rach bem , mas unter bem Artitel Hans (f. oben C. 207. 208.) über die Bedeutung Siefes Ramens gefagt worben, bebarf nur noch bas zweite Bort Burft einer Erftarung. Es ift aber befannt, baß fcmarogende Be: fragigteit fcon auf bem Theater ber Griechen und Ros mer ben tomifchen Charafteren beigegeben gu merben pflegte: baber benn auch Roche und Parafiten bort ftes

benbe tomifche Perfonen find. Eben fo erregen noch jest in ben Dastenpoffen ber Italiener bie Barlefine und ihre Gefellen burch gieriges Berfchlingen ber Dacs caroni Lachen, und in ben meiften Darrennamen ftedt ein Glement bes Freffens. Dabin gehorten Didels baring, aus holland ftammend, Sad Pubbing aus England, Jean Potage und Jean Farine aus Frantreich, ber Maccarone aus Italien ic. Warum follte ber teutiche Rarr, welcher, wie fcon guther bes mertt, ftart, fett und volliges Leibes ift, nicht auch von einer teutschen Lieblingefpeife einen Beinamen erhalten haben ?

Die attefte Ermabnung bes Sanswurfts unter biefem Ramen ift in einer Schrift Luthers von 1541: Bibber Banneworft, Bittenb. 4. 1). Er gibt aber bas rin ju verfteben, bag ber Rame nicht von beute ober geftern fei. Es beißt bort : "Du gorniges Beiftlein (ber Leufel wird angeredet) meiffest mobl, bein befeffener Deing auch fammt euren Dichtern und Schreibern, bag bieg Bort Sannsworft nicht mein ift, noch von mir ers funden, fondern von andern Leuten gebraucht miber bie groben Tolpel, fo flug fenn wollen, boch ungereimt unb ungeschickt jur Cache reben und thun."

Die attefte teutiche Romobie, in welcher Bans: wurft auftritt, ift ein Saftnachtofpiel vom franten Bauer und einem Dottor, welches Peter Probft, ein Beitgenoffe und Racheiferer bes bans Gade, um . 1550 gefdrieben bat 2). Bei Bans Gachs felbft ift bie tomifche Perfon bes Bansmurfte noch nicht ftes bend, und nur in einigen Saftnachtofpielen vertritt fie ber Rnecht. Aber im 16ten und 17ten Jahrhundert wird fie auf allen teutiden Bubnen berrichenb, und gwar nicht bloß im Luftfpiele, fonbern auch im Trauerfpiele, felbft im geiftlichen, und in ben fo genannten States aftionen. In einer 1578 gebrudten Romobie vom Falle Abams, beren Berfaffer Georg Roll aus Brieg in Schlefien ift, und welche auf bem Schloffe au Ronigeberg gespielt wurde, tritt ber Banswurft in Gefellicaft von Gott bem Bater und Gott bem Cobne auf '). In bem Chaufpiel vom Berlornen Cobn, welches 1692 ju Berlin von einer fleinen Truppe aufgeführt wurde, gantt und prügelt fich ber Sanswurft mit Beiligen und Teufeln \*). In ben Saupts und Stateaftionen, wie ichon ermabnt worben, welche besonders gegen Ende bes 17ten und bis in ben Unfang bes 18ten Jahrbunderts binein bie Lieblingefchauspiele bes teutschen Publifums waren, und von ber velts bem'ichen Eruppe mit vorzuglichem Erfolg bargeftellt wurden , fehlte felten ber Banswurft , ale parotirens ber Mart 5). In biefer Gefellichaft bilbete fich ber bes

<sup>1)</sup> Die Edrift ift eigentlich gegen ben Bergog Beinrich von 2) Gottideb bat et in Die Sertit ut eigentus gryan 3. Gott der hat et in Braunfaweig, Welfendteile greichtet, 2. Gott der bat et in einer handfarift entbeckt, die mit 1553 begeichnet ware. S. So. Got ichebe Berreth. 20, 1. S. 35. B. Got ichebe Berreth, Ab. 1. S. 118. 4) Pila iches Abediergefränkt von Berrin G. So. 5. Große in dwien Lücken auch Pickels Berrin G. So. 5. St. prije in dwien Lücken auch Pickels Berlin. G. 65. baring.

ribmit. Handwurff Stranisty, ein geborner Schiefter, weicher in der Folge in demfeken Jack auf dem von ihm seicher in der Angenister teutschen Abeater in Wien giangter. Sein Jonebourff war ein slähpunglerer Bauer und isom bahrth der Bauerf konnt zu Stranisty der Gerantschaft seiner Komit als derfo und possisistische Stadeforger Einausitätz bestämmt. Ein wärdiger Nachologier Einausitätz des Montes der Verhalter, ein Wienere, weicher 1709 flate, und mit dem, wie es heiße, die Echte Race der Wiener Jonebouffle aussegungen

"Unter den lesten Handwürften der teutschen Bubnet find noch zu erwähnen: Fran Schauch, welcher zur Seit des siebenjährigen Arieges in Breslau spielte und von sich seitst und seit von fich felbt lagte: sobatd er die Jandswurstjade ans zoge, ware es nicht anders, als wenn der Zeufel in spiece, tenner Schom mann in Berlin, welcher jedoch den handwurst endlich eilbs mit verbannen hast, und ein gewisser Denner, welcher ein Liebling Georg I. Abnigs von England war, aber beschwicht wird, welcher bandwurft zu sehr der beschen handwurft zu sehr der beschen Danswurft zu sehr der ben in derenktieft zu baben.

Die Berbannung bes handwurfts von den großen teulichen Abratern geschoch soll gleichzeitig in Wien, Beriin und Leipzig: in Wien, als die neue Direktion die so genannten regelsmäßigen Stidte in Werelm emt ber Opera buffa auf die Buten em ther Opera buffa auf die Buten brachte, in Berlin unter Coch nemann, und in Leivzig durch die Retalle aber ein numb Gottschoch.

Bie wenig bas teutiche tomifche Theater baburch ges wonnen hat, bebarf jeht teines Beweifes mehr.

Auch gab bas Bolf ben alten Liebling nicht so bald auf mir bie Kashperletheater und Marionettenduben gewährten bem berdannten Possenrießen eine Keine Bus flucht. In Wien verwandelte sich der Sankvurff in einem Kasperle, an andern Orten in harletin, Courtisan, Leopoldel, Bernardon, Lipperle te.

Bas ben echten und urfprunglichen Charafter bes teutiden Sanswurfts betrifft, fo bat icon Luther ibn giemlich treffend gezeichnet. Gin mobibeleibter Burich bom Banbe, fraftig und berb von Rorper und Geift. burch poffirliche Ginfalt, bie mobl auch bis an bas Tolpelbafte ftreift, gutmutbige gaune und allzeit fertigen Sausverftand ergebenb. Bie biefer Charafter auf einer Seite leicht in bas Ungeschlachte und auf ber anbern in bas leichtfüßigere Barlefinabenmefen übergefpielt merben tonnte, lagt fich ermeffen; und bie verschiebenen Chas rattere ber Sansmurfte maren theils von Provingialeis genthumlichkeiten, theile von ben bervorftechenben Inbis vibualitaten ber Schaufpieler abbangig, bie in biefer Rolle ihre Perfonlichfeit um fo mirtfamer übertragen tonnten, ba ber Sanswurft, urfprunglich eine improvis firende Rolle, auch fpaterbin biefe alte Freiheit nie gang aufgab 7). (W. Müller.)

HANSLOP, eine Ortschaft und ein Rirchspiel in ber britischen Graffchaft Budingham, nur & Meilen im BB. von Newport Pagnel, beren 345 Einw. fich fast allein von Gewerben und hanbel nabren. (G. Hassel.)

HANSTEDT, ein vormals abliges, mit höberer und niebiger Gerichtsbarfeit verschenes Gericht im Bergogthum Bermen, das seinen Namen von dem abligen hofe Sanstebt in der Bobe und bem Kirchfpiel Nhade, wow ber es sich erstrecht, führt ?).

HANTA, magpar. Dorf in der Wesperimer Gefontschoft in Victorungar in eineit ber Donat, Gestganter Begirt, an der Gränze des Komorner Comitats, den
Grafen Batthyånp gebörg, mit einer fatbol. Plarte,
und einer fatbol. und evangel. lutherrigden Krüge, einer
Wühle, größen Abeils vonngel. futber. Einwohnern,
bei fich meilfens bom Tabelsbau nådern. (Ranny.)

Hanta, f. Anta, Ahanta, Th. IV. G. 249.

HANTAM, ein Distrift in der Acpproving Tulbogh, der seinen Annen vom dem Hantamsberge schort, der, soll isolier, sich 1500' hoch über der Oberstäde des Toals erbeit und vollig platet ist. Das Land um derschen ist fruchfor genug, seldet aber Mangel an Basser, doper viele Plate wegen Dutre völlig under wohndar sind. An der Weste, um Vorleiste sund Re-

<sup>6)</sup> Auch ale hanswurftiaben-Auctor ift Stranig ty berühmt gewerben. Bgl. biefen Artifel. 7) Mehr berüber unter bem Artifel: Teutsches Theaten. Bgl. Biogel's Geschichte bes Grottefelomischen. C. 117 ff.

<sup>\*)</sup> Die Titet berfelben f. im Abel. II. 1791 und 1792 und m Meufel's verft. Zeufcht. V, 148 – 153.; fein eben von D. D. Beller in ben schieben, holft. Ang. von 1760. S. 267 – 279. und in 2. gr. Behm leben Peter Panssens. Schieben...; sien Bild von Rissch.

<sup>†)</sup> Jest gebort es ju bem Amte Stabe ber Lanbbroftei Stabe, und beftebt aus bem Dorfern hanftebt (42 hauf., 208 Ginm.), Rhabe und Rhabarceiftebt und 3 hofen. (H.)

bertaffungen, die von einen traftigen Schlage von Pflangern bewohnt werben. Es wird inbest wenig Jorn ges bauet, und Kielich bestonbere Schhefenfelich, mach die hauptnahrung aus. Auch balt man sowohl starte her ben von Rindvick und Schasen. Der Distrikt grangt mit bem Bodbreibe und im D. mit ben Kartus. (H.)

HANTHALER (Chrysostomus), ein Giftergeinfer, ber, 1690 gebren, im Alofter Elienfelt in Mêtred, all Bibliotheter fand und an 2. September 1758 fact. Er hat nicht nur um bie Gefchichte ber Bashenberge, beren Zuellen er mit gründlichem Keigfe flubirt und in feinen notulae aneedotae et chronien illustris stripis Babenbergiese, Krembs 1741. 8. und in feiner grata pro gratis memoriae coruna, quorum pietate vallis de campe Ciliorum surrexit et crevit. Liux 1744—1755. 3 Vol. fol. bem Publishum votelget, fontern auch um das Studium ber alten Rumismatif durch feine exercitationes faciles de nurmins veterum pro tiromibus. Mirnd. und nacher Bien 1735—1736. in 6 Vol. 4. anerfante Berbienfler mande feiner Anfibiten menfelgen für der den Publisher in den Kreichten der Rechtlichten der Rechtli

HANTHIERUNG, im gemeinen Leben, Sanbel unb Banbel ober bei übernahme eines Geschäftes: so in ber Rebensart unehrliche Santhierung treiben, wo es noch am halfigsten vorfommt. — Auch bedeutet es wohl politern ober darmen: bas Gespenst banbiert gewallte aus bem Boben, wo man aber meistens rolaunen und tumpern [agt. W. Maller.)

HAN'LIU-FU, eine chinefighe Stade erflen Rangs in ber Proving Scheffi am Dan unter 30° 56' Rd. und 124° 51' 25" L: sie hat die Gerichesbarteit über 15 Stadet und die Willen der Ungegend liesern vieles Kothwift, Museud, honig, Wachs und Jamober. Lon bier sübert die berühmteste Kunststraße der Edingen nach einaan Ru.

HANTS, 1) f. Hampshire, oben S. 62 bief. Brek.
2) Eine Grasschaft est britischen Geuvern. Reuscotland, von Halle und Bern Bussen von Kinds um geben. Sie ist sehr gebirgig, wird vom Pigaquit und Spubsactade bewässer, das school wiele Riebertassungen umd zum Hauptorte Brisscher.

(G. Hansel)

HANTSCHEU-FU, die Daupsfladt ber chinessions och der in Aboms breving Atcheinag ober Chip's keung, die aber in Aboms chinese courtstip kang chow - su brist. Sie liegt IV. 30° 20° 20°, 213° 40° 34°, unweit der Mindung des Assensians, om Sidu und om duspflen Ande des großen Kanals, der von dem 3300 Li custenten Peting m Siden siedt und ist nach Marden wohrscheinigde gestellt die Etadt, die Marco Polo Luinsai und die Jaupsfladt von Edickina oder Mangi nennt. — Sie gehet zu den größesten Etalten des himmlischen Reichs, die nach dem Missionarien mehr als i will. Bewohner entbalten soll: die Spinesen nennen sie nur das frische Paradies und die Spinesen nennen sie nur das frische Paradies und die Paradies und in der Abat ist auch ihre Loge zwischen dem von den herrichsien Prochtsam der folgte prochet die Spinesen Klares Wasser sie m W. besplatten Gold.

allen Reigen ber Ratur gefchmudten Thale bochft males rifd, bie Stadt felbft nach chinefifcher Art prachtvoll gebauet, pon hoben Dauern umgeben .- pon mehrern Ras nalen burchichnitten, Die breiten Strafen burchaus reins lich und gepflaftert, bie Raien fcon und ber offentlichen Gebaube, ber gierlichen Pagoben, ber Triumpbbogen eine große Denge; bie Borftabte und bie Umgegenb aber mit Luftbaufern und Garten aller Art angefüllt. Die Berge im Sintergrunde tragen Pagoben, worunter Die Tinatfetfe eine ber größten ift und allein von 300 Bongen bebient wirb. Riofter, prachtvolle Grab : und Dentmabler, und am Geftabe bes Gee fiebt man 3 bobe Pilaren von Gifen, beren Alter auf 800 Jahre binan fteigen foll. Ban : tichen ift qualeich eine berühmte Bans bels und Rabrifffabt: allein Die Geibenmanufattur foll 60,000 Arbeiter nabren. Gin Fort liegt auf ber Befts feite am Gee Gibu: es ift fart und enthalt bie Rafers nen und ben Dalaft bes Tfantu. (G. Hassel.)

HANUMAN, HANUMAT (Hassouman bei Dos lier), in ber inbifden Drothologie, ber Gott ber Binbe und Ronig ber Affen. Er mar ein Cobn bes Davana ober Bagu, bes Gottes ber Binbe, ober nach Anbern, von Schimen und ber Bhagavabi gezeugt, aber burch ben Bind in ben Leib ber Gemablinn eines ber bimms lifden Beifter getragen und bon biefer bann geboren. Bei bem Buge bes Schrirama gegen ben Damonentonig Ravana auf Ceplon fpielt er eine Sauptrolle. Rach bem Ramajan ift nicht er felbft, fonbern Cougri und beffen Bruber Bali Beberricher bes Affenreiches in ben Bebirgen von Defan. Begen bes Beiftanbes, ben Ras ma bem Sougri leiftet, wird hanuman ihm jum Behilfen gegeben. Bermoge feiner Fabigfeit, jebe Geftalt angunehmen und mit ber Schnelligfeit bes Binbes von einem Orte jum anbern fich ju begeben, bient er guerft bem Rama als Runbichafter. Er begibt fich in bas Reich bes Ravana, erfpabet ben Aufenthalt ber Gita, ber von bem Damon entführten Gemablinn bes Rama, überzeugt fich von ihrer Treue gegen ben Gatten, fehrt jurud, bilft bie Telfenbrude über bie Deerenge gwifchen Genlon und bem feffen ganbe bauen. Er tragt ben Berg, auf welchem bie Rrauter machfen, welche bie tobtliche Bunbe von Rama's Bruber beilen, auf feinem Ruden 600,000 Deilen in bas Lager und gibt baburch ben Sterbenben bem Leben wieber. Dann rettet er Ras ma felbft aus ber Unterwelt, wohin ibn bie Lift feines Beinbes gebracht bat, und begleitet ibn, nach ber vols ligen Bestegung bes Ravana, bis in fein vaterliches Reich Ajubhia. Endlich wird feiner auch in ber Gefchichte bes Rrifchna erwabnt, wo er neue Beweife feis ner Starte gibt und fich überzeugt, bag Rrifchna, ben er Unfange nicht anertennen will, mit Rama Gine Pers fon ift, beibe namlich eine Bertorperung bes Bifchnu. (J. A. L. Richter.)

HANUN, HANON, ber Sohn Rabaff, Königs ber Ammoniter, ber seinem Bater auf bem Thone gefolgt war. David ließ ibn bei seiner Thronbesteigung begrüßen, aber Hanun beschienten Davids Bestigatier, worung ein Krieg gwischen ben Ammonitern und Jeraeliten entffanb, ber, obgleich bie Sprer ju ibren Gunften eine Diverfion machten, vollig ju ihrem Rachtheile aus-David eroberte felbft bie Sauptftabt Rabba ober Rabbath Ammon, und es fcheint, bag Danun bei bies fer Belegenheit feine Krone verlpren babe (2. Gam. X. und 1. Chron. XIX)

HANUNEA, nach bem Itin. Anton., eine fleine Stadt in Sprien, mitten zwifden Dolicha und Rorrbos. Bermuthlich bie Chaonia bes Ptolemaos. (Sickler.)

HANVILL (Johannes de\*)), befannter unter feis nem Dichternamen Archithrenius, foll nach Ginigen aus Anneville , nach Anbern aus Sauteville in ber Dormans bie flammen, aber in England geboren worben feun; nach bem Prolog feines eigenen Bebichts icheint es aber ameifellos, bag bie Mormanbie auch fein Geburtelanb mar. Daber leitet man feinen Ramen be Banvill ober be Unnavilla und be Sauteville ober be Altavilla von bem einem ober bem anbern Orte in ber Rormanbie ab. Sanvill blubte in ber zweiten Salfte bes 12ten Sabrbunderte und foll ju Anfange bes breigebnten ges ftorben fenn. Uber feine Lebenbumftanbe ift Beniges mit Giderbeit auszumitteln. Er foll Doftor ber Theo: logie in Orford gemefen fenn und gegen Enbe feines Bebens fich in ben Orben bes beiligen Benebift unb nach bem Rlofter St. Alban begeben baben. Dagegen führt ibn Du Boulay in ber Gefdichte ber Parifer Unis verfitat als einen Profeffor berfelben auf.

Gein Gebicht ift bem Ergbifchof von Rouen, Gnalterns de Constantiis (Gualther de Coutances) ges mibmet und fubrt ben febr einfachen und allgemeinen Ditel: Joannis Archithrenii Opus, Es beflagt in neun Buchern mit Schwermuth und Bitterfeit bie Gebrechen und Leiben bes menfchlichen Geschlechtes in beffen bers ichiebenen Rlaffen, Altern und Berbaltniffen. ber Rame Archithrenius, ber Borweiner ober Borflager, mit Begiebung auf Die Threni bes Propheten. Der ein= gige Drud bes Berts: Paris, Jodocus Badius Ascensius. 1517. 4. ift febr felten geworben, und icon Rabricius munichte eine neue Musgabe besfelben \*\*). Uber ben poetifchen und fprachlichen Berth bes Gebichts find bie Urtheile ber Rrititer febr wiberfprechenb. Gine reine und elegante Patinitat ift nicht barin ju fuchen, und auch bie Darftellung ift nicht frei pon bem barbas rifden Gefdmade bes Beitalters. Richts befto meniger baben bie Unlage und Musfuhrung bes Bangen eine Driginglitat, beren Barte und Scharfe, oft bis in bas Bigarre gefteigert, fcablos balten fur bie glatte unb flache Glegang ber fpatern Reulateiner.

Roch werben bem Arditbrenius Briefe. Epigrams me und ein Gebicht: De rebus occultis jugefchries ben \*\*\*). (W. Multer.)

HANVINTS, eine ber größern Stabte, Die Buffachere in Rorbanam ober Tunquin nennt; fie foll 15,000 bis 20,000 Bewohner gablen. (G. Hassel.)

HANVOILLE, ein Dorf in bem Begirt Beauvais bes frang, Depart, Dife mit 1360 Ginm., befannt mes gen feiner Gergesfabritation, womit fich faft alle Gine wobner beschäftigen : man macht 5 Gorten von Gergen, namlich Torbois, ftarte Sanvoilen, rotbliche Sanpoilen, fleine Sanvoilen und Sanvoilen mit blauem Ginfchlage und baufirt bamit auf ben Darften von Caen. Buis bran, St. Denis und Reims. Inbef nimmt auch Congeone und bie ubrige Rachbarfchaft Theil an biefem Bes merbeimeige. (G. Hassel.)

HANWAY (Jonas), ein Raufmann in Lonbon, Sobn eines tonial. Geeofficiers, mar ben 12. Muguft 1712 ju Portemouth in Sampfhire geboren, aber in Cons bon erzogen. Bur Raufmannichaft beftimmt, tam er 1729 in ein Sandlungshaus nach Liffabon, und fing an, als feine Lebrgeit ju Enbe mar, felbft Befcafte gu maten. Balb febrte er inbeffen nach Conbon gurud, und reifte 1743 nach St. Deteraburg, mo er mit einem englandifchen Raufmann in Compagnie trat. Als Mgent ber britifden Raftorei in Gt. Detersburg reifte er noch in bemfelben Jahre nach Perfien, in ber Abficht, burch Rufland einen Sanbel nach biefem Reiche zu eroffnen. Burudgefehrt von biefer Reife blieb er noch 5 Rabre in St. Petersburg, und ging 1750 burch Teutschland und Solland in fein Baterland gurud. Dier ließ er. mas er auf feinen Reifen beobachtet batte, unter bem Titel bruden: Historical account of the british trade over the caspian sea, with a journal of travels from London through Russia, Germany and Holland-To which are added the revolutions of Persia during the present century, with the particular history of the great usurper Nadir Kouli. Lond. 1753. Vol. IV. 4. mit vielen Rupfern, nachber noch breimal aufgelegt, in 2 Quartbanben. Teutich: Samb. 1754, 2 Bre. 4. m. Apf. Leipzig (vielleicht nur mit veranbertem Titelblatt) 1769, 2 Bbe. 4. Sollanbifch: Amfterbam 1758, 2 Bbe. 4. im Auszuge in ber Bers liner Sammlung von Reifen, Bb 1 u. 2. Sanway erntete allgemeinen Beifall fur bie Berausgabe eines Berte, bas in biftorifcher, geographifcher und mertan= tilifder Rudficht viel Reues enthielt, befonbere uber Derfiens innern Buftand und bie Schidfale biefes Reichs unter Rabir Roulitan. Much feine Bemerfungen und Schilberungen von ganbern, Die wir felbft tennen, bas ben viel Ungiebenbes. Den Sanbelsgeschaften, feit fei= ner Rudtebr nach London entfagend, machte er fiche gur wichtigften Angelegenbeit, menschliches Elend ju minbern,

<sup>.)</sup> Der Rame wird febr verichieben gefdrieben: hanwif, Bantwit, hanteville, Attavilla, Rantwit, Anne-wil, Job. be und ab Annavilla. Es ift feines Beges entfchieben, ob Danvill ober Unnemit jc. und Dauteville ober Mitawilla wirflich bie Begeichnung feines Geburteortes fenn foll. In ber Rormanbie gibt es vier Gemeinben, bie ben Ramen Unner ville führen. Much ale Jobannes Reuftrius wird Archis threnius aufgeführt. ..) Das Bert bes Ardithrenius ift mir nie ju Gefiat gefommen. Die Anfabrungen bes Titels find bier und ba febr fowantenb. Ginige haben blef Opun, Anbre fugen bingu: De corruptione morum sui temporis libri IX.

Fabricii Bibl. med. et. inf. Lat. IV. 82, ff. Oudin in ben Commentar, de scriptor. eccles. III. p. 1621. Hist, de l'université de Paris etc. p. 458. Hist, litér, de la France. XIV. Roynouard im Journ. des Savans. 1817. Avril. Biogr. univ.

und überall bas Gute mit einem Gifer, einer Unftrens gung und einer Mufopferung ju beforbern, bie ibm einen Ebrenplat unter ben ebelften und mobitbatigften Denichen erwarb. Gein Bermogen mar nicht groß, aber binreichent, feine maßigen Beburfniffe au befries bigen, und ibm befannt geworbenen Armen bilfreich beis aufteben. Am meiften lag ibm bie Berbefferung ber Mrs menanfiglten am Bergen, Die er porguglich auf Die Rets tung ber vernachläffigten, bem Mangel und Zob Preis gegebenen Rinber richtete. Um bieruber an Drt und Stelle bie genaueften Erfundigungen einzugieben, bereifte er ben größten Theil von England, und brachte es burch anhaltenbe Borftellungen babin, baß, einer Parliamenthatte ju Folge, alle Rirchfpiele ibre armen Rine ber nicht in ben Arbeitebaufern in ber Stabt, fonbern auf bem Banbe, unter ber Aufficht befonberer Borgefets ten, bis jum fechsten Jahre verpflegen laffen mußten. Die Folge bavon war eine große Berminberung ber Sterblichteit. Bur Errichtung ber Conntagefdulen trug er febr viel bei, und als fich in Bonbon jur Beforbes rung berfelben eine Gefellichaft gufammen that, warb er gu ihrem Prafitenten ermabit. Dit feltener Beharrlichs teit bemuhte er fich , bas ungludliche Loos ber Londos ner Schornfteinfeger : Jungen ju verbeffern, bie in binficht auf ibre Gefundbeit, und Ergiebung einer ganglichen Bermabrlofung Preis gegeben maren. Er mar es, ber querft bie Stiftung ber Marinen : Gefellichaft (Marine society) vouchlug, um bie Bilbung ber Jugend gu Gees leuten ju beforbern, und wegen feiner weifen und ims mer gleichen Mufmertfamteit auf ibr Beftes und ibre her gerchen, verdiente er auch den Titel ihres Ausschen, berbente er auch den Titel ihres Ausschendung-Uber das schon 1708 gestistere Kindelhaus (Foundlung-Hospital) erkauste er sich 1750 mit 50 Pfund auf Zeit Bebens, bie Mufficht, und verbefferte biefe Unftalt aufs Bwedmaßigfte burch weife Ginfchrantung ber Aufnahme, und ftrengere Rudficht auf bie Moralitat ber aufgenom= menen Rinber. Gin anberer Begenftanb feiner Dens fcentiebe mar bie Furforge fur ungludliche und verführte Perfonen bes weiblichen Befchlechts in bem bes tannten Dagbalenen : Dospital (Magdalen - Charity) ju Condon, bas 1758 geftiftet murbe. Ginen großen Antheil hatte er an ber befferen Pflafterung, Reinigung und Erleuchtung ber Gaffen von London, woburch biefe Ctabt eine ihrer mefentlichften Berichonerungen erhielt. Dan benubte babei porguglich feine Borfcblage und Binte, und bei ber Musfuhrung berfelben bewies er ben unberbroffenften Gifer. - 3mmer mar er mit nublichen Unternehmungen beschäftigt, that Borfchlage fur befferes Brotbaden in Conton, arbeitete berrichenben Difbraus den entgegen, und mar ber Furfprecher ber Abgebrann: ten, ber Diegern, ber Dienftboten, überhaupt aller Bes brangten. Gein Rame fant auf jebem Borfchlage, ber jum Beften ber Menfcbeit abzielte, und brachte mehr ein 'als feine eigene Beifteuer, ba man von ber 3med: mafigfeit ber Bermentung teffen, wogu er bie Sand bot, überzeugt fenn fonnte. Da er jebem Ubel auf bie Duelle nachfpurte, und bie gwedmaßigften Mittel anmanbte, fo erreichte er in ben meiften Sallen feine 21b: M. Entpel, b. BB. u. R. Bweite Sect, II.

ficht. Um feinen Borfdlagen befto leichter Gingang ju verschaffen, und gemeinnübige 3been in Umlauf ju bringen, perfaßte er viele Schriften, bie feinem Berftanbe und feinem Betgen gleich viel Ebre machen 1). Damit er fein maßiges Bermogen nicht gang gum Dienfte Uns berer aufopfern mochte, wirften ihm funf Londoner Burs ger 1762 aus eigenem Triebe, burch Empfehlung bei bem Minifter Bute, Die Stelle eines Proviant : Coms miffars fur Die tonigl. Rlotte aus. Die Pflichten biefes Umtes erfullte er mit, großer Thatigfeit und feltener Uneigennutigfeit, und verwendete baneben alle feine Mußestunden auf Die von ihm gegrundeten ober unter: flubten Inflitute , bis er ben 5. Geptember 1786 farb, wie er turg vorber fdrieb, "begunftigt vom Simmel mit einem langen geben poll beftanbiger Arbeit"2). In ben letten 30 Jahren feines Lebens bat er, feiner fcmachen Gefundheit megen, faft nichts als Dildfpeifen genoffen. Gein Umgang hatte eine gewiffe einnehmenbe Driginas litat, und er folgte feiner Uberzeugung von bem, mas ibn gut buntte, ohne fich um bie Urtheile ber Denfchen ju befummern. Go mar er g. B. ber Erfte, ber es magte, in London mit einem Regenschirm au geben, und erft, nachbem er ibn 30 Jahre getragen batte, fab er ihn allgemein Dobe merben. Die Rational Dant's barfeit errichtete ibm, ben man ben Menichen : und Bus genbfreund, ben Freund und Bater ber Armen ju nens nen pflegte, ein Monument in ber Bestminfterabtei 3).

HANYANG-FU, eine chinesische Stadt vom ersten Bange in der Proving hutang, unter 30° 34' 38" NB. und 131° 49' 7" L. Buschang gegenüber, und da, wo der Santiang sich in ben Jantsetiang mundet. Rach

1) Die 3aht bieler Schrilten beläuft fich auf 60. Bir bemrete bei der Schriften beläuft fich auf 60. Bir bemrete bei der Schriften ber der Schriften bei der Schriften ber der Schriften bei der

ben Missonien ift sie so faat wie dron bevolkert, und theilt Gewerbe und handel mit Wuschang; bie Unggegend trägt viele Agrumen und der July ist mit gabliofen Schwärmen von Wasserssiges, besonders Chaifen, der bett. (G. Hassel.)

HANZELET, eigentlich Jean Happier, aber bes lannter unter jenem Beinamen, war ein auß Letbringen gebritiger Buchbruder und Kupteffleche, ber Sohn bes felben Ingenieuse, durch welchen der Jerzag Karl III. Manie befeligen fließ, und lebte in der erfenn halfte bes fledyebnten Sahrbunderts. Seine Geburt fällt jeboch in bas fechgebnte. Er batte feine Pffein zu Ponti-MRufflion, foll fie aber wegen eines Presvergehens haben schließen mitter. 1).

Er binterließ ein jest febr felten geworbenes Bert aus feiner eigenen Officin und mit 101 von ibm ges ftochenen Rupfern, beren Behandlung von Runftennern gelobt wird: Recueil de plusieurs machines militaires et feux artificiels pour la guerre et récréation; l'Alphabet de Trithemius, et le moyen d'écrire la nuit a son ami absent. Pont-à-Mousson, 1620, 4. 2848 bie gebeime nachtliche Schreibmethobe betrifft, fo ift fie folgende: Fadeln bienen als Buchftaben, fo baß 3. B. eine gadel A bebeutet, zwei B, brei C u. f. m. Der Muctor felbft geftebt ein. bag biefes Miphabet nur gu febr turgen Phrafen brauchbar fei. Gein Gebilfe bei biefem Berte mar ein Chirurgus, François Thibous rel. Gine gangliche Umarbeitung bes genannten Buches ift 1630 eben baf. 4. unter bem Titel: La Pyrotechnie de Hanzelet 2), erfcbienen. (W. Müller.)

S. HAON, 1) le Chistel, nach Prubbomme eine Citate, nach Depping ein Martifieden im Begirft Roamen to bes frang. Dep. Loire auf einem Sügel, hat 1 Kire de, 190 Saufer und 818 Einen, die Weinbau treiben. 2) le Vieux, ein Dorf unweit voogebater Eicht in bemifeben Dep. und Begirt, mit 1012 Einen, und 1 groe fen Grantifichnbruche. (G. Hausel)

Haoussa, f. Haussa.

Hapalanthus Jacq., f. Callisia Linn. Theil XIV. 2te Abth. S. 149.

HAPALE (ἀπαλός, ή, όν, weich), Seidenasse, Die von Illiger ') aufgestelte Assengebert in die Arbeitung Platyrchini (siede diesen Art.), und ist nur auf der westlichen Demisphäre einheimisch. Sie das nach ihrem Begründer Gegende Kennengieden. Borderschine & soll aufricht, gedrängs sieden, die untern dei Gingen schmal, länger; Edahönt einger als die Borderzähne, die obern von benselben entsemt, die untern anschließend; die Badenache find einsach Rochtenschie eine Berindernich die Badenache ein Beschause fünger mit einem Besichtswinstelle meist von 60°; das Antich nacht; die Rasenlödert, durch eine britte Echelbemand kerbeit, find Estlich geössert, durch ein britte Echelbemand kerbeit, find Estlich geössert.

Die Geibenaffen find fleine Thiere, welche meift in gablreichen Saufen in ben Balbern bes fublichen Amerita leben, jebe Art nicht felten auf einen fleinen Distrift befchrantt. Gie balten fich bloß auf Baumen auf, find lebbaft in ihren Bewegungen, baben überhaupt ein munteres Maturell, gleichen in fofern giemlich ben Eichbornden, und icheinen auch biefe ba au erfeben, wo lettere nicht weiter portommen. Gid nicht an einen gemiffen Aufenthalt binbend, gieben biefe Ebierchen gefellichaftlich umber, ibrer Rabrung nachgebent, mit ibrer feinen, ben Lodtonen ber Bogel jum Theil abnlichen Stimme fich gufammen rufenb. Gie fpringen bebenbe von Aft ju Aft, liegen mehr mit bem Bauche platt auf, als baß fie fiben, und balten befonbers bas Ropfcben immer in Bewegung, binter biden Aften bamit porfcauent, wenn fie fich gegen einen Teint verbargen, Ihre Rabrung find im Freien Fruchte, barunter auch bie Ruffe fleinerer Rotobarten, außerbem Infeften und Spinnen. In ber Gefangenfchaft, benn fie werben fomobl in ihrem Baterlande als Sausthierchen jum Bers gnugen gehalten, als auch nicht felten nach Guropa ges bracht, gewohnen fie fich auch an andere Roft, und man fab fie jogar fleinen Bogeln bas Gebirn ausfreffen, und bas Blut forgfaltig aufleden. Gie merfen gmei, felten mehrere, oft nur ein Junges. Die Jungen find febr flein, und bie Mutter traat fie theils auf bem Rurten. theils an ber Bruft. In einem gabinen Paare bemertte man, bag bie Altern bas Junge abmechfelnb trugen.

Die Arten biefer Gattung find noch nicht gand ficher bestimmt, und es werden vielleicht manche ber nachstehend aufgesuhrten vereinigt werden konnen.

1) Hapale albicollis. Spix 2). Schlant, Ohrenpinfel, hinterhaupt, Raden und halb weiß; Borbertopf braun; Stirn und bie Gegend zwischen ben Augen

bie Badentafchen Teblen: bie Doren ungeranbet: ber lange Schwang fclaff; an ber Bruft fteben gwei Biben; Die Buge find funfzebig, Die vorbern find eigentliche Bus fie (ber Daumen namlich ben Kingern nicht entgegen gefeht, wie bei anbern Uffen), bie bintern aber Sanbe (b. b. ber Daumen ift ben Ringern entgegen gefest): bie Rlauen find frallenformig, Die Rlaue am Daumen ber hinterfuße ift ein Ruppennagel; bas Befaß bat teis ne Schwielen und ift mit Sagren bebedt. - Geoffron St. Silaire betrachtet bie Geibenaffen als eine Ramis lie, welche er Arctopitheci nennt, und Die in zwei Gats tungen, Jacobus und Dibas, gerfallt. Jene fubren bei Buffon und anbern Raturforidern ben frangofifden Damen Quistiti, nach ibrer abnlich lautenben Stimme, biefe beißen Tamarins; neuerer Beit nennt man fie aber beibe Saguins, welcher Rame aus bemienigen, womit Die Eingebornen Brafiliens biefe Thiere belegen, namlich Sahni (gefdrieben Sahnim), corrumpirt ift. Die Uns terfcbiebe gwifden ben Gattungen Jacque und Dibas find aber ju unbedeutend, ale baß man beibe nicht in eine verbinden follte (fiebe bie betreff. Urt.).

<sup>\* 1)</sup> Er foll obne Erlaubnis bes Reftors ein Bert bes Jean Dorbal, Professors ber Rechte ju Pont. a. Mouffon, gebrucht bas ben. 2) Biogr. univ.

<sup>1)</sup> Prodrom. system. Mammalium etc. 1811. p. 71.

<sup>2)</sup> Simiarum et Vespertilionum Species novae etc. 2, XXV.

weiß; Schiffe und Baden weißlich; Mittelicken ichwarz, und gelbunt; Sintertiden ichwarz und weiß in die Lucre gestreif, die Beine graulich, der Schwanz schwarz und weiß geringett. Jöhrertinger i Juß, Schwanzichn ge 11 360. Zeht in den Weitern der Proving Bahfe in Schwamerika, und wird von Ax, von Wied für Barteität von II. Jacobus angeschen.

2) Hapale albitrons. (Acia Holm. 1819). Kerpert (chwart, weißich übertaufen, Geficht (chwart, Stiften, padfeiten und Gurgel mit sehr furzen weißen Daaren bebedt; Direnfreiß und hinterbampt mit einem Blesche langer (chwarger Daare besteht; Schwang ctwaß singer, als ber Köpper, braun, weißlich gemengt, an ber Sidpers 8 Boll, bes Schwanger 18 Boll, Baterland Prasilier.

5) Hapale argentatus. Linn. \*). überhaupt weiß behaart, ber Schwanz ichwarz. Körperlange 7 Boll. In Para einheimisch. Sfibor St. hilaire glaubt, baß biefe Art vielleicht bloß Barietat von H. melanurus sen könne.

4) Hapale auritus. Geoffrog St. Hil. 4). Ben ber Gerighe be B. Jacohus. Zuf bem Rüdern röthighe und ighwarze Binden, von welchen besonders die legteren undeutschie findt. weit die ighwarzen, Daare nache and ber Spiese eine gelbe Binde baben. Bauch, Seiten und Kehle find höwarz, bie Stichwagsen findt mit turgen ichwärzlichen und graulichen Sparen bebedt; Gesight und Stinn weiß; der Detrofp erofgelt und von den Detroflech in turger weiser Daaren bebedt; Gesight und ber Detroflech und des Sparen ist im Allgemeisen ich und der Verleiten der Verleiten der Verleiten der Verleiten. Das Baterland ist Gesenläuß Brachtien.

6) Hapale bicolor. Spiz \*). Kopf. Sals, Bruft, Derriden, Schulten und Borberbien ein ein weiß ; Die ren schwärzige, Gesicht salf nacht und gelbich; Mittels und hinterruden, so wie die dußere Seite der hinter beine, roffrichtig grau; die innere Seite derstellen, Buch und Schwang roffroth. Körperlänge 8

§ 304, Sephonnesselfing in der Bruft gestellen, Bauch und Schwang roffroth. Körperlänge 8

§ 304, Sall. Kand ide in der Nadobartschaft von die in der Nadobartschaft von der

Rio Regro in Brafilien.

6) Hapule derrysomelas. Wied 4) Diefer ausgegichner schie Affe, in seinem Baterlande Sahuim
preto der do Sertam, von den Boteuben Patalang
genannt, hat im Aligemeinen die Gestaut von 11. Rosalas. Der Abpres ist schwarzig der Bestäute von 11. Rosalas. Der Abpres ist schwarzig der Bestäute von
einem großen Paartragen umgeden, und se wie Bore
berarme, die Knie, die Bruff und die Kopfssichen offer
toth; die Chrin ist bestgelt und ein dhuisch geschieder
Erteis lauft auf der Derseitle des Schwanges von des
fem Bauzel bis zur Mitte. Der Paartragen, wetder
bal Gestäut mußte, breitet sich der Affett stadelnentig

7) Hapale chrysopygns. Neuterer?). Das hart mit Allgemeinn febmat, Gelfd unb innere Geite ber hinterschentel gelbgeth, bie Stirne gelblich; auf bem Ropfe eine Mahne von schwarzen, langen Paaren, met-che bis über bie Schultern herr Berult unb Zurme gleich am setzelle gelbeite, web in ber Bengt unb Arme gleich am setzelet erstern, der Bengt unb Arme gleich am setzelet ersten, der Schwanz, welcher am Ende mit cinem Riemen Daarpniste befeht ift, mißt mit biefem 14 301 5 tinnen. Natterer entbedte biefen Affen in ber Capitanirie St. Paulo in Braffien.

8) Hapale Daguin. Geiffith 1). Gestot, bie vier Suße, das Ende des Schwange schwarz; Kopf, Mahnen, Arme, Bruss, Bauch, innere Seite der Schwalter weißgelb, Rüden braungrau, Schwanzwurgel roth. Das Kaletland Amerika? Bieleicht au H. Humeralier!

9) Hapale fuscicollis. Špiz. 9). Söpper fchant, eichomantig, oben unb unten gleichformig, mit weichen Seinembaren bedeckt; Half, Bruft, Bauch, die vier Beine rofibraum; Hintertuden roflgelb, (dwarz in die Lucre geftreit, Schwanz ann (dwarz, forb binn; der Seinge bed Schwanzel 13 Boll. Kanb fich in der Röde ben St., Paul und Divenya in Bröftlen. Zemm ind 190 will biefe Zet mit 11. labisatso vereinigt wiffen.

10) Hapale humeraliser. Geoffrey 11). Der Godon ja der der Geoffrey 11 der Verlögene Binden, der Kädden ist dewänzlich; salt eben so ist der Ebertops gesärbt; des Schenles sind beaum, weis meitri; die Arme, der Obertoben der Hangen Daner, der Geoffen der der Geoffen der

11) Hapale lacchus. Linne 22. Dieß ist die gange Derfeite des Koppes for Gatung us bertuden. Die gange Derfeite des Koppes ist mit ziemich langen. Daaren bedect, welche gelb, schwar und weiß in sofgender Dermung geringet lind. Die Burget ist schwarz, dann fommt ein Guttet von gelber Farbe, und ein schwarze, er, obsteich schwafter, sich obo bis an die weiße Spite erstrectt. Durch diese Koppes erstrecht. Durch diese Koppes erstrecht.

aus. Die Jungen haben ftatt bes Schwangsfreifes einen sabigeben, rothbraun gemischen fleet. Nöpperfange 8 300 8 fliein, Känge bes Schwanges 11 800 11 kinien. Diese Art lebt hauptsächlich in ben innern Balbungen bes Sertam von Ilbeos in Brafilien. Aus ben Fellchen werben zuweilen Wiesen verfertat.

<sup>8)</sup> Incolnu arg. Geoff. St. Hit. Le Mico, Inglien. Audeburs Singes. f. 2. 4 Annales du Muséan tom. XIX. p. 119. Oreillitzid. — Inch. aur. 5) Midas bic. Simiar. et Vesp. Spec. v. XXIV. Fig. 1. 6) Reitzigs pur Rauturgéd. 5. Petaflien, von Warten die Micoln. 19 Petagen ju Bich. H. E. 153. Deffen Abblis, jur Rauturgéd. Excili.

<sup>7)</sup> Iacch, chrys. Mikan Del, Flor, et Fann. Brasil. Rac. III. 8) The Pug faced Monskey. Griffith, General et Particular Descript, of the rereibrated animals etc. Ordr. quadromana. p. 100. 80% (ilum. 18bith. 9) Midas face. Sim. et Vesp. Spec. n. t. XX. 9) Midas face. Sim. et Vesp. Spec. n. t. XX. 10) Monographics de Mammalog. 7. Livr. 11) Camail. locch. hum. Annal. c. p. 120. 12) Iacchus wilgaris, Geoffror; l'Ouistiti, Ingfin; Geoffr. et Cavier Mammiler. j. 8.

weiße Binben, welche bem Thierden ein febr fcones Unfeben geben. Much ber Schmans ift burchgangig fcmary und weiß geringelt, bod find bie Binben fcars fer abgefchnitten und bas Schwarz berricht vor. Dan gabit auf ber gangen gange bes Schmanges ungefabr 20 weife und eben fo viel fcmarge Binben. Die Dbers feite ber Bliebmaffen ift mit bem Ruden gleichfarbig. aber bie innere Geite, befonbers ber Borberbeine, ift braun mit weiß gemifcht, weil bie braunen Saare bies fer Theile alle weiße Spigen haben. Die fleifchfarbenen Fuße find mit furgen Daaren befeut, welche bei vielen Individuen braunlich, bei andern graulich find. Der Bauch ift mit ber innern Schenfelfeite aleichfarbig. Der Ropf ift im Magemeinen braunlich, mit Musnahme eines meifien Rlede auf ber Stirn gwifden ben Mugen und ber langen Sagre, welche um bie Dormufdel berum fteben. In ben Ropffeiten fteben ebenfalls lange weiße Baare mit fcmargen Gpiben, welche bem Ropf ein eis genes Anfeben geben. Un bem untern Theil bes nads \* ten, fleifchfarbenen Gefichtes fteben einige weißliche Saas re. Die Rorperlange betragt 8 3oll 7 Linien, Die Lans ge bes Schwanges 13 Boll. Die Jungen weichen in ber Rarbung menig pon ben Alten ab. nur find bie Binben meniger beutlich und ber weiße Stirnfled fcmars. . Diefe Affenart ift im fublichen Amerita febr gemein, und biejenige, welche am baufigften nach Europa gebracht wird, wo fie in ber Gefangenschaft, obicon fie febr gartlich ift, boch icon Junge brachte. In ihrem Bas terlande fommen fie bis an bie Bobnungen,

12) Hapale labiatus, Geoffr. 13, Riden und innere Seite ber Schenkel und Arme braun, mit rothe lichmeiß gesprenkelt, Borbers und hinteriuße, Schwang und Kopf ichwafzlich; die innere Seite der Eliebmeßen, die untere Seite der Elymanymurgel und die obere Seite be E Körpers ichen rosstandpurgel und die ober Wund ist mit einem Areis meißer furger haere umgeben. Kleiner als Hapale Mickas. In Brasilien geindeimische Sal. fl. fusiesolies, nigricollis und protestus

13) Hapalo Leonina. Hombold 14). Gestätt bes H. Midas: Bessicht schwarz, um Mund und Role ein weißlicher Aiect; Daare braun, so wie die Möhne; der Richter gelbidweiß gestellt und gestreist: Schwan; so lang, als der Körper, oden schwarz, unten draun; alle vier Lighe tiestschwarz. Diefer schwa Tie feldt in feinem Batralande felten. Er wohnt in dem flacher Lande am östlichen Abhang der Gorbileren, am Putus mago und Gaqueta. Im Affeste richer er die Machae in die hober und ahnelt dann einem kleinen Bowen, das ber der Bunde Koncilo. Die Indiante von Macao sole len ibn abhanen und er soll sich in der Gesangenschaft

'14) Hapale leucocephalus. Geoffr. 15). Diefe Art ift bem H. laochus nabe verwandt. Gie hat, wie

H. speineillatus, einen Pinfel ichwarzer Saare bor bem Dere, aber Soof und Kelbe find pany weife Aug, die sie ernes größer. hinterbals und Unterrecten sim mit langen schwarzen Saaren bebecht, ber Rücken fallt febr ins Gelbliche, weil ber gelbe Ring der einigenen Saare ben größene Abgeit bereiche einimismet. Im there Rae tertante Brasilien wird biefe Art Sahatim de cara brancagenannt. Die fänge bes Köhpere bertägt 7 301 9 linien, die bes Schwanges 13 201 14 linie. Beht zwis gleen bem 20fen und 21fen Grab diricher Breitze burchiebt samilienweise, von Alf zu Alf früngend, die mieben Gebrücke, und bennam gegeb der Bananen auch in die Pflanzungen. Sie werden gegabnt, sind aber eiten.

15) Hapele melanurus. Geoffr. 16), Der Schwang ift nicht geringelt, sondern einfarbig schwarzebraum. Rörz per und Bliedmaßen sind belldraum; bie untern Theile und die Schenkel roblich weiß. Border: und hinterstüße braun. Bahrscheinisch in Brasslien einheimisch.

16) Hapale Mildas. Linne 17). Schwant, bie Borber 2 und hintersuge roftig goblarben, ber Kuden schwarz und geitgrau bandiet. Köpperlange 7—8 Boll, ber Schwanz nigt aber über einen Rus. Baterland Guiana, wo biefe Art in großen Saufen gusammen lebt.

17) Hapale mystax, Spie 28. Ropf, Worber belt, Berberame und alle vir Alfe foburg, Schwang gang schwarz; bei Rusellich, in ber Mitte schwarz, Schwang gang schwarz; bie Rusellich, in ber Mitte schwarz, an ber Spieg goldpach glainend, befonders am Unterrücker, weicher som unternücker, weicher schwarz, Der um eter Theil vollegen ein ber Spiegen bei ber Spiegen der Spiegen der Wale, Dber 2 und Unterlippe nehft Kinn rein weiß, an ber Dbertippe ein langer weißer Knebelbart. Köpperlänge 12 Boll, Schwanges Länge 16 Boll, Das Bateriand ift Brafiliern, in ben Wältern bes Zoe unas. Tem mind halt biese Art für Barietät von II, labiatus.

18) Hapale nigricollis. Spix 19). Kopf, Sale, Oberriden und borbere Ertremliden fowarz, Unter ruden fassenienun überlaufen fowarz, Unter ruden fassenienun berdungen; Sinterschaftel und Schwanzurzel lebhaft fassenienbraun; Sintersisse und Schwanz fudwarz; Deren wenig bebaart; Lippen und Mundagend weiß. Abrettange 11 30U, Schwanz 18 Bort fich in Brafilien, an ber Robefette bed Solimonsk, wie voriger. Soll nach Temmind auch zu Hapale labiatus gehören.

19) Hapale Oedipus. Linn. 20). Diese Art ift merkwirdig wegen der langen weißen haare, weiche ben Obertopf bebeden, und ihm bad Anseben eines Greisenbauptes geben. Die gange untere Korperseite, bei inner Seite ber Schnell und Schienbeine sind benfalls

<sup>13)</sup> Midas lab. Geoff.: Annal. l. c. 121. Iacchus lab. Desmarest Encycl. Articl. Mammalogic. btr 300iquit. Pl. 5. Midas Icon. Geoffr. Iacchus Icon. Desmarest. 15) Jacchus Ienc. Annales l. c. p. 119. Simia Geoffroyi. Humb. l. c.

Jacchus mel. 17) Midas rufimiauus, Geoffr., Iacchus rufim. Desm., le Tamarin, Birfen. 18) Sim. et Vespert. Spec. nov. T. XXII. 19) Simiar. et Vespert. Spec. nov. T. XXI.
 Midas O. Geoffr., Iacchus Oed. Desmarest. — Le Piache, Buffon.

meiß. Die außere Geite ber Schenfel, bas Befag find fcon roftroth, fo wie bie vorbere Salfte bes Schwanta ges, beffen zweite Salfte fcwarz ift. Muf bem Muden fteben abmedfelnbe, verwischte, fcmarge und blivengels be Duerbinden. Diefe Art ift etwas großer, als Ilapale Midas, und bei Carthagena an ber Dunbung bes: Rio Ginu au Saufe, feltener tommt fie in Buiana vor. - Gine befondere Barictat berfelben, welche vielleicht eigene Art ift, bat Gpir befdrieben und abgebiltet &3). Der Scheitel ift rein weiß, an ber Stirn fcmars ges foumt, ber übrige Ropf gang fcmarg und weißlich wola lig: Dbren fdmary; Borberhale, Bauch, Innenfeite ber Schenfel. Borberarme und Unterscheufel, fo wie alle vier Ruge rein weiß; Daden roftroth; Ruden und Mus. Benfeite ber Schentel und Dberarme roftgelb, mit fcmare gen Querftreifen; Schwangwurgel lebbaft roftroth, ber übrige Schwang gang fcmarge Rorperlange 12 3oll. Bange bes Schwanges 13 Boll. Das muthmaßliche Ba: terland ift (Buiana.

20) Hapale peniciliatus, Geoffr, (Jacohus). Dem H. Inchus amar verwandt, boch beutlich unterschieben. Reble und Bauch roftroth, ber weiße Stirnfled großer, als bei Jacohus, ber Ruden beller. Befontere aber ift Diefe Art ausgezeichnet burch einen Pinfel fcmarger Sagre, melder bor ben Dhren ftebt. Bei einigen finten. fich auch im Raden und binter ben Dhren lange Baare. Diefe Art in Brafilien, porzugemeife Sabnim genannt, beift bei ben Botocuben - Schnid Schnid, Der Rore per mift 8 Boll 5 Binien. ber Gemans 13 Boll 7 Bis nien. Gie lebt in Brafilien etma amifchen bem 14ten bis 17ten Grab fublicher Breite, foll aber auch bis Rio

Janeiro binab geben.

21) Hapale pygmaens. Spix 22). 3ft ber flein: fe aller befannten Uffen, benn ber Rorper mißt nur 7 Roll, ber Schwang 6 Boll. Der Rorper ut febr fcblant, bie Sagre am Kopfe, Ruden und an ben vier Beinen an ber Burgel fcmarg, in ber Mitte rothgelb, gegen bie Spibe fcmart, 7 ginien lang, an ben Doren etwas langer und biefe bebedent, am Schwang fcbmarg, rothe. gelb und weiß gemifcht, mit undeutlichem Ring; an ben vier guffen febr fury und roftfarben. Das fcmarge Ge: ficht iff um Mugen und Rafe faft nadt; bie Dbren find flein, rothgelb behaart. Dieg niedliche Affchen lebt in ben Balbern von Zabatinga.

22) Hangle Rosalin. La 23). Diefe, unter bem Ramen gowenaffe befannte Art ift eine ber iconften. Das Geficht ift nadt, graubraun, von langen buntels braunen Saaren umichloffen; ber ubrige Ropf, Reble, Bruft und Borberbeine buntel golbfarben orangenbraun, bas ubrige Thier rothlich gelb, mit Goldglang, Die vier Rufe fcmarglich braun. Lange bes Rorpers 9 Boll 4 Linien, bes Schwanges 14 Boll. Diefe Art, in Brafilien Sabuin vermelho genannt, tommt bort ungefahr gwis ichen bem 22ften und 23ften Grabe ber fublichen Breite,

23) Hapale Litsulus Geoffr. 24). Diefe Urt weicht von Hande Midas nur wenig ab, bauptfachlich burch bie fcmargen Fuße und burch ben Unterruden, ber ins Rothe giebt. Gie fommt in Para por.

(Dr. Th. Thon.)

" Häpfnerit, f. Tremolit.

. HAPHE, apri, feiner Ableitung von bem griechis fchen Beitmerter erroume nach, bebeutet es eigentlich: bas Raffen, Gefaß, Danbhabe, und bezeichnet bann ben Staub ober feinen Gand, womit fich bie Ringer und Panfratiaffen beftreuten. Rachbem namtich biefe Rampfer in bem Theile res Gymnafiums, welcher αποδυτήριον beißt, fich entfleibet batten, gingen fie in bas aleurrigeon, Calbegimmer, von ben Romern unctarium 1) ober, mohl guch ceroma genannt, in welchem fie gefalbt Diefes thaten fie entweder felbft, ober Ginet falbte ben Andern'a), ober es that es mohl auch einer pon ben Auffebern bes Gomnafiums, mahricheinlich bet Cymnaftes 1). Beboch ift es mahricheinlich, bag nicht Mile, welche fich in einem Gymnafium übten, fich falbs ten, namentlich nicht bie, welche eine leichtere Ubung trieben, wie Dietusmerfer, gaufer, ja felbit bie Faufts fampfer, obgleich fich von allen tiefen einzelne Beifpiele finden. Go tangt Copholles nadt und gefalbt um bas falaminifche Giegebentmabl, wie Athenaus im erften Buche ergabit; fo tommen Fauftampfer wenigftens mit einem geolten Rleibe, mabrideinlich Schurge, por bei Chrofoftomus 4).

Uber tiefes Galben ober Ginreiben mit Dle hatte Metroborus Clepfius, wie Athenaus ergablt, ein eignes Buch gefdrieben. Aber nicht bloß mit reinem Dle falbs ten fich bie Ringer, fonbern auch mit Difcungen aus Di und wollfriechenben Stoffen, ober aus Di und Bafs fer, ober aus Di, Staub und Bads, welcher Stoff ceroma bicg, und beffen fie fich wohl bedienten, weil bas Di allein fich ju leicht abrieb. Benn bie Ringer im aleunrifeiov gefalbt maren, fo gingen fie in bas conisterium ober bie noviorea, in welcher Staub ober nielmehr flarer Canb aufbewahrt murbe, mit bem fie fich bestreuten. Diefen Gand und bas ermabnte DI mußte ber Gomnafiarch beforgen 1); und ba bas Umt eines Gomnafiarden ju ben Liturgieen geborte: fo tons, nen wir baraus fchliegen, bag bas Berbeifchaffen biefer Materien mit mehr Anfwand verbunden mar. Bie nun bie Romer gu ihren Ubungen nicht jeben Ganb nabs men, fonbern ibn aus ber Gegenb von Puteoli bolten

24) Midas Urs. Geoffr. Iacchus Urs. Desm. Le Tamaria negre, Buffon. Geoffr. et Cuv. Mammiter. IX.

bod mur: einzeln vor. in Gie werben auch nach Europa gebracht, inbeffen verlor ein Dagr in ber Parifer Menas gerie balb feine icone garbe und marb blag.

<sup>2)</sup> Lucian. Anachars, ab init. 1) Plin. epistolar. II, 17. 8) Vid. Aristotel. polit. lib. VIII. cap. 3. p. 261, edit. Gattling. 4) Serm. in cap. I. epiatol. Paul. ad Timoth.: ory oone rove πυκτιύοντας τοίς άθλουντας .... άλλά ταύτα πάντα άφέντες ξμάτιον ίλαίω διάβροχον άναβαλλόμινοι πρός δν μόνον doisot, ro nintus unt un ninginus. 5) Vid. Wolf. praelat. ad Demosthen. in Leptinem pag. XCII.

<sup>22)</sup> Sim, et Vesp. Spec. nov. 21) Spec, nov. T. XXIII. T. XXIV. f. 2. 23) Midsa R. Geoffe. Ischus B. Deem, Le Marikina, Ruffan, Cav. et Geoffr. Mammifer. I.

(nach einem Berse bes Sibonius Aposlinaris) ober yur Zeit bes Mero gar aus Anppien, wie Socion') und Plinius') erzöhlt; ja wie die Feldberten Alteran bers Leonatus, Kraterus und Meledager-seinen Misson unf iben Algen mit sich schwere, wie hinnis an ber ang. Belle erzöhlt: so erhieten ihn wohl nuch die Griehen, yum Abeil wenigstens aus andern Lendern. Die fer Gtaub wor gewöhnlich, venigstens nach Erellen rie missoner Dichter, gelb; so fagt 3: B. Martial') von der Philanis, die mit biesem Sante besteut wirt, savesseit haphe und Dvib'), wo er vom Kampse bes Arttules und Achtelus kriefte:

> Ille eavis hausto spargit me pulvere palmis, Inque vicem fulvae tactu flavescit arenae.

Barum, mirb man fragen, perbanben benn bie Mls ten fo wiberftreitenbe Daterien, wie DI und Stanb? Davon merben vericiebene Urfachen angeführt. glaubten namlich, nach Bufianos "0), bag, wie Beber burch Dl fefter wurde, fo auch ber Rorper bes lebenben Menfchen; bann, bag es bie Poren bes Rorpers verfcbließe, und fo bas zu ftarte Schwigen und eben bas burch bas ju frube Ermuben verbute. Eben biefes Berfcbließen ber Poren legten fie, nach gufian 18), auch bem Staube bei, benn er fagt: " vorzuglich fcheint ber Staub (xovic) auch ben Schweiß ju magigen:" unb glaubten, bag er auch bas Ginbringen ber Luft in ben Rorver verbindere. Aber überdieß beffreuten fich bie Ringer noch aus einer britten Urfache mit Canb. Da namlich bas DI ben Rorper fcblupfrig macht, aber bei bem Ringen es fcwierig war, einen fo fchlupfrigen Rors per, ben Unacharfis bei Lufianos mit einem Male per: gleicht, feftzuhalten: fo beftreuten fich bie Ringer, um einander feftbalten ju tonnen, mit Ganb; jumeilen tampften auch Ringer mit einanber, obne baß fie fich mechfelsweise mit Ctaub bewarfen, wie g. B. Diorippos und Dioreus. Da nun bas Befiegen eines nicht mit Canb bestreuten Ringers, welches bie Griechen axovert vixav nennen 12), mit vielen Schwierigfeiten perbunben mar. fo murbe es fur ruhmlicher gehalten. Unbre meinen. bağ axovert nicht bedeute ohne Staub, fonbern über: haupt ohne ju fampfen, ohne ju ringen; und allerbings finden fich Beifpiele, mo Giner, ohne getampft gu ba: ben, als Gieger erflatt wirb, namlich weil entweber gar fein Begner, ober nicht gur rechten Beit ericbien, ober weil Giner burch feine befannte Starte Alle vom Rampf abichredte. - Benn bie Ringer fich geubt hatten, fo tehrten fie in bas akeenripeor jurud, mo ibnen bas mit Schweiß und Staube vermifchte DI mit ber orderric ober gvoroa 13), ober ber strigilis, einem Inftrumen: te von Erg, Gifen ober anberem Detalle, wieber abs

Haphys, f. Haßa, Sweite Sect. 2b. 1. 6., 140 fag. HaPLABIA Link. (Sert. 1802). Store, Ill. Seite 1: 1) dine Sattung aus der nativitique Gruppe der Sopfjabenpitig (mnoedines aspitaten Neue, inomycetas und hyphomycetae Ouet.) Der Battungséparatter wir gegreben durch einfache sehr wenig diffige, entirent von einander fiedende Säden, welche mit Heinen runden. Sportible in verfülehem Doben befetz filme, Die eine jege befannte Art. H. grises Link, findet fich auf fürge ihr der Schaffen, weichen Pflangentheiten, beiodern darf der der Schaffen der Schaf

HAPPACH (Johann Kasimir), war im Sabre 1726 ju Meuftabt an ber Depbe geboren, ftubirte gu Coburg und Gottingen, warb auf biefer Universitat 1748 Dag. ber Philosophie, bann Pfarter zu Babenborf, bielt 1761 vergeblich um bas Archibiafonat in Coburg an, murbe aber vom Bergog Ernft Rriebrich 1764 jum Dofprebis ber in Coburg und 1772 jum Confiftorialrath, Direttor und Profeffor ber Theologie am bortigen atabemifchen Gomnafium ernannt, und farb am 11ten Mug. 1783 \*). Er fcrieb: Commentatio de calumnia religiosa et theologia civili veterum, praesertim Romanorum, Coburgi 1749. 4. - Gesneri index etymologicus latinitatis, Lips. 1749. 8. maj., mit bem teutschen Die tel: Etomologifches Borterbuch, ebenb. 1772. - Uberfeste aus bem Engl.: Beinrich Rimius, Siftorie bes Saufes Braunfchweig, Coburg 1753. gr. 8. Des felben aufrichtige Erzählung von ben herrnhutern, aus bem Engl. ebenb. 1753. gr. 8. Rachlefe bagu, ebenb. 1760. gr. 8. - Debreve Programme. - Berfuch eis ner Uberfebung bes Propheten Dbabjah und bes 72ften Pfalms, mit Unmerfungen. Cbenb. 1779. 8. - Opuscula. Vol. I. 1780. Vol. II. 1782. 8. (Rotermund.) Happarvah, f. Salomonischer Tempel.

.) C. Effarb liter. Danbbud I. 6. 164.

gerieben wurde 14). Diefes Abgeriebene wurde gum Gebrauch ber Argte aufgehoben, und hieß novioalog ober narog 15). (C. W. Muller.)

<sup>14)</sup> Abbildungen blese Influementes siehe in Morcurialis am gymassica pag. 33. und veraltiche horner's Kilder bet gein chissen Airrethume, Zeste XXXI. 15) Siehe Morcurialis ara gymbastica lib. I. cap. 9 und Padri spousitions in Genovii Thesaur, sotiopitat, graccarum Tom. Vill. an verschiebene Ethica.

ei en berühmten gefchichtlichen Ramen gefnupft. Sap: pel's Romane find nur noch als literarifche Ruriofitas ten mertwurdig; es berricht in ihnen eine aufgeblafene Phantafie und eine matte, baltungelofe Darftellung; jes boch laft fich ibm, befonbere wenn man bie Denge feis ner Probutte berudfichtigt, eine gewiffe Erfindungsgabe nicht abfprechen. Bir nennen einige Titel feiner Ros mane: Der affatifche Onpaambo: ber infutarifche Dan: borell : ber itglienische Spinell : ber fpanifche Quintang ; ber ichmabifche Aripvift : ber fachfifche Bitefinb : ber baies rifche Marimilian: ber engellanbifche Ebuarb: ber teutfche Garel: ber afabemifche Roman: ber afritanifche Tarnolaft: ber ottomannifche Baiggeth ; ber frangofifche Cormantin: ber europaifche Toroan: ber ungarifche Rriegs Roman : chriftlicher Potentaten Rriegs:Roman te. Raft alle biefe Romane befteben aus vier farten Ditavbanten, und find großten Theils von 1680 bis 1692 ju Ulm gebrudt, (ber chriftliche Rriegs-Roman, Freiberg 1680.

Lon Sappel's übrigen Schriften ift sein Auriositatenmagazin: Relationes curiosae (teutsch), Samburg 1683, V. 4, angusubern . (W. Müller.)

HAPPEL (Wignad) aus Marburg, Sohn eines Ratheferrn beiefellt, geboren 1522. Er flubirte ju fes wern, wo Reiner German und Peter Nonnius; ju Wilterberg, wo Euter, Welandfeben und Erneiger; und ju Straeburg, wo Peter Wartyn, Wart Bucer, Joh, Churm, Paul Joguis und Safh, Seito feine Verre waren. Eigentlich jum Zuriften beflimmt, übernahm er eennech 1545 ju Warburg des Eberoam ter befräigen Eprache, wurde 1560 Professe der Rechte, lehrte aber donnehm des Spekalische, bis er den Listen und 1572 kannen des Geballiche, bis er den Listen und 1572 kannen des Geballiche, bis er den Listen und 1572 kannen des Geballiche, bis er den Listen und 1572 kannen werden. Man dat von ihm: Linguae sanctae canones grammatici. Basil. 1561, 8. Jonas propheta. Id. 1561, 8. synopsis legum de tutela et curatione omnium. Ursell. 1562, 8. se\*). (Baur.)

HAPPI, eine ber Gruppen, worin ber Tongaardis pel im Auftralozeane eingetheilt wirb. Gie liegt im D. ber Gruppe Rotu, und bestebt aus lauter fleinen Gilanben, bie 1, 4, ja nur in Meilen lang, und bochftens 20 bis 30 Auß uber bas Deer erhaben find: Lefuga, bas von Maurelle 1781 befucht wurde, ift unter bens felben bas betrachtlichfte. Alle find von Rorallenfelfen und Riffen umgeben, bas Geftabe bat fantige Baien, Quellwaffer findet fich nirgends, und bie Einwohner muffen fich mit bem Regenwaffer behelfen, mas fie in Gifternen fammeln, ober in ben fleinen gachen gurud: bleibt. Der Boben ift bem obnerachtet fruchtbar, und erzeugt, mo er machtig genug ift, Rofospalmen, Bana: nen und Brotfrucht fur bie gablreichen Ginwohner, Die au ben friegerifchften Stammen ber Jongder geboren, Goot bat bie meiften biefer Gilande icon 1773 und 1777 entbedt, und in bie Erbfunde eingetragen: Daurelle besuchte sie 1781, nannte fie Yslas de Don José de Galvez, und schatt ihre Angahl auf 40, die fammtlich nur durch ein Rorallenriff verbunden find.

(G. Plassel.) HAPSOLOGARITHMEN find bie Logarithmen ber Zangenten. Die Benennung ift von Rifolas Raufs mann in feiner Trigometria Sphaericorum logarithmica guerft gebraucht worben, fo wie Unthapfolo= garithmen fur logarithmen ber Cotangenten und Ins tilogarithmen fur Logarithmen ber Cofinus. Die Benennungen find aber nicht in Gebrauch getommen, auch find fie gang überfluffig. Diefer Raufmann ift betannter unter feinem latinifirten Ramen; er ift nams lich ber berühmte Deregtor, ber bie Geefarten mit machfenben Breiten erfant, mo alle Meribiane und Das rallelfreife gerabe fich rechtwinftig fcneibenbe Linien bils ben, und welche nach bem Erfinder gewohnlich Mercas torstarten genannt werben. Er mar ein Teuticher, aus Solftein geburtig, ftubirte in Roftod und Ropenhagen Dathematit, foll nach einigen Rachrichten bie Baffers funfte in Berfailles mit angelegt baben, und in Paris 1687 vor Gram gestorben feyn, weil man ibm bie Betatbolifden Retigion verweigerte. Rach anbern Dachs richten aber foll er feit 1660 Mitglieb ber Societat in Bondon gemefen, und bort bis an fein Enbe geblieben (G. U. A. Vieth.) fenn.

HAPTE-HEANDO, in ben Religionsschriften ber Parfen ber funfigebnte Drt. be & Segens, welchen Drzmugb ichus, in sieben Abeile getheilt, aber von Einem herrn beberricht, Man bezeichnete damit Indien.

(J. A. L. Richter.) HAER, 1) Florent van der, ein Geschichtsforfcher, war ju Lowen 1547 geboren, murbe Ranonifus und Thefaurar ju Lille, und ftarb am 6ten gebr. 1634 in einem Alter von 87 Rabren. Er ift befannt burch feine de initiis tumultuum belgicorum libri II. Douay 1587. wovon Bowen 1640 eine ameite Auflage verans ftaltet ift ; bas Bert, gwar rhetorifirend gefchrieben, und obne Auswahl in feinen Bereich giebent, mas fich Bichs tiges und Unwichtiges begab, empfiehlt fich burch Treue und Reichhaltigfeit, und murbe noch um Bieles brauchs barer fenn, wenn ber Berf, mit meniger Borurtbeilen bie Data aufgezeichnet batte. Much feine weitschweifigen und unordentlich aufgestellten Chastelains de Lille. Lille 1611. 4. find fur ben Genealogen fcabbar. Gin brits tes Bert, antiquitatum liturgicarum arcana. Douay 1605, in 3 Banben, burfte gegenwartig mohl nicht mehr gelefen werben \*) (G. Hassel.) - 2) Franz van der, gewöhnlich im gatein, worin er fcbrieb, Haraeus, ebenfalls ein Befchichtsforfcher, aber aus Utrecht geburtig, flubirte gu lomen und mar ein alummus bes collegium standonieum. Rachbem er bafelbft bie Burs De eines Licentiaten ber Theologie erhalten batte, lebrte er ju Donan 2 Jahre lang bie Rhetorit, barauf reifete er burch Teutschland, Italien und mit bem papftlichen

<sup>9)</sup> Rod, 36 der, Bafeter Lertten (Supplem.)

Preberi theatr. vir. eler. 861. Adami vitae Jetor. 88.
Pietern propyl. Athen. Hass. 16. Nigida Elg. prof. Marb. 45.
Strieber's peff. Gel. Geftichte. 52 886 267.

<sup>&</sup>quot;) Foppens bibl. beig. 1, 278, we sud f. Bifb. 384 er-

Muncius Ant. Doffevin nach Mostma. Tale er wieber in fein Baterland jurud gefommen mar, erhielt er ein Ranonitat ju Derzogenbufcher privatifirte eine Beit lana au Ufrecht, murbe bann Ranonitus au Ramur bei bem Mbansftifte, alebann gu Gt. Jafob im Bowen, wo er am 12ten 3an. 1632 farb. Gein Sauptwert find bie Annales ducum s. principum licabantine aptiusque Belgi. Tomi III. (Untwerpen, 1658, in 2 Roliobanoen mit Rupf. ) und tie discursus de mitio beili belgici (baf. 1612, 8. und nachher in ben Sten Theil ber Uns nalen aufgenommen), gu feiner Beit bas befig und wolls ftanbiafte Bert uber Die belgifche und brabantiiche Ges fdicte von ben alteften Beiten bis gum Baffenftillftanbe bon: 1609, in einem gefälligen, aber nicht immer correcten Patein, und siemlich trett, und genau nieberges fcbrieben, wo nicht fein Glauben und feine Lage in bas Spiel tommen; er mar Papift, und verfaßte fein Wert fur ben Sof ju Bruffel und unter beffen Mugen! Gin Borung feines Werts ift, bag er barin feine, Gemahre manner mit eignen Worten geben läßt, fie jum Theil gegenüber fellt und fich bann einfach über fie ertlart, ein Berfahren, bas ibm bamale inbeg bitter porgemor: fen ift! Muffer obigen Berten baben mir noch von ibm ein compendium ex Laurentii Surii tomis VII. de vitis sanctorum. Untw. 1591. 8., auch Coln 1605 unb Lepben: olympiades et fasti. Coin 1602, 4. Untw. 1604, mit bem Titel concordia hist, sacrae etc.; chronologia brevis ab orbe condito ad Christum passum, clare demonstrans, Jesum Naz, esse Messiam. Untw. obne Jahrsjahl, und mehr polemifch, ais biftorifch; catena aurea in IV evangelia. Zniw, 1625. 8. und biblia sacra vulgatae edit. Antre. 1629 und medicus spiritualis, Untr. 1599. \*\* ). (Rotermund.)

HARA, b. b. ber Radgenbe, ber Bernichter, Beiname bes indischen Gottes Schiwan, jn sofern man burch ibn bie Kraft ber Gottheit bezeichnete, die Berbinbungen ber Materie zu Wettsprunen, wieder aufzulihsen und zur urfrenfassicher inderin gurch zu fübern.

HARACHSTHAL, Harrachathal, eine Bertichen int einem Dorfe und Broudenfe im Mublertert des Rankes de ber Em, am Schwarzuschein Mublertert des Farther der Em, am Schwarzuschaftuller, und der Färfinn von Kindty gehörig; sie ist mit 304 untertiden nigen Haufern, obne der einneteinten Guter um 51,065 El. in die landigatülige Einlage eingetragen, und liegt gang einsom in einer rauben Baltegegend, von Wergen eingerngt, zwei Stunden von der bedomischen Grange eritsert. In dem zur Dereichaft Darocheben sie einsternt. In dem zur Dereichaft Darocheben sie der eine Kindte bedomischen geboren, der sich in Wille in in der i. L. Cabennie der Kunstelle bildert, und in Rom sow dervollsommigte, gedoren, der sich in Rom sow dervollsommigte, des nova geinen Nehenwuhrer in der Bitbauerlunft annte. Reisstigt untertunder tei einkänktischen Marmachtrache, und

HARAD, in Someden ein Berichtsbegirt ober Ges richtsfprengel, worein bas gange Ronigreich eingetheilt ift. Mober ber Dame flamme, ift nad Rube ungewiß. aber Die Gintbeilung ift uralt. 3m Mittelatter batte jeber Darab feinen beeibigten, vom Ronige ernannten Darabshofbing; jest find mehrere Baraber vereinigt. Diefer Beamte muß jabrlich ju breien Dalen an ben Zingeftallen ober eigende bagu beftimmten Drtern Bericht pflegen, mogu bie Beit in ben Mochenblattern unb bon ben Rangeln befannt gemacht wird. Er bat 12 Damb ober Beifiger, Die aus bem Gerichtsbegirte fenn muffen. Bei ben Urtbeilen gilt jeboch bloß bie Dei nung bes, Mamb, wenn Mue ben Richter abffimmen: fonft bleibt es bei feinem Ausspruche. Muf Berlangen, und bei groben Bergebungen merben außer ben brei gewohnlichen Lagating auch außerorbentliche Urtimating vom Barabshofbing gehalten, mo aber im erften Ralle ber, ber ein Urtimating begebrt, bie Roften gablen muß. Die Berufung vom Darabshofting geht in Givilfachen an bas Lagmannegericht, in Griminalfachen aber unmittelbar an bas Dofgericht. (v. Eckendal)

Haradsch, f. Kharadsch.

HARAFOREN, auch mobil ALFOREN ober BIA-TARAS, mabricheinlich ber Urftamm ber Malaien, bas namliche Bott, welches auf Sumatra Battaer, auf Gelebes Danade genannt wirb. Lange Beit gatite man biefen Ctamm ju ben Muftralnegern, und erft nach ber Berficherung neuerer Reifenden geboren fie gu ber Das latenraffe, indeg fenut man fie faft nur nach ibrem außern Sabitus. Ungugangliche Gebirge, buntle Balber find ibre Beimath , Die fie nur felten verlaffen, um ibre Detalle, ibre Daute, ibr Elfenbein u. f. m. gegen ihnen nothwendig gewordne Beburfniffe auszutaufchen: fie find im Allgemeinen großer, fraftwoller und gemanbter, obgleich fetter, ale bie Gtranbbewohner, geben faft nadenb, icheuen ben Umgang mit anbern Menfchen, leben aber unter fich, wie alle Raturtinber, in beftane biger Sehbe und effen bas Rleifc ibrer Feinbe. Muf ben fleinen Gilanden find fie gang ausgerottet, auf ben großern fcheinen fie eben biefem Schidfal entgegen gu gebn. Muf Daginbanao baben fie fich ber Gefittung am meiften genahrt: bier wohnen fie in fleinen Saufern und Dorfichaften gefellig beifammen, bauen Reis, ftes ben unter eignen Rabichas und baben Tempel und Pries fter. Much bie Dangats auf Borneo und Clebes haben fich fcon einiger Dagen ber Civilifation genabert und wohnen wenigftens in großen offenen Solgiduppen und in einer Art von gefelligem Buftanbe \*). (G. Hassel.)

AlAlkal. ift gang unrichtige Orfhographie bes More tes Kharadsch ( ) Teibut; sie entstand, indem man bie austlindige Art, bas Wort ju schreiben, im Teutschen beibebielt, aber überfabe, baß bort am Ende

fant fie fur bie Runft fo branchbar, bag Oftreich teines carratifchen weiter bebarf. (Rumy.)

<sup>&</sup>quot;) Toppens bibl, belg. I, 294 mit f. Bitb. 3oder. Burmann Traject. erud. p. 1271 andreas bibl. belg. p. 281; Bach tert Geich. ber bift. Aunft und Forich. II, 750.

<sup>...)</sup> Rad Palmblab in feiner Unterfuchung über bie berfdiebenen Rationen Ifia's nach ibrer Abftammung (R. A. G. Epb. XX, 423.) und bem weimarfden Danbbuche Eb, IV.

233 —

nicht i fonbern j (haraj b. i. haradsch) fanb. - Auch bie Schreibung haraj, ober nach teutscher Pronuntias tion haradsch. ift nicht genau, ba ber Buchftabe Kha ( >) bes arabifchen , perfifchen und turtifchen Alphabetes bei uns nicht burch h, fonbern burch kh bezeichnet wird. Denn fein Menfch fdreibt ober fpricht ber halif, fons bern ber khalif ober, mas basfelbe ift, ber chalif.

(A. G. Hoffmann.) HARALD, Konige von Comeben und Danemart. - Die 3 norbifden Reiche, beren Ginwohner besonbers in ben lettren Jahrhunderten bes romifchen und wefts romifden Reichs burch ibre Geeraubereien fich in Die Beidichte gebrangt batten 1), maren in viele fleine Gtas ten getheilt, indem jeter Ctamm unter einem eignen unabbangigen Sauptlinge fant, wovon einige ben Ras men Bifinger ober Ceetonige in Danemart fubrten. In Schweben maren befonbers bie Unglingifden Ros nige machtig geworben und behaupteten eine Art von Dberbobeit uber bie Auffis Ronungar ober Erbfurften: in Danemart icheint Imar Dibfabmer bie meiften fleis nen Rurften gezwungen ju baben, feine Sobeit anguers fennen. Diefer Furft, ber um 625 berrichte, murbe nach bem Untergange bes lettren Bnglingichen Ronigs auch Ronig von Schweben, und ibm folgte in beiben Reichen fein Entel

HARALD HILDETARD (mit bem Saugabne), ber Cobn feiner Tochter Mubur und bes Danentonias Ros rif. Geine Befdichte gebort gang bem Sagenfreife an. 3m Alter erblindet, gab er Die Krone Schwebens feis nes Salbbrubers Cobne Gigurd Ring mit bem Bebinge eines jahrlichen Eributs; ba biefer aber bamit nicht eine bielt, fo tam es amifchen Dheim und Reffen aum Rriege und ju jener in ben norbifchen Sagen fo berühmten Schlacht auf ber Bravalla Saibe, wo Baralb blieb. Diefe Schlacht fiel im erften Biertel bes 8ten Jahrh. por 2).

HARALD, Ronige von Norwegen. 1) Der Erfte ober Baarfager (Schonhaar). Much Rormegen mar ie nach feinen Stammen unter verfchiebne Bauptlinge Baralb Saarfager batte von feinem Bater Salfban bem Edwanen Agba, Beftfolben u. a. Bes girte ererbt und ichien Anfangs mit bem paterlichen Erbs theile gufrieben ju fenn: als inbeg bie fcone Giba von Sabaland, um bie er marb, ertlarte, baß fie nur einem Konige von gang Norwegen bie Sand reichen wurde, fo trieb ihn bieg zu einem Rampfe mit feinen Rache barn, und nach gebn Jahren beugte fich bas gange Morrge, und Giba wurde fein. Er gab nun bem vers einigten Reiche eine Urt von Bebneverfaffung und feste über jebe ganbichaft einen Jarl ober Bergog, ber bie Abgaben beitreiben mußte, fur fich & berfelben bebielt und bafur eine Angabl Bewaffneter unterhielt: jebe Barls Schaft aber murbe in 4 ober mehrere Berfer (Berraber,

 Snorre Sturleson in Heimstingla. — Torfasi histor.
 Norw. p. i. et il., et ejusdem Occades. — Thorgiff schedae seu libellus de Islandia. Hafa. 1755. — Eckart comment. de rebus Franciae orient, II,

Barben) abaetheilt, wovon jeber 20 Rrieger fellte, und jabrlich jog ber Ronig mit friegerifchem Gefolge im gan: be umber, um bie Bafallen in Unterthanigfeit au erhals ten. Geine Sauptftabt mar bas alte ehrmurbige Tronb Drontheim). Aber bie Strenge, mit ber er Recht und Gerechtigfeit bandhabte, und bie vormaligen Sauptlinge in Untermurfigfeit bielt . machte auch viele feiner Rafals len migvergnügt: ber ftolge, freiheiteliebenbe Rormann jog es vor, lieber unter bem Fluche ber eifigen Bone, als unter einem ihm verhaften Bepter ju mobnen, und fo fluchteten fich viele Familien nach bem um biefe Beit entbedten Island, wobin fie ibre Freiheit, ibre paters liche Religion, ihre Gfalben brachten. Unbre ließen fich auf ben Farber, auf ben Drenepe nieber; ein großer Theil jog nach Guben bergb, wo fie fich am Rangle auf ben Ruften bes Frankenlandes anfiebelten und bie Mormantie fich unterwurfig machten. Aber wobin fie tamen, ba trieben fie ibr paterliches Sandmert, bie Geerauberei, fort, und ubten fie porguglich an ben Rus ften ihres Baterlandes, um ben Despoten fur ihre gegwungne Auswanderung ju beftrafen. Sarald ruftete befibalb eine große Alotte aus, mit ber er auch bie Fas roer, Bialtaland (Chetland), bie Drinen's, bie Babus ben und felbft einen Theil von Scotland begmang, und Sialtaland und bie Orfney's bem Bater bes nachber fo befannt gewordnen Grolf (Rollo) gum Cobne gab. Raum aber batte er ben Ruden gemenbet, als bie Gco: ten fic ber Sabuben bemachtigten und es bedurfte eines neuen Bugs, um fie wieber ju erobern, worauf er fie einem Mormann Retil verlieb, ber fich auch barauf fo lange behauptete, als Saarfager lebte. Die Bantel, bie er megen biefer Gilande batte, und bie Raubilige. bie er in Die Ruftenlander ber Offfee unternahm, fullen feine gange Regirung aus. Um Enbe berfelben, ale er 893 mit ber Klotte auf einem bergleichen Buge fich bes fant, maren feine eignen Cobne aufgeffanben, batten bie von ibm eingefebten Jarle verjagt und fich ber verfcbiebnen Banbichaften bemeiftert. Baarfager machte bei feiner Rudfunft aute Diene gum bofen Spiele, und rief einen Stortbing gufammen, worauf er benn feinen nachgebornen Cobnen bie Provingen ließ, fich aber und feinem Rachfolger Erit Blobpra blog bie Dberbobeit bor: bebielt und ftarb 80 Jahre alt 933, nachbem er 3 Jahre vorber Erif Blobpra (Blutbeil) bie Regirung abgetreten batte 1). Der 3meite, Graafelb genannt, ein Entel Dagrfagers und Grif Blobnras Cobn. Er fam 950 gur Regirung und fant feine 4 Bruter mit Gelte ab. bie nun ihre Sofbaltungen burch Bidingefahrten ober ben Ertrag ibrer Geeraubereien unterbalten mußten. Inbeff reichte bief Gilfsmittel boch bei weitem nicht au. und fie erlaubten fich mancherlei Unbilben und Erpref: fungen, benen ber Ronig, weil es feine Bruber maren, nadfeben mußte. Dabin geborte vorzuglich bie binter:

<sup>1)</sup> Desguignes V, 429. 2) Das istanbifde Cogubrot Snorre Sturleson in Heiman ... gla - Saxo Grammaticus,

X. Cncoti. b. EB. u. R. Smeite Gect. II.

liftige Ermorbung bes Jarle von Thranb. Gine allge: meine hungerenoth erbobete bas Digvergnugen ber Dors manner, Die Baralb Blagtard von Danemart benutte, ben Konig Baratt Graafelb nach Butland lodte und bort 963 ermorben lieft. Er nabm bierauf Rormegen obne Dube in Befit, und gab einen Theil besfelben an Barald Gronote, behielt fich aber bie Dberhoheit bevor und lieft Mormegen burch Statthalter regiren 4). 3) Der britte, Blaatard (Blaugabn) genannt, Cobn Borny bes Grimmigen, Konigs von Danemart. Er erhielt bie Krone von Rorwegen burch ein Bubenftud, inbeff pergieben ibm bas bie chriftlichen Schriftfteller, weil er ju ibrer Religion geborte, und ben Berfuch machte, bas feinen Abfichten mehr entsprechenbe Chris ftenthum bem Afenbienfte unteranschieben, wie er fich bennt felbft 948 mit feiner Familie taufen ließ. In Danemart war ihm bieß gelungen: Rirchen und Rlofter erhoben fich, 3 Bisthumer entftanben auf ber Balbinfel und nach und nach bequemten fich auch bie Infulaner au ber neuen Lebre. Blagtarb, im Frieben mit bem teutiden Raifer, bem er wegen ber Salbinfel gebulbigt batte, machte Groberungen auf ber obotritifchen Rufte, wo ein Dane Palnatote bie von ibm erbauete und mit feinen ganbeleuten bevolferte Stadt Julin gum Saupt= fibe ber Bidingefahrer und Jorne Burger machte, Die fich balb einen Ramen erwarben. In Rormegen baufete fein Ctatthalter Safon nach Billfur, und rief besonbers bie alten Gotter, beren Berehrung icon unter Graas felb gewantt batte, wieber gurud : einen Aufftanb ber Bruber Graafeld unterbrudte er 963 gludlich, aber als Blaatarb ben Berfuch machte, bas Chriftenthum auch in Migen einzuführen, brach in allen Propingen ein allgemeiner Aufftand aus, ber Blaatarben Rormegen toftete und fie Daton gab: inbeft bebielt boch Blagtarb einen Theil bes Reichs und Danemart bis 985, wo ibn fein Cobn Gvent verjagte und ermorben ließ 1). 4) Der vierte, Saarbraabe (Doppelbart) genannt, Gigurd Enre Cobn und Dlaf bes Beiligen Balbbruber. wurde 1047 Alleinberricher in Morwegen, nachbem er feit 1033 in ber Baringer Leibgarbe ju Bogang ges bient und fich 1045 bie Salfte von Norwegen von Magnus ertropt hatte. Auein ben Thron von Danes mart, ben feine Borganger bebauptet batten, erhielt er nicht, fontern bie Danen gaben ibn einem Abkommling ibrer alten Ronige Gwent, wofur er fich burch Raubs guge auf bie banifchen Ruften rachte. Der Rrieg gwis fchen beiden Konigen murbe mit großer Erbitterung ges führt; endlich endigte benfelben 1064 ein Frieden auf ber Gotha Gloe, und beibe Ronige entfagten ibren gegenfeitigen Unfpruchen. Saarbraate batte inbeg in Ror= wegen eine bintige Regirung geführt und burch Ermors bung mehrerer Großen und burch ffrenge Beitreibung ber Abgaben Die Liebe feiner Unterthanen verfcberat; es

gelang ibm ieboch bie begbalb entftanbenen Unruben. befonbers ben Mufftanb bes Jaris Saton ju bampfen. Befeftigt in feiner Dacht und burch einen mifiperanfige ten Englander gereigt, magte er es bie Sand nach ber englanbifden Krone auszuftreden; er lanbete mit einer machtigen Flotte in England, wurde aber 1067 in ber Schlacht von Stanforbbridge vollig geschlagen und burch einen Pfeil, ber burch bie Luftrobre brang . getobtet. 36m folgten feine Cobne 6). Der Funfte, Gillis ebrift genannt. Db er wirflich ju bem Gefchlechte ber wiigifden Ronige gebort babe, ift ameifelbaft. Er batte fich in bie Bermanbtichaft eingebrungen, inbem er mit feiner Mutter, einer Brinn, 1127 nach Mormegen tam. fich fur bes verftorbnen Ronig Magnus Cobn und eis nen Salbbruber bes regirenten Ronigs Gigurb ausgab und ba biefer Bemeife forberte, folden burch bie Feuers probe fubrte. Sigurd ftarb 1130; fein Cobn Dagnus IV. wurde als Ronig ausgerufen, ba er aber burch fein Betragen bas Bolt beleitigt batte, fo veranftalteten eis nige Barte auf bem Storthing gu Bauga, baß Baralb bas balbe Reich jugefprochen und Dagnus IV. gends thigt wurbe , ibn als Mitregenten aufgunehmen. Allein bie Ginigfeit swifden beiben Ronigen bauerte nicht lange: Anfange vertrieb Dagmus Baralb; biefer flob nach Danemart, fand bort Beiftand und tam mit Rlotte und heer 1134 nach Morwegen gurud, mo er Dagnus au Bergen überfiel, ibn gefangen befam und geblenbet. entmannt und eines Fußes beraubt, in bas Solmetto: fter ftedte. Baralb blieb Alleinberricher, aber ba et 1135 bie von ben Pommern belagerte Ctabt Ronge balla ohne Sitfe und Entfat ließ und leichtfinnig auf: opferte, fo machte er fich baburch viele Teinbe, und ein gewiffer Gigurb, ber fich fur feinen Balbbruber ausgab. brang 1136 mit anbern Berfcwornen in fein Schlafges mach und gab ihm ben Tob. Doch gelang es Gigurb nicht, bie Rrone an fich ju reißen, fonbern biefe blieb Baralbe Cohnen und Gigurd, ben biefe gefangen bes tamen, wurde 1139 auf bas graftlichfte ju Tobe gemartert 7).

HARALD. Könige von Danemart. Schon eie Griffenthum und chriftliche Eitze in Danemart berreschen wurde, zählen die nordischen Erchickfricherber 4. Darolte auf, die in wechfelnten Jowlichenaumen auf Danemarts Javonen geriffen daben folten, aber tielle fie dungarviß, ob sie über gang ober nur einem Doil von Jahrennar geberricht baben, thiels gebert ihr Zassen, gan; ben Sagen an: gewisser sind 1) Der Kinfte, flarald flicketard. 2) Der Schotze, f. larald flicketard. 2) Der Schotze, f. larald blaatard unter Vorwegen. 3) Der Siebente, Son Brown II. Linguesting, ber ichon bei seinen Leitzeiten 1014 seine Reiche gettellt und Danemart am Darald England aber am Anub gegeben batte. Beide waren auch schon in ibren Lährern gehulbsigt, als der Rater

<sup>4)</sup> Snorre Sturlesons Heimskringla. — Saxo Grammaticus. — Torfaci hut. Now. 5) Suxo Grammaticus. — Crans Vand. lia. — Helmold chronica Slavorum. — Hundfeld Danewarks Kronika. — Snorre Sturleson. — Torfacus.

<sup>6)</sup> Snorre Stur'eson. — Torfaeus. — Pontoppidan gesta et vestigia Danorum I. — Adam Bremensis hist. eccl. Lib. III. 7) Snorre Sturleson. — Torfaeus. — Suhm försög til forbe diages i den gamla danske og norske historia.

1015 farb und bie Englander von Rnub nichts weiter wiffen wollten. Anub fab fich genothigt, nach Danes mart gu fluchten, wo er von bem Bruber bie Salfte bes Reichs forberte. Diefer verweigerte feine Korberung und fagte ibm bagegen feinen Beiftanb jur Biebererpherung von England gu, begleitete ibn auch auf bem Buge babin, und foon war burch beiber Pringen Zap: ferfeit bas balbe England bezwungen, als Baralb 1016 ftarb, und Knub burch ben Tob bes Brubers bie Krone pon England erhielt, ba beffen beibe Cobne, Roberit und Sarald noch Rinder waren, auch wurde in ber Rolae ibr Leben verloren, obne wie es fceint, auf bie våterliche Krone Unfpruch gemacht gu haben "). 4) Der Michte, Swend Eftritfone altefter Cobn, ber 1075 ben paterlichen Ehron bestieg, ob ibn gleich fem Bater megen feiner melancholischen Gemutheart bavon ausgeschloffen batte. Die Großen bes Reichs, Die feinen Bruber, ben rafden eaticoloffnen Anub, furchteten und ftatt bes Schmachen Sarald ju regiren hofften, verschafften ibm auf bem Babiplage Bifefiord bei Rostifte bie Rrone. Mllein biefe mar feinem Saupte viel zu ichmer; er mar mebr Pfaffe, ale Ronig, und barum ging es auch im Reiche bunt ber und bloß Geiftliche und Riofter hatten goldne Zage. Der Ronig ftarb inbeg 1080 im Rlofter Dalbne, ebe ber icon porbereitete Aufftanb gegen ibn ausbrechen tonnte und fein Bruber Anud beffieg rubig ben Ebron 9).

HARALD. Ronige von England: 1) ber Erfte ober Barepoot (Bafenfuß), bes großen Rnude Cobn. Gein Großvater Emend batte England erobert; fein Cobn Anut ber Große bielt mit machtiger band bie Reiche Danemart, England und Rormegen gufammen, Die Erben ber angelfachfifden Ronige maren dus ber Infel gejagt und batten ein Afol in ber Rormanbie ges funben. Er ftarb 1036 und vertheilte feine 3 Rronen unter feine Sobne: Ewend, ber Erfigeborne, erbielt Rorwegen, haralb harepoot, ber Zweite, England, Knub, ber Dritte, Danemart. Ewend ftarb aber noch in bemfelben 3abre, wie ber Bater: ber robe, aber tapfere Barepoot, beffen gange Regirung in England wenige Mertwurdigfeiten barbietet, und ber fich faft mehr um ben Morben, ale um bie Infel befummerte. B Jabre fpater 1039 und hinterließ fein Erbtheil Anub Sarbifarb 10). 2) Der 3meite, ein Braf von Kent, Cobn von Godwin. Ebward ber Befenner mar 1042

wieber auf Englands Ihron gerufen. Er farb 1066, ohne von feiner Gemablinn Ebith, Saralbe Schwefter, Erben ju binterlaffen, und ba bie Rinber feines Brus bere Comunde, bie rechtmagigen Ibronerben, außer ganbes maren, fo batte er ein Teffament gemacht, mos rin er entweber Billiam bem Eroberer ober feinem Schwager Baralb bas Reich vermachte; benn beibe fuße ten und grundeten barauf ibr Unrecht jur Rrone. Sas ralb gewann eine machtige Partei fur fich und murbe bon berfeiben als Ronig anerfannt; ebe er aber noch feine Gache mit Billiam ausführen tonnte, batte er erft ben Ronig von Rormegen ju befampfen, ber ben Beitpuntt gu benuben, und England aufe Reue an Ror= wegen gu fnupfen fucte: Barald ging ben Rormegern entgegen und überwand fie in ber Schlacht bei Stane: forbebribge vollig. Raum batte er fich aber auf biefer Ceite Luft geschafft, als William von Guben ber gegen ibn anrudte. Die Chlacht bei Saffings enticbied fur Billiam, benn Barald blieb in berfelben, nachbem er . noch fein volles 3abr ben Ihron bestiegen batte. Er mar ber lettre Ronig ber angeliachfifden Donaffie, ins bem ber gegen Billiam auftretenbe Ebgar Etbeling

nie jum Bestie gelangte. ).

11ARALD klakk, ein König von Subjütland, der ader nie über ganz Odnemart geberricht dat. Er ledte zu von Bestellt der genz Odnemart geberricht dat. Er ledte zu von der nie Bestandsstag 2805 au Ingestheim vurch den berühmten Anshar, Bildot zu damburg, getault sen; deber man auch in Odnemart am ersten Pfingstage 12805 des taue sie denbiädrige Zubelsest der Einstüdrung des Ebristenthums gestert dat.

HARAM, ein Rirchfpiel in ber Bogtei Schnombr bes Imbel in beilebt aus ben ber morwegischen Stisste Dronts beim, besteht aus ben bei Elanben Sparam, auf weidem bie Kirche ftebt, Sparben und Bigern und gabt 1640 Simo, Aus biesem Rirchfpiele und para inter ber Regirung Sparalbs Schobnbaar lief Rolf zu seiner Erpedition aus, bie bie Eroberung ber Rormandie golt. (H.)

HARAMAT, ein afrikanisches Gebirge in ber Proving Samen bes Reichs Dabeich, wovon Salt aber nichts weiter als ben Ramen angugeben weiß, indem er es bloß aus ber Ferne erblictte. Es gibt inden einem

Distrifte von Zigre ben Ramen ...

HARAMIER COMITA' Detr Gespanschaft, (Comitatus Baraniiensis, Haramia Vármegye), war einst eine eigene Gespanschaft in Derungarn ienseits ber Abris, die aber schon längst erlosken ist und gegenwärtig einen Dieit der Banater Mittlätzgate, einnimmt. Eie gränzte an die Donau und wurde von da von der Kwarer, dann von der Zewiner und einem Abeile der Krafchover Gespanschaft eingeschossen. Die Kwarer

<sup>8)</sup> Grom ad Mearimm. — Nahus Griffg til forhed ringes i den gamla dansk og northe historia — Powell history of the Willer. — Terfare hist. Norv. p. 111.

9) Hundfeldt and Danemarks Krönike. — Grom ad Mearimm. — Achorolius vita Kunutt. — Langebock steipt rev. Danie. — Storne Aggon hist. Regul his. Norv. p. 111.

10 For Powell Mill. — Orenskofn hist. eccl. steenam. — Pontoppidan eccl. dan. — Nectol. Landenais in Kuchense p. 1. — Wirgins date hist for zustle and borgetgeren Retretillum bet for history and the steenaste p. 1. — Wirgins date history for the Angle-Storas, Vol. III. from the death of Alfred the great to the Korman Franch Call. — Schaff Griffe g. M. Mille. — Langebock tript.

<sup>11) 88.</sup> Turner's history of the Anglo-Sazons. Vol. III.

3) Das bie de ausmir Geltonnients mie ber Arcichorer gefangete, ertellt aus bem unter gort! ... gemochten Bergeichniffe ber phillition Beteinen, im wiedem mie Grone in Verstellt eine Befolden niet Verstellt ein der Befolden bei Verstellt find und ihre Befoldungen angeführt werben, und So 8

und Bemriner Gefbanichaften erfiffiren ebenfalle nicht mebr. (G. biefe Artitel). (Rumy.)

HARAMMIS, ein Stamm Araber, ber in ber tus nefifden ganbicaft Belab al Scherid bie Gegend amis fcben Gtbilli und ber Grangfefte Ethammab bewohnt und wegen feiner Raubereien außerft berüchtigt ift. Biele romifche Ruinen beweifen, bag bas obe ganb, worin er baufet, einft blubenber und bevolferter mar.

HARAN, HARRAN, eine Stadt im Pafchalit Ratta bes osmanifchen Tfia, bas Rarra ber Romer, bie eine romifche Rolonie befag und burch einen Tems pel bes Mondes befannt war, ben man bier verehrte. Gie liegt im GD. von Drfa. Rach ber Bibel mar es ber erfte Drt, wo Abraham fich nach ber Bertreibung aus Ur aufbielt: ber Abbe Pluche balt es fur Ur felbit, indef ift Ur wohl in Arabia ju fuchen. Die Stelle, . wo Craffets, fiel, liegt nicht bier, fonbern nach Ringlir bem Rhabur naber; boch foll er nach Rarra gebracht und bafelbft geftorben fenn. Die 3bentitat Rarra mit Baran bezeugen Ebrifi, Rafar : Ebbin und Bens jamin von Tubela. (H.)

HARANSKARA, ein Bort, bas febr verfchieben gefdrieben wird : Baraistara, Armifara, Armiecara, Barniscara, Miscara, Baffaria. Ceine urfpringlide Bebeutung fcheint es verloren au baben: man fann es von Arnifcher - brachii forceps aut vinculum vielleicht berleiten. - Bei ben Franken mar es eine fcmachvolle Strafe, welche benjenigen auferlegt wurde, Die fich im Rriege einer Feigheit ober Infuborbination foulbig gemacht batten. In ber Bebeutung tommt bas Bort in ben Rapitularen ber frantischen Ronige baufig por. Aber zuweilen murben auch große Bafallen, bie ber Lebnepflicht jumiber gehandelt hatten, bamit belegt. barüber findet fich teine Dachweifung: baß fie aber eine fcwere Strafe gemefen fei, erfieht man aus einem Ra= pitular Raifer Bubwigs bes Frommen von 829: et tuuc nos decernamus, utram nobis placeat, ut aut illum bannum persolvant, aut aliam haranskaram sustineant. Gie wird mithin ber acht amar nicht gleich, aber boch gleich nachgefest, und mag auch wohl, je nache bem ber Ctanb bes Berbrechers mar, verfcbieben gemes fen fenn. Bei ben Gachfen und aubern Teutfchen fine ben wir fie nicht, wenigftens nicht, feitbem Teutschland als felbftftanbiges Reich in bie Befchichte eintritt +).

(W. Muller.)

mo unter anbern vorfommt: De Archidiaconata de Karassow

item Petrus de Haram solvit 10 Banales. †) Dufreene befinirt fie: Harmiscara sive Armiscara gravior mulcta, quae a principe viris praesertim militaribus, atque udeo magnatibus irrogari solebat, fact aber nicht, worin fie bestanden babe. Er fdeint indes ber Brinung ju fem, bag vielleicht bas Tragen eines Dunbes ober Catris bamit verbunden geweien fei, welches, wie in ben Rapitvlaren Ludwigs Ill. vortommt, in ben heeren ber Franten eine gemeine Strafe gewesen ift: Dann tonne man bas Wort von Arm; brachins sen hume-tis, und abara, deferre aliquid ableiten. Dag soura biefe Be-

beutung gebabt babe, erficht man aus einem Gioffem bee Abt Ga-

farius von Prugen. Bearam facere: domino service, nuncium

HARANT VON POLSCHITZ (Polzies) unb BEDRUSCHITZ (Bedruzicz), (Christoph), ein bobs mifcher Ebelmann aus einem alten eblen Befchlechte, wels des noch blubet. Er mar 1560 geboren und erhielt feine frubere Bilbung auf ber Ebelfnabenftube au Bien. ging bann in fein Baterland gurud, wo er auf feinem Gute Pecgla in Rube lebte und fich verheirathet batte, ale 1591 ber Zurfenfrieg ausbrach. Des Stilllebens in feiner Beimath überbruffig, nahm er Dienfte und verhielt fich fo brav, bag er jum Sauptmanne befors bert murbe und nach bem Frieben ein Bartegelb pon 700 Gulben erhielt. 216 feine Gattinn ingwifden geftorben mar, tam er auf ben Ginfall, eine Reife nach Palaffina ju thun und berebete ben Grafen Bermann von Czernib, biefe mit ibm ju unternehmen; 1599 fam er gurud und murbe jum faiferlichen Gebeimenrath und Rammerer ernannt, ohne boch in, wirfliche Dienfte au treten, wie er benn auf fein Gut gurud ging und bort in literarifder Duge feine Tage verbrachte. Allein jest brachen bie bobmifden Unruben aus : Polfchib, ber Pros teftant geworben mar, ergriff mit Barme bie Partei feiner Glaubenegenoffen, bulbigte, ale Friedrich von ber Pfalg gum Ronige von Bobmen ernahnt war, bem neuen Ronige, und trat in beffen Dienfte, rudte auch felbft mit bem bobmifchen Beere vor Bien, als biefes Die Raiferftabt bebrobete. Der Berfuch, Diefe gu nebe men, murbe indeg vereitelt und Friedrichs. Beer fab fic genotbiat, nach Bobmen gurud ju geben. Friedrich ers nannte Polichit jum Kanimerprafibenten, aber bieß wurde fein Unglud: ale bie Raiferlichen nach bem beis fen Tage auf bem weißen Berge in Prag einrudten. wurde er fogleich gefangen genommen, von ber niebers gefebten Commiffion jum Zobe verurtheilt und om 21. Bunius 1621 mit 26 anbern bingerichtet. Daß er ein febr unterrichteter Dann gewefen fei, beweifet feine Reife. bie Prag 1608 in tichechischer Sprache unter bem Titel: Putowani aneb cesta z kralowstwi cseskeno berauss tam und von feinem Reffen Rurnberg 1678 unter bem Titel: ber chriftliche Ulvffes ober weit verfuchte Cavals lier, in bas Teutsche übersett ift. Geine Rachrichten über bie Levante, befonbers über Agopten und Arabie fan, find genau und richtig und verrathen ben fcarfs finnigen Beobachter, ber Bortenntniffe befaß, wie wir fie bei wenigen Reifenben ber bamaligen Beit antreffen ").

(G. Hassel.) HARANGUERBEHAff, in ber beiligen Philofophie ber Indier ein tosmogonisches Princip, bas in bem Upnabhata und in mehrern Stellen ber Beba's auf fols genbe Urt erflart wird. Bir behalten meiftens bie Muss brude ber Quellen bei und untermischen fie nur mit einzelnen Erlauterungen. Das Urmefen, bas nirgenbs befaßt wird und Miles befaßt, bas einzige mabrhaft Erfiftirenbe, offenbarte fich guerft ale Dum, ale bas

mandatum perferre, quocumque vellet. Unde scacarii, qui posten dicti ministeriales.

<sup>\*)</sup> Bergl. Balbini Bohemia docta II, 103. Abbilbungen bob mifcher und mabrifcher Beiebrten. 111, 86.

emige Urmort (Nove, lorge), bas felbft unenblich und emig ift und alle Principe bes Beltgangen umfchließt. Die Sammlung aller bochften Elemente in Dum ift Baranquerbebab, alfo bas bochfte Befen in ber gweiten Stufe feiner Offenbarung. Es ift ber Schopfer Brama feibft, aber Brama vor bem Beginn bes Schaffens, bas borgefaßte 3beal ber Schopfung im Urmefen, baf Prototop ber in ben fpatern, Entwidelungen ber Dinge eintretenben Beltfeele, Borbild bes allordnenben Beltgeiftes. In ibm mar Brama ber Schopfer, Bifche nu , ber Erhalter; Dahabema, ber Bernichter ber, Er fceinungswelt, Er ift alfo bie erfte aller Probuftionen und bie fubtilften Urfeime ber Dinge. Urmaffer und Urs feuer, qualeich aber auch bas Princip ibrer Formen enthaltend. In ihm ift bas Befen ber Taufdung (bie taufdende, nur im Schein erfiftirende Ginnenwelt) und bas Befen ber Babrbeit (bes Beiftigen , bas burch feine Abentitat mit bem bodiften Urwefen allein Babrbeit ift)e er ift baber Gati, welches Bort burch feinen Unfange und Endbuchftaben G und 3. bas Babre und Lebens bige, und burch bas Z in ber Ditte Tob unb Buge ausbrudt. Er ift geftaltlos und bat boch gabliofe Bes ftalten : er bat feine Ginne und boch unendlich viele; er ift farbentos und boch Urquelle aller garben, fcmerge los und feine gabllofen Dauler allfaffend, b. b. alle Geftalten ins Beben rufend und fie auch wieber vernichtend burch Burudnabme bes Lebensathems. Gr ift bie Rrucht bes mit bem gener fcwangern Baffers, b. b. bes Dum, welches bas formenbe und materielle Princip in fich folog. Er ift herr ber Belt und alles Gicht: bare fein Rorper. Er gleicht einem Baume, ber bie gange Belt erfullt und beffen Breige oben ben Ebron ber Berrlichteit bilben. Rur Bram, bas Urwefen, fleht bober, ale er. Es ift alfo Baranguerbebat nicht nut bie Sammlung ber bochften Glemente ber Rorperwelt, fonbern auch Rapl Riani, Cammlung alles Biffens ben , Beltfeele , Daba = Alma und fo wie jebe befonbere Geele fich felbit weiß (Bewußtfenn ibrer felbit bat) und bater 3 ch fagt, fo weiß fich auch Baranguerbehab ale bie Cammlung aller Geelen und fagt in Diefem Ginne 3d. Go lange bie Geelen in ber Belt find, find fie getrennt von ihm und jebe ertennt fich als ein 3ch, aber wie bie 3meige und Blatter eines Baumes alle in bem Grundfeime bedfelben ibr Befen baben und mit bemfelben gufammen bangen, burch ibn nur bas Princip bes Lebens erhalten, fo find auch alle Geelen in Baran: guerbehab gegrundet und er fordert fie alle gurud, weil alles Leben fein ift und fein war, ebe es gefondert wurde. Er ift fo bervorbringend in ber 3bee, nicht Bilbungsftoff, fonbern Birtungseffeng, berrlich ohne Schrante und Dag, allverftebent, wirtfam, groß, ohne Difdung und Bufammenfebung, Brama felbft ober bie Coopfertraft bes Emigen und bas porbilbenbe 3beal-alles Borbanbenen, Ge brachte aber Baranquerbebab Prabjas pat bervor, b. b. bas Berlangen nach Beltgeftaltung, b. b. ben Entichluf .- bas in ibm nach form und Ctoff befaßte Beltgange aus fich bervor treten ju flaffen, Denn biefe gange Belt war ohne Ramen und Figur,

weil fie in Baranquerbebab, ber teine Qualitat als ben Sunger befibt, burch Aufeffen vernichtet mar. Die Das terie war alfo in ihm ein Tobtes und barum beißt er auch felbft Mout, b. b. Lob, beun ber Menfc bes greift nur bas einzelne, nicht bas allgemeine Leben. Da rief er benn eben, um biefem Tobten Leben au ges ben, b. b. bas allgemeine Leben in befonberem Leben ju offenbaren . Prabiapat berpor und er ertannte fich felbft mit Gemigheit ale bie Form und ben Bilbnet ber Schopfung und betete fich felbft an in ber Grofe biefes Bewußtfenne. Co. ift alfo Baranguerbehab, auch ber Beift, ber über bie Materie brutet, ber alle Elemente ber funftigen Beit burchbringt, Urlicht und Urfenchte als bie Grundfioffe, ous benen bas Uniperfum marb, und Princip alles Geiftigen, aus welchem bas Leben und bas Erfennen fich bilbete. Er ift Gins mit bem Logos ber Platonifer, bem Anaph ber Agopter und bem Abam

Rabmon ber Rabbaliften. Babricheinlich ift auch Baranguerbebah einerlei mit Diranjagaerbha, bie Mutter bes Golbes, ber Bervors bringer der: Frucht bes Golbes. Go beift Brama als Symbol ber Erbe, welche in ihrem Echofe bas Golb erzeugt, aber fo tann er auch beißen ale Uricopfunges fraft, in ber bie bochften und feinften Glemente ber Dinge fich vereinigen ... (J. A. L. Richter.) HARAS, 1) bas Geffute ober bie Ungabl Pferbe, bie basfelbe bilben beift auf ben teutschen und ungars fchen Geftuten fpeciell biejenige Abtheilung, mo ber Bes

schäler gu ben Stuten gelaffen mirb. (Schilling.) 2) Gin Auftraleiland auf ber Gubwestäufte von Reuguinea im G. von Bhita, von Forreft niedergelegt. Es findet fich indeß auf ben neuern Karten nicht. (G. Hasset.) HARATSCH, ein Ruftenfluß im State von Algier,

ber aus bem Gebirge berabftramt, bas fublich bie Gbene pon Matijiab begrangt, nimmt ben Kermeg auf und er: gießt fich eine Deile von Algier in bas mittellandifche t. Der Capus ber Alten. (G. Hassel.) HARAUCOURT-LES-ST. NICOLAS, im Dits Meer. Der Capus ber Miten.

telafter ARALDICUR'TIS, Dorf bed frang. Meurthebes par'ements, fudofilich von Rancy, gwifden Lenoncourt und Linville gelegen, ift bas Ctammbaus einer bes rubmten Familie, Die, bem Bappen nach, mit ber von Lenoncourt , eine , gemeinichaftliche Abftammung von ben alten Berren von Ranco bat. Albert von D. lebte 1128. Ludwig, Johanns und ber 3fabelle von Benons court Cobn, murbe .1430 Bifchof ju Berbun, 1437 nach Zoul verfett, tehrte 1449 nach Berbun gurud, und ftarb, ale Bifchof bafeibit, 1456. Milbelm von D. Gerhards, bes Genefchalls van Barrois, Cobn, murbe ber Rirche bestimmt, und mit einer Dompfrunde ju Bet bun, bem Archibiatonat ber Argonne, und ber Propflet Montfaucon verforat, Ein feltenes Aglent gu Unters handlungen verfchaffte ibm bie Gunff bes Bergogs Jobonn bon Bothringen und Calabrien, und er mußte ben Bergog auf bem Buge nach Reapel begleiten, um bort beffen Anspruche im Rathe und mit ber geber ju vertheibigen. Ceines Großobeims, bes Bifchofs Lubwig bon Berbun Ableben, babnte ibm ben Beg gu beffen

Bifcoffit (1456), und er wußte fich auf bemfelben gegen Ulrich von Blamont und beffen Anbanger unter ben Rapitularen, ju bebaupten. Ludwig XI., ber ibn foon fruber tennen gelernt, bebiente fich feiner mit Bortheil, um bie Lique fur bas gemeine Bobl gu entwaffe nen, und belohnte 1468 bie wichtigen, ibm geleifteten Dienfte mit einer Penfion von 12,000 Livres, Die aber unbezahlt blieb. Diefes batte bie Rolge, bag Bilbelm fich icon im folgenben Jabre 1469, mit bem Karbinal Balue, bemubete, bem Ronige, unter bem Bormante. haß ber Rrieben pon' 1465 nicht erfüllet worben, eine neue Lique entgegen ju feben. Goon batten fie fich ber Theilnabme bes Pringen Rarl, Brubers bes Ronias. ber Bergoge von Burgund und Calabrien, verfichert. als ein aufgefangener Brief ihre Umtriebe entbedte. Bil belm murbe in ber bifcoflichen Pfalg gu Battonchatel. unweit Berbun, feinem gewöhnlichen Bobnfite, aufges boben, nach ber Baftille gebracht, und in einem ber eis fernen Rafige, beren Erfindung man ihm gufchreibt, eingesperrt. Biergebn Jabre, Die er bemuste, um fich Die tieffte Renntniß bes fononifden Rechtes gu erwerben, mußte Bilbelm in bem einen Bebalter ausbarren, ende lich verschaffte ibm bie Bermittelung bes Papftes, und feiner Bruber, Anbreas und Peter eifriges Bemuben, bie Freiheit wieber, boch mußte er fein Biethum, gegen bas von Bintimiglia, an Johann von Nicolinis, vers taufden, und eidlich geloben, bag er funftig in Bine timiglia refibiren wolle (1483). Ricolinis gefiel fich nicht in Berbun, wo ibm 2 Jahre lang viel Berbrug gemacht murbe, und gab, nach Lubwigs XI. Zobe, und gegen eine Penfion von 300 Dutaten, Die boch nies mals bezahlt murbe, bas Bisthum unferm Bilbelm gus rud. Diefer batte Belegenheit gehabt, über bie Gitels feit aller irbifden Dinge nachzubenten, er beschaftigte fich fortan einzig mit feiner Divcefe, gab ihr 1485 ein Brevier, 1492 ein Diffale, 1490 bem Defanat Chaus mont feine Conobalftatuten, 1498 ben Burgern von Berbun bie Urfunde, welche ihre Berbaltniffe ju bem Biethum ordnet und ftarb ben 20. Februar 1500 ju Sattonchatel, mo er auch beigefeht murbe.

Anbreas, bes Bifchofe Bilbelm Bruber, erbeiratbete mit Margaretha von Binftingen, Simone und ber Anna von Branbenburg einziger Tochter; bie Berrichafe ten Brantenburg, Fallenftein, Eich und Everlingen, in bem Burenburgfchen, einen Antheil an Binftingen felbit, fammt ber anflogenden, febr bedeutenden Derrichaft Faltenberg (Fouquemout), in Lothringen, bann Dollen: borf und Bettingen, in ber Gifel: mit Dollendorf murbe er 1467 von Bergog Berbard von Julich belebnt. Gein Enfel, Cherbard, farb 1536 unvermabit, und es fuecebirte in ben Muobien Cherhards Zante, Anna von S., vermabite Graffinn von Calm, in ben Stammgutern aber eine jungere Linie; bie bisber nur Germing befagt Cafar Frang von . D., geboren gu Chamblen 1598, trat 1619 in Die Gefellichaft Jefu, lebrte ju Pont a Moufe fon bie Humaniora, Philosophie und Datbemgtit, und farb au Paris, ben 26. Februar 1640: Poeta excellens, Orator uon mediocris; linguarum satis peritus, nennt ibn bie Gefchichte ber Univerfitat Dont à Mouffon. Er bat Einiges gefdrieben, 1) L'usage de quelques horloges universelles et du Cilindre, Pont à Mousson, chez Charles Marchand, 1616, 12, p. 30. 2) Traité théologique et morale des St. Sacremens de l'Eglise. Bordeaux 1635. 16. - Elifaus von S. Gouverneur von Rancy unter Bergog Beinrich II., bins terließ banbidriftliche Demoiren jur Gefchichte von Los thringen, Die von 1630 - 1637 reichen. Rart Jofeph, Marquis von D., ber lette Mann feines Befchlechtes. lebte in finberlofer Che mit Unna Ratharina pon ber Leven, bes Aurfurften Rarl Raspar pon Erier Dichte. nach feinem Tobe, Anfange bes 18ten Jahrbunberte, fielen feine febr bebeutenben Befigungen . pornehmlich Ranquemont, an Anna Claubius pon Thiard, Marquis bon Biffo, beffen Dutter eine D. gemefen, - Befinungen, außer D. felbft, Dder, Germiny, Bannes, Maren, Drmes, Bavon, Gerres, Chamblen, Acraione, Teintrur, Rauguemont (wurde ben 4. Rebruar 1629. mit Dalbeim und Bolmerange, ju Gunffen bes Glifaus bon D. ju einem Marquifat erhoben), Louppy, Remos ville, Barenges, la Tour en Boiore, Romecourt, Rom rop, Parrope, Lorquin, Sannonville au paffage. Bille fur Bron, Friauville, Uberi, Gerrieres, Panbecourt, Franconville, Gerauville, Drouville, Mareville, Mage niere, fammtlich in Lothringen ober ben brei Bistbir mern gelegen, Chauviren , Jaur, Frasnois, Billars und Banconcourt, in Dochburgund, Frebecourt, in Baffigny. the state to the Stramberg.) Harbad, f. Herbed.

HARBAGI, ein Dorf in ber afritanifden ganbfcaft Gennaar unter 14° 30' Dr. Br. liegenb; es foll ber Gib ber Erbfürften ber Araberftamme in Gennaar fenn, ber jeboch bem Gultane ber Schillude unterworfen The Real Property of the Party of the Party

HARBART (Burchard), ein Cohn bes Rammerers Martin, war am Burcharbetage 1546, wie man gewöhnlich glaubt, auf bem tonigt. But Buchbolg im Amte Schlochau geboren; allein Johann Daniel Titius verfichert in ber Rachricht von ben Gelehrten aus Ros nis, G. 26, baf er in biefer Ctabt bas Licht ber Belt erblidte. Er ftubirte ju Ronit, Dangig und feit 1565 gu Ronigeberg, tam 1565 nach bes Batere Zobe nach Ronit gurud, begab fich aber im Dai 1566 nach Leipe gig, wurde im folgenben Jahre Baccalaur, und nache bem er oftere bisputirt batte, 1570 Dagifter ber Philos fopbie, bielt bann fast taglich 6 Stunben Borfefungen. marb 1572 Genior ber preugischen Ration und Auffeber ber Stipendigten, nach brei Jahren Mitglieb bes fleinen Fürftencollegiums, vier Jahre fpater Profeffor ber Philosophie, und 1580 Profeffor ber Theologie; nun lief er fich 1581 jum Baccalaur, ber Theologie. im folgenden Jabre jum Licent, und ben 5. December 1588 jum Doftor ber Gottesgelebrfamfeit creiren. 1592 erbielt er ein Canonicat ju Deigen," zwei Jahre fpater Die Inspectur über bie furfurftlichen Stipenbiaten und 1600 wurde er Collegiat bes Frauencollegiums in Leips

HARBKE, ein Pfaredorf im Kreife Aruholtensleben bed preugl. Regirmugsbegirth Ragobelung an der beaunschw. Grönge und nur † Meile von "deimstet, bat 1 gestille veitbeimsches Ruttergut mit Schoffe und schoffen Parke, 1 luther. Kirche, 115 "John", und 869 Sime, bie 1 Pfeisenfabrit unterballen, wag ber Zhon in der Umgegend gegaben wird. Der Park ziehnet sich vorziglich durch die Ausgegischen sich die sich vorziglich durch die Ausgegischen sich und und Brauben aus, die Durch in siener harbeischen Rammundt beforieben bat. (Krau. Mitzeil.)

HARBOE (Ludwig), ein verbienter banifcher Theo: Er war am 13. Muguft 1709 ju Brader im Schleswiafden, mo fein Bater Prediger mar, geboren, flubirte gu Roftad, Jena und Bittenberg, murbe 1738 als Raplan und 1739 ale erfter Prebiger ju Friedriches baven angeftellt, und ba er fich in biefer Stelle burch feine Predigertalente und burch feine Theilnahme an ber banifchen Bibliothet, Die er mit Langebed 1739 angelegt batte, Musgeichnung und Ruf erworben batte, 1741 als Benerglvifitgtor nach Beland gefchidt. Muf Diefer Infel blieb er 4 Jahre, und trug viel bagu bei, bas bafige Rirchenwesen in eine beffere Ordnung ju bringen. Rach feiner Burudtunft erhielt er bas Bistbum Drontbeim in Rormegen. 1748 aber murbe er jum Mbiunft und 1757 jum Bifchofe von Gialland ernannt, in welcher Stelle er am 15, Junius 1783 farb. Geine Schriften befteben meiftens in fleinen Abbandlungen, Die er theils in - bie Schriften ber banifchen Gefellichaft ber Biffen: fcaften, theils in bas banifche Daggain, in bie unfoulbigen Radricten und andere liter. Beitfdriften eine ruden ließ: eine ber brauchbarften barunter ift bie von ber Reformation in Island (B. V. u. VII. ber Demoir. ber ban. Gef. ber Biff.) +).

HARBOROUGH, ein Martifieden ber engl. Graffchaft Leicester am Bellard, ber ben Ort von Northams ton icheibet. Gut gebauet mit 1 Daupt und 4 Richenfeaßen, 1 Rirche, 3 Bethäusern sin Dissenters, 1 Breis foulte, 1 schmen Statbuafe, 350 Jaufern und 1704 foulte, 1 schmen Statbuafe, 350 Jaufern und 1704 HARBOUR ISLAND, ein kleines Eiland, ju ber Budomes gebrig und ba uf bem Borbofende ben Einhere beiegen. Es ift bestall merkwirdle, weil es in bem Lanale, ber es von ber gehören Infel scheidet, ben hafen berfelben macht und ungleich die vornehmfte Rieberfossung enthält, die 1803 560 Weife und 830 Reger jahlte. Die Plantagen berkeiben liegen arthen Reiberfossung einstellen liegen arthen Reiber Gelieber der Gelieber der

HARBURG, 1) ein großes Umt in ber banovers fchen ganbbroffei guneburg. Es liegt an ber Elbe unb Geve und hat Marfchen und Geeft: erftre find nur gum Ebeile bebeicht, aber burchaus fruchtbar, lettre foliegen weite Saiben ein, und enthalten einige Torimoore, wos von etwas außer ganbes vertauft werben tann. Muf ben Marichen nabren fich bie Bewohner außer bem Mders bau von ber Pferbe : und Biebjucht, vom Diichhandel, von ber Fifcherei und Garnfpinnerei: man maftet vieles Bieb und Ralber jum Bertaufe nach Samburg, . liefert ber Remonte Pferbe, und giebt auch aus bem Febervieh wegen ber Rabe ber Stadt bedeutenben Bewinn. Die Banbleute auf ber Geeft unterhalten Schafs und Bies nengucht, lofen aus ihren Bidbeeren Gelb, und verbies nen babei burd Frachtfabren; bie Bolle, meiftens von Schnuden, wird theils im Banbe, theils außerhalb Banbes an bie Dutfabritanten verlauft, bie und ba aber auch jum Strumpfftriden und Saidmanfchefter verarbeitet. Amt bat ein Areal von 1164 DReilen, gerfallt jest in Die Darichoogteien Altenwerber, Fintenwerber, Rirchs merber, Lauenbruch, Reuland und Dver, und in bie Beeftvogteien Dittfelb, Dopen, Jefteburg und Toftebt, und gabit in allen 1 Stadt, bie jeboch bem Amte nicht unterworfen ift, 89 Dorfer, 17 Beiler, 2415 Feuer: ftellen, und 1821 15,400 Gimm. Ritterguter gibt es 2 Reubof und Lindenhorft. — 2) Die Stadt liegt 53° 28' 20" R. Br., 27° 30' E. am Einfluffe ber Ceve in bie Gibe und bangt mit bem Strome burch ben Ges vetanal gufammen: fie ift ummauert, bat 2 Rirchen, 1 Dospital, 521 Bauf., 3929 Ginm., ift ber Gib eis nes tonigl. Amts, einer Generalfuperintenbentur, unter welcher Die Inspectionen Dannenberg, Fallereleben, Bars burg, Luchow, Galabaufen und Binfen an ber Lube fteben, eines Steuerfreifes und einer haupt :, Licents und Grangreceptur , und befint einen gefchloffnen Das giftrat und eine Polizeicommiffion. Die gelehrte Edule bat 8 Lebrer. Die Karrenanftalt nimmt 40 Berbrecher auf. Der Drt liegt febr bequem jum Geehandel, Die Uberfahrt nach hamburg ift ftete lebhaft und viele Bes werbe, worunter 1 Gerbenbandweberei, 1 Zabaffabrit, 1 Bachebleiche, 1 Pulvermuble fich befinden, gewähren ben Einwohnern gute Rabrung. Transito; 5 Jahrs martte. 3mifchen ber Stadt und ber Gibe liegt bie feit 1814 bergeftellte Gitabelle mit 1 Schloffe; Die Gtabt felbft ift nach 1705 befeftigt. Gie ftanb bis 1707 unter

Einwohnern, die 1 besuchten Bochenmarkt balten, Mas nufafturen in Zuffent und andere Gewerbe befigen, und gate Rodrung aus ber finerten Durchiubr gieben. Der Kanal von Leicefter giebt bier bis jum Bellarb burch.

<sup>\*)</sup> Mieraelsi syn'ngma Hist, etcl. Lib. III. Sect. II. p. 756, \*\*) Brigl. Histen Memor. Theologor. Decas I. 79 sq. †) Brigl. Bhfdings foriget. Radr. von Danemais I, 72. 8. f. und Abel. yn Ihager II, 1795.

bem Amte und ift erst seitebem erimirt. Dis jum 13ten Jahrt, geborte sie zur Grasschaft State; seit 1,376 wurde bie Etabet während ber Arbein genem bie State während ber Kebben zwischen nachen bie State während ber Kebben zwischen Bemenn und Braumschweig mehrere Rale geschoft von, Statentech hatte sie bereits 1297 erhalten. Bon 1524 bis 1642 restlichter eine eigen berzigliche Eine auf biefigem Schlose. Burch zwischlich der fernag flurzaffen hat fie 1812 und 1818 burch Davoulf einen Schoben, ber zu 556,466 Atthle. aufdaht wurde, ertitten.

(v. Kabbe.) 3) auch Saarburg, ein gewerbfamer Martt an ber Mornit und Strafe von Dongumorth nach Dorbs lingen, im Berrichaftsgerichte gleiches Ramens bes baierns ichen Regattreifes, mit 1060 Ginwobnern, worunter 300 Juten. 1 Coloffe, bem Gibe eines fürftlich von bttingen : wallerfteinschen Berrichaftegerichtes, eines evans gelifden Pfarramtes und Defanates und einer Dofters pedition, 4 Stunden von Donaumorth. Die Gegend ift angenehm und fruchtbar, befonbers reich an Obft und Biesmache. In ber Rabe ift ein großer Ctein: brud. Das berrichaftegericht barburg begreift 1 Martt, 12 Dorfer, 10 Beiler, 12 Sofe, Ginoben und Dub= Ien. 16 Rirchen, 446 Wobnbaufer, 1414 Ramitien und 6500 Ginw. (Eisenmann.)

HACCLIREN. Dief aus ber fran; Artif bers genommene Wort bebeutet nichts weiter, als einen feindlichen Jeredaufen und beständige Anfalle leichtere Zuwpen in Unrube zu erhalten, und nicht allein ihm baburch Erdbeten zuglügen, sonbern auch seine Aufunreffanetigut teilen. Es kann sehr zu burch ne den ober zwa den übertrageni werben.

HARCH over Harchies, Jodocus, geb. zu Wonst im Deungau gegen iv Mitte bes 16ten Zabehuuberts, lebte Anfangs als practificher Arzt in feiner Laterflatt, und fighter in Tertaburg. Man femt won ihm: de causis contemtae medicinae. Leod. 1567. 8. und Emchridion medic. simplicitum pharmacorum. Basil. 1573. 8., ein alphabetifiches, in Berfen abgefaftes, bie bamaligen offeinellen Eublangen abhantierts Bert. In feinen fysitem Jahren mifchte er sich in die tyclogischen Jahren Anfangsteiner Schaffen und Proteflanten Anfant tier bestättlich einfahren das Abendmahl zu vereinigen suchte, allein Zheod. Beza bat feine Grünte gänglich under Ultuschke.)

HARCOURT, ein Martstieden bed frangbischen Guredpartemend, Beziet von Benne, 1. Etunde von bem erdeten Ufer der Rille, mit 1300 Einwohnern, Kattuns und Wandschlerfabrikation und bekeutenden Martsten. Es war einst der Ein machtiger Barone, von denen die ganze Umgedung bedersicht wurde. And etil von h., ein Sohn Autschließ, Entel Jorfe, des Dainen, Utentel Bernward, ledte 1024. Sein Sohn Errand von einer der Sieger von höglings, ein maberrer Gohn, Robert I., erdaute die Burg D. Der Sohn bestellen, Wildelm, fohrtief ein Sut Standspart, in Glocesterspire, der benachbarten Abrei Charton. Robert II., ber Catte, wurder im Mai 1200

von Ronig Johann ohne ganb als Burge fur ben Fries benefchluß von la Goulette gegeben, erheirathete mit Johanna von Meullent Brienne und Begumenil, und lebte noch 1214. Gein Cobn Bilbelm murbe ber Abnbert ber Barone von Bosworth in Leicefterfbire. von Dliver bem britten Cobne, fammen bie Berren von Ellenball, in Rurland, ab. ber alteffe aber. Ricarb. bequemte fich, Die frangofifche Berrichaft anguertennen. baber er auch in mehreren Urfunden Lubwige IX. uns ter ben erften Baronen bes Konigreiche genannt wirb. und erheirathete mit Johanna von la Roche Zeffon bie Bicomte Cotentin, G. Cauveur le Bicomte, Muvers, Murillo u. f. m. Johann I., Berr von S., Gibeuf. Rebou, Bicomte von G. Sauveur, ftiftete 1257 bas Priorat N. D. du - parc, bei D., begleitete ben S. Lubs wig auf feinen beiben Rreugzugen und farb bochbejahrt, 1288. Giner feiner Cohne, Robert, Bifchof von Contances, erbaute bie Abtei G. Cauveur : le : Bicomte gang neu, in bantbarer Erinnerung, baß fie von feinem Abus berren, Reel, bem Bicomte von Cotentin, geftiftet worben; ein anderer, Bilbelm, Dberft : Ruchenmeifter (Grand - Queux). von Frankreich, ftiftete 1317 bas Collegiatflift ju la Sauffane, und ichenete, burch lette Billeneverordnung, feine gange Dabe ben Armen; ein britter, Raoul (Rubolph), Archibiaton ju Rouen und Coutances; Domfanger ju Evreur , Domberr ju Paris, Rangler ju Bapeur, ftiftete 1280 fur Ctubirente aus ben Diocefen von Rouen, Bapeur, Evreur und Cou-tances, als in welchen er Pfrunden befeffen, bas Colles gium von Barcourt, ju Paris, gleich wie fein jungfter Bruber, Buibo, 1303 Bifchof von Lifieur, im Jabre 1336 bas Collegium von Lifieur, ju Paris, errichtete. Johann H., Johanns I. altefter Cobn ,Marfchall von Branfreich feit 1281. begleitete 1285 Philipp ben Rubs nen auf bein Buge nach Aragon, und befehligte 1295 bie Flotte, welche bie englandischen Ruften beunrubigte, Dover einnahm und verbrannte. | Er farb ben 21ften Febr. 1302, nachbem er mit Johanna von Chatelleraut bie Bicomte Chatelleraut, Chatel l'Archer und Chaus vigny, in Poitou, Lillebonne, in ber Rormanbie, erbeis rathet. Gein Cobn, Johann Ill., ber Binfenbe, Bas ron von D. und Elbeuf, Bicomte von G. Sauveur und Chatelleraut, biente vier Konigen mit Auszeichnung, ers beirathete mit Mir von Brabant : Marfchot, Degieres ens Brenne, ober Les: Cubtrap, in Touraine, und Die wich: tige Baronie Marichot, in Brabant, und farb 1326. Gottfried ber Sintenbe, Johanns III. jungfter Cobn, Bicomte von G. Gauveur, ein berühmter und geehrter Rrieger, bemarb fich um bie Band einer Tochter aus bem Saufe Bacon, Die Robert Bertrand, ber Marfchall von Sanfreich, feinem Cohne jugebacht batte, und ge= rieth barüber mit bem Darfchall in fo beitigen Streit, bag in bes Ronigs Gegenwart bie Schwerter gegudt murten. Der Ronig ließ bie Streitenben por fein Par= lement laben, um fie ju vertragen. Gottfrieb, ber fich nichts Gutes verfab, blieb aus, und belagerte foggr bas Colog Neuilly - Eveque, welches bem Bifchof von Bapeur, Bruber bes Marfchalls, guffanb. Er murbe bierauf obne weiteres contumacirt, und burch Urtheil vom 19ten Julius 1343 mit Berbannung und Guterverluft beftraft. Er entflob, Rache burftenb, nach England, unb perfucte, wie fruber Robert von Artois getban, ben Ronia gegen Kranfreich ju reigen. Er ftellte por, wie untlug es bieber gemefen fei, nur in Gupenne Rrieg gu fubren, und wie gang anbere Refultate ein Retbaug in ber Rormanbie berbeifuhren muffe, wo reiche Ctabte und fruchtbare Rluren einem feindlichen Beere Dabrung und Beute im Uberfluffe gemabren fonnten, und mo man teine Reinbe finbe, ba ibre Bertbeibiger im fublichen Frant's reich fich befanden; wo überbieß ber geringfte Bortbeil, bei ber Rabe ber Sauptftabt, enticheibend werben muffe. Chuard Ill. ertannte bas Gewicht biefer Grunbe, Gein Beer. bei welchem Gottfried als Marfchall anges fellt wurde, landete bei la Soque, 1346, burchaog bie Rormanbie, und erfocht ben 26ften August ben enticheis benben Sieg bei Grecy, Sebt bereuete Philipp, mas er an S. gethan, Gottfried wurbe begnabigt, fubr aber bennoch fort, bas Reich ju beunrubigen, verband fich mit bem Ronige von Davarra, rief, als biefer 1355 vers haftet wurde, nochmals bie Englander berbei, balf ben Sieg bei Poitiers erfechten, fiel aber im Ropbr, 1356. unweit Coutances, in einem Gefechte. Gein attetter Bruber, Johann IV., ließ bie Baronie S. im Dara 1338 au einer Graffchaft erbeben, erbeiratbete mit 3fas bella von Parthenap, Bibrais, Montfort : le : Notrou, Afpremont und Bonnetable, in Maine, und fiel bei Crecy, in Philipps von Balois Beere. Johann V., Graf von D. und Mumale, ftritt bei Grecy an bes Baters Geite, ließ fich burch feinen Dheim ju ftrafbaren Berbinbungen mit bem Ronige von Ravarra verleiten, fiel barüber in feines Ronigs Unguabe, und wurde ben 5. April 1355 gu Rouen enthauptet. Geine Gemablinn, Blanca pon Ponthieu, batte ibm fieben Cobne geboren; ber ameite, Batob, fliftete bie Linie von Montgommern; ber britte. Philipp, murbe ber Abnberr ber Linien von Bonnetable. Dionbe und Beubron; ber ditefte, Johann VI., fucces birte in ben Grafichaften S. und Mumale, mar mit Ras tharina von Bourbon, einer Schwagerinn Konig Rarl's V., vermablt, und ftarb 1388. Gein altefter Cobn, Rart, Graf von Aumale, geb. 1366, farb unvermablt 1384, bon bem zweiten, Johann VII., wird fogleich bie Rebe fenn; ber britte, Endwig, Bicomte von Chatelle-raut, Baron von Narichot und Degieres, ftarb im Rovember 1422 ale Ergbifchof von Rouen. Bon ben Toch: tern wurde eine, Ifabella, an humbert VII., herrn von Thoire und Billars, eine anbere, Johanna, an ben Grafen Bilbeim II. von Hamur; eine britte, Darie, 1405 an ben Bergog Repnald pon Gelbern und Julich. und nach beffen finberlofem Abgange an Robert, bes Bergoge Abolfe I. von Berg einzigen Cobn; eine vierte, Margaretha, Frau auf Longueville und Plaines, mit 3obann II. von Eftouteville verheirathet. Johann VII. wurde in ber Belogerung von Zaillebourg, 1384, von feinem Dheim, bem Bergog Lubwig II. von Bourbon, bem er auch in bem Ritterzuge nach Tunis folgte, jum Ritter gefchlagen, bei Agincourt, mo er große Proben M. Encycl. b. EB. u. R. Bweite Bect, II.

von verfonlichem Duthe ablegte, gefangen, vertaufchte 1445 bie Bicomte Chatelleraut an Rarl von Union, ben Grafen von Daine, und ftarb ben 18ten Decbr. 1452, im 82ften Jahre feines Alters, ein einziger Gobn, 30= bann VIII., Graf von Mumale und Mortain, Generals Capitan von ber Rormanbie und von Rouen, mar bei Berneuil, 1424, nachbem er fich bei Agincourt, Grevant, Gravelle ausgezeichnet, unvermabit gefallen \*); feine unermeglichen Befigungen wurden baber unter 30= banns VII. Tochter vertheilt. Maria, Die altere, vers mablt an Anton von Lotbringen, friegerifc und milbs thatig qualeich, erhielt bie Graffchaft Aumale. Gibeuf. la Sauffape, Brionne, Marfchot zc., und wurde bie Mhns frau bes Saufes Lothringen, Die jungere, Johanna, erhielt fur ihren Antheil bie Graffchaft D. und Lillebons ne, und murbe Jobanns III. von Rieur zweite Bemabs linn; ibr einziges Rinb, Johann von Rieur, farb in ber Biege, D. blieb aber in bem Saufe Rieur, bis eis ne Erbtochter, Louife, folches an ihren Gemabl, Renat pon Lothringen. Marquis pon Elbeuf, brachte. Bon bem bon ibr abftammenben Saufe Lothringen : Sarcourt wirb unten bie Rebe fenn.

Satob, ber Abnberr ber Linie in Montgommern, erbeiratbete mit Johanna pon Engbien, Sapre in Bens negau, und bas Erbamt eines Raftellans von Mons, † 1405. Gein britter Sohn, Chriftoph, auf Savré, Dberft Forftmeifter von Franfreich, ein geschickter Uns terbanbler, und als folder vielfaltig gebraucht, ftarb 1438: ber vierte, Johann, Bifchof von Amiens 1419, von Tournay 1433, Ergbifchof von Rarbonne 1438, Patriard von Untipopia 1447, farb 1452, nachbem er feiner Richte, ber Grafinn von Dunois, Die Bicomte Romalart, Loigny und Beaugency, Die Rarthaufe gu Tournay, ale Ertenntlichfeit fur bas in ber bafigen Diocefe empfangene Gute, Goup, Mirenc und Biane gegeben. Der gweite Gobn, Jatob II., burch feines altern Brubers fruben Tob Baron von Montgommere, wurde bei Agincourt gefangen, überfiel, nach feiner Befreiung, feinen Better, ben Grafen von Barcourt, in Mumale, unter bem Bormanbe, biefe Sefte bem Ronige gu fichern, woraus fcmere Feindschaft erwuchs, murbe, als er Rouen Silfe bringen wollen, nochmals von ben Englans bern gefangen, mußte ihnen 1423 Grotop burch Capitus lation übergeben, und murbe 1428 in Parthenap, mels der Stadt er fich, unter bem Bormande eines freunds fcaftlichen Befuche, bemachtigen wollen, getobtet. Geine Gemablinn, Magaretha, Bicomteffe von Melun, bie Ers binn ber großen Saufer Grespin und Parthenan, bes Erbtammerer : und Erbconnetable : Amtes ber Rormans bie, batte ibm nur gwei Rinber geboren. Die Tochter, Maria, Frau auf Parthenan, wurde burch Bertrag vom 6ten Oftober 1486 mit bem Baftarb von Orleans, mit bem Grafen von Dunois verheirathet, ber Cohn, Bils

<sup>»)</sup> Johanns VIII. natürücher Sohn, Lubwig, ber Bafterb von Aumait genannt, wurde Arzholidef von Natbonne 1452, here von Fieure, Werigins und Lighap burd Aus if 1454 und 1456, Art von Herr 1437, Kischef von Bogoru 1459, Partiarch von Irens falten 1460, und Rarb ben Isten December Partiarch von Irens falten 1460, und Rarb ben Isten December 1473.

belm. Graf von Zancarville, Dberft : Forftmeifter von Grantreid, leiftete Rarl VII. Die nublichften Dienfte in Bertreibung ber Englander, mar einer von Ronig Res nate Teftamente Erfecutoren, ftarb 1484, und wurde in ber von ibm geftifteten Collegiattirche ju Montreuil-Bels lan beerbigt. Geine erfte grau, Lubwigs von Amboife, bes Bicomte von Thouars Tochter, blieb finberlos; Die ameite, Bolantha, eine Tochter bes Grafen Guibo XIV. von Laval, vermablt 1454, batte ibm nur Tochter ges boren. Dargaretha, Die altere, farb unmittelbar nach ibrer Berlobung mit Renat von Mencon, Grafen von Perche. Die jungere, Johanna, vermabite fich ben 9ten Gept. 1471 mit bem Gieger von Mancy, mit bem Ber-200 Renat II. pon Pothringen, ber fie aber 1475 vers fließ, weil fie flein, budelig und unfabig ju gebaren mar, was benn auch eine papftliche Bulle vom 31ften Janner 1488 beftatigte, ad obstruendum ora loquentum, wie es barin beift; Johanna farb ben Sten Dos vember 1488, nachbem fie Zage vorber ihre reichen Bes figungen, Zancarville, Eftrepagny, Barenguebec u. f. m. ibrem Better, bem Grafen von Dunois, jugemenbet.

Philipp von D., herr von Bonnetable, in Dais ne (ju biefer Baronie geborten 15 Rirchfpiele), und Montcolan, erbeirathete mit Johanna von Zilly, Beupron, unweit Lifieur, Beaufour, Tilly und la Motte: Ceenp, fein Gobn, Gerbard, ber bei Agincourt bas Les ben verlor, mit Daria Dalet, Louget, G. Duen und Goul. Gerharbs zweiter Cohn, Jatob, murbe ber Abnherr ber Linie in Beubron; ber altere, Johann, welchem ber Ronig erlaubte, Die Burg Bonnetable wies ber berguftellen, binterließ bon zwei Frauen funf Goh: ne; Nitolaus ber britte, Baron von G. Duen, 300 bann ber vierte, herr von Muvillers ze., mar mit Magaretha von Batarnap verheirathet, und Bater eines Cobnes, Thomas, ber unvermablt blieb. Jafob, ber jungfle Bruber, fliftete bie Linie von Dlonbe. Philipp, Johanns zweiter Cobn, Baron von Escouche und G. Duen, wird von Ludwig XII. in einem Schreiben vom 16ten Mary 1511 cher et aime cousin genannt, und binterließ einen Cobn, Bonaventura, ber unverheirathet gefforben. Grang, ber altefte Bruber, Gem. Unna von G. Germain, fubrte mit feinem Gefcwifter langwierige Progeffe, und ftarb por bem 3. 1518. Seine gange Erbichaft, Bonnetable u. f. w., fiel an feine jungfie Sochter, Gabriele, verm. 1526 mit Rarl von Coesmes.

Ja fob von D., Johanns von Bonntable jüngfter Sohn, erbieft in ere Brübertheitung, 1601 um 1502, Awercher, Javigney, Goiffel, Signerolles, Equillon und Maupertuis, erbie von seinem Messen vonarentura, Esscauche und S. Duen, und erhernathete mit Elisabeth Bouchard, Dlande, welches seiner Linie den Namen gibt, Gerteille, Aumeville und Zourmoille. Einer seiner Enet seiner Enet, Utdan, Herneille und Zourmoille. Gener seiner Enet, Utdan, Herneille und Zourmoille. Deut und bougen, wurde als Bertälscher und Zobe verurteiles, durch einen Bruder und den Marquis von Beutwon von Micht blage entführt, und in Eicherheit gebracht, bewieß and frine Unschult, flard aber dalb darauf, an ben Folgen der außschlanden Ausbeannaß (an dem Richer von

S. Ballier). Die Linie blubete noch um bie Mitte bes 18ten Sahrbunberts.

Die Linie in Beupron murbe von Jatob. Gerbarbs von Bonnetable zweitem Cobne, geftiftet. 34 tob, Berr von Beuvron, erbeirathete mit Maria von Rerrieres, Freenav : la : mere, Bailleul und le Tuit, und ftarb vor 1497. Gein Entel, Frang, erheirathete 1516 mit Francisca von Gaillon bie Baronie Dacy, bei Das rie, und Groifp, auch bas erbliche Recht, Die Driffamme ju tragen. Der Entel bebfelben, Peter, geb. 1550, wurde mit Karl IX. erzogen, biente ihm und ben nachftfolgenben Ronigen in ben Religionsfriegen, murbe von Beinrich IV. im Mug, 1593 jum Marquis von Beuvron und la Motte-Barcourt, ober Geeny, von Ludwig XIII. 1611 jum Ritter bes b. Geiftorbens ernannt, und ftarb im Muguft 1627. Geine Gemablinn, Agibia von Datignon, bes Marichalls Tochter, batte ibm 8 Rinber geboren; barunter mar Doet von D., Darquis von Thury und ta Motte : Barcourt, Graf von Groifp und Gifan, Berr von Grimbosc, beffen einzige Tochter, Agis bia Maria Juliana, Thury, Mero, Cleville u. f. w. ihrem Better, Ludwig von S. (f. unten), gubrachte. Ein anderer von Peters Cohnen, Jatob II., Marquis von Beubron, erheirathete mit Eleonora Chabot bie Graffchaft Coenac, in Saintonge, Pupbeliarb und Gis gournay, in Poitou, und blieb por Montauban, 1622. Geine Cobne waren por ihm geftorben, feine Zochter erbten bie Muobien, in Beuvron aber fuccebirte fein Bruber, Frang II., Baron von Menilbue, Generals Lieutenant in ber Mormanbie, ber mit Lubwig XIII. ers jogen worben, und 1658 bie Belt verließ. Renata b'Epinan, G. Luc, batte ibm vier Gobne geboren; einer, Lubwig, Gouverneur von Falaife, erheirathete mit feis ner Coufine, Agibia Maria Juliana von D. Thury, la Dotte-Barcourt u. f. m., behauptete 1677 fich im Bes fibe ber Driffamme au befinden, und farb im Junius 1719, alt 104 Jahre, mit Sinterlaffung eines Cobnes. Beinrich, ber ihm nach 2 Jahren in Die Ewigfeit folgte. Frang III., Lubwigs alterer Bruber, Marquis von Beuvron und la Maillerape, Graf von Gefanne, Bas ron von Druval, General : Lieutenant ber Rormanbie. + 1705, binterließ von zwei Frauen eine gablreiche Rachs tommenichaft. Der altefte Cohn, Beinrich, geb. am 2ten April 1654, General Bieutenant in ber Rormans bie und in ber Franchecomte, Gouveneur von Tournap, Capitan ber Barbes sbu scorps, biente vom 18ten Jabre an, und amar 1674 ale Turenne's Abjutant, batte groe Ben Untheil an bem Giege bei Deerwinden, befehligte 1695 bie Dofelarmee, und murbe 1697 als außerore bentlicher Gefandter an ben hof zu Mabrid abgefchiett. Er fand bie Ration auf bas Außerfte gegen bie Frane sofen, von benen fie fo viele Ubel erbulbet batte, erbite tert. S., befcheiben, artig, gefällig, wußte fogleich biefe feindliche Stimmung ju magigen. Begabt mit ber feine ften Denfchentenntniß, gewohnt, auch ben fleinften Ums ftanb, ber jum Biele fuhren tonnte, aufzufaffen und an benuben, nahm er Gitte und Lebenbart eines Spaniers an. Jeben Dienft, jebe Gefalligfeit belohnte er mit Panialider Breigebigfeit, jebem Gingebornen bewies er Achtung und guvortommente Boftichfeit. Geine Mufs mertfamteit war auf alle Stanbe gerichtet; Die Großen gewann er burch Beweife von Sochachtung und Bereits willigfeit, ihren Bunfchen guvor ju tommen, Die Beifts lichfeit burch Ghrerbietung und ben Schein von Religios fitat, bas Bolf burch Berablaffung und Aufwand. Go oft eine Coche pon Bichtigfeit burchquieben ober gu verbinbern war, griff er nach ben Schaben, Die fein Ros mig ibm anvertrauet, um fie mit mabrer Berfcwendung auszuspenben. Diefe Art von Uberredung, Die fcon fo oft Munber gethan, offnete ibm Aller Bergen. Dan murbe jest ber plumpen Steifbeit, ber niebrigen Sabs fucht ber am Sofe befinblichen Zeutiden, benen man icon lange gram gewefen, noch mehr überbruffig, und pries im Gegentheile bie Leutseligfeit, Großmuth und Rechtschaffenheit ber Frangofen. . Balb bilbete fich eine ftarte Partei, bie Thronfolge bes Saufes Bourbon gu begunftigen, Portocarrero und bie Mehrzahl ber Minis fter neigten fich fcon ju ihr bin. Den Carbinal volls tommen ju feffeln, machte fich B. beffen Gecretar, Urs raca. Durch bie glangenbften Unerhietungen gum Areuns be: biefer verfprach ibm feierlich, bem Carbinal eine vollstandige Abneigung gegen bie offreichiche Partei eins aufloffen, und ibn gang fur Frantreich einzunehmen. Es gelang bem Marquis ferner, bie ber Koniginn so wers the Grafinn Bertepic an sich zu zieben. Durch sie, welcher bie theuersten Interessen Oftreichs in Spanien geopfert worben, erfubr er nicht nur alle Plane und Entichliefungen bes Bofs, fonbern auch bie berborgens ften Bewegungen bes offreichichen Befandten, bes Grafen von Sarrach. Geine Gemablinn enblich, Maria Unna Claubia Brulart, bes Marquis von Genlis Tochter, vermablt 1687, babnte ibm ben Beg zu ber Gunft ber Roniginn. Gie, eine artige, mit allen Borgugen, welche in Gefellichaft angenehm machen tonnen, reichlich aus: geftattete Dame, burfte fich nur bei Bofe geigen, um bie Reigung ber Roniginn ju gewinnen. Je ofter fie erfcbien, befto mebr wußte fie fich bei ihr eingufchmeis deln. Die Koniginn tonnte endlich feinen Tag mehr gubringen, obne bie Darquife bei fich gu feben. Diefes benutte B., um ihr, fur ben Sall, bag Rarl II mit Tobe abgeben follte, eine Bermablung mit bem Daus phin antragen ju laffen. Der Borfchlag murbe nicht ungunffig aufgenommen, und D. magte es, ibn perfon: lich, unter ben lachenoften Ausfichten fur Die Berlepfc und ben P. Gabriel, ju erneuern. Bon nun an borte bie Roniginn auf, bas Intereffe von Oftreich gu fors bern, und B. verließ Granien nicht, bis burch bas Tes ftament vom 2ten Oftober 1700 ber Begenftanb feiner Sendung ericopft mar. Ginen fo ausgezeichneten Dienft einiger Dagen ju belobnen, erhob Lutwig XIV. im Rovember b. 3. bie Marquifate Thury und la Motte: Parcourt ju einem herzogthume unter bem Ramen Darcourt, und ber nunmehrige Bergog mußte ben neuen Ronig, Philipp V., in Mabrid einführen. B., Marfchall bon Frankreich burch Patent vom 14ten Februar 1703, befehligte 1709, 1711 und 1712 bie Rheinarmee, erhielt

im September 1709 für sein Dergogsbum Garcourt bie Rechte einer Pairie, wourte von Euwöig XIV. zum Gouverneur Lutwigs XV. und zum Mitgliebe ber Kegentliche ist eine Seine Jahr Varie, den 19ten Drieder 1718. In dem Dergogsbume D. solgten ihm nach einander seinen Schneit Gehre: Krang. General Feinsten in der Krander Comté, Gapital der Barderbu-Gorps, Marschalt von Inden Julius 1750; Eudowing Abrahd am, Dombechant zu Paris, Att zu Signy und Brutilly, 27ffen Septen 1750; und Inna Peter, Marquis von Beuvon, General-Leitentenant in der odern Wormander, Warfschalt von Frankreich, 1775, und Souverneur der Mormandie. Des Leiteren Nachsemmenschaftschaft un innefte Augerschaften. Sein jüngster Bruder, Heinrich Glaudius, der Graf von D. genannt, und General-Geutentannt, für 1769.

Die Einien in Bailleul, la Poterie, Aurilly, Beaumenil, Sharentonne, find kaum ber Ermähnung werth, in England aber, wo mehrere Linien sich in ben fetige sten geiten niedergelassen hatten, gibt es noch gegenwartig Grassen von harcourt, Wiscounts Runcham (Unneham ist einer ber schönften Landssie in Orfordsbirt), auch ist elter welthefeinlich, deb das große neuvolitaunische Aussel. Serverino bon ben D. abstamme ').

Roch muffen wir ber Grafen und Pringen von S. aus bem Saufe Lotbringen gebenten. Renat von Lothringen, Marquis von Elbeuf, bes erftern Ders jogs von Guife jungerer Cohn, mar, wie wir bereits wiffen, mit Louife von Rieur, Grafinn von Barcourt und Rochefort, vermablt. Gein Gobn, Rarl I., Berjog von Elbeuf, erheirathete mit Margaretha Chabot bie Grafichaft Charmi, Pagni, bas Erbamt eines Groß: Ges neichalls von Burgund u. f. w., und hinterließ zwei Cohne, ben Bergog Rarl II. von Elbeuf und ben Gras fen von Barcourt. Diefer Beinrich, geb. ju Pagni ben 7ten Dary 1601, wegen feiner Dhrringe gewobnlich le Cadet la perle, feit ber Eroberung von Turin la perle des cadets genannt, einer ber Beiben bes 17ten Sabrhunberte, verfuchte guerft fein Baffenglud in ber Schlacht auf bem weißen Berge, bei Prag. Er befeb: liate 1637 bie Rlotte, welche ben Spaniern bie Infeln Ct. Sonorat und St. Marquerite, an ben Ruften ber Provence, bann Driftagni, auf Garbinien, nahm, unb pon 1639 an bie Armee in Diemont. Das Gefecht bei Chieri (am 20. November 1639), ber britte Entfat von Gafal (am 29. April 1640), bes Marchefe von Leganeg Dieberlage por Turin am 11ten Julius 1640 \*\*), bie barauf erfolgte Ginnahme biefer Bauptftabt (24. Gptbr.), ber Gieg bei Iprea (am 24. April 1641), ber Entfah

pon Clipallo, Die Eroberung pon Coni (am 15. Ceptem: ber 1641), geboren ju ben fconften Baffentbaten bes langen Kriegs. Bur Belohnung erhielt S. 1642 bas Gouvernement von Bupenne, und 1643 bie Burbe eis nes Groß : Stallmeifters von Franfreich. Im Oftober bes Jabes 1643 ging er ale Botichafter nach England. um eine Ausgleichung zwischen Ronig und Parliament au verfuchen. 218 Bicetonig von Catalun'a befiegte er, nach bem Ubergange bes Gegrefluffes, am 23ften Jus nius 1645, ben fpanifchen Felbberren Cantelmo, beffen Dieberlage ben Fall von Balaguer berbeifuhrte, bem Sieger aber von Lubwig XIV., am 20ften Rovember 1645, mit ber Baffchaft Armagnac und ber Bicomte Marfan belobnt murbe. Im folgenben Jahre mußte B. jeboch bie Belagerung von Beriba aufbeben. Im Jahr 1648 erbielt er bas Gouvernement vom Elfaß, im Jahr 1649 commanbirte er in ben Rieberlanben, wo er am 10ten Junius bei Balenciennes bie Lothringer fchlug, bie Belagerung von Cambray aufbeben mußte, bagegen aber Conbe und Maubeuge einnabm. In ben Unruben ber Fronte murbe er bie pornehmfte Stube bes Sofes und bes Carbinale Magarin, er nothigte 1651 ben Prins gen von Conbe, bie Belagerung von Cognac aufzubeben. leiftete auch im folgenben Jahre bie nublichften Dienfte in Guvenne, gerfiel aber bennoch mit bem Carbinal, und murbe am 12ten Januar 1653 bes Gouvernements von Elfaß beraubt. Raum in babfelbe wieber eingefeht, wurde er 1658 nach Pagni erfilirt, und 1659 gezwuns gen, bas Bouvernement von Elfaß gegen bas von Un: jou abzutreten. Er farb ploblich in ber Abtei Royaus mont, unweit Chantilly, ben 25ften Julius 1666; fein Grabmabl, in ber Abteifirche, mar eines ber Deifters werte von Anton Congevor. Beinriche Gemablinn, Margaretha Philippina von Cambout, vermablt 1639, + ben 9ten Dezember 1674, hatte ibm 6 Rinter gebo= ren; von Ludwig, bem alteften Gobne, wird gleich bie Rebe fenn. Philipp, gewöhnlich ber Chevalier be Bors raine, feit 1689 ber Pring von Botbringen genannt, Abt von G. Jean:bes:Bignes, ju Coiffons, von G. Benoit: fur:Loire, von G. Pere, ju Chartres, und von Tiron. geb. 1643, + ben 8ten Debr. 1702, biente mit Rubm in allen Kriegen feiner Beit. Alfone gubwig, ber Chevalier de Harcourt genannt, geb. 1644, 26t pon Rops aumont, Primas von Ranci (von 1659 - 1687), Malteferritter und General ber Orbensgaleeren, mar einer ber Bertheibiger von Kanbia, und farb ben Sten Junius 1689. Raymund Berengar, Abt von G. Faron gu Meaur, geb. 1647, ftarb 1686. Rarl murbe ber Ubns berr ber Linie von Marfan, von welcher bernach.

Ludvig, Heinricks ätteller Sohn, Graf von Armagnac, Charni und Brinner, Herr von Archinach, Gontiege und Rinner, in Pochburgund, Gouverneur von Anjou, Groß-Stallmeister von Frankreich, ged. am 7cen Zecember 1641, vermählt am 7cen Detweer 1660 mit Artharina von Vertsjüller Pillerop, verfauste Nagni um 700,000 Vivoes an ben König, und flarb en 13cen Zumins 1718. Sein zweitgeborner Sohn, Krang Armand, ged. 1665, war Ab too Royamont, Chaptileris, S. Har

ron, Monftier:en:Der, Primas von Ranci, Bifchof von Baveur, und ftarb ben 9ten Junius 1728. Der britte. Camill, geb. 1666, Groß. Maricall von Lotbringen 1704. ftarb im December 1714. Er hieß gewohnlich ber Pring Camill, woraus Gebharbi, ber in ben frangofifcen Linien bes Saufes Lothringen vorzuglich nachlaffig ift, eis nen Pringen von Chamilly macht. Der fünfte, Lubwig Alfond Janax, ber Baillif be Lorraine genannt, Daltes ferritter, blieb, als Chef b'escabre, in bem Geetreffen bei Dalaga, am 24. Auguft 1704. Der fiebente, ber Pring Rarl, geb. 1684, wurde, nach feines Brubers Abbantung, Groß: Stallmeifter von Franfreid, auch Bes neral-Lieutenant, Gouverneur von Dicarbie und Artois, und farb ben 29ften December 1751, ohne Rinber von feiner Gemablinn, Francisca Abelbeib pon Rogilles. -Deinrich II., ber altefte Cobn. Graf von Brionne. Groß: Ctallmeifter, geb. ben 15ten Rovember 1661, vers mablt am 23ften December 1689 mit Daria Machas lena von Epinap, farb ben Sten April 1712, fein eins giger Cobn, Bubwig II., Pring von Lambest, Groß : Cenefchall von Burgund, Deftre : be : camp eines Cavas lerieregiments, ben 8ten Ceptbr. 1743. Letterer mar ben 13ten Rebruar 1692 geboren, erbte 1732, burch bes letten Cambout, bes Bifchofe von Deb. Teffament, befa fen fammtliche Guter in Bretagne, Coislin, Pont : Cha: teau, la Roche : Bernard u. f. w., und erheirathete mit Bobanna Benriette Margaretha von Durfort bie Graf= fchaft Braine bei Goiffons, und anbere bebeutenbe Bus ter. Lubwigs II. jungerer Cobn, Frang Camill, geb. 31ften December 1726, Dombechant ju Strafburg, und Abt ju G. Bictor in Marfeille, farb ben 21ften Mus auft 1788; feine altefte Tochter, Johanna Louife, ben 2ten Oftober 1772; Die zweite, Benriette Julie Gabries le, vermitwete Bergoginn von Cabaval, im Junius 1761; Die britte, Charlotte Louife, bes Furften Mlerans ber Ferbinand von Thurn und Taris Gemabling, ben 6ten Januar 1747. Der altefte Gobn, Bubwig Rarl, Pring von Lambesc, Graf von Brionne, geb. ben 10ten Ceptember 1725, mar Gouverneur von Anjou, Groß: Stallmeifter und Marfchall von Franfreich feit 1748, und brei Dal vermablt; 1) mit Louife Charlotte. bes Bergoge von Grammont Tochter, verm. am 31. Januar 1740, + ben 2ten Februar 1742; 2) mit Muguftine Charlotte, bes Marquis Julius Dalo be Contouen. Grafens von Combourg I., verm. ben 29ften Decems ber 1744, + ben 4ten Junius 1746; 3) mit Louife Jus lia Conftantia, bes Pringen von Roban-Montauban I. vermablt ben Sten Oftober 1748, bie als Bitme bie Graffchaft Charni, boch mit Borbebalt bes Erbfenefchalls amtes von Burgund, verlaufte. Er felbft farb ben 28ften Junius 1761. Dit feinem alteften Cobn, bent Dring Rarl Eugen, geb. ben 25ften Geptember 1751, Pring von gambesc und Graf von Brionne, auch feit bem 17ten Julius 1763 Bergog von Cibeuf, burch Erbs fcaft von feinem Better, bem Bergog Emanuel Moriz, ftarb ben 21ften Dovember 1825 bie lebtere ber einft fo gablreichen und fo berühmten Rebenlinien bes Saufes Lothringen aus, nachdem er alle feine Gefdwifter, ben

Pringen Jofeph von Baubemont, verm. mit Louife Mus gufte Glifabeth von Montmorenci-Logny, Die Pringeffinn Maria Josepha Eberefia, vermablte Bergoginn von Cas rignan, und bie Pringeffinn Anna Charlotte, Abtiffinn

von Remiremont, überlebt hatte.

Rarl, ber jungfte von Beinrichs I. Gobnen, geb. 1648. Graf von Marfan, General: Lieutenant und Gous perneur ber Baftille, + ben 13ten Rovember 1708, mar gwei Dal verheirathet. Geine erfte Gemahlinn, Maria Francisca von Mibret, Die lette Tochter bes gewaltigen Daufes, perm. 1682, farb finbertos ben 13ten Junius 1692, binterließ aber burch Teftament ihre fammtliche Befitungen , bie Girie Dons, in Saintonge, bie bamals aus ibren 52 Rirchfpielen über 60,000 Rtbir. Ginfunfte gab, bas Furftenthum Mortague, bie Graffchaft Das rennes, Die Graffchaft Dioffens und bie Baronie Gers bereft, in Bearn, bas fouverane Fürftenthum Bebeilles, in bem Umfange von Begen, ihrem Gemable, beffen gweite Frau, Ratharina Therefia von Datignon, am Tten December 1699 bie Belt verließ. 3br gweiter Cobn, Jatob Beinrich, geb. ben 24ften Dary 1698, Malteferritter, vermablte fich am 19ten Darg 1721 mit Anna Margarethe Gabriele von Beauvau : Graon, und murbe augleich von bem Bermeg Leopold von Lotbringen au feinem Dberft-Sofmeifter ernannt, und mit bem Furftentbum Lirbeim, in ben Bogefen, beichentt. Er erbte auch von bem Gurften von Epinop bas Bergogthum Jopeufe, in Bivarais, und blieb im Duell vor Philipps: burg, ben 2ten Junius 1734. Gein alterer Bruber, Rarl Lubwig, geb. ben 19ten Rovember 1696, Pring von Mortagne, Gire von Dons, Couveran von Bebeils les, frangonicher General-Lieutenant, verlaufte Mioffens und Gerbereft, und ftarb ben 2ten November 1755. Ctifabeth, bes Bergogs Anton Bafton von Roquelaure Rochter, batte ibm 6 Rinber geboren: 1) Gafton 30: bann Baptift Rarl, geb. ben 7ten Februar 1721, Graf bon Marfan, frangofifder Brigabier, + ben 2ten Dai 1743, ohne Rinter von Marie Louife von Roban: Cous bife; 2) Lubwig Joseph, geb. ben Sten Julius 1724, + ben 13ten Januar 1727; 3) Camill Ludwig, Gire bon Pons, Graf von Marfan und Lillebonne, Gouver: neur pon Munis und Groß : Stallmeifter 1761, Pring bon Marfan 1763, Gouverneur ber Provence 1771, leb: te in finberlofer Che mit Julia Belena Rofalia, bes Bersoas von Nipernais Tochter: 4) Leopolbine Glifabeth Char: lotte, geb. 1716, vermablt 1733 mit bem Bergoge von Beigr: 5) Louife Benriette Gabriele, geb. 1718, verm. in erfter Cbe ben 28ften Rebruar 1737 mit Lutwig von Duras, Bergog von Lorges, in zweiter Che, ben 27ften Rovember 1743, mit Gottfried Rarl Beinrich, Bergoge bon Bouillon, fie ftarb ben 5. Ceptbr. 1788; 6) Frans cieca Margaretha Louife Glifabeth, geb. 1723, Abtiffinn au Remirement 1745.

Die andere Linie bes Saufes Lothringen, bie ben Ramen Barcourt geführt bat, ftammt von Frang von Lothringen, bem britten Cobne bes Bergogs Rarle II. von Elbeuf, ab. Frang, geb. 1623, Graf von Bars court, erbeiratbete Montlaur, Maubec, Aubenas und

Magarques mit Unna von Ornano, und farb ben 27ften Junius 1694. Bon feinen funf Rinbern ftarb Cafar, ber Chevalier be Barcourt, an ben Folgen einer Schufmunde, ben 31, Julius 1675, Rarl, ber Abbe be Barcourt, geb. 1661, ben 23. Darg 1683, Maria Angelica Benriette, murbe ben 7. Rebrugt 1671 mit bem erften Bergoge von Cabaval verheiratbet und ftarb 1674, eben fo ibre Schwefter, Francisca, Abtiffinn von Montmartre, im 3. 1699. Der altefte Cobn, 21fons Beinrich Rarl, geb. am 14. Muguft 1648, Pring von D., Graf von Montlaur und G. Romaife, Dars quis von Maubec, Baron von Aubenas und Montbon: net, biente Lubmig XIV. in mehreren Rriegen, bann ben Benetianern auf Regroponte und Morea, und ftarb im Rebruar 1719. Geine Gemablinn, Francisca von Brans cas, batte ibm 9 Rinder geboren : 1) Rarl, geb. 1673, Graf von Montlaur, ftarb in ber Biege; 2) Anna Das ria Joseph, von bem unten; 3) Frang, Pring von Mont-laur, geb. am 31. Marg 1684, † 1705; 4) Frang Ma-ria, Pring von Maubec, geb. am 10. August 1686, wurde bei Dochftatt verwundet und gefangen, und farb ju Guaftalla, im 3. 1705, ale Mestre-de-camp von ber Cavallerie; 5 - 7) R. Mabemoifelle be Barcourt, geb. am 16. Det. 1668, Marie, Dabemoifelle be Montlaur, geb. am 18. Angust 1669, und Anna, Mademoiselle be Maubec, geb. im Oct. 1670, starben alle brei im Januar 1671; 8) Anna Margaretha, geb. im August 1675, farb in ber Rindbeit : 9) Gufanna. - Unna Das ria Joseph, Graf von S. Clermont, Montlaur und G. Romaife, geb. am 30. April 1679, mar bem geiftlichen Stande bestimmt und mit ber Abtei Graffe verforgt, entfagte ibr aber, um fich am 2. Julius 1705 mit Da= ria Louife Chriftine Jeannin be Caftille. Marquife von Montjeu, bei Antun, au verbeiratben, ertaufte bie wich: tige Baronie Acraigne, unweit Ranci, woraus ber Ber: gog Leopold, im Auguft 1718, gu feinen Bunften ein neues Burftenthum, Guife : fur : Mofelle bilbete, unb ftarb ben 29. April 1739. Geine altefte Tochter, Louife Benriette Francisca, geb. 1707, vermablte fich ben 21. Darg 1725 mit bem Bergoge Emanuel Theobofins bon Bouillon und farb ben 31. Dars 1737, Die jungere, Maria Glifabeth Copbia, geb. 1710, bes Darfchalls von Richelien Gemablinn, ftarb ben 2. Auguft 1740, ber Cohn, Lubwig Maria Leopold, Pring von Guife, Marquis von Montjeu, fonigt. frang. Dberfter, gu Ges nua, ben 20. Junius 1747. Er mar ben 17. Dec. 1720 geboren und blieb unbeweibt, bag alfo mit ibm Diefe Linie erlofchen ift. (v. Stramberg.)

HARD, ein Dorf gwifden Bregens und Fugach am obern Enbe bes Bobenfees, bemertenswerth wegen einer in ber Rabe vorgefallenen Chlacht, worin bas Beer bes ichmabifchen Bunbes im 3. 1499 von ben Eibgenoffen mit großem Berlufte gefchlagen murbe.

( Escher.)

HARD, Balbbegirte im Großbergogthume Baben, . von Schwebingen langs bem Rheine binauf über Bra: ben und Karlerube binmeg, weftlich von bem Rheine begrangt, offlich bie obere Bergitrage, ben Brubrein, und meiter binauf bie Borgebirge bes Schwarzwalbes aur Geite, - Uberrefte bes alten großen gebannten Ronigeforftes Buigbarb ober Busbarb, welchen fcon Raifer Beinrich III., ber Schwarze, im 3. 1056 bem Bifchaflichen Dunfter ber beil. Darig in Speier fcentte 1). und beffen Gobn Raifer Beinrich IV. im 3. 1063 ers weiterte, und als Gigenthum gebachter Rirche beftatigs te 2). Er nabm bei Dfterebeim, Sometgingen und Brubt an bem fluffe Guargaba, ber beutigen Beimbad, bie unterhalb bes letten Ortes in ben Rhein fallt, und bie Grange gwifden bem Lobbengaue und bem Rraichgaue machte, feinen Unfang, und jog über bie Ebene bes Rraichgaues ben Rhein binauf, uber ben Pfing: und Albgau binmeg, bis in ben Uffgau ober bie Graffchaft Borachbeim, wo beute bas Dorf Forchbeim am Rheine liegt, binein 3). , Jest ift er burch bie Rultur bes Bobens von vielen Dorfern und Stabten, von Biefen und Getreibefelbern in feis nem ebemaligen Bufammenhange unterbrochen, allents halben aber noch in feinen Argamenten unter ber ameis ten Gnibe feiner alten Benennung, befonbers in ber Schweizinger Burb, und in ber Karleruber Barb befannt. Die erfte Sylbe feines Ramens lebt in bem noch beftebenben alten Dorfe Busbeim, jest MIt. Pusheim. Speier gegenüber am rechten Rheins ufer, fort, bas mit bem alten Abnigsforfte mabricbein: lich gleichen Ramensurfprung batte, und bem fich auf I M. Begs entfernt auch ein Reus gusbeim anges fcbloffen bat. (Leger.)

HARDANGER, eine Bogtei bes Amts Schnere Bergenbund im Neuwegischen, bie mit Schneber bere bunden ist und 1801 mit diesem 31,186, 1825 aber 37,624 Simu. gabtie. Sie hab em Gebirge Darbanger siete, und bem 12 Meilen langen Bussen, bem Darba augerserben, worin die Eilande Darbase, Krande und Bartilisse betegen sind, den Namen gegeben. (H.)

HABDCASTLE, ein Dorf ber Koranshottentotten, das seinem Annen von einem gleichnamigen, bem Bete Gereivier augebenden Ktusse. Bei liegt in dem so genannten Dietentottenlande im R. des Anglandes unter den Absesslebergen, ist ein Missonsort und zählt etwa 800 Sewosiner, die sich von der Tagab und von der Biebaucht nächen. Ackende uterben nur wenige Koransa, mehr Zahafsbau.

mes, mebr Zebassbatt.

HARDE, die, ein aftes getbischeteutsches Bort, welches einen Begirt von einigen Obrfern, Beitern ober "Dofen bebeutet und Das Rämliche ist, was im Schwes
1 Heinrieus III. Res II. Rom. Imp. Aug. in carta dat. II. non. Maji an. Dominic, incarant. McVI. Jodict. VIII. etc. act. Gaslarie etc. in Act. Academ. Palat. Vol. IV., p. 136—138.

3) Heinrieus V. Res in carta dat. II. Kat. Febs. an. Dominica. Acad. Palat. Vol. IV., p. 135—138.

3) Heinrieus V. Res in carta dat. II. Kat. Febs. an. Dominica. Carta III. etc. act. II. ac. acid. Heinrieus V. Res. (Carta III. etc. acid. Heinrieus V. Res. (Carta III. et Henrieus V. Res. (L. L. a. a. del. Heinrieus V. Res.)

in carta dat. XVII, Calend, Septbr. Indict. III, an. Dominic.

Incarnat. MCX. etc. Act. Spirae etc. ap. Schöpflin. in Histor. Zaring. Badens. Cod. diplomat. Nro. XVIII. ex Archivo Bada-

Durlacens.

HARDEGG, HARDECK, 1) eine Kleine Giabt im Biertel ob bem Mannhartiberge bet Sendeb unter ber Ens, liegt am rechten Uler ber Thapa und an bet Gridny von Machren. Uber berfelben erhob! find eine Burgruine. Sie hat 1 Pfarre, die jum Dekanate Eggenburg gehört, und nur mit bem Meflier Martevorf 30 Haller, beren Bewohner fall fahmutlich Auchreber find und jahrich gegen 400 Stide liefern. Sie hat ihr en eigene Magiltrat, beh das herrichaftsgericht Prugenbord befegt, das auch Patron ber Pfarrei ift. Die Statt gehort jeht den Merfen von Abevondbur Merch, die auch bei den der der der der der den und betrannt ge uber Berigungen Schaefen und Dekmanns gu ihrer Berigungen gelten. (Rumz.)

2) Die Ramilie, beren Stammaut eine prache tige Coloftruine in ber Stadt Sarbed ift. Diefe Burg geborte in ben alteften Beiten ju ben Erbautern ber machtigen Grafen von Plenen (Plain, im Salgburgfcen). Leupoldus comes de Hardekk, vermuthlich Leutolde III. von Plegen Cobn, erfcheint in ber Ge fellichaft feines Brubers, bes Grafen Beinricus be Dia gen, in Urfunben von 1163, 69, 70, 74, 78, 88, 89 und 1192. Dit feinem Bruber befehbete er im Sabre 1166 bas Stift Galgburg, beffen Ergbifchof, Ronrad II., bes Papftes Unbanger, bei Raifer Friedrich in Ungnabe gefallen mar, bagegen aber bie beiben Grafen mit bem Rirchenbanne belegt batte. Salaburg murbe bei biefer Gelegenheit eingenommen, und größten Theile, fammt ber Domfirche, in bie Afche gelegt. Leupold ftarb vor bem 3. 1200: von ben Sohnen, bie er mit ber Grafinn 3ba von Burghaufen erzeugt, murbe ber eine, Gebhard, fpateffens 1221, Bifchof ju Paffau, + 1232, ber anbere, Leutolb (V.), Graf von Barbed und Pleven, blieb, wie es fcheint, unverheirathet, unternahm eine gewaffnete Pilgerfahrt nach bem gelobten ganbe, verlor por Damiata ein Muge, ftarb auf ber Beimtebr gu Erevifo, 1219, und wurde im Rloffer Soglwerth, bei Galje burg, beffen vorzuglicher Bobithater er gemefen, beer bigt. Dlain und Mitterfill, fo viel er baran befeffen, nabm ber Bergog von Baiern ein, in ben offreichichen Butern aber fuccebirten bes Grafen Beinrich Cobne, Ronrad II. und Otto; jenes Cobne, bie Grafen Otto und Ronrad III. von S. farben ben Belbentob bei Staat, auf bem Darchfelbe, ben 26. Junius 1260, als fie es gewagt, im Dienfte Ronig Ottofars mit mut 400 Reifigen ein Beer von 10,000 Ungern anzugreifen. Beinahe gleichzeitig mar auch in Leutold und Konrab (occ. 1236 und 1248) eine ffingere Linie bes graffich

viegen Serob, im Danischen herreber heißt und mit ben nieberfichischen Begeiten eine und viejelde Bedeun tung hat. Rur im Schleswigschen ift es üblich und macht die Unterabbeilung ber Amter aus; an ber Spide fleht der Javesboogt, ber ben Unterrichter macht, und den Sondmann, die Dinghörer und den Plingsperei ber unter sich hat. Das Griricht, das er halt, beist Ding, Beneding und ift ein Uberbiebfel ber altetubschen Meckbeiffege, biebfeite der Giber bören bie Javen und Dinggerichte auf; in holstein nehmen die Kirchpfeilesgerichte in eine Lieben Geben Bereite bei Ertele pfeilesgerichte twe Ettle ein.

- 247 -

barbedichen Saufes, und fomit beffen gefammter Dannes famm erlofden. Cofort wurde, was noch von Dlain ubrig, pon ben Lebensberren, Die Graffchaft Deitenftein, fammt bem Banbgerichte in Baibhofen, B. D. 28. 28. bon Ronig Ottofar eingezogen, in Barbed felbft mußte fich Euphemia, bes Grafen Albrecht von Gorg Gemahs linn, beren an Graf Bermann von Ortenburg verbeis ratbete Mutter eine Barbed gemefen, feftjufeben, baber auch ihr Gemabl, Graf Albrecht, in tem Stiftungsbriefe bes Rlofters Zuln, von Ronig Rubolf I. ben Tis tel eines Grafen von D. empfangt. 3br Befit murbe jeboch balb angefochten , und es blieben ihr gulent nur einzeine Guter, mabrent bie Graffchaft B. bas Gigens thum ber Grafinn Bilburg, Bitwe eines Grafen Otto (mabricheinlich bes bei Staat gefallenen Grafen von b.) wurbe, bie fich aum zweiten Dale mit Deinrich von Duing, einem Chelberren aus Iftrien, verheiratbete. Beinrich, ber neue Graf von B. war es bauptfachlich gemefen, ber burch Rath und That bem Ronige ber Bobmen ben Befit ber Steiermart verfchafft. Er farb ben 23. December 1276, nachbem er 1265 - 1268 bas Amt eines oberften ganbrichtere in Oftreich befleibet, und 1269, gemeinschaftlich mit benen von Runging, bas Rlofter Meilan, nachmals Ct. Bernbard, fur Rons

nen Giftertienferorbens geftiftet batte.

Die Grafinn Bilburg vermabite fich sum britten Male mit bem Grafen Berthold von Rabensmalbe unb Biebe, aus einer Rebentinie bes Saufes Rafernburg, ber bereits 1277 ats Graf von S. und Rot erfcheint, mit feiner Gemablinn, um bas 3, 1300, bas Domis nitanerflofter gu Ros erbaute, und ben 7ten Quauft 1812 bas Beitliche gefegnete. Gein Cobn, Bertholb II., ber in Urfunten mehrmals ben Titel eines Burggrafen pon Maibburg (bie Ruine biefes Ramens liegt bei Dis toleburg) fubrt, war mit Ugnes von Bateborn verbeis rathet: feine Enfel, Burfarb, Otto, Konrab und Berts both III. vergaben 1340 an bas Riofter Raltenborn, bei Cangerbaufen, mehrere Guter, bie fie noch in Ibus ringen inne batten. Giner biefer Entel, ber Graf Kons rab pon B. biente bem Ronig Philipp VI, von Frant's reich , und namentlich 1347 in ber Belagerung von Cas lais. Bier lernte er bie Pringeffinn Ratharina von Dfts reich tennen, Die Tochter Leopolds I., Die Witme Ingelrams VI. von Coucy, und bie Mutter jenes Coucy, ber im 3. 1875 ein Beer von 40,000 Englanbern nach bem Margau fubrte, um bie Chefteuer feiner Mutter mit gewaffneter Sand einzunehmen, und fie erwahlte ibn gu ihrem Gemable. Der Pringeffinn Dheim, ber Bergog Albrecht, erflarte ihre Che fur eine Difheirath, inbem ber Graf fein Unterthan und Dienfimann fei, Diefer aber forberte ben Brautichat feiner Gemablinn, und begab fich jugleich unter ben Cous Raifer Rarls IV. Eine Rebte gwifden Offreich und Bobmen fcbien Die nothwendige Rolge ju werben, als bie Deft am 25. Ceptember 1349 ben Grafen, und gleichzeitig auch feine fürftliche Gemablinn tobtete. Ronrade alterer Bruber, Graf Burtarb I. war 1356 und 1360 Sofmeifter am faiferlichen Bofe in Prag, und Landgraf im Elfaß, 1359,

1366 und 1367 faiferlicher Sofrichter, und ftarb ben 12. Rovember 1367. Unter feinen Cobnen ift vornebme lich Graf Johann ber Altere (Graf von Ros in Urtunben von 1359 und 1361) ju bemerten, nachbem er mit Belena, bes Anrfurften Rubolf von Sachfen Tochter, bie Burggraffchaft Dagbeburg, bie jeboch fein Cobn, Johann III. icon wieber, bis auf ben Titel, veraußerte, erbeiratbet. Diefer Johann III, befant fich in feiner feften Stadt Rob, als fie von ben Buffiten, Anfangs Dovember 1425, belagert worben : ungeachtet feines muthigen Biberftandes murbe fie am 25ften b. DR. ers fturmt, bie Befatung ermorbet, ber Graf felbft aber nach Prag geführt, wo er nach 2jabrigem Befangniffe burch Schwert ober Digbanblung bingerichtet murbe (1427). Geine erfte Bemablinn, Utehilb, bes Grafen Ulrich III. von Datich Tochter, und bes Grafen Deins barb VI. von Gorg Bitme, ftarb finberlos, nach bem 8. Junius 1415, nachdem fie noch ihrer Mutter Erbs theil, bie Graffchaft Rirdberg, in Schwaben, veraugert; bie zweite, Margaretha, Konrabs von Brauned Erbs tochter, gebar ibm einen Cobn, Dichael. Diefer faiferl. Sofrichter in ben Jahren 1434 und 1448, führte 1452, bei Raifer Friedriche III. Ginreiten in Rom, bas Saupts panier bes Reichs, und murbe auf ber Tiberbrude jum Ritter gefchlagen, nachbem er fcon vorber, ale (Titus lar:) Burgaraf von Dagbeburg, ben Furften jugefellet gewefen. 3m 3. 1444 empfing er von bem Abte gu Aulba bie braunedichen geben in ber Betterau und am Bogelbberge, ben 13. October 1448 aber pertaufte er bie Berricaft Brauned, bei Uffenbeim in Franten, fammt Greglingen, Erlach, und ben fo genannten Dains borfern, um 24,000 Gulben, an ben Martgrafen 216 brecht von Branbenburg. Lebensfatt und finberlos fehte er ben Raifer Friedrich III. jum Erben ein, und ftarb ben 24. Dars 1483.

Die Grafichaft S. blieb nicht lange ein Rammers gut. Raifer Maximilian I. vertaufte fie 1494, mit Bors behalt bes Lebenhofes, an Beinrich Pruefchent, Freis berren von Stettenberg, ber auf bem nachften Reiches tage, gu Borme, 1495, ale Graf von S. unter bie Babl ber Reichsgrafen aufgenommen murbe. Das Gras fentiplom ift vom 27. Detober 1495, und verleihet bem neuen Grafen qualeich bie Graffchaft Dachland, in Dft: reich ob ber Ens, boch wird barin weislich geforgt, baß aus biefer Reichsunmittelbarteit ber ganbeshoheit ber Erabergoge fein Chaben erwachfe. - Die Pruefchens ten waren Minifterialen ber Bergoge von Steiermart, boch auch frubgeitig im gante ob ber Ens anfaffig; Stephan Pruefchent lebte 1195 und 1204. Jobft, Stes phan und Balthafar waren 1446 bei bem großen Zufs gebot ber Steiermart gegen bie Turten. Baltbafar mar 1452 Pfleger ju Mured. Gein Bruter Etephan er: warb bie Berrichaften Stettenberg und Reichened, im Colleper Kreife; lettere burch Bermablung mit Margas retha von Reichened. ber Letten ihres Befchlechtes. Ceine Cobne, Gigismund und Beinrich, in Beift, Muth, Gewandtheit und Glad ein feltenes Bruberpaar, murs ben am 7. Junius 1480 gu Freis und Pannierherren pon Stettenberg erhoben, erfauften 1482 von Sabmar von Bolfenftorf bie Berrichaft Kreugen, im Dachlanbe, bann Baafen und Reuhofen, B. D. 28. um 10,200 Golbgulben; 1484 von Raifer Friedrich, um 7000 Gulb. Die Berrichaft Comiebau, B. U. DR. B. bie Dauth ju Ling und Stein, und ben Muffchlag gu 3ps und Wien; 1486 und 1488 bie Urbargulten Dauts baufen, Balbhaufen, Pabneutirchen und Garblingftein, im Dachlande, Dolf, Degenfirden, Amftetten und Deche larn. B. D. 28. BB. Chereborf, B. U. 28. 28. Dubl= bach, B. U. DR. B. Gfoll und Emerftorf, B. D. DR. B .: 1491 von bem bobmifchen Ronig Blabislaw bas Umt Putich , bann Prachatit, im Prachiner Kreife; 1493 von Raifer Marimilian, um 40,000 Bulb, bie Berricaft, Burg und Stadt Biftersborf, B. U. DR. B. bie Berrs fchaft Mitterberg mit bem großen ganbgerichte im Dachs land, und bem Buraftall Cachfened, ben Darft Grein, mo bie Bruber Die Refte Grein : ober Beinrichsburg era baueten , bie Umgeld : Berrichaft Berfenftein, boch obne ben Burgftall Struben, bas Colof Frevenftein und bie Graffchaft Deilenftein, B. D. 28. 23.; ferner 1494 bas Schioß Plantenftein, B. D. 2B. 2B. um 8000 Gulb. bie Graffchaft barbed mit ben Darften Bulfau und Beiterefeib, Die Berrichaft Rob, Schreme, Teragburg und Gobelsburg, B. D. DR. B. bas Schloß Chersborf. B. U. BB. BB. bas ganbgericht Beitereborf, B. U. DR. B. und bas Schlog Garblingftein, jufammen um 100,000 Bulben; 1495 bas Colog Pottenborf, B. U. 28. 2B. und bie Mauth Bindpaffing, um 8000 Gulb.; 1497 bie große herrichaft Beitra, B. D. M. B., boch auf Bieberlofung, um 8000, 1498 bie Berrichaft Bilbens ftein, B. D. 2B. 2B. um 12,000 Gulben.

Graf Cigismund insbefonbere leiftete bem Raifer Friedrich in feinen Rriegen mit Ungern und Turfen bie wichtigften Dienfte, und wurde baburd, nach und nach beffen Rath, Rammerer, und Dberft : Darfchall, auch bes beiligen Reiche Dberfter : Sauptmann. 2m 16. Des cember 1482 verlieb ihm ber Raifer bas Recht, Bergs merte anulegen, auch perpfantete er ihm bie ungarniche herrichaft Forchtenftein. Rimprecht von Balfee, ber Erbtruchfeg ber Steiermart, und Beorg von Potten: borf, beibe bie Legten ihres Befchlechtes, vermachten ihm ihre Erblander, und er murbe ben 8. December 1482 mit bem Truchfeffen :, ben 31. Januar 1486 mit bem Schenkenamt belebnt. Das Lettere nabm ibm gwar Ronig Matthias, um es bem Chriftoph von Lichtenffein gugumenben, allein fcon 1497 murbe Gigismund in fein Eigenthum wieber eingefest. Er farb 1502, un: vereblicht, und hinterließ ale alleinigen Erben feinen Bruber, ben Grafen Beinrich.

Diefer gerich 1475, in der Schlach bei Nann, in ibritische Keingenschoft, biente nach einer Auswechfer lung den Kaifern Friedrich und Maximilian gegen Ungern und Franzolen, und die abei 1495 gegen ein Darzlein von 24,000 Gult. die sohn früher sienem Bruber erpfändete herrichaft Forchtensseln, dann, erblich Raudenstein und Naden, die Ferrichaft Egendung, K. D.

D. B. und Riefenberg, in Bobmen; 1501, um 8000 Gulb. Ranariebel, im Dublviertel, Die Berrichaften Runring und Rattau. B. D. DR. B. und 1510 bie Golde fer Bangenfeld und Raumberg , beute Ebereborf am Berg, B. D. DR. B. um 3000 Gulb., bann Pottichach, Guts tenftein und Rauchened, B. U. B. B. Langenlois und Baltenftein , B. D. DR. B. Dabersborf, B. U. DR. B. an fich. Diefe unermeflichen Erwerbungen ber Gunfts linge ertlaren gur Genuge, warum ber fparfame Raifer Friedrich immer arm blieb. 2m 1. December 1499 verlieb ber Raifer ibm ben au ber Graffchaft Sarbed geborigen Lebenbof, ber bei bem Bertaufe berfelben ausgenommen worben. 3m 3. 1508 befebligte er als Biertelbauptmann im untern Dachland Die aus bemfelben gegen bie Benetigner giebenbe Mitterichaft. Dach bem 3. 1510 wird feiner nicht mehr gebacht. Ceine Bes mablinn, Glifabeth von Rofenberg, murbe eine Dutter von funf Cobnen, Johann, Ulrich, Georg, Chriftoph, Julius. Ulrich, taiferl. Rammerprafibent, ermarb im 3. 1500 theile burd Bermablung mit einer Pringeffinn von Munfterberg, theils burch Rauf, um 60,000 Thir. bie Graffchaft Glag, mofelbft ibm ben 24, Junius b. 3. gebulbiget worben. 2m 20. Dai 1507 gab Raifer Maximilian ihm bas Recht, in Glag Gilbermungen mit feinem Bilbniffe pragen ju laffen. Er unterfcrieb als" ein Reichoftand, fammt feinem jungften Bruber, Julius, ben Reichsabichieb vom 3. 1529, und ftarb, obne Rinber von brei Frauen ju baben, nach bem 3. 1534. muß aber icon fruber bie Graficaft Glas an feinen Bruber Johann abgetreten baben, benn biefer ließ fich 1524, ben Donnerstag por Beibnachten, in Glag bul-Graf Johann, ber 1514 Ofterburg, B. D. 23. 28. an bie Beier verlaufte, auch 1533, Freitag nach Lichtmeffe, ber Graffchaft Glag ein Privilegium gab, wie es in Erbfallen gu halten, ftarb auf bem Grobigberg, in bem Liegnip'fchen, ben 27. Julius 1533. Sein Sohn erfter Che, Chriftoph, Berr auf Lettowit, Brunner Kreifes, vertaufte 1537, Glag, vorbehaltlich Titels und Bappens, an ben Raifer, murbe 1548, mit feinen Bettern, von Offreich ber Reichoftanbichaft ents fest, und ftarb nach 1556. Ihn beerbte fein Salbbrus ber, Graf Johann Friedrich, beffen gwei Cobne, 211: brecht und Theoberich, in ber Jugend verftarben. Bolfs gang Friedrich endlich, ber jungfte von Johanns Cobs nen, hinterließ einen Cobn, ben Grafen Johann, f. f. Gebeimenrath, beffen Erbtochter Julia, fich mit bem Grafen Bengeblaus von Thurn vermablte. Durch fie tam Lottowis an bie Thurn.

Noch fehlt uns ber jüngste von Heinrichs, bes ersten Grund von D. aus bern Daufe Pruchent, Schenen, der Grund Julies, Kaifer Ferdinands I. Rath, Kammerer und Derft 1-hofmartschall. Er verkaufte im In. 1525 Sachsene, im Machjand, an die Frau Anna von Prag, bechjimtet 1529, als die Lüffert vor Bien lagen, den untern Monhardsberg gegen ihre rauberischen Erstätle, war von 1539 – 1543 Kamberdsuptmann in Ofterich ob der End, und fach 1547, aus feiner Ehr mit der Erstän Geffen Geterub von Bergein iech Schwerten wir der Schwiedung den der Schwerten den der Schwerten den der Schwerten den der Schwerten der Schwerten der Schwerten den der Schwerten der Schwerten

binterlaffenb. Giner berfelben, Graf Julius II. + 1593, murbe ber Erbauer ber Juliusburg, auf ber Berricaft Stabtelborf, B. U. DR. B., ein anderer Ferbinand, geb. 1549, f. f. Dberfter, farb ju Bien auf bem Blutges rufte, ben 10. Junius 1595, weil man ibn beidulbigte, bie Reffung Raab ben Zurten verratherifcher Beife ubers geben ju haben, von feiner Gemahlinn, einer Grafinn Eburn, feche Tochter hinterlaffend, ein britter, Beins rich II. pflangte bas Gefchlecht bauerhaft fort, und murbe ber Bater Georg Friedriche, geb. 1568, ber Großvater Julius III., ber Urgrofivater Johann Friedrichs, geb. 1636, † 1703. Dit ben Cohnen bebfelben, Johann Julius Abam, geb. ben 6. Febr. 1676, bem Erbauer ber beutigen fattlichen Juliusburg (von 1705 an), auf ber Berrichaft Stabtelborf, und Johann Konrad Fried-rich, geb. ben 13. Marg 1677 (beffen Witme, Clara Bebwig von Gramm, von 1728 - 1738 ber Koniginn von Danemart Dberft : hofmeifterinn), theilte bas Saus fich in zwei noch bestebenbe Linien. Die altere befitt bie große Berrichaft Stattelborf, mit Schmieta und Bolfpaffing, B. U. DR. B. als ein Majorat, bie juns gere bie prachtige Berrichaft Rabols und Geefelb, in Anfehung bes Beinbaues und ber Fifchereien vielleicht bie michtigfte Befibung im ganbe unter ber Ens, bann bas Gut Darras, fammtlich ebenfalls im B. U. DR. B. gelegen. Die Erbamter, bas Dberft : Erblandmunds ichenkenamt in Bftreich unter ber Ens, und bas Dberfts Erblanbtruchfeffenamt in ber Steiermart, werben von bem Genior bes Saufes befleibet, ber auch beffen At-tivleben verleibet. In ber Reichsmatrifel von 1521 finb bie Grafen von S. mit 12 Dann ju Rog und 45 ju Ruß angefest.

Der Prueichenten Wappen ift ein ichwarzer, goldgeühpefter Robe im filbernen Kelbe, best griftlich derechiche Mappen ist ein quabrirter Schilte im ersten blauen
Kelbe erscheint, wegen Darberd, ein goldner Edwe, ber
eine goldene Saule batt, angeschoben sind brei linke
rothe Schrägbatten im goldnen Felde, wegen Glaz; bas
zweite Feld ist getheit, rechts, im rothen Kelbe ein sie
berner Alber, links im silbernen Felde zweit rothe Piable,
wegen Machand; im dritten purpuren Felde esten ein
ein goldner Abler, wegen Etettenberg; im vierten file
bernen Felde ein rothes Krug, wegen Krugen. Mach
berzischie bein ther Prueschenft'sche Nabe, und bas Reiohenesch Wappen, ein silbener, mit einem Pussen
wassen ein bet ein sche Krug, wegen krugen. Als
berzischie bient der Prueschenst fiele nut musten
wassen felde, im im vorben Kelbe, süllt eine unten eingeschobene Svies

HARDEGSEN, eine fleine Erabt im Fürstenthum Gettingen der handerschei Tanberoffe hilbestein an der Espolte, die hier die Schottlebed aufminmt, von Bergen und Mitpen eingeengt. Sie ift der Sie inter Euperinterbentur, bat 1 Kirche, 1 hoebpital, 193 hau, und 1821 1242 Einw., worunter mehrere Rothgurber und Leinwecker, die Rochung flieft aus Achreau, Richauch birgerichen Gemerben, holhande und Kuhrere, ein auch werden 5 Mitte gehalten. Der Magiffet abt die Givilgerichtsbarfeit, Erminalia gewern von bas Ann Woringen, mit welchem am 8. Julius 1820 bas Ann Woringen, mit welchem am 8. Julius 1820 bas

M. Encpel. b. 2B. u. R. Bweite Gett. II.

früher bestehmte Amt harbegsen vereinigt ift. Der Ort gethörte den Evelherrn von Rostorf und ward nehst ber en übrigen Gutern von Dergog Ditto bem Quaden eine gegogn, welcher 1383 bem Orte Siabtrecht ertheilte. Delete Kuft ist bieleth 1394 verstorben; dergog Bib beim ber Jüngere psiegt gemeiniglich zu harbegsen hof zu halten. 1066 und 1579 hat die Stadt große Feureksbrünste erfahren.

HARDENBERG, 1) Das Gericht Barbenberg, feit 1692 von Daing an bas Saus Braunfchweig abs getreten, liegt im Surftenthume Gottingen, ber Panbe broftei Silbesbeim an ber Leine, und gabit auf 11 DR. 1 Marttfleden, 9 Dorfer, 6 Borwerte und einzelne Bofe, und 1821 787 Sauf. und 4473 Ginm. 1357 verpfanbete Ergbifchof Gerlach von Maing bie Burg an bie von Sarbenberg, welche bavon in ber Ritterfchaft 2 Stimmen, eine megen bes Borberbaufes, eine megen bes Sinterhaufes fubren. Die jum Gerichte geborigen Drte find': ber Fleden Rorten, mit einem nunmehr aufgehobenen tatholifchen Gollegiatftifte; Lugenrobe und Bishaufen mit tatholifchen Rapellen, bie lutherifchen Pfarrborfer Großenrobe, Billerfe, Buble und Gubersbaufen; bie Dorfer Gubbeim und Rieber : Billingsbaus fen, bie ganbguter Borber : und hinterhaus Barbenberg, bie Bormerte Leversbaufen und St. Margaretha, und bie Dublen Leinemuble und Tudemuble. Das Dorf Beismar, welches bie Kamilie ebenfalls befist, macht ein befonbers Gericht aus, bas ubrigens mit Dber = und Unterhofe Barbenberg gegenwartig nur einen Befiter, ben Grafen von Barbenberg bat, ber bie Antheile ber übrigen Ugnaten erworben bat. (von Kobbe.)

2. Eine Standesberichaft ber Kreikeren von Bend in bem Kreise Eberfeld bes preuß. Reg. Beg. Diffels borf. Sie enthält etwa 1½ []R., auf welchen 6242 Menschen in 990 Juli, wohnen, ist von ben Diammbergen und andern Digeln bebecht, hat boch guten Kornsboben, Biehzucht und Waldungen und besteht auß ben beiden Kirchipielen Langenberg und Newiges: in ber Albe voll eigerten liegt das Gehioß Jarbenberg.

3) Ein niederlandisches Stadtochen in dem Begirte Deventer ber Proving Gelderland unweit der teutschen Brange und an der Heritage und an der Heritage eine nach Awoll: der Fluß Liecht oder das Schwarzwoffer fließt an den Mauern worbei. Der Drt ist übrigens gan landich und hat nur 770 Eines Ausgehreite dem Verschaften der Ausgehreite der Verschaften der Verschaften

4) ober Neuhardenberg, eine Stanbesberischaft be Griefen von Jarobneberg Reventlau im Kreife Levibe bes preuß. Beg, Beg, Frankfurt. Sie ift aus der Jo-bannitercommende Lieben, dem Amte Qualit und Dorfe Zempelberg 1816 ju Gunften des Fürften von Jardenberg in eine Standesberrichaft zusammengefest, bat 1186 finne, und in dem Dorfe Leben eine Mutterfiecht, vor in die Gebeine des 1822 versiedenen Fürsten Eragles von Jardenberg zuben. Ben dem Mitthere franker von Jardenberg zuben. Ben dem Mitthere, einem der böchsten bigget der Gegend, überschaut man den gaugen Dergrund von Mittegen ist Auftrin.

(Krug und Mützell.)

5) wer Hardenberg-Reventlow, eine Graffchaft auf der danischen Insel Laciand im herred Muffe, die bem gleichn, graflichen haufe gehort, feit 1814 erricht ift und dum Sauptorte Krankerup bat. (H.)

HARDENBERG, bie Burg in bem Ronigreich Sas noper, amifchen Morbbeim und Gottingen, unweit Diors ten gelegen, ift bas Stammbaus eines porgualich in uns fern Zagen bochberubmt geworbenen Gefchlechtes, mar aber urfprunglich Gigenthum bes Eraftiftes Dlaing, mels des fie, gleich anbern Reften, burch Burgmanner, unter benen auch ein Gefchlecht von S. vorlonimt \*), beweb: ren ließ. hermann und Bernbard, milites de Hardenberch, ericbeinen als Beugen in einer Urfunbe von 1247 Benricus und Theobericus be Barbenberge in ein ner anbern von 1258, Theoberich allein 1256, hermann 1284. Lubwig von Rosborf, Bertholb von Abelviffen, und Otto von Bovenben werben 1292 von Grabifchof Gerbard II. ju Burgmannern auf S. angenommen. 3m 3. 1296, ben 25. Februar, überträgt ber namliche Erg= bifchof an Theoberich von Sartemberg und Friedrich von Rosborf bie Bemebrung feiner Schloffer Rufteberg. Banftein, Bartenberg, Boreburg und Beiligenftab, ju beren Bebuf fie jahrlich 100 Mart Gilber begleben 2m 7. Darg 1308 betennen Silbebrand und Bernharb, Gebruber, bann Johann, Dithmars Cobn, alle von S., bag ihnen an ber Burg biefes Damens nichts weiter guftebe, als ein Burgfit, und bag bie Ergbischofe von Daing bie Amtmanner ber Burg nach Belieben ein : und abfegen tonnen. Um 9. Anguft 1303 werben Friedrich von Rosborf und Silbebrand von S. von bem Ergbifchofe ju Umtmannern auf S. ernannt. In einer Urfunde von 1308, ericheinen Silbebrand von S. Ritter, mit feinem Bruber, bem Ebelfnecht Berns barb, und bie Bebruber Johann und Burfarb von Sars tenbera, dicti de Saldra (bas Giegel biefer B. zeigt amei altfrantifche aufgerichtete Schluffel). 2m 17. Ceps tember 1322 werben Silbebrand von S. und fein Brus bersfohn Johann von bem Ergbifchof Matthias, bem fie 200 Mart Gilber gelieben, auf 3 Jahre ju Umtman: nern ber Refte S. ernannt. Bas von ben ju ber Refte geborigen Gitern ihren Bettern, Bernharb und Burfarb bon S. verpfanbet, mogen fie einlofen; auf ben Bura: bau follen fie 50 Dart verwenben. Rach Berlauf ber 3 Jahre, und einmonatlicher Muffunbigung, tonnen fie von bem Umte entfernt merben, wenn fie anbers megen ber 200 Dart Sauptgelb, und ber Bautoften, befries biget worben. Diefes Lettere fcheint inteffen unterblies ben ju feyn, benn 24 Jahre fpater betennt Ergbifchof Beinrich, d. d. Eltuil, feria secunda post B. Pauli Apostoli 1346, "baß wir Beinrich und Silbebrand Ges "brubern von Sartinberg und allen iren Erbenn feches "bunbert Dart lotiges Gilbers foultig fint, ber fie uns "britte halb hundert Darg an Johann und Dotmar fis "nen Sone von Bartinberg, pren Bettern, abegethan "bant, und ber wir on felben waren 300 Dara fcul-"big, barvor yn unfer buß Gpfelmerber ... ju Panbe

"fluert, und hunbert Dara Gilbers, bie fie uns umb "Rofte ju Galba gebin follent, und fur biefelben feches "bunbert Margt lotiges Gilbers verfebin wir ben vors "genanten .... unfer Buß Gpfelwerbir mit alle bem "bes barcju geboret, BBaffer, Benbe ic. Much follent fie ober ire Erben baffelbe Bug, bie Rlofter und bie "Dorffer, bie baregu gehorent, an allen Dingen bemas "ren, und unfer armen Luthe, bie barcau geborent, mit "bober bringen au tepnen ungewonlichen Dienfte, noch "fcbeben, ban als von Alber bigber tommen ift rc." Gine fo bebeutent geworbene Schulb gu tilgen, mogen bie Ergbifchofe fich veranlagt gefeben baben, bie Burg benen von S. vollig ju übertragen. Im 3. 1364 mas ren Dietrich pon D. Scholafficus bes Stiftes ju Frifelar, und fein Bruber Beinrich, unter ben Mustragen, welche bie Streitigfeiten swiften Daing und Beffen folichten follten. Am Oftermontage 1385 werben Beins rich ber Jungere und Dieterich von . Gebruber, von Erzbifchof Abolf als feine Dberfte Umtleute und Banbe poate in Sachfen, Thuringen und Gichofelb gefest; fie betleibeten biefes Umt bis jum 3. 1893. Johann, im 3. 1438 bes Ergbifchofe von Dagbeburg Rriegsoberfter, erwarb fich nicht geringen Ruhm burch bie tapfere Bertheibigung von Giebichenftein, Bu Anfang bes 16ten Sahrh. befaß Beinrich von S. pfandmeife bie eine Galfte bes talenberafchen Umtes Ergen. Stat von Dunchs haufen, bem bie anbere Balfte verpfanbet, mußte fic auch ben Befit bes barbenbergichen Untheils ju verfchaffen, und murbe baruber von Beinrich von D. grois fchen Steuerwald und Lauenftein überfallen und meuch lings ermorbet. Friedrich von S. murbe 1522 Bifchof ju Branbenburg; Johann mar von 1528 - 1534, 30= borus von 1554 - 1558 Umtmann bes Gidefelbes. Chriftoph im 3. 1666 Statthalter bes Bergogthume Pus neburg. Chriffian Ulrich ftarb 1735 ale Premier-Minis fter, Gebeimerath , Dberbofmarichall und Prafitent ber Finangtammer ju Sanover, Silbebrand Chriftoph 1737 als tonigt, großbritannifcher, turbanovericher General ber Cavallerie, commanbirenber Dberfter ber Leibgarbe, und bes teutschen Orbens ganbcomtbur ber Ballei Gachfen, Dan fiebet, bag bas Saus ju allen Beiten in mehreren Linien geblubet bat (eine murbe ben 8. Darg 1778 in ben Grafenftanb erhoben), gegenwartig theilt fich basfelbe, gleich wie bas Stammaut, jungchit in bas DBers und Unterbaus S. Der berühmte preuf. Statstangler mar aus bem Dberhaufe +).

Saube und von Sellbach fprechen auch von Surbenbergen in Baiern, die von ihrem Schioffe Beverstein gewöhnlich die Zunker von Beoerstein genannt welteben. Dier mögen wohl die von D. zu Jarbenstein, in dem Bergische, eines alten gräftigten und vonalisischen Gefleichte, gemeint sen. Graf hermann von D. erscheint in mehreren Urtunden von 1148 und 1150, einmal mit

<sup>.)</sup> Die von &. maren auch Burgmanner auf Rufteberg.

<sup>†)</sup> Bergl. I. Bolfs Beichichte bes Geschiechts von harbenberg. Gottungen, 1824. 2 Abte. gr. 8. Wir bedauern bochlichbes wir biese Bert, de main de maitre, fur unsten Art. nicht benugen bonnten, wie gang anbere merbe berielbe fich ausgeichmen!

feinem Bruber Riuulungus. Arnoldus dominus de Hardinberg, wird in einer Urfunde von 1260 genannt. Agana, Abriffun ju Effen († ben 17. Nov. 1278), und ihre Schwester Dechtbilbis, Klosterfrau baselbif, fchenten ber Prafeng ju Effen ben Behnten aus bem Boffenbofe, ber auf bem Berge ber Grafichaft Barbens berg gelegen. Nevelungus, vir nobilis de Hardeberg. Bemahlinn Clementia, Cohn Rebelungus, lebte 1312 und 1329. Beinrich und Beinrich v. D. Ritter, verfaufs ten ibre Berrichaft an ben Grafen Gerbard von Berg. wie foldes eine von ihnen ausgestellte Quittung über eine Abichlage Bablung von 4000 Dart brabantifch, vom erften Freitage in ber Faften 1355 beurfundet. Des einen ber Bertaufer Entel , Dibelungus, Gemablinn Sting, Rinber Beinrich und Gertrub, bewohnte fpaters bin, von 1382 - 1419, bas Bergichloß Sarbenftein an ber Ruhr, in bem martichen Berichte Berbebe, und er= gablt Bobelinus von ibm folgende Befdichte. "Bur Beit "Raifers Bencestaus bat fich ein Erbmannden, welches "fich Ronig Golbemer nennte, einem gemiffen Reveling "von Barbenberg, aus ber Graficaft Dart geburtig, "ber fich nur mit weltlichen Sanbeln befcaftigte, und "ein Schloß unweit ber Ruhr bewohnte, vertraulich gus "gefellt. Befagter Golbemer rebete mit ibm , wie mit "anbern Menfchen, fpielete febr lieblich bie Laute, ingleis "chen mit Burfeln, feste babei Gelb auf, trant Bein, "und fcblief oft bei Develing in einem Bette. 216 nun "viele, fowohl Beift : als Beltliche, ibn befuchten, res "bete er gmar mit allen, aber alfo, bag es, befonbers "ben Beiftlichen, nicht immer wohl gefiel, indem er fie "burch Entbedung ihrer beimlichen Gunben oft fcams "roth machte. Reveling, welchen er feinen Schwager "nannte, warnte er oft bor feinen Reinben, und zeigte "ibm. wie er beren Rachftellungen entgeben fonne. Much "lehrte er ibn fich mit biefen Worten gu freugigen und "au fagen: unerfchaffen ift ber Bater, unerfchaffen ift "ber Cobn, unericaffen ift ber beilige Geift. Er pflegte "Borte, Die Suben auf toftliche Steine, Die Beiten "auf Krauter. Geine Banbe, welche mager, und wie "ein Froich ober eine Maus, talt und weich anzugreis "fen , ließ er gwar fublen , feiner aber tonnte ibn feben. "Rachbem er nun brei Jahre bei Reveling ausgehalten, "ift er, obne Jemand ju beleidigen, abgezogen. Diefes "babe ich von vielen, und por 26 Jahren von Reveling "felbft gebort: es batte biefer aber eine fcone Schmes "fter, baber Biele gramobnten, bes Erbmannchens Be-"fuche batten biefer eigentlich gegolten." Diefes Reveling Sohn, Beinrich, + 1463, binterließ nur eine Toche ter, bie ben Barbenftein an bie Stael brachte, Die Berrfcaft S. aber, bie eine Beit lang von ben Grafen von Limburg befeffen worben, tam fpaterbin an bie beutigen Befiger, bie von Benbt. Es geboren gu berfelben bas Schloß S. gwifchen Etberfelb und Berben, mit einer berühmten Rirche, ber Fleden Rewiges, bie Rirchborfer Langenberg, G. Toniebeibe u. f. m. überhaupt 986 Feuerftellen, 1527 Ramilien und 6243 Geelen auf 74 DReilen. Bis jum 3. 1806 mar bie Berrichaft D.

gegen Entrichtung eines bestimmten Schusgestes, von der gewöhnlichen bergichen Endskuer befreit. Endlich gab es in Welphalen auch ein ritterliches Geschiecht von D., aus welchem Bereits 1174 ein Theodreich in Urtunden erschein.

HARDENBERG (Novalis), f. am Enbe biefes Banbes.

HARDENBERG (Karl August, Freiherr von), feit 1814 Furft, Cobn eines geachteten banoverfchen Generale, bem Talent und Tapferteit, befonbere im Laufe bes 7jabrigen Rrieges, Die Relbmarfchallsmurbe errungen. warb am 31. Dai 1750 in Sanover geboren. Rach pollenbeter miffenschaftlicher Borbilbung im Alterna baufe bezog er bie Univerfitaten Gottingen und Leipzig, ging bann mit bem Titel eines Rammerrathe gum Reiches Rammergericht in Beblar, von bort jur Ausbilbung feiner Belt : und Denichenfenntnig nach Regensburg, Bien und Berlin, befuchte Rranfreich und England und erhielt bei feiner Beimtehr im 3. 1778, jugleich mit bem Charafter eines geheimen Rammerraths, ben Dos ften eines banoverichen Gefanbten in Bonbon. Richt lange blieb ber bamals fcon burch bervorftechenbe Pers fonlichfeit und ein nicht gewöhnliches Malent bemertbar auftretenbe Barbenberg in biefem Birfungefreife. Gin Privatzwift mit bem bamaligen Pringen von Bales, jebigem Ronige von Großbritannien, veranlaßte im 3. 1782 feine Burudberufung. Folge bavon war fein Mus: icheiben aus bem vaterlandifchen Dienfte. Roch in bems felben Jahre trat er in ben Dienft bes Bergoas von Braunfcmeig, ber bem vielverfprechenben Cobne feines ebemaligen Baffengefahrten als Gebeimenrath, Rammerprafibenten (1787) und Großvogt bes Refibengamts Bolfenbuttel (1789) einen bedeutenben Plat an ber Spise ber Abministration bes Lanbes anwies. Damals legte ber ehrenvolle Muftrag , nach bem Tobe Friedrichs bes Gingigen (1786) bas in bes, Berjogs Banbe vertraute Teftament bes unfterblichen Ronigs nach Berlin au bringen und bem Rachfolger auf Preugens Throne gu überreichen, ben erften Grund gu ber Laufbahn, bie in ber Befchichte unferer Beit und ihrer Belben eine fo ausgezeichnete Epoche macht.

"Simbliche Unsalle, berwergegangen aus jener Sorglofigete für des Eigne, bir soll immer ben ausgegeich neten Griftern innerwohnt, die in den großen Weltverbektniffen wirch umb solgen mit ihrer gangen Krafund allem Aufwande des Genius, bewogen den Freieberrn im 3. 1790 einen Werfele des Dienstes umd Aufenthalts zu luchen. Der Rerford vom Ansbach umd Baireuth erbat sich vom dem einsligen Erbern seinen Winster zu Wertradlung derschen, umd Abnig Friedrich Wilsen II. eingebent des gestobern und liebensondrichgen Zestament betreitungen, wohl auch vom besten Welle gelangen, der, willig angenommen, gleich sam zur ersten Euste des Gebenerens werde, dan wer erbere gat Preußen Welchen für Zeit und Rachwelt benberg auf Preußens Wochen sier zeit um Rachwelt

fich erbaut bat.

Alls im solgenden Jahre (1791) der Martgraf die Regitung niederlegte und seine Lander dem aber führen. Den bei gen ibergah, wurde der Archivert States und dirigiere der Minister; er nahm (1792) die Hulligung der gebachten Provingen im Ramen des Königs an, trat dann, mit Beiebehaltung der Administration berselben, in das Kahiertsbinissserum, und erheit der noch Weberden Weberden.

Beim Musbruche bes Rrieges mit ber Republif Franfreich berief, noch ju Enbe besfelben Jabres, ber Ronig ben Freiherrn in bas Sauptquartier ju Rrants furt am Dain, als Armee : Minifter, in welcher Eigens fchaft er bis gur Rudtebr feines Monarden ben Bemegungen bes Beeres folgte und bie Politit in Bezug auf ben Rrieg leitete. Sollanbe Eroberung burch bie frankifden Republifaner batte inbeß fur Preugens Lage ben Frieben munichenswerth gemacht; als ber gur Un= terhandlung nach Bafel abgefchidte Minifter Graf v. b. Golb gefforben mar, erhielt Barbenberg bie Leitung tes Friebensgeschafts und folog am 5. April 1795 ben befannten und verhangnifivollen Trieben von Bafel. Bur Belohnung feiner in Diefem unter fo ungunftigen Um: flanten eingeleiteten Geschaft unlaugbar bewiefenen Thas tigfeit fur Preugens Bobl verlieb ber Ronig ibm ben fdmargen Ablerorben, Er febrte bierauf nach Musbach und Baireuth jurud und übernahm aufe Reue bie Bermaltung biefer Provingen.

Die Thronbefteigung Friedrich Bilbelme III. ward ein Beiden bebeutenber Beranterungen in ber Dragnis fation bes preußischen Statemelens. Dan fuchte ben Grundfas bes Bereinfachens im Centralifiren ber Beborben, und biefem gemaß wurben bie Facher bes Juftigwefens und ber geiftlichen Angelegenheiten fur bie frantifchen Provingen bem Juftigminifterium und bem Dber : Confistorium ju Berlin einverleibt, beren Rinangs bepartement aber bem General: Direftorium: eine Uns ordnung, bie bas Berfeben bes Chefs biefer gacher nach ber Dauptflabt nothig machte, wo bemfelben beim Ras bineteminifterium auffer beren leitung bie ber frantifchen außern, Sobeite und Lebnsangelegenbeiten aufiel. Dit bem machienben Bertrauen feines Monarden muche fein Birtungsfreis. Rach bem Tobe bes Minifters von Werber im 3. 1800 murbe er Chef bes balberftabts fcen, an bes berftorbnen Dinifters von Beinit Statt, im 3. 1802 auch bes meffphalifden Departements (in= terimiftifc) und bes von Reufchatel. Bugleich trat er als immermabrenter Curator an bie Spige ber Runfts und Bauatabemie. 218 ber Graf Saugwit, Minifter bes Musmartigen und Grunber ber preuf. Reutralitat gu Gunften Franfreiche, burch bie frang. Befetung Bas novers fein auf ben Glauben an politische Ereue gebaus tes Softem wanten fab, bantte er ab; Barbenberg trat an feine Stelle (1803 proviferifc, 1804 befinitiv), und mit ibm eine ftrengere, ben Begriff von Reutralitat unparteifich und unericutterlich feft baltenbe Politif.

Die Capitulation von Ulm (1805), gab ben politischen Dingen ploglich eine andre Benbung. Rapoleons Deere hatten bas preuß. Gebiet verlett, bie Reutralitat

gebrochen; eine Rote Barbenbergs an bas frang. Rabis net über biefen Gewaltfdritt war unberudfichtiat ges blieben, und Preugen bierauf unter bie Baffen getres ten. 216 Urbeber ber Ubereinfunft mit Rugland ju Potsbam (ben 3. Nov. 1805) von Rapoleon ber Pflichte vergeffenheit gegen feinen Monarden beschuldigt, ben bie Rataftrophe von Ulm und ber Frangofen Gingug in Wien erfchittert batten, fcbieb ber Minifter, Beit und Umftanbe beachtenb, boch unfabig, ber Ehre feines Couverans und ber Ration bas Mindefte gu vergeben, freis willig von feiner Stelle. Saugwit und mit ibm fein Suftem gewannen bie Dberband; ber Gieg bon Mufterlig (am 2. Dec.) vernichtete jeboch bie Bemubungen Diefes Diplomaten, ber, nochmals in feinem Glauben getaufct, ben Traftat mit Rapoleon ju Bien (am 15. Dec.) eingeben mußte, welcher Preugen in ben Befig von Banover gegen Unebach, Baireuth und Gleve fette, gus gleich aber ben fpatern Ungludefallen ber Monarchie Thur und Thore offnete. Barbenberg, von nun an auf feinen Birtungefreis ale Chef bes halberftabtifchamagbes burgifden Departemente befdrantt, rechtfertigte feine Schritte por ber Belt burch eine Erflarung in ben ba= terlanbifden Beitungen und eine Dote an bas britifche Rabinet; beffer aber noch thaten bieß bie Greigniffe bes verhangnifvollen Jahres 1806. Die Thatigfeit bes Die nifters marb aufs Deue in Anfpruch genommen; et wohnte ben befannten Conferengen gu Charlottenburg bei, führte mehrere Auftrage feines Monarchen in ber Ferne aus, folgte bemfelben nach ber Schlacht bei Jena nach Preugen und übernahm bort ju Unfange bes Jahrs 1807 auf ben Bunfc bes Raifers von Rugland nochs mals bie Leitung ber auswartigen Angelegenheiten, bes nen er bis gum Frieben von Tilfit vorftanb, mo Ras poleons perfonlicher bag ibn aus bem Rabinete ent

Unfangs an ber ruffifchen Grange, feit 1808 auf feinem Gute Tempelhof in ber Rabe Berlins in philos fopbifder Burudgezogenheit lebenb, mar bie ernfte Bes trachtung bes Ganges ber Beit und ein frenges Fors fchen in ben Blattern ber Befchichte wie ber eignen Baufs babn nach ben letten Grunben ber munberfamen Er: icheinungen bes Tages bas Sauptgeschaft Barbenbergs. Reif burd Jabre und Erfabrung, unterflutt von großem Scharffinne und bem bellen Blid, bem Erbtheile bes Benius, jog er bier in feinem Geifte bie Grundlinien für ben Reubau ber bom Sturm einer ungebeuern Beit in ihren Reften erschutterten Monarchie Friedrichs bes Gingigen ; benn auf feine Frage an bas Schicffal batte bie Pothia ber Gefchichte langft ibm verfundet, bag in ben Momenten bes Bergagens ber Furften und Bolfer nur Rettung ju boffen fei burch ben Beift und bie Rraft ber Beisbeit. - Da berief ibn, als nach bem Rriege pon 1809 bas napoleoniche Reich auf bem Gipfel bes bochften Erbenglanges fein Spftem vollenbe entichleierte und ben Erbmonarden Guropa's feine Babl gwifden Untergang ober Gieg mehr ließ, - Preugens Ronig (ben 6. Junius 1810) aus feiner Ginfamteit an bie Spige bes gefammten Statemefens. Der Mugenblid 253

mar gefommen . wo nur bie Starte bes Charafters im Beije ber Diftatur bas Reich au retten vermochte.

Dier beginnt Barbenbergs weltgeschichtliches Leben. Dicht wie bisber feine Perfonlichteit ober irgend eine Pichtfeite feines Zglents fur Die Welchafte burfen Die Spalts puntte feines Biographen fenn. Bas er fur Preugens, für Guropa's Bieberbelebung und Reftigung als Statss tangler gethan, ift nur aus ber Entwidelung feines geis fligen Dafenns in beffen Birfung auf und burch bie Beit zu verfteben. Darum foll in biefem Abichnitte nur ermant merben. wie er von 1810 - 1813. im Bers trauen auf bie Bebarrlichfeit im preuf, Bolfecharafter und Die Treue ber Ration gegen ihren angestammten Furften, fur die innere Berwaltung Alles gethan, was Beisheit, Ginficht, Beachtung ber Beit und ihrer Fortfcritte beifchten, fur bie außere Giderbeit aber, mas Die Stateflugbeit anrieth und Entichloffenbeit fur einen aunfligen Mugenblid ober ben Rothfall gur Pflicht machte; wie er ben Muffchwung ber Ration im 3. 1813 geforbert, in ben Berbandlungen bes Biener Congreffes Die Gerechtsame bes Ronigs wie bas Bobl bes Banbes gegen manche unerwartete Unmagung vertheibigt. feit ber Bieberberftellung bes europaifden Statenfoftems fur Preugens Rational = und Beltverbaltniffe fraftig und besonnen gewirft und trot mander Unfechtung von Innen und Mugen ben Rubm eines großen Statemannes in Bort und That mit Ehren behauptet bat.

2m 3. Junius 1814 erhob fem banfbarer Ronig ihn in ben Furfte iftand und verlieb ihm ben Befit ber ebemaligen Comthurei Lieben und bes Amtes Quilis unter bem Ramen Reu : Darbenberg. Er wohnte ben Congreffen von Machen (1818), Rarisbab und Bien (1819), Troppau (1820), Paibach (1821) und Berona (1822) bei, machte nach Beendigung bes letteren eine Reife jur Berftellung feiner Befundbeit nach bem norbe lichen Italien, murbe aber in Pavia am 17. Rov. b. 3. von einem Bruftubel angegriffen, bas mabrent feines Aufenthalts zu Genug in ein Afthma überging und am 26. Nov. feinem thatenreichen Leben in einem Alter pon beinabe 72 Jahren und 6 Monaten ein Biel febte. Der Burft binterließ als Erben feines Ramens und feiner Lebnguter einen Gobn erfter Che, ben Grafen Chriftian Beinrich Muguft gu Barbenberg : Reventlom , fonigl, bas nifden gebeimen Conferengrath und Befiger ber mutters lichen, vom Ronige von Danemart im 3. 1816 gur Graffcaft Barbenberg erhobenen Stammauter auf ber Infel Lagland, und eine an ben tonigl. baiernichen Generals Lieutenant Grafen Pappenbeim vermablte Tochter. Muf Die Rurftenwurbe bat ber Erbe Barbenberge mit einer Befcheibenheit vergichtet, Die ihn wie feinen großen Bater gleichmaßig ehrt. -

Das Leben eines welthiftorifden Mannes ichließt feineswegs mit bem leiblichen Tobe. Die Graebniffe feines Birtens find fein eigentliches Leben; um biefe gu ertennen urb banach bie großere ober geringere Bebeutsamteit besselben in Bezug auf Belt und Beit abjumeffen, bedarf es bes Sinftellens biefer Refultate unb bes Forichens nach bem Bege und ben Ditteln, auf

welchem und burd melde felbige errungen worben finb. Diefen Gab auf ben Statstanaler Rurften Barbenberg angewendet, ergibt fich: baß feinem weifen Benebmen nicht nur Dreugen allein , fonbern mit bemfelben gang, Teutschland ju großem Theile bas neugewonnene Leben verbanft; bag er auf bem Congreffe ju Bien und befe' fen Dachfolgern eine ber fefteften Stuben bebienigen gemefen ift, mas fur ber Berricher und Bolter Bobl bort errungen und fpater befeftigt marb; bag er fur bie Bus funft bes States, bem er biente, ben Grund au Inftis. tutionen gelegt bat, Die fich burch ein eigentbumlich organifches Leben jest icon fictlich meiter ausbilben und in ber Beiten Bulle ungweifelhaft bie Beftigfeit und ben Umfang gewinnen werben, welche ba unumganglich nos thig find, wo es fich um bas Bobl und Webe von Millionen und Generationen ju geiftiger, fittlicher und burgerlicher Freiheit aufftrebenber Bolfer banbelt. Um au zeigen, wie und woburch ber Rurft zu biefen Graebs niffen gelangt fei, ift es nothig, ibn, ben ber Befchichte und in biefer ber mabrhaftigen Chrfurcht aller Berftans bigen anbeim Gefallenen, in feiner gangen Inbivibualis tat als Denich und Statsmann binauftellen , nicht bloß ibn au preifen, mo er preiflich auftrat, fonbern auch feiner in frenafter Babrbeit por Beitgenoffen und Rachwelt ba gu gebenten, wo er, gleich allen Erbenfohnen, bem menfche lichen Irrfal feine Steuer entrichtete. Diefe Babrbeit verbergen und bemanteln wollen, beißt fie verlaugnen. Rurft Barbenberg bat bas Loos aller großen Dans

ner getheilt. Er ift von ben Fanatifern ber beiben Pars teien, welche nach ber Beife bes ffets feinbfeligen Duas lismus feit Friedrichs bes Gingigen Tobe bie Bett ftreis tend, verwirrend und nur wiber Billen fich entwidelnb bewegen, gleichmäßig angefeinbet worben. Die Ultras Ariftofraten baben ibn einen Illuminaten, Die Ultras Demofraten einen Obscuranten gescholten, mabreud er ftets nur bas mar, mas alle Glieber ber Stategefell= fchaft fenn follten: ein echt liberaler Unbanger und Bers fechter bes reinen Monarchenthums, bes Enftems, in melchem bie Burbe ber Throne wie bas Glid ber Bol= fer barum als allein begrunbet ericbeint, wie es natur: gemaß und bem Ctanbpuntte bes Banpttheils ber Menfchs beit unfere Jahrhunderts in Bilbung und Gefittung angemeffen ift. Wenn bie Unbeter bes Reubalmefens es bem Statstangler nicht vergeben fonnten, bag er, ein Mann aus ber fo genannten alten Beit, nicht auch ein Mann ber fo genannten alten Coule mar ober boch in beren Ginne banbelte: fo feindeten ibn bie ruds fictlofen Beltverbefferer barum an, bag er, ftatt Preus fen nach ber Reffauration bes europaifden Statsfoftems nicht fofort revolutionirte, ober nach ihrem Sprachges brauche conflituirte und obne Beiteres entweber bie Daffe neben bem Ronige auf ben Ibron feste, ober ben Ronig von biefem berab in bes Saufens Ditte jog. Beiten Factionen galt er als ein Dann balber Dag. regeln, weil er bon bem Grundfat ausging, bag nicht ber Ctat, welcher bie befte Berfaffung, Die weifeften Befebe, Die flugften Inftitutionen habe, mohl aber ber am gludlichften fei, beffen Leitung fich in ben Sanben

ber fraftigften , treueften und thatigften Bermalter und Rorberer ber Gefebe und Einrichtungen befinbe.

Das Arbienit bes Kuften wird burch biefe Befeindung nicht geschmätert, dem Lebenszeichner besielben aber die Arbeit vielsach erschwert und ber Dank verklummert, ben er fur die Behandlung seines Gegenslandes am sicherfien bann erwarten burs, wenn er, wie bier,

bie Thatfachen felbft reben laft. -

Der Grundfat bes Statsfanglers: bas Gute allents balben und eifrigft ba ju forbern, wo es nach Beit und Berbaltniffen als mabrhaft Gutes fich barfiellt, tritt fcon im Beginne feines offentlichen Lebens bervor. Go murbe mabrent feiner Gefcafteführung in Braunichweig viel Tuchtiges in ber Bermaltung bewirft, ein neues Finangfpftem burchgeführt, und ein Theil ber Steuern erlaffen; boch fcheiterte auch mancher feiner Borfcblace: 3. B. Die Errichtung eines Schulcollegiums und bie Berlegung ber Univerfitat pon Selmffabt nach Braunichweig an ber eifernen Stirn ber Banbftanbe, Die bamale bort noch febr wirtfam eingriffen. In ben Furftentbumern Unsbach und Baireuth marb er balb allgemein geliebt und verehrt, weil er offenbaren Digbrauchen mit Kraft und Klugbeit fleuerte und Dronung in alle 3meige ber Bermaltung brachte. Geine bortige , echt liberale Laufs babn barf man wohl als eine gute Borfdule fur feine fpåtere betrachten.

Mannichfacher Tabel ift bem erften Muftreten Barbenberge als Minifter bee Answartigen (von 1803 -1805) geworben. Aber es bebarf nur Gines prufenben Blides auf bie bamalige Beit und auf Preugens Berbaltniffe au berfelben, um flar ju ertennen, bag ber Minifter that, mas er tonnte und mußte und nur bas unterließ, mas als unausfuhrbar fich barftellte. Ergebniffe bes Luneviller Friedens fur Franfreich, bas Grichuttern ber alten teutiden Reichsperfaffung burch bie Gacularifation ber geiftlichen Anrfürftentbumer. Die frang, Befebung Sanovers enblich, maren ernfte Dabs nungen an Dreugen, baf fortan bas Spftem ber Bors liebe au Bunften Franfreiche nicht mehr beftebn fonne. Darum fcbieb Sauamit aus bem Rabinet, marb Sars benberg jur Leitung ber auswartigen Ungelegenbeiten berufen, um bie Reutralitat, welche ber Bille bee Ros nigs in Ubereinstimmung mit bem Berbaltniffe ber Dacht und Stellung Preugens ju Franfreich beifchte, auf ben richtigen Gruntfat und in Die angemeffenen Grangen gurud gu fuhren. Bohl ift es leicht gewefen, fpater, als bie Refultate vorlagen, ben Minifter ju tabeln, baß er nicht Preugen jur britten Coalition bingezogen, ober wohl gar, wie auch gescheben, ibm vorzumerfen, baß er nicht bie Begenpartei ergriffen und feinen Monarchen gur Alliang mit bem neuen Kaifer berebet. Wem aber ift, besonbers in Zeiten, wie jene es waren, ein Blid in bie Zukunft gegeben ? wie ließ fich bamals auch nur abnen, mas aller menfchlichen Berechnung fpottete ? Die Reutralitat Preugens in bem neu beginnenben Sturme bes Reuen wiber bas Alte aufrecht au erhals ten, war ihm geboten; wer mag ibn tabeln, weil er bief fo lange mit ftrengfter Unparteilichfeit getban, als. Frankrichs Gebieter bas gegebne Bort bieft und bie Opre, Murbe und Sicherheit bes Stats ihre Gewähr in Areue und Slauben fabren? Dieffle daggen bem Minifter Etross jum Borwurf gereichen, so ware es seinen Radgebigeft gegen bie Partein am Sofe, mid sein Radgebigfeit gegen bie Partein am Sofe, mid bein Reflatten ber Einmischung von Bersonen und Dingen in bie Politik Preugens, bie weber dag bet genen noch an rechter Getelle waren, ben beauftragten Renker aber zwangen, in ben entscheberben. Augenbilde abzerteten. Doch um hierüber gründlic urtgeiten zu thennen, miffet man mehr wissen, als mer weiß. Es ist befannt, baß bie Dose zwei Geschichten haben: eine Stiftnities und eine gebeine.

Das harbenberg nach ber Katasfrophe von 1806 bie Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten wieber ibernachm, war ein Opfer. Er und bie Benigen seines Gleichen, welche bamats nicht an ber Sache bes Basterlanbes verzweiselten, haben sich hoch verbient um Prungen gemocht.

Wie nach bem Frieden von Alfte ber Minister im Stillen ben Wiederausbau ber Monarchie Friedrichs bes Einigen erwogen und im Geiste geschert, ist bereits oben gedacht worden; es genügt bier die Andhaung, daß er ben Glauben an ben Fall bes napoleonschen Schweitreichs, eine bann kommende neue Ordnung der Wieltings und an bie Dinwegnachme bes besten Teile ber Erichhaft burch ben innerlich und anerkannt Wierbigten mit dem Friedern Erien, mit Scharbort, Gugie fenau, furz mit ben ersten und reinsten Gliebern bes Zugenbbundes theilte.

Co gefchab es, bag, als am 6, Junius 1810 barbenberg nach Steins Austritt unter bem Titel eines Statstanglers an bie Spige ber Gefammtvermaltung Drenfens trat, er ben Weg gur Erneuerung ber Dos narchie geoffnet und vorgebabnt fant in feinem wie im Ginne ber Beit, bie, nachbem bie alten Bebel gebrochen, bie fruberen Rrafte geschwunden maren, eine neue Kraft aus ber Nation, bem Gingigen, mas nicht nur geblies ben fonbern burch gemeinsames Unglud noch fefter an ben Thron und bas herricherhaus gebunden war, in echt vollsthumlicher Beife ju ichaffen gebieterifch fors berte. Bu biefen Borarbeiten gablen wir vorzuglich bie Umgeftaltung bes Beerwefens, bie Aufbebung ber Leib: eigenschaft und bie Abfaffung ber neuen Stabteorbnung: Dinge, um berentwillen bem Abel bie Boblthat bes Inbults (wenn anbere Etwas ber Art übergil eine Bobls that ift) ale Gubnopfer ertbeilt marb : enblich bie Giche tung ber Statebeborben, aus beren Ditte Stein bies jenigen icheiben ließ, bie, Boglinge ber alten Schule, ben Beift ber neuen Beit nicht au erfaffen vermochten, So warb es bem Statsfangler moglich, vom erften Mus genblide an auf jener Linie fortzugebn, beren ftrenges Refthalten ibm mit Recht ben Ramen bes preußifchen Fabius erworben bat.

Auffallend und bon mancher Seite ber gerugt morben ift bie Thatfache, bag ber Statstangler nicht mit bem Berfaffunges, fonbern mit bem Berwaltungswechfel begonnen, und auch biefen nicht auf Ginmal, fonbern gens allmalig angeordnet, baburch aber bas gange State: mefen felbft bann noch, als bie europaifche Reftauration gefichert, und Preugen ju bem alten Range erhoben morben mar, in einem propiforifchen Buftanbe gehalten hat. Dir achten bafur, baf gerabe bierin bes States fanglers größtes Berbienft um ben Stat liegt; mas nicht fcmer au ermeifen ift, nachbem bie Beit folche, wie bie gegenwartigen Dagregeln binreichend gerechtfertigt bat. Co lange Rapoleons Ginfluß auf Preugen in ber gu Zilfit feftgeftellten und burch alle Mittel ber Dbmacht geficherten Art beftanb, war an burchgreifenbe und ent: fceibend beffernbe Reformen in ber Bermaltung, noch meniaer aber in ber Berfaffung, wohl nicht gu benten. Das Muge ber Lift fpurte, bas Dbr bes Argwobns laufchte überall, und murbe felbft bas geringfte fichtliche Aufftreben ju neuer Rraft als Bormand neuer Bebruf: tung eifrigft ergriffen baben. Preugen mußte fcmach bleiben: ja es reichte fur basfelbe nicht bin, in Rapo: leons Meinung unfchablich ju fenn; bas Jahr 1812 bat bewiesen, woru bie einftige Schieberichterinn über Guros pa gebraucht, ober vielmehr gemigbraucht werben follte. Bas Preugen rettete, mar bas leife Muftreten, bas langfame Borbereiten gu fpaterer Geftaltung, von Geis ten Barbenberge fomobl als Scharnborft's, Die Beibe in gleichem Ginne operirten, und von Rapoleon felbft burch feinen Unglauben an ben Beift und Charafter bes ger= manifchen Ctammes unterftust murben. Bas in ben Gefebentwurfen vom 27. Dftbr., 30. Dftbr., 2. Dov. 1810 und vom 14. Geptbr. 1811 fill verborgen lag. warb nach bem galle Rapoleons eben fo offenbar, als bie fiegreiche Birtung bes vielgerugten Rrumperfoftems, bem Preugen, mehr als bem Aufftonbe in Daffe, ein gabfreiches und eingeübtes beer perbanfte. -

Mehr Raum und Recht gewinnt' die Krift in Beng auf ben Zeitraum von 1815 bis zum Zobe bes
Etatstangters, boch aber tommt, bei biliger Errahaung,
mehr bes Gerhabelten auf die Rechnung der aufgen, nub
dazu gerabe von den Parteien der Awleite berbeigeführeten Demmungen, als auf die des Ministers, bem dei
den gahreichen Etirmen, die, voezigtich in den lesten
Inderen leiner Amtsführung, oft gleichzeitig von allen
Palindfrühen der auf das Schafsforff eintrangen, als
Ungem Piloten mehr als Einmal das plögliche Hinausfleuern auf die bote See als einigses Kettungsmittel
bieb. Kreilich dat er, eben weil er bieß mußte, den
Josefen nicht erreicht, boch aber bas ihm vertrauft Sahrgen und trergange gerettet, und was bisher nicht
iebem seines Gelichen gelaum wirtschießtig feine

Nachfolgern überliffett. — Die Wieberberftellung bes europäischen Statenspellen ficht aus ben verschiedenartigken Fatroten geworden. Bernunft und Phantalie, Giffer und Fannatismus, Kraft und Cowadde, Sinn und Unfinn baben ihr Abeil baran gehabt, und selbst jedt, nachem
bertief fo Nieles find entwolfert, Nedverse find gereinigt
und von ben Schaden geschieden hat, burfte es schwergun bestimmt fenn, von woher in bem Birffall ver dagu bestimmten fenn, von woher in bem Birffall ver da-

maligen Beit bie meifte Silfe getommen fei. Das aber ftanb augenblidlich feft, baß, wie Mile geholfen, auch Allen Bobn werben mußte. England aber, Rugland und Offreich nahmen ben ibrigen pormeg; auch hatten bort bie Regirungen MUes, Die Bolter Richts aus eignem Untriebe gethan, mogegen in Preugen und nach beffen Beifpiele in gang Teutschland ber Bolfsantheil an bem beenbigten Rampfe als überwiegend bervortrat. Im Drange ber Gefahr maren Worte gerebet, Schriften ges fdrieben, Thaten gethan worben, Die man meber megs laugnen tonnte noch mochte; man batte Soffnungen gewedt, Leibenichaften aufgeregt, bie befriedigt werben mußten, Die Borte: Rreibeit und Berfaffung, maren in Aller Munde, am lauteften bei bem Saufen, ber bie Bebeutung berfelben nicht fannte, enblich forberte bie napoleon'iche Monarchie einen Gegenfat. Dieg Mues auszugleichen und zu vertragen, proclamirte ber Biener Rongreß im 13ten Artifel ber Bunbefatte Teutschlanbs bie conffitutionelle Monarchie ale Rormalverfaffung und uberließ es fammtlichen Statsoberbauptern, ihr Gemein= wefen auf bie geeignetfte Beife bem gemaß einzurichten. Bie und in welcher Art bieß anbersmo gefcheben, ges bort nicht hieber; wohl aber muß gefagt merben, mas ber Statstangler fur biefen 3med in Preugen gethan

Um bas Berfaffungsmefen auf tem Bege ber Bers maltung einzuleiten und porzubereiten, - mas aus bem Gange feines Berfahrens flar bervorgebt, - mar es bem Statsfangler vorzuglich wichtig, bag bie Reformen, welche er einzuführen gebachte, feinen gerftorenben unb gewaltfamen Charafter annehmen mochten. Dem aber glaubte er am Beften baburd juvortommen ju fonnen, baß er Alles ebnete und anbahnte, bamit nachher bie Dinge burch ein Ereffen auf hartnadig wiberftebenbe Binberniffe nicht an und burch einander gerathen tonns ten. Die Aufbebung ber Bunfte, ber Steuerfreiheit, ber geiftlichen Guter, ber Binnengolle ic. find bie Gegenftans be, mit welchen gewohnlich Die Bolfevertreter guerft bers portreten. Cobald ober bief Mles por bem Gintritte einer ftanbifden Berfaffung vom Ronige ausgegangen und eingeführt mar, mußte bas Ubergewicht ber Stanbe uber ben Principalminifter naturlich verschwinden, bie Berathung feindlicher und freundlicher, furg bas gange Berhaltnig ber gaubtage monarchifcher werben.

Daß der Statskauler diefem Juliande icon vore gerbeitet hatte (1, die oben angezogenen Geschentwurfe), machte es ihm möglich, daß er auf dem Kongress, und bedurch den sicher der Statskeufer der Mengressen und bedurch den ilberalen Rus Preußen im In: und Kuslande steinernenten. Als Holge des 13ten Artifels der Bundesäte erschien das föngle. Gebt 13ten Artifels der Bundesäte erschien des föngle. Gebt vom 22. Mai 1815, in welchem das Entwerten einer Bertosungsturtunde, und die Ansordnung einer Besterpräsentation aussesprochen waren. Dannals erhoben sich die ersten Gegner wiere hem Statskauster, die Andhapper der alten Feudalsund Ministerial-kandischen, einer todern und verschoftenen Sache, als deren Marntafel die Geschichte Porusfens und der Stätich geder spien Erbstätels des Aller.

Warum aber, nach solden Einleitungen und Botbereitungen bat ber Fuff harbenberg burch Gründung einer National-Représentation nicht im Laufe ber solgenben acht Jahre sich ein Densmahl für die Ewigseit geflietet !— Diese Brage ist zu oft geban, um bier ber flittet !— Diese Brage ist zu oft geban, um bier ber

Untwort entbebren gu fonnen.

Der 13te Artitel ber teutfchen Bunbesafte batte eine Bewegung in allen Gemutbern bervorgebracht, bie, wie naturlich, nach bem, was gefcheben, fie auch mar, gu treibend und gabrend auftrat, um bon Dauer fenn Bu tonnen. Babrent ihres Laufs Etwas fur Jahrhuns berte grunden wollen, mare eine Thorheit gemefen, gleich bem Bau eines Dentmable jur Beit einer Erbers fdutterung; fie mußte vorüber fenn, ebe man mit Gis derbeit auf Erfolg und Statigfeit rechnen tonnte. Bor= guglich im Baterlande marb ber Parteiftreit beftig; es fchien, als galte es, fich in Erbitterung ju überbieten. Es ift nicht ju laugnen, baß ein tubnes Benugen Dies fer Bewegung ju Gunften ber liberalen Ibee bamals bem Saufe Preugen ben Primat in Teutschland batte perfchaffen tonnen; aber Furft Barbenberg, bem bie Bes beutung bes Reblichlagens aus ber Gefchichte ber teutiden Reformation und ber frang. Revolution befannt war, mollte ein foldes Bagefpiel nicht fpielen; auch murbe bie anerkannt friedliche und allem Vorbrangen abgeneigte Gins nesart feines Monarchen ficher ihm entgegen getreten fenn. Alfo traf er feine Babl nach bem altbemabrten Grund: fate: bag alle große Bewegungen vorübergeben, fobalb man ibnen nur Beit laßt, Die ftill fortwirtenbe Beit aber unvermertt und leifen Ganges vorandringt.

Das Jahr 1815 verflöß bem gemäß, obne baß in Preuffen Efrons am Berfassingsberfen gefodb. Geben fo bas Jahr 1816. Dach vurbe nach bem wörtlichen Billetensausbruck ves Königs, "das Gute erhalten, welches Urfprungs es auch fel." Der Stateknagter sicherte den Meinlanderen ihre Reichsinslitutionen, und sieberte um fo mehr bas Berradlungswerfen ber billichen Provingen, als es darauf ankam, biese in Bezug auf basselbe mit ber Beschäusselbe für in Bezug auf basselbe mit ber Westehn in Grinfang ju bringen. Im Jahr 1817 organisiert er den Statekath, und berenlaßte ben Jusammentitt einer Kommission aus Entwerfung

ber Berfaffunge : Urfunbe.

Db inten bie erfte breimonatliche Staterathefibung. ber alle Oberprafidenten beimobnten, Bebenfliches fur bas Berfaffungemefen gur Sprache gebracht, ober fonft Unftante fich erhoben batten, - bie Rommiffion blieb pertagt, und ber Statstangler ging nach einer Babereife in die Rheinprovingen, um bie bortigen Ginrichtungen mit eignen Augen in ber Rabe gu betrachten. Gemiß ift, bag er von bem, mas er bort gefeben, nicht fonbers lich erbaut gemefen, aber fo gewiß, baß jene Reife bas Berfaffungswert mehr verzogert, als geforbert bat, bes fonbere wenn man felbige mit ben Einbruden in Berbinbung bringt, bie bas Bartburgefeft und beffen Uns bangfel nothwendig im Bemuth eines Statemanne bin= terlaffen mußten, ber bie Bewegung ber Beit als ben Sauptgegner feiner Plane erfannt hatte. Wenn jeboch Alles bieg nur einen Stillftanb bewirfte, fo fonnte bie Gegenwirfung nicht aushleiben; als Stourbya's Ungefchief, Sand's, Loning's und Louvei's fast gleichzeitig gezudte Dolche von bem Errfal Kunde gaben, bem bie ungewohnlich aufgeregte Zeit anbeim gefallen war.

Schon nannte man (Julius 1819) ju Berlin ben Zag, an bem ber Statstangler bie Grundlinien ber Bers faffung vorlegen follte, als ploblich ein Ungewitter eis genthumlicher Art uber bas conflitutionelle Teutschlanb jufammenzog, Beruchte von einer großen Berfchworung wiber die nicht ohne Barbenberge Mitwirfung geftiftete beilige Alliang umgingen, bie Poligei ringeum Perfonen verbaftete, und Papiere verfiegelte. Furft Barbenberg legte feine Berfaffungs : Urfunde por, und fellte fich fo= gar an bie Spipe ber Begenwirfung. Und mobl uns. bag er es gethan; nicht um ber Gefahr willen fur bas Princip ber Monarchie, wohl aber, weil gerabe feine Daupttugenben: Umficht und Dagigung in jener Krifis nothwendig maren, bamit bie Regirungen nicht in ber offentlichen Deinung mehr verlieren mochten, als über alle Demagogie in ber Welt ju geminnen mar. Bas auf bem Rongreffe gu Rarisbad bie großen Dachte be= fcbloffen, wie biefe Befchluffe ausgeführt morben finb. ift weltbefannt. Eben fo, bag mit Enbe bes Jahres brei Minifter, Bonne, Benme und Sumbolbt, aus bem Ministerium Schieben, und bes preußischen Berfaffungswerts por ber Sand nicht weiter gebacht murbe.

Aber, - wie gern vielleicht ber unter ber gaft viels facher Duben fchnell ergraute Statsmann fich gurudgejogen batte - ber Statstangler blieb unericutterlich auf feinem Plate, ließ gefcheben, mas er nicht anberm tonnte, ohne beghalb aus ber Bahn gu meichen, auf ber, nach feiner innigften Uberzeugung, Preugens Ents widelung allein gu erftreben mar. Er that bieg mit ber Buverficht, bag bas begonnene 3mifchenfpiel nicht lange bauern werbe, weil bie Babrheit nicht verborgen bleis ben, eine neue Erfahrung aber nur nublich fenn tonne. Much die offentliche Meinung im Baterlande marb bes rubigt, ale in bem Ebift vom 17. Januar 1820 über bie Regulirung ber Statefdulb, biefe ausbrudlich unter bie Bemabrieiftung ber Reicheftanbe geftellt murbe, als zwei Monate fpater ein Privatbrief bes Ctatstangs lere in ben Beitungen ericbien, mit ber Dabnung: "bem langfamen und folgerechten Gange, ben bie Regirung nehme, mehr Butrauen ju fchenten," und der Berfiches rung : "bie Berfaffung werbe nach ben offentlich ausge fprocenen Grundfaben, namentlich nach benen ausgear= beitet werben, welche in bem Ebift vom 22. Dai 1815 aufgestellt worben." Bie febr er Recht batte, ift im Jahre 1827 bereits ermiefen.

Denen, die bessen ungachtet behaupten, baß seiswer frügelt habenberg blichts für die perfossung gethan, entgegnen wir mit Lerweisung auf bas Steuers
geste vom 20. Wai 1820, das eben in ber Form, Safjung und Tendenz bieses Gesehes ein sicherer Bürge sin
bas ungestörte Fortspreiten biefes ungestörten Extenantnes gegen bas sich wie der Bürgerfreiheit vorbanden
ist. Wenn er aber auch, troh aller seiner Mührn, es
woder den Kaubal-Kissiforten, noch benne recht gemacht

bat, bie mit einer papiernen Ronflitution bas Bert ber Statsverbefferung abgethan ju haben glauben, wenn burch ibn Preugen weber Primas von Teutschland, noch Saupt ber beiligen Alliang, noch eine tonftitutionelle Monorchie mit Reicheffanden in einer ober zwei Rains mern, noch enblich Schieberichter ber Belthanbel im Often und Beften geworben ift: fo bat er boch feines Ros nige Reich in Frieden und in ber Achtung ber Belt ers balten, im Inneren ben Burger : und Bauernftanb von unnaturlichen Feffeln befreit, manche Quellen bes Bobls fanbes geoffnet; ben Bang ber Stategeschafte vielfach verbeffert, mit Rraft ber Einbeit und bes Unftanbes bas Gange wurdig geleitet. Diefen Ruhm wird Riemand bon ibm nehmen; auch ift foon manche tabelnbe Stimme verftummt, feit alle Stanbe ibn vermiffen, boch in jebem neuen Guten, mas im State auffommt, auch wiederum, wo nicht bie Buge feiner Arbeit, boch bie Grunbfabe feines Charafters und Die Spuren feines Beiftes ertens nen. Limfonft fucht bes Preugen Auge fein Stanbbilb auf ben Plagen ber hauptftabt, mo in Darmor und Erg bie Schlachtengewinner fteben; boch in ben Bergen ber Patrioten ift fein Dentmabl, in ber Befdichte wird er feinen Plat finben, und furmahr uber jenen, mindes . (Beniken.) ftens jur Geite Scharnhorft's. -.

hARDENBERG (Karl Georg Aug.), f. am Ens be biefes Banbes.

HARDENBURG, auch Hartenburg, chemals leining gen Dachsburgiches, bann frang, gegenwartig baierniches Dorf und Parochialort von Pfeifingen, im Rantone Durtheim bes Ibeinfreifes, & Et. von Durtheim. Es enthalt nur 195 Ginwohner, 2 Papiermiblen, 1 Sams mer und 1 Schmelge. In alteren Beiten mar es bie Refibeng ber Grafen von Leiningen. In ber Revolus tionszeit wurde bas Colof Bartenburg gerftort; unb nachber jum Theile als Baumaterial veraufert. Steigt man gegen über bie Berge binan, fo gelangt man an bie Ringmauer, auch Beibenmauer genannt.' Dief ift ein Rreis von aufgethurmten Steinen, von ungefahr Etunbe im Umfange, wo ber hunnenfonig Attila, als er fein Deer burch biefe Begend fubrte, fein Lager ers richtet hatte. Bermuthlich mar biefer Plat fruber ein wohlverwahrtes Lager ber Romer, welches Attila benutte. Dan glaubt, bag ber babei befindliche, fo ges nannte Teufetoffein ein Opferplat Diefer Bolter gewefen (Eisenmann) fei.

HARDENSBURGK, ber hauptort ber Grafichaft Brackanribge im nordameril, State Kentudy am Pleen, bat & Poftamt. (G. Hassel.)

Harder, f. Mugil Cephalus.

"HARDER (Bernh.), war ju Samburg 1576 geb. und Mag, ber Philosophie. In einen Istenlichen Gebicht, welches er 1505 auf bie Gesanbrichaftserie bes Lutanbidden Kanglers Sam. von Bolten bruden ließ, nennt er sich Verfer zu Gebingen, barauf ward er voffer zu Winthau, hernach zu haftenpent und Stau, feit 1617 Superintenbent bes pittenschen Kreifes, mb flato

Z. Encoff, b. IB. u. R. 3 write Gret. II.

am 29. Dec. 1639 ). Er (hirle): Cento Virgilianus in natalem Salvatoris J. C. seriptus, Hamburgi, 1598. 4. Dieft Riem pertifele Schrift iff fast alten kie teratoren unbekannt. — Argumenta Biblica über jebet Sapitel, ber Bibet in herosform Berfen. — Resticulus spiritualis. — Hortensia passionalia in 12. sind Passionalis in 12. sind Passionalis in the Calvinianos et Lutheranos. — Die pittensis erktenendamm inter Calvinianos et Lutheranos. — Die pittensis erktenendamm ist noch umgebrudet.

(Rotermund.) HARDER (Johann Jakob), geb. ben 7. Ceptems ber 1656 ju Bafel, ftubirte bie Mebicin in feiner Bas terftabt, und feste ju feiner großeren Musbilbung biefes Studium in Genf, Lyon und Paris fort. Im Jahre 1676 promovirte er in Bafel, zwei Jahre nachber murbe er Profeffor ber Rhetorit, im 3. 1686 Profeffor ber Phofie, im folgenden Jahre erhielt er bie Profeffur ber Angtomie und Botanit, und im 3. 1703 enblich bie ber theoretifden Debicin; ale folder farb er ben 28. April 1711, Er gebort unter bie beffern Unatomen bes 17ten Jahrh., vorzüglich hat bie vergleichenbe Unatomie ihm Manches ju verbanten. Die glandulae Brunnerianae fubren auch feinen Damen, er befchrieb fie friber, als Brunner, nur that es biefer mit mehr Benauigfeit. Die Entbedung ber pacchionifden Drufen, bie gmar Befal fcon ermabnt, gebubrt ibm und nicht Pacchioni. Geis nen Ramen fuhrt auch eine Drufe, bie man blog im innern Augenwintel ber Gaugethiere und Bogel finbet, obgleich fie fcon vor ibm befannt war. Gein Baupts wert ift: Apiarium observ. medic, centum ac physic. experimentis refertum. Basil. 1687. 4. und fpa: ter unter bem Titel: thesaurus observ. medie, rariorum. ibid. 1736. 4., voll von pathologifchanatomifchen Beobachtungen, vorzüglich über Lungen: und Bergtrants beiten, und uber bie verschiedene Birtung ber Gifte; faft gleichen Berth bat fein Briefwechfel mit Joh. Ronr. Peper, unter bem Titel: Paconis et Pythagorae exercitt. anatom. et medicae. Basil. 1687. 8. Geine übrigen Schriften find größten Theile Diefertationen. Begen feiner Gelehrfamteit und Gefchidlichfeit als Argt lebte er in großem Unfeben, Raifer Leopold erhob ibn in ben Abelftanb, und ber Bergog von Birtemberg machte ibn ju feinem Leibargt; auch ernannte ibn bie Leopold. Carol. naturforich. Gefellichaft unter bem Ramen Daon ju ihrem Ditgliebe. (Huschke.)

HARDERIC, vin metallisches Praparat, bas aus Gifenfeile und rectifizirem Schwefel in bebedten Liegen bereitet wirb. Nachbem bie Waffe 6 Eunben fan guifgedoch bat, wirb fie umgestürgt, und aus berselben gebt ein Gisentalt bervor, ben man bei ber Glas : und Emalitiemsteri bemutt. (H.)

HARDERWYK, eine nieberl, Statt in ber Proving Gelbern, Begirf Arnheim ober bie Beluwe schlicherbei Auc), an ber Enterfer, mit etwa 3000 Einwohren, vormalige Hansschlat, nachber nicht unberichmt wegen einer im J. 1648 ertickten Universität, bie 1811 von

<sup>.)</sup> S. Molleri Cimbr, liter. I, 235.

ben Frangofen aufgehoben, 1815 einiger Dagen als Athendum ober afabemifches Gomnafium wieber berges fellt, aber wegen geringer Angabl ber Stubirenben vier Sabre nachber gang eingegangen ift; boch befteben noch eine gute lateinische Schule und treffliche Boltsichulen. Das Meer gieht fich bier, wie langs ber gangen gelbris ichen Rufte, beträchtlich gurud, und macht ben Safen ber Stabt faft unbrauchbar, welchem Ubel man burch einen Safenbamm gu fleuern versucht hat, aber mit mes nigem Glud, fo baß jest nur Sifdertahne einlaufen tonnen. Der Fifchfang, vorzüglich von fleinen Barin: gen, bie man gu Barbermnt borrt, bon Garbellen unb bon Schellfischen, Die gu Bagen bis nach Roin verschict, und bort noch ale frifch genoffen werben tonnen , ift eis ne ber Sanptnahrungequellen; außerbem treibt man Lanbbau, wie benn bie benachbarte große Belume Beibe fur bie Ruftur nicht burchaus unfabig, und lange ber Rufte recht guter Boben fur bie Biebgucht ift. Much mers ben auf ber burren Beibe viele Schafe gehalten, mit beren Dunger man ben Boben nach und nach jum Buchweigenbaue gefchicht macht; man unterhalt eine swedmaßige wochentliche Schifffahrt nach Amfterbam, banbelt mit Butter und Solge, bauet Schiffe und macht Rebe ; bie gefucht merben; beffen ungeachtet gerath ber Ort immer mehr in Berfall. Die Regirung fucht ihm fo viel moglich burch ein fartes Depot ber Rolonial= truppen, melde bier por ber Abreife nach Offinbien gu= fammen fommen , aufaubelfen. (v. Kampen.)

HARDFELD ober Hazfeld, auch Veridicus ges nannt, ein Beftreiter bes Chriftenthums in ber Ditte bes vorigen Jahrhunderts. Bon Geburt ein Teutscher, lebte er, aus Borliebe fur ben bamals in Rudficht auf Stat und Rirche freieren Ginn ber Englander als ber Teutschen, meiften Theils in England. In bem Ginne ber englandifden Deiften ift auch bie berüchtigte Schrift gefdrieben, bie er unter folgenbem Titel berausgab: La découverte de la vérité et le monde detrompé, à l'égard de la philosophie et de la religion; sur tout à l'égard de la philosophie, dont l'auteur donne un système entièrement nouveau; qui développe tous les mystères les plus importans de la nature; si bien qu'il prouve l'existence de Dieu et l'immortalité de l'ame par demonstration. Traduit de l'Anglois, corrigé et augmenté par l'auteur, le Chevalier Veridicus Nassaviensis; approuvé par le celèbre Professeur Wolf \*), souscrit par plusieurs princes et autres personnes de distinction. à la Haye, aux depens de l'auteur, 1745. Reben febr freien Unfich: ten über Politit und bamalige philosophische Gufteme, macht er in biefer Schrift, ju Gunften einer bloß naturs lichen Religion, febr farte Angriffe auf bie Dffenbarung und bas gefammte Rirchenwefen. Die Bibel, fagt er, fei ein verworrenes Buch, und enthalte ein febr foleche tes Spftem ber Religion. Ihre Berfaffer feien Men: fchen bon beidranfter Bilbung, und reben nur nach ben Begriffen bes gemeinen Bolfes. Abrabam, Dofes und bie Propheten feien nicht allein febr ungebilbet, fonbern auch Betrieger und Gottestafterer gewefen. Dit mehr Achtung fpricht er gwar von ben Apofteln und ihrer Lehre, beschuldigt fie aber bennoch, bag fie, um biefe Lebre geltend ju machen, bas Bolt baufig mit falfcben Bunbern bintergangen baben. Go fei bie Biffon Pault nur erbichtet, weil er nur auf biefem Bege fich bie apoftolifche Auctoritat, bie gur wirtfamen Berbreitung bes Chriftenthums nothig mar, ju erwerben gewußt bas be. Er fucht ferner ju zeigen, bag bie Beweife fur bas Dafenn Gottes ohne Grund, und bie Begriffe, bie man fich von feinen Eigenschaften gebilbet habe, willfurlich erfonnen, und Gott fogar berabfebend feien. Eben fo grundlos und witerfprecent fei bie Art, wie man bie Lebre von ber Unflerblichfeit ber Geele bewiefen und bargeftellt habe. Die Dreieinigfeit ertlart er fur einen untergefdebenen Behrfab, welcher ber Ratur, Bernunft. Erfahrung und Bibel jumiter fei. Die lebren von ber Erbfunte, Prabeftination und Gnabe feien gotteblafters lich, weil fie Gott jum Urheber ber Gunben machten. und mit ber Berechtigfeit Gottes nicht vereinbar feien: es gebe feine bofen Engel und Teufel, (bie mabren Tens fel feien nur bie Beiftlichen), feinen Simmel und feine Bolle, teine Bunber und feine Gottheit Chriffi, bas Berbienft Chrifti burch fein Leiben und feinen Tob, bie Rraft ber Zaufe und bes Abendmabls fei leerer Babrt, und bie Beiftlichen feien nicht bloß Unwiffenbe, fonbern vielmehr herrichfüchtige Betrieger, bie biefe Legren nur ju ihrem Bortheile, um bas Bolf ju umftriden, erfonnen hatten. Der Berf, wollte Unfangs biefe Schrift in England bruden laffen, mo fie auch, nach ber bamals in biefem Banbe berrichenben Dentart, weniger Muffeben erregt haben murbe. Aber ba er auf einer Rudreife von Berlin, mobin er von bem Ronig von Preugen eingelaben mar, burch einen Bufall genothigt murbe, in Baag ju bleiben: fo gab er fie bafelbft beraus, und hatte babel bie Dreiftigfeit, fie bem bafigen Dagiffrat und einigen Prebigern ju überreichen. Der Dagiftrat aber ließ bie Schrift fogleich tonfisciren, und am 24ften Jan. 1746 offentlich burch ben Scharfrichter auf bem Richtplage verbrennen, ibn felbft aber gefangen feben, und bann auf immer bes Banbes verweifen \*).

(Dr. Heinrich Schmid.)

Hardi-Knud, f. Knud. HARDIME, 1) Peter, ein ausgezeichneter Daler ber flamanbifchen Schule, murbe 1678 mahricheinlich gu Antwerpen, von italienifchen Altern geboren. - Er war ein Schuler feines Brubers Simon Sarbime, unb machte fich, gleich biefem, burch Blumen und Fruchts ftude befannt, auch vergierte er bie Gemalte, bes Mus guftin Termeften burch feine Runit. - Gein Tob fallt in bas Jahr 1748 +).

deressen. - 'sGravenhage 1750. I, 41' 3.

<sup>\*)</sup> Bgl. deta hist. eccl. Tom. XIII. p. 486 - 446. Rraft's thot. Bibl. Bb I. G. 672 - 681. Gott. get. Anj. 1746. Scie te 447 fg. Ba af Begiehöff freigeift. Spriften. S. 79. Ari-nius Freibenter Legiton. S. 296 - 298. t) C. van Gool nienwe Schoubourg der Schilders en Schil-.) Bas jeboch nur eine angebliche Billigung Botfe ift.

2) Simon, Bruber und Lebere bes Borigen, gebern zu Autwerpen, war ein Schüfer Gravers, eines
ber ausgezeichnetsten Waler ber flamánbischen Schule.

Sein Geburts und Zobesjahr find unbefannt; man
weiß nur, daß er sich 1720 in London aushielt. — Gine sehr schwarzeich von ihm erspitiet im surstieden
Palaste zu Breben ). (O. L. B. Wolf.)

HARDIN, 1) eine Grafische bes nordameritanischen States Arundy im Diotobole, wie berm ibre Saupte führ, Catt und Bedlin, biefem jugefen. Sie dat fruchts beren Boben, und 1820 10,498 Sime, morunter 1466 Pflaven und 82 freie Farbige. Der Haupten bei Citioberbionn; — 3) eine Grafisch, im State Dhio, die vom Steftensgebiets ber Fibiolare doppethit ift: in dem Grafischen 1820 war fie noch nicht aufgenommen; — 3) und Hardmann, eine Grafische des Grafischen 1820 war fie noch nicht aufgenommen; — 3) und Hardmann Arundfi abgefert, doch hatte fie 1820 bereikt 1462 Bruodner, worunter 136 Stlaven und 9 freie Farbige, oder noch feinen Dauptert (G. Hausel)

HARDING ober Hardyng, (John), einer ber als ten britifchen Chroniften, aus einer eblen Familie im Morben Englands abstamment, und 1378 geboren. Er war ein tapferer Rrieger, biente mit Musgeichnung uns ter bem Sotipur und Robert Umfreville, und jog fich erft giemlich betagt in bas Privatleben gurud, um fich gang ber Literatur ju wibmen. Er ftarb um 1465. In ber Boblei'ichen Bibliothet wird bas Dipt feiner Chros nit, bie von Ronig Bruto bis auf Ebward IV. gebt, und in Berfen niebergeschrieben ift, in 2 Buchern aufbewahrt; fie ift querft 1543 bei Grafton gebrudt, nachs ber unter bie britifchen Chronifenfdreiber von 1812 aufs genommen, und führt ben Titel: chronicle of England unto de reign of Edward IV. Geine übrigen Schrifs ten de submissione regum Scotine - descriptio Scotiae - de titulo regum Angliae in regnum Franciae etc. find mohl Sanbidriften geblieben +). (Rotermund.)

Afpl für fich und feine Deinungen au Bowen au fuchen. wo er fogleich als Antagonift feinen vormaligen Bifchof Bewel angriff. Geine Controverefdriften, welche bie Orbinirung ber evangel. Geiftlichteit, Die Deffe und andere theol. Gegenftanbe betreffen, murben gwar von Jewel bestritten, aber mit wenigem Glude, ba ibm Barbing offenbar in ben biblifden Sprachen und in ber Patriftit überlegen mar, und ber Streit murbe baber hochft ungleich geführt, artete auch balb in tabelnsmur-bige Bitterfeit aus. Der gelehrte harbing galt auch für bie Sauptfluge ber tatholifden Rirche in England, und Bood nennt ibn nur ben Schilb bes Papismus. Er mar übrigens von Charafter ein bochft achtungswer: ther Menfch, babei ein guter Lehrer und in ber Rennts niß ber beiligen Sprachen galt er gu feiner Beit fur ein Drafel. Er ftarb ju lowen am 16. Geptbr. 1572 \*). (G. Hassel.)

HARDINGE, eine alte britische Kamitie, die von ben Burnan in der irischen Brosssche Kreinang balbammt. Sie Richard hartinge wurde 1801 jum Baronet und Bere von Jretande ernannt. Aus biefer Kamitie sammt er brave britische Gertapitan — er war ein Affig heb Baron Richard — ber 1808 nach einem breitägigen midretrischen Geschet, wie die britischen Annalen wer nige aufgällen tonnen, die kangsliche Fregarte Permont etch, das Gehrefen der indischen Merer, nahm er leite fiel in dem Augenbilde, wo soch ober Brinde Fleige ich seine Gehren des Jones der Gemeinen das Grad in der Et. Paulistatze-brate an.

HARDINGE, 1) George, ein Sohn bes Rechtsgeiehrten Mil. Dardinge, wurde 1744 gedoren, und wie
giehrten Mil. Dardinge, wurde 1744 gedoren, und wie
kein Bater zu Eton und Cambridge gebildet. Er flu
bitte gleichfalls die Recht in Middletwepte und fless
folgenben beiben Werten: A Series of letters to Burke on the Impeachment of Hastings und the Essence of Malone, hat er uoch viele Gerichte versägt, weiche von Richols zugleich mit einer Biographie des Autorst
betausgegeben find. — Er gebört zu ben englandichen
Dichtern zweiter Alasse, und ist ausgerable England wer
nig gefannt.

<sup>&</sup>quot;) Weyermann Lebensbeschreyvungen der Nederlandschon Konstschilders, 'aGravenhage I, 418.

<sup>4)</sup> Bergl. Baloeu de script. Angliae Cent, VIII. pag. 30. Benthem engl. Kirchenftat. 29 u. 84. Crabb diet.

<sup>\*)</sup> Bergl. Wood Athenes Oxonienes, we auch bas Bergeichniß feiner 7 Controversiche., 36 der und Biogr. unir.

bicht Denhill: Itias und ben Dialog im Senatshaufe gu Cambribge, Die beibe nicht gemeines Talent, wenn auch keinen hohen Dichterschwung verrathen. (O. L. B. Wolff.)

HARDINKSVELD, ein bischendes Dorf in bem Regirte Gortum, der nieckel. Dero. Einholland, f guw te Etunde von Gortum, an der Merwe oder Maak, mit 2300 Ginne, und des diepter in einer fast ununter brochen Reihe wohlfabender Dörfer, die sich in der Raad und den Birtsbesch aus der Dortrecht die an der Raad und den Birtsbesch ausbehann. Seine Ginnechner nähren sich und der Stickerei, vorstäglich dere won der Berfertigung von Kashauben und Kasterien, and übernehmen Biele öffentliche Wierle, Mastern, Deische u. f. w. In der testomitten Nicke, wohin soft alle Ginnobner gehören, ist ein Marmorbenfundel eines Vernaligen Dorfert, der marmorbenfundel eines Vernaligen Dorferten (den Marmorbenfundel eines Vernaligen Dorferten Stichen Marmorbenfundel eines Vernaligen Dorferten Stichen Marmorbenfundel eines Vernaligen Dorferten Stichen der die Raad.

(van Kampen.) HARDION (Jacques), Mitglieb ber frangofifchen Afabemie und ber ber Infdriften, mar 1686 gu Zours geboren, und bilbete fich auf bem Rollegium feiner Bas terfiabt in ben alten Sprachen und beren Silfsmiffens Schaften aus. In Paris, wo er hierauf eine Lehrerftelle befleibete, trieb er vorzuglich bas Griechifde in feinen Mußeftunben, und bie Bermenbung eines feiner 3og: linge berichaffte ihm nach furger Beit eine mittelmäßige Befolbung fur einen Doften, ber balb nach Barbions Anflellung aufgehoben murbe. Aber Barbion hatte mes nig andere Bedurfniffe, als bas eine, fich ju unterrichs ten, und biefem genugte jener fleine Behalt. In bie Afabemie ber Infdriften aufgenommen, empfahl er fich burch feine gelehrten Memoiren über bas belphifche Dras tel, und nachbem er auch in bie frangofifche Atabemie berufen worben mat, ernanute ibn ber Ronig gum gweis ten Auffeber feiner Rabinetsbibliothet, und Mesdames de France erhielten ibn gu ihrem Behrer in ber Bes fchichte und Literatur. Fur biefen Unterricht bat Bars bion in feinen letten Jahren einige Lehrbucher ausgears beitet. Er mar am Sofe febr beliebt, und foll fich ben fruben Tob bee Dauphine fo gu Bergen genommen bas ben, bag biefer Erauerfall fein eigenes . Leben burgte. Inbeffen ftarb er im achgigften Jahre, 1766, fo baß fem Tob auch ohne jene Ginwirtung erflatlich ift.

 burch Ubersehung nach Teutschland verpflanzt worben ift, und eine gludliche Mittelftrafe zwischen gelehrter and unterhaltender Darftellung balt \*), (Wilhelm Muller.)

Hardmann, f. Hardin oben G. 259.

HARDMARKERSFIORDEN, ein Labeplat in bem norwogischen Amte und Stiffte Chriftiansand, an einer Rieinen Bucht im Westen ber Stiffeldst, mit 85 haue fern und 503 Einem, jett jedoch nur wenig besuch, obseich ber hafen gut ift.

HARDOIN (Louis Eugène de la Reynerie), ein frangssischer Rechtegescheter. Er war zu Zoigny bei Erns 1748 geboren grichnete sich sich of als Student auf der Universität Paris, wo ihm ber erste Preis der Berechankeit zuerkannt wurde, aus, und trat dann in den Richten der Abwelstein, worin er sich dabt durch sie Rechten der Abwelstein worin er sich dabt durch sie Rechten beauftragt wurde. Er flach intest sich mehrer gedennt ein sich gesten beauftragt wurde, Er flach intest sich mehrer gedennt, ein einsachen, reiner, aber geschnachessler Sich gedennt, ein einsachen, reiner, aber geschnachessler Sich geschnet, ein einsach, ober vorgaligie ist dein sien siener sie sein, der vorgalie ist den feiner Universitäten der Beistern, der geschnet, der aus der der Rechtenstein werden der der Rechtenstein und werth, den Wussern des Attenthums zur Seite zu siehen.

†) Borguglich nach ber Biogr. univ.

<sup>9)</sup> S. Lebeau's Elagu de Hardion im XXXVI. Banbe ber Rémoires de l'Acad. des Inscript. unh Palissos im Nécrol. des hommes célèbres de France. 1767. Biogr. naiv.

nabren, und fich munnichfaltige Kenntniffe au erwerben. In feinem 18ten Jabre melbete er fich bei ben Jefuiten um bie Mufnahme' in ihren Orben, wurde aber erft im 20ften wirklich aufgenommen, und vollendete ben theologifden Behrfurfus ju Paris. Der Pater Garnier, eis ner ber gelehrteften Jefniten feiner Beit, bebiente fich feiner Beibilfe als Bibliothefar an bem Rollegium Bubwigs bes Großen, und als Barnier geftorben mar, murbe Barbuinus 1683 fein Rachfolger in biefem Umte. Er befleibete auch bas Lehramt ber bogmatifchen Theologie, und farb in bem Saufe feines Drbens gu Paris ben Sten Geptember 1729. Ausgetuftet mit' einem bewuns bernswurdigen Gebachtniß und einem feltenen Scharffinn, verbunden mit einem Steif, ber Commer und Binter pon Morgens vier Ubr bis in bie fpate Racht anbielt, erwarb er fich in ben gelehrten Sprachen und Alterthus mern', ber Geschichte und Rumismatit, ber Philosophie und Theologie, Die umfaffenbften Renntniffe, und galt mit Recht fur einen ber gelehrteften, aber auch gugleich paraboreften Danner feiner Beit 1). Geitbem er offents lich als Schriftsteller aufgetreten mat, verging felten ein Jahr, ba er nicht mit einer neuen literarifden Arbeit bervortrat, Die fich burch Belebrfamteit, Reubeit ber 3been und einen Scharffinn auszeichnete, ben man felbft bet feinen größten Berirrungen und gehaltlofen Parasborien gnerkennen mufite. Er wurde ben Rubm leich= ter gefinden baben, wenn er ibn meniger gefucht batte. und nach feinem eigenen Gestandniffe bebauptete er mans de feltfame Deinungen und Paraborien nur barum, um nicht zu wiederholen, mas Andere gefagt hatten 2). Der Biberfptuch emporte feinen Ctols, und fatt einen Rebs ler au gefteben, fuchte er ibn burch großere Daraborien

de force à la foi divine," -

ten Schriftfteller bingegen fur untergeschobene Dachwerte betriegerifcher Donde bee breigebnten Jahrhunderte ers. flarte. Dit berfelben Dreifligfeit vermarf er faft alle alten Runftwette, Steinfchriften und Dingen, Die mit ber Angabe alter Gefchichtschreiber übereinftimmen, als. Arbeiten einer und berfelben gebeimen Berfchworung wis; ber ben rechten Glauben, und fuchte gu beweifen, bag, nicht nur bie griechifche Uberfebung bes alten, fonbern auch bie griechische Urschrift bes neuen Teltaments, nichts . weiter waren, als migrathener Berfuch eines Gelehrten fpaterer Beiten. Die tede Buverficht, mit welcher er folde Behauptungen aufftellte, erregte großes Auffeben, . und man war geneigt, barin eine planmagige jefuitifche. Dagregel gur Befampfung ber Proteftanten und Jamfes niften gu vermuthen, bie man nicht beffer eines Abfalls bon ber mabten Religion überfuhren tonnte,: ald wenn man bie Gemabremanner verbachtig machte, auf bie fie ihre Behauptungen flutten 3). Allein, bas Angerniß, welches Barbouin gab, mar fo groß, bag bie Jefuiten nicht nur in ben Memoires de Trevoux vom 3abr: 1709 offentlich ibre Difbilligung und ibren Abichen an ben Bebauptungen ibres Drbenebrubers au erfennen gas ben, fondern ihn auch jum Biberrufe notbigten. Dies fer Biberruf mar aber fo wenig aufrichtig, bag vielmehr erft nach Barbouins Tobe bie ftartften Bengriffe feines, wilben Unglaubens offentlich befannt wurben, . inbens er aus Saß gegen bie tarteffantiche Dhitosophie, Die gelehrteften Unbanger berfelben (Janfenius , Thomoffin, Malebranche, Quesnel, Arnauld, Dicole, Pafcal u. M.) für Atbeiften erfiarte 4).

3) Dies murbe ben Refuiten gleich Anfange jur Baft gelegt. Dan febr bes 14 Croje Dissertations bist. Hoterd. 1707 unb beffen Vindigige veterum scriptorum. Amst. 1768. ferner Lettre d'un Erjeaute in ber Bibl, raisonnes T. l. 71. und d'Aeiger nouv. Mom., T. l. 227. Dente (chriftliche Airchengelch. 4. Ab. 280): fagt in biefer Beziehung: "Darboum war zu gelehrt, um nicht ju miffen, mas er magte, ju verftanbig eitet, um feinen Rubm auf ein fo miflides beroftratifdes Bert ju feben, ju ernftr baft, um nur andere Gefehrte etwa auf eine luftige des beldaftie gen ju mollen. . Allein er gab feinen vertrauteren Steunben beuta lich genug ju erfennen, bas man vor allen Dingen bas Unfeben aller chriftlichen Rirchenvater und alterer Rirchengeschichtsdereiber umftugen, und in biefem Umfturge Die gonge Menge beibnifder Odrifteller nur mit fortreifen muffe, um allen beftorifden Glauben ju vernichten, auf beffen Erimmern ben tirchtiden Glauben ju erheben, und allen verwegnen Lebeverialidern, welde ibre Irrs thumer mit Ausspruden atterer Riedentebrer belegten, bie Baffen aus ben Danben ju fchagen. Denn biefe atteren Bebrer, welche bie tatbolifde Rirde ale Deilige verebre, tonnten und burften unmbglich folde ber echten Erblebre biefer Rirme gerabe wiberfprechenbe Dinge gefdrieben baben, ale man aus ben ibren Ramen führenden Budern vorbringe, und in benfelben wirftlich find." Diefer popolibefe entgegen find: le Clerc in ber Bibl. etoisie. T. XVI. 412; vgl. Denis fiterar. Radbog. 1 3b. 171. 4) Bals taire fagt (Ocavr. Goth. T. XX. p. 110); "Le père Hardonia cherchoit à prouver qu'un Dien, tel que les Cartesiens le concevnient, ne pouvoit ressembler an veritable Dien, tel que l'admeticat les chrétiens; puisque ce Dieu des philosophes devoit-genverner le monde par des loix générales et invariables, ce qui, selon le père Rardouin, détruisoit toute espèce de révélation particulière et toute religion, meme la religion naturelle. Il prouvoit, que ces philosophes étoient athées par les mêmes arguments, que les désstes emploient, pour prouver, que les theologieus sont absurdes."

au bemanteln, und verfiel allmalig auf fo feltfame Bebauptungen, baß fie bie bobe Meinung fcmachten; bie feiner mabrhaft bewundernsmurdigen Gelebrfamteit ges buhrte. Die felt famften feiner Bebauptungen maren, bag er bloß Giceto's Schriften, bes Plinius Raturgefchichte, Birgile Georgitla und Boragene Gaforen (wogu er gus mellen noch ben homer, Derobot und Plautus feste) furechte Berte bes flaffifchen Alterthums, alle anbern als 1) Areffenb und charatterifiid ift bie Brabfdrift, bie (nicht ber Prafibent Bone, fenbern Jatob Bernot ju Genf) auf ibn verfertigter ",ld exspectatione judicii hie jacet hominum paradoxotatos, satione Gallas, religione Jaspita, orbis literati portentum, venerandau sutiquitatis cultor et depraedator, docte febricitans, sonnia et linaudita commenta vigitaus edidit, Scepticum pie egit; credulitate puer, andecia juvenis, debiriis aenex. Verbo Sichm, hie jocet Hadduihus."

2) 316 einst viner feiner Drbembruber gegen ibn bie Bemertung machte ; baß feine Paraboxien und Seltsamfeiten im Dubifum großes Misfallen erregten, etwiederfe er befrigt "Hel croper-voor done que je me seral lo-ve toute ina vie a quarre heuses du maile, pour ne dire que co que d'autres avoient deja dit avant moi? " . Die Antwort war : Mais il arrive quelquefois qu'en se levant si matin, on commann in arrest quesquerous que un se event a mant, ou com-pose same stre bien évellé, et qu'on débite les réveries d'une maturaire auit pour des verités demontrées," — Der gelebre Bildoff Suer logie: "Le père llardonis a travaillé pendant qu'irabre saf à ruler par réputation, ann en pouvoir «enir à qu'irabre saf à ruler par réputation, ann en pouvoir «enir à bout." Anbere bachte naturiten Darbouin felbft, indem er behauptetet: "que Dien lui avoit ote la foi humaine, pour donner plus

Mit berfelben Billfur, mit welcher Barbouin bie alte Gefchichte migbanbelte, verfuhr er auch mit ber Rumismatit und Chronologie. Die Pfate feiner Bors aanger verlaffent, verwarf er bie einfachften Ertiarunges arten alter Dungen, hielt viele ohne Grund fur unecht, und überließ fich bei ben willfurlichften Deutungen ben Gins gebungen feiner Einbildungetraft. Ginige ifolitte Buchftas ben auf Mungen waren ber fclechte Grund, auf welchen er ein unbaltbares chronologifches Guftem und fo parabore Smpothefen baute, bag ber umfichtige Berfaffer von Unas charfis Reifen (Barthelemy) fagte: "Darbouins numis, matifche Deinungen verbienen feine Biberlegung," und baf Banburi ibn fogar "ben emigen Bater bes Zollhaus fes" nannte. Much Edbel und andere fompetente Rumismatiter theilen biefe Unfichten und Behauptungen 1). Aber felbft bie mannichfaltigen Irrmege, auf bie Barbouin ges rieth, maren nicht obne Bewinn fur bie Biffenichaften felbft. Denn außerbem, bag bie Dube, welche viele Gelehrten anmenbeten, ibn gu miberlegen, in ber genaueren Kennt: niß bes Alterthums manche Auftlarung berbei führten; fo ift boch auch ber wirkliche Bortbeil nicht ju verten= nen, ben er mit Silfe feiner numismatifchen Unterfus dungen ber Chronologie wenigstens in fofern leiftete, baß er manche willfurliche Ertlarungen und fehlerhafte Angaben perbefferte, burch feinen bartnadigen Chepticies mus ju ftrengeren Untersuchungen und icharferen Beweifen berausforberte, und einer nachtheiligen Auctoritats rube entgegen arbeitete. Überhaupt enthalten alle feine Schriften, bei allen Berirrungen und gehaltlofen Sopos thefen, fo viele Beweife einer großen Erubition und grundlichen Forschung, bag auch bier bie wichtigeren naber angezeigt werben muffen: Themistit orationes XXXIII, e quibus XIII, nunc primum in lucem editae. Par. 1684. Fol. Die 13 auf bem Titel ermabns ten Reben, welche biefe Musgabe mehr bat, als alle vorbergebenben, bat Peta'v gefammelt unb 11 bavon überfest, bie übrigen baben Coffatius und Sarbouin bingugethan. C. Plinii Secundi hist. nat. lib. XXXVII, interpret, et not. illustr. Par. 1685. Vol. V. 4. ed. II. emend. et auct. Ib. 1723. Vol. III. Fol. 23 Mpb. u. 7 Bogen Spfr. Mußer ben von Dalechamp gefammels ten Lefearten bat Barbouin 17 - 20 Sanbidriften unb 21 Ausgaben verglichen, aber oftere und allgu gewalts fame Berbefferungen gewagt, und bie meift eregetischen Anmertungen in ber neuen Auflage enthalten viele feltfame Oppothefen und Paraborien 6). Fehlerhaft nach: brudt murbe biefe Musgabe Basil. 1741, Fol. Nummi antiqui populorum et urbium illustrati; de re monetaria veterum Romanorum ex Plinii Sec. sententia. Par. 1684. 4. wieber abgebr. in feinen Opp. sel. p. 1-126. Sarbouin fagt in ber Borrebe, er batte biefes Bert auch Errata antiquariorum betiteln tons

nen , und wirtlich bat er viele Febler, feiner Borganger verbeffert, und 600 vorber unbefannte Dungen querft erlautert. S. Joannis Chrysostomi epistola ad Caesarium monachum, notis illustr. Par. 1686. 4. Defense de la lettre de S. Chrysostome à Césarie (ges gen te Clerc). 1b. 1690. 4. Enthalt bie erften Auger rungen feiner Bermerfung ber alten Schriftfteller, ausführlicher erortert in folgenben Schriften: Chronologiae ex nummis antiquis restitutae spec. I. Par. 1696. 4. Chronologia vet. Test. ad vulgatam versionem exacta et nummis antiquis illustrata. - Chronologia ex numm. autiq. restitutae spec. II. Ib. 1697. Vol. II. 4. Der zweite Theil murbe auf Befehl bes Parles mente unterbrudt, aber einer feiner Drbensbruber ließ ibn ju Stragburg unveranbert wieber abbruden; gefammelt mit mehrern andern in feinen Opp. select. Amst. 1709 u. 1719. Fol. m. Spf.; bagu gebort: C. D. Koch strioturae in Hard. opp. sel. Helmst. 1710. 4. 7), Petavii opus de doctrina temporum in tres tomos distributum cum multis additt. Autw. 1705. Fol. Aufgeforbert von ber frangouiden Beiftlichkeit, bie ibn mit einem Sabrgebalt unterftubte, verwandte er große Dube und einen vieliabrigen Rleif auf Die Beforgung ber Conciliorum collectio regia maxima, sou acta conciliorum et epistolae decretales ac constitutiones summorum pontificum gr. et. lat. Par. 1715 in 11 Tomi ober 12 Bon. Fol. Das Bert ift chronologisch geordnet (von 34 bis 1714), planmagiger und mit frengerer Musmahl bes Echten angelegt, als bie fruberen Sammlungen, und überbieß mit vortrefflichen Regiftern verfeben. Es murbe auf tonigl. Roften gebrudt, aber balb nach feiner Ericbeinung auf Betrieb ber Corbonne burch einen Parlementsichlug verbaten, weil man ben Berausgeber nicht mit Unrecht beschultigte, bag er bem Papfte ju viel eingeraumt, bie Rechte ber gallikgnifden Rirche verlett, Manches verfalicht, und Stude von anerfannter Muthenticitat meggelaffen habe. Der Berfauf, murbe baber erft 1725 erlaubt, nachbem bie Sefuiten berfprochen batten, einen Band berichtigenber Unmerfungen beigufügen. Das auf Befehl bes Parlements 1722 gebrudte Urtheil ber Genforen murbe unterbrudt, aber unter bem Titel: Avis des censeurs nommes par la cour du parlement de Paris etc. Utrecht 1730 ober 1751 in 4. nachgebrudt 8). - Apologie d'Homère, où l'on explique le véritable dessein de l'Iliade et la théo - mythologie. Par. 1716. 12, wiberlegt von Dacier in eben bem Jahr. Mus feinem Rachlaffe erschienen: Opera varia. Amst. et Hag. Comit. 1733. Fol. m. Rpf. Commentarius in nov. Test, Amsterd. 1742. Fol. (mogegen Baumgarten vindiciae text. gr. nov. Test. contra Harduinum) unb Prolegomena ad censuram scriptorum veterum. Lond. 1766. 8. 9);

<sup>5)</sup> Banduri biblioth. nummar, ar. CLXXXII, 194. Eckhel doctr. nummor. vet. T. I. p. CLVII. 6) Biberlegt von Eres vier in Lettre 1-3 d'un professeur de l'univ. de Paris. Par. 1725-1727. 4 und von Desmolets in ben Mem, de lit, et d'hist, T. I. Bergt bie teutiden acta ernd. 93. Ih. (8 Bb) Geiste 609-630 und Fabricii bibl, lat.

<sup>7)</sup> Die gange gelehrte Belt gerieft gegen Borbouins uner-borte Paraborien in Aufftanb. Grunblich wiberlegt murbe et bon la Groge, Bierling, 3ttig. Cars, Gesner, Rioty n. A. 8) Le Long bibl. hist. de la France T. I. n. 6284 - 85. Reuer 9) Klotzii acta li-Bucherfaal ber gel. Belt. 5 3abrg. 143 f. terar. Vol. IV. P. III, 274 - 286.

Aus größen Aphies iche unerhöhlig und wal iestlamer Zedumereien. B. in bem Commente ir Beiarpung, Zeils und die Aphiel bätteil lateinlich gerecht, und in den Opp. var. die berückigte Gorte kateinlich gerecht, und in den Opp. var. die berückigte Gorte Arbei delect!, worder er der Descartes, Maleceande und viele andere mirvige und verbeinflosse Manner zu Arbeisten und in Proligomens wurden. Die Arbeisten und den Der Poligomens wurden in Faunfreich verboten und find felten. Außer den ungestützet ind alsem Schriften findet men den fin eine große, John, niedlens numsönalicher, Abhandungen in vem Journal des seit, und vom Journal des

HARDSCHA, HARGIA, eine Stadt in ber arabifchen Lanbichaft Dabramauth am Fluffe Sjanna, bie unter einem eignen Scheith fieht und Danbel treibt.

HARDT (Auton Julius von der), Reffe bes in ber literarifchen Belt befannteren Dermann von ber Barbt und mobl ein Cobn bes braunfdmeigfchen Bib: fiothefare Johannes Detous: von ber Barbt, (3ch foliege bieg baraus, bas er ju Braunfchmeig geboren war, von ben übrigen Brubern bes Bermann non ber Barbt aber ber altefte, Richarb icon frubgeitig farb, ein anterer besfelben, Damene ale fonigl. fcmebifcher Bibliothetar ju Stodbolm lebte, und es nicht mahr: fceinlich iff, bag ber bereits 1658 geborne Ertewin von ber barbt fein Bater gemefen fei). : Er ift geboren am 13. Dov. 1707 ju Braunfcweig, lehrte über ein balbes Jahrhunbert auf ber Universitat ju Belmflatt, war Dottor ber Philosophie und Theologie und belleibete eine orbentliche Professur ber Theologie und ber orientalifchen Sprachen 1). .. Die lettere bat er mabricheinlich nach Latema der's Tobe, ber im 3: 1786 erfolgte, erhalten, fie aber nachmals an Bobe, ber allerbings mehr Un: fpruche barauf batte, Profeffor ber erientalifden Gpras den ju beißen, wieber überlaffen; bag menigstens feine Thatigfeit fur Die morgentanbifde Literatur nicht eben auffallend gemefen fenn tonne, lebrt une fcon bas vollige Stillfdweigen eines Dannes über ibn, ber folche am beffen und ficherften beurtheilen tonnte, namlich bas

Daul Jatob Bruns, unb gwar bei einer Gelegens beit, wo er bie Berbienfte ber Drientatiften in Belm: ftatt wurdigen wollte und auch gewirdigt bat ?). Alls Schriftsteller bat fich Unton Julius von ber Barbt burch großere Berte nicht befannt gemacht und es muß baber Don ber unfäglichen Schreibluft feines Dheimb' nichts auf ibn übergegangen fenn, an ben er fich jeboch in feiner Richtung und feinen Unfichten nabe angefcloffen gu ba: ben fcbeint. Go ging auch er barnuf aus, in Dros grammen und anbern Gelegenheitsichriften fur bas MIs terthum ein Licht angugunben, mar aber barin ebenfalls nicht immer febr gludlich. Unter anbern behauptete et, wie Rathlef ) ergablt, in einigen Briefen an ben ichweizerischen Belehrten Burner, welche ale coronis dem munderlichen Berte feines Dheims: septem bases sub septem coronamentis acad. reg. Georgiae Augustae angehangt find, bag unter Jempfus und Roby: tis bie zwei toumdifchen Ctabte Egiongeber unb Ras befcbarnea in verfteben feien. Diefe Combinationen find ungludlich, ba Rabytis (Kadverg), welches bei Herod. II, 159. als eine fprifche Ctabt erwahnt wird, mit größerer Babricheinlichfeit von Berufalem ertlart worben mare, Benpfus, welches wahrscheinlich bas Inlvood; bee Berebot 4) fenn foll, am grabifchen Deers bufen in Diefem Salle gar nicht gu fuchen ift. Deffen ungeachtet fand biefer Gelebrte bei feinen Beitgenoffen in febr großer Achtung und Liebe, murbe auch Abt von Dichaelftein. Bei feinem Tobe, welcher am 27. Junius 1785 erfolgte !), binterließ er eine febr bebeutenbe Bibliothef; fie enthielt unter andern febr fchabbare Bands fdriften und fur bie morgentanbifde Literatur, bebrais fche Alterthumefunde und Die Rirchengeschichte febr wichs tige Berte. Die fleinen Schriften besfelben findet man großen Theils verzeichnet bei Menfel 6). Biele begieben fich auf bas bebraifde Alterthum, g. B. eine de pruecipuis in antiquitate Judaica momentis et ordine disciplinarum co pertinentium (Helmst. 1744. 4.) bann bie disp. de Zereda, gemino in Palaestina et Peraca oppido, disp. de Sarepta, disp. de Jubilaco Mosis Levit. XXV. (ib. 1728. 4.), Galilacae Sebulonitis tractatus geographicus de regione Ophir (ib. beite 1730), und pentecoste Judaeorum (ib. 1785), ober auf bas Rabbinifche, &. B. Die Epistola rabbinica de quibusdam Ebraeorum rectoribus magnificis I.4tio donata (ib. 1727. 4.), Comm. in frontem libri moralis mischnici Pirke Abot (ib. 1728), de sophismatibus Judaeorum in probandis suis constitutionibus (ib. 1729), R. Isaaci Aramae diss. rabbinica de usu linguae cum versione latina (ib. 1729. 4.), ober auf bie jubifche Bermeneutit, g. B. bie disp. de Judaeorum statuto scripturae sensum inflectendi (ib. 1728) und Comm. de Medrasch symbolica veterum

<sup>10)</sup> Eloge hist. aree an estal. do see ours. in brn Elog. de quelques esterar franç. Dijon 1742. p. 423 — 469. Dictiona, des pottraits hist. par Lacombe, T. II. p. 178. Baillet jugern. T. II. 752. Casappée Dict. Du En bibl. de santeurs eccles. T. II. 252. Casappée Dict. Du En bibl. des auteurs eccles. Regist. Subwigs XIV. 215. Ffg/ff, intend. in hist. threlipe, Int. T. III. Bit. de la vie de Mr. is Croze par Jordan. F. I. 79 = 22. 95 — 102. F. II. \$24 + aq. 25 ab itré @4(b. b. bibl. forfd. 258. 1394. 3. 37. de var et beliege, for. Nov. Discapped State 1. 150 – 102. F. II. \$25 - ap. 27. Dict. State 1. Stat

<sup>1)</sup> Me uf el's gelebrt. Teutschland (bes 18ten Jahrhunberts). 4t Nusg. 22 Bb. C. 35. Beegt. Dixiching hifterifd literaris foes Danbb. 22 Bb. S. 337.

<sup>2)</sup> B. Bruns Greitinfe bet Priefferen ju hörinfibt im fictierfeineit. 3) Gefchicht fest debenfer Geletten. Frab-6.484 b) 1, 144. 5) Batbief a. a. D. und Merfel. in auften Bachrogi, ur den, Aufg. bes gefehrten Arctifiande. E. 267. 6) In ber den Inde. best gefehrten Arctifiande. 2; BD. C. 35. — 56, und im erft en Rochrog bay C. Arctifiande.

Judacorum interpretandi ratione (ib. 1729), Befons bere bie beiben legtern Rlaffen haben immer noch einen gemiffen miffenfchaftlichen Berth. (A. G. Hoffmann.) HARDT (Hermann von der), f. am Enbe biefes Banbes.

HARDUIN (Alexandre Xavier), geboren gu Arras 1718 und gestorben eben bafelbft 1785, bat fich vorzugs lich burch grammatifche Arbeiten einen Namen in ber frang, Literatur erworben. Er batte bie Rechte flubirt, mar eine Beit lang Abvotat und befleibete in ber Folge mehrere obrigteitliche Amter und Chrenftellen in feiner Droving. Die Afagemie von Arras nahm ibn 1738 als Mitglied auf und machte ibn fpaterbin gu ihrem beftans bigen Gefretari .- Geine grammatifchen Goriften, nas mentlich auf bie Lautlehre bezüglich, finb folgenbe: 1) Remarques diverses sur la prononciation et l'orthographe, contenant un traité des sons. . . . . 1757. 12. 2) Dissertation sur les voyelles et les consonnes. 1760. 12. 3) Lettre à l'auteur du Traité des sons de la laugue françoise. 1762, 12. 4) Much fein fleines geschichtliches Wert: Memoires pour servir à l'histoire d'Artois et principalement de la ville d'Arras. 1763, 12.

Außerbem hat man von feiner Sand einige De-moiren über bie Ibiotismen bes Dialefts von Artois und mebrere leichte Poefien, vorzuglich Uberfehungen .). (W. Muller.)

HARDWICKE (Geogr.), f. am Ente bief. Bbes. HARDWICKE, Barer und Gobn, ber Rame gweier burch Berbienfte ausgezeichneter englanbifcher Ctatsmans ner, beibe mit bem Bornamen Philipp York. Der Bater, juerft General : Profurator, murbe 1733 Dbers richter ber fonigt. Bant und Mitglied bes geheimen Rathe, und 1737, nach Bord Zalbots Tobe, Gropfange Jer von Grogbritannien. Er batte von ber Beit an eis nen wichtigen Untheil an allen Ctates und Regirungss gefchaften, murbe, 17,54 jum Grafen Barbwide unb Bicomte von Monfton erhoben, und als er 1756 bie Groftanglermurbe nieberfegte, blieb er ein Mitglieb bes tonigl. gebeimen Raths. Da balb nach Georgs III. Regirungsantritte ber berühmte Billiam Ditt, Graf von Chatham . bas Ctate: Gefretariat nieberlegte, follte Graf Darbwide, fein Rachfolger werben; allein aus Abneis gung gegen ben fonigt. Liebling, ben Grafen Bute, lehnte er ben Antrag ab, jog fich überhaupt von Ge-Schiften jurud, und flarb ju London ben 6. Junius 1764 +), Unter feinen 5 Cobnen folgte ibm ber altefte, Philipp Dort, Bicomte Ropfton in feinen Zis teln und Gutern, ale Graf von Sarbwide. Er mar ben 20. December, 1720 geboren, wibmete fich feit feinem 18ten Jahne bem Statebienfte, tam 1741 ine Parligs ment, und mar 1747 einer von ben Deputirten ber Grafichaft Cambridge, bie er auch 1754 und 1761 reprafentinte. Bie fein Bater befleibete er auch bie Bur:

be eines Groß: Genechal ber Sochichule ju Cambribge, tam 1765 in ben tonigl. gebeimen Rath, jog fich aber balb bon Gefchaften jurud, und farb ben 16. Dai 1790. Coon in feinen afabemifchen Jahren, bie er aut Cambridge jurudlegte, bearbeitete er mit feinem 1770 berftorbenen Bruber Charles und mehren anbern Freuns ben eine Befdichte bes peloponnefifchen Rrieges in eis ner, ben Reifen bes, Inacharfis von Bartbelemp abnitden Ginfleibung , unter bem Titel: Athenian letters or the epistolary correspondence of an agent of the king of Persia, residing at Athens during the pelopounesian war. Dublin 1741. Vol. IV. 8., wos von biog 12 Abbrude fur bie 12 Perfaffer gemacht mur-ben; eine zweite Ausgabe, Die 1782 in 4. in 100 Abbruden erfchien, mar ebenfalls blog fur Freunde; offent: lich befannt wurde a new edit. 1795. Vol. II. 4. m. Rupf. Basil. 1800. Vol. III. 8. Zeutich mit Unmers fungen, welche bie im Original febienben Radwelfungen ber Beweisftellen ergangen, von &. 3 (alsb ... 6). Leipg. 1799. 2 Eb. 8. m. Apf. Frangi bon Billeterque, 1801. Vol. III. 8,: 1803, Vol. IV. 12, m. Rpf.; pon Chriftophe, 1802. Vol. IV. 12, ... Dasi Dert ift grundlicher gefdrieben, als bie gefällige, feichte Darftellung antunbigt, und es fann befonbere Bungfinden gu einer angenehmen Borbereitung auf bas blenen i mas fie funftig aus ben Schriftftellen bes Mtertbums felbit ter nen follen.' Die Sprache bat Leben und Rarbe, unb mag man gleich bie und ba Relfe und Bollenbung vet miffen, ficher haben wir tein gleichzeitiges Bert, bas biefem an Gebiegenheit und Anfpruchlofigfeit gleich ju ftettent fet. "Ben Philipp bat man außerbem: 'The correspondence of Sir Dudley Carleton, ambassador to the states general in the time of James I. Lond. 1757; ed. II. 1775. 4. Frang. a la Haye. Vol. III. 12. mit einer hiftorifden Botrebe bes englanbifden Derausgebers; und eine Cammiung pon! Statfichriften: pun 1501 - 1726 unter bem Ditel: Miscelianeous state papers. 1779. Vol. II, 4.++)

HARDWICKIA Roxb. (Flor. Coromand.), eine Pflangengattung aus ber naturliden Gattung ber Leguminofen und ber erften Dronung ber gehnten ginnefchen Rlaffe. 3br Charafter beftebt in einem funfblatterigen torollinifden Relche, langeren Stanbfaben, welche mit fürgeren abmedicin, einem auffteigenten Briffel und eis ner langetformigen einfamigen Gulfe. Die einzige befannte Art Diefer Gattung H. binata Roxb, machft auf ber Rufte Coromanbel und ift ein Baum mit dezweiten. in ber Mitte mit einem frausgrtigen Ctachel verfebes nen Blattern und gelben riebenforminen Blubten ") ...

. (Sprengell) HARDY, eine Graffchaft bes norbameritanifchen Stats Birginia, ein gebirgiges, von ben Mleabanen bebedtes gand, bas von ben beiben Cacapu und anbern

Biogr. univ. 448 1 19 4) (Ranfis) Fortgef. neue geneal, bift. Rachr. 41. 26. 

<sup>++)</sup> Mug. Lit. Itg. Int. B1. 1790. Rr. 110. Bachlers Gefch. b. bift. Forich. 2 Bb. 2 Abih. 631. Biogr. univ. T. XIX. (von Cuarb)

<sup>\*)</sup> Bat. Sprengel syst, II, \$57.

acht Schauspielen 4).

fanb \*).

2) Claude, ein frangofifcher Mathematiter, ein

Sohn Gebaftiens, eines receveur des aides et tailles,

(W. Muller.)

Leinen Fluffen bewaffert wird, aber auch bie Quelle bes Potomal bat: 5700 Einw., worunter 725 Stlaven, bet Sauptort Moorfielb. (G. Hassel.)

HARDY ober HARDI, 1) Alexandre, ein fruchts barer frang. Schauspieldichter, geburtig aus Paris, melder unter ben Regirungen Beinrichs IV. und Bubmigs XIII. eines glangenben Ruhmes genoß, bis Corneille feinen Ramen und feine Berte in Bergeffenheit brachte. Richts befto weniger ift Barby fcon burch bie unges beure Babl feiner Berte von literarifcher Mertwurdigfeit, und fein poetifches Berbienft muß gerechter in Bergleis dung mit feinen Borgangern als mit feinen Rachfolgern gewurbigt werben. Er fchrieb mehr als fechebunbert Stude 1), in benen er, nicht unahnlich bem teutschen Bans Cache, faft bie gange beilige und profane Bes fchichte und Drythologie auf bas Theater brachte. Bon ben baroden Dofterien bes alteften frang. Theaters mas den Barby's Schaufpiele einen febr mertlichen Forte fchritt nach ber Richtung, auf welcher balb nachber Cors neille ber flaffifchen Bollenbung entgegen eitte. Er war einer ber erften, welcher ben Aleranbriner als burche gebenbes bramatifches Beremaß geltenb machte, vermieb bie pathetifden Musichweifungen feiner Borganger obet ftimmte fie boch wenigftens berab, und in Giner Rud: ficht verbienen feine Kompositionen als Berfuche ju eis ner Gattung ausgezeichnet ju werben, welche bas fpås tere frang. Drama leiber gang aufgab. Er mifchte name lich in einigen Studen bas niebrigere und gemeinere Leben mit bem pornehmen Belbentbum und nannte fie Tragitomobien 2). 3m Ubrigen ift freilich ber Dialog über einen Leiften gefchlagen, voll von Gittenfpruchen, moralifden Gemeinplaten und anberm rhetorifden Ups parat, und ben Derfonen obne besonbre Achtung auf Charafter, Beitalter und Stanb in ben Dunb gelegti Um bie ftrenge Ginbeit bes Orts, ber Beit und ber Sanblung bat Sarby fich nicht immer viel gefummert, baber es benn auch ertlarlich ift, wie feine Stude fo balb aus ber Dobe famen. Begen ber regelrechteren Behandlung nach Urt ber fpateren Tragobie bat man bie Mariamne als fein Meifterftud ausgezeichnet.

Darty's Leben war seinem Mile nicht entsprechen. Obgleich er ben Titel eines königl. Dichters sührte, so mußte er boch mit wandernden Schausseilen berungie ben, um durch die Eisde, die er ster sie sich einen. Die soll er deren sich einem Wonat geschienen. Die soll er deren sich einem Wonat geschieden haben, im Moaris, jedoch, wie es scheint, donn vielen Gewinn daraus zu zieden?). Er starb geschon vielen Gewinn daraus zu zieden?). Er starb ges

gen 1630. Bon Barby's Schauspielen find nur 54 gebrudt: Paris 1623 — 28, VI. 8. Der fechste Band enthalt ber fich in ber literarifchen Belt burch Uberfetungen u. a. Schriften bekannt gemacht hatte, - war gu Enbe bes ibten Jahrh. ju Mans geboren, flubirte gwar bie Rechte und murbe Abvotat, hatte fich aber babei pors guglich auf Dathematit gelegt. Descartes, ber in feis nem vaterlichen Saufe eine Buflucht gefunden batte, als er von ben Fanatifern verfolgt, fich von Benben nach Paris manbte, mar, fo wie Guet, fein perfonlicher Freund: Beibe fcutten ibn, und Erfterer übertrug ibm bei bem befannten Streite mit Fermat feine Bertheibis gung gegen Pascal und Roberval, und Barby batte bie Genugthung, biefe geiftreichen Danner, Die fich boch nur um Borte ftritten, wieber ju Freunden gu machen. Er ftarb ale conseiller du chatelet am 3, April 1678. Er bat ben Guflib mit Marins Rommentar, Par. 1625 in bas Latein überfest, eine Uberfegung, Die Montucla in feiner Geschichte ber Philosophie fur Die befte ber bas

3) Francis, ein gelehrter Ire. Er mar 1751 ges boren, galt fur einen guten Rebner, reprafentirte 18 Jahre lang ben Borough Dullingar in feinem vaters lanbifchen Partiamente, und ftarb am 24. Julius 1812, ohne ein andres offentliches Umt befleibet ju haben. Freund bes gorbs Charlemount, eines Mannes, ber fo: wohl burch bie politifche Stellung, bie er eingenommen hatte, ale burch ben Schut, ben er Runften unb Biffens fchaften gemabrte, einer boben Achtung genoß, mar er im Stande bie Demoirs besfelben Bonbon 1811 beraus ju geben, ein Bert, mas unter ben abnlichen feines Beitalters einen vorzuglichen Rang einnimmt und uns einen bellen Blid in bas Leben und Treiben ber bas maligen Beit gewährt: es murbe auch fo intereffant ge= funden, bag es London 1815 bereits bie zweite Auflage erlebt bat, obgleich ber Stil felbft nicht au ben gefeiltes ften gebort +).

male ericbienenen balt. Conft ift nichts von ibm bes

fannt: er war übrigens ein febr gelehrter Dann, ber

nad Colomefi 36 orientalifde und anbre Sprachen pers

4) Jean, fran, Divisions General, ju Moussian Sotheringen (Arbennens Departements) 1763 geboren, Seit seinem 21sten Zahre beinet er bei der fran, Tramer; 1792 murbe er Gbef des Iren Bataillons bon Parts, und 1794 Brigadogeneral ber Arbennetamer, nachbem er fich in mehreren Geschen bei Givet und Philippeville ausgegeichnet batte. Auch in den folgen ben Zahren, besonberts 1796 bei der Gambres und Maasamme, batte er einen erbenvollen Antheil an den Giegen, welche die Republit ersocht; allein bei der vernnnluten Grenbeition gegen Artanb 1797, die er tomunduten Grenbeition gegen Artanb 1797, die er tomu

<sup>1</sup> Mobre fprechen (vogar von achtpunkert. 2) Eine Aroale fendebte bleifer Att ift fa. for over ad nange, noch der befaumter Resselle des Cervantes bearbeitet. 5) Diese Abeater wat des jurctle principacies in granuferig, naddem ib Redberfelding, abe factor Redberfelding, par verpachten und ju verfaufen anfingen. Ein par Indere ficher mar bat ficheter françois gegründtet vorten.

T. Encott. b. 23. u. R. Bmeite Geet, II.

<sup>4)</sup> Biblioth, du Théatre frauçois. T. I. p. 835 sqq. Biogr.

<sup>\*)</sup> Borgeglich nach ber Biogr. univ. und 3 &cher. t) Bal. Crabb und Biogr. univ.

<sup>34</sup> 

manbirte, gerieth er in bie Befangenichaft ber Englans ber. Rach feiner Befreiung biente er 1800 als Dipis fionsgeneral bei ber Rheinarmee, erhielt aber, ba er mehrmals gefährlich vermundet worben mar, ben rubiges ren Poften eines Dbermufterungs : Infpectors. Mis aber ber erfte Conful Bonaparte ben General Leclerc mit 25,000 Dann Truppen nach St. Dominge fanbte, nahm auch Barby Theil an biefer Erpebition, und feis nen unermubeten Bemubungen verbantte Frankreich jum Theil bie fcbleunige Eroberung ber Infel. Er mar es unter anbern, ber im December 1801 ben Poften von Enevy nahm, aus bem feine Divifion Chriftoph verjagte. Allein icon am 6. Junius 1802 unterlag er Gin tapferer Militar, und bem ungefunben Rlima. grundlicher Renner ber Topographie, wobon unter ans bern eine portreffliche Rarte vom Sunberud geugt, Die er mabrend feiner Relbauge aufnahm und 1798 berauss gab \*). (Baur.)

5) Noel, geb. ju Bonbon am 14. Cept. . 1618, Dottor ber Theologie und Prediger bafelbft, verließ auf hammonbe Bureben bie presbyterianifche Partei, bielt es bernach beftanbig mit Garl I. und II., und ftarb ben 1. Januar 1670. Man bat bon ibm einen Commentar über bie erfte Epiftel Johannes in 2 Theilen, eine Pres bigt über Matth. 28. Lond. 1656. 4. und über 1. B. Dof. 28. 23. 20, 21. Conb. 1666. 4, G. Wood Athense (Rotermund.)

Oxon.

6) Peter, ein frang. Bilbhauer, geboren ju Ranco im Jahr -? 1688 murbe er Ditglieb ber Academie des beaux arts ju Paris. - Debrere feiner Arbeiten befinden fich in ben tonigl. Garten ju Berfailles .- Die Abbilbung einer febr fconen Bafe von feiner Arbeit gibt Thomaffin+). (0. L. B. Wolff.)

Häre, f. Here.

HARE (Franc.), f. am Enbe bief. Bbes.

HARE ISLAND, ein Giland im Borens, sur Grafs fchaft Rorthampton bes britifden Gouvernemnts Quebec geborig. Es ift etwa 13 Deilen lang, & breit, bat an beiten Enten gefahrliche Rlippen, ift aber im Innern niebrig mit fruchtbarem Boben, ber bis jest bloß gur Bichmeite bient. (G. Hassel.)

Haereditas, f. Erbschaft.

HARELDA (Drnithologie). Bigore in feiner Uberficht ber Gattungen ber Bogel 1), ftellt unter bies fein Ramen in ber Ramilie Auatidae, eine Gattung ber Baffervogel auf, welche angeblich von Ray entlehnt fenn foll, bei bem man jeboch 2), von biefer, gang uns nothigen Spaltung, feine Rachweifung finbet. Die Gats tung fiebt amifchen ben, ebenfalls gu Gattungen erhobes nen Arten Anas Clangula und Fuligala.

(Dr. Th. Thon.)

HARELLA. Go bieg im Mittelalter ber Beers baufen, ber fur bie Gache eines Prafaten ober boben Beiftlichen bie Baffen ergriff und feine wirklichen ober vermeintlichen Rechte vertheibigte. Dan bielt es nams lich in einer Beit, wo noch feine Rebe von ganbesbo. beit mar, mitbin ber Bifchof nur in ber Gigenfchaft eis nes Rirchenbirten ba fant, fur unanftanbig, wenn bers felbe felbit fich vertheibigen ober Unfpruche mit gewaffs neter Dand ausführen wollte: in einem folden Kalle trat bann einer feiner vornehmen Lebnsmanner vor, und ber um ihn fich fammelnbe baufen von bifcoflichen Banbefnechten bieß Sarella. Das Bort verfcmanb, als ber Begriff von ganbeshoheit, mit ihr bie gwiefache Eigenschaft bes Bifchofe fich entwidelte.

HAREM, f. am Enbe bief. Banbes.

HAREN, 1) Wilhelm, I. (Baron von), ein bes rubmter bollanbifcher Diplomat, ju Leuwarben 1626 ges boren, befuchte nach einer forgfattigen Ergiebung bie vornehmften europaifchen Reiche, und trat barauf in ben Statebienft feines Baterlandes, in welchem er fich balb fo rubmlich auszeichnete, bag er bei ben wichtigften bis plomatifden Berhandlungen gebraucht mnrbe. Er fegelte 1669 auf ber Flotte bes Abmirale be Rupter nach bem baltifchen Deere, unterhandelte in bem bamaligen nor= bifden Kriege mit ben Ronigen von Danemart und Schweben, und wußte in bem Frieben ju Dliva und Ropenhagen (ben 3. Dai und 6. Junius 1660) fluglich bas Intereffe feines Baterlandes ju gemahren, und bas norbifche Gleichgewicht jum Bortheil beefelben ju lenten. Mis ber friegerifche Bifchof von Munfter, Bernbard von Balen, einen feinblichen Ginfall in Die Dieberlande machte, wurde baren 1665 abgefenbet, um an ber Dis rettion ber friegerifchen Unternehmungen Theil au nebe men. In eben bem Sabre unterhandelte er gemeinfcafts lich mit bem Rathepenfionar be Bit an Bieberberftels lung bes Friebens mit England, und nach mehreren min= ber wichtigen Unterhandlungen, bemirfte er 1672 ben Beitritt bes Ronigs von Schweben ju ber Eripelallians gegen Franfreich. Beniger gelangen ihm feine Unters banblungen gu Machen und Roln. 216 1674 ber Friebe mit Großbritannien wieber bergeftellt mar, murbe er nach Bonbon gefandt, um bie alten Bertrage ju erneuern. Die Friedens : Unterhandlungen ju nimmegen (1678). eine zweimalige Genbung nach Schweben (1683 und 1690), und ber Rogwider Friebe 1697, boten ibm viels fache Belegenheit bar, feine biplomatifchen Salente in einem glangenben Lichte ju zeigen, und feinem Baters lande nuglich ju werben. Rachbem er gulest eine Gens bung ju ber Roniginn Unna von England 1702 übers nommen batte, fubr er fort mit feinen Ginficten und Erfahrungen ber innern Abminiftration ju nuben, bis ibn 1708 ber Tob abrief. Der talentvolle Diplomat mar auch ein ebler Dann, bescheiben und anspruchlos, mefis wegen er auch ben graflichen Titel nicht annahm, ben ibm ber Ronig von Schweben verleiben wollte 1). Die

1) Gin charafteriftifder Bug ber bie Freihrit liebenben Diebere

tanber: auch Rupter's Cobn verfcmabte ben ibm von Rrantreich

angebolenen berjog.

(H.)

<sup>&</sup>quot;) Der Biograph. 1 Bb. 482. Reicharbs moberne Bios graph. 5 Bb. 117. (feblt in ber Biogr. auiv.) +) 3m Recneil des figures, grouppes, thermes, fontaines,

vasea et autres Ornemens de Versailles. No. 209. 1) Zoological Journal, VII, p. 404, \* method. Avium etc. Lond. 1713. 2) J. Raji Synops.

reichhaltigen Papiere und Bemerkungen, bie er im States bienfte gefammett hatte, verbrannten im 3, 1782 mit feinem Schloffe St. Anna ... (Baur.)

2) Onno Zwier van, ein hollanbifder Statsmann und Dichter aus einem alten friefifchen abeligen Bes fcblechte, welches fich im Freiheitetriege von 1572 und bei ber Eroberung bes Briel auszeichnete. Er mar um 1713 ju Leeuwarben, ber Sauptftabt von Friesland, geboren und frub icon befleibete er bie Statsamter, mors auf feine Geburt und Sabigfeiten ihm Recht gaben; als Mitglieb ber Ctaten von Friestanb, ber Generalftaten und bes Staterathe, ber, Abmirglitat ju Amfterbam, Commiffar ber Schweigertruppen in hollanbifchen Diens ften, Deputirter ber Generalftaten bei ben Armeen in ben Nieberlanben mabrenb bes oftreichichen Erbfolges friegs, Friedensgefandter ju Machen und Commiffar ju Bieberbefetung ber von Frankreich in Brabant juruds gegebenen Stabte. Borguglich mar er, wie fein Brus ber Bilbelm (f. ben folgenden Artifel) ein eifriger unb treuer Freund bes Pringen von Dranien Bilbelm IV., ber erft nur bie Statthaltermurbe von Friesland, aber feit ber Revolution von 1747 bie eines Erbftatthalters ber vereinigten Dieberlande befleibete. Ban baren blieb, fo lange birfer treffliche Furft lebte, beffen inniger Bertrauter, auch ichentte ibm beffen Bitme, Unna von Enge land, Regentinn im Ramen ihres minberjabrigen Gobs nes Bilbelm V. ibre beftanbige Bunft: (er bat ibr im 13. Gefang ber Geufen ein Dentmabl gestiftet), Doch mit ihrem Tobe (1759) veranberte fich Mues. Lubwig Pring von Braunfdweig : Bolfenbuttel, jum Bormunbe bes jungen noch unmunbigen Pringen ernannt, befam baburch naturlich einen großen Ginfluß auf Die Regirung, welche er auch nachber burch eine gebeime Afte, wobei ber Pring nach feiner Bolljabrigfeit feierlich verfprach, fich immer feines Rathes gu bebienen, in eis nem bobern Grabe bebielt, als bie eifrigen Republifaner, wenn auch Freunde bes oranifden Saufes, wie Baren in ber That mar, jum Beften bes ganbes munichenss werth achteten. Ban Baren, beffen feuriger Charafter am wenigften geeignet war, fich einem Frembling ju unterwerfen, verließ ben bof und lebte feitbem auf feis nen Gutern in Friesland. Gein Leben murbe ibm aber auch bort verfummert. Gine Teuersbrunft auf feinem Schloffe gu Bolvega , mobei feine aufebnliche Bibliothet und viele michtige Papiere verbrannten, ein Gins fall Bemaffneter, icon 7 Jahre fruber (1769) und ein Proges, ben man ihm an ben Bals warf uber ein in Solland faft unerhortes, und von einem Manne wie van Saren, auf beffen Moralitat fein Fleden haftete, uns glaubliches Berbrechen (Blutichande mit feiner eigenen Tochter) laffen eine tief gelegte, noch unentwidelte Bof-Intrique vermuthen. Es war in biefer 20jabrigen Abfonberung von Stategefchaften (1759 - 1779), bag van Daren fich ber Poefie widmete. Außer verfchiebenen

fleinen Gebidten verbient fein epifches Gebicht, bie Genfen, eine vorzugliche Beachtung. Es ift ein bols lanbifches Rationalepos, in 24 Gefangen, und nimmt ben Unfang ber nieberlanbifden Freiheit burch bie Ers oberung Briels 1572 jum Gegenftanbe. Ban Saren ftanb burchaus im Gegenfate ju feinen Beitgenoffen in ber hollanbifden Poefie. Es mar bem Deifter nur um Bobiflang und Glatte ber Berfe, um ftrenge Beobs achtung ber Regeln, vorzuglich ber Sprachregeln gu thun. Unfer Dichter, ber taum bie Rechtschreibung feis ner Mutterfprache fannte, worin er fich nie befonbers geubt hatte, mabite biefe jeboch jum Bebitel bes poetis fchen Feuers, welches er in ben Beufen in Stromen ausgoß. Das Gebicht beginnt mit einem fconen Bilbe. "Mis ber Ril jum erften Dale Mgoptens Felber uber-"ftromte, ba glaubte bas Bolf an eine neue Gunbfluth, "und bielt fich und fein ganb fur verloren. Aber bie "Sonne befchien ben Schlamm, und gab toppelte Erns Go bedt bie Mumacht ihre Bege! Go ift Rraft "mit Beisheit vereint! Berne, Sterblicher, immer bofs "fen, bis bie Beit bir bie Mugen offnet, und geigt, mas "rum bu gelitten baft!" - Run fcbilbert er ben Drud ber Spanier, bie Groberung von Brief burch bie Baffer Beufen, ale bem Unfang ber niederlandifchen Freis beit. Er verlagt bierauf ben Bang ber Befchichte, unb flicht einige Spifoben ein , 3. B. einen Traum Draniens, ber ibm bie funftige Große bes neu gebornen Freiftats verfunbet (7 - 12. Befang), eine Befanbtichaft bes Belben von Briel, be Rife, nach England, wobei er in mabren und fraftigen Bugen bas Glud Englands unter ber Regirung ber Glifabeth einschaltet. Die berrliche Ergablung von Rofamunde, ein bausliches Gemaibe voll rubrenber Ginfalt und Raivetat, Erinnerung an Abelheib u. f. w. Der Unfang bes 7ten Gefangs ift befonbere portrefflich. Der Dichter erhebt fich bis jum Throne ber Gottheit. "Beit uber bas Firmament ers "baben , gibt ber Sochfte fein Wefet auf feinem beiligen "Throne, ben unfer lob nicht erreicht. Um biefem Ihron "fpielen die Zugenben, und opfern reine Bebete, inbeg "von weitem bie Schwachen ber Menfcheit Schonung "erfleben. Bei allen Bolfern angebetet, obicon feiner "bon ibnen fein Befen tennt, marb er in ben Feiers "lichfeiten gefucht, bie ber Roran, ber Bebam, ber Benb "lehrt: ber Bilbe ehrt ibn in guft und Binben: Jeber "wunscht fein Gefet ju finben. Jeber fucht einen Ort Sterblicher! in "ber Unbetung in feinen Schmergen. "beinem Gewiffen ift fein Befet, in beinem tugenbhaf: "ten Bergen fein Tempel. Beber bie glangenten Bels "ten, beren Große bie Rantafie taum erreicht, noch ibr, "beren Schweif, ein neuer Lebensichat fur Planeten ift, "feid mehr in feinen Mugen als bas Infett, welches "bem fuchenben Muge entflieht: - Furften, bie ganber "beberrichen, find wie bas Futter ber Ameifen ein Theil "feiner Corgen." - Die bamaligen bollanbifchen Aris ftarden waren fo gefchmadlos, baß fie biefem vortreff: lichen Genie atten Anfpruch auf ben Ehrentitel eines Dichters weigerten, blog megen bes bers nachlaffigten Außern in feiner Poefie.

<sup>2)</sup> Biogr. univ. T. XIX. (von Marron). 3adarias Duber's lateinifde Leidenrebe auf ihn murbe 1708 gu Francker gebrudt.

Die Beufen ericbienen querft 1767 unter bem Zis tel bas Baterland: nachber 1772 unter bem jebigen Titel. Die britte Musgabe von 1776 mar ftart verbeffert, und bie herren Reith und Bilberbpt, welche nach bem Tobe bes Dichtere (wie Ramler in Sinficht Rleifts) eine neue, im Dechanischen bes Bersbaues verbefferte, und in mehrerer Binficht veranberte, vierte Musgabe veranftalteten, icheinen biefe britte guerft nicht gefannt gu baben. Ban Baren fdrieb auch noch 2 Trauers fpiele: Agon, Gultan von Bantam, und Bilbelm ber Erfte. - 1779, fury vor ben burgerlichen Unruben, Die fein geliebtes Baterland gerreißen follten, ftarb ber murbige Dann, bem in feinem frubern Alter ein fo beiteres, in feinem fpateren ein fo berbes 2006 jum Theil geworben war. Der Prebiger ju Bolvega, wo er farb, Gimon Rauta, hielt ibm eine Leichenrebe, (3woll 1779), welche bie vorzuglichfte Quelle fur feine Lebensbeschreibung abgibt. Giebe auch: de Vries Geschied, der nederl. Dichtk. II. Deel. Bl. 201 - 231. (van Kampen.)

8) Wilhelm II. van, Bruber bes vorigen bollans bifchen Statsmanns und Dichters, murbe 1710 in Friess land geboren. Much ibn berief man, wie feinen Bruber, gu boben Ctatsgefchaften; er murbe Ditglieb ber Ctaten von Friesland, ber Generalftaten, Deputirter bei ben Armeen, und Gefanbter am Sofe bes Bergogs Rarl von Lothringen ju Bruffel. Gein poetifches Zas lent ftand mehr in Begiehung gu feiner politischen Laufs bahn, als bas feines Bruders. Im J. 1742, ba man in ben bollanbifden Statsverfammlungen bie Frage bes handelte , "ob man ju Folge ber Bertrage, ber Rafferinn "Maria Therefia gegen ihre Feinde beifteben follte, ober "nicht" erfchien van Barens Leonibas, worin Franfreichs Dacht unter ber Allegorie bes Terres, bie Freunde Dfts reichs unter ber Perfon bes Leonibas, und bie ber Reus tralitat unter jener bes Leotnebibes febr ungunftig pors geftellt murben. Diefer Dichtung mangelt bie Barme, Die ber Begenstand einfloßen mußte: es ift größten Theils nur bie Bebanblung einer politifchen 3miftfrage biefer Beit. Aber ber Schluß ift fraftig und fcon. "Er ging "nach Thenne's Enge, fab bie Barbaren, ftritt, tobtete, "fiegte, fiel, und verleitete ibnen ben Ginfall, ber "Bellas golbene Freiheitefonne mit ibrem fcmachen Mons "besglang gu übericheinen, ober mit ihren fflavifchen "Pfeilen ju verbunteln." Beffer find einige Rachbils bungen boragifder Dben, bie wirflich echten boragifden Beift athmen: ber Dichter beentgwedt baburch, bie in langem Frieben erichlaffte Ration mit ber Energie und bem Duth ihrer Bater wieber zu begeiftern. Birtlich machten biefe Gebichte großes Muffeben, und es ift nicht unmahricheinlich, baß fie einigen Ginfluß hatten auf ben Entichluß ber Republit, Maria Therefia mit 20,000 Dann ju unterftuben, welches bie Relbjuge ber Frangofen in ben Dieberlanden, und bie Revolution von 1747 gu Gunften bes Saufes Dranien gur Folge batte. Diemit war ber Bunich van Barens erfullt ; benn auch er mar, wie fein Bruber, ein vertrauter Freund bes Pringen Bilbelm IV., ber Statthalter ihrer Proving

war. Er überlebte biefen gurften nicht lange, fonbern farb 1758. Mußer ben genannten Gebichten bat er fich burd mehrere Dben, worunter fein menfolides Les ben bie vorzuglichfte Beachtung verbient, und burch ein epifches Gebicht Frifo, befannt gemacht. Diefer Frifo ift ein mothifcher Bolfsbelb und Stammvater bes friff: fchen Bolts, beffen Abtunft bie alten Chroniten aus Inbien berleiten, wie bie Frangofifchen fich fur Dachs tommen ber Eroer burch Bettors Cobn, balten. Bon biefer Cage bat van Baren Gebrauch gemacht: boch mit hintanfegung aller Boltbeigenthumlichfeit, fo baß in bem indifden gurften Frifo nichts ben Inber verrath. Der Dichter machte ibn ju einem Unbanger Boroaftere, er wird aus feinem vaterlichen Erbe vertrieben, gerath nach vielen fonberbaren Schidfalen in Die Bewalt Mles ranbers, ber gerabe bamals in Perfien mar; boch ent: tommt er mit einem Romer, Proculus, ber auf Befehl bes Genate, Alexandere Coritte bis ins Innere Afiens beobachten muß. Go tommen Beibe nach Rom, beffen bamalige Regirungeform. Gitten und Politit van Bas ren mit beutlicher Borliebe und großer Babrbeit fchils berte. Run will Frifo ju feinem Retter Ptolemaus nach Manpten. Doch ein heftiger Sturm treibt bas Schiff aus ber Babn in ben atlantifchen Drean, wo er bas Abenteuer magt, einen ungebeuren Drachen im Banbe ber Manen an ber Dunbung bes Rheins ju tobten. Es gelingt ibm, bie befreiten Bewohner trugen ibm bie Regirung ihres Landes auf, er befucht bie Unterwelt, wo er bie Schidfale feiner Rachtommen erfahrt, und gibt bann bem ganbe feinen Ramen. Es fehlt viel, bag biefe abenteuerliche Rabel ben Bauber befiben follte. ber ben lefer bei Ariofto's noch abenteuerlicheren Ergab= lungen feffelt. Im Gegentheil ift van Baren oft bart, gegwungen, und fehlt, wie fein Bruber, vielfach gegen bie Sprache. 3mar find verfchiedne biefer Unvollfommens beiten in einer fpatern Ausgabe bes Bebichts in Quart 1758, bie erfte Octavausgabe ericbien 1741, bie und ba verbeffert; indeß fehlt viel, bag biefes fonberbare Probutt auch felbft in biefer beffern Rorm bie Geufen feines Brubers erreichen follte. - Ban Baren mar, als Dichter und Statsmann Boltaire nicht unbefannt. und bei biefem in bober Achtung, (mabricheinlich vorauglich als Dichter bes leonibas, welches Ctud gewiß in Frankreich Muffebn erregen mußte) und man fennt bie brei Strophen , bie er bem Sollanber wibmete.

Démosthène au conseil et Pindere au Parnasse, L'auguste Liberté marche devant tes pas, Tyrteé a dans ton sein repandu son audace, Et tu tiens sa trompette organe des combats.

Je ne peux t'imiter, mais j'eime ton courage, Né pour le Liberté, tu penses en Héros, Mais qui naquit sujet, ne doit penser qu'en sago Et vivre obscurément, s'il veut vivre en renos.

Notre Esprie est conforme aux lieux, que l'eut vu naître, A Rome on est esclave, à Londres Citoyen. La grandeur d'un Batave est de vivre aans maître Et mon premier deveir est de servir le mien.

Ban Saren war namlich eifriger Republifaner, und legt auch in ben Dund bes Inbere Frifo bas Lob bies fer Regirungeform, wie fie ju Rom bestand. Dief war mit feiner Bortiebe fur bas Daus Dranien in ben bas maligen Umftanben febr vereinbar. Das Bolf in ben Dieberlanden, bes griftofratifchen Stolzes ibrer Patricier mube, rief bamals jugleich einen Statthalter, unb bie Rechte ber Ration ein, woburch benn auch Bils belm IV. fagte : "Er fenne feinen bobern Gegenftanb "ber Ehrfucht eines Sterblichen, als bie Liebe eines freien Bolfes!" (van Kampen.)

HAREN, fo wird bei Ballonenfrifchberben bie Platte genannt, welche bem Schladenloche ober Lachts bol gegen uber ftebt, bas, mas bei ben teutichen Rrifch-(A. Schmidt.)

berben ber Bintergaden beißt.

HARENBERG (Johann Christoph), ein luth. Theolog und Siftorifer. Er war am 24, April 1696 gu Langenholtenfen in bem hilbesheimfchen Amte Alfelb geboren : fein Bater, ein Rothfaffe bes Dorfs, bestimmte ben Jungling, beffen fcmachliche Conflitution ben mubfeligen Gefchaften bes Landmanns nicht gemachfen mar, auf Bureben bes Pfarrers, ber bei bemfelben ungemobns liche Anlagen entbedte, jum Stubiren: er murbe nach Silbesheim in Die Gurrenbe gefchidt, trat aus biefer in bas Chor, gab nebenbei Unterricht in ber Dufit und' balf fich fo burch bie Schuljabre, wo er inbeg einen großen Fleiß entwidelte und fich befonbers in ben flafe fifchen Sprachen und bem Bebraifchen eine folche Kers tigfeit erwarb, bag man ibn 1715 mit ben beften Beuge niffen verfeben, auf bie Universitat Belmftebt fciden tonnte. Auf biefer flubirte er unter ihren bamaligen berubmten Theologen mit unermublichem Bleife fort und trieb nebenbei Philologie, vorzuglich bas Bebraifche, Archaologie und Gefchichte. Dach vollenbeten Stubien nahm er 1720 bie unbebeutenbe Stelle eines Reftors an ber Stiftefchule ju Ganberebeim an, Die nichts weis ter als eine Burgerfcule mar, inbeg erwarben ibm feine Schriften, bie befonbere bie biblifche Archaologie betras fen, einen folden Ramen, bag bas Confiftorium ibm 1735 bie Pfarrei ju Bornumbaufen und in bemfelben Jahre bie Dberaufficht über bie Schulen im Rurftentbum Bolfenbuttel anvertrauete; 1738 nahm bie Atabemie ber Biffenfchaften ju Berlin ibn, ben Berf. ber ganberebeimfden Rirchengeschichte, in ihren Schof auf und 1745 rief ibn ber Bergog an bas neu errichtete Collegium Carolinum ju Braunfchweig, wo er Geschichte, Altersthumer und humaniora las. Um fein Gintommen ju verbeffern, ertheilte man ihm zugleich bie Propftei Ct. Boreng, woburch er Gis in ber ganbicaft erbielt. Uns geachtet fein Bortrag weitschweifig und bochft ermubenb war, fo nugte er boch auf anbre Art in feinem Rache und jog manchen madern Schuler. Er ftarb ben 12. Dob. 1774. Barenberg befaß gewiß vieles Biffen, ein ungemeines Bebachtniß und eine große Rertigfeit in ben flaffifden und erientalifden Sprachen, aber Alles mar in feinem Ropfe unorbentlich auf einander gefchichtet und er hatte gu wenig gefunbes Urtheil, um es gehorig benugen ju tonnen. Geine archaologischen, philologis

fchen und theologischen Schriften find baber langft vergeffen, feine hiftorifchen, wie bie pragmatifche Befchichte ber Befuiten (Salle 1760, in 2 Boen) find unverbaus liche Compilationen, und fein Sauptwert, bie historia ecclesiae Gandersheimensis cathedralis diplomatica (Banov. 1784. Fol.) wimmelt von ben unverzeiblichften Ubereilungen und Difverftanbniffen : obgleich er bas Stiftsardiv vor fich hatte, fo gab man ihm boch Coulb, baß er feine Belege und Urfunden abfichtlich verfalfct ober bergleichen untergeschoben babe. Benn bieß auch nicht zu erweifen fleht, fo ift boch ausgemacht, bag er manche nicht ju lefen verftanben und feine Leichtglaubigs feit ibn oft verleitet babe, offenbar nachgemachte Urfunben ale echte aufgunehmen \*). (G. Hassel.)

HAERESIS (alonous), bei ben Bellenen eigents lich fo viel als Secte ober Schule, je nachbem fich einer biefer ober jener anschließen will; baber Barefiarch Stifs ter ober Borfteber einer bergleichen Schule. - In ber Rolge ift ber Ausbrud ben von ber orthoboren wber herrs fchenben Religion abweichenben Gecten angeeignet, (f. Ketzerei und Ketzer, wo auch ber abicheuliche Grunds fat: haereticis non est servanda fides, naber in bas Muge gefaßt werben wirb).

HARETAC (Drnithologie). Unter biefem Ramen befchreibt Flacourt +) einen Baffervogel von ber Große ber Krifante (Anas crecca), welcher eine rothe Saube, ein fcmarges Gefieber und fcmarge guße haben foll. Diefe Befdreibung ift jeboch ju unvollfianbig, um nach berfelben ben Bogel genau bestimmen gu tonnen. (Dr. Th. Thon.)

HARETH BEN HILLESA, قطرت بن حلزة ein alter arabifcher Dichter, welcher jum Ctamme ber Befriten geborte, und gegen 500 n. Chr. geboren warb. Bon ben Ereigniffen feines Lebens ift bis jeht wenig befannt; boch muß er unter feinen Beitgenoffen einen boben Rubm erlangt haben; benn es warb unter ben Arabern gum Sprichwort, ju fagen : rubmvoller als Bareth ben billefa. Gines feiner Bebichte ift uns aufs bewahrt, welches er als 80jahriger Greis bichtete, jur Bertheibigung feines Stammes gegen bie Unflagen, wels che ber Stamm ber Taglebiten wiber bie Befriten ers' Diefes Gebicht fprach er vor bem gum boben batte. Schiederichter erwählten Ronige Umr ben Bind von Bira; es erwarb ben Befriten ben Gieg, und murbe unter bie Babl ber Mogliafa's ober Preisgebichte aufgenommen. Die Umftanbe, welche por und bei ber Abfaffung biefes Gebichtes fich ereigneten, find bas Einzige, welches wir bis jest von ben Berbaltniffen bes Bareth wiffen. Die Umftanbe felbft werben von mehreren arabifchen Schrifts ftellern etwas verschieben ergabit; man finbet biefe Ers

<sup>\*)</sup> Gein Leben in feiner hist. Gandersheim. II. p. VII. p. 1664 – 1668. nnb in Rathlefs Geich, jegtlebenber Gelebrten V, 94 – 1443 f. Scht. im Abeiun gl. 1, 1802 – 1804, vollfähigter in Meufela verft. Teutschi, V, 167 – 173; fein Bilb vor ben Act. erud. unb fonft.

<sup>†)</sup> Hist. de Madagascar. p. 164.

gablungen auch in ber Borrebe ber Musgabe bes Be: bichtes pon Bullers. Gine berfelben, und mobl bie mahricheinlichfte, ift folgenbe. Der Ctamm ber Tagles biten fuchte einft bei einer Durre Baffer an einem Brunnen ber Befriten; biefe aber, megen alter Feinb: fcaft miber bie Zaglebiten, verweigerten bas Schopfen. Die Taglebiten mußten unverrichteter Gache beimtebren, perloren unterweges fiebengig Danner burch Durft, unb beichloffen nun ben Rrieg wiber bie Befriten au erneuern. Doch ba swiften beiben Stammen fcon viel Blut ges floffen mar, tam man überein, biefen neuen 3mift ents icheiben ju laffen burch ben arabifchen Ronig Umr ben Binb, beffen Gebiet an Defopotamien granate. Cache ber Befriten bor bem Ronige foute ihr greifer Dichter hareth ben biltefa fubren; Die Gache ber Zag: lebiten aber ihr ungeftumer Belb und Dichter Amr ben fultbum. Der Konig übernahm bas Schieberichteramt unter ber Bebingung, bag bie beflagten Befriten fiebens gig Beifet ftellten, welche, ba ferner bie Befriten uns terlagen, ben Taglebiten übergeben werben murben als Erfat fur ihre Tobten. Beibe Parteien begaben fich pun an ben hof bes Ronigs. Aber ber alte Bareth war ausfabig, und furchtete baber, wenn er ericheine, merbe man bie gewohnlichen Borfichtsmaßregeln gegen bie Musfanigen gebrauchen. Er übertrug es baber eis nem feiner Stammgenoffen, bas bon ibm fur bie Bes friten perfafte Bebicht zu recitiren. Da aber biefer eine Probe machen mußte, und Bareth befant, bag er bas Gebicht nicht gut fpreche, fprach Bareth: "Es thut mir leit, bei Gott, bag ich ju einem Ronige geben foll, melder fieben Borbange por mir gieben laft, wenn ich rebe, und wenn ich meg gebe, Reinigungsmaffer binter mir fprengt. Doch um eurer willen übernehme ich gern bas Bibermartige, mas es auch fei, ba ich Riemanb unter euch febe, welcher fur mich Benuge leifte." Er ging alfo jum Ronige, und als er eintrat, fprach Umr ben fulthum verachtlich: o Ronig, foll ber ba mein Bis berfacher fenn? Der Ronig bejabte es, und es murben fieben Borbange vor Bareth gezogen. Buerft fprach Umr ben fulthum fein Gebicht voll Stolg und Ungeftum, meldes auch unter bie Babl ber Moallata's aufgenom= men worben ift. Sierauf begann ber Bojabrige Bareth. geftugt auf feinem Bogen, fein Gebicht binter ben Bors bangen. Dieß Gebicht ift gemäßigter, aber ernft unb einbringlich, und ber Greis fprach es mit foldem Reuer, bağ er mahrend bes Rebens nicht bemerkte, bag nach und nach bie Spige bes Bogens ibm die Sand burch: ftad. Bald nachdem er begonnen, fprach bie Roniginn: Die noch borte ich einen binter fieben Borbangen fo Bes rebten. Der Ronig befahl, einen Borhang aufzugiehn; bie Roniginn wiederholte mehrere Dale jene Borte; ein Borbang nach bem anbern marb aufgehoben, unb gufest fanb Sareth mit freiem Antlig vor ber Bers fammlung. Sareth beginnt fein Gebicht mit ber Erins nerung an feine frubere Geliebte Asma; er gebenft ber Orter, an welchen er ihrer Begenwart fich erfreute. Doch jest bleiben ibm von ibr nur Thranen. Gin ans bres Reuer fiebt er bliben auf ber bobe eines Berges; borthin will er feine Schritte wenden, auf bem rufigen Kannet, welches foon so mande Wanderung mit ibm bestand. Aber Unglucksidle und Berteumdungen haben ibn und feinen Stamm gefrant und betrübt.

Doch, fügt er bingu:

Schwarzen fele nur trifft in une bas Schicfal, Bon bem ftele binwegfleucht bas Gewolt; Binfter fcaut er bas Berbangnis an, Rimmer bricht ibn nieber berber Streich.

Diefe Berleumbungen greift er jest an, und fucht bie Ehre feines Stammes ju reinigen. Er erinnert an bie Schlachten, welche ben Befriten Rubm erworben, und in welchen bie Taglebiten unterlagen, obne fur ihre Tobten Rache nehmen gu tonnen. Er ruft ins Bebachtniß gurud bie Greigniffe, in welchen bie Ronige pon bira Beiftanb von ben Befriten empfangen. Er gebenft bes Rrieges zwischen ben gemenischen und ben abnanifden Stammen, in welchem bie Befriten Zapfers feit bemiefen. Enblich rebet er bie Taglebiten felbft an. und fuchte ihnen aufrichtig und ernft ju geigen, baf bie bon ibnen erbobenen Rlagen ungegrunbet feien, bag an ben traurigen Greigniffen, welche gwifden beiben Stams men vorgefallen, bie Befriten feine Could hatten. Das Gedicht bewies eine fiegende Rraft; um feinetwils len fprach ber Ronig Die Befriten los. Er fcmitt ben befritifchen Beigeln bie Borberloden ab, wie es bei ben ohne Bofegelb Freigegebenen gefcab, und gab bem Sas. reth bie Boden, um anzubeuten, baf er bie Rreigebung bewirft habe. 216 Bareth fchieb, marb fein Reinigungss maffer binter ibm gefprengt. Die beften Ausgaben bes Gebichtes find: Harethi Moallakah cum scholiis Zouzenii e codice manuscripto arabice edidit, vertit et illustravit Wyndham Knachtbull, Oxon, 1820 und Harethi Moallaca cum scholiis Zuzenii e Codicibus Parisiensibus, et Abulolae carmina duo inedita e codice Petropolitano edidit, latine vertit et com-mentario instruxit Joannes Vullers. Bonnae 1827. 4. welche lettere bie porguglichere ift.

(J. G. L. Kongarten.)

HAREWOOD, ein fleiner, aber freumblicher Det
im Bestribing ber engl. Graftschaft Port und am Bhart,
worüber eine fosstene Briede von 4 Bogen führt. Er
bet 1 aite Kirche mit mehrern Dentmaltern, 1 prachtiges
kanbbaus bee 20rb Darrewood und 771 Cinno. Das
alte Darewood castlet liegt auf einem Stigel in Artime
mettn.

HARFE (ital, Arpa; fran, Harpe; (at. Harpa; von bem griech, ágnais, ich reiße, weil die Salten mit ben Hingern geriffen werben), ein muftalijest Influment, wovon, die mit Drahfalten bezogene, veraltete Spig ober Bmiftherbarfe (f. Koch muffal, Erifon, Art. Harfe) ungerechnet, zwei-Dauptarten im Gebenauch finn, nåmlich:

A. Die gewöhnliche Davidsharfe, auch Safenharfe genannt, und

B. Die Pebalharfe.

Eine ausschieritige Beschreibung bes Bauet ber harfe Wetterbum, auch erwichnt ibrer ibr Bied an mehreren all bekannt genug fit, nur die Berschiedengeit ber beiben eine gebrauchtiden Arten sei ber angegeben.

Der Ursprung ber harfe beriert sich im hoben Allterstum, auch erwichnt-ibrer die Bied an mehreren auch erwichnt-ibrer die Bied an mehreren eine Berschieden barte, sie babe 24 und mehr Darmsläten gehabt, die

A. Die gewöhnliche Davibs ober Balenbarfe. Die ist mit Damialten bezogen und von dem Konumfange der älteren Klaviere (vom großen C bis jum breigeltighenen — f). Die Taiten werden jedes Bal in die Saupttonart des vorzutragenden Multsflützes blatonisch gellimmt; jur Speroordringung der im Berr folge des Zonflützes vorfommenten, durch z, b ober 4 mobilizieren Zone sind tleine Daten angedracht, diese miljen während des Spielens bei den dertessen der eine umgedreit werden, wodunch die Gaiten — ju wedchen sie gehonen — jedes Mal um einen belden Zon erbhit werden. Bei einer noch älteren Art mußte die Saite mit bem Daumen seit an das Luerbolg angedricht wer ben. Diese große ilmovissomehrt und Undequemischelt im Spielen gab die Jonee piet in der im der der

B. Pebalharfe. In biefer sind unten 6-7 fteine Aritie Bedein ogiene bei Corpus sich bessehendigt, bie an beiten Seiten bes Corpus sich bessinden und von benen sowohl seben einzel mid auch mehrere zusämmen bezuem mit ben Kußen niedergedrückt und durch eine Keine Bewegung steindarfs sesse berbagen, Spag erholten worten sonnen. Durch jeden biefer Tritte wirt eine, in dem Arme bes Instrumentes berbergane, Spreichtung in Abstigsteit gesesten weberte genen Berrichtung in Abstigsteit gesesten weber berbagene, Spreichtung in Abstigsteit gesesten weber berbagene, Spreichtung in Abstigsteit gesesten der Benach und eine bei den Anne nach aus einer in alle königen ausweichen.

Die Erfindung ber Debalbarfe machte 1720 ein Teutfcher, Simon bodbruder 1) von Donaumerth um bas Jabr 1720, jeboch murbe in neuerer Beit ber Mechanismus burch v. Beaumarchais 2) und bie Bebruter Erarb ") in Paris bebeutent verbeffert. Doch anbere Borrichtungen jur Bervorbringung bes forte und piano haben Coufineau +), b'Alvimare 1); Rrumpholy und Rabermann 6) erfunden, ber Bes mubungen nicht ju gebenten, welche ju Bervollfomme nung bes Inftrumentes Beder 7) in Bondon, Brans ville ") in Bruffel, Rleinfteuber ") in Berlin. Marftranb 10) in Ropenhagen , Pfranger 12) in-Schleufingen, Thory '3) in Paris, Better 11) in Murnberg, Beig "4) in Prag, Bibemann in Bers binbung mit v. Bolfenau :5) in Bien u. 2. m. fich gegeben baben.

Alterthum, auch ermabnt ihrer bie Bibel an mehreren Stellen 16). Sieronymus fagt von ber bebraifden Barfe, fie babe 24 und mehr Darmfaiten gehabt, Die mit ben Fingern geriffen worben. hinter ben Ruinen bes aguptifchen Thebens in ben vermeinten Grabern ber thebanifchen Konige finbet man ein noch unverfehrtes Gemalbe in Fresco, einen Mann vorftellend, ber auf einer Sarfe fpielt, Die mit 13 Gaiten bezogen ift und gang ber unfrigen abnlich fiebt, nur baß fie tein Bors berhols bat 17). Bu Ptolemais in bem Cyrenaicum fin= bet man eine Barfe abgebilbet, Die 15 Gaiten und ein Borberholy bat 18). Die alten Teutschen brachten bie Darfe mit in die romifden Provingen. Bei ben Cachs fen war fie febr frub bas gebrauchlichfte Inftrument bei allen weltlichen Reften; mabricheinlich baben fie folche bon ben Ballifern betommen, bei benen fie fo allges mein gebraucht und geachtet wurde, bag tein Rnecht fie fpielen burfte, auch in ihren Gefeben ausbrudlich bes ftimmt war, bag fie feinem Schuldner genommen wers ben fonnte. Alfred, Ronig in England bebiente fich im 9ten Jahrh. biefes Inftrumentes, um unter ber Bers fleibung eines Barfenfpielers in bas Lager bes banifchen Ronigs Buthrum ju tommen und bort gu funbichaften. Mue biefe Inftrumente tonnen aber gewiß nicht mit ber jetaigen Barfe verglichen werben, weil, fo wie bie Runft felbft vervollkominnet murbe, auch die Inftrumente erft vervolltommnet worden find, und es nach Berbalts niffe noch taglich werben, fo bag man namentlich jeht von ber Barfe verlangt, mas por 30 Jahren nur bem Rlaviere augemuthet murbe 19). (M. Kraufs.) Gine uneigentliche Abart ber Barfe ift bie fo ges

nannte Arpinella ober Barpinella; f. Harpinella. (Gfr. Weber.)

HARFE, die Aols -, f. am Ende bief, Bbes. HARFE, die, George harfe - (Harpa Gorgi), ein fleines studiedes Sternbild nabe über ben Eriban zwischen bem 47fen und öffen Grade ber ger. Auff, und bem 1fen und 10ren b. sich. Idwo; nach Bobe auß 50 Sternen bestehen, an welchen nur zwei 4 Größe sind. helt bat biefe harfe bem Rhinge von Großbritannien, Georg III. zu Ehren an ben himmel gebracht; fie gehott baber zu ben nuen Certwilken.

HARFEN, ober auch wohl HARPFEN (im Oberteutich), find Gerifite jum Trodnen ber Getreioegatben, im Gailthole von Kamten beisen fie Kölen, in Schweben Salfie. Sie find am häusigsten in Krain, weniger zahlerich in Känntben, Salzburg, Tirol umb Grieter mart. Man bat einsäde und bowpelte harfen, bie er-

<sup>16) 1. 8.</sup> We6. 4, 21. — 51, 27. — 1 Sam. 10. 5. — Pfalm 55, 2. — 246, 51. 2. — 269 52, 12. — 269 53, 17. — 267 52, 12. — 269 53, 17. — 267 52, 12. — 269 53, 17. — 267 52, 18. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. — 27. —

stern sind ein Grusse, das aus mehrern geraden Balumen besteht, in welchen holgerne vorragende Ridge ein geschiagen sind, auf die man Querstangen legt, swissen welchagen sind, auch bei man Querstangen legt, swissen welche dann die Getreibegarben geböngt um gefegt werden, wos sie die zum Dreichen, oder die sie stere der sie bengen bleiben. Die boppelten Parsen bestehen aus zwei solden Gertisen, die mit einem Dache verbunden sind, und nechsteil jur Dreichtenne und Baggerichuppe dienen. Der Rugen solder Darien besteht darin, daß das geschnittene Getreibe sogleich geborgen werden kann, und daß es den Pala auf dem Acter raumt, um biefen sofort wieder bestlette zu lönnen. Sie gleichen übrigens den Garbendarren, die hie und im sulichständen Teutschand unfestellt werden 13.

HARFEN, that. Zeitwort, b. b. auf ber harfe pieten, ift weber im hoch noch im Platteulschen noch wibsid, obwohle de Euther noch im ber Bibel brauch (1 Acr. 14, 7.). In ber Sprache ber Bergleute gebraucht man es als unthat. Zeitwort, wohl sür eutschen ober sich auf bem Bergelere forbewegen, auße und ein den fich auf bem Bergelere forbewegen, auße und ein den fich unf

HARFENBASS, arpeggirenber Baß (vergl. ben Art. Arpeggio, Th. V. S. 399), wird zuweilen eine Baßfilmme genannt, welche bie Intervalle ber harmonie gebrochen angibt, 3. B.



HARFENREGAL, war ber Rame eines in ben Orgeln fruberer Beit gebrauchlichen Bungenregisters. (Gfr. Weber.)

Harfenuhr, f. Uhr.

HARFENZUG, war ein an ben alten Mavieren vortommender Jug, durch welchen bem Alange bed Infrumentes eine Abnlicheit mit bem Rlange einer Sarfe febr unvolltommen vertieben wurde. (bfr. Weber.)

HARFLEUR, eine frang, Stabt im Beg. Daver bes Oppart, Riberfeine. Seit lieft Br. 499 50 239 2. 17° 51' 27" an ber Legarde, die hier in die Rûndung der Seine geht und aus einem von 2 hügelit ges bildeten Zhafe brausbritt, iff all, zählt 371 "Dauf, und 1495 Ginw., die 1 Jauderfiederei und 1 Kajancefabrif unterhalten, und befigt einen Heinen Siußbesen, der indeß bloß fleine Kadrzeuge ausnehmen fannt. Ihre Rafte find unbeheuten den.

HARFNER. Im Mittelalter, wo man noch nicht berchiebenartigen Instrumente kannte, bei jeht unfer Orchester bilben, samb ib -darfe in einem weit böbern Werthe und Ausehn, als jeht: nicht allein die zarten Hande ber Frauen begleiteten damit ihren Gelang, sonbern bie Aroubaboure Frankreichs, die Minnesjager Arutfolands lodten beren Alange zu ihren Dichtungen betroor, umb bei feinem Altiregelage, bei feinem Aurnice burfte bei Garfe fehlen — sie war das Infrument, das bie Freude und den hoffinn bei dem rauben Mitter, wie im Frauergemache bervorrief. Auch in Leutfoland, in Frankreich bildeten bie Parfner bie und da zu den Aleien der Geboarter eigne Tanfte, die gut wie andre ihre Meister umd Gefellen hatten. (f. Minnesänger umd Troubadoure).

Gelbft im boben Rorben mar fie nicht unbefannt. Aber in feinem Banbe fant fie in boberer Achtung, als in ben fcotifden Sochlanben, und in allen Gegenben, wo Briten und Galen (Calen) por bem Schwerte ber Cachfen eine Buflucht gefunden hatten. Uberall begleis tete bie Barfe ben Gefang : fie mar bas Lieblingein= ftrument Offians, beren Raufden gu feinen unfterblis den Gefangen ertonte, und blieb in Scotland bis auf bie Beiten, wo bie ewigen Rriege mit ben Englanbern begannen, ftete im Bufebn. Berbrungen murbe fie ins beg in ben Febbegeiten burch bie Jaws harp (Kinnbadens barfe, weil fie mit vollen Baden geblafen murbe, und mehr einer Trompete glich, f. biefen Artifel) und biefe in ber Folge burch bie bag pipe ober fcotifche Cad-Aber fie ging nur aus ben Santen ber Dans pfeife. ner in bie ber Frauen uber und noch bis auf ben bem tigen Zag flebt Dffians Barfe, mit Leber und Drabts faiten überzogen, bei bem fcotifchen Frauengimmer in bober Achtung.

HARFORD, eine Grafschaft bes nordameritanischen Staft Marpland zwischen ber Geschendenbauch, ist 19 ungelien groß und gatter 1820 15,924 Einw., worunter 11,217 Weiße, 1387 freie Fardige und 3320 Stlaven waren. Der Sautypotr ift Bellair.

HARGELSBERG ob. HANGELSBERG, ein Pfartborf im Traumviertel bet Ennbes ob ber Cins, unweit
bes Enstulfies an ber Commerzialftraße von Sierling
nach ber Desfiraße zu gegen Kronflorf. 20 bem Pfarrebezirfte gebbern 10 Drifchoften und 130 Saufer, in welden gegen 1050 Menfehen modenn. Das Patrena über
bie Pfarrei hat bas Etift St. Klorian, weldem bie
Pfarrei fehen im 3. 1145 incorporit wurde. Der Umfang der Pfarte beträgt eine Duadverstunde, in beren
Mitte das Pharborf mit der Riche, bem Pfarts und

<sup>\*)</sup> Auch bezeichnet mon mit biefem Ramen ein vierediges ftebenbes Drabtfieb, eine Kornfege ober Cornrolle. (Sr.)

Soulbaufe fiebt. Bier wird eine vortreffliche ganb: wirthichaft getrieben, bie fich befonbers burch Ricebau und Stallfutterung gehoben bat. (Rumy.)

HARGRAVE (Francis), ein britifcher Rechtsgelehrs ter, ber gu Liverpool 1740 geboren mar, fich gu Cams bribge und in Temple Inn gebilbet und bann prattifirt batte, und julest Recorber (Archivar) in feiner Baters fabt geworben mar. Er ftarb 1821. Unter feinen Schriften find besonders bie collection of State Trials. Lond. 1811. Fol., fo wie bie collection of tracts relative to the law of England, bie beibe mit bem größten Fleiße gufammen gebracht find, fowohl fur ben Ebeoretiter als Prattiter von ungemeiner Brauchbarteit und bis jest noch bie beften Promptuarien, bie England (H.)

HARHEIM, ein naffaufches Pfarrborf im Umte Bochft, unweit ber Ribba, mit 129 Familien und 517 Einw., meiftens fatholifder Religion; bei bem Dorfe find 2 Dubien.

HARI, HERI, HARISA, bei ben Inbiern Beinas me bes Bifchau, bes herrn und Erhaltere bee Belte (Richter.) gangen.

HARICHINGEN ober HARCHINGEN, ber alte Rame einer Graffchaft im Buchsagu, im jesigen Canton Solothurn, welche von Raifer Beinrich IV. im Jahre :1080 an Bifchof Bernbarb von Bafel vergabet murbe. Ein in berfeiben liegenbes Pfarrborf, welches feinen eige nen Mbel gebabt haben foll, bat ben Damen Bardins gen ober Bartingen behalten. (Escher.)

Harjedalen, f. Herjeadalen.

HARIEL ober ARIEL \*), nach ben Zalmubiften ein Engel, ber ale oberfter gurft uber bas Bieb gefett ift und brei andere unter fich bat: Lafiel. Parviel und Dafiel \*\*). (With. Muller.)

HARIHARA, HURRIHUR, eine Stabt auf ber Balbinfel Decan in ber Proving ober bem Gubah Chatracal ber nabobichaft Dofore. Gie liegt 14° 24' 9B. 920 22' g. am offlichen Ufer ber Tumbubbra, 1831 Rug über bem Deere, und beftebt aus 1 Rort mit einem berühmten Braminentempel und etwa 150 Saufern und einer Borftabt, bie ebenfalls gegen 100 Baufer entbalt; bie Ginwohner nabern fich von ber Baumwollenweberei und bem Sanbel mit baumwollenem Barn. Aber ber Aderbau ift fchlecht, und man halt bie Ginwohner ber Umgegend fur bie armften, fo wie auch fur bie bumme ften hindus von gang Decan. Als Feftung batte bie Stabt fonft eine befonbere Bichtigteit, ba fie Die Zums bubbra beberricht +). G. Hassel.)

HARING over HARINGS, 1) Daniel, nach &. Retider ber berühmtefte Bilbnifmaler ber bollanbifchen Schule. Ceine Geburt fallt in bie erfte Salfte bes

17ten Jahrhunberts. Er arbeitete in Baag, und batte frub viel zu thun, ba er nicht fo übermaßig thener als Deticher mar. Aber in feinen reiferen Jahren vernach: laffigte er fein Zalent, und ftarb in bitterer Armuth 1706. - Das Portrat bes Gysbert Jaapints bat ber Rupferfteder 3ob. Jaapint's 1687 gravirt \*

2) Matthias, geboren ju Leeuwaarben, blubte um bas Jahr 1687. - Er mar ein fleißiger und gefchichs ter Maler ber bollanbifden Schule, und erwarb fich ben Rubm, einen garten und fliegenben Dinfel au führen; feine Bilbniffe find treffend abnlich. Die Schriftfteller

melben nicht, wann er geftorben fel \*\*). (O. L. B. Wolff.) HARING, HARENGUS (Ichthyologie). In ber

Battung Clupea, welche nach Cuviers Gintheilung in bie Familie ber Chipeoides und in bie Ordnung ber ftumpfftrabligen Bauchfloffer, Malacopterygii abdominales, gebort, ift bie von Linne Clupea Harengus ges nannte Art, binfichtlich ibres Rubens (f. Haringsfang) gewiß bie wichtigfte. Gie gebort in bie Untergattung ber eigentlichen Baringe, Clupen im engeren Ginne, bes ren Rinnlabenbeine bogenformig vorftebenb, ber gange nach, in mehrere Stude theilbar finb; bei welchen bie Munboffnung von mittlerer Große, nicht burchaus mit Babnen befest, oft gang gabnlos ift, und bie Rudens

floffe gerade über ben Bauchfloffen ftebt.

Clupea Harengus (26b. Bloch t. 29.), mit feinen Gattungeverwandten leicht ju verwechfeln, unterfcheibet sich von benfelben durch folgende Kennzeichen. Über ben Bauchsloffen fiebt eine Art Platte, als ein Andangfel, ber Leib ift scharft fielformig, die Rudenfloffe fiebt in der Mitte. In den Bauchsleiten fleben 10, in den Bauchs floffen 9, in ber Afterfloffe 7, in ber Schwangfloffe 18 Strablen und eben fo viel in ber Rudenfloffe. Der Rorper ift überhaupt jufammengebrudt, filberfarben, uns gefledt, auf bem Ruden mehr fcmarglich und auf bem Riemenbedel mit einem rothen ober violetten Fled, ber nach bem Tobe perfcminbet. Der Ropf ift flein, nadt, Die Dunboffnung ichief; von ben Kinnlaben ift bie uns tere langer, beibe, fo wie bie Bunge, find mit fleinen Babnen befett; bie Schuppen find rund glatt, ber After fleht naber nach ber Schwangfloffe, ale nach vorn, bie Seitenlinie lauft gerabe, fleht bem Ruden naber, unb lauft mit bemfelben parallel, bie Floffen find flein, auf bem Ruden ftebt nur eine einzige und bie Schwangflof: fe ift gefpalten. Die Schwimmblafe reicht bis in ben Ropf, und foll fich nach neueren Angaben fogar in bie Erommelboble erftreden. Der Baring lebt von anbern Sifchen, befonders aber von fleinen Rrebfen. Er bes wohnt hauptfachlich ben norblichen und atlantifchen Dcean. Uber feine Buge, Fang und Benutung febe man bie (Dr. Th. Thon.) betreffenben Art.

HARING (Hering), Clupea Harengus, ein bes tannter Geefifch, ber fowohl frifch ober grun an Drt

<sup>.)</sup> Ariel, wortlich: Gottes Lowe, in ber bebraifden Sprache, bezeichnet ben Derb am Braubepfer altare; flebet jumeiten auch fur Berufalem felbft, (Se.) ...) Berith menucha. 37. 1. Gifens menger's entbedtes Jubenthum. IL &. 380. Dejer's mpibot.

<sup>+)</sup> Rad Hamilton und bem East India gazetteer.

M. Encycl, b. EB, n. R. Bweite Sect. II.

<sup>&</sup>quot;) 6. Descamps, Vies des peintres fismands, allemands et hollandois. Paris 1755. III, 84. ") Houbraken: De groote Schonwhourg der Nederlandschen Konstschilders en Schilderes-sen. — 'aGravenhage 1754. III, 75.

und Stelle, ale weiß eingefalgen theils allein, theils mit manderlei Bufagen ale Galat, ober auch marinirt, ober gebraten, ober gerauchert als Bufling (f. weiter unten) verfpeifet wirb.

Die beften bollanbifden fint bie im Junius und Julius gefangenen, garten und fetten Daitens. haringe mit febr wenig ober gar teiner Dilch und Rogen. Auf fie folgen bie erft im August gefangenen Bollharinge, (Brandharinge, Damburger Bujug), welche Dilch und Gier in fich tragen.

Beringer fallen bie fcmalen Doblbaringe im

Spatjahr aus, wo fie fcon gelaicht haben.

Richt fo aut, ale bie bollanbifchen, find bie Embes ner, Bergener ober norwegischen, ichmebischen, banifchen, irelanbifden, ichottifden und englanbifden. Bang folecht find: 1) bie rotbbaudigen. Gie

faulen leicht vermoge bes bei fich fuhrenben, in Mormes gen fo genannten Robgat ober Robot, einer rothen breifgen Daffe aus verdauten Geemurmern, welche fie im Commer febr baufig verfcbluden. Damit biefe nun burch ibre fcneller eintretenbe Raulnif bas Rleifc ber Baringe nicht mit anftede, fo bleiben folche einige Zas ge in ben Deben liegen, bis fie jenen rothen Speifebrei bon fich gegeben haben; 2) bie rogen: und milchfiechen überhaupt von wideigem Gefdymad; 3) jene, welche bals be ober gar teine Ropfe mehr haben, auch fonft ans bruchig, ober gang breit gebrudt fint; 4) alle ju alte, überjabrige, entweber ju weiche, fcmierige, thranig ries denbe, rangige und faft abent fcarfe, icon angegans gene Stantharinge, ober alle gaben, trodnen, gang uns fcmadhaften, beren Bleich fcmugig roth ausfieht. -

gratfleifd leicht unterscheiben laffen. Unter ben Buflingen fleben bie fetten bollanbis fchen Spedbutlinge (Blid : ober Flodbaringe) mit aufgefchlittem Ruden oben an. Bon ben gemeinen fchast man noch bie Solfteiner, meflenburgichen, engs lanbifchen zc. am meiften. Schon verborben find bie gerriffenen ober gerftudelten, ju weichen, fcmierigen, ges wohnlich ohne Ropf, und alle bergleichen holzige, fchimmes

Statt ber neuen, frifch eingefalgten Baringe werben

hier und ba alte, in Dild ober Baffer lange einges

weicht, vertauft, bie fich aber burch ihren faben Bes

fcmad, und ibr rotblich gebliebenes Rudgrat und Ruds

lige, icharfs, bitters, rangige Baare.

Die grunen Baringe find febr mobifchmedenb unb fehr leicht verbaulich , geben aber wenig Rahrung. Die Salgharinge bienen vorzuglich bei Berfchleimung ber Bruft, bes Dagens und bes gangen Darmtanals; fie fub: ren manchmal gelinbe ab. Marinirte Baringe finb leicht verbaulid, fcmerer bie gebratenen, und geraus derten Butlinge, je fetter, befto fcmerverbaulicher.

Die von Giemerling b. 3. \*) gepriefene Birfung ber Saringsmild, taglich fruh nuchtern genommen, im bochften Grabe ausgebilbeter guftrobrenfcminbfucht bat fich nach Sifders Schriften u. M. nicht beftatigt. Cher burfte bieg Mittel in bem Buftante chronifcher Entgunbung ber Luftrobrenbaut von Duben fenn, aber bei icon eingetretener Eiterung nicht mebr \*). - Enblich bat man auch in Ermangelung bes naturlichen ober funftlis den Geemaffere bie mit Baffer verbunnte Barings: late ju Babern vorgeschlagen. -(Th. Schreger.) HARINGHE, niebertanbifches Dorf, im Begirte Beuine ber Proving Beftflanbern, mit 1600 Ginwobs (van Kumpen.)

HARINGSFANG. Der eigentliche Bohnort bes Barings ift mobl ber Volgrogean und bie au bemfelben geborigen Deere, inbeg fcheint ber Fifch um ben Rorbs polarogean in großerer Menge ju wohnen, als um ben Pol im Giten. 3m Unfange bes Jahres verlagt ber Saring in ungeheuren Scharen bie unter ewigem Gife erftarrten Deere, und bringt in ben atlantifden Dzean, wo er fich im Unfange bes Darges in 2 Alugel ober Buge theilt, wovon ber weftliche fcon in biefem Donate bei 36land anlangt, und bann mabriceinlich feis nen Weg nach Reufunbland und nach bem Rorbmeere in beltanbiger Berfolgung von rauberifchen Meerthieren. Fifchen und Stofogein fortfett, ber bfliche aber nach ben Ruften von Morwegen gieht, fich bort theilt, und theils burch ben Gunb in bas baltifche Deer, theils bis aur Rordfpige von Jutland malat, mo er fich mieber in Rolonnen verzweigt; Die größte und betrachtlichfte bavon wendet fich nach ben britifden Ruften, und ichidt einen Bortrab voraus, ber querft int April und Dai auf ber Bobe von Bitland erfcheint; im Junius brangt fich bann bie ungeheure Daffe nach, bie von Sitland aus fic abermals in 2 Flugel theilt, wovon ber eine feinen Beg nach ben oftlichen Ruften von Großbritannien nimmt, und ber andere nach Warmouth gebt, und weiterbin ben Ras nal paffirt.

Im Beften machen bie Baringe ibren wohltbatigen Befuch querft ben Bebriben und gieben bann meiter nach bem Rorben von Breland; bier muffen fie fich trennen; ber eine Theil begludt bie Ruftenbewohner bes irifchen Meers; ber anbere hingegen verliert fich in bem offenen atlantischen Dzean. Bas von biefen unermeflichen Comarmen nicht von Menfchen weggefangen, nicht eis ne Speife ber großeren Raubfifche und ber Thiere ges worben ift , febrt bann begleitet von ber gabllofen Brut unter feine Gisfcollen gurud, um im funftigen Jahre von Reuem feine Banberungen angutreten. - Bas bie Urfache biefer Banberung fei, barüber ift in fruberen Beiten viel geftritten; wahricheinlich verlagt ber Baring feine eifigen Bohnorte, um ber Hahrung in marmern Bonen nachaugebn, ober auch, um bafelbft au laiden und feine Brut unter einem erträglichern Rlima aufqus giebn, bie er ermachfen in feine eifigen Abgrunde gurud fubrt. Dag erfteres eine Saupttriebfeber fei, wirb bas burch ziemlich gewiß, bag feine Buge balb Begenben verlaffen, wo jene Rahrung fich verloren bat, ober bod nicht mehr in genugfamer Menge vorbanben ift. wimmelte fonft bas Deer an ben gothifden Ruften pon

<sup>\*)</sup> In Dufeland's Journ. b. pr. Beilt, 1821. Opt, G. 122,

<sup>\*)</sup> S. Frank im Repert. med. chir. per l'anno 1822; - Bus feland i. f. Journ. 1821. Gept, G. 122 f.

einer jahllofen Menge von Seegewürm und Wollusten, bie eine Lieblingsspeise bes Raubstiches ausmachten, und so fange biefe da waren, sand sich aug ein ungebeurer Schwarm Fische jahrlich baselbst ein; seitbem biese aber verschwanden sind, da sich sich der Skring weggegosen, oder, oder eine der nur in weit geeingern Mailen.

Der Baringefang mar icon feit uralten Beiten bei ben europaifchen Rationen ber Gegenftand einer befons beren Aufmertfamteit. Als bie alteften Baringefifcher muß man boch wohl bie Stranbbewohner von Scotlanb anfeben, auf welches gand von jeber bie größten Sa: ringefcomarme fliegen. Scottland verforate im Dittels alter einen großen Theil von Europa mit Diefen Rifden; es maren uralte Befebe in biefem Banbe porbanben, mel= de bie Art und Beife ber Baringsjagb und ben Bertauf ber Sifche regelten. Die Rieberlanter nahmen Unfangs ihren Bebarf an Fifden ebenfalls von ben Scoten, fingen indeg bald an, eigne Fahrzeuge nach den fcotifden Rus ften ju fenben, um an bem gange Theil ju nehmen, und fcon por bem 12ten Jahrhunderte foll bieg von flamifchen und brabantichen Rhebern gefcheben, in Diefem Sabrhunberte aber ber Fang in Die Banbe ber Grelans ber übergegangen fenn. Als bie Beeuwen in ber Folge mabrent ber frangofifchen und fpanifchen Rriege einen großern Bortheil in ber Raperei und weiterhin auch in ber Kabrt nach Beftindien fanten, verließen fie biefen Erwerbezweig allmalig, ber fich bann burch bie Proving Bolland ausbreitete, und bafelbft mehrere Jahrhunderte lang mit bem gludlichften Erfolge getrieben murbe. Ein geelanbifder Bifder, Biolet Stephens, foll in ber Mitte bes 16ten Jahrhunderte ben Ginwohnern von Entbuigen querft bas Bebeimniß bes Baringsfangs gelehrt haben, allein mabricheinlich gefcab bieß weit fruber, und bie 1386 burch 23. Beufelsjoon eingeführte Beife, ben bas ring gu poteln, ift als ber Unfang bes Emportommens blefer Bifderei in Solland anzufeben. Man gab ihr ihrer Wichtigfeit wegen ben Ramen ber großen Bis fcherei, um fie von ber fleinen Fifcherei, worunter man ben gang bes Stochfifches und ber übrigen Gees fifche, felbft bes Ballfifches, verftand, ju unterfcheiben. Da bie Sollander biefen Fang an ben Ruften Gcotlands, wo ber großte Bug ber Baringe fich einfand, uns ternahmen, fo betrachteten bie Scoten benfelben mit eis ferfüchtigen Mugen, und fuchten burch Berbote bie frems ben Baringsjager aus ihrem Meere ju verjagen; bie Bollanber faben fich beghalb genothigt, ihren Baringsflotten Kriegefdiffe jur Bebedung mitzugeben, und uns geachtet zu verfchieben Dalen Ungriffe auf biefelben gefchaben, fo mußten fie fich boch bei ibrer Rifcherei gu behaupten, und feben fie noch jest fort, obgleich in ber Dafe lange nicht mehr, indem burch bie Concurreng und eigne Bernachlaffigung feit bem Unfange bes 18ten Sahrhunderts die bollandifche Baringefifderei ben große ten Theil ihres Umfangs verloren bat, ja in ber Folge mit Rachtheile fur bie Rheber fortgefest ift, fo bag ber Ctat gutreten, und biefen Rachtbeil burch eine Dramie von 500 Gulb, fur jebe Buife ausgleichen mußte. In ben blubenbften Beiten ber bollanbifden Rifderei fanbten bie Sollanber jabrlich 1500 Buifen an bie Ruften von Scotland; 1736 gingen nur noch 219, unb 1774 196 Buifen babin ab, 1808 mar beren Babl auf 30 berabs gefunten. Geit ber Reftauration aber bat bie Rifderei fich wieder erholt; fcon 1814 liefen 106, 1821 170, und 1823 128, von 1814 bis 1823 einfchl, 1500 Buis fen aus, bie jufammen fur 8,510,800 Bulb. Baringe, jebes Schiff im Durchichnitte mithin fur 5673} Gulben einbrachten. 1826 liefen 125 Buifen aus, Die 3011 Las ften gurudbrachten. Dan fieht baber, von welcher Bichs tigfeit biefer gang, obgleich er fo febr abgenommen bat, für Bolland, mo Bharbinghe jest fein Sauptfit ift, noch immer fei. Den größten Theil ber an ben fcotifden Ruften gefangenen Baringe falgt ber Sollanber ein, Dies jenigen, bie gerauchert werben, fommen meiftens aus bem Buibergee ober anberen naberen Deeren, und ems pfangen ihre Appretur in eignen Gebauben, bie Bodinge= bange beißen.

Bon febr großem Umfange ift ber Baringefang in bem britifchen Reiche, wo bie Stranbbewohner ben Sifch aus ber erften Sand haben; inbeg bient er bier faft einzig fur bie Confumtion, fommt in ben europaifchen Sanbel gar nicht, und nur Etwas wird an bie Rolonien abgegeben. Bloß an ben oftlichen Ruften Scotlands find gegen 3000 große Boote mit 15,000 Rifdern bei bem Baringefange thatig, nicht viel weniger unterbalt bas meftliche Gcots land; bie Infel Dan befint allein 500 Baringejager, bie jahrlich fur 14 bis 2 Mill. Gulben an Berth eins bringen; bie Iren fifchen von Lough Swilly bis Brogbbas ven, und geben bas, mas fie nicht felbft brauchen, an Beftindien ab. In England ift Darmouth ber Gib bes Baringefange; biefer Drt allein laft jabrlich 50 Dill. Rifche rauchern. 1797 liefen aus bem eigentlichen Enge land 300 Schiffe mit 3436 Mann auf ben Baringefang und brachten 54,394 Zonnen ein.

Rach ben Briten tommen bie Schweben unb Dormanner. Die fcwebifden Cfarenleute betreiben ben Fang an ber Beftfufte, wo er inbef in neueren Beiten abgenommen bat; vormale berechnete man jahrlich feis nen Ertrag auf 350,000 bis 400,000 Tonnen, an Berth 1,200,000 Rthir., wobei bie Ration im Durchichnitte 900,000 Rthir, gewann. Sierunter ift ber Stromings fang im baltifchen Meere nicht begriffen, ber jahrlich in bie Rege ber Fifcher 150,000 bis 200,000 Tonnen wirft, aber faft allein jur Confumtion bient. In neueren Beisten hatte fich ber Baring von ber Weftfufte meggezogen, und erfcbeint erft feit 1824 wieber in großern Ochmars men. Much ber Rormann fangt in gofobben und gwis fchen feinen Ctaren eine große Menge Baringe, bie er inbef meiftens frifc verfpeifet, ober rauchert, ba es ibm an Salge fehlt. Gine Musnahme machen indeg bie fcbs nen brontheimichen Baringe, wovon Bergen jahrlich ges gen 1000 bis 1200 gaften berfenbet.

Die Danen jagen ben Sairing auf ber jutifden Aufle bei Lalborg und Ribe in großen Booten, bir jeden Abend zurüdkebren, und ben Jang in die am Ertanbe befindlichen Salghaffer abliefern. So fing man im Lims fiebern 1816 für nicht voniger als 2 Mill. Mitht. Sa ringe; im großen Bette waren 150 Boote mit ber Fischerei beschächtigt, und auch ber Istanber und Farben ariein nach ben Sphen allein nach ben Shetlands und betreiben ben gang wie bie hollander

An Frankreich war ber Haftingsfang von jehre bebeutend, ob er gleich in neueren Beiten nicht mehr das ift, was er vormals war; 1786 betrug der Werth der von den Haften Diepper, Dunkterque, Calais, Boutogne, Et. Balter, Secamp aufgebachen Bische 4,556,558 franken, wogu Dieppe allein 8542 Konnen Häringe mit einem Berthe von 2,727,957 Tr. lieferte. Tocht schäde man ben Ertrag der Haftingsssicher auf 3. Millionen Kranken an.

Unter ben taulichen Stabten senben Enden, Stetetin, Brenen, Sambug Satingsbuisen aus, bie indest gusammen taum 50,000 Tonnen guradbringen, und Zeutschand zieht einen Apeil seiner Consumition noch immer aus holand und Internet. Der Eggen Die frieslands, ben 1826 26 Buisen und 3 Ichger einholten, betrug 379 Eglen, 8½ Tonnen Satinge und 170 Zonnen Laberban, indes ist ber Fang in biefer Proving zur undgegangen.

Die Fahrzeuge, beren man fich in Solland und Teutschland jum Range bebient, beifen Buifen, bie ges meiniglich bon 48 bis 60 . Tonnen balten: Die großeren find mit 24, bie fleineren mit 18 Dann befest. Gie laufen ju Anfange bes Junius aus, und verfammeln fich bei ben Chet : ober Sittanbinfeln auf ber Rhebe von Bermid; ber Fang beginnt in bem lebten Drittel bes Dlai, und Sollanbes und Samburger werfen nach einer zwifden ihnen beftebenben Convention am 25ften Dai bie erften Rebe aus, ju welchem Ende fich bie Buifen an benjenigen Stellen im Meere, mo ber Sifch fich am bidften findet, ftationirt haben. Die Fifcherei geschieht in ber Regel bes Rachts, um ben anziehenben Schwarm ber Fische burch ben von fich werfenben Glang, ben Baringeblid, beffer ertennen ju tonnen. Der Rang. ift juweilen fo reichlich, bag man mobl 10 und mehrere Baften auf Gin Dal heraufzieht. Die Debe fint 1000 bis 1200 Schritte lang, und besteben aus 50 bis 55 Banben, bie Dafchen fo enge, bag ber Sifch mit feis nen Dhren barin bangen bleibt, bas Material aus gutem Banfe ober aus grober perfifder Geibe, movon bie letteren wohl 3 Jahre aushalten: bas Ret felbft braun gefarbt, bamit es im BBaffer untenntlicher fei. Es mirb gegen bie Racht eingeworfen und gegen Morgen wieber eingenomnien, boch braucht man mobl brei Ctunben bas gu, ebe es vollig auf bas Schiff gebracht werben fann. Die Baringe werben fogleich in Rorbe geschuttet; ein Ebeil ber Mannichaft beschäftigt fich mit Ausnehmen, Galgen, Paden bis an ben Abend, und 12 Perfonen tonnen in einem Tage nicht mehr als 5 gaft bearbeis ten. In ben erften 3 Bochen, und gwar vom 25. 3unius bis 16. Julius, laffen bie Bollanber alle frifch ges fangenen Baringe unausgefucht in Tonnen paden, und burd ben Buifen nachgeschidte Fahrzeuge, bie Barings-

idger beigen, nuch Solland fpebiren; nachher aber theilt man bie Baringe in Maitens : ober Jungfernbaringe, worin noch tein Rogen ober Dild ift, und bie nicht ausbauern; in Bollbaringe, bie um Bartholos mai gefangen werben, und voller Dild und Rogen finb. und Schot : ober Dlenbaringe, bie fcon gelaicht baben. Dit ben beiben lebtern Gattungen pon Barine gen tommen bie Buifen felbft nach Saufe, und bier werben fie, ehe man fie verfenbet, von Reuem geoffnet, gefalgen, umgepadt und bergeftalt aufgefchichtet, bag man aus 14 Geetonnen 12 neue macht, bie man eine Laft nennt. Dief Berpaden ber Baringe muß orbnungsmaßig unter freiem himmel und öffentlich gefcheben, wobei bie Borfchrifteregeln auf bas Genauefte gu befole gen find. Die Baringofifcherei ber Bollanber bauert gewohnlich 20 bis 26 Bochen, vom 25. Junius bis Ditte Januars auf bestimmten Stationen zwifchen ben Shet-lanbe und Scotlanbe Rorbfufte. Der Baring ift von gleicher Qualitat, er mag gefangen werben, wo er will, wenn er nur gu ber rechten Beit eingefangen und geborig behandelt wirb. Das verfteben unftreitig bie Bole lander am beften, bie babei bie größte Borficht und Mufmertfamteit anwenben, auch mag bas G. Ubes-Gals, was fie allein bagu anwenben, wohl viel bagu beitra-gen, baß fich ber hollanbifche Baring beffer batt, als ber anberer Rationen; bie ber Scoten verberben balb, weil ihr Galg nichts taugt, bie ber Rormanner nebmen einen fauerlichen Gefchmad an, weil fle in Zonnen von Fichtenholy eingepadt werben, auch taugt bas frangoffe fce Galg nichts.

Dan hat im Banbel mehrere Arten von Baringen: große ober Sauptharinge, Mittelharinge, Rleinharinge und harengs de drogue. Brandharing heißt ber Bollbaring, ber bon jenem nur barin unterschieben ift, baß er fpater gefangen wirb, und bei feiner Untunft in Bolland gleich fo fest gepadt wirb, baf er nicht weiter um. gepadt, fonbern nur mit einem neuen Botel begoffen gu werben braucht. Die Laft Baringe enthalt 12 Tonnen, wobon jebe Zonne gwar 1200 Stud halten foll, beren in ber Regel aber nur 1000 bis 1100 balt. Die Preife ber Baringe find in neuern Beiten wieber auf ben Preis gefommen, ben fie im gangen 18ten Jahrh. behauptet haben; 1770 gabite man ju Amfterbam fur eine Laft Bollbaringe 150, 1808 aber gwiften 700 bis 800, und 1826 fur bie Zonne 12, fur bie gaft mithin 144 Gulb., ju Samburg 1826 fur bie Zonne bollanb. Bollbaringe 24, fur bie Tonne engl. Baringe 18, und fur bie Tonne Elbharinge 7 Dart.

Die Beit, wo die Saringe gieben, fett und gut find, wird von ben Bildern die Baringsgeit, bie Beit binge gen, wo fein Saring gefangen wird, bie tobte Ichresgeit genannt \*). (G: Hassel.)

<sup>9)</sup> S. Berfuch einer vollftanbigen Ratur und hanbtungsgeschiebe ber heringe u. f. w. von Friebr. Sam. Bo d. Konigeberg 1769. 8.; — Kranig Encyll. XX. S. 706—812; — Remoniche Baarenteril. Art. haring u. a.

HARIPRIJA, b. b. bie Geliebte bes Bari ober Bifdnu, bei ben Indiern Beiname ber Gottnin Labicami, ber großen, immer gebarenben Mutter ber Belt. (J. A. L. Richter.)

HARR, die Haupsfladt eines Sanbichafs in bem obmanischen Sjalet Schebrior, das jeht mit dem bon Bagdad verbunden ist. Ei litgt auf einem Kelfen und dat zwar fein Schlog, allt aber sir einen Halbenvollfensla, meil sie nur burch den Kelfenpa Kochha. Wiesen den Kelfenpa Kochha Wiesen der Stergschuchten gusammen laufen, gugdanglich ist. (G. Hauset.)

HARIRI, ober vollständig: ABU MOHAMMED EL KASEM BEN ALI EL HARIRI, والحريري, ein berühmter grabifder Philolog, lebte unter ben abbaffibis fchen Rhalifen, wohnte gewohnlich ju Basra, murbe geboren im Jahre ber Bebichra 446 unb ftarb 515. Er war haflich von Untlit, befand fich aber in guten Bers mogensumftanben. Der Beiname El Bariri bedentet Seibenbanbler. Er verfaßte mehrere gefchatte Berte, eine in Berfen gefchriebene Grammatit, betitelt: Molbat el irab, b. i. Anmuth ber Grammatif, ju welcher er auch einen Rommentar in Profa fcrieb; ferner ein Bert, betitelt: Durret el gammas, b. i. Perle bes Zauders; eine Sammlung von Gebichten; eine Saminlung fleiner Abbanblungen. Im berühmteften aber marb er burch ein Bert, betitelt: Defammat, b. i. Gigungen, eine Cammlung ben Hovellen, welche burch einen lofen-Bufammenbang verbunten find. Bor Bariri batte ein anderer Schriftfeller, genannt El Damabani, bergleischen Metammat ober Rovellen gefchrieben, welche burch Die und Sprachtunft fich auszeichnen, und auch noch borhanden find. In biefen Novellen erscheint immer ein alter fclauer Schelm, genannt Abul fetch el ietenberi, welcher an immer neuen Orten ericeinenb, burch manderlei Runfte Mufmerfamtelt erregt, und Belb erwirbt. Rach bem Mufter biefer Rovellen bichtete nun Bartri auch bie feinigen. Er faß eines Tages bei einer Dtofcbee in Gefellichaft. mehrerer Leute von bem Ctamme Benu baram; ba erfchien ein Greis in gumpen, als ein armer Banberer, welcher mit großer Fertigfeit und Semanbtheit rebete. Sarfri fragte ibn, wie er biebe; ber Greis antwortete, fein Rame fei Abu feib, und er fei aus Cerubich. Mus biefer Beranlaffung fcbrieb Bas rtri bie erfte feiner Rovellen, betitelt: ble Baramifche, welche in ber jebigen Sammlung ber Rovellen bie acht und vierzigfte ift. Er fanbte fie einem Befir bes bas maligen Rhalifen El mostarich'eb billa; Ginige fagen, biefer Befir fei gewefen Abu nagr anufdirman ; Unbere fagen, es fei Dichelal ebbin omaib edbaule gemefen. Dem Befir gefiel bie Rovelle febr, und er bewog ben Bartei, noch nenn und vierzig abnliche gu bichten, fo baß bie Sammlung jest funigig Rovellen enthalt. In allen biefen Dovellen erfcheint nun jener berebte Greis Mbu feib efferubichi in mancherlei Mollen; er prebigt, bichtet, ergablt, fabelt und lodt jebes Dal ben Buborern bas Gelb aus bem Beutel; er wird am Enbe im: mer erfannt burch einen Dann, Ramens Sareth ben

hemmam, welcher ibn bort antrifft, und nachber bie Rovelle ergablt. Die einzelnen Dovellen find größten Theils benannt nach bem jebesmaligen Orte, an melchem ber alte Abu feib auftritt. Die erfte Detame beißt bie sanaitische. In ihr fintet ber Ergabler ber Rovellen in ber Stadt Sana in Jemen auf bein Dartt eine Berfammlung, von welcher Achgen und Beinen ertonen. In ber Ditte ber Berfammlung fieht ein grauer Pilger, welcher eine ericutterube Bugprebigt balt uber bie Berganglichfeit ber irbifchen Guter, und bie verblentete Begierbe, mit welcher bie Sterblichen nach biefen verberblichen Gutern ftreben. Rachbem er geenbet, fpenben bie gerührten Buborer bem frommen Prediger eine reichliche Ulmofenernte. Der Pilger ents fernt fich bann mit bem gefammelten Belbe, und ber Ergabler folgt ibm, um ju feben, was aus ihm werbe. Der Pilger ichlupft in eine Soble, wo ein Subler ichon Ruchen, Braten und Bein fur ihn bereitet bat. Der Pilger labt fich baran; ba tritt ber Ergabler gu ibm, und beschulbigt ibn ber Beuchelei. Der Pilger wird febr gornig, befanftigt fich aber wieder, und fpricht bann Berfe, in welchen er vortragt, jeber Menich babe fein Gewerbe, mit welchem er fich burch bie 2Belt belfen muffe, und biefes Bewerbe fei nun ein Dal bas feinige, und er glaube feine Ebre babei nicht gefrantt. Der Ergabler fragt ben Schiler, wer benn biefer Die ger fel. Da erfahrt er, biefer Mann fei ber mobiles fannte Abu Geib von Gerug, und erftaunt giebt er fich jurud. Die zweite Detame beißt bie bolmanifche. In ihr befindet fich ber Ergabler ber Rovellen in ber Stadt Bolman in Defopotamien. Er befucht bort eine Bibliothet, mo plostich ein bestäubter Greis mit blibenben Augen aufreit. Diefer beginnt ein Gefprach über ben Dichter Abu Cbabe, bessen Berse fehr gelobt mes-ben. Der Greis meint, Dieser Dichter fei so fehr vom juglich nicht, und fpricht bann einige Berfe uber einen auch von Dbabe behandelten Gegenftand. Diefe Berfe finben außerorbentlichen Beifall; boch will man nicht glauben, baf ber Greis fie felbft gemacht babe. Um ibn auf bie Probe gu fellen, tragt einer ber Gegenmartigen einen febr funftreichen Bers vor, welchen ber Greis beantworten foll. Done Baubern fpricht ber Mite nun noch bewundrungswurdigere Berfe, erntet allgemeis nes Lob und ein Chrentleib. Der Ergabler fast ihn fcarfer ins Muge und ertennt bann ben Mbu Geib aus

Abu Seib schilbert fich felbst in ber gwölften Detame mit folgenben Berfen nach ber Rudertichen Uberfebung:

3ch bin ber alte Bunberreich, Der Uberall umb Argenbwe, Der Araber umb Pperfer unb fo! 3ch aber um an iben das ob! 3ch aber um an iben das ob! 3ch aber um sammer ab um ob! 3ch aber um sammer ab um ob! 3ch mitem Agener noch um vol. 3ch mitem Agener noch um vol. 3ch mitem Schen vol. but vol. 3ch in bie Unglidde Fremmenbrung Bin ich bie hanbootl durre Etrob.

Gerug wieber.

Mad ift et, wenn mit töler Nach 3, de die 1, d

Die in biefen Rovellen bewiefene fdriftftellerifche Runft liegt theils in bem Inhalte, namtich in ben ubers rafdenben Benbungen ber Borfalle, in ben pathetifchen Reben, welche vorgetragen werben, in ben eingeflochtes nen gablreichen Berfen und Gebichten; theils und gang porzuglich in ber Sprache, welche rhothmifche Profa ift, beren einzelne Glieber und Borte, Reimen ober Affonja ren, funftiche Gegenfabe bilben, Sprichworter enthalsten, Anfpielungen auf beruhmte Gagen und Perfonen, Begiebungen auf Stellen bes Roran, und viele anbere funftreiche Beffandtheile. Der Reichthum ber arabifchen Sprache ift barin in großem Umfange gebraucht. Dan tann bas Gange einiger Dagen mit bem Stile Jean Dit lauft naturlich Gezwungenes Pauls vergleichen. und Spielenbes mitunter; boch bleibt bas Wert fur eis nen Renner ber Sprache immer febr angiebenb. Es bat bei ben Arabern eine große Beruhmtheit erlangt, und bie grabifden Philologen baben gablreiche Commentare baruber gefdrieben, ohne welche es auch unmoglich fenn wurde, ben Ginn bes Berfaffers uberall ju faffen. Rach bem Mufter ber Rovellen bes Bariri bat fpater Abu taber el faratofti, ein fpanifcher Araber aus Cara: goffa, abnliche Detamen gefdrieben, in welchen ber vielgeftaltige Belb ben Ramen Zbu babib fubrt. Die Metamen bes Sariri find ins Bebraifche überfest mors ben burd Juba ben Schelomo ben alderiff, unter bem Titel: Mechaberot Ithiel איחיאל מחברות b. L Didis tungen bes Ithiel. Derfelbe Rabbine bat nachber ein abnliches Driginalmert in bebraifder Sprache gefdries ben , unter bem Titel: Taclikemoni , welches mehrere Dale ju Konftantinopel und Amfterbam ges brudt worben ift. Bon bem arabifchen Terte ber Des tamen bes Bariri find querft einzelne Defamen mit Überfebungen und Erlauterungen berausgegeben morben. Albert Schultens, ber große Beforberer arabifcher Studien unter uns, gab bie feche erften Defamen beraus, unter bem Titel: Haririi eloquentiae arabicae principis tres priores consessus. Franequerae 1731 und consessus Hariri quartus, quintus et sextus. Lugduni Batavorum 1740. 4. Ferner findet man bie fiebente und achte Detame in Jabn's grabifder Chres ftomathie. Bien 1802; bie viergebnte in Rint's chals baifder, fprifder und arabifder Chreftomathie. Leipzig 1802; bie fiebente und bie neunte in ber erften Musgas be von Cacy's arabifcher Chreftomathie. Paris 1806; und fo noch mehrere einzelne in verschiebenen Berten. hierauf hat man auch vollftanbige Musgaben ber fammt: lichen funfzig Detamen geliefert. Die erfte erfchien gu Calcutta, unter bem Titel: Mugamat ool Hurceree; or, the Adventures of Aboo Zyde of Syrooj, in Fifty Stories, written by the celebrated HbooMoohammudin - il - Kausim - ool - Hureereeyo; with a Supplement, comprising an Arabic and Persian. Dictionary, compiled by Muoluvee Jaun Alee. 3 Vols. 4to. Calcutta, 1809-12-14. Die gweite lieferte herr Coaussin de Perceval ju Paris 1818. Die brits te und vorzuglichfte enblich ift bie von Cacp, unter bem Titel: Les Séances de Hariri publices en Arabe avec un commentaire choisi par M. le Baron Silvestre de Sacy. Paris 1822, in einem Koliobanbe. Diefe Ausgabe ift ein Deifterwert ber arabifchen Dbilos logie, Gie geichnet fich nicht nur burch bie Richtigfeit und genaue Bocalifation bes Tertes aus, fonbern auch burch ben überaus reichhaltigen arabifden Rommentar, melden ber Berausgegeber theils aus ben grabifchen Commentatoren bes Dariri, theils aus anbern grabifchen Schriftstellern geschopft und jufammen gefest bat. Balb nach biefer Musgabe bon Gacy erfchien eine freie frans gofifche Bearbeitung ber Detamen burch Berrn Garcin-Tassy. Eine freie teutsche Uberfepung baben wir bon Rudert, unter bem Titel: bie Bermanblungen bes Ebu Geib von Gerug, ober bie Detamen bes Bariri in freier Rachbilbung, Stuttgart 1826. Der überfeber bat bier mit großer Runft Bieles von bem Gigenthumlichen bes Ausbrudes bes Bariri wieber gegeben, oft freilich auch etwas willfurliche Abweichungen vom Driginale fich erlaubt, und biemeilen auch an folden Stellen, mo er ju einer folden Abweichung wohl nicht gezwungen gemefen mare. (J. G. L. Kosegarten.)

HARIRI, ein turfifcher Dichter aus Bruffa, lebte unter ber Regirung bes Sultan Bajafib II, und war ein Zeitgenoffe ber bekannten Dichter Ibmeb Pafcha, Resmi und Nebichati "). Gein Name Hariri

((5,3,3) bezeichnet Seibenhandler von harir (3,3,3) Seibe. Die Gelichte besfetben werben im Algemeinen nicht so hoch geschäht, als bie von feinen oben ern magniten Zeitzenossen").

(A. G. Hoffmann.)

HARISSA; HARISSE, auch ARISSA, prier mir ein Dorf im osmanischen Glatet ober Pasichalit Affra, wo aber in einem Aloftet ein maronitischen Bischof feis nen apploisischen Gib hat. Es fiegt im Dietrifte Assentiant.

HARIULPH, ARIULPH, Benebictinerabt von 6t. Peter jar Tüburg ober Tübenburg in Flanbern, feit bem Jahr 1105, vorder Mönd jar Et. Miquier (monachus centulensis s. S. Richerii) in Frantreich, geflorden 1143. Er bat bas von Sarowalus empfangene Chronicon centulense im Jadr 1088 vollendert, abgebrudt in d'Acherii spicil, T. II. 291 ber neuen Zusgabe. Zude einige Bisgrappieren ber Deiligen bat man

<sup>\*)</sup> Latifi, der biograph, Nachrichten von vergägl. türlischen Dichtern, abert, von Thom. Thabert. E. 133. vergl. 3 of. v. hammer Gesch. ber odman. Literoture in Chicherne Geschieber Ett, 3ter 18b. 2te Avih. S. 1160.

279 -

von ihm, abgebrudt in Mabillon's Sec. IV. Bened. und beffen Analect. II. \*). (Baur.)

HARK, ein ansehnliches dendgut im erealischen Kreise (harrien), der Gattleiberfigatt Mesal, der bar ronistren Zamilie von Budberg gehdeig, 6 Meilen den Kreal, dat ein schones sessen, des eine hon Kreal, dat ein schones sessen Teils in Keisen gedeum st. Dabei ein See, der im Umsange eine starte Meile dat, und seth schones Borgüstlich schon der Greche und Brachen auf geschet und Brachen darin, die haltig nach Kreal geschet und Brachen auf den Bedigsschaft werden, au Gite, Zett und Wolgeschaft aber denen auf dem Pripussse nicht ziele fommen.

(J. C. Peirl.)
HARKAN, ein ansehnlicher reißender Auß in der noreismediften Probing Idmiteland, der, in einem Seenzuge, aus Rorwegen berab tommt und endlich fich imfern ber Arche Lith in die Ragunda. Eif ergieft.

HARKAU, HARKA, ein Martifieden im obensburger Comitate von Riederungarn, 3 Meile im C. von Dernburg, und ein Gigenthum biefer Eicht, enthält fath, 1 luth, Pfarre, 60 fath, und 850 luth, Einwohner, die Aders und Beindau treiben, und einem Sauerstrumen bestiege.

HARKE, f. Rechen! - Auch peift bas wie ein liefner Rechet gefalter Anfarment; mit Idagen Baden, welches bie Kohlen aus ben Schienen hervorzieti, bei ben Bergleuren eine Barte, (H.) — Erwähnt zu werben verdient nich bie im Dinabrickschaftigen üblich flerigworftige Rechenstri er kennt volle harte nicht mehr; womit beziehnet wird, baß man in der Fremde feine Mutterfronde is. bab veraessen bei eine Mattersprach eine

HARKENROTH (Isebrand Eilhard), au Sams: merum in Offfriebland 1693 geboren und gegen bas 3. 1771 geftorben, war bem calvinfchen Lehrbegriffe juges Bon feinem Beben und von ben Berbaltniffen. unter benen er gewirft bat, weiß man bloß, baß er Bebrer ju Barling gewefen ift. Mus feinen Schriften geht bervor, baß feine gelehrten Kenntniffe nicht nur bie Theologie, fonbern auch bie Philologie umfaßten, melder lettern er bie meifte Thatigfeit gewibmet ju bas ben fcbeint. Seine theologifchen Schriften find eine to: pographifche Abbanblung über ben im Evangel. Datth. XVII, 1 ermahnten Berg, unter bem Titel: dissertatio de Monte sublimi , abgebrudt in Blasii Ugolini thesaurus antiquitatum sacrar. Fol. Tom. VII. Gben bafelbft findet fich feine dissertatio de Rachele. Geine fritifchen Bemerfungen über ben Evangeliften Datthaus find in ben ju Umfterbam erfcbienenen Miscellaueae observationes vol. X. abgebrudt. Geine philologifchen Unterfuchungen betreffen gunachft ben Defpchius, und tons nen theils in Ugotini thesaurus a. a. D., theils in ben Miscell, observationes vol. X. Tom. II. et III. nachgefeben werben. Alberti bat biefe Bemerfungen in feiner Ausgabe bes genannten griechifden Beritographen

HARIAN, eine Graffchaft im nordameit. State Rentudy. Sie ift von zwei Reiben des Cumbertandgebirgs eingefchiesen, hat in ibrem öfflichen Boinete ibe Quelle des großen Gumbertantsftrom, und ift feit 1316 eingetbeitt, daher fie auch 1820 erft 1961 Einwohner, und barunter 108 Etaven, auch noch keinen haupter batte.

HARLASS, (Helena), eine ber gefeiertften teuts fden Cangerinnen und Schaufpielerinnen ber neuern Beit. Gie war 1785 ju Dangig geboren und fam als ein Rind von 3 Jahren nach Dunchen, wo fie in bem Rlofter ber Elifabetherinnen erzogen murbe. 3bre fcbs ne volle Stimme zeichnete fich fcon frub aus; fie bils bete fie unter bes Tenoriften gaffere Leitung aus, und trat juerft auf ber Dunchner Bubne ale Dem. Laucher in Maria von Montalvan als 18iabriges Dabchen mit ungetheiltem Beifalle auf; ibre reine barmonifche Detalls ftimme, ihre treffliche Dethobe, ihr gefühlvoller Bors trag gewann ibr alle Bergen; fie murbe als Rapell : unb Soffangerinn angestellt. Aber fcon 1795, ale fie 20 Jahr alt war, verließ fie bie Dunchner Bubne, um fich an einen herrn von Beiger ju verheirathen. Doch trat fie nach 5 Jahren auf biefelbe gurud und glangte bort als Prima Donna bis 1818, wo ein bosartiges Friefel fie am 21. Oftober bie Runft raubte. Als Runftlerinn ftanb fie auf einer boben Ctufe; felbft als fcon bie erfte Jugendblubte vorüber mar, murbe fie flets mit bem raufdenbften Beifalle empfangen; ihr Charafter und ihr menfchenfreundliches Berg wurden anertannt, aber ihr Privatleben mar nicht gang vorwurfsfrei +). (H.)

HARLAY, ein angefebenes französsige Gescheck, bes fich feit dern 14ten Jahrhundert im Stats und Reigsbienste ausgeschnere. Rach Einigen ist es aus England abstaumen, Andere leiten seinen Ramen von einem Schoffe Sparko in Soddurgund ber, welches sienem Schoffe Sparko in Soddurgund ber, welches sie ligenthum diese Geschlechtes gewesen sen son. Bewiste ill. des willes in Deinen von Harlay, der 1250 leite,

aus Biebe jur Bollftanbigfeit benutt; Rubnten bingegen bat fie in ber Fortfebung biefer Ausgabe unbeachtet gelaffen. Anziehend find feine Conjectanea de Athenodoro Soudonis F. Cananita, Pauli literario formatore, philosopho stoico, abgebrudt in ben Miscellaneae observationes criticae novae. Tom. I. G. 49 bis 62. Enblich binterlieft er ein Buch de Busto Iharledano. Traj. 1721 in 8., welches wenig befannt gu fenn fcheint. Auf ber Bibliothet gu Utrecht finben fich in Sanbichrift noch folgende Erzeugniffe feiner Belehrs famileit: Clarissimi ac Praestantissimi philos, doctoris Augustini Dathi, Senensis, de variis loquendi figuris, seu de modo scribendi, ad Andream Senensem, Isagogicus libellus; ferner lectiones literariae Graec. latin. ad Cornel. Frontonis grammatici veteris fragmenta; lectiones literariae ad glossas graecolatinas Philoxeni \*).

<sup>&</sup>quot;) Cave hist, lit. script, eccles. Vol. II, 188. Leyseri hist, poet. med, aevi 566, Pabricii bibl. lat. med, T. III. 566.

<sup>\*)</sup> Bal. Sani Onomasticon, p. VI. S 583 und bit analect. baju S. 722, nebft ber Biograph. univers. Tom. XIX.
†) Rach von Lupin Biogr. S. 376 - 578,

ber Ctammoater besfelben mar. Unter Rarl VIL zeich nete fich 2) Itan von Harlay in ben Rriegen gegen bie Englanter aus, 8) Christoph von Harlay; aber mar unter Frang I. Parlementerath, und uuter Beinrich II. Prafibent von Mortier feit 1556. Gr. farb ben 2 Jul. 1572 ober 73, wegen feiner treuen Dienfte und feiner Ginfichten allgemein verehrt \*). Dit Rubm trat in feine Bugftapfen fein Cohn 4) Achille I., Graf von Beaumont, geboren 1550. Schon in feinem 22ften Sab: re war er Parlementerath, im Boften Prafibent, und im 46ften nach bem Tobe feines Schwiegervaters, Chris floph be Thou, oberfter Prafibent im Parlement ju Pas ris. Gebilbet in ber Schule ber Griechen und Romer, geichnete er fich burch feine tiefen Ginfichten, feinen ges fcarften prattifchen Blid, bie Reinheit und Burbe feiner Gitten, und feinen beroifden Patriotismus in einer vielbewegten revolutionaren Beit por ben meiften feiner Amte : und Stanbesgenoffen aufs Ebrenvollfte aus. Uns ter Beinrich III. feste er fich nachbrudlich ben toniglis den Gbitten entgegen, burch welche bas Bolt mit Zufe lagen gebrudt murbe, bewies aber biefem Ronig im Uns glud eine unerschutterliche Treue, tampfte mit patriotis ichem Gifer gegen bie Dbergemalt ber Buifen, und febte fich mutbooll ben Berfolgungen berer entgegen, bie ib: ren eigenen Bortheil mehr liebten, als ben Stat. 218 er nach ber Ermorbung ber beiben Buifen, von ben Ligiften am 16. Januar 1589, nebft bem gangen Par: lemente überfallen und in bie Baftille geführt wurbe, bezeugte er furchtlos: feine Pflicht gegen Gott und ben Ronig gelie ihm mehr, als fein Leben. Rach bem Iobe Beinriche III., welchen ber Dominitaner Clement am 1. August 1589 ermorbete, erhielt er fur ein Lofegelo pon 10,000 Thalern feine Freiheit, und begab fich bars auf ju Beinrich IV. nach Tours, wohin ihm auch bie übrigen Parlementerathe folgten, benen es gelang, fich ber Tirannei ber Ligiften ju entgieben. In Berbindung mit ihnen vertheibigte er Beinrichs IV. Rechte auf ben Thron mit bewundernemurbiger Klugbeit und Bebarrs lichfeit, und fette bie Drobungen Spaniens und bie Bullen eines fdmachen und übel unterrichteten Papftes bem Saf ober ber Berachtung von gang Europa aus. Daburd trug er mefentlich bagu bei, bag Paris 1593 Beinrich IV. bie Thore offnete, und enblich Rube und Kriebe in bas gerruttete Reich gurud febrte. Er benutte biefe gludliche Benbung ber öffentlichen Angelegenheiten, bie Rechtepflege wieber berguftellen, und ben Gefeben bas verlorne Unfeben von Reuem ju verschaffen. Zuch fubr er fort, fich ben ultramontanischen Anmagungen ju wis berfeben , und batte ein machfames Muge auf bie Befuis ten, beren Reblichfeit ibm verbachtig war. Die Ermor: bung Beinriche IV. burch Revaillae (ben 14. Junius 1610) fclug ihm eine tiefe Bonbe, er fuhr inbeffen fort, bem Ctate feine letten Rrafte gu weiben, bis er ben 23. Oftober 1616 ffarb \*\*). (Baur.)

5) Nicolaus von, herr von Sancy und Baron von Maule, geb. 1546, Cohn Roberts von Sancy, Rathe beim Parlement ju Paris. Unter Beinrich IIL. und IV. befleibete er wichtige Bebienungen, mar querft Rath beim Parlement in Paris, ferner Requetemmeifter. toniglicher Gefanbter in England und an ben Bofen verfchiebener proteftantijder Furften in Teutschland, Rapitan ber bunbert Schweiger, erfter toniglicher Sausbofmeifter und Dberauffeber ber Kinangen. Dem Ronige Beinrich IV. leiftete er, ale er ben Thron ertampf te, wichtige Dienfte, und als biefer Monard bie fremben Truppen nicht befolben tonnte, entlehnte Barlay bei ben Juben ju Deb große Gummen, um bie Schweis ger gu bewegen, in frangofifchen Dienften gu bleiben. Bum Unterpfand gab er ben Juben jenen toftbaren Diamant, ben in ber Folge ber Bergog bon Drieans, Regent bon Frankreich, taufte, und unter bem Ramen Canco ben Kronbiamanten beifugte. Deffen ungeachtet verfchergte barlay in bet Folge Die Bunft Beinrichs IV. und mußte bie Aufficht uber bie Finangen an Gullo abtreten, wogu nicht nur feine Berfcwenbungefucht, fonbern auch bie tonigl. Datreffe, Gabrielle b'Eftrees, bas Deifte beigetragen baben foll. Er ftarb ben 13ten Oftober 1629, nachdem er fich vergebens bemuht hatte, unter Lubwig XIII. fein verlornes Ansehen wieber ber au ftellen. Dan bat von ibm einen Discours sur l'occurrence de ses affaires. Par. (ohne 3abt) 4., wieber abgebrudt in bem Memoires de Villeroy T. III. 168, welcher manche intereffante Rotigen gur Regirungsges fchichte Beinriche III. und IV. enthalt. Biele Berum glimpfungen gog ibm fein mehrmaliger leichtfinniger Religionswechfel ju, am meiften von b'Aubigne (f. biefen Artitel Ib. VI. G. 271.), ber ibn in einer beigenben Catire \*) bem offentlichen Gelachter Preis gab \*\*).

e) Sammarthani elog. lib. II. p. 80. Discours sur la vie et la mort du président de Harlay par Jacq. de la Fallée. 1616. Eloge des premiers présidents du parlement de Paris. Paris,

<sup>1645.</sup> Fol. Perrault hommes illustr. Nouv. Dict. hist. Biogr. univ. T. XIX. (von Desportes Befcheron.)

und Teutschland, und murbe balb nach feiner Rudfebr von ber Regentinn Maria von Medicis jum Gefanbten bei ber Pforte ernannt. In biefem Poften erwarb er fich einen achtungevollen Ruf burch ben Glang, bie Burs be und bie Seftigfeit, womit er nicht nur fein Baters land, fonbern gewiffer Dagen bas gange chriftliche Eus ropa gegen ben barbarifchen Ubermuth bes turfifchen Sofes vertrat. Er fette es burch, bas Rnie nicht vor bem Gultan gu beugen, und war ein fuhner Befchuter aller Chriften in Pera, befonbers gegen bie aus Cpas nien vertriebenen Mauren, welde bamals in Konftantis nopel Alles aufboten, um bie Kranten aus ihren Reche ten und Bortheilen ju verbrangen. Ginen großen Theil feiner Reichthumer manbte er baran, chriftliche Cflaven los ju taufen, und rettete allein bas leben ber jefuitis fchen Miffionare, welche ale franifche Spione fogar meuchelmorberifcher Plane gegen ben Großherrn anges flagt maren. Ale er fich aber nach bem Tobe bes Guls tans Uchmet in bie innern Ungelegenheiten bes turfis fchen Sofes gemifcht hatte, mabrent ber Ufurpator Dus ftapha gegen ben jungen Deman Partei machte, fo jog er fich baburch gefahrliche Berbaltniffe gu, welche ibn nothigten, 1619 feine Abberufung ju bemertftelligen. Er trat bierauf in bie Kongregation bes Dratoriums und wirfte fur biefe Unftalt nicht allein burch feine Beredfamteit, fontern noch mehr burch feinen Reichtbum. Much gegen bie Jesuiten mar er in Frantreid, wie fruber in Ronftantinopel, febr freigebig. Gine neue Laufbahn ers offnete fich ibm, ale ber D. be Berulle ibn 1625 an bie Spibe ber gwolf Priefter feiner Kongregation fellte, welche bie Ravelle ber Koniginn von England bilben follten. Canen mar Beichtvater ber Roniginn und fampfte in England mit allen Rraften, aber vergeblich, gegen bie Berfolgungen ber Anglitaner und bes Bers jogs von Budingham, benen er ichon im folgenden Jahre bas Felb raumen mußte. Aber Lubwig XIII. fcidte ihn im Gefolge bes Darfchalls von Baffoms pierre wieber nach England gurud, um bie firchlichen Rechte feiner Comefter ju fichern. Diefe Befantifchaft mar fury und erfolglos. Denn Alles, mas fie erlangte, war bie Freilaffung ber frangofifchen Beiftlichen, bie als Befehrer eingesperrt worben maren. Gludlicher beens bigte. Sancy eine außerorbentliche Genbung an ben Sof von Cavonen, beren Gegenftanb unter einem geiftlichen Gefchaft verborgen gehalten murbe. Rach bem Tobe bes D. be Berulle 1629 batte er bie begrunbetfte Un= warticaft, General bes Dratoriums gu merben; aber er lentte bie Babl felbft von fich ab, um bem Karbis nal von Richelieu nicht in ben Weg zu treten, ber fich eine Art von Oberherrichaft über bie Rongregation ans gemaßt hatte. Much wurde er bafur burch bas Bisthum pon Et. Dalo enticabigt, welches er 1631 erhielt. Er fand biefem mit eben fo vieler Alugbeit, als Gifer und Burbe bor, namentlich als Prafitent ber Stante von Bretagne, und nahm an mehreren ber wichtigften firch: lichen und ftatlichen Berbandlungen und Entscheidungen Theil, welche bamals in Frankreich vorlagen, wie g. B. bie Unterfuchungen über bie Pralaten von gangueboc,

M. Cnrott, b. IB. u. R. Brorite Gert. 11.

welche fich in bie Berfchworung bes Bergoge von Monts morency gemifcht haben follten, bie Entweichung ber Roniginn Mutter und bie Richtigfeitserflarung ber Beis rath bes Gafton von Orleans mit ber Pringeffinn bon Botbringen. Bei biefer letten Ungelegenheit wiberfette er fich inbeffen einigen außerorbentlichen Forberungen bes Karbinals fo nachbrudlich, baß biefer ibn feine Empfindlichkeit baruber merten ließ, und baburch fuhlte fich Gancy bewogen, ben offentlichen Gefchaften gange lich ju entfagen, und ausschließlich feinem bischoflichen hirtenberufe ju leben. Er errichtete ju Gt. Dalo bas erfte Geminar in ber Bretagne, und machte viele an= bere beilfame Einrichtungen und Beranberungen in ber Rirchengucht feines Sprengels, in welchem er fich burch ftrenge Aufficht eben fo gefurchtet, wie burch milbe Bobls thatigfeit geliebt machte. Er farb ben 20ften Rovems ber 1646.

Der Bifchof von St. Malo mar ein Mann bon febr umfaffenber Gelebrfamteit, und befonbers ausgegeichnet burch feine Sprachfenntniffe. Bon neueren Sprachen verftand er bie italienifche, fpanifche, englanbifche und teutiche, und mabrent feines Aufenthalts in Rons ftantinopel lernte er, fich auf bas Studium ber alten Sprache flugent, Reugriechifch, ferner bas Gebraifche ber Bibel und ber Rabbinen. Gben bafelbft brachte er eine reiche Cammlung bebraifcher, arabifcher, fprifcher und chalbaifder Sanbidriften in feinen Befit, und nas mentlich biblifche \*). Damit verband er feltene Drude ber Bibel und ber rabbinifden Berte, borguglich aus Calonifi und Konftantinopel. Alle biefe Schape fielen als Bermadtniß ber Bibliothet von Gt. Sonore in Paris gu, und haben ben Ctubien eines Morin, Richard Cimon, Soubigant u. 2. m. als Grunblage gebient. Die fleinen Gdriften, welche Gancy binterlaffen bat, begieben fich auf feine politische Laufbahn, und find ibm jum Theil nur burch einen unfichern Ruf beigelegt. Relation des persécutions que les ecclésiastiques français attachés à la reine d'Augleterre éprouverent de la part du Duc de Buckingham im Mercure français, 1616. - Discours d'un vieux courtisan desinteressé sur la Lettre que la reine mère du roi a écrite à S. M. après être sortie du royaume. Paris 1631. 8. (Begen bie geflüchtete Ronis ginn, ju Gunften bes Rarbinals von Richelieu, in mels che Cache auch bie folgende Blugidrift gebort:) Repouse au libelle intitulé: Très-humble, très-véritable et très-importante remontrance au roi. Eben baf. 1632. 8. 218 Manufcript blieb in ber Familie vielleicht feine wichtigfte Schrift: Journal du Cardinal de Richelieu \*\*). (Wilh. Müller.)

7) de Chanvalon (François), Erzbifchof von Paris, herzog und Pair von Kranfreich, Mitglieb ber franz. Afabemie, war ein Sohn von Achille von harlay, Marquis von Chanvalon, und 1625 zu Pa-

<sup>&</sup>quot;) Dagu geborte 3. B. ber berühmte famaritanische Pentar teuch bes Pietro bella Balte. ") Biogr. univ.; Colomesi Gall. orient, unb Nouv. dict. hist.

ris geboren. Im Rollegium von Ravarra erzogen, ents widelte er feltene Zalente, marb Dottor ber Gorbonne, Abt von Jumieges und fcon in feinem 26ften Jahre Ergbifchof von Rouen, eine Burbe, die ibm fein Dheim abtrat. Der Gifer, mit bem er bie Belehrung ber Gals viniften betrieb, feine Rednertalente und feine gefchmeis bigen hoffitten, empfahlen ibn Ludwig XIV , ber ibn 1670 jum Ergbifchof von Paris erhob. Gein ehrgeigis ges Streben, wie Dagarin, erfter Minifter ju merben, war vergebens, bagegen übertrug ibm ber Ronig bie Dberaufficht über alle geiftlichen Rongregationen in Franfreich, und an ben Unterhandlungen wegen Aufs bebung bes Ebifts von Rantes nahm er ben thatigften Antheil. Bahrend ber Berfammlung ber frangofifchen Beiftlichkeit 1682 miberfprach er oftere ben meifen und gemäßigten Borichlagen bes Bifcofs Boffuet, und machs te fic ein unrubmliches Gefcaft baraus, bie Janfenis ften und bie Cartefianer ju verfolgen. Muf feinen Betrieb wurde ber Bochichule ju Paris verboten , cartefia: nifche Philosophie gu lehren. Durch bie Berfuhrung bes Ronigs und burch beffen Empfehlung fuchte er bie Rars binalowurbe ju erhalten; allein er farb, ebe biefer Bunfch erfullt murbe, ben 6. Muguft 1695. tener Berein von forperlichen und geiftigen Borgugen, ein bewundernemurdiges Gebachtniß, große Befchaftes thatigfeit, feine Gitten und bas Talent, über Mues fcnell und gut gu fprechen, bienten ihm gur Empfehs Lung, und man wendete auf ibn bie Borte Birgils an:

Formosi pecoris custos, formosior ipse.

Riemand tonnte beilfamere Rathichläde ertheilen, als er, aber er erbaute mehr burch feine Lebren, als burch fein Lebren, als burch fein begangenen Unfittlichkeiten fonnten bem öffentlichen Tabel nicht entgeben "). Gein Entel,

9) Achille III. de, ein Utentel bes zuerst genanns ten Acidis, ged. am 18ten Roventher 1689, war, nie biefer, oberster Prassibent bes Pariser Variennenss, und farb am 23. Inslind 1712. Er besig tieste Einschten in dos seug. Recht, und behauptete vejsbalt ein große Anschn, war aber zugleich ein seinen Holling, wohig und beigend in seinen Speisten, wovon man viele Anschoten aussewarden, Ein Scholl, 1917 als Erstarts. Mit ihm endigt bie lang Reige der Hopatap, die sich in Krantreichs Magisfratur einen Mamen erworden baben. (Buur.)

Ebeffinnern an ber bis ober Leve, ein Annivate-Dupts vot im Begirte Kottref (Coutrai), an ber kanblirgs nach Gent mit 3000 Einwohnern, icon frub bekannt in ber finnbrifchen Geschichte. hier find Dinublen und Branntweinberunereien.

HARLECH, ein Marksteden in ber Balefer Grafschaft Merionerts on der Garbiganbal, der vormals ein
wichtiger Platz war, aber lett nur auß wenigen einwahpütten besteht, bie etwa 500 Eine, zählen und 1 Woenmarkt dalten: der gute Hafen wird zur nicht mehr
bestuch, und die einzige Merkwürdigkeit des Drie ist
best atte, zielt ziemisch verfallene, Schoft, welches auf
einer wenigstens von der Sefesite unzugänglichen Anböhe seht und die Richt der Sehren beit
Belogerungen ausgehalten, und die Kone bält auch
darin softwäherbe eine kleine Garnsson. (G. Hausel)

HARLEKIN, eine ber somischen Masten bes italienichen Busspiels. — Um aussübsticher bei ihm verweiten zu können, wollen wir zugleich mit ihm die übrigen Masten ber Italiener errodynen, und sowohi ihren Ursprung, Gharafter u. f. w. als auch ihre Entwickefungen auf und Verwandtschaft mit ben komischen Sharatteren in den Ausspielen anderer Nationen, absanbeln.

Wit bem Berfalle bes idmissichen Reiches und ber Miffenschaften traf auch bie Schausbietlungt ein gleiches Schieffal und bie Rimen trennten sich von ber Romdbie, indem sie eine gang igene Art von Darssellungen ausmächten, weiche nur das Fragenbasse und Sturrite, fo wie Obscinitäten, Dinge, weiche des Boot beußtigen sonnten, jum Borwurf batten. Sie sanken aufmig so siehe, das einem Borwurf betten. Wie sie fanken allmäsig so siehe, das eine die eine Mouren und Borwurfeller, bie Planispeten, weiche fich wiederum von den Minnen getrennt batten, den bei sieren Römen ein Esabol wurten, und Barfelle hie nen unter Andern keinen Butritt in seinen Mauern vers Attetet?) auch gaben sich nur Kreinelssen. Kreigelassen.

<sup>7)</sup> Lud. le Gendre vits Harlaci, Par, 1720. 4. Basses hist. de Basset. T. II, 158. De méme hist de Fénéros. Éd. II. T. I. 51. 55, 377. T. II. 484. Mémoires de Retz. Tom. III, Corr. de chercleire Agreessen. T. XII. 152. Nova. Dict. T. II. Mélanges d'hist. et de litérature de Figueud-Marville. Tom. II, 138.

<sup>1)</sup> Athenaei Dipnosoph. XIV, 22. 2) Pollux in Osomast. IV. 18. 5) Plini Histor, natur. XXXVII, IC. 4) H. 100 Herger Commentatio de personis. Foco et Lips. 725. 4. — Ficoroni sopra le maschere sceniche.

5) Valer. Maximus XI. 6.

ober Stiaven ju folden Borftellungen ber. - Go enb: lich ju elenben Spagmachern erniebrigt, ftellten fie bie Charaftere bummer, tolpelhafter, gefrafiger und erbarms licher Menfchen bar, und eben bier finben wir bie nach: fe Bermanbtichaft mit ben fpateren italienifchen Dasten , ba fie bie größte Uhnlichkeit, fogar im Ramen mit ben Banni baben 6). - Gie gingen gewöhnlich gefchoren, tabitopfig, batten nachgemachte (abnorme mann: liche) Glieber porgebunben, trugen 7) eine Art von Ros mobiantenichmert (Clunaculum) und ein aus vielen bunten Zuchfliden jufammen genabtes Rleib, bas Contunculus genannt murbe und ebenfalls mit ber Tracht bes Barletin übereinstimmt 8). - Go finbet fich auch ein nach Riccoboni's 9) Meinung mit bem Bulcinell ber Italiener Bermanbter unter ibnen, ber Daccus genannt wurde, einen Stodnarren porftellte, einen unformlich großen Ropf batte, binten und vorn bermachien mar, und ein gang meifies Rleib trug to).

Aroh ber bielfachen Unmodigungen, welche Italien und besonders bie ramische Derrichoft ertit, erbeiten fich boch bie iheatralischen Darstellungen sormöhrend burch alle Berüherungen ihnburch, und gingen von bem Bateinischen, als dieses aushörte Boltssprache zu senn, iber, immer nach vortgalich uns Betustligungen sier die unteren Riassen ber Beltss ausmachenb. — Die Richenvoller war sieh beitig vorzahlich gegen die Districten war sieh beitig vorzahlich gegen die die Commedia dell' Arte, welche die Gebaraftere und bei Riebung berselben ohn 3 werte fentommen hat.

pier nur beginnen unfere Untersuchungen. — Es wer nothig, das Borangegangene fo furz wie möglich voraus zu schieden, um den Leier auf den rechten Etandpunft zu verschen, wir werden jeht ausschieftliche bei dem eigentlichen Gegenstande biefes Aufsches derweiten.

Die Biebergeburt ber regelmäßigen Romobie in Italien fant gegen bas Enbe bes 15ten Jahrhunberts Statt; fie blieb aber ein Eigenthum ber Atabemien und gelehrten Befellichaften. Da bingegen bie Chaufpieler von Profeffion im ganbe herumgogen und Romobien aus bem Stegereif (Commedie dell' arte) aufführten, au welchen fie nur ben Inbalt entwarfen und alles Ubrige ber Gunft bes Mugenblide überließen. - Rreilich mas ren biefe Darftellungen nur ein Gemifch von Poffens reifereien und Spagen, aber ihr Sauptamed mar Bes luftigung bes Bolts, und biefer murbe volltommen erreicht 13). Daburch arteten fie aber wieberum, wie ju ben Beiten ber Romer, in folche Obfcenitas ten aus, bag bie Beiftlichfeit fich genothigt fab, Ginhalt au thun; vorzüglich erhob ber Ergbifchof von Dailanb Die baupischlichften Masten ber Italiener sind bie beiben Janni, Dartetin (Arlichino) und Scapin (Scapino). Zu ihnen gesellten sich nach und nach ber Valland und nach ber Valland, der Gian ber Eagitano, ber Scaramuccia, ber Gian gurgolo, Mezzetino, Austraglia, Pulticinels (Ancessellino von Malaberga, Covielle, Gele somino, Brigdella, Pascariello u. f. w. 14).—
Wir wollen sie einseln bem esser vor der Verbruchten der Welten der Verbruchten der Welten der Verbruchten der Verb

Rarl Borromeo feine Stimme gegen biefelben, und bief batte bas Bute, bag biefe improvifirten Romobien von nun an einer frengeren Rritit unterworfen murben. -Best regten fich auch bie befferen Ropfe unter ben Schaus fpielern fetbit, und ber Erfte, welcher ihren Leiftungen eine neue Beftalt gab, mar Flaminio Gcala, ges nannt Tlavio, ber Direftor einer folden berumgieben: ben Befellichaft. - Biewohl auch er nur Commedie dell' arte aufführen ließ, fo nahm er boch bie fo ges nannten Commedie erudite jum Dufter und richtete nach benfelben, bie in feinem 1611 erfcbienenen Theater. befindlichen Scenarien ein. - Unter feinen Schaufpies lern finden fich neben ben vier Sauptmasten ber italies nifchen Romobie noch einige Unbere; fie reben aber fammtlich in ben verschiebenen italienischen Dialetten unb reprafentiren ben Boltscharafter berjenigen Provingen, in beren Munbart fie fich außern. - Die Ginführung bies fer Dialefte in bas Luftfpiel verbantt Italien bem Ingelo Beolci, genannt Ruggante, geboren 1502 ju Das bua, welcher felbft Schaufpieler mar, und feit 1530 nach und nach feche Schaufpiele lieferte, melde von ben Italienern noch beutigen Tages febr gefchatt merben 13). Diefe Gitte, welche bas Bolf befonbere anfprach, blieb porberrichend bis auf bie neuefte Beit, und murbe es hauptfachlich baburch, bag bas italienifche Theater gegen 1620 wieber in Berfall gerieth und bie Bubne faft ganglich ben ertemporirenben Schaufpielern bis gegen bie Mitte bes vorigen Sahrhunderte überlaffen murbe.

<sup>6)</sup> Etffings Damb. Dramaturgit I, 138. ? Hespekin Lexicos voc. neurirors und symbolism. B. Apuleism I. Apologia. 9) Riccolom: Histoire de Théatre Italien. II, 217. 10) Disconnecedes de Oratione Libr. VIII. — Apuleism in Apologia. 11. Riccolomi I. c. II, 317. 12) Quadrio della Storia e Ragione d'ogal Poesia II, 3. p. 208.

<sup>15)</sup> Die sollfändige Camming berfelber erfeber gureft in Veneria per G. Mosadio 1565, in 8. hann Viernan G. Greco 1584. 8. und presso gil Bredi di Perin Libraro 1593. 8. — Eige mer elli geberte und ber lagen er hann 1593. 8. — Eige mort lit geberte und bei geber hann 150 km. 150 km. 150 km. 150 haupt iff fent Orbenneg hirr sardding. 14) Recoboul 1. c. 11, 505 qq. 15) Recoboul 1. c. 1, 15. und Ondrio 1. c. 11, 505 qq. 15) Recoboul 1. c. 1, 15. und Ondrio 1. c. 11, 52 tl 1 qq. 16) Est thente and von ro derroor, penis, canda, bertemmen, mit fig. inc. dephilde felupfliche gennung für die bertemmen, mit fig. inc. dephilde felupfliche gennung für die

Licero 17), und bie Erflarung bes Ronnius Marcellus, und est ift leicht bentbar, baß fich biefe Benennung fort erbalten habe. — Der Character, ben bie italienischen Komobien ben Banni gaben, glich bem ber Poffens reifer bei ben Alten auf ein Saar, es war ber Character eines Dummtopfe und Arcfleres.

Der Sarlefin, als ber erfte von ben Beiben. ftammt ohne 3meifel von ben Alten ber. Geine Tracht ift: ein fleiner Bilg, ber ben fahl geschornen Ropf bedt, eine fdmarge Barve, ein Rleib, mit breiedigen Aliden von verschiedenen, grell abftechenben Rarben, uber und uber befeht, Pantoffelden ohne Saden, eine Pritfche. -Ift bas nicht ber Planipebe, ber Centunculus ber Alten, mit bem Clunaculum, wie er leibt und lebt, bie guge nur in Leber gewidelt, ein geschornes Saupt tragenb u. f. w.? - Uber die Abftammung bes Damens ift man in Ungewißheit, und bie verschiebenen Muthmagungen baruber find fo lacherlich, baß fie feine Ermahnung vers bienen. - Gein Charafter mar bis gu 1560 ber eines fpottifden, unverschamten, mit niebrigen und gemeinen Musbruden um fich werfenben Poffenreißers, ber fich alle moglichen Dbfcenitaten erlaubte, babei febr gemanbt und bebenbe mar und ein geubter Springer fenn mußte. - Rach biefer Beit verwandelte er fich in ben eines eis gentlich einfattigen, nach Bib bafchenben, oft boshaften Bebienten, bem wieberum bie tolpifchen jum Stichblatte bienen muffen. - Dabei ift er feinem Berrn treu, aber fonft egoiflifd und fpigbubifd. Es laft fich leicht ben: ten, bag biefe Rolle, ba fie immer extemporirt wurde, fich nach ber Art bes Darftellers, und in ben Sanben eines geiftreichen und gewandten Schaufpielers ju ber bebeutenbften Partie werben mußte, ba bemfelben alle Reichthumer ber italienischen Sprache an 3meibeutigfeis ten, Bortfpielen u. f. m. ju Gebote ftanben. Barletin fpricht beftanbig ben Dialett ber Ginwohner von Bergame. -

Scapino, ber zweite von ben Bannt, chnich ben Cflaven in ben Luffpielen ber Alten, fpricht ebenfalls in ber Mundart von Bergama. — Sein Charafter bat am Benigften eine Anderung gelitten. — Es ift ein verschmitzer, chlemischer, beibeblicher Bebeinte, ber die Alten verlit zum Bortfeil ber Jungen. — Moliere bat beie Rolle ausstheftig ihr werdett, ihr ber Tourberies de Scapin, einem Stück, bas gang nach italienischem Musfer geschoelten worben ist.

 naturidi ben venetiantischen Zialett. — Seine Richung bestand aus den biesem Pantalon und einer rotpen Wesse, so wie einem schwarzen Schafrod ber Zimarra genannt 29, und einer Wasse mit flarten Knebel und Zwiedtbarte. — Späterbin besom er die gewöhnliche Zracht ber Benetianer, mit rotbem Untertliebe, bas sien dach der Einnahme von Aonslantinopel, aus Schmerz, über ben Petruli von Negropont in ein schwarzes wandert wurde. Ausdrie ist der Reinung, das biefer Sparaster, den er mit dem der Atten der Aren, verwandert wurde. Den er mit dem der Atten der Aren, vers gleicht, von Francesco Cherca, einem Lieblingstomiter Kröb's X., erfunden von der Aren, vers

Der Capitano fammt unbezweifelt in geraber Linie von bem Miles gloriosus ber Alten ber, boch bat biefe Dabte viele Beranberungen erlitten. - Die Dberberrichaft ber Spanier in Italien und bas Benehmen ber fpanifchen Officiere gab mahriceinlich irgent einem aufgewedten Ropfe ben Impuls, biefe herrn mit ihrem fpanifch italienischen Jargon auf bie Buhne gu bringen. Der Charafter bes Capitano ift ber eines prablerifchen, aufichneibenben, aber wenn es jum Ereffen gebt, feigen Coltaten, ber gewöhnlich vom Barletin guleht Schlage betommt. In Diefer Rolle haben fich viele vortreffliche Chaufpieler Italiens, welche jetes Dal bem Titel noch einen befonbern Damen bingu fugten, ausgezeichnet. Go B. Francesco Andreini ale Capitano Spavento: Fa Orizio de Fornariis als Cap. Cocodrillo, Silvio Fiorillo als Capitan Matamoros u. f. w. 22), - Ceine . Tracht mar bie eines fpan. Rriegers. - Bir merben fpater gu ihm gurud tommen. - Begen 1680 machte er bem

Staramuccia Plat, ber an seine Stelle trat, eine neapolitanische Effindung iff und ben Dialest biesel Lande print. — Er gebt gang schwarz gelierte, rodomontiert, und spielt den Kornemen. — Tiderio Fiurilli (gedoren 1608 gun Neupel ben 7. Morenker, gest. 1096 ben 7. Derch, soll ibn zuerst auf bie Bubm gesbracht, und sich in bieser Kolle vorzüglich ausgezeichnet hoben 21).

nen Dummfopf, unter bem Bolte in Norbeuschland, vorzigglich in Riebersachfen findet. 17) De Oratore II, p. 61. — Ferner Epist. ad divers, 134, 16. 18) Menage, Origines de la langue françoise.

<sup>19)</sup> Galerie Théatralc. Paris Bance. 2 Bbr. in S. I. 43. 20) Quadrio I. c. II, S. 215. 21) D. Quadrio I. c. 219. — Riccoboni I. c. 512. 22) S. Quadrio I. c. 217. 23) Galerie théatrale I, 40. Histoire de l'ancien Théatre italien. Paris 1753. P. II sq.

Der Dullicinella fammt ebenfalls aus bem 21: terthum ber und ift ber Daccus aus ben atellanifchen Spielen, von bem fich noch eine Rachbitbung in bem Mufeum bes Marchefe Capponi befinbet, welche einen vermachfenen, mit einer Sabichtenafe, und einem farten Budel verunftalteten, in einen weiten, unorbentlich berab bangenben Rittel gefleibeten, filberne Rugeln im Munbe tragenben Denfchen barftellte. - Bolltommene Ubnlich: Beit mit biefem bat ber Pullicinella; er ift weiß gefleis bet, tragt einen Budel und eine frumme, einem Bens nenfcnabel abnliche Rafe. - Er fpricht neapolitanifc und fellt balb einen Betrieger, balb einen Dummfopf por, oft ericeinen fogar zwei Pullicinelle auf ber Bubne, bon benen ber eine ben Betrieger, ber andere ben Zols pel barftellt, und bie ber Bolfefage au Rolge aus Bes nevent ftammen. - Der foon ermabnte Gilvio Finrillo brachte ibn in ben erften Decennien bes 17ten Jahrb. auf bie Bubne und mit ibm ben Giuccio (eigentlich Unbreas Callefe), ber einen Bauer aus ber Umgegenb bon Reapel barftellte. - Der Rame Pullicinella wird von bem bei gampribius vorfommenben Pulliceno abges leitet. - Die Reapolitaner maren übrigens ihrer mimis fchen Zalente megen, fcon bei ben Alten berühmt 24).

Der Narcissino von Malaberga ober, wie er auch beifet, Desserbed von Malaberga ift eine bolognesigie Maste mit der Arabit und bem Dialette biefer Stadt ausgestattet. Sein Charatter ift der eines einstättigen Phiefets bab sellet er einen Atten, bab einen Diener vor, immer ift er jedoch der Gepretlte und Gesopte, dem Jobet entlehn und recht essesse Dienes der Begent bei der Bestehn und bestehnt der Bestehn und bestehnt der Bestehnt

Uberhaupt brachte soft jede Ctadt in Italien eine siche somigie Maste auf bie Kibne. — Be gehöt ber Beltram dem Mailandern, ift eine Erindung des Niccolo Andrier, trafz die gemebnliche Tracht, und honett dem Scapino. — Die Neapolitaner erfanden noch den Pasquariettle, dem Schretter, Zartaglia, und ben Goriette, welcher, vortreffich darfeltte 21). Die Galobre fen brachten dem Giangurgofo, die Abmer einen der Pasquariet, motten ber Pasquariet, motten der simmlet Walete, motten der simmlet walete nicht einen ber Pasquariet u. f. w., welche simmlich nichts als Spiele arten jener oben ausschückte behandelten Wasten ihm 2°).

Wir wollen noch einige Beit bei den Leiftungen biefer Asmikr berweilen und und bann ju den Masten bei den anderen Nationen werben. — Bir doben ichon früher benerkt, daß alle jene Kollen extemporist werden mußten, da jämmiliche Schaufpieler nichts als die Seenarien jocker Etide befahen, und die Aushäldung des Dlalogd der Bunft des Augenblichs überließen. — Jede Dalogd der Bunft des Augenblichs überließen. — Jede berfelben, vorzüglich aber bie Banni, mußten rich an Big, gliddlicher Laune und Sewandheit from. — Um nun einen solchen Schab zu erholten, batten sie ein gang einene Mandbert, mit bem sie de benemblich deute flebenben Aiden ausfüllten. — Es war bief eine Art vom Späßen, welche sie Caggi nannten, bie burchaut vom Augenbild abbingen und auf teine Weise vorges schrieben werben sonnten. Zuadriv vergelicht biefe Lagi, mit ben Epsieden in einem größeren Gerbicht 11, und führt mehrere solche Bossenreigereien, die aber immer, wenn auch oft gor nicht zum Stude gehorend, einen bemischen Ausst im Auge baben, an. — Diefe Lagi, aber mußten threy, nicht zu fehr vom Inhalte ablenfend, und beguen hintein aesosit sein.

Beben wir nun ju anberen Boffern uber, fo fins ben wir, bag bie Frangofen biefe Art ber Romobie am Deiften cultivirt haben. - Con por ber Ginfubrung ber italienischen Bubne ju Paris, gab es bafelbft Chaufrieler, welche in Dasten auftraten und fomifche Chas rattere porftellten. Es maren ber Sage nach brei Bats tergefellen, bie ohne anbere Mitgabe, als einen großen Sang ju einem luftigen und unabhangigen Leben, fich einen fleinen Ballplat bei ber Porte Ct. Martin mies theten und bafelbft ibre Darftellungen aus bem Stege reif (aus welchen fpater bie Parabes entftanben) nach Art ber italienischen, gaben. - Gie biegen Gros Buils laume (eigentlich Robert Guerin), Gauthier Garguille (Sugues Gueru) und Turlupin, und fpielten nach Urt ber italienifden Romiter. - Gros Buillaume, ber Dis rettor, fleibete fich fo, bag er wie eine Zonne ausfah, wobei ihm feine Korpuleng portrefflich ju Ctatten fam, indem er feinen Beib grei Dal gurtete. - Gine eigents liche Daste trug er nicht, wohl aber ein Rinn von Schafffell; babei beftreute er fic bas Geficht mit Debl und mußte bieg fo trefflich au gebrauchen, bag er bem mit ibm Rebenten, burch eine gefchidte Bewegung ber Lippen beftanbig Debl ins Geficht blies. - Cpater murs be er unter bem Ramen La Fleur, auf Befehl bes Rars binal von Richelieu ben Schauspielern de l'hotel de Bourgogne jugefellt, boch behielt er feinen angenommes nen Charafter bei. - Gauthier Garguille, ber zweite bies fer tonifchen Gefellen, aus ber Normantie geburtig, fpielte bie Rollen alter Dummtopfe, und befonbere bums mer Schulmeifter. Er trug eine breite mattirte Dube, ein weites Ramifol, welches bis auf bie Schenfel ging, von fcmarger Karbe mit rothen Armeln und eben fols den Anopfen, und einen Gurtel, an welchem eine Zafche bing, und in welchem ein bolgerner Degen ober Dolch ftedte. - Geine Ruge maren mit Pantoffeln betleibet, fein Saupt mit einer Perute von Subnerfebern, fein Geficht mit einer Daste, Die einen langen Bart batte. Er ftarb 1654 28) und hinterließ eine Sammlung Bes fange, im Bolfsgeichmade bamaliger Beit. - Zurlupin. ber britte biefer Freunde , batte feinen Ramen bem Itas lienifden entlebnt, feinen Ramiliennamen bat man nicht in Erfahrung bringen tonnen. - Lange por bem erften Auftreten italienifcher Schaufpieler in Franfreich, fannte man icon auf ben welfchen Theatern, eine Rolle biefes Ramens, welche gur Berfpottung ber ungludlichen Bals benfer, bie fich in bie Alpen geflüchtet hatten und tur-

<sup>24)</sup> C. Quadrio I. c. 220. Riccoboni II, 517. Hyacint. Gissus Italia letter, 196. Pacichellius de Lavrie I. c. Statius, Sylv. III, 8. 25) Lor. Lippi im Malmantile. Quadrio I. c.

<sup>27)</sup> Quadrio 1. e. 225. 28) Rad Anberen 1664.

286 —

ba alpina (baber turbalpino und burch Corruption turlupino) genannt murbe, bienen mußte. - Der Zurlu: pino ftellte, wie ber Brigella, einen Schelm bar. - Er trug eine weiße Rleibung mit blauen Streifen, abnlich ber bes Scapin, eine Daste mit großem Schnurbarte, ein bolgernes Schwert, einen Gurtel u. f. m. Der Sage nach find biefe brei Schaufpieler in einer Boche und amar bie beiben letten aus Gram uber ben Tob bes Gros (Buillaume geftorben 39).

Diefen folgten, ale originell frang. Dasten, noch Buillot Gorju, Jacquemin Jabot und Jobelet. - Guillot Goriu, eigentlich jum, Apotheter und Urgt beftimmt, bebutirte 1634 im Botel be Bourgogne und trat an bie Stelle bes Ganthier Garguille. - Gein mahrer Rame mar Bertrand Sarbouin be Gaint : Jacques. - Geine Rleibung mar fdwarg, er trug eine Daste, und vers fpottete, mo er tonnte, feinen fruberen Stanb, ben er aber boch, ba er fich mit feinen Genoffen ergurnte, wies ber ergriff und ju Delun ausubte. - Doch verfiel er bier in tiefe Melancholie, tehrte wieber nach Paris gu-rud, fah, bag er vom Publitum vergeffen mar, und farb 1648 ungefabr 50 Jahr alt. - Dit ibm, fagt Caural, fant bie Farce in bas Grab.

Gein Gefahrte Jacquemin Jabot geichnete fich burch Befprache voll Bombaft, einen nafelnben Zon, eine breite, gefutterte Dupe, fcmarge Daste, ein Ramifol pon eben ber Farbe, grune Beintleiber und rothe Strums pfe aus. - Ber er eigentlich gemefen, weiß man nicht; einige Literatoren behaupten fogar , es maren gmei Ders fonen, von benen ber Gine Jacquemin, ber Unbere Jacquot gebeißen habe. - Gine Chronit bamaliger Beit eraablt, man babe uber fein Rafeln, feinen Bombaft und feine Befchichten weinen muffen vor gachen. Uber fein Tobesiahr und feme übrigen Lebengumftanbe ift nichts auf Die Nachwelt gefommen. - Jobelet geborte ebenfalls ju ber Truppe bes Botel be Bourgogne. - Er mar von auter Ramilie und bieg eigentlich Julien Joffrin; an feis ner Ergiebung, Die eine gelehrte Richtung batte, wurde nichts gefpart. - Der Charafter, ben er auf ber Bubne barftellte und ber in bas frang. Luftfpiel überging, mar ber eines tolpischen, unbeholfenen, ungeschickten Dens ichen. - Gine eigentliche Maste trug er nicht, fonbern nur ein falfches Rinn; feine Gefichtebifbung, bie an und fur fich fcon gachen erregte, erfparte ibm biefe. - Geine Spafe, von benen noch Ginige auf Die Rachwelt ge-tommen, find febr berb 30). - Außer biefen feche frang. Dabten findet fich noch ein Gandolin, über ben man aber nichts Genaueres weiß, als baß fein Portrat noch ba ift, mit einer Infdrift, welche befagt, baf er bie Bus fcauer burch feine Cpafe weiblich ergett babe.

Rommen wir jest zu ben italienifchen Chaufpies lern, welche fich in Paris nieberliegen, fo finben wir, bag ber Mufenthalt in biefer Souptftabt großen Ginfing auf ihre Darftellungen hatte. Goon unter Beinrich IIL maren italienifche Truppen bortbin gefommen, jeboch nie langer als ein ober zwei Jahre bort geblieben. Da befchloß ber Bergog von Drieans, bamaliger Regent von Rranfreich, eine feftftebenbe welfche Bubne ju Daris ju errichten, und jog ben berühmten gubwig Riccobont mit feiner Gefellicaft babin. Diefe Truppe faßte balb feften Fuß und vereinigte fich fpater mit ber opera comique, nachbem fie bereits bie italienischen Darftelluns gen mit frangofifchen vertaufcht batte. Gie bielt fich bis aur Revolution 32).

Unter Diefen Chaufvielern nun und bereits unter ihren Borgangern betamen mehrere Dasten theils einen neuen Charafter, theils murben gang neue eingeführt. -Go murbe ber Barletin fchelmifcher und feiner, burfte aber beffen ungeachtet bem Publifum Manches bieten. mas heutigen Tages allenfalls nur bem Pulcinell einer Geiltangertruppe vergiebn werben murbe, wie bas bie aufbemahrten Scenerien beweifen 32). - 218 ganglich neue Dasten erfchienen: Beltram von Dailanb, fcon unter Lubwig XIII. Er war nach ber bamaligen Dobe gefleibet, fellte einen fchelmifchen Bebienten vor, und murbe fpaterbin burch Ccapin verbrangt : Erines lin ober Trivelni, eine Erfindung bes Dominico Locatelli um 1645, ber in biefer Dobe ercellirte. -Er trug bie Daste bes Barletin und beffen Rleib, aber teine Pritfche, und ftellte einen, balb verfchmigten, balb bummen Bebienten vor. - Locatelli farb 1671. - De at getin, auf bie Bubne gebracht von Angelo Coftantini, fpielte jeboch ohne Daste. - Er wurde bom Rurfurft Muguft nach Dresben gezogen, betrug fich bier aber fo unverschamt, bag ibn Muguft nach Ronigftein bringen ließ, bafelbft 20 Jahre gefangen bielt, und ihn endlich bes ganbes verwies. - Er farb 1729 in Berona 33).

Bei ben Teutschen fant ber Barlefin, ober wie er in ehrlichem Teutsch bieg, ber Sanswurft ebenfalls Gin: gang; biefer Lettere foll urfprunglich ein Teutfcher fenn; wenigftens ift er ein in Teutschland gebornes Befcwifterfind bes parlefin, berber, gefräßiger und mobibeleibter als fein italienifcher Better. - Der Rame Sanswurft mag fcon lange vor guther befannt gemefen fenn, boch tommit er bei biefem guerft vor 34). - 216 ben eigents lichen Bater ber Sanswurfte, auf ber Bubne, tann man ben Straniben, ber ibn, in Rachabmung bes Berags masten, als einen falzburgiden Bauer barftellte, mobil betrachten 35). 36m folgte Prebaufer in biefer Rolle. -Den italienifchen Bartetin brachte Baftiari querft auf bas teutiche Theater um 1694. boch murbe biefer fo: mifche Charafter 1737 von ber Deuberinn unter bes pebantifden Gottidebs Mitmirfung ganglich von ber Buhne verbannt 36), und erschien seitbem nie wieber, wiewohl er 1761 an Dofer einen eben fo wigigen ale geiftreichen Bertheibiger fanb 36). [Uberbaupt vergleiche

31) Desboullinieres Histoire anecdotique et raisonnée da Théatre italien. Paris 1769. T. VII. 8. 32) Histoire du Théatre italien. Paris 1753. p. 388 sq. 33) Galérie théatr.

italien, Paris 1700, p. 300 bg. 54) Bibber hannsworft. Bittenberg 1541, 4. 85) Biogele Geftichte bes Giotesteffomifden. S. 123. 36) Shro-nologie bee teutiden Ebeaters, 1775. G. 76. Mefer, Dartetin 29) Galérie théatrale t. c. 50) Galérie théatrale 1. c. ober Bertheibigung bee Groreet . Romifden. 1761.

man wegen bes teutschen Sarlefins ober hanswurft die Artifel: Hans, oben S. 207. 208. und Hanswurst, oben S. 221. 222. (St.)].

Bei ben Spaniern und Portugiefen, gab es einen bem hartefin ichnichen Poffenreißer, ber Eraciofo genannt, weicher bei ben legteren, einen ihm eigenen weißer grauen Angug trug. — Der engianbifche Clown, so wie die Poffenreißer fur bas Bolf bei andern Rationen geboren nicht bieber.

Eros ber vielen Anfeinbungen bat fich bie Commedia dell' arte in Italien bis auf ben beutigen Zag erhalten, und ben Ruhm bavon getragen, bag viele febr bebeutenbe Schriftfteller lebhaft fich berfelben annahmen. -3a felbit Golboni mußte fich ibrer bebienen, um feine Reform bes italienifden Theaters burchzuseben, wiemobl er fpater ibr ertlarter Reind murbe 37). - 1761 trat ber in Teutschland mehr ale in Italien gefchatte Carlo Goggi ale entichiebener Bertbeibiger berfelben auf, und machte mit Silfe ber Truppe Gachi, bem Golboni bie Berrichaft auf ber welfden Bubne ftreitig, inbem er ben langmeiligen Chiari jugleich mit biefem angriff. Min vollstanbigften zeigt fich bie Commedia dell' arte noch auf bem Theater G. Luca gu Benedig, wofelbft bie vier Banni), unverandert auftreten. In Reapel hat ber Bars lefin bem Pulcinello feinen Thron eingeraumt; in ben anbern Stabten finben fich wenigstens noch ber Barletin und bie Rolombine 38).

Die weiblichen Mesten bießen bald Kolombine, babt Jiabella, Aurelia\*9 u. f. w. und ftellten junge, hibsiche, gewandte, versiebte Madehen dar. — Merkwurz big ist es, deß es teine grotest komische weibliche Masken gegeben bat, doch mag ber Grund wohl in der ersten Einrichtung bes italienischen Abeaters zu suchen sen.

Das des ertemporirte Luffpiel gánzlich aus Acutichland verbannt ift, wiewobl es eine Zeit lang sesten Bug gefaßt hatte und sebr gefelt "), ist wirtlich zu bedauern; es würde unserem ganzen Buhnenwesen eine andere und bestere Richtung gegeben daben. (O. L. B. Wolf.)

ber errichtete er 1696 ju Harlem eine Malerokabemie, welche sich eines guten Fortganges erfreute. Es haben viele Aupferflecher nach ihm gearbeitet, auch foll er selbst Mehreres gedit haben, doch finden wir im Huber: Roft Richts von ihm aufgeschier".).

2) Gerhard van, mit bem Junamen tot S. Jan, wer ein Schüler bes nieberichibifen Raders Albert Duwater; übertraf aber seinen Lehrer balb, sowohl in der Composition und Zeichnung als im Ausbrunde der Eddenschaften; die Perspective verstand er sehr wohl. Er bilihre um 1400, starb aber schon trüb im 285cm 3abre seines Attres ?). (O. L. B. Wolff.)

HARLEMAN (Freiherr Karl von), ein schweb. Dtonom, tonial. Dberbofintenbant, Direttor bes Ritters baufes, Ritter bes Rorbftern, Carimonienmeifter ber tos niglichen Orben und Mitglied ber Afabemie ber Biffens fcaften ju Stodboim, mar bafelbft am 27. Muguft 1700 geboren und ftarb ben 19. Dai 1753, ohne mannliche Erben gu binterlaffen. Er geichnete fich fowohl burch Beburt als Talente aus: beibe erhoben ibn gu ben Ch: renpoften, bie er bis an feinen Job befleibete. 1749 unternahm er auf Ronig Friedrichs 1. Berantaffung eine bionomifche Reife burch Gubermanland, Dfter: unb Beffergothland, Smaland, Bledingen, Schonen und Dalland, ju ber Erolibatta, um biefen gluß fchiffs bar au machen, febrte burch Beftergothlanb, Rerife und Beftmanland nach Stodbolm gurud, brachte bie auf biefer Reife bemertten, in bie Statemirtbicaft, Raturs gefdichte, Berbefferung ber Bergmerte, Die Gitten ber Ginmobner und Die Lage ber Lanber einschlagenben Beobs achtungen in ein besonderes Tagebuch, und gab es im namlichen Jahre ju Stodholm in 8. beraus, worauf es 1751 gu Leipzig eine teutsche Uberfepung erhielt und eben bafelbft tam auch feine zweite Reife burch einige anbre fowebifde Provingen, 1764, 8. beraus \*). (von Eckendal.)

HARLESS (Gottlieb Christoph), einer ber berühmteffen Jumanisten, wurde zu Gulnbach, wo sein Better, Johann Grotg, Küste und Weber war, am 21. Jun. 1738 gebren. Die häuslichen beträngten Umständerbrütten seine Jugenbellung und die verkörte Unsterrichtenethobe der damaligen Ziel, hat er seine Schriften bestämpt. Bon der Gulnbacher Schule ging er im Marg 1757 auf die Universität Erz Jangen. Dier wann sich seine Armuth eine Jausstehrerstelle anzunehmen. Im 3. 1758 nahm ihn die teussche Sessellicher in Alltors zum Gerennigsted auf, 1759 ging er mit einigen Empfehungen, aber arm an Gelbe, and halbe Jahre in die Gewöhrlich sich nach einem halben Jahre in die Gewöhrlichen Kansten den einem halben Jahre in die Gewöhrlichen Kansten der Messen und der Ausgen wurde. Am 7. Dec. 1759 war er Resenbaufe Zum 7. Dec. 1759 war er Rese

<sup>87)</sup> Memoires de Goldoni II, 191. und an andern Orten. 86) Milb. Mattler Rom, Romer und Romerinnen, II, 111 ff. 89) Histoire du Théatre Italien in ber Cinteitung. 40) Chronologie bet teutichen Abraters. S. 41.

<sup>&</sup>quot;) Descamps vies des peintres 1, 240. Füsli unter Corneliss.

Descamps vies des peintres flamands u. f. w. I, 10.
 S. Gerelii Försök til et biographiskt Lexicon öfver Namnkunnige och Lärde Svenske Man etc. 1. p. 449.

fponbent bei Roffelts Doftorbisputation, mit bem er fomobl ale mit Reiste in Leipzig ein enges Freundichafts= Bunbnif fcblog. 1760 begab er fich auf bie Universitat Sena, und fuchte fich feinen Unterhalt baburch gu ers leichtern, bag er verschiebenen Stubirenben Unterricht im Bebraifchen und Lateinifchen gab, und ba er auch bie zwei jungften Cohne bes hofraths Comibt unters richtete, fo fab er fich im Ctanbe, auch bier bie 2Bifs fenichaften gu boren, bie er brauchte. Gein Stubens buriche, ber nachberige gelehrte Interpret ber Miten, Rlop, machte ibn mit ber rechten Methode befannt, bie Alten gu flubiren. Dach 18 Monaten ging er nach Gottingen, weil ihm Dichaelis eine Ceminariftenftelle antrug und am 31. December 1761 erhielt er von ber philosophischen gafultat in Erlangen ihre bochfte Burbe. In Gollingen ging es ibm febr gut, und icon 4 230s den nach feiner Anfunft betam er ben Auftrag, ben Cobn bes Profeffor Bebers ju unterrichten, und bes tam ba freie Bobnung und freien Tifch. Er fclug 2 Reftorftellen im Sanoverichen aus, und gog es vor im Commer 1763 wieber nach Erlangen ju geben, bielt Borlefungen und arbeitete mit an Großens politifder Beitung, wofur er freie Bohnung und andere Unters flubung erhielt, errichtete eine Privatgefellicaft, beren Bred bie Guttivirung ber lateinifchen Gprache mar, biss putirte fich am 7. Julius 1764 in bie philosophische Sas Bultat ein, und erhielt nebft einiger Befoldung ben Muf: trag, bie Erlanger gelehrte Beitung gu fchreiben, mors auf mit einem Dal fein Schidfal eine beffere Benbung erhielt. Um 3. Dai 1765 trat er eine außerorbentliche Profeffur ber Philosophie an; fury barauf wollte er bie ibm angetragene Stelle als Profeffor ber morgenlanbis ichen und griechischen Sprache in Coburg annehmen, befam auch bie nachgesuchte Entlaffung, aber gleich am folgenben Tage, bas Beriprechen einer orbentlichen Pros fefforbefoldung, wenn er in Erlangen bleiben wollte. Er jog aber bennoch im Julius 1765 nach Coburg, warb balb nach feiner Anfunft, Profeffor ber Beredfams feit und 1766 Auffeber über Die Gomnafiumsbibliothet und über bas Convictorium. 1767 marb er in bie las teinische Gefellichaft ju Rarlerube und 1769 in bie teutiche ju Bremen aufgenommen. 1770 febrte er nach Erlangen als orbentlicher Profeffor ber Rhetorit und Poetif mit bem Charafter eines martgraflichen Sofrathe gurud. Darauf marb er Mitglied ber Afabemie nublis der Biffenschaften in Erfurt und 1775 bes Peanis: ichen Blumenorbens in Rurnberg, erhielt 1776 bas Universitats : Dberbibliothetariat in Erlangen (bas er 1805 wieber abgab) und brachte es babin, bag Darfgraf Mleranber 1777, ein philologifches Geminarium errichs tete, mobei er Direftor, und etwas fpater auch Ccho: larch bes Gymnafiums warb. Much bie Konige von Preugen ertannten feine Berbienfte an und erhobeten feinen Gehalt. 1803 fenbete ibm bas Rational-Inftitut in Daris bas Diplom eines Correspondenten ber biffor. Rlaffe und ber alten Literatur gu, auch leiftete er burch feinen Briefwechsel, nach Fraufreich, England, Gpanien und Italien, ben Biffenschaften große Dienfte. Co lebte er thatig und wirksam fort, die ihn ber Aob ben 2. Mod. 1815 von liese Welt rief"). (Rotermund.) HABLESTON, ein Martsteden in der engischen Grasschaft Norsolt am Waverp, über welchen eine Brücke führt; 305 Sauser, 1516 Einwohner, die 1 Wochenmarts sir Gara und Tuck batten. (G. Hassel.)

HARLEY, HAIREY, Siaut im Jara de Suß der Gemanischen Derbordschift Webbaut, gränzt im Norben an Wettoschanit, im Osten an Salthy, im Siben an Kareligaturi und Boman, im Sibvoesten an den gastischen Kreis Czernowicz, wird den Gieth, der hier die Lucyawa aufnimmt 1s. bewässert, und liefert schone Pierte 1s. Die Stade giesche Mamens am Bagdar. Sig des Jas bawnit und eines grichischen Bischoff, der vormals seine Zuchlichen Bischoff, der vormals seine Zuchrafteten.

HARLEVILLE (J. F. Collin d'), geboren gu Maintenon im Depart. d'Eure et Loir ben 30. Mai 1755, ein vorziglicher bematischer Dichter ber Frango sen, studirte gu Chartres und gu Paris, die Rechte, in welcher letteren Stadt er sich auch als Abvotar niedersitieß. — Die seit seiner Sindbeit genährte Reigung für

<sup>\*)</sup> Bgl. Vita viri dum viveret Ampliss. M. Gottlieb Christophori Harless - descripta a Filio natu maximo Dr. Chr. Friedr, Harless. Erluogae 1817, 4, 26 G., mit einem vollftanbigen chronotog. Bergeichais feiner Schriften und hintertaffenen hanbidriftlichen Cammtungen, worunter fic inebefonbere Bufage au ber Ausg, ber Bibliotheca grueca Fabrien befinben, ben melder er bie 4te perbefferte und vermebete Musgabe veranftattete. Vol. L ericbien Samburg 1790, 4mai. Vol. XI, 1808. Gein Bitbnif bat Daib in Rupfer geftochen, auch ftebet es vor bem 11ten Banbe ber neuen allgem. teutschen Bibl. 1794 und in Bod's Sammung von Bitbniffen get. Danner. Deft 14. (1795). Gr bat beinabe fdreibungen von Gelehrten, viele Disputt. und Progr. find, ferner introductio in historiam linguae latinae. Brem. 1764. auct. et emeud. 1775. 8. Pars II. Norib. 1781. Lips. 1794. 8maj. Vitae philologor. nostr. set. clariss. Vol. 1. Brem: 1762. edit. 11. 1770. Vol. 11.1767. Vol. 111. 1768. Vol. 1V. 1772. 8. — @ob. polit. 3cit. 1765, folgg. 8. - Chrestomathia graeca poetica. Cob. 1768. 8. - Cellaru orthographia latina observationibus illustrata, Tom. L et II. Altenb. 1768. 8. - Chrestomathia latina poetica animadversionibus illustrata. Altenb. 1770. 8. - Jac. Perizonii auimadversiones historicae - ob raritatem typis repetitue, tenb. 1771, 8. - Demosthenis orat. de corona. Altenb. 1769, 8. - Ovidii libri tristiom, ibid. 1772. 8maj. - Opuseala varii argumenti. Halae 1773. 8maj. — Cornelius Nepos. Erlangae 1775, emendat. 1800. 8maj. — Anthologia graeca poetica. Norimb. 1775. auct. Bar. 1792. 8maj. - Aristophanis Plutus. Norimb. 1776. 8maj. — Ciceronis ad featrem dialogi tres de ora-tore. Nor. 1776. 8. — Introductio in histor. linguae graceae. Altenb. 1778, emend. Tom. I. 1792, Tom. II, 1795, Smaj. -Sallustri bellom Catilinarium atque Jugurthinum. Nor. 1778. Auct. 1797. 8. - Eutropii breviarium hist. Rom. Norimb. 1778. 8. - Ciceronis Epist. libri IV. Cob. 1779. 8. - Theocriti reliquiae graece et lat. Lips. 1780. 8maj. - Bionis Smyrnaei et Moschi Syracusani quae sopersunt cum notia, gr. et lat. 1bid. 1780. 8. — Aristotelis de poetica liber gr. et lat. Lips. 1780. 8maj. — Anthologia gracca prossica. Nor. 1781. 8. — Faler. Placci Sethini Balbi argonyuticon libri VIII. com notis, Altenb. 1781. 8maj. - Ciceronia orat. Verrinae. P. I et II. 1784. 8. -Juliani imperatoris caesares. 1785. 8. - Himerii Sophistae oratio. 1785. 8. - Sexti Aurelii Victoris hist, Rom. Ibid, 1787. 8, - Thom. Tyrwhitti conjecturae in Strabonem. 1788. 8. - Aristophanis nubes gr. et lat. Lipsiae 1788. 8maj. unb viele anbere.

bie ichonen Biffenichaften gewann aber balb bie Dbers band bei ihm und er vertauschte frubzeitig bie Buriebrus beng mit ber Poefie. Buerft bebutirte er im Publitum und, wie es bie Gitte ber bamaligen Beit mit fich brachte, in Beitidriften und Blumenlefen, um erft einen Ramen au gewinnen , mit fleinen Spottgebichten und Epigrams men, bann entwarf er fein erftes Luftfpiel 1786, "ber Unbeftanbige" (l'Inconstant) in einem Acte fur eine ber Bleineren frangofifchen Bubnen. - Diefe maren bem Bes fet unterworfen, alle von ihnen aufzuführenben Stude, ben Comedieus français vorzulegen, und fo fam es, bag ber berühmte Preville, welcher bie Intenbanturfubrte, auf bas eben genannte Lufifpiel aufmertfam murbe und ben Berfaffer bewog, es meitlaufiger ausgus fubren. - b'Barleville arbeitete es bem gemaß in ein Stud von funf Acten, bie er aber fpater in brei gu-fammengog, aus, und fo erhielt es ben Beifall bes Dublifum und ber Rritifer. - Der junge Dichter fcbritt nun auf ber unter gludlichen Aufpicien betretenen Babn fort und fcbrieb 1788 feinen Optimiften und 1789 les Chateaux en Espagne. Begen biefes Luftfpiels gerieth er in einen beftigen Streit mit einem anberen bramatis fcben Dichter Rabre b'Eglantine, ber fein Gigenthumsrecht baran vinbicirte; boch mar gerabe biefes Stud, feine fcmachfte Arbeit. - Die befte bingegen ift unbeftreitbar fein 1792 gefdriebener le vieux Celibataire, wiewohl ibm auch bier vorgeworfen wirb, ben Gegens fand aus ber Gouvernante bes 1747 verftorbenen frans abfifchen Dramatifere Arviffe entlehnt gu baben. - Debs rere feiner Arbeiten, unter anbern fein Baron be Grat find auch fur bie teutiche Bubne benutt und baben im Migemeinen auch in Teutschland Beifall gefunden. Die frangofischen Runftrichter loben an ibm bas molle atque facetum bes borag, behaupten aber, bag ibm bas poetifche Beuer, bas 3. B. in Beaumarchais Berten lobere, abgebe; boch baben fich feine Stude größten Theils auf bem frangofifden Theater erhalten. - Gine pon ibm felbft beforgte Cammlung berfelben erfchien 1790 gu Paris. - Gines feiner binterlaffenen Luftipiele la querelle des deux freres hatte bas eigene Schidfal, in bie Sanbe eines Gemuraframers ju fallen, ber es fo eben fur feinen Rram verschneiben wollte, als es gludlicher Beife burch einen unterrichteten Runben entbedt uub gerettet wurde. — Collin b'Barleville ftarb ben 24. Fe-bruar 1806 als Mitglieb bes Inflitute und ber Chrenlegion \*). (O. L. B. Wolff.)

HARLEY, eine alte englanbifche Familie, bie feit ben Beiten ber normannischen Dynaftie auf ber Infel blubet und ihre Uhnherren in bem Saufe Sarlay in Franfreich fucht. Mus biefem Saufe tennt man fcon im 11ten Jahrhundert einen Billiam, ber 1098 Gobfried von Bouillon nach Palafting begleitete und nach Bollbringung mancher ritterlicher Thaten jum Ritter vom beil. Grabe gefchlagen murbe. Ein anbrer Sarlen, Brian, tampfte unter bem fcwarzen Pringen in Frants reich und erhielt von feiner Band ben Ritterfchlag. Ros

bert und Chuard zeichneten fich burch Unbanglichfeit an bas tonigl. Saus mabrent und nach ber Revolution aus: Letterer ftarb 1700 als Gouverneur ju Dunterque. Robert, ber Cobn bes Lehtern, mar ber beruhmte Torpiche Minifter, ben bie Koniginn Unna 1711 jum Baron Barley von Bigmore, Grafen von Drford und Mortimer erhob und als Pair in bas Dberbaus fubrte. (f. Oxford). (G. Hassel.)

HARLEY'SCHE MANUSCRIPTENSAMMLUNG. Robert Barlen, Graf von Drford, widmete, nachs bem er 1717 aus bem Tower entlaffen mar, aber gus gleich feiner politischen Laufbahn auf immer fich entrudt fab, fich gang ber Literatur, und brachte bis an feinen Tob eine ber vollftanbigften Bibliothefen und Sands fchriftsfammlungen gufammen, wie fie nicht leicht ein Privatmann befeffen batte. Er ftarb 1724: feine Bibs liothet, beren Einbande ibn allein 18,000 Pfb Sterling gefoftet batten, murbe bem Buchbanbler Deborn in Baufch und Bogen fur 18,000 Pfund überlaffen, ber bavon 1743 unb 1744 einen Ratalog in 5 Banben bruden ließ, beffen beiben erftern Banbe Jobnftone ausarbeitete und ber barum noch immer febr gefucht ift; ben toftbarften Theil feines Rachlaffes, Die Manufcrips tenfammlung, gegen 2000 Rumern fart, brachte bie Mation an fich , und fie wurde in ber Folge ber Ratios nalbibliothet ju Conbon einverleibt, wovon fie noch jest unter bem Ramen ber Harlevan miscellanies einen tofts baren Theil ausmacht. Dan bat bavon ein Bergeichnif unter bem Titel: a catalogue of the Harleyan Miss, Lond. 1759, in 2 Vol. Fol.; einen zweiten cat. of the Harl. Mss. in the british Mus. by R. Nare. Lond. 1808, und einen britten W. Oldy's Harleyan miscellany. Lond. 1744, 1808 in 4. und 8. wieber auf: gelegt.

HARLEY (John), war ju Unfang bes 16ten Jahrs bunberte ju Budingbamfbire geboren und ju Drford im Magbalenen : Collegium erzogen. 216 Ebuarb VI. bie Regirung antrat, fing er an bie protestantifche Lehre gu predigen, ob man gleich bamale noch nicht mußte, mels de Religionspartei bie Dberband erhalten murbe. In einer folennen Saftenpredigt, ftellte er in ber Peterbfirche gu Drford, bie Rechtfertigung burch ben Glauben allein vor, wurde befimegen als ein Reber nach London ges bracht, aber frei gesprochen und jum Sofmeifter ber Cobne bes Grafen Johann von Barmid, nachherigen Bergoge von Northumberland ernannt. 1553 ermabite man ibn jum Bifchof von Berefort, allein er murbe in bem erften Parliamente unter ber Roniginn Daria Regirung aus bem Dberhaufe geftogen, verlor, weil er fich verheirathet hatte, fein Bisthum, und es murbe ihm bas Leben gefoftet baben, wenn er langer gelebet batte. S. Godwin de Praesul, Angl. P. I. p. 545. Burnet Hist, reform. P. II. (Rotermund.)

HARLEY (John), ein Englanber, geborte bem Mondsorben ber Dominifaner an und mar Doftor ber Theologie ju Orford. Bon feinem Leben und Birten ift nichts weiter befannt worben, als bag er fich feit bem Jahre 1515 burch feine Kenntniffe in ber fcholaftis

e) Rach ber Biogr. univ., Beaurais u. X. M. Cacpel, b. EB. u. R. Bweite Gect. II.

ichen Theologie und burch feine Fertigfeit im Disputis ren berühmt gemacht batte. 218 Schriftfieller fennt man ibn burch feine commentaria in libr. sententiarum de praedestinatione Dei. (B. Röse.)

Harley, Robert, f. Oxford.

HARLING, EAST -, ein Marttfleden in ber englanbifden Grafichaft Rorfolt an einem Bache gwifden Thetford und Budingham; er hat 94 Saufer und 674 Einwohner und balt am Dinstage Darfte fur Garn (G. Hassel.) und Leinemanb.

HARLINGEN, eine befeftigte Stabt am Blieftrome in bem Begirte Leeuwarben ber nieberlandifchen Proving Friestanb. Gie bat breite, reinliche, größten Theils von Ranalen burchichnittne Strafen, einige große anfehnliche Baufer, 5 Rirchen, 1275 Saufer und 7868 Einwohner, bie meiftens reformirt find, aber auch reiche Dennonis ten unter fich baben, und 2 Safen, einen innern und einen boppelten außern, worin noch immer viele Schiffe ausgebeffert werben, wenn icon gegen fonft ber ausge: bebnte Schiffbau gemaltig eingeschrantt ift. Der San: bel mit ben Briten ift von großer Bichtigfeit : man überlaßt ihnen friefifche Butter, Rafe, Flache, Saute und Branntewein und verführt auch nach andern Plagen Rorn, Sanf, Dech, Ther, Potafche, Dolg und Rorn: 1818 flarirten bier 1712 Seefchiffe aus. Die Manufatturinbuftrie bebeutet meniger als ber Sanbel: boch mer: ben viele Friesbonten (halb leinene halb baumwollne Beuge), 3wirn und Gegeltuch verfertigt, man brennt Branntwein und unterhalt Dimublen, Cagemublen, Bies geleien und Ralfofen. Die Fifcherei im Buiberfee ift ans febnlich. Die Stadt communicirt mit Amfterbam regels maffig burch ein Dampfboot, bas uber ben Buiberfee führt, macht auch ftets Beschafte mit Franeter, Leeumarben und Groningen. Muf bem boben Geebamme am Safen fiebt man bie erneuerte Dentfaule bes um Friesland fo verbienten Raspar Robles, auch ift Barlingen ber Geburteort bes gelehrten mennonitifden Prebigers Johann Stigtftra und bes Dichters, Runftfreundes und Ctatemannes Cimon Ctoll. (van Kampen.)

HARLINGEN (Martin van), war im Jahre 1643 geboren, murbe Doftor ber Theologie, 1668 Proponent ju Renswoude in ber Proving Utrecht, 1669 gu Rys: mpf unweit bem Baag, 1671 Prediger gu Amerefort, 1674 gu Delft und 1677 in Born. Da er 50 Jahre im Umte mar, hielt er ben 23. Februar 1719, feine Jubelpredigt uber 2. Detr. 1, 14., ich weiß, baß ich meine Bulle balb ablegen muß, balb barauf fiel er bie Ereppe binunter und konnte feitbem nur wenig mehr prebigen. Er mar Dichter und ju feiner Beit ein ges fchidter Theolog und ftarb am 23. Februar 1721. G. Leipziger gel. Beitung 1721. G. 259. Man hat von ibm, eine Erflarung bes Urim und Tummim - Heroica Belgarum expeditio pro reparanda Protestantium in Anglia libertate suscepta auspicatissimo ductu Guilielmi III., heroico carmine enarrata, 1689, wos fur ibn ber Ronig mit einer Dunge beschentte. überfette auch Bitfii Buch de foederibus.

(Rotermund.)

HARLINGERLAND. Gins ber fleinen ganber. bas fich am Geftabe bes teutschen Deers gwifden Jever im D., Berum in 2B. und ben friefifchen Saiben im G. ausbreitet, feit 1604 einen Theil bes Furftenthums Diffriesland ausmacht und jest mit bemfelben an bie

Krone Sanover gefommen ift.

Im Mittelalter haufeten bier, wie überall von ber Jabbe bis jum Buiberfee bie machtigen Friefen, ein Bolt, bas mit ben Cachfen vermanbt und befreundet, lange neben ihnen gewohnt und mabricheinlich in bie Sibe nachgerudt mar, bie Bengft und Dorft Gefahrten, ebe fie nach Britannien überfetten, inne gehabt hatten. Der große Rarl batte ihnen bas Chriftenthum juges bracht, aber lange erhoben fich fcon chriftliche Tempel und Altare an ben Ufern ber Ems, inbeg im Innern bes gantes und auf ben Gilanben bes Stranbes noch ben vaterlichen Gottheiten Opfer gebracht murben. Die Rriefen, bie Offfries : und Sarlingerland bewohnten, bes fagen eine abnliche Berfaffung, wie bie übrigen germanifchen Rationen : ale ihre Sauptfuhrer ober Ronige burch bie Begmingung ber Karolinger untergegangen waren, hatten fie feinen gemeinschaftlichen Unfuhrer weis ter, fonbern ihre Wehren ober Allobialfreien mußten bem Beerbanne ber von ben teutschen Ronigen eingefet: ten Grafen und Bergoge folgen. Inbeg ficherten bie Morafte, worin fie baufeten und bie Entlegenbeit von bem Gipe ber Großherzoge, bag beren Ginfluß auf bie: fen Bintel Teutschlands bochft unbebeutend mar, und bie Bauptlinge ber fleinen Berrichaften, worin gang Ditfriesland gertheilt mar, einer Freiheit fich erfreueten, bie faft an Unabhangigfeit grangte. Gie vererbten ihre Allobien von Bater auf ben Cobn, führten Rriege (bie am Stranbe Geerauberei), ichloffen Bunbniffe, ichlugen Dungen, und regirten in ibren Ctagten, als wenn fein Unbrer uber ihnen geftanben batte. Dur gumeilen ver: banben fich biefe Sauptlinge, Die balb ben Titel Junter führten, jur Befeitigung gemeiner Ungelegenbeiten ober jum Cous und Trus auf ganbtagen , bie bei bem Ups ftallbaume bei Murich gehalten wurden und, wovon ber lebte, ben man tennt, in bas Jahr 1361 fallt. Geit biefer Beit aber verschwinten nach und nach biefe freien Landjunter in Oftfriesland, indem bie Sauptlinge bon Greetfohl theils burch Erbichaft, theils burch Bewalt bie meiften berfelben in fich verfcblangen und aus ibs rem Chofe ben Grafen von Offfriesland bas Dafenn gaben.

Aber icon lange war Oftfriesland unter einem Saupte vereinigt, ale im alten Sarlingerlande noch bie Junter von Efens, von Bitmund und von Stadesborf ihre Unabhangigfeit behaupteten. 216 Ebgard gwifchen 1430 bis 1438 bas übrige gant fich untertbanig machte, ftanben bie Sauptlinge von Bitmund, Zanno Rantena und von Efens Biptet ibm feindlich gegen über, ohne bas loos ber übrigen Junter ju theilen, und in ber Urfunbe, bie Ulrich 1. bei ber Erhebung Oftfrieslanbs gu einer Graffchaft 1454 von bem teutschen Ronige ausges ftellt erhielt, murbe bes Sarlingerlanbes als eine Bubeborung besfelben nicht gebacht. Die Junter bon Bit= mund und Stebesborf farben in ber Folge aus, bas gange Barlingerland tam unter ben But ber Junter von Efens und biefe murben baburch fo machtig, bag fie ben Gingriffen ber oftfriefifden Grafen witerfteben tonns ten. Der friegerifde und unrubige Baltbafar von Efens trug 1531, um fich einen Rudbalt ju fichern, fein ganb bem Bergog Rarl von Gelbern gu Lehn auf, und biefer eilte bafur in ber Rebbe von 1532 jum Beiftanbe Bals thafare berbei, folug 1533 Graf Enno bei Jemgum auf bas Saupt, eroberte Greetfohl und berfchaffte in bem Arieben ju Loge 1535 Balthafarn bas Schloß und bie Berrlichfeit Bitmund gurud, Die Edgard feinen Bors fabren entriffen batte. Balthafar ftarb inbeg balb bars auf: feine Erbtochter batte bem Grafen Johann von Rittberg bas Barlingerland jugebracht, aber ibm feine Sohne gegeben, und ihre einzige Tochter Walpurge wurde 1581 bie Gemablinn Graf Enno III. von Ditfriesland, bem fie nicht allein bas Barlingerland, fonbern auch Rittberg in ben Brautichat manb. Beibes waren Allobien, und fielen nach bem Tobe ber Mutter, bie ebenfalls teine Cobne gebar, an beren Tochter: Rittberg an Cabing Chrifting, Die ibres Baters Bruber Johann beirathete, und bie Berrlichkeiten Giens. Bits mund und Stebesborf ober bas Barlingerland an Mgs nes, lettre liefen fich jeboch 1604 megen bes Sarlingers landes von Offfriesland mit einer Gumme Gelbes abs finden, und feitbem blieb bas gand bei Dftfriesland, wurde inden nicht bamit vereinigt, fonbern bilbete eine besondre Landichaft, Die ibr eignes Landrecht bebielt und in ben oftfriefifchen ganbesverband nicht eintrat. In biefem Verhaltnisse ging bas Land 1744 an Preußen über, und 1815 wurde es ein Eigenthum der Krone Sanover, ist aber seitbem gang mit der Proving Ofts friestanb aufammen gefchmolgen.

Das Sattingerland gebet jett zu ber Landvolfell Zurich des Königerlich Sannover, ift 6.7° "Dweilen groß, jablte 1821 3978 Sain, mit 21,023 Einen, und ist in 2 Amter Efens und Biltimuld vortheilt, doch war bie Hertlägfelt Sornum nicht begriffen, die, wie die State Efens, eigne Patrimonialgerichte befaß, (die übrigen Berhältligte, bei Esens und Witmund).) (H.)

HARIINGERSYHL, zwei Dofter, die in bem Amte Gends ber hanverschen Andbrotheil Aurich beisen find und zum Krichieiel Werdung gehören: 1) Altharlingersyhl, an einem kleinen Bache auf der Geeft, hat 47 höuf, und 230 Einw. 2) Neuharlingersyhl, etwa 2 Weilen in 1923, von jenem, liegt zwichen den Deirhen am Aushulfe eines Bach in dos keutlich Wert, dat 88 höuf, 380 Einw. und einen guten högen, der viele einfahölighe Probukte ferwärts verschet und wo ein ergeß Leben verbreitet ist. Mehr barüber in dem Art. Westerscamersyhl. (11.4)

HARLOU, ein' in ber teutschen Jagbeunde jest gludlicher Beise obsolet gewordnes Wort, bas harlou, mes bellots, harlou, womit ber Ichger seine hunde gum Angriffe bes Boiss ausmunterte, kann jest in

Teutschland nicht weiter vorkommen. Auch bas frang. harlevrier, ein Ermunterungsruf für bie Windhunde, wird nur noch bei Jagben in Bobmen und Oftreich gur weilen gehort. (H.)

Harmala, f. Peganum. HARMAR, Bater und Cobn, beibe mit bem Bornamen John. Der Bater, beffen Geburtsjahr nicht betannt ift, war Professor ber griechischen Sprache gu Droforb, fpater Profurator gu Bincheffer und ftarb 1613. Befannt ift er burch feine Theilnabme an ber england. Bibelüberfetung und burch bie Berausgabe einiger Somis lien bes beil. Chryfoftomus mit ber latein. Uberfebung. -Berubmter ift fein Cobn, aber auch ungludlicher burch feine Schidfale. Diefer mar geboren ju Churchbowne bei Gloucefter 1594. In einigen Schulen Englanbs Rettor, mifchte er fich frubgeitig in ben Parteitampf ber Presbyterianer und Epiffopaliften. Er fcmor ber Sabne ber erftern, mithin auch ber Indepenbenten, fcheint aber Unfangs gemißigt gemefen ju fenn, weil er in einer Apologie ben Ergbifchof John Billiams gn Dort vertheidigte, ber, ein gemäßigter Presbyterianer, mahrenb bes hibigen Rampfes feine Stelle nieberlegte. Als nun Gromwell , nach bem Sturge Raris I., Die Bugel ber Regirung ergriff, murbe Sarmar eifriger Presbyterianer und fcrieb ein elogium Cromwelli Protectoris. Diefe Schrift verschaffte ibm mabricbeinlich bie Stelle eines abgefehten Profeffore ber griech. Sprache ju Drforb, welche er bis jur Thronbefteigung Rarls II. befleibete. Ungeachtet Barmar jest eine oratio panegyrica in Carolum II. reducem fchrieb, fo wurde er boch feines Dienftes entlaffen und enbete im Jahre 1760 fein uns rubevolles leben in burftigem Privatftanbe. Die Unberung feiner politifch : firchlichen Deinung batte er auch baburch ju befraftigen gesucht, baß er Cam. Butler's beruhmtes tomisches Belbengebicht Bubibras, eine Satire wiber bie Presbyterianer und Independenten ins Latein. ju überfeben anfing. Mußer ben bereits ermabn= ten Schriften binterließ er noch folgende Berte: Praxis grammatica, Lond. 1622. et 23. in 8. Eclogae sententiarum et similitudinum e D. Chrysostomo decerptae, graece et latine. Lond. 1622, in 8. Janua linguarum, welche nach bes Berfaff. Tobe mehrere Mufs lagen erlebt bat. Die lette erfcbien 1731. in 4. Protomartyr Britannus, Lond. 1630. in 4. Elegia saera in conversionem et martyrium S. Albani. Lexicon etymologicum graecum, conjunctim cum Scapula, Lond, 1637, in fol. Epistola ad D. Lambertum Osbaldestonum, Lond, 1649. in 8. M. T. Ciceronis vita, Oxon, 1662, in 8. Roch werben ibm mehrere

<sup>&</sup>quot;) Rad Wiarda, Bertram unb Arens.

orationes et poemata grace, et lat, zugeschrieben. In's Lateinsche trug er über howeil's treatise concerning Ambassudors. In das Lateinsche und Britechische übersche er, the Assembly's shorter Catechisch." Söcher schreibt ihm auch ein Büchelchen de lue venera zu ").

"RARMA'IELIA (xā 'Adquartilace), jübbsstichsse Stadt ber Brachmanen in Indien, ausgezeichnet durch ibre bartnädige Eigenwebr gegen Alexander, mittels vergisteter Piele, und bestaal febr bart von ihm bes banbelt, nachdem sie ihm endlich unterlagt). (Siekler.)

HARMATIOS ober HARMATION, von aquatroo, aquat-reso, auch airesto, auch airesto, at option airesto,
eim Eurip, im Orest v. 1387 von einem Kloggefangt
gebrauch, ben Platt. de fort. Alex. und de mus. airpartesto, voluo, nennt, uub für begeifternb und martialisch
ausgabt. Eb beife Metobe ber alten Griechen, bie von
bem ältern Dipmpios aus Phrygien erfunden sepn soll,
bad gewesen seit, was wir siet Metobel nennen, sist
puositelbost; wahrscheinlich jedoch war es mehr ein besenderer Rehythmus, als ein eigentlicher Gelang.

(Aug. Ferd. Häser.) HARMA'TTAN. Gin Bind, ber unter biefem Ramen nur auf ber Beftfufte von Afrita vom Senegal bis gu Rap Lopes, alfo gerabe bis gum Mouator bin, wie barneben, bis Kebruar, und innerbalb biefer Beit 3 bis 8 Tage lang fich zeigt. Stets weht berfelbe vom ganbe ber meiftens nach Regenschauern; bat aber eine gang anbere Beichaffenheit, als bie fonftigen ganbwinbe. Go balb er beginnt, wirb bie Luft trube und buntel, bie Connenfcheibe purpurroth, babei fallt ber fabrenb. Therm. auf 780, und Mles verrath bie außerfte Eroffenbeit; bie Gingebornen befleiben fich mit allem, mas fie fich verschaffen tonnen. Die Europaer aber befinden fich, fatt ber bisberigen Dattigfeit und eines Digbebas gens in einem Buffanbe ber Aufreigung (irritation). Dur in bem Gefichte, besonbers in Lippen und Augen, fo wie in ber Rachenhobte, empfindet man ein unanges nehmes Befubl, als wenn trodner Staub entgegen ges meht murbe, Die Sautausbunftung trodnet febr fchnell. bie Reger feben aus, wie wenn fie mit weißem Pulver bestreut maren, und felbst bie Pflangen werben verfengt, fo baß bie frifchefte Grasflache gleich ein verbranntes Anfebn annimmt. Birflich ift bie Erodenheit auch fo groß, bag gerfloffenes Beinfteinol in wenigen Stunben in ber Luft gang troden ift. Bochft mertwurbig ift ber Einflug biefes Binbes auf bie Befundheit, mabrent bei ben beißen Binben Agoptens und ber Buffe bie Buns ben fich verfcblimmern, fo beilen nach bem einstimmigen Beugniffe alter, auch ber neuern Beobachter, Dungo Part, Bintterbottom und Johnson, nicht nur alle Rrants beiten fcnell, fonbern es werben fogar bie burch 3ms pfuna mitgetheilten Poden unterbrochen, fo baß fie erft mit bem Mufboren bes Binbes in ihrem weitern Bers

1722 ju Danco, machte feine erften Stubien unter ber Leitung feines Baters auf ber Atabemie ju Rancy, fete te fie nach beffen balbigem Tobe in Dont à Mouffon fort, und vollenbete fie ju Montpellier. Bierauf febrte er nach Ranco jurud und erhielt bie Stelle eines Mrs menarates, welche er 82 Jahre lang mit bem größten Gifer und Anftrengung und ohne ben geringften Geminn befleibete. 218 Ronig Stanislaus im Jahre 1750 bas Spital ju Rancy anlegen ließ, murbe er an bemfelben angeftellt. 3m 3. 1752 murbe er Mitglieb bes Rolles giums ber Argte bafelbft, und im 3. 1780 Prafibent besfelben. In biefer Beit murbe er auch jum Direttor bes botanischen Gartens und jum Professor ber Chemie ernannt. Er farb ben 27. Gept. 1782. Binterlaffen bat er meift Fragmente; vollenbet ift fein memoire sur les funestes effets du charbon allumé. Nancy 1775. 8., voll von praftifcher Erfahrung; Spriben von faltem Baffer ins Geficht empfiehlt er als Sauptmittel. Much fcbrieb er eine Bobrebe auf ben polifchen Leibargt R. Bagarb. Rancy 1777. 8. (Huschke.)

A. Sagart. Hanny 1111. 6.

HARMAYER (Johnno Baptist), Erjeftitt, geborn with Elissen am 16. Már 1742, febrie zu Alagenfurt in Kamten ind du Laphad in Kanin etidie Jahre lang bie Humaniora, und ließ mebrere teutsche Gelegenheitsgebiche, bie sich auf die Kegtinung Marien Ebereffend und Isosephis his beziehen, de Kegtinung Marien Ebereffend und Isosephis his beziehen, de Humaniora, de Michael eine Aufrechte der Bereichen der Steiner Antheils von Polen (Lapsbach 1773), auf ben Kag des durch den Menscheffen den Joseph II. in Joher 1775 eröffneten Augactens u. f. m.

(Rums.)
HARMENOPULOS (Konstantinos), ein Rechtse lehrer, ist oft irrig in bas zwölfte Iahrbundert gesetz, und so um zweibundert Iahre álter gemacht, als er wirstlich war. Er wurde nämlich um 1820 an Bonann

T) Dioder, Oic. Avii, 100

Epidemien fonell jum Mufhoren gebracht. Bielfach murben biefe Eigenschaften bes Barmattans, beffen Rame fich von ben Fautis berfchreibt, baburch ju erflaren gefucht, bag, ba feine Richtung auf ben verschiebnen Stellen ber Rufte immer verfchieben ift, bie guft entweber uber Canb ober Galgflachen, ober auch von Bebirgen berftreiche. Bebentt man aber, bag unter ber Tropen= welt alle atmospharischen Borgange viel ausgeprägter und regelmäßiger find, und baß felbft auch in unfern Breiten nach Regenguffen ein febr trodner und fubler Bind meht, welchen Bolta, ber bieg befonbers baufig am Comerfee beobachtet bat, von bem Berunterfinten ber burch Cleftricitat erfatteten guft berleitet, benft man ferner an ben Soberauch, wie er gumeilen auch bei uns portommt, fo mochte man biefen Wind eber fur rein atmofpharifchen, ober wie man fich beffer ausbruden tonnte, meteorifchen Urfprungs balten. Eben fo befcreibt ber Miffionar Weigl G. 136 einen abnlichen fublen Binb, ber nach ber Regenzeit am Maranon & bochftens 5 Tage lang weht, und einige Ahnlichkeit mos gen bainit auch bie fcarfen Binte auf Geilan, ber Sohnwind und felbft ber Moorbampf haben. (Schnurrer.) HARMAUT (Dominicus Benedict), geb. im Jahr

<sup>\*)</sup> Bergl. 36 der, Crabb und H. Witte diarium biographicum. +) Dioder. Sic. XVII, 103.

293 .

geboren, wo fein Bater, Ruropalata, angefebene Stels len befleibete. Geine Mutter mar fogar Gefchwifterfind mit bem Raifer Rantatugenos. Rachbem er in ber griedifchen und lateinifchen Sprache binlanglich unterrichtet mar, wibmete er fich ber Jurisprubeng, und gmar mit foldem Erfolge, baß er in feinem 28ften Jahre ben Ditel Anteceffor erhielt. 1350 ernannte ihn ber Raifer gum Juber Dromi, und ertheilte ihm fogar unter ben taiferlichen Rathen, obwohl er barunter ber Jungfte mar, bas Prafibium. Diefen Poften verwaltete er mit folder Reblichfeit und Rlugbeit, baf felbft ber Cturg bes Raifers Rantatujenos ibm nicht fcabete. In feis nem 40ften Jahre endlich erhielt er bie Stelle eines Romophplar au Theffalonichi und beschäftigte fich nun auch mit bem Rirchenrechte, mabrent er fruber baupts fachlich bas Civilrecht jum Gegenftanb feiner Unterfus dungen gemacht batte. Er farb 1380 ober 1383. Seine Berte werben noch jest febr geschabt. Borgugliche Beachtung verbienen: 1) Έξαβιβλος, sive πρόχειρου νόμειν, promtuarium juris civilis in VI libros divisum, geschrieben im Sahr 1345, zuerst heraus gegeben von T. A. Swallemberg. Paris 1540. 4. Gine lateinifche Uberfetung bavon verfaßte guerft Bernard a Rey, (Coloniae, 1547. 8. Ed. 2. cur. Joa. Roymundo, Lugd. 1549. 8.) Eine zweite lateinifche Ubers fegung gab Joa. Mercerus (Lugd, 1556, 4.) beraus, und biefe nebft bem griechischen Terte und einigen Uns mertungen Dionys. Gothofredus (Paris 1687. 4.). Much foll Buftin Gobler bereits 1566 eine teutiche Uberfebung bes EcaBeBloc ebirt baben. Die befte Ausgabe aber ift unftreitig, bie von BB. D. Reit bes forgt und mit einer vorzuglichen Uberfebung verfeben ift, welche fich im 8ten Banbe bes Meermanichen thesaurus (P. 1 sq.) befindet. In allen Sanbfdriften und Ausgaben folgt auf bas Посхегоо noch ein boppelter Unbang, wovon ber eine (erepor rirlor Siagopor) mahricheinlich, ber andere aber (vipos yewpyexos) gewiß nicht von Sarmenopulos verfaßt ift. 2) Epitome divinor, et sacror, canonum. Dieg Bert ftebt in ber Urfchrift in Leunclavii jus Graeco-Roman. (Fft. 1596. Fol.) im erften Bant. Gine Uberfetung bavon gab Joa. Mercerus. Lugd. 1557. 4. Ed. 2. Basil. 1577. Ed. 3. Lausannae 1580. 8. - 3) De opinionibus haereticorum cum versione latina Leunclavii. Basil. 1578. 8. Sinter: legatio Comneni ad Armenos. Much abgebrudt in Leunclavil Jus Gr.-Rom. T. I. p. 547 und in bibl. PP. Paris 1654. T. XI. p. 583. - 4) Contra Gregorium Palamam in Leon. Allatil Graecia orthodoxa. T. I. p. 780 \*). (Ad. Martin.)

HARMER (Thomas), ein gelehrter Prediger, welder etwas über 54 Jahre zu Battisfield, in der Grafschaft Suffolf, bei einer Gemeinde von Dissenters fant. und im 27. Mosember 1788 in einem hohen Alter hard \*). Er schrieb: Observation on divers passages of scripture in einem Bande, 1764, überf. von 306. Ernst Faber. Jamb. 1772—1779. gr. 8. Dellán blid, Litechet 1774. 8. in VI Deeleu. Rueu Ausges 1776 in 2 Bánden, welcher 1787 noch Jussige in 2 nabern solgent.— Notes on Salomous song, 1765, neue Auslage 1776. (Rotermund.)

HARMERSBACH, HAMMERSBACH, ehemals freies Reichsthal in ber mittleren Drtenau, jest mei große Thalgemeinben, Dberbarmersbach unb Unterharmersbach, im großbergogl. babenfchen Begirtes amte Gengenbach. Gin zwei Stunden langes, von ber Barmerebach burchfloffenes Rebenthal bes Ringiger Thals, oberhalb ber ebemaligen Reid bftabt Belle. Der Unfang Diefer Diebertaffung fdeint in bie Zeiten ber Romerberrs fchaft binauf zu reichen, inbem es mabricbeinlich ift, bag ber Imperator Mlius Sabrianus an bem Orte, wo beute Pringbach ift, eine Dungftabt erbaut, und fur biefe mehrere Sammerwerte, fo wie auch Schmelgofen und Pochbaufer, worin bie verfchiebenen Ausbeuten ber Bergwerte an ber Kingig verarbeitet wurden, an bem Gins gange biefes Thales angelegt habe, welches bann bie Allemannen bei Befignabme biefer Gegenben nach ihrer Bewohnheit mit einem teutschen Ramen bezeichneten. und Bammerebach nannten. Sadamar ober Babes mepr, ein allemann'fcher Dynaft, veranlagte bierauf ben Ramen Sabamarethal, in alten Schriften Vallis Hadamari, und Sabmerebach, aus welchem fich bann in jungeren Beiten Barmerebach gebilbet bat. Ubrigens bestanden Die Sammermerte noch im Jabre 1008, wo fie von ben Freiburgern gerftort murben.

Das Thal batte mit ber allemannifden Graffchaft Schwiegenstein gleiche Schidfale. Es fam an bie Rach-tommen Pipins von heriftal und an Ruthard, welcher es bem bon ibm gestifteten Rlofter Gengenbach fchentte. Diefe Abtei behauptete auch Die Berrichaft uber bas . Thal bis in bie Beiten ber großen Reichsfeier, wo bie Stabte Offenburg, Gengenbach und Bell fich bem Bes borfame bes Rlofters ju entziehen, und ju freien faifers lichen Reichsftabten ju erheben mußten. Ginige Beit blieb bas Thal Barmerebach mit ber Stabt Bell vereis nigt. Dach und nach riß es fich aber auch von ber Stadt los, und fand ju berfelben in feiner weiteren Begiebung mehr, als baß es feine gum teutschen Reichsa verbante ju ftelleube Mannichaft, und bie antern ju ben Beburfniffen bes Reichs feftgefegten Steuern und Reichsanlagen an bie Stadt Bell, und gwar bis gu ben großen Stateveranderungen unferer Beit, Die ben teut-fchen Reicheverband auflofeten, ablieferte. Ubrigene blieb es bon ber Stadt unabbangig, und beberrichte fich felbft als ein freies Reichsthal, bem auch Raifer Maximilian I. feine Privilegien beftatigte und permebrte.

Die Regirung bes freien Thales bestanb aus einem Reichswogte und aus zwolf Rathsherren, Die

Bal. N. Comn. Papadopolus praenot. mystagog. p. 195. Fobricuie bibl. Grace. L. V. c. 42. p. 274. Vol. X. 9 am betr ger guerd. Nadr. Bb. Vr. p. 613. Saze onom, litera. T. II. pag. 955. Reitz pracf. ad promtuar, in Moormon, thesaus. Tom. VIII. p. X sp.

<sup>.)</sup> Reus gel. England. 6. 172.

barum auch 3molfer biegen, beren Babl aber nicht ims mer voll mar, aus einem Gynbitus ober Ronfulenten, ber ein Rechtsgelehrter fenn mußte, und aus einem Bes richtofdreiber ober Rangleiverwalter. Den Reichsvogt batte ber Abt von Gengenbach ju ernennen, boch fo, bağ bas Thal zweie vorfchlug, von welchen ber Abt einen mabite. Diefer Dagiftrat hielt feine orbentliche Rathfigungen , wobei ber Reichsvogt ben Borfit fubrte. In michtigen Fallen murbe ber gange Rath außerorbent: lich jufammen berufen, und wenn bas Bobl bes gans gen Thales gur Sprache tam, wurde auch ein Musichus ber Burgerichaft jugezogen. Minber wichtige Gegen= fanbe machte ber Reichsvogt und Ginige aus bem Rathe ab. Lebterer ubte im Ramen bes Thales alle Dobeites rechte aus. Die Berechtigfeit murbe von ihm flets gut permaltet: benn es maren immer rechtschaffene und, obs gleich Bauern, einfichtevolle und verftanbige Leute unter ben 3molfern, und bamit feine gehler vorfallen fonn: ten, fo fanb ber Rechtsgelehrte gur Geite, welcher bei jeber Unterfuchung fein Gutachten abzugeben batte. Das Salsgericht murbe mit aller Strenge und auf bas Duntt: lichfte gebanbhabt. Der Bogt fprach "im Ramen bes Raifers" bas Urtheil, und hatte auch bas Begnabigungs: recht. Die Gemeinbefoften bes Thales murben aus ben idbrlichen Steuern und Unlagen bestritten; und wenn bie Gemeinbeeinfunfte nicht mehr gureichten, fo murben auferorbentliche Steuern von ber Burgerichaft erhoben.

Das Thalgebiet ift nicht flein. Es reicht bis nabe an bie Stadt Bell, und Die berühmte Beller Ras pelle ber munberthatigen Maria gur Ketten flebt noch

im Sarmerebacher Banne.

Das Thal felbft wird in bas Dberthal und Un: terthal abgetheilt, beren ein jebes viele Rebenthas Ler und Binten begreift, bie fich als Afte an bas Saupts thal anschließen, und mit eben fo vielen befonderen Da: men benannt werben. Die jum ehemaligen Reichsthale und jest noch ju ben beiben Gemeinden Dberbar: mersbach und Unterharmersbach geborigen Dors fer. Bofe, Beiler und Binten finb, im Dberthale: harmersbach, Sauptort bes gangen ehemaligen freien Reichsthales, wo ber Gis bes Reichsvogtes mar, und wo fich eine febr große fatholifche Pfarre, Die ein jabrt. Einfommen von 1613 Fl. bat, 1 bem beil. Ballus ges weibte Rirche, 1 Schule und bas Rathebaus befinben. bas man fonberbar genug "gu ben Sautopfen" ju nennen pflegt, weil in ben alten freien Beiten, wenn eine Sau in bem Thalgebiete gefchoffen murbe, ihr Ropf ausgeftopft, auf ein Brett genagelt und an bie Raths= flube angeheftet wurbe, fo bag oft 5 bie 6 folder Cautopfe ben Ort bezeichneten, wo bie Beifen bes Boltes fich verfammelten. Die übrigen find: Bublensberg ober Bullensberg, Brunngaß, Dorf, Engelberg, Fridenberg, Außbuhl, Gorginfeeberg, Sagenbach, Barg, Bolbers: bach, In ber Bab, Bettersbach, Krochty, Langhard, Leimrein, Bocherberg, Riersbach, auch Reiersbach, mo fich eine zweite im Jahre 1809 erbaute Schule befinbet, Rogbach, Balbhaufer, Buwald; im Unterthale, morin fich ebenfalls eine Rirche befindet, welche aber pon

ber Pfarrei Bell verfeben wird, Borach, Didnet, Diers: graben ober Durregraben, Funtenftabt, Grun, Dbers Sambach, Nieber Dambach, Berrnholg, Sipperebach, Rlingelgehr ober Balberloch, Knopfholg, Rurnbach, Lebengrund, Rabnhalben, Roth, Schreulegrund und Steinruden. Die Bevolferung bes ehemaligen Reichsthales betrug im 3. 1778 etwas über 2000 Geelen, und im 3abr 1803 2507. 3m 3. 1813 murben im Dbertbale 1365 und im Unterthale 1320. aufanimen 2685, und im Sahr 1820 2835 gezählt. Jest bat Dberharmerebach 1692, Unterharmersbach 1298, jufammen 2990 Ginm. und 370 Saufer, und jedes bilbet eine eigene Bogtei und Gemeinde. Die Ginwohner find alle fatbolifc. Sie treiben hauptfachlich Biebhanbel, einen bebeutenben Bolgbanbel, und es gibt unter ihnen mehrere reiche Ras milien. Bon ben übrigen Gewerben find bemertens-werth 29 Mublen, 12 Sagemublen, 18 Granatichleifen, 3 Bobeftampfen, 2 Sanfreiben, 2 Sammer :, Chleif: und Blasbalgwerte, 1 Dimuble und 1 Dammerfchmie: be, ferner: 5 Bierbrauereien, 5 Schilbmirthe und 9 Rramer. Das That ift gwar raub, aber pflangenreich, und hat eine gute Biebgucht. Geine Gemartung begreift 1054 Morgen Aderfelb, 765 DR. Biefen, 2 DR. BBein: berge, welche erft vor 15 Jahren angelegt murben, 370 Morg. Balbung und 1399 DR. Reutfeld. Den Bebn: ten bezog fonft bie Abtei Gengenbach burch bas gange Thal. Dafur mußte fie ben Chor und ben Thurm in beiden Rirchen unterhalten, und bie Pfarrer befolben, hatte bingegen auch ben Pfarrfat. Alles biefes ift nun, feit Baben, fraft bes Luneviller Friebens, feine reichen Entichabigungslanber und unter biefen auch bas Reiches thal Sarmerebach volltommen in Befit nabm, an bie Lanbesberrichaft übergegangen, (Leger.)

HARMERSBACH, Thal von 6 Bauernhofen im großbergogl. babenichen Begirtsamte Ettenbeim, burch alterthumliche Grangbestimmungen mertwurs big. Es ift gwar fcon feit bem Jahre 1760 mit ber Bogtei und Gemeinde Schweighaufen vereinigt, batte aber borber feine eigene Gemeinbeverfaffung, und lag an ber außerften Grange ber bifcoflich ftragburgifchen Darf ober Berrichaft Ettenbeim, mit ber es nach bem Luneviller Frieden an Baben fam. Ginft geborte es gur oftlichen Mart Ettenbeim, welche ber ortenau'fche Graf Ruthard und feine Gemabling Biffgarbe im 3. 763 bem Rlofter Monchezelle, nachheriger Abtei Ettenbeim munfter, gefchenft bat, und ift an feiner Offfeite bon einem boben Berge, bem Beffenberge, eingefchloffen, ber fich von Rorben ber an ber Ringig berauf giebt. Der Ruden biefes Berges ift febr breit und flach, und wird baber bie Breitebene genannt, welches unftreis tig bie Braitinfurt bes rutharb'ichen Schenfunge: briefes ift, bon ber es beißt, baß fie fich an ben Gran: gen ber Allemannen bin giebe; benn gegen bas Enbe bes Thales, mo bie Breitebene bes Beffenberges auf ein Dal fcmaler wirb, fteht ein breiediger Stein, ber pormals Furftenberg, Ettenheimmunfter und Oftreich trennte, jest bie babenichen Amter Sasbach und Balb: firch, und bas Gebiet bes ebemaligen Gottesbaufes Ettenheimmánster (heibet, und hier war bas Consinium Allamannorum. Ben hier zieht sich bie Kingi, eins mer südich, und auf bem steis schmäder werdenden Bergräden, etwa eine Etunde weiter zwischen bem Ettenheimmálasterschen und Waldbirch sichen dien, wo endslich ein zweiter großer Sieth bas alte Commarachium Allamannorum andeutet, zu wachgem bie Urkunde an die mitdassiche Seite ber Mart Ettenheim himschrt. Beibe Steine bezichnen also wo biefer Seite bie ehemalige Mart Ettenheim, und zugleich die Gränze zwischen Seiten beschieme also woh einer Seite die her Besteine bezichnen also woh beiger Seite vielen also die Mart Mitmannien, neh ser großen Schladt vom Auber 112.9.

Harmiskara, f. Haranskara, oben G. 236. HARMODIOS und ARISTOGITON. Rach Dis fiftratos Tobe (Ol. 63, 1.) ging bie bochfte Gemalt auf beffen Cobne, Dippias und Dipparchos, uber, Des Baters perfonliche Gigenschaften, Die Denschlichfeit und Dilbe feiner Regirung, ber fcheinbare Richtgebrauch feis ner Gewalt, feine Berbienfte um Runft und Biffenfchaft, und burch fie um bie Bilbung bes Bolfes, mache ten bie Athender bes Berluftes ihrer Freiheit vergeffen. Geine Cobne ichienen anfanglich nicht allein ibm gleich groß und patriotifch ju benten und ju banbeln, fonbern in ber Gorge fur bie geiftige Bervolltommnung ihres Boltes burch Eroffnung neuer Bilbungsanftalten, Berfconerung ber Stadt mit hermenfaulen ju übertreffen. Aber balb verbunfelten fie biefen Schein burch unges beuere Berichwendung und finnliche Musichweifungen, welche fie, namentlich Sippias, ju verzweifelten Finang= mitteln verleiteten. Das freie Atbena batte immer auf pollgiltiges Gilbergelb gehalten. Sippias verrief bie gangbare Gilbermunge, ließ biefelbe ju einem gangba-ren Berthe einliefern, und gab fie neu gepragt ju einem bobern aus "). Dit einem Scheine bes Rechts ließ er bie uber bie Strafe bangenben Erfer, Baltone, vorfpringenbe Treppen und Gelanber als Statseigenthum vertaufen und lofete eine bebeutenbe Gumme 2). Er befreiete von ber Erierarchie, Choregie und anteren &i: turgien biejenigen, welche fich mit Gelb lobfaufen tonn: Dipparchos frohnte ber Ginnlichfeit ungefcheut, und nothjuchtigte bie Schwefter bes Sarmobios 4). Die Liebe gur Freiheit folummerte nur, um nun mit unbes zwinglicher Gewalt wieber zu erwachen, und im Rampfe gegen bie Eprannen in bellen Blammen aufzulobern. Gebeime Bundniffe, bem Baterlande bie Freiheit, wenn auch mit Blut, ju erringen, murben gefchloffen. Unter ibnen ift basjenige am befannteften geworben, und fein Anbenten burch eherne Dentmable auf bie Rachwelt ges bracht, beffen Saupter in Sarmobios und Ariftogiton glangten. Db bie großere Zahl und hoberer Muth ber Berbundeten, ober bie perfonliche Rache feiner Saupter gegen bie Tyrannen alle ubrige in Schatten fellte, ober

biefe nur fruber, als Unbere, Belegenbeit fanben und fie benubten, ihren Freiheitsfinn burch Thaten gu bemah: ren, muß unentichieten bleiben 1). Gelbit uber bie Grunbe ihrer Rache find bie Stimmen ber Miten ges . theilt. Benn Ginige ergablen, bag Sarmobios, ein Liebling Ariftogitone, einen anbern Jungling geliebt, ihn fur feinen Radeplan gewonnen, und wieder geliebt worben fei, fpater aber von Sipparchos eingenommen, ibn und Ariftogiton verachtlich behandelt habe, und bas burch ber Entichluß, bie Tyrannen gu fturgen, gereift fei "); Unbere: Dipparchos habe eine fcanbliche Liebe auf Sarmobios, Ariftogitons Liebling, geworfen, biefer feinem Bunbesgenoffen fie entbedt, und in ihm ben Gebanten, ber Eprannel ein Enbe ju machen, erzeugt, fpater habe Sipparchos aus Rache Barmobios Come: fler, welche als Riftophore einer feierlichen Progeffion beigewohnt, biefer Chre unwurdig ertlart und entfernt 7)4 fo fceint eine Radricht aus ber anbern gefloffen, und nur verfchieben geftaltet ju fenn. Babricheinlich murbe Barmobios Schwefter am Refte ber Panathenden be: fcbimpft, und bie unwiderftebliche Rache rief gur Mus: führung bes icon langft überbachten Planes. Denn fo berichtet man - an ben Panathenden (Ol. 66, 3.), wo alle Teiernbe, Greife und Junglinge, bemaffnet ") und mit Dlaweigen in ber Band 9) erfcbienen, faben Barmobios und Ariftogiton, unter Myrtenzweigen ben Dolch verbergent, einen ihrer Berbunbeten vertraut mit Sippias fich unterhalten und argmobuten burch biefen ibre Berichworung verrathen. Gie fliegen im Fefiges tummel guerft auf Dipparchos, und harmobios ermore bete ibn. Die Leibwache bes Lyrannen bieb ben Mors ber auf ber Stelle nieber, Ariftogiton marb ergriffen, und auf bie Folter gebracht, bamit er alle Theilnebmer ber Berfchworung nenne 10). Er nannte alle Freunde bes Sippias als feine Berbunbeten, und fie murben bingerichtet. "Daft bu noch andere Bbfewichter ju nens nen?" fragte ber entflammte Tyrann. "Riemand, als bich," war bie Antwort. "Ich flerbe, und nehme bie Benugthuung mit mir, bich beiner beften Freunde be-

raubt ju baben 11)," Bas Privatrache begonnen, enbes

<sup>5)</sup> Pausan, I, 8, 5. — deinsteel, Polit, V, 12. — Herodor, V, 55. — Plin, H, N, VII, 25. — Plinarch de vit, X. Rhet. in Antiph. Iptróne boven, obse c'twest genauer si briffins men. 6) Platen in Hipparch Ton, II, p. 229. edit. Stephan. Diodor, Sie, VI. 37 Thurry, VI. p. 44h. edit. Stephan. De de Stephan. See Line St

Notitia publica donationis factae a Ruthario cum conjuge Wisegarde etc. in codice probb. geneal. Habab. nro. CXXII; cf. Gerbers in hist. nigr. Sylv. Lib. I. §. 7.

<sup>1)</sup> Aristotel. Oeconom. II, 2. 4. 2) Ibid. c. 9. 8) Ibid. II, 2. 4. 4) Justin, II, 9.

ten bie Alfmaoniben und Rleomenes burch Bertreibung bes Sippias (Ol. 67, 2.).

Die frei geworbenen Athender ehrten ibre Retter burch Errichtung ber erften Bilbfaulen 12) auf bem Res ramifos, bem Metroum gegenüber 23), und gwar ebers ner (yalxai eixoveg) 14) jum bauernbern Anbenfen 15), perordneten ben Preis ihrer Ramen und Thaten bei ber idbrigen Teftwieberfebr 16), bewilligten ihren Rachtoms men mehrere Borrechte und verboten, bag Gflaven ibre Ramen führten \*7). Dichter verewigten ihr Unbenten burch Lieber, welche man bei Gaftmablern anftimmte (oxokior). Unter ben uns erhaltenen hiftorifden Cfo: lien ift bas nachfolgenbe, trefflich ertlarte, bas umfaf. fenbfte und in bichterifcher Binficht ausgezeichnetefte:

Bagen will ich bas Schwert verftedt in Mprten ; Bie Darmebios unb Ariftogiten, Da fie ben Eprannen trafen jum Tob" und ber Athener Bott wieber jur Freiheit tam.

Richt harmobios bift bu, tobter Schatten, Auf ber Geligen Infein wohnft bu, Theurer! Bo Moilles lebt, fampfberühmt, Bo Diomebes lebt, Enbeus gepriefener Cobn.

Rragen will ich bas Schwert verftedt in Morten, Bleich Darmobios und Ariftogiton; Bie am Befte fie Pallus Athone Benen Ayrann tobteten, ben Dippard.

Stets gepriefen fei euer Ram' auf Erben. D Bormobies und Ariftogiton! Beil ben 3mingheren ihr trafet jum Tob', Und ber Athener Boil euch bie Freiheit bante 10)!

(Dr. Schincke.)

296

12) Plin. H. N. XXXIV, 9. taft ungewiß, ob es bie erften waren (aescio, un primi), weil er bie Bertreibung ber Konige aus Rom in bosfelbe Jahr fest. Sie wurden 2 Jahre früher be-ftellt und Ol. 67, 4. errichtet. Uber bie angeblich attere Bilbfaule bee Solon f. Robfer. über bie Ehre ber Bilbfauten (Munchen 1818.) G.6. 13) Arrian. Exped. Alex. III, 16, 4, 14) Ar-1818.) Ø. 6. 13) Arrian Exped. Alex. 11, 16, 4, 14) Arrian. I. I. VII, 19, 4. Plutarch. in vit. X Rhet. Opp. Tem. I. p. 803 edit. Paris. apiorov sivas (rov zulkov) & ov Aquidios ual Antoroyeltur nenolyrtas. 15) Die erften Chrenfaulen are beitete Antener. ( Pausan. 1, 8. 5. roby de appulous incinges Arrirene). Gie murben 2 Jahre nach bem Aprannenmorbe gefest. Zerres fiel in Ateifa (Ol. 75. 1.) ein, (Herodot. VIII, 51. Diodor, Sic. XI. 1. Meurs. de Archont. II, 8.) und nahm fie als Brute mit (anayouivov. Arrian, Exped. Al. III, 16, 13 sq. VII, 19, 4. Plin. XXXIV, 19, 10.). Unbere Bitbiaufen an beren Stelle verfertigte Rritias (Nestocles ober motwene, ber Gie lanber, ben Paus. VI, S, 2. ben Attifer nennt, und Muller Acginetic, lib. p. 102. jum Agineten machen mill, aber ficher von ei-ner um Attita gelegenen Infel ftammt, baber Attifer und Gifanber. Thierfd Runftepoden Il. G. 33. Inm.) Pausan. I, 8, 5. (Kortiov rigra) Lucian. in Pseudops. c. 18. Bindelmanns Berte. VI. Unm. 48 und 157. Sie wurben Ol. 75, 4. aufgeftellt. Plin. 1. 1. nennt Prariteles und Antigonus (jener lebte Ol. 104.) als Meifter ber erften Bitblaulen untritilds fie haben fie mabre Scinlich mieberbott. Bu Paulanias Beit fanben beibe Sauten-paare neben einander. Die vom Kerres geraubten foll (Val. Max, XI, 10. ext.) Alexander ben an ibn nach Babylon abgefertigten Gefanbten gurudgegeben, Geteutos ober (nad Paufan) Antiocus (vielleicht Geleutos I. Cobn, Ronig in Sprien) an ihren Plat baben bringen laffen. Siebelis Annotatt, ad Paus. (edit. Lips, 1822.) Tom. I. pag. 31 sq. 1 17) A. Gell. N. A. IX, 2. 16) Philostratus in vit. Apoll. VII, 4. 18) Rach ber jungften überfegung von Bell. Ferienarbeiten G. 80.

HARMODIOS - LIED (Δομοδίου μέλος). biefem Ramen wird ein Ctolion bezeichnet, welches bie fubne That bes Barmobios preifet, Die, mas auch ims mer ibre mabre Beranlaffung gemefen fenn mochte, von bem Bolle fur ben Unfang und bie Quelle ber bemos fratifchen Freiheit und Gleichheit Athens gehalten wurs be 1). Glorreiche und faft unglaubliche Thaten folgten fich feitbem; und je tiefere Burgeln ber Baum ber Freis beit in bem folgen Gelbftgefuble bes Bolfes folug; je mehr, nach ber Rettung von auswartiger 3wingheres fcaft, mit jenem bemofratifchen Stolge ber Bag beffen bermuchs, mas man Eprannei nannte, befto mehr fam ber Rame bes Sarmobios in ben Dund bes Bolfes, bas in ihm ben großmuthigen Urheber feiner Unabbangigfeit und feiner Giege fab. Co mar biefer Dame mit ber Fulle von Erinnerungen und Gefühlen, Die fich an ihn. Enupften 2), mehr ale irgend einer fur ben fefts lichen Tifchgefang geeignet, und bas (beim Atbenaos XV. p. 695 erhaltene) Cfolion bes Ralliftratos 1), bas ibn ber berrichenben Deinung gemaß feiert, war bierbei fo allgemein gebrauchlich, baß bas festliche Dabl felbit : und ber bamit verbunbene Tifchgefang überhaupt, von bemfelben bezeichnet murbe 4). Es ift aber biefes Lieb nicht bloß feiner hiftorifchen Begiebung wegen, fonbern auch in Rudficht auf feine außere Geftalt und feis nen innern poetifchen Gehalt von vorzuglicher Bebeutfamfeit. Babrend bie anbern Tifchgefange, welche fic erhalten baben, meiftens nur aus einigen Beilen beftebn, und burchaus monoftrophifch find, fo ift bas Cfolion bes Ralliftratos aus vier Strophen gufammen gefebt, bie alle eine und biefelbe Richtung haben, und fich jum Theil, wie Bariationen besfelben mufikalifden Thema's.

1) Dag biefes bie berrichenbe Meinung mar, bezeugt Ihn. endibes 1, 20, der fie als ireig befreitet, und das Difticon des Simonides (Hephaese Enchirid, p. 50. Brunck's Anal. V. P. Tom I. p. 131. XXVII.), welches das Licht preift, das burch Disparches Ermerbung für Alben aufgegangen fei. 2) Auch Gefühle ber Liebe waren biefen Erinnerungen beigemisch, ba, nach Pitaton (Convir. p. 182. C.), ber Gedanke bes Toxannenmorbes aus ber Liebe bes Darmbios und Ariftogiton entsprungen war. B) Hesychius: "Aquodlov milos to int Aquodlo nombir oni-Lior bno Kalliergarov virus Rigor. Athendos macht ben Berfaffer nicht namhafe. Ber biefer Ralliftratos gemefen, weiß man nicht. Cobil, Histoire de la Litter. grecque Vol. I. p. 288. vermuthet, bag es ber Camier fei, melder bas pollftanbigere Mb phabet bes Simonibes nach Atben gebracht babe. 4) 3n ben Acharnern bes Ariftophanes 976. fagt ber Chor: "nie werb' id ben Arieg in meinem Daufe anfangen, und nie wirb er bei mir ben Barmobios fingen," wo ber Scholioft ben Anfang ber zweiten Stropbe anführt, bie man befhalb auch fur bas eigentliche Da ze mobios. Lieb bat balten wollen. Muf bie Borte: glarure Apmodie wirb auch, boch auf eine bunflere Beife, Acharn. 1092, am gefpielt. Den Unfang ber erften und britten Stropbe ermabnt Arist. Lysistr. 632., mo, nach ber Außerung bes Chore (619) "er wittere etwas von Dippias Tyrannei" gefagt wirb: all epas μέν ού τυραννεύσους, έπεὶ φυλάξομαι, καὶ φορήσω το Είφος το-Loinor to miorov xladi. Das ber Rame Appodiog unb Appo-Blov wilog ben Tifchgefang überhaupt bezeichnete, erhellt aus Diogen. Proverb. I, 68, momit Suidas I, p. 54. in Admirov milos, und I. p. 333. in Apuodios ju vergleichen ift; aus welchen Stele ten erhellt, wie ein geringer Schreibfebler (einaler fatt onolier) in Ginem Rreife ber Bebanten bewegen. Diefer Ums fant bat auf bie Bermuthung geführt, baf biefe vier Stropben getrennt, und als eben fo viele unabhangige Ctolien betrachtet werben mußten 1); jebes felbfiftanbig, wenn gleich jum Theil aus einanber entftonben. Go gefaßt, glauben wir biefe Bermuthung nicht als erwies fen anfehn gu tonnen. Bielmehr fcheint es uns, baß biefe vier Cfolien allerbings ein Banges gebilbet baben, inbem fie, mahricheinlich von verschiebenen Gangern, in eben ber Drbnung, in welcher Athenaos fie aufführt, abgefungen worben. Daß bas erfte und zweite berfels ben als in ungetrennter Rolge perbunben betrachtet mers ben tann, leibet feinen 3meifel; aber auch bas britte mochte, als erweiternbe Bariation bes erften, jugleich ben Gefang von Reuem anheben, und weiter fortfubs ren, inbem es bas vierte Ctolion vorbereitet, welches ben Inhalt bes Gangen gufammen faßt, und bas Bebeutungevolle ίσονόμους τ' Αθήνας εποιήσατον, ben glorreichen Erfolg ber That, noch ein Dal am Schluffe ertonen lagt 6). Denn biefer Umftanb und ber bamit eng verbundene Rubm bes entichloffenen Tprannenmorbere ift ber bervorfpringenbe Puntt bes Bangen, von bem biejenigen eine unrichtige Unficht geben, welche Drobung gegen ben Eprannen fur ben Bauptgebanten halten, ber mit ber Befchichte bes D. und M. nur burch ben Umftand gufammen bange, bag biefe ben Sippars dos mit verftedten Comertern und bei einem Opfer ermorbeten ?). Gewiß haben es bie Alten fo nicht genommen, bei benen biefes Ctolion, bas oben ermabnte Difficon bes Gimonibes, bie ben Tyrannenmorbern errichteten Bilbfaulen, und mehr als ein fie ehrenbes Befet - Alles in berfelben Beziehung auf ben Rubm jener Danner gebacht murbe. Coon und beachtenswerth aber ift in biefem Rrange von Stolien bie Ginfachbeit ber Darftellung in ben Rhptbmen und ben menig gefchmudten Worten, bie boch volltommen binreis den, une bas Bilb ber Reftlichteit, bes feierlichen Ums

M. Encpti, b. IB. u. R. Bweite Gect. II.

ganges und des Opfere zugleich mit der Khnen und blutigen That vor die Augen zu kellen; Abficht und Erfolg derschen bestimmt anzudeuten, und die Phontasse über die Erfangen des beschänkten Edens hinaus in die Erstie der eiligen zu schwen, wo sich Ihrmodos und fein Freund, in froher Gemeinschaft mit den heren der Dorzeit, eines unverachmischen Muchns erferut \*).

Es ift bekannt, daß, wer bei ber Liedericht ein Geloina objang, einen Myterngweig in ibe Danb ber am. Benn nun ber Sanger bas Lied mit ben Borten anflimmte: "An ber Mytte Gegweig trag ich das Schwert," und ben Laubzweig in ber hand ichtliten bag in die 30be tob, mußte da nicht ein beiligter Schauer jeben der Anwefenden burchstehen, und, bei Elebertasse sich in eine Busse ummanbein, auf weder die Begebenheit den Anwesenden gleichsam auss Brute vor bie dagen traft Engen traft [F. Jacoba).

HARMONIA, 'Aguovia, HERMIONE, eine Tochs ter bes Ares und ber Aphrobite, erzeugt, als Dephaftos einft Beibe überrafchte. Die Dothe tann fombolifch ges nommen werben, als Musbrud bes alten fosmogonischen Cabes: Mus Streit und Liebe entfteht bas barmonifc gebilbete Beltgange, b. b. ber Kampf ber gegenfeitigen Rrafte, ber Erpanfiv : und Angiebungefraft, wie uns fere Phofiter fich ausbruden murben, bilbeten bie Dins ge. Benn baber Dephaftos bie Liebenben mit bem uns fichtbaren golbenen Debe umfcblang, fo bezeichnet bas jugleich bie Ibee, baf bie aus Streit und Liebe gebils bete Beltharmonie nun mit unaufloblichen Banben bes festigt und ewig bauernd fei, beim Bephaftos, ber agyps tifche Phtha, ift bas Symbol bes bas Weltgange funfts lich bilbenben Demiurgen. Das gange Symbol ftammte aus bem Drient, homer bilbete baraus ben befannten Mythus. G. Hephastos. Rach bem Geschichtschreiber Ephoros. Demagoras und Anbern 1) fammte bie Bars monia vom Atlas ab. Die Leier am himmel mit ihren 7 Caiten ift bas Combol ber großen Beltharmonie. Bor ibr ift bie Figur eines Anieenben (Engonafis), ben man fpater jum Beratles umformte, ber aber ur: fprunglich bie Bieroglophe ber Anbetung mar, bie ber Beltharmonie bargebracht wirb. Diefe Figur brauchte man auch als Rarpatibe, um bie himmlifchen Rorper au fluben. Go murbe fie mit bem Gebirge Atlas berglichen, und felbft Atlas genannt. Muf biefe Art tam bann bie Barmonia in Berbaltnif mit bem Atlas. Dan febe uber biefe 3bee Suga). Rach Diobor3) mar fie bie Tochter bes Beue und ber Elettra, einer ber glangenben Plejaben, Die felbft in ihrer Giebengabl bas Sombol ber barmonifchen Bewegung ber 7 Planeten-

<sup>8)</sup> Das lieb ift im mehrere Gereftomotheie cutgenommen, biefreigt ift es vom Dage born im Rauje Athanbung vom De Liebern ber Grieden; vom Derber in ben Scimmen ber Bilter; vom G. G. Kraun in brighten vom Jeiles als Singer; vom G. G. Kraun in brighten vom Jeiles als Singer; vom Rart Jell in ben Freiensprifen. I. C. 80 n. A.

<sup>1)</sup> Schol, in Eurip. Phoeniss. 1. 2) In f. Unterfudungen aber ben Mythot ber berühmtern Bolfer ber alten Belt. Ceite 214, 226. 3) V, 48.

Dann ward Sarmonia bie Gemablinn fbbaren finb. bes Rabmos. Der Scholiaft bes homer ergabit nam= lich: Ares gurnte über ben Rabmos, weil er feinen Drachen getobtet batte. Um ben Born gu beschwichtis gen, mußte Rabmos fich eine achtjabrige Eflaverei ges fallen laffen, und erhielt bann bie Barmonia gur Ges mablinn, b. b. es entftand eine Musfohnung gwifden ben feindlichen Parteien, aus ber Feindschaft erfolgte Mue Gotter und Gottinnen wohnten bem Gintracht. Sochzeitfefte bei, und befchentten bie Braut mit reichen Gaben, Bephaftos insbefonbere (nach Unbern Bera, Aphrobite und Athene) mit bem berühnten Salsban : be (f. Eryphile) und bem Mantel, ber Muen, bie ibn trugen, Unglud brachte. Daber bie Dichtung, baß Des phaftos, aus Sag gegen bie Barmonia, ibn in lauter Rafter getaucht habe 1). Rach Dvib 1) murben Rabs mos und Barmonia gulest felbft fo ungludlich, baß fie in Illprien eine Buflucht fuchen mußten und bafelbft in Schlangen verwandelt wurden, b. b. ein bobes Alter, wie bie Schlangen, erreichten. (J. A. L. Richter.)

HARMONICELLO. Co nannte ber Rammermus fifus Bifcof in Deffau fein, ju Unfange biefes Jahr= bunberts erfunbenes Inftrument, eine art von Biolon: cell, aber mit funf Darmfaiten bezogen, unter welchen fich 10 Dratbfaiten befinden, welche theils bloß mitflin: gen, theils and auf einem eigenen Briffbrette allein gefpielt werben tonnen, Das Inftrument hat übrigens teinen Beifall gefunden. (Gfr. Weber.)

HARMONICHORD, ift ber name eines von ben Dechanifern Raufmann Bater, und Cobu, erfundenen und am 4. Dov. 1810 jum erften Dal in Dresben bargeftellten Zafteninftrumentes mit forthaltenbem, und je nach bem ftarteren ober geringeren Drude ber Zafte, voller ober fcmacher werbenbem Tone. Ge ift im Bes fentlichen eine Berbefferung bes von bem Orgelbauer Uthe erfundenen Tripbon. Es bat bie Geftatt eines gewöhnlichen, aufrecht ftebenben (giraffenformigen) Diano: forte's, und ift auch wirflich mit Drabtfaiten bezogen. Die Mangergengung aber mirb nicht burch Unichlagen. fonbern baburch bewirft, baf an jebe ber fenfrecht laus fenben Gaiten ein Solgftabchen befeftigt ift, welches fich in magerechter Richtung bis nabe an eine, quer bor ber Claviatur liegente, fich umbrebente Balge erftredt, ohne fie jeboch gang ju berühren. Erft burch bas Dlies berbruden ber Claviertafte wird bas Stabden mehr ober weniger feft an bie Balge angebrudt, von biefer alfo gerieben, und fo in eine Erfchutterung verfett, welche es bann wieder ber Gaite felbft mittheilt, und fie baburch an gleichfallfiger Erfchutterung und fomit jum Zonen anregt. Die Grund : 3bee, einen flangfabigen Rorper, wie j. B. eine Caite, nicht burch unmittelbares Reiben bes Rorpers felbft, fonbern mittelbar, burch Reiben eis nes an jenem befeftigten Ctabes von Glas, Solg u. f. w. jum Tonen anguregen, bat guerft Chlabni entbedt\*). (Gfr. Weber.)

HARMONIE (Afthetif). Der allgemeinften Bebeus tung nach bezeichnet Barmonie bie Ubereinstimmung eis nes Mannichfaltigen; und berubet mithin auf Berichies benbeit und Unterordnung bes Berfcbiebenen unter eine bestimmte Cinbeit. Doch murbe fcon von ben Alten biefes Bort vorzugsweife von ber übereinftimmung ber Tone in ber Dufit gebraucht, nur bag jene auch ben Gintlang und bie fucceffive Berbindung ber Zone, und gemiffe Arten folder Zonfolgen, welche, auf befonbere Intervallen begrundet, einen befonberen Charafter bats ten, 3. B. bie lybifche, phrngifche, ebenfalls Barmonien nannten. In ber neuern Dufit aber wird ber Musbrud Barmonie vorzugsweife auf bie wohlgefällige Berbinbung und Abmechfelung gleichzeitiger Tone bezogen; und fo bezeichnet eine harmonie einen einzelnen Bufammens flang mehrerer jufammen geboriger Tone (f. Accord. Ifte Geet. Th. I. G. 268.), ferner bas gange Befuge bes Zonftude, in fo fern es auf eine Berbinbung gleichs geitiger flingenber Tonfolgen ober Stimmen beruht, bes ren Befete in ber Sarmonit ober Barmonielebre (f. b.

Mrt.) behanbelt werben. Much bie mufifalische Barmonie besteht nur burd mahrnehmbare Berfchiebenheit ber Zone und bes ren Begiebung auf eine naturgemage Ginbeit. Diefe Ginbeit wird in ben eingelnen Accorden burch ben Sauptton beftimmt ; in ber Sarmonie eines gangen Tonflud's burch einen Sauptaecorb ober Grundton (fiebe biefen Artitel). Spreche ich nun in biefem Ars titel blog von ber afthetischen Bebeutung ber Barmonie, nicht von ihren technischen Gefeben, fo ift fie nebft ber Delobie und bem Rhothmus jugleich als mefentlicher Bes ftanbtheil ber Dufit, ale ausgebilbeter Runft ber Tone gu begreifen. Go lange bie Dufit nur Delobie ift, ift fie Gprache ber einfachften Empfindung und bon ber Poefie abhangig; burch Barmonie aber wird erft bie Drufit gur felbftftanbigen Runft; bas Tonftud wirb nach allen Geiten bin ein Ganges von Tonen, und vers mag nicht nur eine Sauptempfindung, welche bie Des lobie ausspricht, ju verftarten, und nach ihrer Umgebung bestimmter zu bezeichnen, fonbern auch berichiebene Ems pfindungen in reicher gulle und Rraft gleichzeitig bargus ftellen; fo bag burch fie verschiebene Delobieen in eine bobere Einbeit aufgenommen werben. Gie führt baber bas Gleichzeitige und bamit bie reicheren Mittel bes Musbrude in bie Tonfunft ein. Ift aber bie ausgebilbete Beftalt ber Zonfunft bie bobere, und im Berlaufe ber Sunftentwickelung nothwendig ju erreichenbe, fo tann man taum uber ben Berth ber Melobie und Sarmonie in 3meifel fenn, noch viel weniger mit Rouffeau bie Bars monie eine gothische Erfindung nennen, auf welche wir nicht gefoinmen fenn murben, wenn wir fur bie mabren Schonbeiten ber Runft und fur bie mabre Dufif ber Ras tur mehr Gefühl gehabt hatten. 3mar ift es mabr, baß Mufit auch bloß als Delobie gebacht werben fann, und lange ale folche vorhanden gemefen ift, aber eben fo mabr, bag Dufie als Runft nicht ohne Barmonie Beitung. 1810. C. 918, 981, 1050, und 1811 G, 454; bann in

Chlabni's Beitragen jur Mfufit. 1821. G. 5.

<sup>4)</sup> Hygin, fab. 6. 5) Met. IV, 565.

<sup>\*)</sup> Rabere Radricten finbet man in ber Leipziger mufital.

Statt finbet, fo wie burch bas Bellbuntel erft bie Das lerei vollendet murbe. Jeboch fann nicht gelaugnet werben, bag bas Element ber Sarmonie weit mehr burch Studium erlangt wirb, ale bie Delobie; bag bas ber bie Dufit, in welcher bie Barmonie vorberrichenb mirb, und felbit bie Delobie bestimmt, als funftlicher und gelehrt ericbeinen muß; wie bie teutiche im Gegenfat ber italienifchen. Endlich muß bier auch noch be: merft werben, bag bie Sarmonie in ihrer bobern Mus: bilbung auf bem Begenfabe bes Confonirenden und Diefos nirenden beruht; wenn baber Ginige nur bas Confonis renbe barmonifc nennen, fo ift bieß eine Ginfeitigfeit. Das Boblaefallen ift entweber unmittelbar bei bem Bus fammentlange einzelner Zone vorhanden, welche fich gleichsam ju einander hinneigen und in einen. Ton verfcmelgen, und bann reben wir von Confonang; ober es entfteht erft burch Beziehung eines Bufammentlangs auf einen anbern, inbem fich bas Streitenbe (Disfonirenbe) auf naturgemaße Beife auflof't, und fo bas Gefubl bes friedigt wirb. Erft burch Berbinbung beiber wird bas ber auch bas innere Leben in feiner bochften Musbilbung ber Begenfate burch Dufit barftellbar fenn. -

Bon ber Dufit bat man ben Musbrud Sarmonie auch auf anbere Runfte übergetragen; insbesonbere auf bie Dalerei, mo Sarmonie ebenfalls bie Ubereinftim= mung ber Theile mit bem Bangen und beffen Ibee bes zeichnet, und fich fowohl in ber Anordnung ber Theile bes Gemalbes und in ber Ubereinftimmung bes ibnen gutommenben Musbruds ju einem charafteriftifchen Gangen, ale in ber technifden Bebanblung, und mas bie Beftanbtheile ber Malerei überhaupt anlangt, fos wohl in ber Beichnung ber Gegenftanbe und ihrer Gruppen, als auch im Bellbuntel ober in bem Berhaltniß ber Lichtpartieen und in bem Colorite außert. Bors nehmlich aber rebet man bon Karbenbarmonie (fieb. bief. Urt.), bie fich im Gangen bes Colorits, und mits bin in einer folden Ubereinstimmung ber mannichfaltis gen garben eines Gemalbes zeigt, burch welche auch bie verschiebenften, obne ber Bestimmtheit bes Gingelnen gu fcaben, auf jene leichte Beife verbunden merben, mels de felbft in ber Raturbetrachtung fo mobigefallig ift. Doch verbient bemertt gu merben, bag, wie in ber Dufit, fo auch in ber Dalerei balb fcbroffere, balb fauftere Ubergange durch die Ratur bes Gegenstandes gefordert, und mit Birtung angewendet werden tonnen. Die Anwendung biefes Musbruds auf andere Runfte, g. B. auf Poefie (wo Barmonie balb mit Bobiftang gleichbebeutenb und eine größere Unnaherung besfelben an bie mufital. Barmos nie im Reime gu finden ift), balb auf Unordnung und Musbrud bes Bedichtes überhaupt bezogen wirb, ift leicht ju machen und baber bier ju übergeben. (Wendt.)

HARMONIE (Mufit). Im Fache ber Tontunft wirb bas Bort Sarmonie in verschiedenen Bebeutungen gebraucht. Bir besprechen es bier zuerft in feiner

I. hauptbebeutung.
Die Tonfunft verbindet Tone ju einem Sage in ber Art, bog fie und biefelben theils nach einanber folgend, theils jugleich erklingend boren lagt. Eine Reibe nach einander folgender Sone, ober mit anbern Morten, jede Jucceffie Converbindung, nennen wir im Algemeinen eine Tonreibe. In fo fern fie tunflgemöß ift, d. b. fo fern fie einen mufitalisoen Sinn bet, beigt fie Melodie, und in fo fern man fich babei eine Person bentt, welche folde Zonreibe singt, ober ein Alfrument, auf bem sie ges spielt wird, nennt man sie eine Stimme, ober auch einen Gespan. In folgendom Sage

6:2

kann man brei Tonreihen unterscheiben: bie Reihe ber oberen Tóne: 0—f—e, die ber mittleren:  $a-\underline{n}$ is—a, und die der more Bajtóne:  $c-\overline{d}-c.$  Buf tönnen und gleichjenn drei Perjonen benten, beren eine die Tóne 0—f—e nach einander angibt, indeh bie gweite eben so  $a-\underline{n}$ is—a, und die britte o—d—c dorn diest. (Daß eb Instrumente gibt, un welchen Eine Person mehrere Zöne zugleich spielen, uns so mehrere Eine gugleich spielen, uns so mehrere Eine gugleich gleien, uns so mehrere Eine Berson mehrere Zöne zugleich spielen, und so mehrere Einen gugleich ausführen fann, fommt hier nicht in Betracht).

Zeded Augleicherklingen mebrerer Tone, jede gleichzeitige (simultane oder coerssischet) Zoweichbung, nennen wir im Allgemeinen einen Aufammen klang. In wiesem er kunstgemaß ist, beißt er Accord, oder auch Darmonie in der allgemeineren Bedeutung bieses Wortel?

Die Lehre von ben verschiebenen Accorden und ihren Gigenschaften, macht einen Theil ber Zonsegfunft

Wie die Gelammtheit aller musikalisch möglichen dermonienen führ auf meinige Grundbarmonienen pariest führern lässt, ist dereits im Artikel Accord (isse Set. Ah. L. G. 203 ff.) angegigit, ausschiptlicher und genauer in meinen Versuch einer geordneten Theorie der Zonsetztungt, § 47 – 100: Bergl. auch den Art. Umgestaltung der Grundharmonie.

Die verfchiebenen Grundharmonicen find auf versichiebenen Unterflufen ber verschiebenen Dur : und Mollstonarten ju Baufe, ober mit andern Borten, einer jes

Bgl. m. Theor. b. Tonfest. 2te u. Ste Auft. §. 1.
 Bgl. m. Theor. §. 47.

ben barten ober weichen Tonart geboren nur gemiffe Barmonieen an. Fur biefe Lehre, welche man auch bie Lebre vom Sitze ber Barmonieen qu nens nen pflegt, ift ber Sauptgrundfat folgenber: Giner Zonart find alle biejenigen Grunbharmos nieen eigen, welche fich aus ben Zonen ihrer Beiter aufammen fetgen laffen. Die, einer barten Zonart eigenen Barmonicen find alfo, (ich bebiene mich bier, wie ich in meiner Theorie ber Zonfebtunft zuerft gethan, und feitbem von mehrern anbern Schriftftellern, wiewohl jum Theil unvollftans big, nachgeabmt ift, jur Bezeichnung ber barten Zonarten großer, gur Bezeichnung ber weichen aber fleiner lateinischer Curfivbuchftaben, fo wie gur Bezeichnung ber verschiebenen Grundbarmonieen großer und fleiner teuts fcher Buchftaben, mit ben aus bem Artitel Accord bes fannten Beigeichen) , g. B. in C-bur folgenbe:



ober allgemeiner ausgebrudt: bie eigenthumlichen Barmonieen einer harten Tonart finb:

- 1) Der harte tonische Dreiklang, g. B. in C-bur bie Barmonie C.
- 2) Der weiche Dreiklang auf ber zweiten Stufe ber Tonleiter, b. b., beffen Grundton bie zweite Stufe ber Leiter ift, g. B. in C-bur bie harmonie b.
- 3) Ein eben folder Dreiklang auf ber britten Stufe ber Leiter, g. B. in C-bur bie Barmonie e; (biefe Barmonie pflegt ziemtich felten vorzusommen).
- 4) Der Unterbominantenbreiklang, ober harte Dreistlang auf ber vierten Leiterflufe, 8. B. in C-bur bie
- Darmonie F.

  5) Der harte Dreiklang auf der funften Stufe, ober Dominantenbreiklang, 3. B. in C-bur die Dars
- monie G.
  6) Der weiche Dreitlang ber fecheten Stufe, g. B.
- in ber C-bur bie Barmonie a.
- 7) Der verminderte Dreiffang ber fiebenten Stufe, 3. in C-dur die Harmonie 6. (Auch diese Barmonie kommt nicht häusig vor, und überdies verwechselt das Gebbt sie gewöhnlich mit dem hauptvierklang mit ausgelassen Grundnote).
- 8) Der große Biertlang auf ber erften Stufe, 3. B. in C: G7.
- 9) Der weiche Bierklang auf ber zweiten, g. B. in C: b7.
- 10) Ein eben folder auf ber britten, g. B. in
- 11) Der große Bierklang auf ber Unterbominante ober vierten Rote ber Leiter, 3. B. in C: 87.
- 12) Der Sauptvierklang auf ber Dominante ober funften Stufe, j. B. in C: 37.
- 13) Der weiche Bierklang auf ber fechsten Stufe, g. B. in C: a7.

14) Der Bierklang mit kleiner Quinte auf ber fiebenten Stufe, 3. B. in C: ob7.

Sucht man eben fo bie, einer Molltonart eigenen Barmonicen, fo zeigen fich folgenbe:

|            |   |    |     |       |   |     |             | 2    | - : | 2:  |      |   |
|------------|---|----|-----|-------|---|-----|-------------|------|-----|-----|------|---|
| 737        | - |    | - • | -     | _ | ₹   | 2-1         | 3=   | -   | ₹   | -    | - |
| -          | 4 |    | -5  | _     | - | -   |             | 2    | _   | -   |      |   |
| Management |   | •  | -   |       | _ |     |             | -    |     | _   | -    |   |
|            |   | ab | Q.  | 7 . 1 |   | .7. | <b>(16)</b> | 67 . | Œ   | G . | 0-14 |   |

- 1) Der tonifche weiche Dreiftang, g. B. in a-moll bie Barmonie a.
- 2) Der verminberte Dreiflang auf ber zweiten Rote ber Tonleiter , j. B. in a: oh.
- 3) Der weiche Dreiflang ber Unterdominante, ober vierten Stufe, & B. in a: b.
- 4) Der harte Dreiflang ber Dominante ober bes funften Tones ber Leiter, 3. B. in a: E.
- 5) Der harte Dreiflang ber fechoten Stufe, . 3. B. in a: F.
- 6) Der verminberte Dreiklang ber fiebenten, 3. B. in a: ogis.
- 7) Der Bierklang mit Kleiner Quinte auf ber zweiten Stufe, 3. B. in a: 65. (Die fe harmonie, ber Bierklang auf ber zweiten Stufe ber Molltonieiter, ift es, welcher bie Erbobung ber Tern eigen ift).
- 8) Der weiche Bierflang auf ber Unterbominante, ober vierten Stufe, 3. B. in a: b7.
- 9) Der Sauptvierklang auf ber funften Stufe, ober Dominante, 3. B. in a: E7.
- 10) Der große Bierflang auf bem fechsten Tone ber weichen Leiter, 3. B. in a: 87 3).

Eine Überficht ber gangen Familie aller leitereigenen Sarmonieen ber Normaltonarten C-bur und a-moll, go wahren folgende Tabellen:

auf ber ersten Stufe C und G7,

— meiten — b — b7,

— britten — e — e7,

— vierten — F — F 7,

— (unften — G — G7,

— (echsten — a — a7,

— section — a — a7,

In a refibirt

In C finbet fich

auf ber erften Stufe a. 06 - - ameiten unb ob7 Richts, - - britten - - vierten 57 unb - funften Œ E7 - - fechsten -8 - fiebenten ogis 4).

Die Molitonart ift, wie man fieht, betrachtlich des mer an harmonieen als bie harte. Diese hat fieben leitereigene Dreiflange, beren jeber also eine ber fieben Roten ber Tonleiter jum Grundtone bat; aber ein Drei-

<sup>3)</sup> Bgl. m. Theor. 5. 147 u. 148. 4) Bgl. m. Theor. 5. 149.

klang, bessen Grundnote die dritte Note einer Rollleiter wäre, wär' ein Unding. 3. B. in a-moll würde er aus den Könen (o e gis) bestehen, das mär' aber ein Ortsklang mit übermäßiger Quinte, und eine solche Grundbarmonie gibt es nicht (s. den Art. Accord a. a. D.). Daher kommt es, daß die weiche Lonat einen

Dreiflang weniger bat, als bie barte.

Chen fo find ber barten Tonart fieben Biers Mange auf allen fieben Stufen ber Leiter eigen ; allein auf brei Stufen ber weich en laffen fich teine leiters eignen Bierflange als Grundbarmonieen bilben: nicht auf ber erften, benn bieß mare ein Grundaccorb mit fleis ner Terg, großer Quinte und großer Ceptime, wie g. B. [A c e gis], und eine folche haben wir nicht; - nicht auf ber britten, j. B. [o e gis h], benn es gibt teis nen Grundaccord mit übermäßiger Quinte; - nicht auf ber fiebenten, benn bas mußte ein Bierflang mit verminterter Septime fenn, 3. B. (Gis H d f), und auch eine folche Grundharmonie erfiffirt nicht. 3mar tommen wohl zuweilen Zonverbindungen vor, wie [Gis H d f], ober [A c e gis], ober [c e gis], ober [c e gis h]; aber bieg Mues find teine Grunbharmonieen, fonbern umgeftaltete. Benn bingegen in Gaben aus a-moll bie Darmonieen [A c e g), ober [c e g], ober [c e g h], ober [G H d f] vortommen, fo find biefe nicht leiters eigen, fonbern icon Musweichungen 5).

Woch allgemeiner, als vorstehend durch etutsche Buchtaben gescheben, nahmich niete auf eine bestimmte Tonart beschränte, sondern auf eine jede passen, wobstellen wie bie Gesammtheit ivoter Baumen abaum der perfellen, daß wir, flatt der teutschen Buchtaben, die römische Jahl ber etterstuffe seen, und apart, statt ber größen, ober kleinen Buchtaben, größe, oder kleiner bustick unsich siehen, und die gegaben, der Reiner dem großen, der kleiner dem großen, der kleiner dem fich Bistern, und die gegabe mie sonst bie teutschen unter Buchtaben.

Buchftaben, mit 7, 7 unb o bezeichnen.

Misbann bebeutet eine große romifche Biffer einen harten Dreitlang, auf ber Stufe, welche biefe Biffer anzeigt, g. B. eine große romifche Biffer Gins, I, ben harten Dreiflang auf ber erften Stufe ober Zonita, -V ben barten Dreiflang auf ber Dominante ober funf: ten Stufe. - Gine fleine romifche Biffer bingegen bebeutet einen fleinen ober meichen Dreiflang, a. B. at ben weichen auf ber zweiten Stufe: - eine fleine bergleichen Biffer mit o einen verminberten Dreiflang. . B. ovu ben verminberten Dreiffang ber fiebenten Stufe; - eine große romifche Biffer mit ber arabifchen Biffer 7, ben Sauptvierflang, alfo V7 ben Sauptviers flang auf ber funften Stufe; - eine tleine bergleichen mit 7 einen weichen Bierklang (mit fleiner Terg und großer Quinte), 3. B. 117 ben weichen Biertlang auf Bierflang mit kleiner Quinte, g. B. orn? ber Bierflang mit kleiner Auinte, g. B. orn?, ben Bierflang mit kleiner Luinte auf bem Unterhalbtone ber Monart, - und endlich eine große folche Biffer mit burdftrichener & bie Darmonie bes großen Bierflanges, a. B. IV? ben großen Bierflang ber vierten Leiterflufe.

Auf biefe Beife konnen wir bie Gesammtheit ber, einer jeden Tonart eigenen Sarmonieen, burch folgendes Biffernbild vorftellen :

Grundbarmonicen jeber Durtonart.

Grundharmonicen jeber Molltonart.

Diese unsere Bezeichrung ber Grundbarmonieen burch große und Heine romische Sissen mit ound ? ober ?, fommt, wie man sieht, mit der bibber gebrauchten Bezeichnung durch große und Reine teutsche Buchlaben und ehen solche Zeichen ound ober ?, genau überein; doch dat jebe derselben ihre Eigenthumlichfeiten, jede ihre eigenen Borgische

Die burd teutide Buchftaben beutet nur beftimmt biefe ober jene Barmonie auf einer bestimmten Rote an; fie laßt aber unbeftimmt, auf welcher Stufe, wels der Zonleiter fie ftebe. 3. B. 87 bebeutet beftimmt ben großen Bierklang auf F: aber obne Rudficht, auf. welcher Stufe, welcher Tonleiter bieß 87 gu Saufe, ob es &? ale Bierflang ber erften Ctufe von F-bur fei, ober auf ber vierten von C-bur, - ober auf ber feches ten von a-moll, u. f. w. - Bingegen eine große ros mifche Biffer mit # bebeutet bestimmt ben großen Bies flang auf einer bestimmten Stufe irgend einer Zonleiter, lagt aber unbeftimmt, in welcher Zonart, und alfo auf welcher Rote. 3. B. bas Beichen IV? bebeutet gang bestimmt einen großen Biertlang auf ber vierten Stufe irgend einer harten Tonart, aber ohne angubeuten, ob es IV? von C-bur fei, affo B?, - ober IV? von G-bur, alfo G?, - ober von F, alfo B?, - ober von A, alfo Dt, u. f. w.

Bir tonnen aber bie Bortbeile beiber Bes geidnungearten vereinen, inbem wir ber romis fchen Biffer einen großen ober fleinen lateinischen Buch: faben, als Beiden ber Tonart, poran feben; moburch bann Alles vollends bestimmt wirb. Dann beißt g. B. C: IV7 bestimmt: ber große Bierflang auf ber vierten Stufe ber C-bur : Leiter, folglich bie Barmonie 87 als

IV? von C-bur. - Cben fo beißen folgenben Beichen : C: I, V7 v1, G: V7, e: V7, 1, on, V, u. f. w. ber große ober barte Dreiflang auf ber erften Stufe ber großen ober harten Zonart C, alfo C als I bon C-bur; - bann ber Sauptviertlang auf ber funften Stufe eben biefer Zonart, alfo G' als V' von C-bur; - ber tleine ober weiche Dreiftang a auf ber fechoten Stufe eben berfelben Zonart; - ber Sauptvierklang auf ber funfs ten Ctufe von G-bur, alfo D' als V' von G; - ber Sauptvierflang 5' auf ber funften Stufe ber fleinen ober weichen Zonart e-moll; - bie Barmonie e als tonifche; - ber verminderte Dreiklang als ofis auf ber ameiten Ctufe von e-moll ; - ber barte Dreiflang auf ber funften Stufe von e-moll, alfo S als V von e .u. f. w. 8).

3m 6. 154 und 155 meiner Theorie findet man bie in einer jeben vortommenben Tonart vorfindlichen Grundharmonieen vollftanbig tabellarifch verzeichnet.

Dan fieht aus bem Bisberigen, bag 1) nicht nur auf Einer und berfelben Stufe einer Tonart, mebr als Eine Grundbarmonie ju Saufe fenn tann, ober, wie man es ju nennen pflegt, ihren Gitg bat; fonbern baff auch 2) eine und biefelbe Urt von Grundharmonie auf mehr als Giner Stufe einer Tonart, portommen, ja fogar balb biefer, balb einer anberen Tonart angehoren tann. Dief ift eine zweite Sauptgattung von Debrs beutigfeit, bie wir Debrbeutigfeit bes Gitges nennen wollen.

Bu 1. Es tommt namlich vor, (fiebe bie obigen Motenfiguren)

#### In barter Tonart

Muf ber erften Stufe (auf ber tonifden Rote), ber tonifche barte Dreiflang, und ber große Bierflang. 3. B. in C-bur: & und 67; - in G-bur: G und G#; in Es: Es und C67, u. f. w.

Muf ber zweiten Stufe ber fleine Dreiflang, und ein weicher Bierflang, g. B. in C-bur: b und b7;

- in F: g und g"; - in B: c unb c7. Muf ber britten Stufe eben fo ein fleiner Dreiflang, und ein weicher Bierflang, 3. B. in C-bur:

e und e7; - in D: fis und fis7. Muf ber vierten Stufe ein großer Dreiflang, und ein großer Bierflang, J. B. in C: F und 37; -

in F: B und Br. Muf ber funften ein harter Dreiklang, und ber Sauptvierflang, 1. B. in C: G unb G': - in G:

D und D7.

Auf ber fechsten ein weicher Dreiffeng, unb ein weicher Bierklang, g. B. in C-bur : a und a? ; in G: e und e7.

Auf ber fiebenten Stufe ein verminberter Dreiklang, und ber Bierklang mit fleiner Quinte, g. B. in C-bur: ob unb ob7; in B: oa unb oa7.

# In ber meiden Tonart mobnet

Muf ber erften Stufe ein weicher Dreiflang. 3. B. in a-moll: a; aber fein Bierflang.

Muf ber ameiten Stufe ein verminberter Dreis flang, und ber Bierklang mit fleiner Quinte, 1. 23. in a-moll: oh und ob7.

Muf ber britten Stufe Richts.

Muf ber vierten ein weicher Dreiflang, und ein weicher Bierklang, j. B. in a-moll: b und b"; - in c: f unb f7.

Muf ber funften ein barter Dreiflang, und ber Bauptoierflang; j. B. in a-moll: @ unb G7.

Muf ber fechsten ein großer Dreiftang, und ein großer Bierklang, j. B. in a-moll: F und 37; - in h: G und G7.

Muf ber fiebenten ein verminderter Dreiflang,

1. B. in a-moll: oais, unt fein Bierflang.

Bu 2. Bir faben ferner, wie auf einer und bers felben Tonftufe einer und berfelben Tonart, baufig mebr als Gine Barmonie ihren Gig bat. Geben wir auch, wie Gine und Diefelbe Grundharmonie balb auf Diefer, balb auf jener Stufe, biefer, ober jener Tonart vortome

Es fanben fich namtich, wie wir gefeben, barte Dreitlange, fomobl auf ber erften, ale auf ber vierten und funften Durftufe, fo wie auch auf ber funften und fecheten in Doll; ober mit anbern Borten : ein harter Dreiftang tann porfommen, in barter Tonart als I, als V, als IV, und in Moll als V, und als VI; 3. B. bie Barmonie G: ale tonifche Barmonie von G-bur, als Dominantharmonie von C-bur ober von c-moll, als Unterdominantharmonie von D, und als Dreiflang ber fechsten Stufe in h, u. f. w. - Eben fo tommit ein meider Dreiflang balb als II, ober III, ober vi, in Dur por, balb als I ober Iv in Moll, u. f. m. -; und fo ift jebe Barmonie, und in fo weit mehrbeutig, baß man ihr balb biefe, balb jene romifche Biffer unterlegen, fie folglich ale, mehr benn Giner Zonart anges borig, betrachten fann 9).

Jebe Barmonie ift, wie wir gefeben, in fo fern mehrbeutig, bag fie in mehr als Giner Tonart gu Baufe fenn tann, und mithin balb mit biefer, balb mit jener romifden Biffer au bezeichnen ift, a. B. bie Sarmonie (9 balb als C: V, balb als G: I, balb als D: IV, balb als c: V. u. f. m. - Rachbem mir biefe Debrs beutigfeit an fich felbit fennen gelernt, wollen wir auch ihre Grangen und bie naberen Bestimmungen unterfus den, burch welche fie, in portommenben Rallen, gang ober boch jum Theil gehoben wirb.

a) Fur's Erfte tommen, wie wir gefeben, auf einer und berfelben Gtufe einer Tonart gwar oft niebr als Cine, aber boch nicht jebe, fonbern bochftens zwei Sarmonieen vor. Namiich:

# In harter Zonart

- 1) Auf ber erften Stufe nur ein gosfer Dreiftang, und ein großer Biertlang; (also weber ein tleiner, noch ein wernmereter Dreiflang, weber ein Jaupt, noch ein weicher Biertlang, noch einer mit kleiner Quintel. Dete, bieß in unfere Zichensprache ausgebrucht: Die Darmonie der ersten Stufe in Dur ist immer nur entweder 1, ober 21 ff; (aber 25 gibt in Dur kein 1, kim 1, kein 1, kein
- 2) Eken so ift die Harmonie der zweiten Stufe in Dur immer entweder ein fleiner Dreiflang ober ein weicher Bierflang, 11, ober 11°; (nie aber 11, ou. 11°, on', ober 11°). 3. B. auf der zweiten Stuft von C-dur sinden sich much ich Grundharmonicen d und d'? (aber fein D, fein obe, fein D, fein obe, nun fein D'), in

3) Die Barmonie ber britten Stufe in Dur ift immer entweber ut, ober 1117; (niemals III, out, III7,

om7, ober II!7).

- 4) Die Darmonie der vierten Durstufe ist immer entweder IV, oder 1V7; (also nie iv, oiv, IV7, iv7, oder oiv7).
- 5) Die ber funften Durftufe ift immer entweber V, ober V7; (aber nie v, °v, v7, °v7. ober V2).
- 6) Die ber fechsten ift entweber vi, ober vi7; (nie VI, ovi, VI7, ovi7, ober VI7); und
- 7) Die ber fiebenten immer entweber ovu, ober our; (nie VII, vu, VII, vu, ober VII).

# Eben fo ift

#### In weicher Tonart

- 1) Die harmonie ber ersten Stufe immer nur 1; ein kleiner Dreiklang, also immer (nie I, 17, 17, 017, ober 17).
- 2) Die harmonie ber zweiten immer entweber ein verminderter Dreiklang, ober ein Bierklang mit kiels ner Quinte, on, ober on?; (nie alfo II, u, II', u?, ober 11'?).
- 3) Eine Barmonie ber britten Mollftufe gibt es nicht.
- 4) Die Sarmonie ber vierten Moliftufe ift re, ober 1v7; (nie IV, o1v, IV7, o1v7, ober 1V7).
- 5) Die ber funften ift, so wie in Dur, immer V, ober V7; (nie v, ov, v7, ov7, ober V7).

  6) Die ber sechsten ift VI, ober VI7; (nie vI,
- 6) Die ber fechsten ift VI, ober VIT; (nie vi,
- 7) Die der fiebenten immer nur ovu; (nie VII, un. VII7, vu7, ovu, oder VII2).
- b) Fur's 3weite tommt jede Art von Sarmonie nur auf gewiffen Stufen ber harten ober weichen Tonleiter por; benn

- 1) ein groffer Dreiflang wohnt nur auf ber. erften, auf ber vierten, und auf ber funften Stufe bars ter Zonart, und auf ber funften und fecheten ber meis chen; (aber es gibt feinen großen Dreiftang auf ber ameiten, ober britten, ober fiebenten Ctufe irgend einer Zonart, und feinen meber auf ber fechsten Gtufe einer barten, noch auch auf ber erften, ober vierten einer meis den); - ober, in unfrer Beichensprache ju reben: eine harte Dreiftangbarmonie ift alle Dal entweber I, ober IV, ober V, in bur, ober V, ober VI, in moll; (es gibt alfo fur uns gar teine große romifche Biffer II, ober III, ober VII, und in Dur fein VI, in Moll fein I und fein IV). 3. B. bie Barmonie C fann nichts Anberes fenn, als entweber I, ober IV, ober V in einer Durtonart, ober V, ober VI, in einer weichen, und folglich entwes ber C: I, b. b. Dreiflangharmonie ber erften Ctute bon C-bur, ober IV in G, ober V in F ober f, ober enbe lich VI in e.
- 2) Kleine Dreiklange resteiten nur auf der weiten, britten und auf der weiten, britten und auf der ersten und auf der ersten und beiten der weichen Zenatz; mit andern Worten: ein kleiner Dreiklang ist alle Mal entweder n, n1, oder vi ni Dur, oder 1 oder 1001; (cf gibt kein v oder vin, und in Dur kein 1 oder 10, in Malkein 1 oder vi, 3. B. dist nur zu Haufe in C, B, K, a und 4: namich als n, 11, v, 1, 1, oder 10.
- 3) Eben so ift ein verminberter Dreiklang ale Mal einweber 'ni in Dur, ober 'n ober 'eri in Moch; (es gibt tein 'r, tein 'm, tein 'ny, tein 'r, tein 'er, und in Dur tein 'n). 3. 18, 'd ift nur gu finden in e als 'ni, und in Es ober es als 'eu.
- 4) Ein Sauptvierklang ift immer V\*, in Dur ober Moll; (es gibt fein I\*, kein II\*, kein III\*, 3. B. H. fich nur als E: V\* ober e: V\*.
- and großer Quinte; ift immer entweder n?, ur, ober vi' in Qur, ober vi' in Wolf; (es gibt fein i', fein vi', in wi', und in Dur fein vi', in Wolf fein vi', vi', ober n'). 3. B. fis' ift immer nur entweker vi' von cis, ober n' von E, ober vi' von A, ober ur' von D.
- 6) Ein Bierklang mit kleiner Quinte fom iberall nur vor als verl' in Dur, ober als verl' in Moli, (et gibt fein "1", fein "1", fein "1", fein "2", fein "2", fein "2", fein "2", and in Dur fein "1", in Moli fein "vr").

  3. B. 9? fann nichts Inderes feyn, als ents weber Gee: verl, ober es: "1".
- 7) Endid ber große Bierflang erfdeint überall nur als It ober IVT in Dur, ober als VIT in Moll; (es gibt fein IIT, IIT, VT, VIIT, und in Dur fein VIT, in Moll fein IVT). 3. 28. Est fann nur vorfommen in g als VIT, ober in B als IVT, ober in Es als IT.

<sup>10)</sup> Bat, m. Abror. 6. 156 u. 157.

Man wird aus biefer Erörterung erfehen, daß bie harten und die weichen Dreitlange die mehrbeutigften aller Accorde find, indem jeber berfelben auf funf verfciebenen Stufen mehrerer Donarten vortommen kann.

Rachft biefen ift ber weiche Bierklang am mehrs beutigften; benn einer und berfelbe weiche Bierklang ericheint auf vier Stufen vier verschiebener Tonleitern.

Rur auf brei verschiedenen Stufen fommen ber verminderte Dreiklang und ber große Bierklang vor; beggleichen endlich ber

Dauptvierlang und ber Biertlang mit kleiner Lutinte, jeber nur in wie Tanarten. Diese letzteren Sozimonicen sind also am wenigken mehrbeutig in Ansebung des Siese. In einer hinsche ihre hauptvierlang auch selbst noch minder mehrbeutig, als ber mit kleiner Lutinte, benn dieser ist dab "at", dab "eut" zigener aber immer V", nur aber balb V" in Durt, dab V" in Moll. Der hauptviertlang iff also im Grunde nur in Anschung bes Modus mehrbeutig 1").

Radbem wir bis hierher Sarmoniern einzeln betrachte, wollen wir nummehr auch noch einen Bild auf bas Aufeinanderfolgen verschiebener Sarmos nieen werfen, auf be so genante harmonie succession, Euccession (Aufeinanderfolgen) von Melodiern, (Mobulation in ber weiteren Bedeutung bes Wortes, Darmonienssofen)

Den Schritt von einer harmonie jur andern, bas Aufeinanberfolgen zweier Zujammentlinge, beren jeber auf einer andern Grundharmonie beruht, ober furz, bas Aufeinanberfolgen zweier Grundharmonien, fann man, wie wir bereits bieber mehrere Male gethan, einen harmoniens fariet, eine harmoniensfose, ober harmoniensfortschreitung einen, - eigentlich Grundharmoniensfortschreitung einen, - eigentlich Grundharmoniensfolge, G

Da jeber harmonieenschritt aus zwei auf einanber folgenben harmonieen besteht, fo fann

- 1) nach jeber ber, einer harten Tonart eigenthumlichen vierzehn harmonien, eine ber 13 übrigen, bereson Tonleiter eigenen harmonien folgen : bieß sind vierzehn mal breizehn Falle : — 182

Sage: zwei hunbert fiebzig zwei wefentlich berichiebene leitereigene harmonicenschritte.

11) Bal. m. Theor, f. 158.

Sage: feche taufend feche hundert fechejehn wefentlich verschiedene ausweichende Sarmonieenschritte. bie obigen 272 Falle leitereigener

Sage feche taufend acht hundert acht und achtain aach unferer Darffellungsart, welche von nur sieben Gruntharmonicen ausgebt; — wer weiß wie viele, nach andern Spftemen, welche unvergleichlich mehrere Grundbarmonicen annehmen 12.).

Man könnte vielleigt biese Berechnung misversie hen und etwo sir überrieben balten, unter bem Weswande, daß is jede Harmonie mehreren Zonorten gemein sei, und folglich unter obigen 6888 Fällen sich viele Daußetten sändern wie z. B. C. 1 \* G · V, und G; IV \* V, und F \* V \* C · V, welches si immer die sielbe Harmoniessige sei, namich alle Wall & D.— Denn wie augenschrinich verschieben ist die harmoniemsigla G · D in nachschenben Hallen ist, k und 1



Die harmonie D folgt namlich: bei i auf C als I von C-bur bei k auf C als IV von G-bur, bei I auf C als VI von e-moll;

<sup>12)</sup> Bgl. m. Theor. f. 226 u. 227.

folglich find diese drei Beispiele der Harmonienssolge 2.D auch wirflich drei durchaus verschiebene Fälle. — Beim D solgt sogar nach E als I von C-dur, wieder C als Iv, von G-dur, indem das Gehör die Jammonie G, welche ihm in der erflen höllste des zweiten Latte noch bestimmt für I von C-dur gegolten, in der zweiten Zatte noch bestimmt für I von C-dur gegolten, in der zweiten Zatte diste eben so bestimmt, wegen des C: I sowern, als G: It vernimmt, wegen des durchgebenden Tonet für, welcher in C-dur nicht also vor a verhere gehen könnte 23).

Die porftebent aufgezahlten 6888 verfchiebenen Grunbfolgen find alfo fammtlich mefentlich von einander verschieben; teine ift gang Dasfelbe, mas bie anbere; febe bebauptet ibren eigentbumlichen Berth ober Uns werth. Ja, noch mehr! jebe erscheint, je nach Berfcbiebenheit ber Umftanbe, unter welchen fie auftritt, wieber in gar verschiebenem Lichte, fo, bag eine unb Diefelbe unter gemiffen Berhaltniffen und Umftanben, in gemiffen Lagen, Umtehrungen, Bermechfelungen, ober fonftigen Umgeftaltungen bes einen ober bes anbern 2cs corbes, ober beiber gugleich, auf biefer, ober auf jener, fcmeren, ober leichten Zaftzeit angebracht, und unter biefen, ober jenen Combinationen biefer, ober jener Ums ftante, bas eine Dal gang antere Birfung thut, als bas anbere Dal: moburch bie Babl von 6888 mefents lich verfcbiebenen Rallen, vielleicht aufs Bebnfache, ober vielmehr faft ins Unenbliche, vermehrt wirb "4).

Eine giemlich ausstührliche Entwicklung aller biefer Berichiebenbeiten babe ich in meiner oben erwähnten Tbeveir verliche, §. 241 und 142 ber Zten und 3ten Auflage, auch die verschiebenen Gattungen von Sarmor nieenschiegen gesondert burdgegangen, und von jeder ein jelnen bas vorzüglich Bemerkenswerthe angebeutet in ben §6. 243 – 288.

Die Gesammtheit moglicher Grundschritte lagt fich, nach verschiedenen Gintheilgrunden, verschiedentlich einstheilert.

Eine vorzüglich weientliche Eintheilung berubt barauf, ob bie zwei auf einnahrer folgenben harmoniene ent weber beibe einer und berselben Tonatt angehören, - ober nicht. - Im erflen Falle (b. h. wenn auf eine Parmonie eine andere folgt, weide berfelben Tonatt angehört wie die erfle), nannen wir ben harmonienschritt einen leitereigenen, leiters treuen, ober leitergleichen; - im zweiten Halle ober (wom auf eine Parmonie eine andere folgt, weide der inner and eine Parmonie eine andere folgt, weide de einer andern Tonart angehört), ist est ein aus weiden ber 131.

Eine zweite Eintheilung ber verschiebenen möglichen Brunbichritte beruht auf ber Entfernung ber beis ben Grundnoten ber zwei auf einanber folgenben Sarmonicen. Wenn namlich nach einer

13) Bgl. m. Theor. 6. 228 u. 380. 14) Bgl. m. Theor. 6. 229. Bgl. b. Art. Ausweichung Th. VI. S. 469.

A. Cacott. b. EB. u. R. Bweite Gect, II.

Darmonie eine andere folgt, beren Grundton um eine Etuse bober ift als ber ber Erfteren, 3. 28. wenn nach ber barten C.-Dreiflangbarmonie bie harte D.-, ober bie weiche b.-harmonie folgt, wie in nachstehenber Fis aur bei i.

Es, Es, Es, Es, Es, Es, es es, es es, es es, es es, es es on nent man dieß eine Sekunden fortichreitung ober einen Sekunden fehrtit der Grundbarmonie, weil die Grundnote C bes ersten der einen Sekunden bes aweiten um eine Sekunden einer großen Sekunden en bes gweiten um eine Sekunde entfern ist. Und zwar ist die Grundbolge Es de in Schritt von einer großen Sekunden. Eben fo sind es große Sekundenschichtite, wenn nach E die harmonie D', wie dei k, oder nach E die harmonie D', wie dei k, oder nach E den motern ach er eine felene Geundenschritt aber ist z. B. E De, die es, oder E', z. b, bei "m. oder nach er ein stellen bei f. oder ein felener Sekundenschritt aber ist z. B. E De, die es, oder E', z. b, bei "der er z. B, bei q.— In den diesem Sinne nennt man eine Grundfolge wie 2. B. a. e. f. nachstehen bei i.

ober wie e: B", bei k, ober wie D: Bis", bei l, u. f. w. eine Zerzen fort forcit ung ber Grundharmonie; — einen Jarmoniejohit wie ; B. G. G. bei m, ober wie D's B', bi n, u. bergl. eine Luarten fort forcis tung; — bie bei o eine Luinten: ober Unterquarten fortiforcistung; — bei p eine Gertens ober Unterterzen fort forcitung; — bei q einen Gepten: ober Unterferzen fort forcitung; — bei q einen Gepten: ober Unterferzen fort forcitung; — bei peine Gertens ober Unterferzen fort forcitung; — bei peine Gertens ober Unterferzen fort forcitung; — bei peine Gertens ober Unterferzen bei unterferzen fort forcitung; — bei peine Gertens ober Unterferzen bei net forcitung; — bei peine Gertens ober Unterferzen bei unterferzen bei peine Gertens ober Unterferzen bei unterferzen bei peine Gertens ober Unterferzen bei peine Gert

Man fann bie eben ermannte verichiebenen Grefen von Grunbichritten bem Auge anschaulich machen, wenn man zwischen bie beiben harmoniten einen Bogen fest, und in benfelben bie Jiffer bes Intervalles schreibt. 3. B.

bas beift ber Sarmonicenschritt vom erften Accorbe jum gweiten fif ein großer Quintenschritt, der folgende ein kleiner Quartenschritt; — ber britte, wenn man so sar gen will, gar keiner, ober ein Primenschritt, der sols genbe ein großer Gertenschritt, u. f. w. \*7).

Man verwechste übrigens die Ausbrücke und Begriffe von Terzen -; Duartenfortschreitung u.f.w. der Grundharmonie nicht mit dem Begriffe von Ausweichung in die Tonart der Sekunde, der

16) Bgl. m. Theor. f. 290. 17) Bgl. m. Theor. §. 231 fg.

306

Tery u. f. w., wobon wir im Artifel Ausweichung (a.a.D.) gefprochen. Der Musbrud ,in bief ober jenes Intervall ausweichen" bezeichnet bas Folgen einer Zon= art auf bie Unbere; ber Ausbrud hingegen: "bie Grundharmonie fchreitet in Tergen, in Quarten fort, u. f. m." fpricht von bem Folgen einer Barmonie auf bie Unbere, (abgefeben bavon, ob fie ju Giner, ober ju verschiebenen Zonarten geboren, ob alfo bie bars monieenfolge etwa auch jugleich eine Musweichung ift, ober nicht). Bener Musbrud begiebt fich auf bie Ents fernung ber tonifchen Roten: Diefer aber auf bie ber Grundnoten; ober, um in unfrer Beidenfprache gu reben : bas, mas mir burch bas Aufeinanberfolgen ameier lateinifder Curfivbuchftaben anzeigen, ift eine Kortidreis tung ber Mobulation in eine neue Tonart; - bas bin= gegen, was wir burch zwei auf einander folgende teut-iche Buchstaben ober romische Ziffern vorstellen, ift bas Fortfcreiten ber Grundharmonie, bas Folgen einer Dars monie auf bie anbere in nachftebenbem Beifpiele:



ift ber Sarmonitenschritt vom erften Acorbe gum gweiten eine große Luintenschichertung ber Grundbarmonie, aber eben so wenig eine Ausweichung, als ber gweite Schritt, ber beitte Schritt von hau Er der, ein Primenschritt ber Grundbarmonie, ist eine Ausweicdung in die Zonart ber lieinen Quarte ber bissperigen Januart C-bur, und ber solgende große Sertenschrift ber Grundbarmonie eine Zusweichung in die Wolftonart ber großen Setze ber vorbergebenden Zonart F-bur

Eine fortgefehte Reihe einander abnlicher Sarmonieenfdritte nennt man eine harmonifche Reihe ober Sequeng.

Auf wie vielfaltig verschiebene Art und Weise solche Sequengen vorkommen und gebildet werden konnen, habe ich aussührlich entwickelt in meiner Abeorie, §. 233 — 240 der Eten und der Iekk Auslage.

Db basjenige, was wir Harmonie nennen, eine Effindung erst neuerer Jadrbunderte sei? ob sie schon den Wissern bes Alterthums bekannt gewesen? ober od bie Muss beim Etteiste, wiede wenigsten des nicht eine Streisfreg, wiede wenigsten des nicht erötert werden kann. Lebteres wird zwar neuerlächst am allgemeinsten als ausgemacht angenommen; so wie auch, daß die Eriechen unter dem Worte ägworia nicht darmonischen Susammenstang, sondern richtiges Aufeinandersigen von Zönen, als ungesche ehn das verstander, was wir jeht Weldbie nennen; inde ist nicht zu läugenn, daß sowoh die Klern steht, das auch selbst mierer Beueren

Eben fo wenig, als uber bie eben ermabnte antiquarifche Frage, wollen wir uns bier über bie etwas abgebrofchenen Streitfragen auslaffen: ob bie Bars monie auf ber Delobie berube, ober biefe auf jener? - ob biefer ber Borgug por jener gebubre, ober umgefehrt? - Fragen, welche am Enbe alle wirb liche Bebeutung verlieren, fobalb man fich erinnert, baß teine Barmonieenfolge moglich ift obne Delobie - Cobne baß bie einen Bufammentlang bilbenben Stimmen fic bon ben Intervallen ber einen Barmonie ju benen ber folgenben bin bewegen), und bag umgefebrt eine Delobie, welche wir uns nicht als in einer Barmonie, ober in einer Folge von Barmonieen paffend benten tonnen, eine unfern Dhren gang ungeniegbare Delobie ift, baß alfo Barmonie und Delobie in unferer Rufit überall aufs innigfte verschwiftert coerfistiren, mare es auch oft nur gleichsam als ftillfcweigenb mit verftanben. Freis lich tann in Ginem musitalischen Gabe vorzuglich bie Melobie reigenb fenn, inbef bie barin portommenben harmonieen und harmonieenfolgen alltaglich und unbebeutenb finb, - fo wie im Gegentheile bie Schonbeit eines anbern Sabes vorzuglich in ben barin vorfommens ben Barmonieen und Barmonieenfolgen liegt, inbeff bie Melobicen babei unbebeutenb finb; und in fofern laft fich bann freilich von jenem Cabe fagen, Die Delobie fei barin bie Bauptfache, und verbiene ben Borgug vor ber Barmonie, - inbeg im letteren bie Barmonieen bie Sauptfache find; allein von einem Borguge ber Bar monie überhaupt vor ber Delobie überhaupt fprechen ober gar ftreiten wollen, verrath immer eine große Befdrantte beit ber Unfichten.

Es ift übrigens icon oft bemerkt worben, bag man einer und berfelben Melobie, je nachem man ihr verschiebene Darmonien untertigt, gang verschiebene Bebeutung verleiben kann; wie benn 3. B. in solgenden Schachen bie Melobie o d o in verschiebenen Bebeutungen erscheint:

<sup>18)</sup> Bgl. m. Abeor. §. 579 u. st. 19) In seiner Atustit. §. 86, und in d. Leips, musit. 3tg. von 1826. Nr. 40. 20) Siede das 6te Orft der musital. Zeitschrift Cheilia. Mainz 1824 — 1825.



Allein fo gewiß es ift, baß burch verschiebenartige Barmonifiung eine und biefelbe Lonreibe einen ganz berfcijebenen boartter erhalten fann, eben so gewiß kann auch eine und biefelbe Sarmonieen-Reibe burch verschiebenartie Melobstrung, ja felbt burch gan z geringe Berfcijebenheit ber Melobie, ganz verschiebenen Anfrich erhalten, wie z. B. nachflebend bie Barmonieens solge G.1.1111



wie benn auch gar oft ein und berfelbe Accord burch eine so ober anders angebrachte, bloß melobische Figur, als auf eine ganz andern Tonart einer andern hormonie beruhend, erscheinen kann, wie wir dieß bereits in dem weiter oden angeschiebten Votenbesspiele gestehen, wo, wie bort bemerkt, die Exparmonie erst als C:1 und dann, in Gefolg einer bloß melobischen Note, als C:1V erschien.

11. In einer anbern Bebeutung pflegt man unter bem Borte Barmonie auch bie Lebre von ber Sars monie, und auch wohl die gange Compositionelebe re felbft, ober wenigftens ben technischen Theil berfelben, ju verfteben. Gigentlich paßt aber biefe Benen: nung Barmonie ober Barmonit offenbar nur auf benjenigen Theil ber Tonfahlebre, welcher fich mit ber Bebre von ben Barmonieen beschaftigt, (alfo auf ben, von bem wir vorftebend unter Biff. J. einen Umrif gegeben); - weit uneigentlicher wird folche Bes nennung auch fur anbere Theile ber Tonfablebre ges braucht, und namentlich fur bie Befangverbins bungelebre (Lebre vom fo genannten boppelten Cons trapuntt, Canon, Fuge u. bgl.), und noch weniger auf anbere Abtbeilungen ber Tonfablebre, wie a. B. auf bie Lehre von ber Stimmenführung, verbotenen Parallels fortidreitungen bon Ronthmus u. bal., welche fammts lich amar Theile ber Tonfablebre bilben, aber nur febr uneigentlich mit unter bem Titel von Barmonielebren abgehanbelt in merben pflegen.

III. Bieder in einem anderen Sinne versieht man unter dem Bote harmonie auch den Chor der Bladinstrumente in einem Drchefter ober auch dei Mittärmussten den Gbor der musstalischen Bladinstrumente, und nennt demnach Mussissiade, welche sur einen Chor von Bladinstrumenten gefet sind, Parmonie-

flude, harmoniemusit, und auch bas Corps biefer Blasinstrumentiften felbst wird zuweilen bie harmos nie genannt.

1V. Man hete von Musstern, namentich von Dragniften und Generalbassifften u. bergl. oft auch die Aubride enge und gerstreute harmonie. Der Unterfasie beider beruht barauf, ob bie Inn, aus weck den ein Augummentlang besteht, ober überstaupt die Stimmen eines Sahes, nahe bessammen der entsenter von einander liegen. Ester Loger, j. B. 3fig. 1. i:

nennt man enge Sarmonie, tehtere aber, wie bei k, geffreute Sarmonie. Abairefpieler und Deganiften beißen biefe Lettere auch getbefilte harmonie, weil sie babei nicht, wie sonst getbebnich, bie Basnot allein mit ber linfen Jand, bie ibbigen Tone aber alle mit ber rechten greisen tonnen, sondern Sie zu Schliebigen bei bei bei gebe bath gut anderen Salfte aber in bie inethe Pants, gut anderen Balte aber in bie linte nehmen, sie also unter beibe hande vertheilen mitten.

Beider von beiden Arten man fich in jedem vorformenben Balle beidenen will, ift feils bioß Sache bes Geidmacke, theils hangt es von Umfländen ab, welche bald biele, bald jene, engere, oder zeisteutere Lage ber Stimmen berbeijubren. Im Allgemeinen läßt sich derüber nur solgendes Benige lagen.

Furd Erfte bringt man tiefe Zone nicht gern anbern tiefen fehr nabe, weil baraus leicht ein uns verftandliches Gebrumme entfteht, wie bei Fig. 2. i:

Minder verworren flingen ichon k und I; vollig flar wirb ber Gas aber erft in Lagen wie m ober n:



woraus man fieht, baß, je tiefer bie Tone finb, besto nothiger es ist, sie nicht allzu bicht an einander zu brangen.

Abweichungen von bieser Borfichtsmaßregel sinden eber bei (angiamer Bewegung Eint, als bei geschwinder, weit im ersten Falle bem Gehöre mebr Beit ibrig biebt, bie gleichwohl einander einiger Maßen verwirrenden ichen Aliage bennoch aufglussien, weder aber bei geschwinderer Bewegung, auß Mangel an Beit jum Ausselfen, unverstännen vorüber geben. Man versuch, um sich hiervon zu überzugen, bas eben angeschierte

Beifpiel unter verschiebenen Stufen von gangfamteit und Gefdminbiateit.

Dit geboriger Bebutfamteit und am fchidlichen Drt angewenbet, bat übrigens bas Bufainmenflingen von lauter tiefen Zonen, boch auch wieber etwas ungemein Reierliches und Imponirentes, wie a. B. in Sanbn's Schopfung ber Gegensfpruch bes Schopfers: "Geib fruchtbar Mile," von einer tiefen Bafftimme gefuns gen und von lauter tiefen Inftrumenten begleitet.

In manden Lebrbuchern fintet man als allaemeine Regel aufgeftellt: Die beiben tiefften Zone eines jeben Bufammentlanges mußten jebergeit wenigftens um eine gange Detave von einanber entfernt fenn; (fiebe 3. B. Rirnbergers Runft bes reinen Cabes, I. Ib. X. Abfchn. G. 144). Allein biefe Res gel tann fure Erfte menigftens nur fur biejenigen Bus fammentlange gemeint fenn, beren tieffter Zon ein, an fich feiber febr tiefer ift, benn fonft fallt ber Grund bes Berbotes ichon von felbft meg. Fure Unbere aber ift bieg Berbot boch auch wieber nur eine zwedlofe Angfts lichfeit, wie bieß fcon bas eben ermabnte Beifpiel von Banbn beweift. Bare bas Lerbot wirflich gegrundet, fo burfte man ja fcon überhaupt gar fein Zonftud fur folde Ging : und Begleitungoftimmen fegen, fo wie auch 1. B. feines fur vier Dannerftimmen allein, weil es ba gar nicht thuntich ift, bie zwei tiefften Stimmen immer um acht ober mehr Tone aus einander gu halten.

Inbeffen geben bie Tonlebrer boch fogar noch mei= ter, und lebren, ber zweit : tieffte Zon burfe fich eben fo bem britt : tiefften nur bis auf eine Quinte nabern, bie bobern Zone aber burften einander naber tommen u. f. w. (Rirnberger a. a. D. G. 144 u. fg.) -Doch wer fuhlt bier nicht gleich auf ben erften Blid, baß folche Befebe ber Runft bie Reffel ber Debanterei anlegen? Dag bie Regel übrigens unnothig, und folg: lich unrichtig fei, beweifen taglich bie Arbeiten unferer beften Tonfeber, und unter Anberen eben wieber bas angeführte Beifpiel von Sanbn.

Gine zweite Regel ift, baf man bie Zone nicht allgu weit von einanber entferne, feine allgu großen Bwifchenraume leer laffe, weil allgu entfernte Tone gu febr außer Berhaltniß gegen einanber fichen, und nicht recht zu einem Gangen verschmeigen, g. B. Sig. 2. 0, D:



Es gibt einen eigenen gall, wo man eine Stimme fogar nicht gern weiter als um eine Tery von ber nachft baruber gelegenen entfernt, namlich, wenn in einem, ober in mebreren, aus brei Zonen beftebenben Accorben, bie beiben oberen Tone um eine Quarte von einander abfteben, 3. B. Fig. 3. i:



Benn auch nicht gerabe fehlerhaft, boch weit minber. wohlflingend mare biefelbe Accorbenreibe in Lagen, wie bei k oder 1:



Diefe lettere Bemertung, verglichen mit bem gus bor Befagten, zeigt, baß folde Cabe fich in febr tiefen Lagen nicht wohl anbringen laffen, weil man, um bie beiben oberen Stimmen nicht gu weit von ber Bagnote gu entfernen, gwei ober brei tiefe Zone einanber gu nas be bringen mußte. Big. 3. m, n:



Harmonie, f. Evangelienharmonie.

Harmonie in der Malerei, f. Farbenharmonie und Harmonie, asthetisch, oben G. 289.

Harmonie der Sphären, f. Pythagoras. Harmonie, prästabilirte, f. Leibnitz. Harmonicenfolge, f. Harmonie.

Harmonicenschritt, f. Harmonie.

HARMONIEFREMD. In ber Dufit werben bem Bange einer Stimme baufig auch folche Tone eingeflochten, welche gar nicht jur Grundharmonie geboren, ber Grunds barmonje fremb, barmoniefremb find. Es find bieg pors juglich Borbalte : Durchgange aller Urt (vergl. ben Urt.), und mehrere andere, welche ich in meiner Theorie auerft vollftanbig claffificirt und ibre Befebe ju erfors fchen gefucht habe (ifte Auft. 3ter Bb. G. 167-505, und 2te und 3te Auft. §. 343-466). In folgendem Beifpiele ift im zweiten Tatte ber Ion e ber B7: Barmonie fremb, und eben fo find im folgenden Zatte bie Zone d und h barmoniefremb:



fo wie im vierten Zatte auch ber Zon a ber Cabars monie fremb ift. (Gfr. Weber.)

Harmoniemusik, Harmoniestiick, f. Harmonie.

309

HARMONIKA. Diefes musteal Anstimment besteht aus, in ber Mitte durchbotten, glasernen vertiesten Schalen (geröhnlich, aber seht uneigentlich, Gloden genannt), welche, der Größe nach, dom tiestlich Sigum böchsten Zone sich verlügend, den einer metallenen, dorignatin Ivannen auf einem Gestelle liegenden Achse oder Spindel, oden sich gegenstellig zu berühren, so in einander geschoen und mit Kortholze befehigt sind, das der Band der einen (bösten) ungefähr um die Beste eines Hingenden Mitchall werden bervorragt. Durch den einschaften Mitchalismus eines Thumparden mit Justeinte wird tie Eindel won dem Epieler abwärts sich berden. Die Ernbet won dem Epieler abwärts sich berden. Die Ernbet won dem Epieler abwärts sich berden. Die Schalen werden die gleichfalls mit Wasser der Gedelenkander der nie gleichfalls mit Wasser den Schalenkander der Ansetzen eine Schalenkander

Der Umfang ber Barmonita betragt gewöhnlich amifchen 3 und 4 Dftaven bis jum breigeftrichenen f. Die einzelnen Schalen finb - von ber tiefften links anfangenb - je um einen halben Ion bober geftimmt, und nur vermittels ber moglichft reinen, gleich ichmebens ben Stimmung berfelben fann man aus jeter Tonart gleich rein fpielen. Bur Erleichterung bes Spieles find Die Schalen ber fo genannten balben Zone meiftens mit einem farbigen ober golbenen Ranbe verfeben, unb bas burch bie Lage fammilicher Zone (wie bei tem Rlaviere burch bie oberen furgeren Taften) fenntlich gemacht. Gine anbere Borrichtung - eine binter bem Schalentes gel angebrachte, verschiebbare, ober nach Belieben ums brebbare Maviatur - bietet fur bas Transponiren aus einer Tonart in bie anbere großere Bortbeile bar, icheint übrigens nicht febr baufig gebraucht worben ju fenn, weil ber eigentliche Ion ber Barmonita nicht gut bie Begleitung ber Gingftimme ober anberer Inftrumente verträgt.

Dhyleich ber über alle Beschreibung erhabene, herre liche Loon biese Anstimments bemselben dei seinem ersten Erscheinen ungabige Terunde verschaffte, ist es boch nie allgemein in Aufnahme gekommen, sondern auf einige Birtuosen und Liebaber beschändt gebliechen, woran nehl der vorzigsich der Umstand verscheiben, woran nehl der vorzigsich der Umstand bei geben Anstauf in ganger Botte dem und bag der vorzigsich ver unstand in ganger Botte dem Anstituten eine Stehen der Bescheid den Anstituten eine Stehen der Bescheid den Anfrumentes sower zu verfeitigende Internetige in den Gladbitten seinst jeden den Anfrumentes sower zu verfeitigende Internetige in den Gladbitten seinst jeden den Anfrumentes sower zu verfeitigende Internetige in den Gladbitten seinst jeden das der vollständigen Anstrumente von Jahr zu Jahre sich vermierte von Jahr zu Jahre sich vermierte, und solch den dass der ingelied den Lieuten eines in der verfeiten sich einzeln vorsenden der verten.

Die Erfindung ber Sarmonita in oben befchriebes ner Form gebubrt unftreitig bem berühmten Dr. Bens jamin Franklin in Philabelphia, welcher folche im Jahre 1763 bafelbft querft verfertigte, und balb barauf ein gleiches Inftrument ber Englanderinn Dig Davies jum Befchente machte, welche 1765 in England und Frantreich, 1766 aber jum erften Dale in Teutschland bamit offentlich auftrat. Db nun bie jufallig bei eleftris fchen Berfuchen bom Reiben glaferner Rugeln ober Robs ren entftanbenen Tone, ober bie langft befannte Art, Erintglafer baburch tonenb ju machen, bag man ben Ringer in fteter und freisformiger Bewegung auf ihrem naffen Ranbe berum fubrt, bie Beranlaffung gu Erfins bung ber Barmonita gegeben baben, ift giemlich gleiche giltig; - bas Berbienft, ein neues - ju Ausfuhrung melobifcher Tonfage brauchbares - mufitalifches Inftrus ment erfunden ju haben, muß Franklin guertannt mers ben, mas aud bas weltberubmte Brodbaus'iche Cons versations : Leriton tagegen einzuwenten baben mag.

Die Schwierigfeit, die Harmonika nach obiger Angabe gut zu fielen, erzeugte mehrere frater Berfude,, durch eine angebrachte Agsatur swohl als durch Streischen mit Bogen, das Spiel zu erleichtern, namentlich jene von Barti, heffel, Klein, Mazzuchi, Rifolai, Wisig u. A. m.; — daburch ging aber jener eigentblimitisfle Vorzug bes Instrumentes, der tehendige, feelenvolle Vortrag verloren, der nur durch die unmittesare Berübrung der Kinger bervongesbacht werbern kann.

Als ausgezeichnete Spieler ber harmonika berdien genannt in werben: Miß Davies, Frid, Naumann, Duffet, Miller, Schmittbaur, bessen Zocher, Dem. Kirchgesner (blind), hierling, Schneiber, Pobl u. A. 1). (M. Kraus)

HARMONIKA, chemische, ein jur Bafferbildung (woch, als auch ju eubiometrifdem Beobachungen ans wendbarer Gaberbernungsdapparat. Es gehört bagu eine graduirte Lustentbindungsstalfde, aus beren oberer Burtung ein nicht auf aug enges und gebogenes, kupfers neb Hartofrechen von ungefahr 12 301 Lange in eine

Aud in Rod's muffolifdem feeiten verblenen bie noberen Befdreibungen fowobl ber mit Biolindbigen geftrid einen, als auch ber Anften harmonita, nachgelefen zu werben. — Bon ber Stablbarmonita ober ber Cifengeige wirb ber Artifet Lieungeige hanbeln.

<sup>&</sup>quot;) lier bir darmeife und ihr Bichablungset findet man Meterrein machtenber Geriffen; 1) Fran film. Berin, Nach rich von Grindban der darmente, in einem Beief an Pater Berein ju Aufm. Vid. de ffen Beter, dieset. a. Steinel. Dreiben 1760. — ?) dannersfede Waggain 1765. 59fes Gidd. — 3) dillers nebdentlies Wasieften 1765. 27. — 4) Berein 1765. 27. — 5) Berein 1765. 27. — 5) Berein 1765. 27. — 5) Berein 1765. — 5) Rene Anderson 1765. — 27. — 10 Berein 2018. — 27. Eliber bing, Archen nobel Griffsbungen und Unterdeungen 1792. Eliber bing, Archen nobel Griffsbungen und Eliber bing, Eliber bing, Archen

chemifde barmonita in Bezug auf Giderbeit und Gleichformigfeit zwedmäßigen Apparats befchrieben. (Th. Schreger.) HARMONIOS, f. am Enbe bief. Banbes. Harmoniques, f. Beitone (2h. VIII. S. 379 ff.) und Harmonisch.

HARMONISCH. Das Beimort Sarmonifd (f. ben Art, Harmonie, oben G. 306) tommt in ber Confunftiprache in verichiebenen Begiehungen vor. Go verfteht man 1) unter barmonifchen Zonen biejes nigen, welche bie Intervalle ber Grunbharmonie bilben (f. ben Urt. Accord. Erfte Gect, Ib. I. G. 268), im Gegenfage ber harmoniefremben Zone (f. ben Art. oben G. 308); - 2) verftebt man unter barmonis fden Zonen (frang. Harmoniques) oft auch eben bas, mas wir im Artifel Beitone ober Flageoletttone

fennen gelernt haben; - 3) fpricht man auch von barmonifden Reiben, barmonifden Cequen gen (f. b. Art. Harmonie, ob. a. a. D.); - 4) un terfcheibet man in ber Runftfprache auch mobl ben bam monifden Theil eines Tonftudes vom melos bifden Theile, und fagt 3. B. an biefem Tonftude sei vorzuglich ber harmonische Theil zu ruhmen u. bgl. (vergl. ben Art. Harmonie a. a. D.); — 5) ber bei manchen Schriftstellern vortommenbe Musbrud barmos nifder Dreiflang bebeutet bei ihnen eigentlich nichts Unberes, als Dreiflang überhaupt, und ift in fofern rein pleonaftifch. Unbere legen ben Titel barmonifcher Dreiflang nur bem barten und bem weichen Dreiflange bei, mit Musschliegung bes verminberten, - und mies ber Unbere blog bem barten. - Dag burch biefe Uns bestimmtheit ber Musbrud felbft feine fefte Bebeutung. und baber feine Brauchbarteit fur Die Runftfprache ver-Ioren bat, ift einleuchtenb. 6) Uberhaupt pflegt man aber auch wohl Mles barmonifch ju nennen, mas eben gut gufammen flingt. (Gfr. Weber.)

HARMONISCHE PROGRESSION, ift eine Reibe von Bablen, Die in ftetigen barmonifden Proportionen auf einander folgen. Dergleichen find bie in ber bar monifchen Proportion (f. folg. Art.) angegebenen natur 

Mugemein feien bie Glieber einer barmonifchen Dros greffion a, b, c, d, e u. f. m, fo ift bas britte Glich c= ab 2a-b, ober wenn man, um bas zweite Gfieb b burch bas erfte auszubruden, b = ma fest, fo ift

$$c = \frac{m a^2}{(2-m)a} = \frac{m a}{2-m}$$

Das vierte Glieb d= bc. Babler be= maaa, und ber Renner 2b-c=2ma ma 4ma-2m2a-ma 3ma-2m2a 2 - m alfo d= $\frac{m^3 a^3}{8 m a - 2 m^3 a} = \frac{m a}{8 - 2 m}$ 

$$\begin{array}{lll} \mathfrak{D}as & \text{funfte Blieb} & = \frac{\mathrm{cd}}{2\,\mathrm{c-d}}, & \text{fier ift br} \\ 3 & \text{difter ed} & = \frac{\mathrm{ma}}{2\,\mathrm{-m}}, & \frac{\mathrm{ma}}{3\,\mathrm{-2\,m}} & \frac{\mathrm{m^2\,a^2}}{(2\,\mathrm{-m})\,(3\,\mathrm{-2\,m})} \\ \text{ber Menner 2 c-d} & = \frac{2\mathrm{ma}}{2\,\mathrm{-m}}, & \frac{\mathrm{ma}}{3\,\mathrm{-2\,m}} \\ & = \frac{2\mathrm{ma}\,(3\,\mathrm{-2\,m})\,\mathrm{-ma}\,(2\,\mathrm{-m})}{6\,\mathrm{ma}\,\mathrm{-4\,m^2\,a^2\,-2\,ma^2\,+m^2\,a}} \\ & = \frac{6\mathrm{ma}\,\mathrm{-4\,m^2\,a^2\,-2\,ma^2\,+m^2\,a}}{(2\,\mathrm{-m})\,(3\,\mathrm{-m})} \\ & = \frac{4\mathrm{ma}\,\mathrm{-3\,m^2\,a}}{(2\,\mathrm{-m})\,(3\,\mathrm{-m})} \end{array}$$

m 2 a 2

 $affo = \frac{m}{4ma - 3m^2a} = \frac{ma}{4 - 3m}$ 

. Es ift flar, wie biefe Entwidelung weiter fortgebt. Die Glieber ber barmonifchen Progreffion find folglich: e u. f. w.

a b c d e u. f. w. a ma, 
$$\frac{ma}{2-m}$$
,  $\frac{ma}{3-2m}$ ,  $\frac{ma}{4-3m}$  u. f. w.

Getf man bier m= 1, fo erhalt man bie obige Reibe ber naturlich abnehmenden Bruche:

HARMONISCHE PROPORTION ift bie Busams menftellung von vier Großen, welche bie Gigenfchaft has ben, baß fich ber Unterfchieb ber erften und zweiten, jum Unterschiebe ber britten und vierten fo verhalt, wie bie erfte gur vierten. Bum Beifpiel bie Bablen 6, 8, 12, 18 find barmonifch (ober barmonifch proportional), weil der Unterfchied von 6 und 8 = 2, ber Unterfchied von 12 und 18 = 6, und 2 fich ju 6 verbalt, wie 6 gu 18. Co find auch 3, 5, 8, 24 harmonifc,

Benn bie zweite und britte Große gleich finb, fo ift es eine ftetige barmonifche Proportion. Bum Beis fpiel bie Bablen 12, 8, 6 find ftetig barmonifche; benn es verhalt fich

$$12-8:8-6=12:6,$$
namlid  $4:2=12:6.$ 

Bu brei gegebenen bie vierte harmonifche au finden, multiplicire man bie erfte mit ber britten, und bit bire mit ber boppelten erften minus ber gweis ten. Bum Beifpiel ju ben bbigen Bablen 6, 8, 12 bie vierte gu finden, multiplicire man 6 mit 12, bas gibt 72, und bivibire mit 6+6-8=4, fo erbalt man bie vierte = 7 = 18.

Der Grund biefes Berfahrens erhellet fo: es feien bie pier Großen a. b. c. x.

Rach obiger Erflarung ber barmonifden Propors tion foll fich alfo verhalten

$$\begin{array}{ll} a-b:c-x=a:x,\\ \text{folglidy } (a-b)x & = (c-x)a\\ = ca-ax,\\ \text{obtr } (2a-b)x & = ac\\ x & = \frac{ac}{2a-b}. \end{array}$$

Bu gmei gegebenen bie britte barmonis fche ju finben, multiplicire man bie erfte mit ber ameiten, und bivibire mit ber boppelten erften minus ber zweiten x = ab/2 a-b. Bum Beifpiel gu 12 unb 8 bie

britte harmonische zu finden:  

$$x = \frac{12.8}{24-8} = \frac{96}{16} = 6.$$

Bu zwei gegebenen bie mittlere fletige harmonifche ju finden, mache man bas boppelte Probutt ber beiben gegebenen, und bivibire mit ihrer

Summe x = 2ac. Bum Beifpiele gwifchen 6 und 18 ist die mittlere harmonische  $x = \frac{2.6.18}{6+18} = \frac{216}{24} = 9$ . Der Grund biefer Regel erhellet fo. Es foll fenn

$$\begin{array}{rcl}
a - x : x - c = a : c; \\
also a c - x c = ax - ac \\
2ac & = x(a + c) \\
x & = \frac{2ac}{a + c}.
\end{array}$$

Dan fann aus bem eben bergefehten Ausbrude folgende Proportion bilben:

Diefe Proportion brudt einen bemertenswerthen Sat aus; namlich ba bas erfte Glieb bas arithmetifche Mittel, bas zweite bas geometrifche Mittel, und x bas harmonifche Mittel ift, fo ift oft bas harmonifche Mittel bie britte Proportional gu bem arithe metifden und geometrifden;

ober: bas geometrifche Mittel bie mittlere Proportional zu bem arithmetifchen und harmonifchen;

ober : bas grithmetifche Dittel bie britte Proportional ju bem barmonifden und geometrifden.

Bum Beifpiel von ben beiben Bablen 6 und 18 ift bas arithmetische Mittel = 6+18 = 12, bas geometrifche Mittel = 1 6.18 = 108, bas harmonifche = 9, und es verhalt fich 12 : 108 = 108 : 9.

Mus bem oben gefundenen Ausbrude fur bie britte harmonifche x = ab laft fich noch folgenber bew

leiten.  
Es sei a=1, b=
$$\frac{1}{4}$$
,  
so ist x= $\frac{\frac{1}{4}}{2-\frac{1}{4}}=\frac{1}{4-1}=\frac{1}{4}$ ;

alfo bie Bruche t, t. I machen eine ftetige barmonifche Proportion.

fo ift  $x = \frac{\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4};$  also bie Bride  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$  machen ebenfalls eine ftetige barmonifche Proportion.

barmonique proportion.

Es sei feiner 
$$a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{2},$$

so sift  $x = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2};$ 

also die Brüche  $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$  machen weieberum eine stetige

barmonifche Proportion. Eben fo finbet man, baß &, 3, 8, bergleichen },

&, & u. f. w. biefelbe Gigenschaft haben.

Allgemein: wenn 
$$a = \frac{n}{m}$$
,  $b = \frac{n}{m+p}$ , so ist in bem Ausbrucke  $x = \frac{ab}{2a-b}$ 

ber 3 abler ab =  $\frac{n}{m}$  .  $\frac{2a-b}{m+p} = \frac{n^a}{m^a+mp}$ , und

ber Renner = 
$$2a - b = \frac{2n}{m} - \frac{n}{m+p}$$
  
=  $\frac{2nm+2np-nm}{m^2+mp} = \frac{nm+2np}{m^2+mp}$ ;

folglich  $x = \frac{n}{n + 2np} = \frac{n}{m+2p}$ 

Und bie brei ftetig harmonischen Glieber find bems

$$\frac{n}{m}$$
  $\frac{n}{m+p}$   $\frac{n}{m+2p}$ 

Wieberum sei a = 
$$\frac{n}{m+p}$$
,  $b = \frac{n}{m+2p}$ ,

ift in bem Musbrude 
$$x = \frac{ab}{2a-b}$$

unb ber Renner 2a-b = 
$$\frac{2n}{m+p} - \frac{n}{m+2p}$$
  
 $\frac{2nm+4np-nm-np}{(m+p)(m+2p)} = \frac{nm+3np}{(m+p)(m+2p)}$ 

Folglith 
$$x = \frac{n^2}{n + 3np} = \frac{n}{m+3p}$$

Und bie brei ftetig harmonifchen Glieber find

Die Ione ber natürlichen State, bas heißt: bie Zone, wie sie burch bie Schwingungeknoten einer gespannten Saite ober Luffikreck, h. B. im Waldborn, bes fimmt werben, solgen nach ben Jahlen f. L. f. u. s. w. auf einander.

Wenn bie gange Gaite fcwingt, fo gibt fie ihren Grunbton, ben wir C nennen wollen.

In zwei gleiche Theile getheilt, gibt jebe Salfte bie Ditave c.

In brei Theile getheilt, gibt bas Drittel ben Zon g bie Quinte uber ber Oftave von C.

In vier Theile getheilt, gibt bas Biertel ben Ton

In funf Theile getheilt, gibt bas Funftel ben Ton o bie Terz über ber Doppeloktave u. f. w.

Daber fommt eben die Benennung har monifche Proportion.

Die funftliche Ctale verandert einige Ione biefer naturlichen, 3. B. ben letten b, welcher in ber funftlis den Ctala etwas bober geftimmt wirb.

Eine weitere Ausführung hiervon gehort nicht in biefen Artifel. (G. U. A. Vieth.)

Harmonische Reihen ober Sequenzen, f. Harmonie, oben S. 306.

HARMONISCHE THEILUNG, ift Theilung einer Große in brei Theile, beren erfter und Summe bes ers

ften und zweifen mit bem Gangen in harmonischer Proportion find. Bum Beispiel eine Linie AD ift harmenisch getheilt in B und C, wenn AB, AC, AD in stetig barmonischer Proportion sind:

Eine Linie ift alfo harmonisch getheilt, wenn fich verhalt ber mittlere Theil gu einem außeren, wie ber anbere dugere gum Gangen.

Dergleichen harmonisch getheilte Linien sommen haufig vor beim Aresse und bei ber Elispse, Parabel und
Dypperbel. Um nur das seichgeste Besspielt davon an dem
Aresse au gegen, so stelle man sich vor, daß in obiger
Sigus AC ber Durchmesse eines Aresses sei, Be eine
bis an seinen Umsang aufgerichtete Devinale, und D sei
ber Punkt, wo die an E gezogene Zangente den vertangerten Durchmesser har bei gange Bestet AD in harmonisch stellen gerpoportion. Dies erheltes AD in harmonisch stellen gerpoportion. Dies erheltes Durchmesses

Es fei M ber Mittelpunkt bes über AC beschriebenen Salbkreifes, so find MBE und MED ahnliche rechts winkelichte Dreiede, und es verhalt fich

Eine Linie barmonisch ju theilen, braucht man nur einen ber Ausbrüde zu construiten, weiche in bem Attield harmonische Proportion angestibt find. Einer ber Theilungspuntte muß gegeben seyn, ober man taun ihn nach Belieben wählen, wenn er nicht geges ben ist.

Es finben zwei Falle Statt, namlich es tonnen gegeben feyn: Die gange Linie und ber großere Abschnitt, ober bie gange Linie und ber fleinere Abschnitt.

Erften's als fei gegeben bie gange kinie AD = s, und ber größere Abschnitt AC = b, und gestuch wird AB = x, so ist bie Bie Ausgaber, zu zwei gegebes nen bie britte hearmonische zu inden, wosin oben ber Ausbrud gesuben murbe x =  $\frac{ab}{2a-b}$ . Das von läßt sich bie Proportion machen: 2a-1a-b. Das von läßt sich die Proportion machen: 2a-1a-b. Das von läßt sich die Proportion machen: 2a-1a-b. Das von läßt sich die Proportion machen: 2a-1a-b. Das die AD-AC: AD = AC: AB. Um biese zu constitution, trage man auf einen von A unter beiteisgem Bintel ausgehenden Schaftel erstens bie Rinien a-AD, ziech an -b=2AD — AC — zweitens bie Rinien a-AD, ziech machen bie Rinien a-AD, ziech met sie Rinien a-AD, ziech met siech wie eine a-AD, ziech wie eine ziech wie

vom Endpunkte jener ersten nach C, und vom Ends punkte ber zweiten mit bieser eine Parallele, so wirb burch biese auf AD bie gesuchte AB abgeschnitten.

Eine andere Methobe verbient aber bier noch ansefuhrt zu werben, abnich ber, welche man oft in ber bobern Geometrie braucht, namlich burch aw ei fich burch ich neibenbe trumme Linien; (bier beibes, Kreife). Die Entwiedelung fel folgenbe,

$$\begin{array}{ll} \mathfrak{C6} & \text{ift } x = \frac{1}{2a-b} = \frac{1}{a-\frac{1}{2}b}, \\ \text{atfo} & \frac{1}{2}ab = ax - \frac{1}{2}bx \\ & \frac{1}{2}bx = ax - \frac{1}{2}ab \\ & bx = ax - \frac{1}{2}ab + \frac{1}{2}bx \\ & bx - x^2 = ax - x^2 - \frac{1}{2}ab + \frac{1}{2}bx \\ & x(b-x) = x(a-x) - \frac{1}{2}b(a-x), \\ \text{folgidp} & x(b-x) = (a-x), (x-\frac{1}{2}b). \end{array}$$

Bier tann man bon x und b-x als bie beiben Abfriffen eines Rreisburchmeffers = b, und fo auch (a-x) (x- b) als bie beiben Abfriffen eines Kreisburche meffers = a-tb anfeben. Denn x und b-x machen gus fammen eine Linie =b; fo auch a-x und x-tb mas den jufammen eine Linie = a- 3 b. In beiben Kreifen wird alfo eine und eben biefetbe Orbinale BE, bie wir y nennen wollen, im erften Rreife ber Abfriffe AB = x; und im zweiten Rreife ber Abfriffe MB = AB-AM = x - b jugeboren. Der Endpunkt biefer Ordinale muß alfo in bem Durchichnittpuntte biefer beiben Salb: freife liegen, welche auf ber Linie AD, ber eine uber ben Durchmeffer AC=b, ber anbere uber ben Durch= meffer MD = AD - AM = a - Ib befchrieben finb. Co BE3 = AB.BC = BD.MB, mirb offenbar bas iff  $y^2 = x(b-x) = (a-x)(x-\frac{1}{2}b)$ .

Die Construttion ist bemnach folgende. Man ber chreibe einen Salbreis über AC=b, und einen zweiten iber MD =a-4b, blief schneiben einnaber in E. Bon biesem Puntte eine senkrechte EB auf AD heradsgelassen, gibt ben Puntt B und folglich ben gesuchten AB=x.

Man wird bemerten, dog biefes bie befannte Methobe ift, au se einem gegebenne Nunte Deine Tangente an einen gegebenne Kreis zu ziese hen; und fo ift bemnoch die Aufgabe, zu zwei Knien bie britte barmonische zu finden, mit der einerlei, die Affelische All für den Berichtungspunt E zu finden, wo eine von D gezogene Tangente ben über AC beschieben ein balbtreis trifft.

Bweitens fei gegeben bie gange Linie AD = a, nub ber fleinere Abschnit AB = c, gesucht AC = x; so ist bieß bie Aufgabe, ju wei gegebenen bie mittelere fletige barmonische ju sinden, woster oben Der Ausbrud gefunden wurde x = \frac{ac}{a+c}. Daraus läft fic die Proportion machen:

ober  $\frac{1}{2}(a+c): a=c: x$ , burd  $\frac{1}{2}(AD+AB): AD=AB: AC$ .

Um bieß zu conftruiren, febe man wiederum an AD in A einen Schenkel unter beliedigen rechten ober fpigen X. Cacpel. D. B. u. R. Sweite Geet. II. Winkel, trage auf benselben von A aus die halbe Summe der gegebenen  $\frac{1}{4}(Al+AB)$ , und die gange AD, giebe vom Endpuntte jener ersten nach 8 eine gerade, und auf dem Endpuntte der zweiten mit der eben gewagenen parallel. Diese Parallele wird auf AD die ges such ach AC —x abschenen.

Auch bier wied man leicht bemerten, bag biefe Aufgabe im Befentlichen mit ber übereintriffet; aus einem gegebenen Puntte D eine Zangente an einen Kreis gu gieben, von welchem ber Angiangse puntt bes Durchmesfere A, und bie Tabfeisfe AB für bie vom Berubrungspuntte berabges lassen eine Priniale gegeben ift, ber halbmesfer AM, ober Durchmesser AC aber gesucht mirb.

Man tann bier, wie vorbin, entweber ben Durchs meffer AC=x, ober beffer ben halbmeffer AM=1x,

Wenn man, ohne vorher zu wissen, daß es hiebet auf barmonische Theilung ankomme, den Halbmesser des Kreises suchen wollte, so wurde man so versabren. Wenn E der Bertibrungspunkt ist, so ist das Oreies

$$\begin{array}{l}
\frac{1}{4}x^{2} = (c - \frac{1}{2}x)(a - \frac{1}{2}x) \\
= ac - \frac{1}{2}cx - \frac{1}{2}ax + \frac{1}{4}x^{2} \\
= ac - \frac{1}{2}x(a + c) + \frac{1}{4}x^{2} \\
\frac{1}{2}x(a + c) = ac,
\end{array}$$

folglidy  $\frac{1}{2}x(a+c) = ac$ ,

also ber halbmeffer  $\frac{1}{4}x = \frac{ac}{a+c}$ , welcher mit bem obigen Ausbrude fur bie Saifte ber mittlern ftetigen barmonischen übereinfommt.

Wenn nicht bie Weite bes Punttes I), aus welchem bie Aungente gezogen werben soll, von bem Ansangspuntte bes Durchmessers A, sondern vom Endpuntte C, das heißt: wenn DC und die Abscisse CB gegeben sind, sind bet Durchmesser des Beschen wenn bei Abscisse CB gegeben sind, sind bei Durchmesser Wasen.

Es sei DC =  $\alpha$ , CB =  $\gamma$ . ME =  $\frac{1}{2}$  AC =  $\frac{1}{2}$  x. Run muß seon ME  $^2$  = MB. MD,

bas iff
$$\begin{array}{ccc}
\frac{1}{4}x^2 = (\frac{1}{3}x - \gamma) \cdot (\frac{1}{2}x + \alpha) \\
&= \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}\alpha x - \frac{1}{2}\gamma x - \alpha\gamma, \\
\alpha \gamma = \frac{1}{3}(\alpha - \gamma)x,
\end{array}$$

folglich  $\frac{1}{2}x = \frac{\alpha \gamma}{\alpha - \gamma}$ , welches bann eben:

falls ben Puntt M bestimmt, aus welchem ber Rreis au gieben ift.

Das ber juleht geschriebene Ausbrud für 1 x mit bem vorigen einerlei sei, ergibt sich sogleich, wenn man ftatt CD=a sehet a-x, und statt CB=y sehet x-c.

Denn its iff bann 
$$\frac{ay}{a-y} = \frac{(a-x)(x-c)}{a-x-x+c}$$
bat iff  $\frac{1}{2}x = \frac{a-x-x-a-ac+cx}{a-2x+c}$ , folglich  $\frac{1}{2}ax-x^2-ac+cx$ 
 $\frac{1}{2}ax+\frac{1}{2}cx$ 

folglich 
$$\frac{\pi}{2}x = \frac{a c}{a + c}$$
 wie vorhin. (G. U. A. Vieth.)

HARMONITEN, eine ichmarmeriiche Gefte, bie im legten Biertel bes 18ten Jahrh. in Burtemberg von einem gewiffen Rapp gefliftet murbe und balb einige Anhanger fant. Da fie aber in Burtemberg feine Duls bung fant, fo manberte ibr Stifter mit feinen Unbans gern aus und ging in die vereinigten Staten von Rorbs amerifa, wo er fich mit benfelben Unfange at Sarmony in ber Pennfplvania : Graffc. Butler, bann ju Rembars monn und Babafb in ber Indiana : Graffc. Dofen ans bauete, feit 1822 aber mit bem großern Theile feiner Unbanger nach Economy bei Pitteburg in Pennfplvania gezogen ift, wo er fich noch befindet. Uber bie Cabuns gen biefer Gemeinbe ift wenig befannt: man weiß nur, baß ihr Stifter und Lehrer bie urfprungliche Reinheit ber Rirche wieber berguftellen verfucht bat und fich in feinen Glaubenblehren ben Berrnhutern nabert, in andern babon abweicht. Er herricht ale Patriard uber fie und hat eine vollige Gutergemeinschaft eingefibrt. Daß fie im Colibate leben follen, ift vollig ungegrundet, nur wird uber ihre Chen nicht ber Gegen ber Rirche ges fprochen, fonbern biefe find vollige Civilacte.

HARMONOME TRE, ju teutsch, Sarmoniemeffer. Dan benft fich barunter ein Wertzeug jum Abmeffen ber harmonifchen Zonverhaltniffe. Bis jest ift ein anberes als bas fo genannte Donochord noch nicht er: funben. (G. b. Artitel.) (Gfr. Weber.)

HARMONY, 1) ein Poftborf in ber Drtfchaft Conaquenefing ber Penniplvaniagrafic. Butler , meldes gegenwartig einem Privatmanne Biegler gebort. Sier grundete ber Burtemberger Rapp, melder gu Enbe bes 18ten Jahrh. mit einer Colonie, bie fich mit ihm gut einer neuen Lehre befannte, nach ber weftlichen Demis fphare gezogen mar, einen Drt, ber balb blitbenb mirbe: er verließ ihn aber, und gog mit allen feinen Leus ten nach 2) Newharmony, bem Sauptorte ber Inbias nagrafichaft Pofen, ben er grunbete, und ber balb bers maßen anwuchs, bag er 1821 1 Rirche, 1 Poffamt, 200 Sauf. und 1310 Einw. gabite, bie fammtlich ju ber Sette ber harmoniten geborten. 3hr Stifter Rapp unterhielt bafelbft 1 große Bollenzeugmanufattur, Gages und Dimublen, gand : und Beinbau. Indef mar ber Drt wegen ber Mustretungen bes Babafb bochft unges funt, befondere im August, wo gewohnlich eine große Sterblichfeit eintrat. Er vertaufte baber ben Drt mit feinen Unlagen an einen anbern Edmarmer Dwen und jog mit bem Theile ber Barmoniten, ber ibm folgen wollte, von Meuem nach Penniplvania, mo er etma 33 Meilen von Pittsburg ben Drt Economy anlegte. Dwens Plane, von Membarmony aus, bie Erbe umzugeftalten und eine neue Dronung ber Dinge berbei ju fubren, blieben indeg nur Traume, und er hat 1827 auch ben Drt verlaffen und fich nach Scotland gurud bes (G. Hassel,)

HARMOSTEN, apportai ober apportioec"). eine fpartanifche Dbrigfeit. Gie murben in bie erobers 1) Xenophon. Hellen. IV, 8, 39. Hesych. s. v.

ten ober verbunbeten Staten gefchidt, um biefe gu res giren 2) und entfprachen baber ben enioxonos ober gu-Laxes ber Athenaer 3). Aber vorzuglich batten fie barauf au feben, bag, ba bie Latebamonier ber Bolteregirung abgeneigt waren, eine ber ihrigen abnliche Berfaffung eingeführt, und ber Eribut entrichtet murbe 4). Rubrung bes Rriegs maren fie junachft nicht beftimmt, wie icon bas beweift, baß fie in übermunbene ober bers buntete Statte geschidt murben; boch wenn es bie Roth erforberte, fuhrten fie Beere und gingen in ben Rampf, wie wir aus Diobor von Gicil. und Teno. phon 6) feben. Daber bat man auch in Plutarchos's Beben bes Lufurgos (30), nicht an eigentliche Relbberrn gu benten (wie Danfo in feinem Gparta Bo I. G. 108 thut), fonbern an Orbner und Leiter ber Angeles genheiten ber Stabte, in bie fie von ben Spartanern gefandt maren, weghalb Plutarchos fie auch mit ben Pabagogen und Lebrern vergleicht, und fagt, fie maren auch Cophroniffen genannt worben (dug poriorei).

.. Bon tiefer Beftimmung weicht Dionpfice?) ab, wo er fagt, im Unfange mare gang Griechenland bon Ronigen beberricht worben, jeboch nach Gefeten ober Dertommen, nicht nach Billfur; baber mare benn auch berjenige ber befte Ronig gewefen, welcher am gerechtes ften und gefehmäßigften geberricht batte, und am wenige ften von ben Gebrauchen abgewichen mare. Go mare lange nach Gefeben regirt worben, wie in Gparta. Endlich aber, ba Ginige anfingen, nicht nach ben Bes fegen, fonbern nach Gutbunten gu berrichen: fo batte biefes Debreren miffallen; fie batten baber bie fonigs liche Berrichaft abgeschafft, jur Stute ber Staten Ges febe feftgefest und Dbrigfeiten eingefiebrt. Da aber weber bie Gefete jugereicht, noch auch bie Dbrigfeiten ben Befeben hatten belfen tonnen, und bie einzelnen Bufalle boch Bieles geanbert batten, fo maren bie Ctas ten gezwungen worben, fich nicht an bie überhaupt nublichften Ginrichtungen gu halten, fonbern bas ju ers greifen, mas fur ben gegenmartigen Rall am beften gepaßt batte. Gie batten baber im Unglud, fomobl, mie in ausgezeichnetem Giud', welches nicht gang ju ber Form und ben Ginrichtungen bes States pagte, fich ges nothigt gefeben, wieber jur toniglichen ober tprannifchen Gewalt ihre Buffucht gu nehmen, weil fcnelle Silfe und bas Gutachten eines Gingigen notbig gemefen mare. Doch hatten bie Staten nicht bie alten Ramen Ronia ober Tyrann gebraucht, fontern gelindere Ramen, wie 1. B. bie Theffalier ben Ramen Archos 8), bie gatebas monier aber ben Ramen Sarmoften, weil es nicht ers laubt gewefen mare, ben Ronigenamen wieber einzufubs ren, ben bie Staten burch Schwur und Bermunfdungen auf Ermabnen ber Gotter abgeschafft batten. Go meit

<sup>2)</sup> Harpocration T. I. p. 29. of ino Aandarportur es εάς ύπηκόσες πόλεις άρχοτες έκπεμπόμετος. 3) Maussacus ad Harpocration. II. p. 126. 4) Liudor. Sic. XIV, 10. Tom. L. p. 646. H'esseling. 5) XIV, 66. 6) Gried. Gesch., IV, 8. 39. 7) In ber romischen Archotogie. 5tes Buch. Rap. 7. 8) Man muß mohl vielmehr wayog lefen.

315

Dionpfios. Benn ein folder Barmofte jemals mar 9), fo entsprach er bem romifchen Diftator, und man 10) bat biefes von flabtifchen Darmoften in Sparta felbft verftanben. Ja Gragius behauptet, Agefilaos unb Mgis maren in biefem Ginne Barmoften gewefen. 21s lein ber gange Bergleich, welchen Dionpfios anftellt, paßt nicht, wenn bie Latebamonier in Sparta felbft biefe Barmoften gumeilen ermablten, ba ja in Sparta bie Ronigemurbe nicht verhaßt und nicht abgeschafft mar. Es ift baber wohl auch hier nur an Sarmoften gu bens fen, welche bie Lafebamonier an anbere Ctaten abs fanbten. Diefe maren eigentliche Tyrannen ober Ronige. Da jeboch biefer Titel bei ben anbern Staten verhaft mar, fo gaben ihnen bie Latebamonier bicfen fanfter Mingenben Ramen; benn baß fie im Grunde nicht ims mer gelind regirten, feben wir aus bem 3fofrates 11), ber fle mit ben Tyrannen, freilich in alterthumlicher Bes beutung, jufammen ftellt (ωςτε αι μέν υπό τυράννοις είσι, τας δε άρμοσται κατίχουσιν). Man bat alfo bei Dionpfies an feine flabtijden Archonten mit biftas torifder Gewalt ju benten, fonbern an bie gewohnlichen Sarmoften.

Baren biefe gewohnlichen Barmoften eine alte von Luturgos eingeführte Dbrigfeit, fo mußten fie ein ans beres, wiewohl ihrer fpatern Burbe entfprechenbes Umt baben. Es mochten vielleicht fpartanifche Burger fenn, bie in bie bienfibaren latebamonifchen Stabte gefanbt . murben, um Die Ungelegenheiten berfelben gu beforgen, und Streitigleiten ju fcblichten. - Die Bahl ber Urconten lagt fich naturlich nicht bestimmen, ba biefe gang bon ben Beitumftanben, hauptfachlich von ber Bahl ber eroberten Stabte abbing. Uber bie Dauer ibres Amtes tann man ebenfalls nur Bermuthungen haben. Benn es namlich richtig ift, mas Eragius bemertt, bag bers jenige, welchen bie Lakebamonier nach Rythera fanbten, ein Barmofte mar, ber nur ben befonteren Ramen Kv-Ongodiung hatte "2), fo tann man aus Thutpbibes "3) foliegen, bag bas Amt eines harmoften Gin Jahr bauerte.

In ber fpatern Beit nahmen auch anbere Staten ben Gebrauch ber Barmoften an, bie fie in bie erobers ten Stabte fanbten: fo fuhrt namentlich Tenophon 14) Barmoften ber Thebaer an, bie in bie achaifden Stabte gefanbt werben.

Bie nun bie Romer bie Ramen ibrer Dbrigfeiten ben Obrigfeiten anberer Staten beilegen, Die ein mehr ober weniger ahnliches Amt haben, fo finben wir auch, bag es bie Griechen thun, und Beffeling "?) verfleht

mobl tie Stelle bes Demoffratos bei Mignos 36) richtig von einem Proconful Achaja's, fo wie Lutianos 27) von einem Proconful Ufiens. Go fagt Appianos 18), einen Triumvir ber Romer mochte ein Grieche mobl einen Barmoften nennen.

Bir finden ben Ramen ter harmoften noch bei ben fpatern Briechen theils fur Stattbalter, Bicefonia ges braucht 19), theils aber auch fatt Priefter ober vielmebr Bifchof 29). (C. W. Muller.)

HARMOSYNEN (άρμόσυνοι). Mues, was wir über biefe Dbrigfeit ber Latebamonier miffen, berubt auf einer Stelle bes Lexitons bes Befochios, mo Folgenbes porfommt: Αρμόσυνοι άργη τις έν Δακεδαίμονι, έπὶ Tig einoouiag tor gevaixor. Db nun gleich fein ans berer alter Schriftfteller biefer Dbrigfeit gebenft, ift boch wohl nicht an ihrem ehemaligen Befteben, wenn biefes vielleicht auch nur furgere Beit bauerte, gu zweifeln, ba Sitten und Lebensart ber fpartanifchen Franen eine folde Dbrigfeit faft nothig machten. Die greggonogrein ober Beiberherrichaft in Sparta ift allgemein bes fannt: befannt ift ber Musfpruch ber Gorgo, melde. als man ihr fagte, bag nur bie Latebanionierinnen von allen griechischen Frauen über bie Danner berrichten, biefes mit ber Benbung jugeftanb, baß ja bie Lafebas monierinnen auch allein Danner gebaren. Wenn aber auch in Diefem Bezuge feine Dbrigfeit bie Mufficht führte und ben Unmagungen ber Spartanerinnen ein Biel febte, fo fcheint es boch in anberen Rudfichten nothig gemefen ju fenn. Ariftoteles fagt namlich im zweiten Buche feis ner Politie, Lufurgos batte ben gangen Stat an Erbulbung von Beichwerben und Dubfeligfeiten gewohnen wollen und batte biefes auch offenbar bei ben Dannern bewirtt, allein bie Frauen lebten ausschweifend und ausgelaffen in jeber Dinfict. Bei biefer Ausgelaffenbeit mochte es nun vorzuglich fcwer fenn, einige Orbnung bei ben Choren ber Frauen, bei beren Spielen und in ben Gymnafien ju halten, ba befanntlich bie fpartanis fchen Frauen bei ihren torperlichen Ubungen, in Gegen= wart alterer und jungerer Danner, nadt maren. Uber biefe Chore und Ubungen befonbers, fo wie überhaupt uber bas gange leben ber Spartanerinnen mochten alfo Die Barmofynen bie Mufficht fubren, fo baf fie ben Bps natonomen ber Athender entfprechen. Bann biefe Dbrigs feit in Sparta eingeführt, wie viel Barmofonen maren. wie lange fie ibr Amt verwalteten und bergleichen, lagt fich bei ben burftigen Rachrichten ber Alten gar nicht bestimmen \*). (C. W. Müller.)

HARMOTOM (Mineralog.). Die mineral. Gats tung, welche man feit langerer Beit in Teutschland begs

<sup>9)</sup> Manfo bemertt im erften Banbe Geite 107 feines Sparta: "In biefem Ginne gebentt Dionnf. Datit. ber Darmoften, "aber er fagt nicht, bag Cparta folde Dittatoren wirflich gehabt, "sondern bloß, daß es die mit dieser Murbe betleideten Personen "so genannt babe." 10) Cragius de republica Lacedaemon, Lib. II. c. 13. Maussacus ad Hurpocration. Tom. II. p. 126. 11) Panegprifos, Rap. 53. 12) fiebe Hesychius s. v. 14) In ber gried. Gefdichte Bud 7: 2005: Onfaloue πέμφαι άρμοστάς είς τας 'Αχαίδας πόλεις. 15) Bum Dioboe ros aus Sicilien XIII, 66.

<sup>16)</sup> In ber Thiergeschichte XIII, 21. rur de rig rur ex βουλής άρμαζόντων κλήρω την Ελλάδα. 17) Apraris Rap. 17. apportie of houote the Adlay tote. 18) 3m Burgerfriege 19) 3. B. bei Agath. lib. I. u. IV. qoayyor aquoorai. 20) Go bei Diony sius Areopag. de eccles, Hierarch. cap. 3. \*) Bergl. Cragius de republica Lacedaemoniorum lib. II. cap. 7.

balb Kreugftein nannte, weil bie Kroftalle oft Kreuze bilben, bezeichnete Saup mit bem Ramen Barmotome (von apuorre, ich fuge jufammen) und man braucht jest auch in teutiden Sanbbuchern oft ben Ramen Sars motom, f. übrigens Kreuzstein. (Keferstein.)

HARMOZIA ('Aquogea,), nach bem Periplus bes Arrian eine Begend an ber Munbung bes Fluffes Unamis in Rarmanien, in welche Plinius\*), bas Bolt Urmogei fest, ber aber, nebft Ptolemaos, ben Fluß Unbanis nennt. Ptolemaos gibt bier auch eine Stabt Barmuga und ein Borgebirge gleiches Das mens an. bas bei Strabo Barmogon beißt,

(Sickler.)

HARMOZIKE (n' Appolini), eine im Gebirges paff, mo ber Rluß Roros mit bem Aragos fich vereinigt, liegenbe und bierburch bebeutenbe Stadt in 3berien. Ceumara lag ihr gegen uber; von ihr aus brangen ges wohnlich bie romifchen Felbherren immer weiter in biefem Theile von Ufien vor +). (Sickler.)

Harmuza, f. Harmozia.

HARMS (A. F. H.), f. am Enbe bief. Bbes.

HARMS (Joh. Oswald), geboren ju Samburg 1642, gestorben 1708, war ein ausgezeichneter teutscher Lanbichaftemaler, Schuler bes verbienten Ellerbroet, ftubirte er fpater ju Rom unter Galvator Rofa, febrte bann nach Teutschland jurud und malte abmechselnb in Dresben, Braunichmeig, Samburg und Caffel, ganbs fcaften, Perfpettive, Ruinen, bie gefchatt merben. Much bat er Bericbiebenes rabirt, boch baben ibm Suber-Roft teinen Dlas unter ben Rupferftedern angemiefen \*\*) (O. L. B. Wolff.)

HARN (Urin), Urina, lotium, Uron, Urema, Urine, Urina etc., ift eine mabre mafferige Galglauge, beren überichuffige Caure phosphorf. Ralt, phosphorf. Bittererbeammonium, Barnfaure u. a. Galge in fich aufgeloft balt. Er leibet felbft bei verfcbiebenen Inbis vibuen nach Miter, Temperament, Rabrung, Lebens: art ic. manderlei Abanberungen.

I. Menschenharn, A) gefunber: 1) ber Betusharn foll, nach Bourcrop, farbs, gefcmads und geruchtos, mafferig fchleimiger Ratur fenn, und gang bon bem eigentlichen Urin abweichen. Er bilbet, nach G. Muller, Fr. Medel, Betichler u. A. wirt: lich einen Theil bes Fruchtmaffers, in welches er vom Embryo fpater ausgeleert wirb.

2) Der Sarn von neugebornen Rinbern ift eine ferofe Rluffigfeit, und mehr ein Uberreft ber Mlantoisfluffigfeit, einer, nach gaffaigne, ftets fauern Fluffigfeit, bie aus einer eigenen Gaure, aus Gimeiß, febr vielem Demagom, einer fcbleimigen agotifirten Da= terie, Mildfaure und mildf. Ratron, falifaur, Ammos nium und Ratron, vielem fdmefelf, Ratron, Ralt unb Bittererbe beftebt ").

3) Rinberharn in ben erften Lebensjahren gumal von Cauglingen enthalt, noch warm, weber freie barn : noch Phosphorfaure, taum Spuren von phosphorf. Ralte, ber vielmehr jest gur Knochenbilbung verwandt wirb, wenig Barnftoff, nach Fourcrop aber befto mehr (10000 bis 1000) Bengoefaure, nebft etmas Diichfaure.

4) Der frifde Sarn Erwachfener ift im Mas gemeinen mafferig, gang bell und burchfichtig, faft weine gelb von Farbe, von einem eigenen, fcmachen, nicht gang wibrigen Geruch, und falzigem Etelgeschmad. leichter bie Tinctur bes blauen Roble. Je mehr mafs ferige Speifen und Getrante man tury juvor genof, befto fcmacher find feine Farbe, fein Geruch und Bes fcmad, und fo umgetehrt. Conell, fcon nach 8 Die nuten erfcheinen im Sarne von Mußen aufgenommene Stoffe, ober beren nachfte Beftanbtbeile unveranbert. (f. Bobler i. Fr. Tiebemanns zc. Beitfchr. f. Phys fiol. tc. Beibelb. 1825. II. 1. 2.). Bom Spargelgenuß wird er befanntlich eigen übelriechent, vom Rhabarber bochgelb, vom Cactus Opuntia in Indien, fo wie vom innerlich gebrauchten Campecheholge ic. roth; vom fluchtigen Terpentinol erhalt er einen Beilchengeruch, nach bem innerlichen und außerlichen Gebrauch bes Anoblauchs und ber 3wiebeln einen fnoblanchahnlichen, nach nuchtern genoffener Aleischbrube ben eigenthumlichen Dimagomgeruch. Und fo theilen ihm auch Raffee, Erbe beeren, Dbft, Bulfenfruchte, aromat. Rinben, vorzuge lich Bimmt, beggleichen Barge und Balfame ihre Beruche mit. Start riecht er nach bem Benug von Artis icoden, Brunnenfreffe, Deerrettich, Unis, faulem Rafe. Bratfleifd, jumal von Ratbern und Schopfen. - Ge-

1) Rad M. Marcet in bem XIL Bb ber Medico-Chie. Transact, bon 1822, ließ ein gang gefundes Rinb nach ber Ge burt einen Darn, ber bie Bafde buntetroth farbte. Der fpatez aufzelangene mar Anfangs gang flar, wurde aber, geftanben, all malig buntetroth, jumat bei Stuhlverstopfung bes Kindes. Rach swei Tagen warb er gang fcwarg, batte einen ammonialifchen Geruch, und war mertlich talifch. Unveranbert bifeb er fo obne Bebiment fieben Tage lang. Gifen war barin nicht, noch auch Darnfaure, aud, nach Prout, fein barnftoff. Das fowarge Pracipitat mar in Baffer und Altobol unaufibelic, aufibelich aber in falter concentr. Schwefel : unb Galpeterfaure, melde es in ber Barme gu gerfesen ichien. Leicht tofte es fich in Gifen, in halbtoblenfauren Ratien auf; Cauren fallten es wieber baraus. Dit Ammonium behandelt und abgeraucht, hinlerließ es einen in Baffer löslichen fcmargen Rudftanb zc. Braconnot halt ben Barbeftoff bes fdwargen Darns überhaupt für eine Dobification feines Chanourins. Rad Prout aber beftanb berfelbe bier aus einer eigenthumtiden, mit Immonium verbuntenen Gubftang, mabre fceinlich einer befonbern Gaure, bie er Melanfaure (Melanic acid) nennt. Über fowarzen und blauen Darn vergl. Someigger's Jahrb. b. Chem, und Ph. 1826, Bres Deft. S. 340 folg. — L. Jacobson fand in der Allantoiefluffigfeit der Bogel auch Darnfaure, und ichtieft baraus, bag biefe gluffigfeit Darn fei, fiebe fomit bie Rieren far bie erften im Fetus thatigen Organe an; (f. Fr. Dedel's Arch. f. b. Phofiol. 1825. VIII, 2). Doonbi. Babillarbiere und Defaigne geigten bas Dafeyn ber Darne faure auch in ber Allantois ber Gaugethiere.

<sup>•)</sup> Hist, N. VI. 25.

<sup>†)</sup> Strabo, L. II.

tochter Bonig, ober Buder, lange fortgegeffen, vermehrt bie Menge bes Barns 2). - Die beraufchenbe Gigen: ichaft bes von ben Ramtichabalen und Roraten vergebrs ten Fliegenschwammes (Amanita muscaria) geht auf ihren Barn über, ben fie nach Langsborf's Reifebes richten beghalb forgfaltig auffammeln, und gelegentlich, wie Branntewein, trinten. Gben fo mertwurdig ift's, baf fich bie Birtung biefes Urins von einem und bems felben genoffenen Dilse auf eine zweite Derfon, Die bes Barns bon biefer zweiten auf eine britte, unb fo uns peranbert burch bie Dragne biefer animal. Gecretion auf bie vierte und funfte Perfon fortpflangt. Much ber Genuß bes Tleifches von Rennthieren, bie biefen Pilg freffen, macht Alle, bie bavon effen, fo trunten und Urin eben fo baufig weißer Sand ober Steingries, ale toll, ale ob fie ben Pilg wirflich felbft gespeift batten. nach genoffenen vielen Dehlspeifen, und baburch gestor-Der Ubergang von Roblenfaure, Gifenblei, Wismuth, Quedfilber. Rampber ic, in ben Barn erfolgt gar nicht, ober ift boch ungewiß (vergl. oben Bobler a. a. D.).

Die Berfchiebenheit ber Beftanbtheile felbft bes gefunben barns berubt vorzuglich mobl auf bem von Moridini neuerlich wieber mehr gewurdigten chemis fchen Unterfcbieb ber Alten gwifden Berbauungs :, Cholus: ober Blutbarn, und Getrantebarn, welchen Untericbieb bie Reuern bem verschiebenen, in bem langern ober furgern Aufenthalte im Blute begruns beten Grab von Animalifation biefer abmeichenben Barns arten beimeffen 3)! - Co ift ber Berbanungsbarn ges funber erwachseuer Menfchen immer in einem gewiffen Grabe, vermutblich burch freie Phosphorfaure zc. fauer; in ibm fehlt baufig bie Bengoefaure bes Rinberbarns, ober variirt boch nach ber Ratur ber Rabrungsmittel; bie phosphorige Caure wird im Alter mehr ju Phos: phorfaure; bie freie Caure nimmt mit ben Jahren, jumal bei Pflangentoft, in noch marmem Sarne immer mehr gu, baber biefer bei altern Personen noch fauerer reagirt. Much ift burch fie ber phosphorsaure Ralt, mit bem fie jum Theil ju einem fauerlichen Galge verbun-ben vortommt, im Barne aufgeloft. Uberhaupt richtet fich ber barn febr nach ber Urt, wie man verbaut, und zeigt bie Fehler berfelben genau an. Morichini fant in feinem balb nach getruntener vieler Limonabe ausgeleerten Getrantebarn Citronen: und Apfelfaure in Menge, feine Phosphorfaure, feine Cpur von Barns ftoff, ober eigentlichen Galgen bes Berbauungsbarns, befigleichen im Getrant : Urin gefunber Menfchen, welche im Commer meift von ben gruchten bes Solanum Lycopersicum leben, bie barin in Menge porbandene Apfel's und Dralfaure wieber, viele Apfelfaure auch im Barne Jener, bie fast von nichts, als von Wein und Fruchten leben. Prouft fant im Urin folder Personen,

Beine tranten, freie Roblenfaure, Ceguin u. Cruidshant nach vielem Fleischgenuffe Ballerte, Lifter nach reichlicher Mildbiat Dild barin, und fo beobachteten Befner und Bople bie in Speifen und Betranten mitgenoffenen Die, fo wie mehrere Spuren von Rabrungestoffen im Getrantebarne. Schleimige Fluffigfeiten, in Denge und nuchtern getrunten, felbft fauergeworbene, fegen an ben barn ihren Schleim ab. Much werben falgfaur. Ratron und Rali, bergleichen fcmefelfaure u. a. Barirfalge mit vielem BBaffer genommen, gleich bem falgfaur. und schwefelfaur. Barpt, gang unverandert burch die harnwege ausgeleert. Rach bem Gebrauch von Magnesia, Sobawasser ic. scheibet fich aus bem ter Berbauung. - Rach eingenommenen Kanthariben rothet er fart bas Ladinus, enthalt folglich viele freie Caure. Innerlich gebrauchte Arnicabluhten bilben bas rin einen rofenfarbigen Gab. Blau foll er werben vom Gebrauch ber Coloquinten. Das grune Pigment bes Thees trifft man leicht wieber in bemfelben an. Das genbie entbedte blaufaures Rali, in bie Benen, ober in ben Darmtanal tc. eingebracht, balb im Urin, in jeglichem Berhaltniffe wieder, mabrend nur außerft wenig bavon im Blute fich verrieth. Ubrigers glaubt Bers gelius, bag bei ber harnabsonberung felbft ein Theil ber entfernten Beftanbtheile bes Blutes fich orobire, und baburch erft verschiebene Gauren und Ralien erzeugt murben, bie im Blute entweber gar nicht, ober nur in geringer Menge vorfamen, mabrend bie fcbleimigen Stoffe vorzuglich in ber Schleimbaut ber Barnorgane, jumal ber Barnblafe enthalten maren.

Die erfte Analyfe bes Menfchenharns gab Boers baave, ber ibn weber fauer, noch falifch gefunden bas ben will. Darggraf bewies querft, bag bas fdmelgs bare Barnfalg aus zwei verfchiebenen Galgen beftebe, bavon bas eine phosphorf. Ammonium, bas andere phosphorf. Ratron fei. Dit Rouelle's Unterfuchung bes Barns mancher Grasfreffer (1773 unb 1777) bes ginnt bie genauere chemifche Kenntnig bes Barns. Scheele entredte barin bie Blafenftein: ober Sarns faure, aber in fo geringer Menge (nur 0,001 - 1,002), baf fie taum in Betracht fommt, Fourcrop und Baus quelin im Rinberbarn bie Bengoefaure, welche lange guvor Rouelle ber Jingere im Urin grasfreffenber Saugthiere bemertt hatte. Beiben verbanten wir auch bie Entbedung und genauere Unterfuchung bes von Rouelle und Cruidebant nur angebeuteten Darnftoffes. Gartner zeigte (1796), bag ber Denfchenbarn phosphorige Caure und Sarnfaure in febr abmeche felnben Berhaltniffen nach Berfchiebenbeit ber Rahrung enthalte, und bie erfte im fpatern Lebensalter ben Chas . rafter ber Phosphorfaure annehme. Bon Saupt unb Prouft mabnten , bag bas zweite Barnfalg (f. vorber), außer ber Phosphorfaure, noch eine befonbere Caure bei fich fubre, bie Bergman Pertfaure nannte, welche aber Rlaproth fur phosphorf. Ratron mit uberwie: genber Saure ertannte. Prouft bemertte guerft Somes

welche fauerliche Baffer und bergleichen fchaumenbe 2) Das mehr ober meniger haufige Barnen bangt aber auch pon ber mehr ober minber ftarten baut- und gungenausbunftung ab. Gemeiniglich ift ber nicht baufig abgebenbe Urin gefarbter ale ber baufiger gelaffene. 5) Die von Prevoft und Damas angenommene Praerfifteng bes harns im Blute bleibt noch immer problematifd, um fo mehr, ale noch von Riemand ausgebilbeter Darnftoff im Blute nachgewiesen wurde.

fel im Barne, wenn biefer nicht vielmehr ber organ. Berbindung bes Schleims ic. angebort. Mugerbem will er baraus Roblenfaure, etwas modificirte Bengoefaure, Effigfaure und noch eine eigene Caure (befonbers bei Rieberfranten), die er rofige nennt (f. unten bei Darns faure), beggleichen Gallerte? und ein eigenes Darg ges sogen baben, bas bem Urin feine Farbe u. m. a. Gis genschaften gebe? Bauquelin erhielt baraus mehr ober weniger Baffer, mit falgf. Ratron in Detaebern, falaf. Ummonium in tubifcher Form mit Sarnftoff verbunben, fauern phosphorf. Ralt, phosphorf. Zalferbe, phosphorf. Ratron und Ammonium, bieje brei meift ju Eripelfalgen vereint, ferner Barnfaure, febr menig Bens goefaure, Gallerte ?, Gimeifftoff?, ber bei Inbigeftionen barin junimmt, nithin mehr in franthaft veranbertem Urine vortommen mag, febr felten und mehr bei rhachis tifchen Rinbern, oralf. Ralt, felten auch Riefelerbe ic. Ebenard will auch freie Effigfaure?, und manchmal Spuren freier Phosphorfaure barin ausgemittelt baben; lette nimmt auch Berthollet an. - Bergelius fchieb baraus Bluffaure, welche phosphorf. Ralt aufs geloft enthielt, und Dilchfaure guerft, Die aber nicht aus Effigfaure und einer thier. Materie gufammen ges fest fenn foll. Sundert Theile Barn lieferten ibm 93,300 Baffer, 3.010 Sarnftoff, 0,371 fcmefelf. Rali, 0,316 fcmefelf. , 0,445 falgfaur. , und 0,294 phoephorf. Ratron, 0,150 falgfaur., und 0,165 phoephorf. 2mmos nium; von freier Milchfaure, fonft fur Phosphor: und Effigfaure gehalten, milchfaur. Ummonium, und einer animatifchen, in Alfobol unauflostichen Daterie aufams men 1,740, von phosphorf. Ralte, bergleichen Talferbe, und flußfaur. Ralte 0,100 Barnfaure eben fo viel, von eigenthumlichem Blafenmucus 0,32 und Riefelerbe 0,003. - Dach John foll ber Denfchenbarn oft Phosphor (Runtelichen ober hombergichen Barnphosphor) enthals ten, movon aber febr menig erft aus ber Phosphorfaure bes abgebampften Darnrudftanbes bei ber trodnen Des fillation entftebt. - M. Bogel und Buibotti, fo wie fpater Brante und Prouft beftatigen, gegen Darcet bas Dafenn ber Roblenfaure im frifchen Urin. Roch will Chatelain (f. Dedels Archiv f. b. Phys fiol. IV. G. 148 ic.), im mildigen Barne einer gang gefunden, feit mehrern Jahren finderlofen Greolinn aus Bole be France eine besonbere, flidftoffbaltige Gubftang von tafigem Unfebn, feine freie Caure, feinen phoss phorf. Ralt, und feine ammonialifden Galge gefunden haben. Der von Canobio (bei Comeigger a. a. D. X. G. 280 und XV. G. 106) unterfuchte milde abnliche Urin enthielt einen Barnftoff, aus beffen pa= thologifder Beranterung bier bie mildabnliche Aluffigs feit entftanben fenn foll4). Burger") fctieb aus eis

HARN

nem gefunden Barne Gifenorobul mit Sarnfaure pers bunben. Prouft enblich nimmt barin balb mehr, balb weniger Baffer an, feinen Giweißftoff, bagegen 2 Barnftoff und 3 Barnfaure, feine Drals, feine Bengoefaure, feine rofige ober ranthifche Caure, wohl aber Roblenfaure, 4 Blafenoryd, 1 Buder, Milchfaure, biemeilen Balle, Schwefel, (nach Bogel Schwefelwafferftoff), Phosphorfaure mit ber Schwefelfaure in gleichem Berhaltniffe, nicht felten freie Phosphorfaure burch Barns faure niebergefclagen, Galgfaure und Fluffaure, Rali, Datron und Ammonium, Ralt und Zalferbe, ob Ris felfaure barin porbanben ? fei unenticbieben. Gin Sorns farbeftoff fei auch noch nicht beutlich ifolirt bargeftellt worden; (f. W. Prout An Inquiry into the nat. and treatm. of gravel, calculus etc. Lond. 1821. 8. Borrebe , teutich. Weimar 1823. 8.).

5) Der Greifenharn enthalt verhaltnigmaßig weit mehr faure Galge, als jeber anbere.

Muler Barn fault, jumal bei Luftausschluß fich felbft überlaffen, balb, und es laffen fich babei vier befondere Berfegungeperioden bemerten 6). Die Trennung feiner Beftanbtheile, namentlich bes Barnftoffes ic. erfolgt um fo fcneller, je großer barin ber Behalt an Ducus te. ift. Der faulende Sarn ftogt Unfange einen fauerlichen. bann einen ammonialifden Geruch aus, treibt fich aus gleich mertlich, wird braun, und lagt immer mehr Bos benfat fallen, namlich einen Theil feiner unaufloslichen Galge (f. unten Harnabsatze). Geine freie Phosphors faure verliert fich allmalig, und tritt an bas entflebenbe Ammonium. - Nach Fourcrop und Bauquelin enthalt ber gefaulte Barn übericuffiges reines, tob: len =, falg =, phoephor =, mild = und bengoefaures Zalts erbeammonium , falgfaures Ratron , Gimeiffoff und Schleim. Der bei ber Deftillation mit übergebenbe Darngeift befteht vorzuglich aus toblenf. Ammonium: bas auch aus bem frifcheften mabrent bes Urinirens, noch auffallenber aus bem langer flebenben fich verfluche

<sup>4)</sup> Mildiger hann, wird iswohl von ebne entumbenen, ober midt flugenden, ols den fleichen Freuern gestiffen, weiche ihre Stuginger entwöhren. Ginen äbnligen lirin von einer gefunden, migen Milliere, und Wittere meier Kinder, de ine eine Milliere Jungen Milliere, und Wittere meier Kinder, de ine eine Milliere Mannes.

Beiten fich erftredt bat, ja fogar gur abgefchmadteften Uromantie (Prophezeihung aus bem Barne) ausgears Abgefeben von biefen Digbrauchen tann indeg bie Bichtigfeit bes Barns, als eines Beichens innerer Rrantheitszuftanbe feineswegs gelaugnet werben, und bie genauere femiotifche Burbigung besfelben bleibt, gus mal bei ben Fortfchritten ber neuern Chemie, um fo wunfchenswerther 9).

- 1) Der Fieberharn ift Unfangs noch rob, b. i. blag, flar, farblos, und enthalt viel falgfaures Datron und Ammonium, taum etwas Baruftoff und Gallerte, (Urina cruda); bei Bunahme bes Fiebers wird er ros ther, und macht fruber ober fpater nach bem Laffen eis nen Rieberfchlag. Rury bor Gintritt eines Fieberanfalls trubt er fich, und bilbet ein Bolfchen (Enaeorema, Nubecula), bas eber, ale ber wirfliche Bobenfat, ers fceinend, auf noch nicht vollbrachte fo genannte Bertochung ober Berbauung ber Krantheit, bei feiner fpas tern Ericheinung aber nach icon gebilbetem Gebiment, auf größten Theils vollenbete Coction fchließen laßt, (arina cocta), ber febr viel Barnftoff bei fich führt. Dit Abnahme bes Fiebers mintert fich auch ber Boben: fat, und ber barn wird, unter Bilbung eines weißlis chen Bolfchens, wieber gang normal. Ocheele bewies querft, bag ber ziegetrothe Dieberfchlag im Barn ber Bechfelfiebertranten Blafenfteinfaure enthalte. Dach Prouft befteht ber rothe Barnabfat in Fiebern aus rofiger Caure und Barnfaure. Bauquelin fand barin biefelben Gauren nebft Barnftoff u. m. Barns falsen. Bei Entgundungsfiebern, befonbers bei Bruffentgunbungen und Rheumatalgien, fieht ber Barn rothflammig aus, und wirft feinen Bobenfab. Dach Gruidsbant machen Quedfilberfublimat, und jumeilen auch Calpeterfaure barin mabrent bes boperfibenischen Wenn bie Rrantheit Stadiums einen Rieberfchlag. gludlich enbet, fo verschwindet berfelbe allmalig, und es geigt fich nun ber ziegelfarbige, fritifche Dieberfchlag, b. i. Barnftoff in ungewohnlicher Menge, wie immer am Ente mancher Fieber: und Leberfrantheiten. Fours crop will im gelbrothen Darne Gallenfiebertrans fer olige Materie, gelbe Floden, und ein in Beingeift lobliches Grunharg entbedt haben, bas burch Baffer baraus gefället murbe. - Rach Parmentier und Deveur enthalt ber Urin von Faulfieberfranten piel Ammonium. - -
- 2) Den Barn bei Ifdurie fant &. Boob ane fanglich mildweiß; ber weiße Stoff foll von bem bas rin aufgeloften Rali tommen, womit berfelbe überlaben fei. - Bei einer febr ftarten Strangurie (pon Ranthariben) fab er, nach Cruidsbant, wie ein Rlums pen Sybatiden aus.
- 3) Der leuchtenbe ober phosphorefcirenbe Urin in ber Phosphurie ift, nach Driegen, frifc

- Beruch verloren, erregt beim Abgeben wenig ober gar tein Brennen, und macht einen weißen Bobenfat. Diefer Rrantheit foll namlich burch ben Roblenftoff bes Barnftoffs ein Theil ber Phosphorfaure bes Barns fo besorpbirt worben fenn, bag erwas Phosphorftoff ents ftand, welcher fich mit bem im Barnftoff reichlich vorbanbenen Stidftoffe verband. Das Beuchten biefes Bars nes ruhrt folglich von gebilbetem Phosphorftidgas ber (vergl. Gupton in Dedel's Arch. f. b. Phypiologie. III. G. 473 1c.).
  - 4) In ber Dispepfie gibt ber Sarn, nach Thoms fon, mit Garbftoff einen ftarten Dieberfchlag, und geht leicht in Faulnif. - In ber Paruria incocta ift ber Urin mit Fluffigfeiten gemifcht, bie in ben Dagen ge langten, und unveranbert abgeben.
  - 5) In ber Samaturie ift bas Blut mit bem Barne vermifcht; ein bineingelegtes Papier ober weißes Einnen wird gerothet. Der Darn wirft einen biden, rotblich fcmargen Bobenfas. Die Trubung und ber Dieberfchlag bei ber Erbibung verrath ibn als bluthale tig; marmes Waffer, Alfohol, farte Gauren bilben ba rin Raben und Rloden.
  - 6) Der biabetifche Urin: a) im Diabetes insipidus weicht, nach G. Boftod, Rollo, Barrolb u. 2. in feinen Beftanotheilen mehr ober weniger von bem im gefunden Buftanbe ab. Er fieht blaß ftrobfars ben aus, ift etwas trube, faft ohne Beruch und nicht fuß von Gefchmad, farbt Ladmus rothlich, wird bunfler von Farbe, mit einer bunnen weißen Saut bededt, une angenehm, bod nicht faulig von Beruch, und gur weis nigen Gahrung nicht geneigt, betommt aber endlich eis nen ammonialifden Faulgeruch. Der Gehalt an feften Theilen ift barin geringer, befto bebeutenber ber von Mucus, ober Buderbafis, übrigens bas Berhaltnis bes Barnftoffs gegen bie Galge febr vermintert. b) In ber guderigen Barnruhr (Diabetes mellitus) ift ber Barn, ber überhaupt mancherlei Dobificationen feie ner Bestaudtheile bier erleibet, balb faft farblos, balb mildig ober auch balb ftrobfarbig bell, balb, bei Fleifchs biat, fo buntel wie Porterbier, bann falgigbitter, fonft fuß von Gefchmad, und fart von Geruch, rothet Lads mus febr fdmach, ober gar nicht, liefert burch Abbamps fen 3,3 bis 11 Proc. feften Rudftand, enthalt balb gar teinen Sarnftoff, balb febr menia (bei gleich viel Barn, nach Benry, nur 20 bis To fo viel, als gefunder Sarn), balb eine eigene Mobification besfelben, übrigens febr pielen frumeligen ober froftallinifden Buder, als charats teriflifch (f. unten Harnzucker), nach John, auch animal. Gunimi ober Ertractivftoff, wenig ober gar feine Barnfaure, aber Dilchfaure, und Die übrigen Barnfalge, ungefahr in bemfelben Berbaltniffe ju einander, wie ges furber Sarn, nur bag fie bier in viel mehrerem Baffer Abgebampft liefert er bei ber trodnen Des fillation fein ober febr wenig Ummonium. Geine Afche enthalt, nach John und 2B. Deifner, phosphorfaur. Gifen. Fur fich, ober mit Bierhefe geht er in bie weis

<sup>9)</sup> f. M. M. Raumann über ble Beiden a. bem Urin. ' Bpa. 1820. f. Novus Thes. Semiotices pathologicae ed. M. Hasper. Lips. 1825. Vol. I.

nige Gabrung, und erzeugt febr viel Beingeift. - Der Barn eines burch Fleischbiat genesenben Barnrubrfranten beginnt Ladmus beutlicher ju rothen, zeigt immer mes niger Sarnjuder, und immer mehr von einer eiweißs artigen Materie, an beren Stelle gulett Baruftoff und Barnfaure treten. - Bei b) ift alfo fcon gebilbeter Buder ba, bei a) aber nicht, ober nur fo menig, baß man ibn nicht beraus fcmeden tann. Sarnftoff und Sarns auder find im biabetifchen Barne immer im umgefehre ten Berbaltniffe vorbanben, und bie Menge bes Lettes ren machft mit ber Bunahme ber Rrantheit. Ubrigens weicht bei bemfelben Rranten ber ju verschiebenen Beis ten ausgeleerte guderige Urin nach ber Menge feiner Beftanbtheile febr ab. (Bergl. Prout i. Dedel's Arch, f. b. Physiol. IV. G. 148. — Schweigger's Sahrb. f. Chem. 1825. I. G. 277. III. G. 110. - Ches preul bei Schweigger a. a. D. XX. G. 47 fg. -Canobio. Eben baf. 1825. XV.

- 7) Der hybroyische harn hat oft einen beträcktichen Echat na Sineisschin, nuch nach Franke u. A. keinen Darnsten, dagegen Vrous is vosse daure in sich. Ranchmal unterscheider er sich veniger Saure in sich. Ranchmal unterscheider er sich veniger vom gesunden. In ihm sinder man, nach Rafort, salt die gange, als Arzusi genommenen Massenge Altrum wieder.— Welts sich ihn bei der zum an ach Schardassischen Rassleritutz, mit Blutwosser und Kutroth gemengt, der andern Wasselferlichtein leigtes sehr siehen. Brugnatelli sand barin Blaufaure, und Arommsborts blaussaures Ammonius.
- 8) Der gelbe, furz berauf grinbraune misfarbige itertiche 3 arn bet, nach Marabelli, Kourrow, Bauquelin, Clarion, Priia u. A., ben Gerchmad ber Galle, beren grines Pigment von barein geigere Gbarpie ober Linnen angegogn wirt, bie fich bavon sprangelt örten. Er enthält also wirtlich Galle, bod ohn Emeisstell, mach Da uguelin, eben sob ohne Gweisstell, nach Bauguelin eten sehrfallen, eber bei den Westelließen, und Eageterfaure entstandener Materie, nur bunkler von Farte, und auf lebilder.
- 9) Der wahrend einer chron, Leberentjumbung gelassen barn ist febr blag, wirft nur sehr mig Sas, und enthalt bochsten eine Spur von Sarn ftoff und von Sarnslaure, (Rose, Benry); bagegen sand Prout in einem andern bergleichen Sarn eher Uberschuß von Sarnsloss.
- 10) Ein mabrend bufterifder Krampfanfalle ausgeleeter Urin ift farblos, wasserbeit, febr mafferig, geruchlos und ibbrt viele Salge, aber wenig ober gar teinen Darnfloff bei sich.
- 11) Den harn von heltischen Kranken fand Eruid baut gang bell, geruchlos und corrofiv. Er hatte einen bebeutenben Salgehalt, aber wenig harns ftoff in feiner Mifchung.
- 12) Gichtharn fieht blag und trube aus, flecht fart ammonialich, und macht balb einen ziegelformigen,

balb braumrothen, balb blauen 100 Bobenschaft. Rach Brande enthölf er wiel barnfauere Kumonium, aber weniger freie Phosphorfaure als gefunder, die die der Anfall sich zu Ender niegt, dei der vogen aber und verslauf die die die die die die die die die geringerer Menge, als beim Ausgang der Anfalle von regelmößiger Gick. Aus der allmäligen Berminderung und dem dickligen Berchäwinder der die die die die die die die die Berchäwinder die die die die die die die die Berchäwinder die die die die die die die die mit es wahrlichteinlich, daß dief Krantheit der Geienke und Anocherüblang wenigkfand volgeren der Pavorydemen das Juruddiechen der Phosphorfaure im Köpere, und deren Albagerung auf die Gelenke bedinge.

13) Im Barne rhachitifder Rinber fanb De. richini baufig Apfel : und Dralfaure, aber nicht als Probufte ber Krantheit, fonbern ber Rrantentoft. Rach Turte enthalt er febr viel phosphorf. Ralt, und febr wenig Gimeiß. - Rach Bonbomme und Gartner vermehrt fich in bergleichen fritischem Barn bie Phos: phorfaure burch ben Gebrauch bes falaf. Barote; mitbin ift bie Rrifis und Beilung ber Rhachitis mit einer ftartern Absonberung jener Gaure verbunden, folglich auch bochft mabricheinlich, baß bie bei Rhachitis entftebenbe Berberbnig ber Lymphe faurer Urt, vorzuglich Produtt ber Phosphorfaure fei, und an ber rhachitifchen Berbidung und Concretion ber Lumphe, ben Anochenanfreffungen, bem Ubergang ber Stropbelfrantbeit in Mbachitis ic. großen Untheil habe. Integ rathfelhaft bleibt immer bie Erfahrung, bag ber innere und außere Gebrauch ber Phosphorfaure in beiben Rrantheiten fo beilfam wirft?! - Bei Rnochenerweichung lagt ber Barn, nach Chaptal, b. Jacquin und Roureron einen farten Bobenfas fallen, ber phosphorf. Ralt ift: nur bei alten Leuten enthalt er viele freie Gaure.

14) Auch ber Strophelbarn zeigt, nach Gaten ner, meb Pobeborfaur als gefunder harn, und gwar in einem nicht gang gesaurten Bustande. In bergeist chen tritifdem Barne vermehrt sich ebenfalls nach ber burch salzsauren Barrb termimberten Stropbeltrantheit, bas Berhaltnis ber Phosphorsaure, aber leichter, als in ber Rhachitis. Ubrigens gilt hier bas unter Nr. 12 Gesaute.

15) Barn von Rindbettfiebereranten farbt, nach Quinot, bas Ladmuspapier viel tiefer roth, als jener einer gefunden Bochnerinn.

16) Sarn bei Speichelfluß von Uringeschmad wog, nach Prout, pecific 1,0131, batte eine Bernfeinfarbe, und mehr Saure, aber weniger Sarnftoff bei sich, als gewöhnlich,

17) Im Nieberichtage bes harnes fuphilitifcher Kranter, welche mit Quedfilber behandelt wurden, traf Cantu Merfurtugelchen an.

18) 3m Urine eines an afuten Affectionen ber Barnorgane Leibenben fand E. Julia blaufaus res Gifen.

19) Den Urin ber an Croup leibenben Rinber fanb Schwilgue bem gewohnlichen fritifden abnlich, ohne eiterartigen, ohne lymphatifden Rieberfchlag, wie

Some und Dicaelis irrig annahmen. 19) Der Steinfrantenbarn ftinft febr, (nach Det. Copland), ift trube, und fest bald viel Ganbs, Gries : und Steinmaffe ab, bie fich auch icon an ben Ratheter u. a. beim Steinschnitt gebrauchte chir. Ins ftrumente ic. in Rruften anlegt, und bie Bafis ber Barns concremente bilbet, (f. Harnsteine). Ubrigens enthalt

er freie Dhospborfaure.

20) Bei Dilgfranten und überhaupt bei erbobs ter Benofitat finbet fich baufig ein ichmarger Urin, und Prout erflart bie barin gefundene fcmarge Gubftang fur eine eigene Gaure, Die er Delanfaure (melanic acid) nennt, (vergl. oben bie Rote 1), Braconnot aber nur fur eine Mobification feines Chanourins (f. oben), anfieht.

- III. Thierharn 11) A) a) ber Carnivoren ift gemiffer Dagen bem Denfchenbarn abnlich, und Scheint fich burch bie Gegenwart freien Ammoniums, über: baupt ammoniglifcher Galge, fo wie ber Phosphorfaure und Ratronfalge von bem Barn ber übrigen Thiere au untericheiben. Much fault er bei weitem ichneller. Es find bis jest folgenbe Barnarten ber Fleifchfreffer chemifd unterfuct:
- 1) Bowens und Ronigstiegerharn find burch: aus einander gleich, aber nach Bauquelin, im Mus genblide bes Abgangs immer getrubt und falifch; vers moge ihres freien Ummonium riechen fie bann jugleich fart und unangenehm. Gie fubren teine Cour von Barnfaure, noch irgend eine Berbindung berfelben mit Ralien bei fich, auch faft nichts von phosphorf. Ralt, weniger Rochfalg, befto mehr Barnftoff, ber febr geneigt gur Arpftallifation, und im Bangen wenig gefarbt ift. außerbem phosphorf. Ratton, phosphorf. und falgfaur. Ammonium, viel fcwefelf. Rali, Thierfchleim und eine Spur von Gifen.
- 2) Mus bem Barn einer Ratge, Me nur Fleifch fraß, will Giefe Bengoefaure erhalten haben, woraus er foließt, bag biefe Caure nicht in ber Rabrung pras erfiftirt habe. Rach Bapen foll ber gewöhnliche, bes fanntlich febr ftintenbe Ragenurin Galmiattroftalle abs feben, bie, nach Kourcrop, aus Sarnftoff und falaf. Ammonium befteben.
- 3) Der Schweinharn enthalt, nach Papffe und Boigt, feine Bengoefaure. Uberhaupt nimmt im Urin jener Caugthiere, Die fich ben Carniporen nabern. biefe Caure ab , und bie Phosphorfaure ju. Laffaig: ne fand barin Barnftoff, falgf. Ammonium, Rali unb Ratron, eine Spur von fcmefel : und foblenf. Ralf.

Uberhaupt fcheint nur bie Menge bes Barns und beffen Barnfloffgebalt burch Aleifchnabrung vermehrt au werben. Branbe's Biberfpruche bat Chevreul ge-

nugenb miberlegt.

321 -

b) Berbiporenbarn weicht bei ben verfcbiebes nen, Gras freffenben Gangethieren wenig ab, wohl aber bon bem Menichen : und Carnivorenbarn burch bie ges mobnliche Gegenwart ber Bengoefaure, und amar als bengoefaur, Ratrons, (bas nach M. Bogel aus ben Kutterfrautern berrubren foll, ba ber vifante Geruch bes Beues, vorzuglich bes Holcus odoratus u. Anthoxanthum odoratum L. in bemfelben bie Bengoefaure vermuthen laffe), burd ben reichen Gebalt an toblenf. Salgen, fo wie burch bie Abmefenbeit ber Barnfaure und bas Dis nus ber phosphorf. Galge, beren Uberfchug bie Ratur bei biefen Thieren auf anbern Begen , burch bie Saut ic. ju entfernen fucht. Co fuchte Coinbet

1) im gelbbraunen, etwas ins Grunliche fpielenben, etwas anbers als Denfchenurin riechenben, swifden 1,0045 bis 1,0108 fpecififch fcweren, an Ralifalg reichen Affenbarn bie Barnfaure vergebens. - Dagenbie

2) im Barne eines Bunbes, ber mit lauter Begetabilien gefuttert murbe, weber Phosphor : noch Barnfaure.

3) Der frifde, noch marme barn eines angeblich Tiabrigen mannlichen Rbinoceros aus Dalabar mar, nach A. Bogel, febr trube, und odergelb. Der viele gelbe Bobenfat enthielt, außer toblenf. Ralt : und Zalt: erbe , ein wenig Riefelerbe und Gifen , nebft einer agotis fchen (Schleim:) Gubftang. Er roch eigen, etwa wie gerquetfchte Ameifen, rothete fcwach Ladmus, und bes stand aus Baffer, toblenf. Kalt: und Zalterbe, fchwes felf. Kalt, toblenf. Ammonium, falgf. Kali, Riefelerbe, Gifen, Schwefel, Bengoefaure und Barnftoff. Rrifd und noch warm einige Stunden an ber Luft flebend, überzog er fich mit einer froftallinifchen Galgbaut aus toblenf. Ralte, und einer agotifchen fcbleimigen Daterie. Die obern gagen murben braun, und biefe Farbe nahm tiefer in Die Bluffigfeit binab immer gu, eine Farbens anberung, bie in verfcbloffenen Befagen nicht gefcah. In ber Giebbibe und burch Gauren, bie ibn flarten, entwidelte er Roblenfaure.

3) Der Elephantenbarn fallt, nach M. Bogel, nicht fo buntelgelb von garbe aus, wie Rr. 2., ift und bleibt trube, etwas lebmig, wenn gleich baraus in ber Ratte ein weißer Dieberfchlag aus toblenf. Ralt, etwas bergleichen Zalt nebft Blafenfchleim fallt, aber weit weniger, ale aus Rr. 2. Rach John riecht bies fer barn nicht gang wibrig, aber beim Berbunften befto unerträglicher; er reggirt talifc und brauft mit Gauren. Chemifch weicht er von Rr. 2. hauptfachlich baburch ab, baß er von Barnftoff, Thierfchleim und toblenf. Ammos nium weit mehr enthalt, und fomit bem Urin ber Cars nivoren etwas naber tommt, ba boch Glephant und Rashorn basfelbe Pflangenfutter freffen. Much fubrt Rr. 3. nur wenig von toblenf. Erben bei fich, moburch er fich gleich wie burch bie gangliche Abwefen-

<sup>11)</sup> Bergt. Coinbet i. Comeigger's Jahrb. b. Ch. unb Db. 1826. Birt Deft. 6. 358 fag.

M. Cucpel, b. 2B. u. R. Bweite Gect. II.

beit ber Barn : und Bengoefaure, von bem ber ubrigen

Berbivoren auszeichnet.

4) Der Pferbeharn bat im frifden Buftanbe eis nen Beugeruch, eine matt gelbliche Farbe und einen Uns fange falgig bittern, bann fußlichen Gefcmad. Dach beftigen Commerarbeiten ber Pferbe gieht er Faben, wie Schleim. Beim Ablaffen ift er fogleich trube, und laßt fonell einen geiblichen toblenf. Raltbobenfat fallen , ober übergieht fich boch an ber Luft mit einem bunnen Ralt= bautchen. Rach Fourcrop, Bauquelin und Ches breut enthalt er, außer wenig fohlenf. Ummonium, effigf., phosphor: und falgf. Rali, bon welchen Branbe aber teine Gpur fanb?, tobien: und phosphorf. Ralt, toblenf. Zalferbe, toblen:, fcmefel : und falaf. Ratron, Barnftoff, Gimeifftoff, und vom bengoefaur. Ratron mehr ober weniger, bas, nach Giefe, bei gefunden Thieren oft gang fehlt. Im gefaulten Pferbeharne fant Fourcrop weber Barnftoff, noch toblenf. Ralt, aber alle übrigen Galge, nebft einem in Alfohol loblichen Die.

Der Barn eines biabetifden Pferbes unterfcheis bet fich, nach John, wefentlich von bergleichen Dens fchenharn, befonbers burch ben Dangel an Buderftoff. Ubrigens enthalt er Barnfaure, und viele Bengoefaure, aber beibe an Bafen gebunben, nebft Thierftoff mit vieler foblenf. Ralf : und Zalferbe.

5) Im mehr burchfichtigen Efelsharne ift, nach Branbe, verhaltnismäßig weit mehr phosphorf. Rall und Barnftoff, als in Dr. 4., ferner toblen :, fcmefels und falgf. Ratron nebft ein wenig Rali, aber fein tobs lenf. Ralt, feine Bengoefaure!, fein Ummonium.

6) a) Der Rinberharn (urina jumentata) ift. bellgelb, etwas weniger trube, als Pferbebarn, wirb aber balb nach bem Abgange truber wegen bes lofe in ibm ges lof'ten toblenf. Raifes. Foureron und Bauquelin fanben barin im Durchfcbnitt ale Theite bengoefaur. Matron, Brande in 100 besfelben 65 BBaffer, 3 phos: phorf. Rali, 15 falgfaur. Rali unb bergl. Ummonium, 6 fcmefelf. Rali, 4 foblenf. Rali und bergl. Ummonium. 4 Sarnftoff und animal. Materie (etwa Gimeifftoff, Bengoefaure? rc.); (vergl. Fr. Boigt's Unalpfe besfels ben i. Diemanns Zafchenb, fur Saustbierarate. Sals berftabt 1805 Il. Mr. III. 1.)

b) Ralberharn, fo eben nach ber Geburt ges laffen, ift gang mafferig, etwas gelblich, etelbaft von Geruch und fußlich von Gefcmad; burch Steben trubt er fich fcneller, riecht bann noch ftarter ammonialifch, und gibt einen geringen Bobenfat, nach bem Berbuns ften 0,009 Rudftanb. Chemifch ift er bem Liquor

allantoides febr nabe permanot.

7) 3m Rameelharn fanb Roulle, außer Barn: ftoff, toblenf., fcmefelf. und falgfaures Rali, Branbe Baffer 75, phosphorf. Rait, falgf. Ummon., fcmefelf. Rali, barn : und toblenf. Rali jufammen 6, falaf. Rali 8, Barnftoff 6, und eine animalifche Daterie, Ches preul noch überbieß eine gerinnbare Gubftang, toblens faure Zalferbe, Riefelerbe, ein Atom fcmefelf. Ralts, eben fo viel Gifen, toblenf. Ammonium, wenig fcmefelf. Ratron. Bengoefaure und ein braunrothes riechen= bes DI, bas bem Barn feine Farbe und feinen Geruch gibt. Die von Branbe barin entbedte, fonft in biefer Ebierflaffe febr feltene Barnfaure rubrte mohl bon ber Individualitat, ober von Kranfheit bes fcon alten und abgelebten Rameeles ber.

8) Der Schafharn gibt, nach Papffe, bei Bus fat von Cauren , Bengoefaure; (vergl. Fr. Boigt i.

Riemann's Zafchenb. a. a. D.) 9) Biberbarn (f. b. Art. Castoreum, Ih. XV.

S. 340). 10) Ranindenbarn flogt oft ben Beruch ber fo eben von bem Thiere gefreffenen Rrauter aus, und liefert, nach Bauquelin, außer Baffer in veranberlicher Menge, Barnftoff, Schleim, toblenf. Ralt's und Zalterbe, tohlen =, falg = und fcmefelf. Rali, Comefel und fcmefelf. Ralt. - Durch Faulniß bilbet fich barin Effigfaure, Roblenfaure und Ammonium.

11) Deerichmeindenbarn reagirt falifch, und enthalt, nach Bauquelin, nur toblenf. Ralt, toblen= und falgfaur. Rali, aber feine phosphorf. Galge, teine

Barnfaure ic.

B) Umpbibien : unb Reptilienbarn:

1) Der rothlich gelbgrunliche, febr wenig fchleims artia fluffige Schilbfrotenbarn (von Testudo tabulata) foll, nach John, in 100 Theilen aus 97,50 BBaffer, 0,63 in BBaffer und Beingeift loslichen Ertracts mit phosphorf. Ummonium und Rochfalge, 0,37 harns faur. Rali mit thier. Materie, und 1,50 albuminofen Mucus mit Spuren phosphorf. Ralfs befteben. Much Bauquelin entbedt barin Barnfaure, fo mie 3. Das by weniger im barn ber Gees und ganbichilbs froten mit einer mafferigen gluffigfeit , bie etwas Schleim und falgfaur. Ratron entbielt. Ctoltge fanb neuerlich barin 1,15 thier. Schleim mit Phosphorfaure, Salafaure, Rali und Ralt, 30,30 phosphorfaur, Ralt und 0,55 Barnfaure obne merfliche Quantitat Barns ftoff.

2) 3m Rrotobilbarn ift, nach Prouft, Baus quelin und Schreibers, ebenfalls reine Barnfaure enthalten, beim Alligator mit vielem tohlen : und phospborf, Ralfe.

3) Die Rierenaussonberungen verschiebener Collans gen, namentlich ber Boa Constrictor, fo wie mehrere Gattungen ber Caurier, Chelonier und Ophibier find, nach Prout und 3. Davy, eben gelaffen, butters artig, erharten gang an ber Luft, und enthalten faft reine Darnfaure, fo mie

4) jene ber Gibechfen, eine bem Bogelharne nicht unabnliche Gubftang; namentlich befteben bie ber Lacerta agilis, nach Scholg, aus 94 Barnfaure, 2 Ammonium, 3,33 phosphorf. Ralf, und 0,67 jufallig

beigemengtem Ganb.

5) Die Dierenercretion ber Batrachier, nament: lich bes Stierfrofches (Rana taurina), und ber braunen Rrote (Bufo fuscus), auf Benlan ift, nach 3. Davn, jenem anberer Thiere aus ber gurchorbnung gang unahnlich, febr bunnfluffig, und enthalt eine bemertbare Menge Barnftoff neben einem reichen Barns fauregehalt, auch nach Prevoft und Dumas.

C) Der Barn ber Rifde ift, nach Fourcrop.

jumeilen in ber Blafe bid und flebrig.

- D) Die Dierenereretionen ber Bogel meichen vom Menfchenharn nur barin ab, bag ihnen ber barnftoff fehlt, und ber Untericbieb bes Bogelbarns bangt nicht fowohl von ber verfchiebenen Rabrung ab , als vielmebr von ber Organisation ber harnabsonbernben Organe. Denn bei ben Bogeln wird er, wegen ihres Mangels an einem eigenen Rangl aus ber Cloate mit ben Ercres menten jugleich ausgeleert. Er fest toblen : und phos: phorfaur. Ralt ab, nach Fourerop (vergl. oben Er cremente ber Bogel).
- 1) Den Straugenharn fant Bauquelin milchweiß, und meift mit mehr ober weniger Unrath vers mengt, von flechent tublenbem Gefchmad, wie eine vers bunnte Calpeterlauge ; er foll außer Barnfaure in meis Ber Pulverform, welche bie Berbivoren unter ben Gauges thieren nicht geben, fcmefelf. Rali und Ralt, phosphorf. Ralt, falgf. Ammonium, einen mucusartigen Thierftoff, und eine dige Gubftang liefern.
- 2) Der barn von Ganfen, Gubnern und Zaus ben ic. fuhrt, nach Fourcron, Bauquelin und Bollafton Barnfaure bei fich, welche ben weißen Ubergug ibrer Ereremente bilbet. Go fant Bollafton bei einem im Freien von Infetten lebenben Subn weit uber 24, bei einem eingesperrten, mit Gerfte gefutters ten Safan eben fo viel, und bei einer von Krautern lebenben Gans nur mis Barnfaure.

S) Im Same bes Ablers, Beiers, Falten u. a. Rleifd freffenber Boael entbedte Bauques Iin febr viele Barnfaure, fo wie Bollafton bei bloß Bifche freffenben Bogeln nichts, als biefe.

Reuerlich fant Coinbet im Sarne (f. oben).

|                       | Sarn:  | Ammo:<br>nium | phos:<br>phorf.<br>Ralf | ín     |
|-----------------------|--------|---------------|-------------------------|--------|
|                       | 88,47  | 8,47          | 1,48                    | 100,00 |
| 4) Des Golbfafans     |        |               | 1,68                    | 110,25 |
| 5) Des Gilberfa:      | 91,06  | 8,10          | 5,83                    | 100,00 |
| fans                  | 100,00 | 8,40          | 6,41                    | 109,81 |
| 6) Des Aigle bateleur | 89,79  |               | 2,35                    | 100,00 |
| Le Baillant's         | 100,00 | 8,20          | 2,60                    | 110,80 |
| 7) Des ameritanis     | 90,87  | 8,87          | 0,75                    | 100,00 |
| fchen Ablers          | 100,00 | 9,42          | 1,11                    | 110,53 |
| 8) Des Reufunds       | 84,65  | 9,20          | 6.13                    | 100.00 |
| land. Sifcablers      | 100,00 | 10,86         | 7,40                    | 118,26 |
| 9) Der großen vir-    | 88,71  | 8,55          | 2,72                    | 100,00 |
| ginian. Dhreule .     | 100,00 |               | 3,09                    | 112,08 |

Ubrigens beftebt bie Berichiebenbeit bes Barns ber Pflangen und Rleifch freffenten Bogel nicht blog in bem verfchiebenen Galgehalte, fonbern es wirb auch, wie bei ben Gaugethieren, von ben letten Bogeln ungleich mehr Barn ausgeleert, als von ben erften. Bei biefen ift er feft; immer bebedt er, ale meißer, gerreiblicher, fettig angufublender Ubergug, bie Darmercremente, unb nie überschreitet er ben elften Theil berfelben an Be-Die Bleifch freffenben Bogel ercerniren einen etwas liquibern Sarn, oft ohne alle Ercremente, beren Gewicht im Durchichnitt bas Gewicht bes Sarnes faum erreicht; auch enthalt er überbieß eine bemerfliche Denge Darnftoff.

E) Der Infettenbarn finbet fich, nach Rams bohr und Rengger, in ben Rierenausführungsgans gen, (ben bieber falfcblich fo genannten Gallengefagen), ber volltommenen Infetten, als eine erbige, im Baffer unaufgeloft fcmimmenbe, nicht bittere Daterie, bie wie feiner Gant an bie Nabrungsuberrefte fich ans bangt, weber auf Curcuma : noch Ladmuspapier wirft, weber in taltem, noch marmem Baffer auflöslich ift, im Alfohol meber bargige, noch abnliche Beftanbtheile zeigt, aber Barnftoff enthalt, mithin feine Balle, wofur man fie fonft bielt, fonbern ein mabrer barn ift; (vgl. Fr. Dedel ub. b. Gallen : und Barnorgane ber Infetten in beffen Arch. f. Unat. und Phofiol. 1826. Dr. 1.)

F) Die in bem fo genannten Ralffad ober ber Raltbrufe bei Schneden u. a. Mollusten von 3as cobfon unterfucte Fluffigfeit enthalt Barnfaure, ift alfo wirklicher Barn, und feine Ralffubftang ber Chas len, wie man fruber noch mabnte. Blainville rechs net babin auch ben Gepienfaft ber Tintenmurs mer, und ben Purpur ber Purpurfcneden u. a. Rephalopoben, beffen icons Farbe von ber Barnfaure berrubren foll (f. oben).

Innerlich ließ man fonft ben gefunben Rubbarn, unter bem Ramen Eau de Mille Flours, als ein aufs lofenbes, gertheilenbes und abführenbes Argneimittel in verfchiebenen Rrantheiten nehmen? Mußerlich wenbet man ibn im Rothfall an, als gertheilenbes Sausmittel bei Quetfdungen jum Auswaschen ber Bunben vom Big mutbenber Thiere, und ber von ihnen beledten und begeiferten Sautstellen, in ber Rrabe, beim Ropfgrind

ic., wie jebe Pflangenafchenlauge.

Technifch tann er benutt werben: gur Beforbes rung ber Mauntroftallifation, ju mehrerer Erzeugung bes Calpeters, gur Bereitung bes Galmiats, Birfchorngeis ftes und Barnphosphorus, frifder Rinberharn gum Fetts fledtilgen, jeber Urin gum Balten, gum Farben mans cher Beuge, gur Reinigung ber Schafwolle von ihrem fettigen Schweiße, in ber fcmargen Beige bes Rauchs merfe, ober ju ber von ben Rurichnern fo genannten Zobrung, nebft Glatte, Rupferafche ic, ju ber talten fowohl, als warmen Indigotupe, gur Berfertigung ber Orfeille, und einer fompathetifchen Tinte, jum Stablen bes fart geglubten , barin abgelofchten Gifens ic.

Ubrigens ift er jur Befruchtung bes Bobens ic. ein (Th. Schreger.) treffliches Dungmittel.

HARNABSÄTZE, FREIWILLIGE (Harubodensatze), sedimenta urinae, finden fich, gumal im geflandenen Urin Gesunder und Kanter, bald fartlos, bald gesacht, grobs oder seintörnig, früher oder später, metro voer weniger baisse, 38. Prout theilt bie pathos logischen Sedimente ein in 1) pulverige, formsosig; 2) in körnige oder griefige, und 3) in gediegene Uroliten, se, (t. unten Harnstein).

Möhrend ber harn allmatig sich von seibst entmischt, und fault, wirft er einem Bodensch aus, der
ader nach dem verschieden Entmischungsbereiden auch
in bemseleben harn verschieden ist. Der gang frische von
geschnoten Menchen tonn tange stehen, der er einen merklichen Riederschaft ab libet. Doch sommt in manchem
litin nicht offender franken Personen einige Studieden
nach bessen wiche sich nach weissiche Wolfe zum
Borschein ernsche sich den das der bei der
nach beisen Entstehung eine zarte, weißliche Wolfe zum
denne Sas bilbet. Ge entsteht in ben Nachzeschieren,
bei nicht täglich und vollsommen gereinig werben, oft eine harte, bisweisen kryslalinische Rinke, die theis
Blassenschaft werden, Salfe und bergeichen Zalfe
erdemmennium ist, aber auch, zumal röthlich ober brumlich von Karde, danschundt ernthält, (f. unten).

Der so genannte tritische Barn, ber von angebenben Fieber- Reconvalestenten u. gelaffen wirb, zeigt ebenfalls ein folches Wolken, und endlich einen Bobenfas.

In mancherlei Krantheiten und Krantlichkeiten bes Rorpers wird ber Urin balb nach ber Musleerung trube, und gibt einen balb weißen, balb verschiebentlich rothen, balb braunen Rieberfchlag. Der fanbige, giegelrothe fritifche bei Fieberfranten befteht, nach Prouft, aus beffen rofiger Gaure, (f. unter Harnsaure), gewobne licher Barnfaure, vielem Barnftoff und phosphorf. Galgen ic., nach Prout (und Burger), aber aus Gals' peterfaure, Barnfaure, und purpurfaur. Ammonium (f. Purpursaure unter Harnsaure). Derfelbe Bobenfah erfcheint fogleich reichlich bei Reigung gur Lithogenefe, und bei Enbigung ber Bichtanfalle; wenn er bier wies ber verfdwindet, und fich bei Quedfilberfublimat-Bufat von Reuem zeigt, fo ift ein neuer Bichtanfall, ober ein Recibiv ju beforgen. Much grune Bobenfage fand Gartner im Gichtharn, fo wie es blaue und fcmarge gibt, beren fcon Sippotrates und Galen ac. ers mabnen. Die fcmach rothlichen enthalten borguglich erbige Phosphorfalge, bie pfirficblubtfarbigen in Gallenfrantheiten ic. unter anbern grunes Gallen: pigment. - Die weißen, fanbigen und glangen: ben, g. B. bei Inbigeftionen von ju vielen Deblfveis fen ze. , bei Anochenerweichung, Rhachitis, Phosphurie ze. befteben aus phosphorf. Ralt und Talterbeammenium, mildfauren Galgen zc., bie gelblichweißen bei bors banbenen Rierenbeschwerben te. aus barnfaur. Ummon., harnf. Kalt, phosphorf. Ralt, falgf. Ammonium und Blafenmucus. Die neltenbraunen, batb tornigen ober ichuppigen, balb fleiigen ober mebligen, g. B. bei Bafferfucht von Leberfrantbeiten zc. find größten Theils Blafenmucus mit barn- und chromfaurer Gubftang, und

faß, wo nicht ganz, in fied. Wasser idstich. Bei einem unentschiedenen Anschen sinder und bie Somssehinnet überdaupt aus harns und phosphorsauren Salzen zus ammen gescht; (vergl. Pearson a. a. D. — M are cet bei Schweigger a. a. D. XXVI. 1. S. 9 r. — Brande bei Meckel a. a. D. IV. S. 693 r. — Prout bei Schweigger XXVIII. 2. S. 184 r. — Uber schwarze und blaue Urinabsape, bie auf Kopken ber Darnschutze und Schweigger und Seitel a. a. D. 1826. 3 hit. C. 484 r.)

HARNAS, ein Kleines ichwebisches Sitand ober Stare an ber Beftseite bes bothnischen Bufens unter 60° 40' NBr. und 34° 46' DE. (H.)

HARNATHER (Harmaphtha), will Gunther gewonnen haben, als er eingebilten Sam von ben leige ten Salgtroffallen abgoß, bis jur Trodne abrauchte, bann mit Schwefeldure bestüllirte, und bie Dunfte in Alfobol aufting.

Dag biefe Raphtha ein Phospborather gewesen fei, in ider erwiesen, noch auch wahrschrinich. Wielmehr möchte folde aus ber angewanden Schweltsture ein fanden, und nur burch Beitritt frember Stoffe aus bem harn verächert son; (verg. oben Alther und Atherarten. Erfte Sett. Ab, II. G. 97 u. S. 98 [93.]

Harnausleerungs ober Harntreibende Mittel, f.

HARNBLASE (anatomisch-chirurg.), ift ein baus tiger und fleischiger Gad, welcher fabig ift, fich ju erweitern und ju verengen. Bei beiben Befchiechtern grangt fie nach vorn, wo ihre Converitat giemlich abgeplattet ift, an bie Schambeine, fo baß fie bei ber Operation, welche sectio symphysis ossium pubis genannt wirb. leicht vermunbet werben tonnte, und bag fie in ben Rallen, wo bie Symphysis ossium pubis aus einans ber gewichen, ober mo fie von Geburt nicht vorbanben ift, unter bie Saut bervorfpringen fann. Diefe Portion ber Blafe ift in chirurgifcher binficht wegen ber lithotomia hypogastrica (Steinschnitt uber ben Schambeis nen) wichtig. Gie ift nicht von bem peritoneum bes bedt, fo baß es, fo balb fie fich uber bie ossa pubis erhebt, ftreng genommen, moglich ift, bie Steine bier beraus ju gieben, welche ju voluminds find, als baff man fie burch bas perinaeum beraus gieben tonnte. Das peritoneum, welches die bintere Rlache ber musculi rocti ubergieht, trennt fich von ihnen in ber Dabe ber ossa pubis, um fich auf ben ebenen Theil und bie bintere glache ber Blafe umanbeugen, fo baf eine mehr ober weniger große Portion ber vorberen Rid: che ber Blafe hinter bem untern Enbe ber Dustelmans be bes Banche unbebedt bleibt, von welchen fie ba nur burch Fettgewebe getrennt ift. Muf ben Geiten wird bie Blafe gang von bem peritoneum bebedt, und abbarirt auch ziemlich feft mit ibm. Rach oben grangt fie an ben Cad bes Bauchfelle nnb bie bunnen Gebarme. Dach unten und binten aber berührt fie bei beiben Ge-

folechtern vericbiebene Theile. Beim mannlichen Bes delecht bangt fie nach unten mit bem Daftbarm unb ber prostata, und uber ber letteren mit ben Ductus deferentes und ben vesiculae seminales jufammen; noch bober nach hinten bloß mit bem Daftbarm. Bei bem weiblichen Geschlechte ftoft fie nach unten auf bie vagina, und nach binten liegt fie an bem uterus. Der untere Theil ber Blafe rubt überhaupt auf bem perinaeum (Dittelfleifch). Ihre Geftalt ift bei ben Ers machfenen beinabe oval. Gewöhnlich ift fie ichief von oben nach unten, und bon ber Rechten gur Linten ges richtet, aus welchem Grunbe man bie linte Geite bes perinaeum mablen muß, wenn man ben Steinschnitt bon bier aus macht. Bei ben Rinbern ift bie Blafe wefentlich langlich, mehr colinbrifd; fie ift bem Rabel naber und ift weit weniger in bas Beden eingefentt, fo baß bei ihnen ber Steinschnitt uber ben Schambeinen mehr Erfolg erwarten laßt, als bei ben Ermachfenen; fie befitt bei Erfteren eine große Musbehnbarteit, und mabrent mehrerer Sabre liegt fie faft außerhalb bes Bedens, und macht, baß bas hypogastrium fcnell bervorfpringt, wenn fie bom Urin ausgebebnt wirb.

Die Blase erhölt ben Urin burd bie Urettern (Spansliert), und entletigt sich besselben und bie Darmerbyte. Der Mechanismus, burch welchen diese einigung bes Urins im gewöhnlichen Justande und im Sall von Hindernissen und Etande gebracht wirt, sit von Amus [far \*] gut beschrieben worden. Er kommt in einem binnen und wossellerin Bustande in biefen Behältenis, und sich von der welche und von der gebracht werden, der fich der nerbalt, so wirder er kann verweilt. Wenn er sich dern verbält, so wirder er fich berin der fich berin verbält, so wirder er fich berin der fich berin verbält, so wirder er fich berin der fich berin verbält, so wirder er fich berin der fich berinden verbält, so wirder er fich berinden verbalt, so wirder er fich berinden verbält, so wirder er f

Scharf

Der urachus (die Harnschurt), welchen man an bem Grunde ber Blafe bemertt, teiltie bleifete ungleich, und die Linie, welche an der hinterne Converität der Blasse von einem Infectionspuntfe bis zu ihrem unterne Abeile berad fleigt, ist wiel langer, als biejenige Linie, welche an der vorderen Liche von Andefungsbundte des urachus dis zum Ansange der urethera ges gogen wich. De biltet einen, nach Blasselters unter dung in jedem Alter offenen Annal, welcher sich die wum Rabel erftrect.

gundung geftorben war. Durch willfurliches, langes Burudhalten bes Urins fann fie paralptifch gemacht werben.

Die Dembranen, woraus bie Blafe befteht, finb von Außen nach Innen: 1) ein unvollftanbiger Ubergug bon bem Bauchfell; 2) eine Bellgewebblage; 3) bie Mustelhaut; 4) bie Schleimmembran. Die lettere Membran ift burch ihre Dide und burch ihre geringe Anzahl von folliculi bemertenswerth, ob fie gleich mutofe Feuchtigfeit in großer Quantitat fecernirt. Diefe Reuchtigfeit ift burchaus nothwendig, benn wenn fie fehlt, fo verurfacht ber Urin gewaltige Comergen, unb bei bem alten Blafentatarrb ift fie fo veranbert, bag ber Urin ber Kranten ein mehr ober meniger großes Bers battniß einer fabengiebenben, fetten, blartigen, febr gaben Daterie abfest. Die Drustelhaut wird von Fafern gebilbet, welche mehrere Richtungen nehmen. Die einen find freisformig, und nabern fich oben einander fo, baß man bas Borbanbenfenn eines befonberen Dustels angenommen bat, welcher mit bem Ramen detrusor urinae bezeichnet wirb. Unbere find fchief, aber bie. gablreichften bilben Bogen, und folgen ber Richtung ber großen Are bes Drgans. Richt felten fiebt man biefe Safern in parallele Fascitel vereinigt. Die 3mifchenraume, melde biefe Rascifel pon einander trennen, fonnen von Steinen, wenn folche in ber Blafe vorhanden find, nach Mußen gebrangt werben, und bie appendices, melde auf biefe Beife entfteben, tonnen Steine verbergen, welche bie Steinsonbe nicht entbeden, -und welche ber Operator nur mit vieler Dube und Gefahr meanehmen fann, benn jumeilen find fie von ber membrana mucosa volltommen eingehullt, wovon Friebr. Dedel Beifpiele gefeben ju haben behauptet. Biemeis len find auch biefe Fascitel unter verfchiebenen Binteln von anderen Fascifeln burchichnitten, welche von freise formigen ober ichiefen Rafern gebilbet werben.

Die Blafe erweitert fich immer nur auf Roften ibe rer Dide, fo baß fie, wenn fie fo ausgebehnt wirb, baß fie febr boch in bas hypogastrium und uber basfelbe fleigt, außerft bunn wirb, und bag es bann febr leicht fenn murbe, burch eine Anftrengung, ober burch einen Drud auf bas Abbomen bie Berreigung berfelben bers porzubringen. Wenn fie bingegen fich fo gufammen giebt, baß ibre Boble großen Theils verfchwindet, wie bieß manchmal gefchieht, wenn fie fich um Steine gufammen gieht, fo werten ihre Banbe fo verbidt, bag fie bisweilen mehrere Bolle Dide geigen. Borguglich bringen Die großen Steine biefe Berengung und Bers bidung ber Blafe bervor, woraus folgt, bag bie lithotomia hypogastrica, welche von gewiffen Chirurgen im Rall poluminofer Cteine empfohlen morten ift, bier weit weniger paffent fenn wurbe, als ba, mo bie Steine ein fleines Bolumen baben.

Die Arterien ber Blase kommen von ber art. hypogastrica. Es find mehrere Afte, die aus ben verichtebenen Iweigen ber hypogastrica hervortreten, namentlich aus ber art. pudenda interna, ischiadica,

<sup>&</sup>quot;) Bemertungen über ben Dechanismus ber Urinercretion in b. Froriep's Rotigen ber Ratur und heilfunde, Rr. 21. bes RIV. Banbes.

obturatoria, uterina, aus bem Unfange ber art. um-

Die Benen bilben um bie Bloss einen plexus, ber im mannlichen Körper mit ber vena penis dorsalis in Berbindung sieht, und erdlich in die vona pudenda interna übergeht. Im welblichen hängt er mit dem plexus vaginalis jusummen.

Die absorbirenten Gefafe begleiten bie Stamme ber Blutabern ber Blafe und geben burch fleine Drufen

in ben plexus lumbaris.

Die Nerven fommen in jahlreichen Aften aus bem plexus hypogastricus und ben nervi sacrales selbst.

Man unterfcheibet an ber Barnblafe folgenbe Theis le : bas obere gewolbte Stud nennt man ben Grunb (fundus); bas mittlere ben Rorper (corpus); ben uns teren Theil, welcher fcmaler wirb, und gulett in bie engere Barnrobre übergebt, ben Blafenhals (eollum s. cervix vesicae). Der lettere, welcher in Bejug auf ben Steinschnitt überhaupt ber wichtigfte Theil ift, verbient eine beionbere Beidreibung. Dan verftebt jest gemobnlich unter Blafenhale biejenige Portion ber Blafe, welche fich von bem Puntte aus, wo bas peritoneum fie verläßt, bis an bie prostata beim mannlichen Befclechte, ober bis an ben Unfang ber Sarnrobre erftredt. Rach vorn und auf ben Geiten ift biefe Portion ber Blafe pon einem plexus venosus eingehullt, welcher bei benjenigen febr entwidelt ift, Die feit langer Beit an Krantbeit ber Blafe gelitten baben. Der bintere und untere Theil bes Blafenhalfes ift beim mannlichen Befolecht in Sinfict bes Steinschnitts bie wichtigfte Portion; fie ift ba von bem roctum burch eine einfache Bellgewebslage getrennt, welche gewohnlich auf ber Dit: tellinie giemlich bunn und bicht, und auf ben Ceiten viel loderer ift. In ber erften Richtung enthalt fie faft niemals Rett. fo bag bie Darmwand und bie Blafen: mand beim erften Unblide wie mit einander verschmols ien find, und fo bas septum recto-vesicale bilben, eine Scheibemant, welche fo bunn ift, bag man bie Korm ber in ber Blafe enthaltenen feften Rorper vers mittels bes in ben Darm eingeführten Ringers burch fie binburch fublen tann. Da fie weber Befage noch ans bere wichtige Draane enthalt, fo bat man angeratben, bei bem mannlichen Geschlecht von bem rectum aus burch biefen Puntt binburch in bie Blafe einzubringen, Doch wurbe es febr gefahrlich fenn, bas Inftrument meiter als 14 Boll bis zwei Bolle uber bie prostata zu bringen, weil bas peritoneum gewohnlich bis ju biefer Entfernung auf bas rectum berabfteigt, bevor es fich binter bie Blafe umbeugt. Da ift biefe Membran fo feft mit ben zwei Gingeweiben verbunden, bag ibre ga= ge bestimmt ift, und nur felten veranbert wirb, fo baß man, wenn man fich auf ben angezeigten Raum befcbrantt, ficher bas peritoneum vermeibet. In ber ameiten Richtung, b. b. auf ben Geiten fullt bas Bell: gewebe bie zwei Seitenrinnen aus, welche bavon ents fteben, baß bas rectum und bie Blafe fich an einander legen. Gewohnlich enthalt biefes Gewebe Fettgellen in seinen Blattern, und immer sinder man das Ende ber Ureteren darin. Diese letzteren dringen in Bezug auf die untere und hintere Portion des Blassendige nach Außen, und gang oben in die Blassendige ein. Die Samenbläckern, längb teren inneren Ränderen die vas deserentia saufen, umschreiben ein Derieck, dessen Spitz ze in den hinteren Rand der prostata eindringt, und welche der einzige Punkt am hinteren und unteren Theile der Blasse ist, in welchem man mit Sicherheit operiren kann.

Innerlich ftellt ber Blafenhals eine Art von faft breiedigem Trichter vor, beffen Spite an ber Barnrobre ift, und welcher nach unten burch bas corpus trigouum gebilbet wirb. Das corpus trigonum, welches beim mannlichen Geschlechte in ber Ditte hauptfachlich auf bem rectum und auf ben Geiten auf ben Camenblass chen rubt, nimmt an feinen binteren Binfeln bie Dffs nung ber Ureteren auf. Da biefe Ranale funf bis feche Linien weit zwifchen ben Banben ber Sarnblafe laufen, fo fidert bie von ben Dieren fecernirte Fluffigfeit leicht in die Blafe, mabrent fie, wenn fie ein Dal in biefen Gad eingebrungen ift, nicht wieber in ben Ureter gu= rud tebren tann, fonbern bingegen feine Munbung burch ben excentrifden Drud verfchließt, welchen fie ausubt. Das corpus trigonum und bie gange untere und bins tere Portion bes Blafenhalfes liegen gewohnlich bei bem mannlichen Gefchlechte niedriger, als ber Anfang ber Barnrohre, welche an biefem Puntt burch bie prostata (Borfteberbrufe) in bie bobe geboben ift. Bei ben Rinbern ift biefe niedrigere Lage nicht febr bemertbar ober nicht vorhanden. Die Unbaufung ber fatulenten Dates rien in bem rectum macht auch, baß fie verfcwinbet, und bei ben febr fetten Gubjetten ift bie Blafe ebens falls weit mehr in bie Bobe gefchoben. Da, wo ber Blafenbale fich mit ber Barnrobre verbinbet, fieht man beim mannlichen Befdlechte ben Unfang ber Berborras gung, welche nach oben bider ift, und fich nach unten jufpitt, und welche caput gallinaginis (Sabnentopf). ober veru montanum genannt wirb. Auf biefem veru montanum offnen fich bie ductus ejaculatorii, und auf feinen Geiten fieht man bie Munbungen ber ductus excretorii prostatae. Enblich fieht man ba, mo ber Blafenhals mit ber urethra fich verbindet, ben musculus sphincter vesicae, welcher einen Ring um ben Blas fenbale bilbet, und bagu bient, we Blafe zu verfchlies Ben und ben Urin gurud gu balten.

 327

baf man von ber vagina aus mit einem Inftrument febr leicht in bie Blafe murbe einbringen tonnen. (W. L. Brehme.)

HARNEY (Martin), war ju Amfterbam ben 6ten Dai 1634 geb., trat 1650 ju Bruffel in ben Prebigers orben, murbe 1669 Magifter, 1670 unb 1671 Regens primarius feines Profeffionshaufes. Er mar ein eifris ger Anbanger ber Lebre D. Thomas, vertheibigte fie foon 1660 ju gowen, wo er 1668 bas Buch bes Petr. bon Miva, bas 1661 unter bem Titel: nodus indissolubilis gu Antwerpen erfchien, und worin bem Thomas Unrecht gefchab, in brei lateinischen Reben wiberlegte, auch auf bes Miva angebrachte Rlage ju Rom Recht betam, und ba biefer munblich und fchriftlich fortfubr, ben Thomas ju verfolgen, fcbidte er eine epistola apologetica an Alva, bie er ju Bruffel 1664. 4. bruden ließ, worauf biefer fcmieg. Sarnen mobnte ber Drs beneversammlung ju Rom etliche Dal, und 1677 als Diffinitor generalis bei, und ftarb, nachbem er verfchiebene anbere Stellen verwaltet hatte, ju gomen als Profeffor Primarius ben 22. April 1704. Man bat auch ein Rebe in laudem S. Thomae. Bruffel 1683. 12. von ibm, ferner Obsequium Belgii Catholici rationabile de S. Scriptura linguis vernaculis legenda. Bowen 1693. 12. - Orat. in exsequiis Mart. Steyaert, ibid. 1701. 12. Bergl. Eckard Bibl. Domin. Tom. II. p. 765. (Rotermund.)

HARNGEIST (spiritus urinae), ift ein fluchtig laugenhafter Beift, ben man burch Deftilliren aus bem Barn, und gwar leichter aus faulem, als aus frifchem Barne gewinnt; er wird vorzuglich bei bem Galmial (f. bief. Art.) gebraucht, und ift auch bie vorzuglichste Gubftang bes Glauberfalges (f. bief. Art.), wovon Gravenhorft ju Braunschweig bie erfte teutsche Fabrit er= richtete.

Harngries und Harnsteingries (Barnphosphor), f. Phosphor.

HARNHAUT, bie regenbogenformige Saut, bie fich bei mancherlei Rrantbeiten auf bem Urine geigt: fo bei ber Bettit, bei Raulfiebern u. f. m.

HARNISCH, der, (Panzer, Panzerhemd, Kürass), eine Sauptichusmaffe ber Rrieger ju Rug und ju Rog vom frubeften Alterthum an bis nach Ginfub: rung ber Feuerwaffen, noch jest bei ber fcmeren Reites rei als Schubwehr gegen bas fleine Gewehrfeuer und bie blante Baffe unter bem Ramen Ruraß gebrauchlich. Die Griechen und Romer, ber Borgeit berühmtefte Rries ger, hatten beren mancherlei, ber Baffe und Rechtart gemaß : halbe, einfache, boppelte, - aus allerlei Gtof: fen: Erg, Leinwand, Leber, Bolle rc. Polyb und Lisvius, Tenophon und Dionys von Salitarnaffos gebens ten bes Bruftharnifches (xapdiogulas, pectorale) als einer Platte von Erg ober Gobileber gum Schirme ber Bruft bei ben Saftaten ber Romer und ben leicht Bewaffneten ber Griechen und Perfer. Des einfachen Barnifches gebenten Polpb und Polpan, jener in Bejug auf Die Principes und Eriarier ber Romer, Dies fer bei ben Dateboniern. Es mar berfelbe bas eigents

lice Pangerbemb (nut woat, semilorica), von flartem Ergbrabte geflochten, ober aus Leber mit ehernen Schuppen befett (alvoidwrog, catenata, hamata, ober φολιδωτός, λεπιδωτός, squamea, squammata). Et bedte Bruft und Unterleib; vom Gurtel bis uber bie Balfte ber Oberfchentel berab bingen Leberftreifen mit Retten ober Couppen befest. Den Doppelharnifc (Θώραξ στάδιος, lorica duplex), eine neue griechische Erfindung, und erft fpaterbin von ben Romern anges nommen, trifft man guerft beim homer 1); auch Plus tarch 2) und Paufanias 3) gebenten besfelben als eines Sauptruftungeftude ber Beroen vor Ilion 9. -

Die fcmere Reiterei ber Parther mar bom Ropf bis jum Rufe mit Dangerbemben befleibet; auch bie theffalifchen Reiter und bie gallifche und hispanifche Reis terei Dannibals führten Doppelharnifche (Equites loricati, Cataphracti) im Gegenfat ber Legionsreiter ber Romer, Die ju ben Beiten ber Republit ungeharnifct waren. Barnifche mit Schuppen von Bornfpanen fuhrs ten bie Garmaten und Quaben 5). Gehr alt mar ber Bebrauch bes Barnifdes von Leinwand fur leicht Bewaffnete (Livo Dugag, lorica linea). Schon Mjar, bes Dileus Cobn, trug einen folden (Il. II.); auch Mleranber 6); ben Thrafern fcreibt Tenophon eine Schutwaffe ber Urt gu 7), eben fo ben Chalpbern 8). Bei ben Dispaniern gebentt biefer Barnifche Polyb (III.) und Strabo (III.). Die Leinwand murbe burch Rochen in Bein ober Effig und Galg eigens gubereitet, bops pelt genommen und mahricheinlich gefteppt. Much bears beitete man Bolle ju einem Filg, und machte Barnis fche baraus, bie Thoracomachi genannt murben.

Der Barnifch ber Ritter im Mittelalter ftammt mahricheinlich aus bem Drient; bie Perfer, Avaren und Turten, im Golbe ber Raifer von Bygang, führten ibn, jeboch weit leichter, als er fpater von ben Abenblan= bern getragen marb, bie bem Ubergewichte ber Drientas len an Reitfunft und Ctarte ber Roffe burch eine unburchbringliche Gifenmaffe ju begegnen vermeinten. Bor allen waren bie fpanifchen Barnifche und Pangerhemben ihrer Sefligfeit und funftreichen Berfertigung wegen bes rubmt. Bie im gangen Ritterwefen, behaupteten auch hierin bie Araber (Caracenen) ihren Deifterruhm. Rach ber Ginführung ber Reuerwaffen und bem bamit allmas lig anwachsenben Ubergewichte ber Schnelligfeit in ben Bewegungen bei Fugvolt und Reiterei verlor ber barnifch feinen Erebit. Geit bem 30jabrigen Rriege fibrs ten ihn nur noch bie Ruraffiere und bie Unfuhrer gu Rog. Spater verfcwand biefe Schutwaffe in mehreren Beeren ganglich, und erft, feit Dapoleons fcmere Reites rei ben Doppelharnifch wieber gu Ehren gebracht bat, ift er von ben Ruraffieren allgemein aufe Reue angelegt worben. Es hat fogar, bem Reftaurationegeift unferer Beit gemaß, nicht an Borfchlagen ju Barnifchfurrogaten

<sup>1)</sup> II. XI, XVII, XIX. al. 2) 3m Pelop. 3) 3m X. Enchc. 4) S. Shitiger's Belengemäthe. II. 4). B. I. S. 70. 5) Amnian. Marcell. XVII. 6) Plutarch. Alex. 7) Anabas. V. 8) libid. IV.

für alle Anupengatungen gefeht; wogu mahricheinlich bie urfpringich rufflice Sitte bes Battirens ber Uniformen auf ber Bruft verteitiete, beren Rachteile für bie Befundheit bes Gelbaten jeboch sehr übermisgend sind; so wie überhaupt die gegenwärtige Art ber Ariegsührung tein fenneres Betalfen ber Aruppen mit Souswaffer gestattet, vielniche Befeinung von Allem etheligh, mad bie freie Bewegung bes Streiters und bessent aus bauer im Felbe bemmt. —

HARNISCH. 1) Im Bergban beißt jede Abibsung bes Gesteins von seinem Erze, sowohl in Hougenben als Liegenben, Harnisch; daber der Gang hat oder sührt einen glatten harnisch, die Erze lösen sich von dem Geschien leicht ab. Auch ennt man wohl der Anflug jeder tauben oder undauwsitrigen Materie von Erzstufen harnisch, und dit duscht beier Anslug is, daß man nach Aufbüllung der Deck nur taubes Gestein sind, d. Schmidt.) — 2) In der Achnologie berfleht man unter harnisch bei der Geibenwederei eine Menge über Buschlube schwechenter Schnütze, durch weiche Euspfliche fowderher Schnütze, durch weiche ist Ausgung z oder Kettensaben bes Gewebes eingereibet werten. (261)

Harnisch, f. Hopliten.

HARNIT, auch wohl ARME, eine Rippe ober Feljeninfel im britischen Kanal, 3 Meilen von Gnerns fen, nur 3 von Sard. (H.)

HARNKOLBEN, in ber Scheibefunft eine Beneung ber größten Art von Robben, in welchen bie
im harne enthaltene reibigen und festen Theile von ben
masser und feuchten geschieden werben. Die alteren
Chemiter namten sie herrnfolben ober cucurbitae magistrales. (Ruder.)

HARNSÄURE, URINSÄURE, acidum uricum, (Barnfteinfaure, ac. lithicum s. urolithicum), eine ftidftoffhaltenbe animalifche Gaure, welche Scheele 1776 querft in Denfchenbarnabfaten und Barnblafenfteinen entredt bat. Fourcrop fant fie fpater auch im Dens fcenbarn \*), und bewies mit Bauquelin ibre Begens wart in beiben. Gie ift es, welche bie in ben Dachts gefchirren fich abfebenben fleinen rothen und nelfenbraus nen Arpftalle bilbet, und bei ber Enticheibung fiebers hafter Rrantbeiten burch ben Urin fich aus biefem. als pathologifches Probutt, fo reichlich nieberfcblagt. 3br Behalt ift überhaupt im Barne febr veranberlich. Dach Jacobfon findet fie fich auch in ber Muntoisfluffig: Teit. - Brrig meint man, fie verbante ihre Entflehung einem burch Bleifcnahrung begunftigten übermachtigen Stidftoffgehalt bes Rorpere, und animalifche Roft vers mebre ibre Erzeugung ?! - - Bielmehr burfte bie Bilbung berfeiben anftatt bes Barnftoffes in ben niebes

ren Thierklaffen, meniaftens jum Theil, abbangen von bem geringer entwickelten Refpirationsfofteme. Im bias betifchen barne tommt febr wenig, mandmal gar nichts bavon vor, befto mehr im Bicht = und Steingriestrantenbarne, in Gicht: und Barnconcretionen. Gie ift ein Beftanbtheil ber Ercremente einiger Baffervogel und Amphibien zc., ein Sauptbeftanbtheil bes Guano, eines lange angebauften Bogelbungers auf ben Gubfeeinfeln. Much fant fie Branbe in einer rothen Gubftang, welde ben Schnee in hoben Breiten farbt, und Rapitan Arantlin auf feiner neuen Polarerpebition gefammelt batte, aber erft fur Lichenensamen bielt, bis Branbe fie burch Pottafche auflof'te und aus biefer Auflofung mittels Galgfaure in Form eines gelben Pulvers fallete, als reine Barnfaure. Defigleichen ift biefe mit einer Abanderung berfelben Gubftang vermifcht, welche mehrere Eigenschaften ber Drouft'ichen rofigen Gaure (f. weiter unten) und bes Marcet'ichen, ober ber Bollafton'fchen Purpurfaure (f. weiter unten), Oxydum xanthicum an fich tragt \*).

Rein lößt fich I. biefe Sarnssaure briefellen burch Aussichen ber Sarnblassenfensten, ober ber giegefarbigen Barnbobensche rt. in Ablauge, und durch Berfeben biefer Aussichung mit einem Ubermaß vom Saljabure. Die baburch niedergeschlagene Darnsaue bigerirt man nun mit tostens. Ammenium hamt sich barnsaues Ammenium bibte, aus welchem die Saure tryflallifet.

Fur fich allein bilbet fie eine trodne, fefte Daffe, ober ein weißgelbliches Pulver, welches fich rauh anfublt, geruch : und gefchmadlos ift, und erft beim Infeuchten mit Baffer wie gefchabtes Born riecht; auch fchieft fie in fleinen bolgfarbigen Blattchen ober Schuppen an. Gie ift luftbeftanbig, erft in 1720 falten, ein Theil bavon in 360 toch. Baffere auflostich, ber inbeg beim Erfalten bes Baffers faft gang wieber in Lamellen berausfalt. Die beife Auflofung rothet bas Ladmus. In Altohol lof't fie fich nicht auf, leicht aber in Galpes terfaure. Die neltenbraune Mufibfung farbt unfere Saut u. a. thier. Stoffe nellenbraun. Die Karbe wird in ber Conne fonell buntelpurpurroth, und unfere bamit ges farbte Daut flogt mabrent bes Progeffes einen eigenen ftarten Geruch aus, ber bem, unter benfelben Umftans ben burch falpeterf. Gilber entftebenben genau abnelt. -Diefelbe Auflofung gibt, gelinde abgebampft, eine mehr ober minber firfch : ober farmoifinrothe Raffe, bie ihre Rothe nur, fo lange fie beiß ift, behalt, in ber Ralte verliert und in ber Sibe wieber empfangt.

Die Sanssaure wird von der Salglaure nicht der abert, aber von der Chlorinstaure augenbildich gerfebt, wobei ein Deilb derselben in Sanssaufig übergebt. In Kais und Natronlauge gerset sie, wird nach Art der Seise in Baffer fledig, und ibst sich zulet, oder bei Julah von etwas Basser, ann darin aus. Aus beier

<sup>•) 3</sup>nheß laffen Menichen, bei weichen Leine Digeftionstiberungen Statt findern, Thiere, deren Magnen fo filten Sig chronischer Aranfveiten ift, einen harn, ber niemals harnfaure enthäte. 3temtich viel davon führt ber harn in Holge des forenstigen Genuffes von flerten Biete und geftigen Gertafen vie fich.

<sup>&#</sup>x27;) Coinbet's neue Untersuchungen über bie Erzeugung ben Barnfaure f. in Schweigger's Jahrb, ber Ch, u. Ph. 1826. Stes Deft. S. 353 f.

Auflofung wird fie burch alle Gauren gefallet, und lof't fich baber auch in toblenf. Rali und Ratron nicht auf. Durch Gluben berfelben mit Rali in einer Glabrobre uber ber Beingeiftlumpe lagt fich, nach Dobereiner, Chan : Kalin , und nachber burd Behandlung bes letten mit Baffer blaufaur, Rali barftellen. Bugt man bem Bemenge aus Barnfaure und Rali Comefel bei, fo ges winnt man durch Gluben bes Gangen bas reinfte fcwes felblaufaure Rali. - Dit Baffer befeuchtet gabrt bie Barnfaure auf teine Art. Muf Glubtoblen ichmarat fie fich, ohne gu fcmelgen, und ftoft einen Geruch nach angebrannten Saaren aus. Bei ber Deftillation in verfoloffenen Gefagen wird fie ungefahr jum 4ten Theil in Blattchen fublimirt, jum Theil gerfest, und in ber Retorte bleibt Roble gurud, go bes Gewichts ber ans gewandten Barnfaure. Das Difdungeverbaltniß ift, nach Gan : Luffac und Thenard, 1000 Roblenbampf, 600 Stidfloff, 1260 BBafferftoff und 224 Cauerftoff; fonach ift bas Berbaltnif bes Ret, jum Gtot, bier bem Bolum nach = 2:1, alfo basfelbe wie im Cyanos gene, ober Blaufaureftoff. Prout, beffen analptifchen und flociometrifchen Unterfuchungen gu Folge Die Barn: faure aus Cvanogene und Baffer befteht, fant in 100 Theilen berfelben (außer einem eigenen fauren Princip), 2.85 BSt., 34.28 SSt., 21.85 SSt. u. 40,00 StSt., Berard bagegen 39,16 Stot., 33,61 SCt., 18,89 GGt, und 8,54 BGt.; fomit mare bas Berbaltniß bes S.St. aum StSt. = 18:14. -

Rach Drout ift bie Barnfaure, neben bem Barns ftoff, bie flidftoffreichfte Gubftang, jum offenbaren Bemeis, bag ber 3med ber Barnabfonberung mobl fein anderer ift, ale bie Musftoffung bes überfcuffigen, burch bie Rabrungsmittel gelieferten Stidfloffs, fo wie ber Progeg bes Athmens zc. bie Entfernung bes Roblens ftoffe bebingt,

Die barnfauren Galge find faft alle noch uns befannt, nur vom barnf. Rali, Ratron, Ralt und Immonium baben wir einige Renntnig. Gie find im Baffer ohne Uberfchuß ibrer Bafen taum aufloblich : bie Auflofungen ichaumen wie Geifenwaffer, und auch bas Gala wirb, ebe es fich gang auflof't, feifenabnlich. - Mue übrige Gauren gerfeben fie, und fallen baraus bie Barnfaure, als weißes Pulver. Muf Glubtoblen perbalten fie fich abnlich ber Sarnfaure; fie fcmargen fich, ohne ju fcmelgen, und, mar bie Bafis nicht fluch: tig, fo bleibt fie im blau : und toblenftoffgefauerten Bus ftanbe jurud. - Rach Berard enthalt Die Barnfaure in ibren talifden Berbindungen vier Dal mehr GSt., als ibre Bafie. Go beffeht j. B. bas barnf. Rali, nach bemfelben, aus 70,11 Caure und 29,89 Rali, bas einfache barni. Ammonium aus 90.55. ober 85.79 Saure, und 9,85, ober 14,20 Mmmon., bas boppelt barnfaure Ammonium, nach Coinbet, aus 100 Caure und 19.10 Ammon., bas faure barnf. 2m : monium, welches bie weingelben Barnfteine bei Den: fchen, mit rothlichem Rern enthalten, nach Dann, aus 30.49 barnfaur. Ammonium und 69.51 Sarnfaure, bas M. Gacoff, b. EB. u. R. Broeite Gect. II.

barnfaur. Barpt aus 61, 64 Caure und 38,86 Bas rit ic. \*).
II. Die brengliche Barnfaure, acidum py-

ro-uricum, ift eine, bei ber trodnen Deftillation von Barnfaure, und ben aus biefer ober barnfaur. Ammos nium beftebenben Barnfteinen burch Scheele entbedte, von ihm ber Bernfteinfaure, fpater von Dearfon ber Bengoefaure für abnlich erflarte, von 23. Benry aber fur eine Berbindung einer befonbern Gaure mit Ammos nium gehaltene, und 1820 von Chevalier und gaf: faigne abgefonbert bargeftellte eigenthumliche Gaure.

Sie troftallifirt in fleinen, weißen Rabeln, fcmilgt in ber Dige, und fublimirt ganglich in biefer Rroftallen: Durch eine rothglubenbe Gladrohre getrieben, gerfest fie fich ju Roble, DI, Roblenmafferftoffgas und toblenf. Ammonium. Raltes BBaffer lof't in bavon auf, und rothet bann Ladmus. Much von fiebenb. Alfohol (36° B.) wird fie aufgenommen, aber beim Erfalten in Geftalt fleiner, weißer Korner wieber ausgeschieben. Mus ibrer Muflofung in concentr. Galpeterfaure tommt fie beim Abbampfen berfelben unveranbert wieber gum Borfchein, woburch fie fich wefentlich von Dr. I. unters fcheibet, welche bann ju Purpurfaure (f. weiter unten) wirb. Gie befteht aus 44,32 GSt., 28,29 RCt. 16,84 Stet, und 10,00 BBSt. In ihr ift alfo bas Berbalts niß bes RSt. jum StSt. boppelt fo groß, als in Rr. I.

1) Die brenglich barnfauren Ralis, 2m= monium : und Ratronfalze find auflostich, beibe erfte jugleich froffallifirbar, und aus ben concentrirten Auflojungen Aller wird burch Galpeterfaure Die Gaure, als ein weißes Pulver, gefallt. 2) Der brenglich barnf. Ralt, auflösliche, warzenformige Rroftalle von bitterm, etwas fcarfem Gefchmad, bie in gelinber Bars me fcmelgen, und beim Erfalten eine gelbem Bachs abnliche Daffe bilben, Die, verbrannt , 8,6 Prog. Ralt aus rudlagt, mithin aus 91,4 Gaure und 8,6 Ralt beftebt. 3) Br. bf. Barpt, ein weißes, in taltem Baffer mes nig losliches Pulver. - Unter ben Metallauflofungen werben blog bie bes bochften Gifen s, bes gweiten Rup: ferorobs, Die Drobe bes Gilbers, Quedfilbers, und bas bafifche effigf. Blei burch br. bf. Rali niebergefchlagen, moraus folgt, bag bie baburch gebilbeten Detallfalge uns aufloslich finb. - 4) Der br. bf. Gifenoryb ift gelblich grau. 5) Dergl. Rupferoryd blaulichweiß. 6) Dergl. Gilber, Quedfilber und Blei vollfom: men weiß. 7) Das baf. br. bf. Blei burch Bers febung bes baf. effigf. Bleies vermittels br. bf. Ratrons

<sup>\*)</sup> Bgl. Scheele in beffen Opp, II. S. 73 tc. — Berg: man i fein. Opp. IV. S. 387 tc. Pearfon in Scherrie Sourn. b. Ch. J. &. 48. — Rourcron und Bauquelin i. b. Ann. de ch. XXVII, S. 221 tc. und XXXI. S. 48, u. in Ana. Ann. de ch. XVII, C. 221 rt. upb XXXI, C. 48, n. 11 Ann. de Most. dhist. att. 1. C. 55 k. — Pentry in Thombos ann. of phil. II, C. 57 rt., teutlé im V Eb. von Aufreré teutlé, Sachede f. b. Pharm. Brit. 1818. 19. IX. — Capy Euffact. Cohnetiggert Journ. b. Cb. rt. XVII. C. 58 iz. — Bérard f. b. ann. de ch. et ph. V. S. 259 r. — Vroit by Christian and Christian Chris Ph. 1823. 8 Std. G. 423 zc.

erhalten, beftebt aus 71.5 Bleiornbul und 28.5 Gaure: (veral, Chevallier und gaffaigne in Schweigger's Journ. tc. XXIX. 8. G. 375 tc., und bei Dedel a. a.

D. 1823, VIII. 2.).

III. Die überorngenirte Barnfaure, wie fie Bauquelin richtiger nennt, mar Brugnatelli icon fruber befannt, murbe aber von Drout 1818 aes nauer unterfucht, und von Bollafton Purpurfaus re, von Marcet ranthifche Gaure benamt. - Der simmetfarbene Dieberfchlag im Barne Fieberfranter foll porguglich bavon berrubren. Runftlich bilbet fie fich burch bie Birtung von Galveterfaure und Barme auf Die Barnfaure Rr. I., wenn man biefe in perbunnter SalpS, bigerirt, beren Uberfchuß mit Ammonium fats tigt, und bas Bange langfam burch Berbunften concens trirt. Die niebergefallenen buntelrothen, manchmal auch grunlichen Kryftauforner bestehen aus überfaurer Sarns faure und Ammonium, bas man, um erfte rein au erbalten, burch Schwefel mober Galgfaure entfernen muß. Much Chlor bringt obige Gaure aus ber Barnfaure bers bor, eben fo Cob, nur nicht in gleichem Dage, fonft feine anbere Gubftang. -

Bang rein erfcheint unfere Caure in farblofen, vols lig burchfichtigen, weißen Kroftallen, bie im Connens lichte fich rothen, und, in ber Barme ebenfalls roth werbend, vertniftern. Gie lofen fich leicht und volltom= men in Baffer und Altohol auf, und gerfallen an ber Luft in ein febr feines gelbliches, ober rahmfarbiges Pulver von Perlenglang, bas geruchlos, weit fpecif. fcmerer, ale BBaffer, und febr fcmer in biefem loblich, es etwas purpurn farbt, in Alfohol und Ather fich eben fo wenig auflof't, ale in verbunnter Comefels, Phosphors, Galg :, Dral :, Gitronen : und Beinfteinfaure, wohl aber in concentr. beißem Effig, in allen ftarten Mineralfaus ren, und in ben Ralien. Bon ftarfer Galpeterfaure in Ubermaß, und bei angewandter Barme wird ein Theil bavon gerfett, und Ammon, gebilbet. Chlor wirft gang abnlich. Auf gadmus reagirt bie Gaure, ibrer Unauf: loblichteit wegen, wenig. Ungerflieftlich an ber Luft farbt fie fich boch allmdlig purpurn, vermuthlich, inbem fie etwas Ammonium aus ber Luft angiebt, ober burch Berfetung aus fich felbft entwidelt. In ber Dite weber fcmels : noch fublimirbar, rothet fie fich boch pumpurn burch Bilbung von Ammonium, und verbrennt allmalig obne mertlichen Geruch. Dit Rupferorob verbrannt, liefert fie in 100 Theilen: 4,54 BBGt. (2 At.), 27,27 MEt. (2 Mt.), 36,36 GSt. (2 Mt.), und 31,84 GtSt. (1 At.). Ubrigens zeichnet fich biefelbe, außer anbern Eigenthumlichkeiten, auch baburch aus, baß fie fcon purpurrothe falifde und erbige Calge bilbet, welche wahrscheinlich, gleich ibr, bie Grundlagen mehrerer Ebiers und Pflangenfloffe find. Wir tennen bis jeht folgenbe Berbinbungen: 1) uberf. bf. Ummonium Afeitige, burchfichtige, fattrothe, unter reflettirtem Lichte an ben breiteften glachen glangenb grune, an ben beis ben anbern rotblich braune, ober bei febr fartem Lichte fcwachgrune Prismen, Die fich bei 60° in 1500 Baf: fer, weit leichter in fiebenbem, fcon tarmin: ober ros

fenroth, in reinem Alfohol ober Ather aber aar nicht auflofen. Die mafferige Lofung bat teinen Geruch, und fcmedt fcwach fuglich. Gest man fie ju Auflofungen anderer Meutralfalge, fo bilben fich bie meiften ber folgenben Galge. 2) U. bf. Rali in berfelben eigenthums lich gefarbten Kroftallform, wie Dr. 1., aber weit auf= loblicher, ale biefes. 3) U. bf. Ratron, in menig pon ben vorigen verfciebenen buntel giegelrotben, aber in Baffer viel unaufloslichern Kruftallen. 4) U. bf. Ralt, ein Dulver von ber Karbe ungefochter Rrebie, bas fich viel leichter in marmem, als in taltem Baffer, icon purpurn auflof't, und jur Dalerei tauglich ift. 5) U. bf. Strontian, ein aufloslicheres, buntelbraunlich rothes, fdmachgrunliches Pulver, bas eine purpurrothe Auflofung bilbet. 6) U. bf. Baryt, buntelgrun, eben fo aufloblich und fich farbend, wie Rr. 5. 7) U. bf. Bittererbe, fehr auftolich, bie Auftofung fcon purs purroth. 8) U. bf. Alaunerbe, weiß von Farbe. 9) U. bf. Golb icheint ein febr auflobliches gelbliches Galg gu fenn, ba es feinen Dieberfchlag macht. 10) U. bf. Platin, gelblich fcarlachroth, ohne niebergufallen. 11) U. bf. Gilber, ein febr unauflosticher, buntel purs purrother Dieberfcblag. 12) U. bf. Quedfilber, ein vom falpeterf. Quedfitber icon rothlich purpurner, vom falaf. Abquedfilber aber bell rofenfarbener Rieberfcblag. 13) U. bf. Blei, eine rofenrothe Auflofung ohne Dies berichlag. 14) U. bf. Bint, ein golbgelber Pracipitat und ein glangenber, grun und gelb fcbillernber Gublimat. 15) U. bf. Binn, in weißen, perlfarbenen Rroftallen. 16) U. bf. Rupfer, eine glangend gelblichgrune Muflofung ohne Dieberfchlag. 17) U. bf. Didel, eine grunliche Auflofung obne Pracipitat. 18) U. bf. Ros balt, rothliche, fornige Rroftalle. 19) U. bf. Gifen, eine gelblichrothe Muflofung ohne Dieberfchlag. - Die von Prout analpfirten Galge ichienen mafferlos ju fenn, und 2 Atome Gaure nebft 1 At. ber Bafis ju enthalten. Auch fcbeint biefe Gaure mit mehrern Bafen unvolltommene und überfattigte Galse au bilben, pon benen mehrere wenig aufloblich finb. - Ubrigens batt Prout b. U. Df. fur bie Bafis mehrer animalifcher und vegetabilifcher garben, und glaubt, bag einige ihe rer Galge fomobi fur Rarberei, ale Malerei au Diamenten anwendbar find, indem fie farte Ungiebung fur thier, Gubftangen gu befigen fcheinen; (f. Prout in Phil. Trans. 1818. S. 240 ic. - Bauguelin in Schweigger's ic. Journ. f. Cb. und Db. 1823. IX. 8. G. 381 1c.)

IV. Rofenfarbene ober rofige Gaure (Acide rosacique) nannten Prouft und Bauquelin eis nen rofenrothen Stoff, ben Erfter im fritifchen Sarne nach Bechfelfieber und Gichtanfallen, ber Unbere im Sarne eines Nervenfiebertranten bemertt batte, bergleis den aber auch im Urin gang gefunber Denfchen pors tommen tann. Man fab ibn fur ein Gemifch aus Sarnfaure und einem Pigmente an, welches in feiner Reinheit fart roth farbe und fich ale eine Gaure geige. beren Gigenicaften mehr jenen ber Pflangenftoffe, als benen ber Thierftoffe nabe tamen. Spaterbin erflarte fie

HARNSTEINE Drouft, ibr Entbeder, fur barnfaures Ammonium, mos gegen boch viele Thatfachen fprechen. Rach A. Bogel foll fie nichts weiter, als Sarnfaure, ober bavon nicht febr unterschieden fenn. Überhaupt ift ihre Ratur noch

nicht gang ins Licht gefebt.

Um fie barguftellen, foll man bas Gebiment ber oben genannten Barnarten abmafchen, und entweber mit Baffer tochen, welches, unter Burudlaffung ber reinen Barnfaure und bes phosphorf. Rales, fast allein bie ros fige Gaure auflof't, ober mit Altohol behandeln, ber gleichfalls bloß biefe aufnimmt, Ausgeschieben erscheint fie als ein geruchlofes, fcwach fcmedenbes, gadmus rothenbes, lebhaft fcarlachrothes Pulver, bas, auf Glubs fohlen ftechenb, aber nicht animalifc brenglich riecht, fich fogleich im Chloringas gelb farbt, und burch concentr. Salpeterfaure fchnell unter Aufblaben und Salpetergasbilbung in eine gelbe Daffe gerfett, bie beim Abrauchen, aleich ber mit Galpeterfaure bebanbelten Barnfaure, ros the Schuppen binterlaßt. Diefe lofen fich in concentr. Schwefelfaure gu einer erft rofen :, bann buntelrothen Aluffigleit auf, aus welcher wenig Baffer, ober Beingeift, unter Berfidrung ber Farbe, Barnfaure als weißes Pulver nieberfchlagen. Die 3 Theilen Baffer verbuns te Schwefelfaure farbt fich burch fie erft iconroth, und bilbet nach einigen Tagen ein weißes, fich wie Barns faure verhaltenbes Pulver. Calgfaure farbt fie erft nach einiger Beit etwas gelblich. Bafferige fcmefelige Gaus re farbt fie boch, und auch an ber Buft bleibenb, tars minroth, concentr. Ralilauge unter bebeutenber Ammos niumentbinbung braungelb; Gauren fcheiben fie bann vom Rali gelblich ab. Calpeterf. Gilber faibt, nach M. Bogel, bas rothe Pulver in einigen Stunben grun. - Ubrigens lof't fich unfere Caure giemlich leicht, aber nur in tochenbem Baffer auf, leicht auch im fiebenben Beingeift, und bilbet mit Ammoniumlauge nach einigen Stunden ein gelbes Pulver, rofigfaures Ammos nium. Dasfelbe lof't fich etwas leichter, als bie Caus re, im Baffer auf, aus welcher Auflofung anbere Caus ren ein gelbes Dulver fallen. - Effigfaures Blei wirb von ber rofigen Gaure blafrofenroth niebergefchlagen. - Enbs lich gebt fie mit ber Barufaure Dr. I. eine, in taltem Baffer unauflosliche, nur burch beißes Baffer ober burch Beingeift au gerlegende Berbinbung ein +). (Th. Schreger.)

HARNSTEINE (Harnconcretionen), urolithi, calculi urinarii etc. find jene, in ben Barnorganen ber Menfchen und Thiere erzeugte und abgelagerte pathos logifche Probutte ber Lithogenefis +), (f. oben ben Art.

Concremente, animalifd).

I. In ben Denfdenbarnfteinen, wovon bie meiften, weißlich, graulich, einige murbe, andere febr

4) Bergl. Prouft in Scherer's Journ, ber Chemie, VII. S. 11, und in Gehlen's Journ. b. Ch. und Ph. III. S. 832, f. auch Arommeborff's neues Journ. b. Pharm. III. 1. — Bauquelin i. Journ. de Phys. LXXIII. S. 157 ic. — A. Bos gel in Schweigger's Journ, b. Ch. und Db. XI. S. 401 zc. Babricheinlich finb bobere eleftrifche Projeffe bie allgemeis

nen Bedingungen ber Darnfteinerzeugung, welche quantitatio unb qualitatio bon Atter, Gefchiecht, Lebensart, eine großere ober ge-ringere Entwidelung bes Cauer: ober Bafferftoffe, Leibenicafbart, manche blatterig, einige burchaus bomogen, manche fleine gang, anbere jum Theil froftallinifc, balb flein, balb groß finb , und mitunter einen bartern Rern einschließen, fanben fich bisber folgenbe Stoffe vor: 1) verbarterter Schleim ber Barnblafe, faft in allen Blafenfteinen, als Binbemittel; 2) Barnftoff, und Blafenfchlag, (f. unfen Harnstoff), febr felten unb in geringerer Denge; 3) Blafenorpb, noch feltener; 4) Sarnfaure, Barnorpb, febr baufig, braune, bolgabnliche Steine bilbenb; 5) harnfaures Ammonium, feltener; 6) oralfaurer Ralt, baufig, ein Sauptbeftanbtheil ber barten, maulbeerformigen Steine; 7) toblenfaurer Ralt, außerft felten, nach Cooper und Frommberg; 8) phosphorf. Ralt, baufia. elfenbein : ober freibeartig, bisweilen mit überfcuffiger Caure, und bann jum Theil in Baffer toelich; 9) pho 62 phorf. Zalferbeammonium, baufig, troftallinifch; 10) Riefelerbe: febr felten in gang barten Concrementen: 11) Gifenoryb, febr felten und wenig; 12) Dangans ornb, noch feltener und weit weniger; 13) ranthifche Caure, bis jest nur in einem Rierenfteine von Dars cet aufgefunden; 14) Baffer, befonders in ben phos: phorf. Galgen ic. - Die fchlimmfte Art von Steinen bilbet bie Phosphorfdure mit Ralf und Zalferbe.

II. Die Sarnfteine ber Sunde enthalten phosphorf. Ammonium, toblenf. und phosphorf. Ralt, phosphorf. Zalterbeammonium und Schleim; bie ber Schweine Barnfaure, phosphorf. Ummon., toblenf. und phosphorf. Ralf, und bergleichen Zalterbe, nach Branbe nur toblenf. Ralt und Goleim; bie ber Pferbe phosphorf, Ammonium, toblenf. und phosphorf. Ralt, foblenf. Talterbe , phosphorf. Zalterbeammonium. Gifenoryb, Coleim, manche ein befonberes Barg, und eine grunliche talgartige Materie; bie erbfenformigen ber Rinber toblenf. Ralt, anbere auch bergleichen Zalt, unb phosphorf. Ralt nebft Gifen : und Danganorob , (nach Burger), und Schleim; Die ber Schafe foblen, und phoepborf. Ralf mit Goleim; und jene ber Raninchen biefelben Beftanbtbeile \*\*). (Th. Schreger.)

ten , Benuf mander Betrante , Reigung jum Rettwerben u. f. m. tet, Genus mander werente, Rechang jum getruberen a. i. v. beinharte schrigt rerben; (2g. 49), v. Baitly ein Deffen und Gelffe Journ. b. Ohler, umd kappeldil. Berlin 1820. L. 2.r. G. 537. "), i. Savete in Deff. opp. 11. G. 73 r. c. Gim. Band J. b. Philos. Trans. 1791, 701. 51, p. 2.— P sax fon in Geyrer's Journ. b. 69, L. 53. " Solitafon stem befeigh, 14. S. 571 r. um in Geynagareti umd Sociena, b. G. r. t. V. G. 538 r. — B rangareti umd Barthylis fed Geyrer. a. a. D. V. G. 20 r. — B sax error und B Bangareti in m Gebleren a. Gourn. b. G. r. 18. C. 352 r. — Prauf in in Gebleren a. Gourn. b. G. r. 18. C. 352 r. — Prauf und Soultens, eben baf. III. S. 332. 35. - Bources u. Laugier, eben baf. V. S. 361 2c. - Branbe in Philos. Trans. 1808. II. - Burger in Geblen's n. Journ. b. Cb. II. E. 162 Rt. und bei Schweigget a. a. D. vill. 6. 55 u. Xill. S. 362 rt. — Budolg bei Schweigget XVII. i.— C. L. Kaltdorff (Th. Schreger). Lithochemiae avim. 1909. B. p. 44. — P. A. G. Hofmeister de calculus urinne, etc. Lip-

HARNSTEINGRIES (Harngries, Harnsand), sabulum pringe, nennt man bie unregelmäßigen Steins fragmente, melde nicht felten von Steinfranten, ober gu Steinbefcwerben geneigten Perfonen mit bem barn ausgeleert werben. Gie find oft gang ohne beutliche außere Unterfcheibungszeichen, balb feiner, balb groblis der, und verfchiebentlich gefarbt. Erfcheinen fie in Bes ftalt fleiner runber siegelrotber Rorner, fo gleichen fie ben Steinen ans Sarnfaure, und find oft fogar ben barnfauren Steinen ber Borfteberbrufe taufdenb abn= lich. Gind fie gerreiblich, weißlich, und von unregels magiger Dberflache, wie von einer großern Daffe abges geloft, fo geboren fie fast immer gu ber fchmelgbaren Art; baben fie eine buntlere garbe, fo bestehen fie insgemein aus oralfaur. Ralt. Diefer zeigt fich auch mandmal in Korm febr fleiner, weißer, barter und fes fter Steinchen , biemeilen bon troftallinifcher, jeboch mats ter Dberflache. Die blog fanbigen, rotblichen Barnab: fabe, welche oft ohne Befchwerbe, mit bem Barn abaes ben, befteben vorzuglich aus barnfteinfaurer Gubftang, bie fcwach rothlichen , größten Theils aus erbigen Phos: phorfalgen, bie neltenbraunen, faft, wo nicht gang in fiebenbem Baffer aufloblichen beinahe aus lauter Barnfteinfaure, bie weißen und glangenben enthalten, als Sauptbeftanbtheil, ein Phosphorfalg, und bei einem unentschiebenen Anfehr find fie eine Berbinbung von jenen beiben, mit wenig Schleim ber Barnblafenhaut. Der Barnfteingries a. b. Blafe eines Bunbes beftanb, nach Branbe, aus 80.0 phosphorf, u. 20,0 fobienf, Ralt .-Rach Dagenbie wird überbaupt ber Barnfteingries aus Barnfaure, phosphorf. Ralt, oralfaur, Ralt u. Blas fenorob gebilbet; (f. Deffen Rech. phys, et med, sur les Causes, les Sympt. et le Traitem de la Gravelle, à Par. 1818. 8. Zeutsch von 3. G. Boliner, Leips. 1820. 8. - Marcet a. a. D. - Prout a. a. D. -Branbe i. b. Philos. Trans. 1808. Bb. II. und bei Medel a. a. D. IV. G. 594, und in Otens 3fis 1821. II. S. 146 r. . - Gilb. Blanc i. b. R. Samml. auserl. Abh. 3. Gebr. pr. Argte. 1823. Vl. 8. 6. 459 tt. - Ub. barnf. Gries f. G. Stiebel's fleine Beis trage & Beilmiffenfc. Frantf. a. DR. 1823. 8. Dr. 6. (Uber Pferbebarngries: Schweigger's Journ, b. Cb. und Ph. 1823. III. 1. G. 438 ic.). Bergl, oben ben Urt. Harnabsatze , Geite 324 fag. +). (Th. Schreger.)

bei Schweigger XXVI. I. C. ir. u. i. 6 Berf. einer chru. Geffe, und orgenf. Schondt. ber Cfeirfeanfe, b. d. c. so Ph. Deffe. und orgenf. Schondt. ber Cfeirfeanfe, b. d. c. so Ph. Deren I. Schen. 1818. 5. — 2 alffaige a. Dere Jose B. C. Schen. 1819. St. d. T. — B. Deren J. L. B. Sammt. auferlie, 28b. 1. Geber part. Agts. V. Bb. 1824. C. 283, und ber der Schen. 1825. C. 283, und ber der Schondt auf der Schen. 2 Schondt auf der bei fill. 2. C. 183 i. c. Bert jetze Steite, Alemenfe ben Bert 1812. C. 183 i. c. Bert 1814. Schiffer, Alemenfe b. Menfeld, Darnst u. b. Carffeb. b. Darnfteine, m. Bert. u. Aum. ben Arch. Butzer. Eganf. a. B. 1822. d. - B. Procuffeine Lincette, 6.5 b. Beffen u. b. Etchandt. deb paragriefes, Darnsteine Lincette, 2 Schondt Bert Mitters. vom G. G. Sabart. Einen 1826. a. — Dere Cfeine

nes it. 4. 5. C. mit geroenson. xustimat 1020, n. — "Der Stein der Miera it. von C. Cadpart. Erig, 1825, d. u. f. inw. 1 Edulten & demerft i. f. Gärift: de caussis imminutae in Bat. mordi colculosi frequentiate L. R. 180%; denaud außighz lich in Gehten E Journ. d. Ch. it. III. C. 335 rc., daß, wenn citer Seits der Redering der Mit Affect auf hie Kildung

HARNSTOFF, materia urinosa, principium uricum, Urea, Uree; I. ber gemeine marb querft von Rouelle b. Jung. 1773 entbedt, und Materie savoneuse animale (feifenartiger Ertract bes Urins) genannt, auch von Cheele, und nach ihm von Cruidebant ertannt, aber fpater von Fourcrop und Bauquelin genauer erforfcht, und unter bem Das men Uree mehr gewurdiget. Reiner ftellte biefen Stoff Thenarb, und am reinften Bergelius und Prout bar, als einen ber mefentlichften Beftanbtbeile bes gang frifchen Darns ber Menichen, Ebmen, Tieger, Biber, bes Rhinoceros, Elephanten, Pferbes, Efels, Rameels, ber Rube, Kaninchen und anderer Caugethiere, babon beffen eigenthumliche Karbe, Beruch, Gefchmad und Babigfeit, in Faulniß ju gerathen, abhangen. Der Behalt besfelben betragt bei ermachfenen Denfchen etwa 18 ihres entwafferten Barns. In bem unmit telbar nach ber Dablgeit abgelaffenen finbet fich febr wenig Barnftoff. Much ber Kinberharn ift arm ba: ran, und in manchen Krantheiten, 3. B. in ber gudes rigen Barnruhr ic. fdeint er, wenigstens in gewiffig Perioben, ober bei bestimmten Graben berfelben gang ju fehlen. Degala und Bauquelin wollen ibn icon im Blute gefunden haben. Bei ben Richtfaugethieren tritt bie Barnfaure an beffen Stelle; boch wird burch Bleifcnahrung auch bei ben Bogeln etwas bavon ergeugt. Gin Uberfcug bavon im Barne begleitet in ber Regel bie Unlage jur Phosphorfaures, nicht bie jur Blafenfteinbilbung; auch findet er fich am Enbe einiger Fieber = und Lebertrantheiten in eigenen Berbaltniffen ju ber Barnfaure. In Rrampffrantbeiten zc. fcbeint er gang ju fehlen, wie, nach Rofe, bei Leberentgunbung ic. Um ibn rein aus bem eingebidten Barne gu erbalten, verfest man biefen, wie BB. Drout lebrt, nach

ber harnconcremente Ginflus babe, auf ber anbern Seite fich Comcretionen bilben, welche von gang anbern Urfachen berrubren. — Der baufige Genus bes Biers bermehrt gwar bie Absonberung ber Phosphorsaure und bes Katts in ben Rieren, allein gute Biere geben teinen Anias jur Bialenfteinblibung, weil jenes soure auft löstliche Phosphorfall teicht barch beu barn ausgestihrt wirte. — Sauren und foure Biere erzeugen Draldure ze, baber sich bie Bilbung ber Concretionen aus oratsaurem Rate ertieren löst, Beine, felten getrunten, vermehren bie Phosphorfaure im barn, aber, taglich genoffen, bie Darafteinfanre, und bas Binbemittel ber Concrementes follte fic bie Steinfrontheit jest bei ftarten Beintrintern feltener einftellen, ale vormale, fo rubrt bieg wohl mit von bem beut' ju Zage hanfigern Beaus barnabfonbernber mate mer Getrante ber. Durch animalifche Roft, werben bie Darm fanre, ber barnftoff und ber thier. Binbeftoff vermehrt, aber bit Darnabfonberung verminbert fich ; baber bie Urface bee bftern Steinbiltung bei biefen Perfonen, ale bei folden, welche btof von Pflangentoft teben zc. Bas bie fo genannten fteinanflofenben Mittel antangt, fo laft fic von Santen, als folden, bei foon gebilbeten Blafenfteinen, aus erbigen Salen beftebenb, fcon bes balb wenig erwarten, weil fie bereits mabrend bes libergangs in ben barn eine Bafis mitnebmen. Dagegen fannten bie pflangen faur. Ralien bier bientich fepn, ba fie, ale tobtenf. Ratien, in ben Darn übergeben, und nicht fo, wie in Cauren, Die Berbanungs-organe fdmachen. Gelbft auf ben langern und reichtidern Gebrand von Rirfden, fab Chetius neuerlich ben mit bem Barne abgebenben Steingries, ale Darnfaure balb volltommen verfchwin-ben. Allein gegen großere Steine murben auch biefe Mittel nub los fenn.

Die 1,350 fperif, fdweren, vierfeitig prismatifden Rroftalle find bald farblos, bald gelblich ober braunlich, etwas perlenartig glangenb, burchfichtig, bart, haben rein einen eignen faben, nicht urinofen Geruch, und einen febr unangenehmen Galmiatgeschmad. Im reinen Buftanbe find fie luftbeftanbig, und nur bei febr feuchs tem Better etwas gerflieflich, ohne fich ju gerfeten. Bei großer Sibe gergeben fie, und werben theils gers fest, theile unverandert fublimirt. Ladmus und Gurs cuma bleiben bom reinen Barnftoff unveranbert; im Baffer ift er febr leicht und reichlich , jumal in ber Barme, aufibelich; feine braune Auflofung, in verfcbloffenen Gefagen fur fich unveranderlich, geht, mit Gallerte ic. verfest, leicht in Gabrung über. Durch fcmaches, langfames Berbunften lagt er fic baraus mies ber froftallifiren. In ber bis jum Gieben erhitten Aufs lofung gerfebt er fich in toblenfaures Ummonium, etwa & pom Gewichte bes gerfetten Stoffs. In Altohol, ift er, jumal in ber Barme, ziemlich leicht, boch nicht fo reichlich, wie in Baffer, tostich. Aus feiner buntels braunen Auflofung lagt er fich burch vorfichtiges Mb: rauchen viel leichter ju faft weißen nabels und faulens formigen Rroftallen barftellen, bie auch icon beim Ers talten nieberfallen. Bis jum Gieben erhipt, erleibet fie biefelbe Difdungsveranderung, wie bie mafferige Mufs lofung. Concentrirte, jumal rauchenbe Galpeterfaure auf feine Arpftalle gegoffen, bewirft fogleich ein lebhaftes Aufbraufen unter Entwidelung falpetrichtf. Dampfe und pielen toblenf, und Galpeterftoffgafes; es bleibt etwas fefte, gelbliche Subftang gurud, nebft einigen Tropfen Diefer Rudftanb entgunbet einer rothen Aluffigfeit. fich, etwas fart erhist, nach Art bes falpeterfaur. Ams Dafig verbunnte Galpeterfaure fcblagt aus feiner Auflofung in BBaffer viele weiße, wie Perlmutter alangenbe, blatterig-ftrablige und fouppige Aruffalle nieber, Die aus Barnftoff und Galpeterfaure befteben. Bei ber nicht bis jum Gieben gefteigerten Deftillation feiner bis luirten falpeterf. Auflofung entbinben fich Anfange tobs lens, faipeterftoff: und blaufaur. Bas. Der bann fich perbidenbe Rudftanb flammt mit farter Erplofion auf, und es bleibt nur febr wenig von einer fettigen, brauns lich fcmaritichen Materie gurud, bie, mit Baffer ausgelaugt. Spuren von Blaufaure und Ammonium zeigt.

Das Deftillat ift gelblich, riecht nach Blanfaure, und ift mit einigen Oltropfen überbedt. - Dralfaure wirft eben fo auf ben Barnftoff, wie bie Calpeterfaure. Concentr. Schwefelfaure vertobit ben trodnen Barnftoff. Benn beffen mafferige Muflofung mit verbunnter Gomes felfaure erhigt wirb, fo bittet fich ein in ber Ratte ge-rinnenbes DI, nebft Effigfaure und Ammonium, welches mit ber Schwefelfaure fich verbinbet. Chlorinfaur. Bas, burch bie Barnftofffolution geleitet, gerfest ben Stoff partiell unter Entbindung von Roblen : und Gals peterftoffgas, und unter Bilbung weniger Fettfubftang; bie einfache Galgfaure u. m. a. lofen ibn ohne Berfetung auf. - Dit Dralfaure bilbet er froftallinifche Berbins Bon Rali, Ratron, Barnt und Etrontion wird er leicht, und unter Entwidelung von Ammonium aus bem ibm beigemengten Galmiat, aufgeloft. Durch Erbibung Diefer gemafferten Tinctur gerfest er fich in Effigfaure, Roblenfaure und Ammonium. Gallustinctur und Garbftoff fallen ibn nicht. Rochfals, in feiner Gos lution aufgeloft, froftallifirt nicht in Wurfeln, fonbern in Octaebern, und fo Calmiat nicht in biefer, fonbern in jener Korm. Der Barnftoff verbinbet fich mit ben meiften Metalloruben, Die Berbindung mit Gitberorub ift graulich, und verpufft beim Erbiben, unter Rebucs tion bes Detalls; fur fich fcheint er fein Detallfalg gu gerfeben, und gur Reduction ber Berbinbung boppelte Wahlvermanbtichaft erforberlich ju fenn. Bor'm Boths robre verfluchtigt er fich unter bem Beruche von falpes trichter Caure. - Bei ber trodnen Deftillation fcmilgt er Unfange, und gerfeht fich bernach faft gang in tobe lenf. Ammonium mit hintertaffung von wenig Roble, bie, mit Baffer übergoffen, Blaufaure verrath, und beim Ginafchern etwas toblenf. Ratron gurudtaft. Die freiwillige Berfetung bes in Baffer aufgetoften Barns ftoffes fab Bauquelin ohne Erubung und Farbung ber Fluffigfeit, ohne Gasentwidelung erfolgen. - Ubris gens bat biefer Barnftoff einen großen Ginfluß auf bie Kroftallifation ber Barnfalge, aber Prouft und The narb fcheinen Unrecht ju baben, wenn fie ibn aus bem fcbiebenen nabern Beftanbtbeilen aufammen gefett annabe men, (f. Pfaff bei Gomeigger a. a. D. V. 2. 6. 162 ic.). - Der Gehalt besfelben ift, nach Fours cron und Bauquelin in 100 Theilen: 32,5 Ctot., 14,1 ACt., 13,3 BGt., und 89,5 GGt.; nach Bes rarb enthalt ber reinfte: 19,40 Ret., 43,41 GtGt., 19,80 Bet., und 26,40 GGt.; nach Prout enblich, welcher ben Barnftoff fur eine Bufammenfebung aus Roblemwafferftoff und orpbirtem Stidgas balt, 6,66 23St., 19,99 KSt., 26,66 ESt. und 46,66 StSt.; ober 4 Gran bavon enthalten 2,45 Gr. BBaffer, 6,8 Cubity. Kohienfaure, und eben fo viel G. Schicfloff, (f. Hourcrop u. Bauquelin i. Geblen's R. Journ. b. Ch. rc. VI. S. 409 rc. u. i. R. Journ. ber ausl. meb. Literat. VII. 2. S. 72 rc. — Bauquelin bei Comeigger 1825, XII., u. i. Ctoltze's Berl. Jabrs bucher f. b. Pharm. 1825. XXVI. 2. G. 103 tc. -Prout i. Dedels Ard. f. b. Phyfiol. IV. G. 140 rc. und bei Schweigger a. a. D. XXII. G. 449 zc.)

Uber freiwillige Berfetung bes Barnftoffe f. Budner's Repert, f. b. Pharm, XVII. 2.

II. Gine eigene Mobification von Barnftoff fanb Brugnatelli, ber Bater, im Innern mancher Barnfleine, und nannte ibn, feiner insgemein fcmargen Farbe megen, Blafenfcmarg. Er bat einen beftig ftins tenben, faft unerträglichen Barngeruch, und, auch unter ber Lupe, feine regelmäßige Form und feinen Glang in feinen einzelnen Theilchen. Dit Barnfaure gumeilen verbunden, ericheint er gelblich von Farbe. - Babr: fceinlich burfte bas Blafenfchwarg nichts Anberes fenn, als eine Berbinbung von barnfauren Galgen mit Gis weißtoff, ober bindendem Thierschiem (vergl. Litolo-gia umana i. d. Opp. post. del L. V. Brugnatell, publ. dal G. Brugnatell fig. I. del aut. Pavia 1819, fol. mit Aupfern, II. 26schn.). (Th. Schreger.) Harnzapfer, f. Katheter.

HARNZUCKER (Harnruhrzucker), saccharum diabeticum, ein charafteriftifcher animalifcher Buderftoff im biabetischen Barne, (f. oben Harn), ber fich aus biefem balb in froftallinifcher, ober nur frumlicher, balb als Schleimzuder in bloger Gprupeform barftellen lagt.

Ibn nennen Ricolas und Guebeville einen Schleimzuder; Beblen fieht ibn fur eine einfach ges mifchte Gubftang, fur eine ben thier. Charafter an fich tragenbe Species bes Buders an, fur einen Gallerts ober Gimeifinder, Bolffgang fur einen befondern Stoff, ber bas Mittel halte gwifchen Buder und Dans Dach Chepreul unterfcheibet er fich aber in feis ner Rroftallifation, Aufloelichteit in Baffer und BBeingeift, Schmelzbarteit bei gelinder Barme zc. burchaus nicht pom Traubenguder. Prout bagegen balt ibn fur mehr ibentifch mit Dildauder, und bavon nur in feis nem Mußern burch anhangenbe frembartige Gubftangen ein wenig verschieben, wenn er gleich, mit Galpeters faure behandelt, Thenard feine Dilchzuderfaure, fonbern viel Dralfaure gab. - Rach Prout fcheint ubris gens bas Berbaltnig amifchen barn : und Buderftoff bier febr genugend bie Ericheinungen ber juderigen Barns rubr au ertlaren, welche auf einer pathologifden Buders abfonberung beruht. Denn ein Atom Buder wiegt ges rabe balb fo viel, ale ein Atom Sarnftoff; bie abfolute Menge bes Bafferftoffs in einem gegebenen Gewichte beiber ift gleich, mabrent bie abfoluten Dengen von Roblenftoff und Bafferftoff in einem gegebenen Gewichte bon Buder genau zweimat fo viel betragen, als in bem Barnftoffe. Die Beftanbtheile bes Barnauders und Barnftoffes find biefelben, außer bag erftern ber Stids ftoff mangelt.

3m reinften Buftanbe ift ber barnguder gang weiß, von einem fcwach fußen Gefchmad, frumlich, und bils bet nicht febr fefte treffallinifche Rorner, ober eine auts terfprupartige Daterie, Die nicht froftallifirt. Er loft fich etwas fcwieriger, ale ber gemeine Buder, im falten Baffer, im beißen aber leichter auf, weniger auch im talten Beingeift, und fchieft aus ber Auftofung im beifen, beim Erfalten an. Er wird von falveterfaur.

Gilber getrubt, und ber entftonbene Dieberfcblag ift unaufloslich in Salpeterfaure, wenn er noch einige Gpus ren von Chlornatrium enthalt , (f. unten). In ber 2Barme fcmilgt er, und gefteht, erfaltenb, ju einer burchfichtigen, gelben, etwas jaben Daffe, Die an ber Luft erft gerflieft, und bann fich tornt. Bei ftarterer bige blabt er fich mit bem Geruch nach gebranntem Buder auf, braunt und vertoblt fich gulebt. Dit Ferment gebt er in bie .:iflige und faure Gabrung uber. Geine Grundftoffe find, nach Drout, 6,66 BSt., 89,99 RSt., 53,3 GCt. und etwa de Gran Baffer, worin vermuthe lich bie Berichiebenbeit ber außern Charaftere begrundet ift; (vergl. Thenard te. i. Gehlen's R. Journ. ber Ch. te. II. G. 195 te. - Prout in Schweigger's Journ, ber Ch. ic. 1818. XXII. 4. G. 454 ic. und in Dedel's Arch. fur bie Physiolog. IV. G. 148 ic. Che: preul bei Dedel a. a. D. G. 150. - Naveau Diss. sist. exper. circa urinae secretionem etc. Halae 1818. 8.). Reuerlich fant Calloub (bei Comeiager a. a. D. 1826. 3 Oft. G. 337 1c.) eine Berbinbung bes Chlornatriums mit harnguder im barn bon 4 biabet, Kranten , bei welchen bas Ubel noch am menigften vorgeschritten mar, in Form von Canbisqudertroftallen. (Th. Schreger.)

HARO, bas alte BILIBIO, Billa in ber fpan, Proving Burgos, unweit bes Ebro , gablt 3500 Ginm., worunter viele buf : und Ragelichmiebe. 3m 3. 913 murbe bie Teffung Bilibio von Ronig Cancho von Ras parra ben Arabern entriffen. Unter bem neuern Ramen 6. murbe fie bas Gigenthum ber herren von Biscapa. beren Ahnherr Inigo Lopes, Gem. Toba, im 11ten Sahrhundert lebte. Bon biefes Inigo jungerem Gobne, Sancho Iniques, fammt bas Saus Menbosa ab. ber altere, Lupo, Berr von Biscapa, murbe bes Diego Lopes Bater und Grogvater von Lupe Dias und Canche Diag. Bon biefem tommt bas Saus Roras ber, Lupo Diag, herr von Biscapa, Rajera und D. murbe ber Grofvater eines anbern Lupo Diag, bem ber Beiname Cabeja brava geworben. Cabeja brava mar mit Dons na Urraca, Konige Alfone IX. von Leon naturlicher Tochter, verheirathet, und burch fie Bater von brei Cobnen, Diego, Alfons, ber Abnberr bes Berrn pon los Cameros, (f. erfte Gection, Ib. XV. G. 19) und Lupe. Bon Diego fammen bie fernern herrn von Biscapa, von Lupo, + 1289, bie herren von Buftos, bie Dart grafen bel Carpio , und bie Grafen von Caffrillo ab .-Lupo Diaz de H. herr von Biecapa, ber fcon langft auf bas Unfeben, in welchem Johann Rugnes be Lara ftanb, eifersuchtig gemefen, ließ fich nach bes Infanten Don Ferdinand Ableben (1275) mit beffen Bruber, bem Don Sancho, in bie engfte Berbindung ein : ber Pring batte namlich verfprochen, ibn jum machtigften Berru in Caftilien ju machen, wenn er bagegen feine Anfpruche auf bie Ehronfolge verfechten wollte. Birtlich leiftete Lupo ihm die wichtigften Dienfte, insbesonbere gegen bie übermuthigen garas, wofur er am 1. Januar 1287 in ben Grafenftanb erhoben (bas erfte Beifpiel biefer Mrt in Caftilien), und jum Dberauffeber ber toniglichen

Ginfunfte, gleich wie fein Bruber Diego jum Generals Commandanten an ber andalufifden Grange ernannt murbe: Lupo's Tochter Maria verheirathete ber Ronig mit bem Infanten Don Juan, ber eben Bitmer ges morben mar. Golde Gnaben verfehlten ihre gewohns liche Birfung nicht. Ubermuth ergriff ben neuen Gras fen , mabrend feine Reiber ihre Bemubungen verboppels ten, ibn ju verberben. Ein Streit mit bem Bifcofe von Aftorga, ber bes Grafen Dofjuben in einem Progeffe mit bes Ronigs Banquier unterliegen ließ, und Lupo's bochft unanftanbiges Benehmen bei biefer Gelegens beit, veranlagte ben Bifchof, fich bie Beweife uber feis nes Gegnere ftrafbare Berbindung mit bem Ronige von Aragonien, und bem Bicomte von Bearn ju verschaffen. Sie wurden bem Ronige vorgelegt, ber icon fruber bes trobigen Lieblings mube gemefen mar, und jest ernfts lich bie Dittel fuchte, fich feiner ju entlebigen. Bor Allem murbe bie Ramilie ber Laras jurud gerufen, Lupo aber, ber biefes als eine offenbare Ungnabe betrachtete, fichtete nach feinen Bergen, und mabrend er fich bier beicaftigte . ein Rriegsbeer au verfammeln , mußte fein Comiegerfobn, Don Juan, in ber Gegend von Galas manca und Ciubab Robrigo einen Aufftand vorbereiten. Der Ronig fing an, ju unterhandeln: nach mehreren Conferengen, follte in Alfaro am Ebro, ein Bergleich amterzeichnet werben, flatt beffen aber murbe gupo in bes Ronigs Gegenwart ermorbet (1288). Die Bitme Donna Johanna, ihr Gobn Diego, ihre Tochter, bes Infanten Gemablinn, ihr Schmager, Diego Bopeg be D., entfamen nach Aragonien, mabrent ber Ronig fich aller Seftungen bes Ermorbeten und ber ganbichaft Biss capa verficherte, und Baro felbft mit fturmenber Banb einnahm. Gin Krieg gwifden Raftilien und Aragonien mar bie nachfte Folge, enbigte fich aber, ohne bem D. au ihrem Rechte ju verhelfen, und eben fo fruchtlos lies fen ihre wieberholten Berfuche auf Biscapa ab. Ronig Sancho's Tob (1295), und bie Unruben, welche biefes Greignif nach fich jog, fetten endlich ben Don Diego Lopez, ben Bruber bes Erichlagenen, in ben Stanb, bas Erbe feiner Bater wieber einzunehmen, jumal bie Baras, welchen von ber verwitweten Roniginn bie Bertheibigung von Biscapa übertragen murbe, mit ibm ges meine Cache machten. Der Roniginn blieb nichts ubric, als Gnade zu üben, und Diego erwiederte fie burch getreue und nugliche Dienste. Als aber ber junge Konig sich ganglich seinem Obeim, bem Don Juan, bingab, ber Alles verfucht batte, ibn feiner Rrone gu berauben, und diefer, ale Gemabl ber Donna Daria be S., bie Berrichaft Biscapa in Unfpruch nabm, fo murbe Diego Bopes von Reuem aufgebracht. Es erfolgte eine lange Reihe von Tehben und Unterhanbluns gen, bis ber Bertrag von Ballatolib (1308) feftfebte, baß Diego ben Gegenftand bes Streites auf feine Lebs tage befigen, nach feinem Tobe aber Biscapa, Durango und las Encartaciones an ben Don Juan ober beffen Erben fallen, bas Ubrige aber, Baro felbft, Dibugna und Balmafeba, wozu ber Ronia aus feinen Domanen Miranba be Ebro und Billalva be Lofa, bei Drbugna,

figte, Diego verbeiden solle. Diego Lopez flach im sosgenden Saber, 1309, umnitelben nach der Einnahme von Giebraltar, an einem Lagersieber. Sein Sohn, Johann Alsons, machte sich nur Feeben, Erprefungen und Aufruhr berüchnt, ihn baller zu züchigen ertihien der König unerwartet vor seiner Burg Argons zille. Bibberfand und Viedfrettigung weren gleich um möglich, S. murbe vor ein tumultuarisches Gericht ges kelt, verursteilt und bingerichtet, sein Eststabun der einzetzegen. Die Billa Saro machte späten auf, wurde von Angenie auf, wurde von Angenie auf, wurde von Angenie der Agnange der Agnance sich seiner fürficht, kerielischen. Die folgenden Gresen der her fan einer fürficht, kerielischen. Die folgenden Gresen word, der ein Erchfacht, kerielischen. Die folgenden Gresen von h. f. unter dem Artikel Frias und Velassoo.

Diego Lopes Juan de H., Herr von Gorbas und Bubrin, in bem Khaigreich Gerenda, Lickshing von Galigien, erwarb burch Heriath mit Beatrix von Gotomapor bie wichtigs herrichoff Carpio, in hem Khaigreiche Gorbova, die zu Gunflen seines Entels, Diego Beptz de Hoard Vollender, auch eine Keitel, Diego Beptz de Hoard Vollender, auch eine Analysis der Greiche Gerbeit der G

Don Luis Mendez de H., bes Diego Lopes und ber Francisca be Gusman Cobn, geb. 1599, mar ber befannte Dinifter Philipps IV., mit bem er erzogen mar. Ale biefer bie Regirung antrat, murbe Lubmig mit bem Rammerherrenschluffel beehrt, weiter ließ ibn feiner Mutter Bruber, Don Gaspar be Gusman, bet berühmte Graf von Dlivares, nicht tommen, gleich wie berfelbe burch feine Rudficht bewogen werben fonnte, feinem Reffen mit ber Band feiner Tochter, ber reichs ften Erbinn in Spanien, ju begluden. Bie aber Phistipp IV. allmalig in ber Reigung ju bem in allen Uns ternehmungen ungludlichen Dinifter ertaltete, fanb D. Mittel, fich neuerbings geltenb gu machen, und enblich alle Stellen feines Dheims an fich ju gieben; er murbe erfter Minifter, Groffangler von Indien, Dberft-Stallmeifter, Gouverneur ber toniglichen Palafte und bes Beughaufes von Gevilla, Großtomthur bes Drbens von Calatrava. Aber auch er, milber und nachgiebiger als fein Dheim, bagegen aber biefem, in ber Diplomatit ergraueten Minifter an Rabigfeiten weit nachftebenb, tonnte ber betrübten Lage bes Reichs nicht abbelfen, obs eich er fich in bem Feldjuge von 1658 perfonlich gut er Armee in Portugal begeben, um ihre Operationen ju beleben. In ben Dieberlanden ging eine Ctabt nach ber anbern verloren, bie Unabhangigfeit ber Sollander mußte anerfannt werben, Cafal, Piombino und Portos longone, fur Spanien gemiffer Dagen bie Schluffel von Italien, murben von ben Frangofen, Duntirchen unt

336

Namgifa von ben Englanbern genommen; ber Mufftanb in Reapel tonnte nur mit ber außerften Unftrengung Go vielfaltige Ungludefalle, bie unterbrudt werben. 6. jum Theile baburch verschulbete, bag er bie Fronbe nur fcmad unterflutte, und Die Berbinbung mit ter teutschen Linie bes Ergbaufes immer loderer werben ließ, überzeugten ibn, baß ber Frieden allein Spanien retten Geine wichtigfte Bebingung war bie Bermabs lung ber alteften Pringeffinn Philipps IV., ber Infans tinn Maria Therefia, mit Ronig Lubwig XIV.; eine Stipulation, beren Folgen gang Europa, befonbers aber Spanien, noch beute empfinden. Ubrigens mar ber pprendifche Frieben, ben Umftanben nach, nicht allgu nachtheilig fur Spanien, und hatte S. in ben 24 Cons ferengen auf ber Fafaneninfel' bie Burbe feines Berren auf bas nachbrudlichfte bebauptet. Auch mar Philipp IV. fo erfreuet uber bas Refultat feiner Unterhandlungen, baß er ihm ben Beinamen be la Pag, jum Gebachtniffe bes burch ibn gefchloffenen Friebens, verlieb, und Dons toro, ein Pertinengftud ber Darfgraffchaft Carpio, ju einem Bergogthum erhob. Lubwig erbie von feinem Dheim bie Graffchaft Dlivareg und bie Martgraffchaft Loeches, und farb an einem bibigen Fieber gu Dabrid, ben 26. Rovbr. 1661. Gein altefter Cobn,

Gaspar de Haro y Gusman, war Staterath, Groffangler von Inbien, Gefandter ju Rom, Bicetonig von Reapel, und ftarb ben 16. Rovbr. 1687. Er bins terließ eine einzige Tochter, Ratharina, Martgrafinn von Carpio und Loedes, Grafinn von Dlivareg und Moren: te, Bergoginn von Montoro, verm. 1688 mit Frang von Zolebo, in Unfebung welcher wir auf ben Urtifel Carpio (2h. XV. G. 213 ber erften Gection) verweis fen. Des Don Luis be Saro anberer Cobn, Johann Dominicus, befannter unter bem Ramen bes Grafen pon Monteren, nachbem er mit Ugnes Frangisca be Bus niga, Fronfeca, Ulloa p Tolebo, einer febr reichen Erbinn, Die Graffchaften Monterey, in Galigien, unweit Chaves, Fuenles und Anala, Die Martgrafichaft Zaras gona, Biebma, Ulloa, Ribera, bie Baronie Dalbegben, in Flandern erheirathet, war Groß:Comthur von Caftis lien und Comthur von Trege, im Orben von S. Jago, wirflicher fonigl. Rammerberr, Ronig Raris II. Ctats: und Kriegerath, Bicefonig in Catalonien und vom 27. August 1670 bis Unfangs 1675 Generalgouverneur ber Dieberlante. Er hatte nur bas 20fte Jahr erreicht, als er biefes gefahrliche Umt antrat , und er legte in bemfelben gleich bielen Gifer, Aufmertfamteit und Sabigfeit an Zag: ibm allein batte Solland feine Rettung ju bers banten, inbem er es auf eigene Gefahr, und ohne Befehl von feinem Ronige, wagte, ben bebrangten Rachs barn 10,000 Dann ju Silfe ju fchiden, woburch Lubwig XIV. genothigt wurde, in feiner Giegesbahn bei nabe im Angefichte von Amfterbam einzuhalten. Aus ben Rieberlanden abberufen, trat ber Graf von Monte: ren, ale Prafitent an bie Gpite bes Rathes von Rlans bern. Unter bem Dinifterium bes Bergogs von Debis na : Geli murbe er erfilirt. Enblich, nachbem er 1710 feine Gemablinn burch ben Tob verloren, ohne baß fie

ibm Rinber binterlaffen, faßte er ben Entichluß, ber Belt ju entfagen. Er ließ fich ben 1. Darg 1712 jum Priefter weiben, und ftarb in hobem Alter. Gein naturlicher Cobn blieb 1694 ju Brugge, in einem Duell.

Roch muffen wir bes Genealogiften Don Alfons Lopez de Haro gebenfen. Er mar au Guabalarara in einer alten abeligen Familie geboren, und viele Jahre lang ale Minifter in bem fonigl. Rathe ber Orben angeftellt : fury por feinem Tobe ernannte ibn Ronig Phis lipp IV. 3u feinem Diftoriographen. Gein Dauptwert: Nobiliario Genealogico de los Reies y Titulos de Espanna, en Madrid, 1622. 2 Vol. fol. fand gleich bei feinem Ericbeinen beftige Biberfacher. Dan befculbigte ben Berfaffer baufiger Plagiate , Errthumer und Anachros nismen, und ein Gpruch bes Rathe von Caffilien, gebrudt im 3. 1623, unterfagte allen und jeben gerichtl. Gebrauch bes Buchs. Beffere Mufnahme fanten B. tleinere Schriften, Arbol Genealogica de la Casa de Vera uno Arbol Genealogica de la Casa de Mendoza, beis bes prachtvolle Rupfermerte. In ber Banbichrift binterließ er Nobiliario Genealogico de las Casas Solariegas de Espanna: Genealogia de los Sennores de Grimaldo de la Casa de Trejo, u. a. m. (v. Stramberg.)

HARO, ein Bort, bas ber teutschen Sprache nicht angebort, und auch nirgends ublich ift; nur in Diebers fachfen wird es von ben ganbleuten gebraucht, wenn fie uber einen Blug, wo fich bie Sabre am jenfeitigen Ufer befindet, überfeben wollen. Sier ift es aber banbareifs lich bas abgefurgte platteutiche: Beruber, Binuber. In Frankreich bebeutet es, abftamment aus Dormegen, in einigen Begenten einen Silferuf: clameur de Haro, ben man von ben alten Rormannenhauptlingen Grolf (Raoul) ableiten will.

HAROB (Entomologie). Buther hat biefen Musbrud, mit welchem in ber Bibel bie Infettenlandplage bezeichnet wird, welche Dofes über Agopten ichidte, burch Beufdreden paffent überfest. Die biblifchantis quarifche Entomologie fieht fich inbeg burchaus außer Stande, etwas Raberes uber Gattung und Urt ber fraglichen Infetten ju bestimmen. . (Dr. Th. Thon.)

HAROE, eine Infel an ber Gubtufte bes normes gifden Stifts Trondhjen, im Meerbufen Romsbals. (v. Schubert.)

HAROIU, in ben Benbbuchern bie fechete Begenb bes Gegens und Uberfluffes, welche Drmugb fouf, ein gabireich bevolfertes gand, in welches nachher Abriman Die bochfte Armuth brachte. Rach ber Stellung, welche biefes ganb im Benbibab gu ben anbern, welche Drs muzd nach und nach fur bas Benbvolt fchuf, b. b. mos bin bas Benbvolt auf feiner Banberung nach Guben fich bin verbreitete, mußte es fublich von Battrien gefucht werben, indeg wird es mohl eben fo wenig aufgufinden fteben, ale bas Eben ber Bibel. (J. A. L. Richter.)

HAROLD, W., f. am Enbe bief. Banbes. HAROMSZEKER-STUHL, einer ber funf Gget. lerftuble in Giebenburgen (f. Szekler), gegen Diten an

bie Balachei und Molbau grangenb. in welches lettere Rurftenthum aus Diefem Stuble ber Dag Detofa, ber hauptverbindungsmeg bes Sanbels gwifden Giebenburgen und ber Dolban, fubrt. Geinen Ramen Saroma fiet (Dreiftubl) fubrt biefer Begirt baber, weil urfprunge lich brei fleinere Stuble, namlich Gepfi, Regbi, Arbat, in bemfelben unter eine gemeinschaftliche Dberabminiftras tion verbunden worben, mit melder fpater noch ber Ris lialftubl Diffosvar vereinigt wurde. Der gange bas romfgeter : Stubl enthalt auf einem Alachenraume von 5680 DReilen und 1825 81,786 Einm., in 4 Darfts fleden und 95 Dorfern; ber Sauptort ift Illnesfalva. Ein großer Theil feiner Bewohner gebort bem Dilitars grangftanbe an , aus welchen bas zweite Szefler Grang-Infanterieregiment und ein Theil bes Ggefler Grangs Sufarenregimente gebilbet finb. Der großte Theil bies fes Stubles zeigt eine gwar boch liegenbe, aber bennoch febr fruchtbare Blache, welche befonbers Gerealien, Bes mufe, banf und glache von vorzuglicher Gute, und in bebeutenber Denge erzeugt. Eben fo reich finb befon= bers bie Grangebirge biefes Stubles gegen bie Bala: dei und Molbau an Solg, beffen Musfuhr und Berars beitung eine Sauptnahrungsquelle ber Stublebewohner ift, an Mineralien und befonbere an Gefunbbrunnen. 1772 - feitbem bat fich freilich Alles geanbert - mas ren an Aderfelbern 13,964, an Biefen 2799 Joche, an Biebe 6037 Pferbe und Bugochfen, 2515 Dildfube, 1160 Fullen und Rinber, 6155 Schafe, 646 Biegen, 2760 Comeine nnb 8290 Bienentorbe vorbanben, bars unter jeboch bie Befigungen ber Grangen nicht einges rechnet. (Benigni.)

Haron, f. Kaaba. Haronga (Chois.), f. Hamocarpus.

HAROSETH ober CHAROSCHET, ein Ort in Morbpalaftina, ber in bem Stamm Raphtali an bem Jorban vorliegt. Man weiß elgentlich nichts weiter von ibm, als bag er (Richter IV, 2, 18, 16) Bobnort bes Siffera , Felbhauptmanns bes Jabins, gemefen fei. Wilh. Müller.)

HAROUE', auch wohl CRAON, ein frang. Martt: fleden am Dabon in bem Meurthebeg. Luneville mit 1 Schloffe, 1 Pfarrfirche und 640 Ginm. Er geborte pors male bem Saufe Baffompierre, ju beffen Gunften er im Anfange bes 17ten Jabrb. ju einem Marquifate ers hoben ift; ber berüchtigte Darichall von Baffompiere ift auf bem Schloffe geboren. Der Karbinal Richelieu ließ bas Chloß gerftoren; es tam in ber Folge an bas Saus Beauveau und ben Pringen von Graon, ber es wieber berftellen ließ, und ben Ramen Saroue in ben von Graon verwandelte. Allein bei ber Revolution murbe ber vormalige Rame wieder bervorgefucht, und ift bem Drte feit bem geblieben. (G. Hassel.)

HAROWTY, ein großer Distrift ber Prov. Afch. mir auf Sinduftan, ber eigentlich Spramati beißt, und wifden 25 bis 260 RBr. belegen ift. Gine bobe Bergs tette fcheibet ibn von ber Prov. Dalmab; er ift vom Chumbul bemaffert, etwa 8000 engl., ober 373 geogr. Deilen groß, bat einen fruchtbaren Boben, und wird

M. Gucpti, b. IB. u. R. Brorite Gect. II.

von Rabsbuten, Dichaten, Braminen, Bbile und ans bern Raften bewohnt. Er ift gegenwartig unter bie Rabebuten Rabichas von Rotah und Bunbi vertheilt \*). (G. Hassel.)

HARPA ('Aonn), Gemahlinn bes Rleinis, bon Pofeibon in einen Bogel ihres Ramens vermanbelt. (J. A. L. Richter.) C. Kleinis. HARPA (Geologie), foffile Barfenfcnede. Bon biefer Mollustengattung (vgl. bie Rennzeichen berfelben u. f. w., im nachften Artitel) gibt es nur zwei foffile

Arten, von welchen überbieß bie eine vielleicht bloß eine

Barietat ift. Ramlich:

1) H. mulica, Lamarch \*\*). Gie bat nach Blains ville unter ben lebenben Arten eine Bermanbte, boch ift fie fleiner, als irgend eine von jenen. Die form ift febr bauchig und bie Rippen, Die febr fchmal finb, laus fen am Gewinde, nicht in Spiten aus. Der Raum amifchen ben Rippen ift giemlich fart in bie gange ges ftreift, und biefe Streifen bei einzelnen Inbivibuen von faum bemertbaren Querftreifen burchfcnitten. Die gange beträgt ungefahr funfzehn Linien. Der Funbort ift Grignon, fie tommt aber felten vor. - Bon ihr weicht

2) H. altavillensis, Defrance, wenig ab. Gie uns tericeibet'fic blog burd ben Dangel - von Querftreifen gwifchen ben Rippen, und tommt theils bei Sauteville, Departement be la Manche, theile auch in ber Rabe von Paris, an benfelben Orten, wie bie vorige vor.

(Dr. Th. Thon.) HARPA (Mollusca), Barfenfchnede. Mus ber, an Arten febr jablreichen Gattung Buccinum ginne's bat Lamard biejenigen Arten in eine befonbere Bats tung vereinigt, welche in folgenben Rennzeichen überein tommen. Die eiformige, mehr ober weniger gewolbte Schale tragt ber gange nach laufenbe, parallele, icharfe Rippen, bas Geminbe ift furg, bie unten ausgerandete . Dffnung bilbet feinen Ranal, Die Gaule ift glatt, platt, an ber Burgel fpibig. - Die Barfenfcneden, fo nach ibrer Abnlichfeit benannt, werben von gamard ju ber Familie ber Purpurichneden (purpuriferes) mit ausgerandeter Bafis gerechnet, Feruffac ftellt fie ale Unstergattung von Purpura auf, Guvier aber betrachtet fie als eine folche von Buccinum.

Die Thiere Diefer Schneden find, bis auf eine vom Lieutenant Barforb+) mitgetheilte Rotig, bag bas Thier von Buccinum Harpa fcon ginnoberroth fei, noch unbefannt, und man weiß nicht einmal, ob basfelbe mit einem bornartigen Dunbungebedel verfeben ift, ober nicht. Die meiften Arten tommen aus beißen Rlimaten u une, befonters aus ben inbifden und ameritanifden Meeren, boch auch aus bem rothen Meere. Die Ras turforicher find noch nicht einig barüber, ob wirklich als le, als Arten aufgeführte Barfenichneden, auch folche, und nicht jum großeren Theil Barietaten find, wie benn Binne alle in feinem Buccinum Harpa vereinigt. Es

†) Zool. Journal VI. 199.

<sup>\*)</sup> Rad Damifton und East Ind. Gar. \*\*) Annales du Muséum. II. p. 167, N. 1. VI. pl. 44, f. 14.

wird bieß bis jur Entbedung ber Thiere immer giemlich unentschieben bleiben, ob mohl Lamard's Urtheil, ber folche ale Arten betrachtet, nicht ju verwerfen ift.

Folgende Arten find inbeffen bie mertwurbigften

und ausgezeichneteften :

HARPA (Drnithologie). Bei ben unvolsschnigen Beschreibungen, welche die Alten, unter anberen Plis nius, von einem Raubvogel bieses Ramens hinterlassen haben, ist nicht mit Gewisseit auszumitteln, wohin man benselben zu ordnen habe. (Dr. Th. Thon.) Harpa Georgii (Osternbith), s. Georgaharse.

HABPAGIA (τὰ Αρπαγεία), ein Fleden auf ben Grangen von Priapus und Evgitus in Rieinasien, bei welchen bie alte Mythe ben Ganymebes entsubren ließ. (Siehler.)

HARPAGUS (Drnithologie). Über biefe neue Gatstung, aus Falco gefondert, fiebe biefen Artitel.

(Dr. Th. Thon.)
HARPALEUS, einer von ben 50 Sohnen bes Lyfaon. Apollod. III, 8, 1; Paus. VIII, 8.

(J. A. L. Richter.)
HARPALION (Apnahiw), Sohn bes Puphlagon niers Pplamenes, Gaffreund bes Paris, wurde vom Meriones getöbtet. S. homer's A. XIII, 650 fgg.

(J. A. L. Richter.) HARPALOS, 1) ein ebler Dafebonier, Cohn bes Machatas, unb Jugenbfreund bes großen Meranber, ben aber Philippos eben beghalb vom Sofe entfernte, weil er ihn fur ben Berfuhrer feines Cobns hielt. Mlerans ber rief ibn bafur, fobalb er ben Ehron beftiegen batte, jurud, und überhaufte ibn nicht nur mit Gnabenbegeis gungen, fonbern gab ibm auch bas Umt eines fonigl. Schabmeifters. Barpalos bewies fich gegen bie Bnabe fe. aes Ronigs bochft unbantbar, und ließ fich verleiten, an Tauristos Berfchworung Theil gu nehmen; allein ba biefe furg bor ber Schlacht am Iffus entbedt murbe, fo flob er nach Megara. Alexander vergieb bieß Dal bem Jugenbfreunde ben Sochverrath, rief ibn au fich, vertraute ibm von Reuem bie Bermaltung bes Schapes, und machte ihn jum Gatrapen von Babylon, mabrend er ben großen Relbaug nach Inbien unternahm. Allein taum mar ber Ronig aufgebrochen, als Barpalos fich in ben Befit ber Raffen feste, und ber finnlofeften Bers fcmenbung überließ; bei ber Rudfebr Aleranbers aber mit Mlem, was er noch gufammen raffen fonnte, nach Athen entflob, wo ibn bas Bolt willig aufnahm, und felbft Diene machte, ibn gegen Antipator, ber beffen Muslieferung verlangte, ju vertheibigen. Inbeg bemirts ten bie Drohungen bes Felbherrn, bag bie Uthender

Stange, an beffen beiben Enben ein Ring befeftigt war. In bem porberften Ringe bing bas Sateneifen (Barpar), und folug, wenn es burch einen Ratapult abgefchleus bert mar, wie ein Anterhaten feft ein. In ben anbern Ring waren viele Stride gefnupft, bie, fo balb ber Barpar eingefchlagen batte, burch Dafdinen angezogen murben 3). Diffenbar maren es biefelben Inftrumente, welche bie Eprier gegen Alexanders Schiffe gebrauche ten 4). Es merben gewohnlich ferreae manus, eiferne Sanbe und harpagones mit einanber verbunben, und man will zwiften ihnen einen Unterfchieb finben. Es hatte aber ber Saten oft mehrere Bahne, woburch er Ahnlichs feit mit einer Sant erhielt und baber fo genannt wurs be. Im fpanifchen Kriege gegen ben jungern Pompes jus werben bei einem Musfalle auch Barpagones ers mabnt, um bie Binterbutten und Bobnungen ber Cafarianer nieber ju reißen. Unftreitig muffen biefe wes nigftens mit langern Stangen verfeben gewefen fenn, etwa wie unfere Feuerhaten, um bamit Bobnungen (Kanngiesser.) nieber gu reißen 5).

<sup>&#</sup>x27;) Asim. sans vertebr. VII. p. 255. Nr. 2. — Buschumt Marpa, Linn., mit Ausschluß mehrerter Spnonymen. — Martis ni Goodhillen Gab. III. t. 119. i. 1050. 

\*\*) Anim. sans vertebr. VII. p. 255. Nr. 7. — Martini Condplien Gab. III. t. 119. f. 1057.

<sup>1)</sup> Plin, VII, 57. 2) Liv. XXX, 10.

Appian, de bello civili V. p. 1180. ed Toll.
 IV. 12. 5) Hirtii de bello Hisp. p. 257. ed Stradae. Bergl. Schefferi de milit. nav. II, 7.

ibn forticbidten, und fich von Reuem unterwarfen. Bars palos batte 7000 Dann Truppen aufammen; mit bies fen und bem, mas ibm von ben entwendeten babplonis fchen Schaten ubrig war, ging er nach Reta, murbe aber 3658 bafelbft von einem feiner Gunftlinge, Thims bron, gemeuchelt \*).

2) ein bellenischer Aftronom in ber 75ften Dloms wiabe. Es find von ihm feine Schriften ubrig, wohl aber ermant Plinius, bag er ben Coflus bes Rleos ftratos verbeffert, und eine neue Beftimmung bes Conn = und Monbmechfele vorgeschlagen, bie nachher

Meton ausgebilbet babe.

(With, Müller.) HARPALUS (apnados, febr begierig), Conells

tafer (Entomologie). Diefe Rafergattung marb von gatreille aus ber Gattung Carabus L., gesonbert, und ift allgemein angenommen worben. Gie fieht in ber neueften Anordnung 1) unter ber Abtheilung thoracici, und unterscheibet fich von ben verwandten burch folgende Rennzeichen. Die elfglieberigen Fuhler haben bas zweite Glieb furg, bas britte langer, als bie fols genben, gleich langen, malgenformigen; bie Lefge ift quer vieredig, vorn febr wenig ausgeschnitten; bie Dans bibeln find jahnlos; Die Marillen, in eine flauenformis ge Spite enbigent, find innen gefrangt; bas Enbglieb ber hintern Marillarpalpen ift etwas gefpigt, an ber Spibe abgeftutt; tas Endglied ber Lippenpalpen ift gleichfalls abgeftutt; bie innere Geite ber vorberen Schienbeine ift fart ausgeranbet, bie erfteren Glieber ber Zarfen an ben vier vorberen gugen find bei ben Dannchen breiter, unten mit Saarburften befest. Die Flugelbeden find ziemlich gleich breit, bebeden ben Leib faft gang, fo wie bei ben meiften Arten gwei bautige Rlugel.

Die Schnellfafer leben an ber Erbe meift an trods nen, weniger an febr naffen Stellen, fie halten fich baus fig unter Steinen, abgefallenem Laube, Moofe u. bal. auf, und halten auch barunter ihren Binterfcblaf. 3m erften Frubjahre icon trifft man viele von ihnen auf Adern, Begen, an Ranbern und in Balbern an, fo wie ben gangen Commer bindurch oft bis fpat in ben Berbft. Bei beißem Connenfchein fliegen fie nicht fets ten in ber Luft berum. Gie laufen fcnell, und finb überhaupt febr bebenbe. Ihre Rabrung beffeht aus Raupen, Regenwurmern u. f. m., und fie find in bies fer hinficht ale nubliche Thierchen ju betrachten. Die Parven ber Schnelltafer leben in ber Erbe. Gie haben eine tegelformig colindrifche Geftalt, ber Ropf ift groß, mit zwei farten Mantibeln bewaffnet, und gleicht giems lich bem bes volltommenen Infettes. Un bem bintern Theile bes Rorpers befinden fich eine bautige Robre. welche in eine Berlangerung ber Aftergegend auslauft, und zwei fleischige geglieberte, ziemlich lange Unbangfel. Die Barven marten ihre Detamorphofe an ihrem Aufenthalte ab.

Diefe Battung ift an Arten febr gablreich. De= jean 1) gablt beren 92, Sturm 95 auf, von welchen bie meiften in Teutschland, befonbere im fublichen eins beimifch find; nicht groß ift bie Angabl ber aus Amerifa gebrachten Arten, noch weniger tommen auf Afien und Afrifa, und Dejean ermabnt nur einer einzigen, aus Reubolland ftammenben Art.

Rur als Beifpiele fubren wir folgende beiben teuts ichen Arten auf. Harpalus ruficornis, Fabr., rothfub: leriger Conelltafer 1). Dechichwarg, mitunter auch beller, bie Unterfeite meift rothgelb, auch blaffer, von gleis der Farbe find Palpen, Fühler und Beine; bas Brufts fdilb (thorax) binten etwas jufammen gezogen; bie Blugelbeden fein punktirt, gefurcht, mit graulichen, meift braunlich fchillernben Barchen übergogen. Bange 7 Lis nien. - In ben meiften Gegenden Teutschlands, bes fonbere in Gebirgegegenben.

Harpalus aeneus, Fabr., ergfarbiger Schnellfas fer 4). Dben balb metallifch grun, balb fupferfarbig, glangenb, auch buntelblau und felbft fcmarg; Fuhler und Beine roftroth, lettere mitunter fcmarglich; Bruftfchilb vieredig, binten etwas verengt, und in ben Sins terminteln etwas punttirt; Flugelbeden glatt gefurcht, an ber Spige ausgeschnitten, am Augenrande fein punt: tirt. Bange 5 Linien. Bon ben erften Tagen bes Frub: jahre bie in ben Berbft auf Biefen, in Garten, an Ranbern, Begen, febr gemein. (Dr. Th. Thon.)

HARPALYKE (Apnalizn). 1) Tochter bes Rips menos und ber Epitafte. Da ber eigene Bater fie perfubrt-batte, fo fette fie, um fich gu rachen, ibm ibren jungften Bruber jur Speife bor, und ale ber Bater fie befimegen verfolgte, fo verwandelten fie bie Gotter in ben Bogel Chalfis \*)

2) ein Frauengimmer, bas fich in ben Ipbillos aufe Beftigfte verliebte, und por Gram farb, ale er ihrer Liebe fein Bebor geben wollte. Lieber, welche boffnungstofe Liebe bejingen, bießen bavon Barpalpte "").

3) Tochter bes Barvalpfos, Ronigs ber thrafifchen Amomner. Ihre Mutter war fruhzeitig gestorben, ber Bater jog fie mit Ruh: und Pferbemild auf, und gab ihr, ale ber tunftigen Rachfolgerinn, eine ftrenge Ergies bung. Im Alterthume mar fie megen ihres fonellen Laufens bekannt; Riemand vermochte fie im Laufen eingubolen. Gie folug bes Achilleus Cobn, Porrhos, ber ibren Bater angegriffen und icon befiegt batte, an ber Spige einer auserlefenen Mannfchaft wieber jurud. Mis nachber ibr Bater in einem Aufrubre bas Leben berlos ren batte, fo begab fie fich in bie Balber, und nabrte fich von Streifereien gegen bie birten, bis fie enblich, als fie eben einen Biegenbod geraubt batte, burch Schlins gen gefangen und umgebracht murbe. Da Reiner wußte, wem ber Bod geborte, fo entftanb um benfelben bei

<sup>&</sup>quot;) Biogr. univ. Diod. I, 17. Plut. in Phoc. Paus. I.

<sup>1)</sup> Familles naturelles du règne animal. p. 240,

<sup>2)</sup> Catalogue des Coleopt, 1821. 3) Panter Faun. 30. Sturm Fauna Ins. IV. t. 77. f. a. A. 4) Panzer Faun. 75. 8. 4. \*) Parthen, Erot, XIII. XIV, 3. ") Athen. ex Ariston, Vitopriga.

ihrem Leichnam ein Streit unter ben Birten, und Biele murben ericblagen. Das nahm man fur etwas Gottlis des, und fuchte nachher ben Beift ber Barpalpte burch Bettfampfe bei ihrem Grabe ju verfohnen +).

(J. A. L. Richter.) HARPALYKOS, 1) f. Harpalyke, Rr. 3.

2) einer von ben Gobnen bes Epfaon\*). (J. A. L. Richter.)

HARPANIGETULI, in ber Baufunft ein Bort, bas beim Bitrub (VII, c. 5.) vortommt, und uber befs fen Bebeutung man nicht gang auf bem Reinen ift. Go wie es Bitruv nimmt, fcheint es einen Schnortel bes (With, Müller.) beuten gu follen.

HARPASA, nach Ptolem. und Plinius V. 29. eine nicht unbebeutenbe Stadt am Barpafos, in ber Lanbich. Raria. HARPASOS, 1) ein Sohn bes Kleinis, f. bies

2) nach Livius XXXVIII, 13. ein Sluß in Raria (ber China bes Pocode), an welchem Barpafa (Sickler.) und Trallifon lagen. HARPASTON (agnastov), eine Art bes Balls

fpiels bei Griechen und Romern, welche wohl, wenigs ftens berechtigt uns ber Rame ju biefem Schluffe, bei beiben Ralfern auf biefelbe Beile gefpielt murbe. Die beiben Bolfern auf Diefelbe Beife gefpielt murbe. alten Schriftfteller haben febr Beniges uber biefes Spiel, woraus wir auf feine gange Ginrichtung ichließen tonns Rlemens von Alexandrien fpricht ") von einem Ballfpiele Pheninda, fagt, buß es mit einem fleinen Balle in ber Conne gefpielt wurde, und fich fur Dans ner gut paffe. Diefes Spiel Pheninda ift nun nach Dollur und nach Athendos im 11ten Rapitel bes erften Buchs basfelbe mit harpafton. Go viel wir aus ben Unbeutungen bei Pollur und bei Anberen abnehmen tonnen, mar bas Spiel febr anftrengent, ba man fich ben Ball fo oft ale moglich ju verschaffen fuchte, und wenn man ibn felbft batte, bie Unbern burch Benbuns gen taufchte, inbem man bei ihnen burch Stellung unb Bewegungen ben Gebanten erregte, als wollte man ibs nen ben Ball geben, und ihn bann rafch nach einer anbern Richtung marf, wo ibn Riemand erwartete. Dag bann ben abgeworfenen Ball fich Jebermann gu verschaffen fuchte, beuten theils ber Dame, welcher von apnaiter, rauben, fcnell wegnehmen, bertommt, theils einige Stellen bes Martialis an, wo rapere bon ben Spielenben gefagt wirb; und fo batte biefes Ballfpiel einige Abnlichfeit mit bem teutschen Raticheball. Debs men wir nun gu ber Unftrengung, bie biefes Streben nach bem Balle machte, noch bingu, bag er im Connen: fcheine, wie Rlemens von Alerandrien fagt, und auf einem flaubigen Boben gefpielt murbe 2): fo begreift man, bag biefes Spiel nur von abgeharteten Dannern,

ober bon folden, bie fich abbarten wollten, gefpielt merben tonnte, und bag Dartialis') mit Recht unter bie Lacherlichkeiten ber Philanis, Die alle Beschäftigungen ber Danner treibt, auch bas Spielen bes Barpafton rechnet 4). (C. W. Müller.)

Diefes Harpaston war wohl unter ben vier Ballfpielen ber Romer, wie es fcheint, bas unbebeutenbfte. Bor bem Babe pflegten fie gur Leibesubung mit bem Balle zu fpielen. Diefer mar entweber ber follis, ein großer, bloß mit guft gefüllter Ball aus weichem Leber, welcher mit bem Arme ober ber Rauft fortgefclagen. und von Anbern gurud gefchlagen murbe, ober ber trigon ober pila trigonalis, ein fleinerer Ball, ber baber feinen Ramen bat, weil bie Spieler im Dreied ftanben, und ben geworfenen Ball mit ber rechten ober linten Sand auffingen, und ben übrigen Spielern wieber gus warfen, ober paganica sc. pila, ein mit Febern gefullter Ball, ber fleiner, ale ber follis, aber großer, als ber trigon mar, beffen Behandlung aber nicht genan befannt ift. Das harpastum war endlich unter allen ber fleinfte Ball, und wurde auf bem Boben im Staus be bewegt. Die Runft beftant barin, bag man ben auf bem Boben in Bewegung gefehten Ball mit ber Sanb fortfließ, und andern Spielern bierin guvor fam. Beil man bei biefem Spiele fich nothwendig buden, ober auf ben Knieen fich bewegen mußte, fo pflegte man, um Unftoglichfeiten ju verbuten, Unterbeinfleinber bierbei angulegen. Bur Beit bes Borag fcheint es noch bas Spiel fleiner Anaben gemefen ju fenn\*). (Kanngiesser.)

HARPAX (Entomol.), f. am End. bief. Banb.

HARPE, LA, eine Infelgruppe im Muftralogeane, bie ju ben niebrigen Infeln gebort. Gie liegt fubmarts von Moller unter 18° 23' GBr. und 236° 45' &., unb nimmt von NDB. nach ED. eine gange von 4 geogr. Meilen ein. Die Mitte bilbet eine große Lagune, bie mit fleinen Roralleneilanden umgeben ift; biefe find bes reits mit Begetation befleibet. Die Geefahrer, Die bei ber Gruppe vorbei fuhren, unterschieben beutlich Rotos palmen, auch glaubte man bas Dafenn von Ginwob. nern vorausfegen ju burfen, ba man Rauch erblidte. Bougginville bat fie 1768 querft in Die Erbfunbe eingetragen, und fie nach ihrer barfenabnlichen Geftalt benannt: Coot fab fie ein Jahr fpater, und gab ibr ben Ramen Bom = ober Bogeneilanb. (G. Hassel.)

HARPE, Lacepede, (3chthpologie). Diefe Rifche gattung bat ibr Begrunber aus ber an Arten reichen Gattung Sparus, L., und ber Untergattung Dentex, Cuvier, gefondert. Gie bat folgende Rennzeichen. Die Babne find febr lang, ftart und gebogen, und fteben in ber Spige und am Belente jeber Kinnlabe, gwifden benfelben fleinere gufammen gebrudte, breiedige, an je-

<sup>†)</sup> Hygin fab. 193. unb Serv. ad Aen. I, 317.

<sup>&#</sup>x27;) Apollod, III, 8. 1. 1) 3m 10ten Rapitel bes britten Buche feiner paedagog. 2) Diefes beutet wenigftens Dartialis an im vierten Buche: Sive harpasta manu pulverulenta rapis, und im ochten Buche:

Non harpasta vagus pulverulenta rapis.

<sup>8) 3</sup>m fiebenten Buche feiner Epigromme:

Harpasto quoque subligata ludit.

4) Bergl. Mercurialis de arte gymnastica Lib. II. cap. 5. 6.

•) Horat. sat. II, 5. Bergl. Martial. IV, 19. VII, 81. 66. XIV, 48. Mercurialis de arte gymnastica II, 5.

ber Seite ber obern Kinnlade; an iber Seite bes Munbet, an der Epaltung der Eipen befindet sich ein gufammen gedrückter, breieckiger Bartfadern; Bruft, Rüdenund Allersolle find groß und sichelifernig, die Schwangsolfei fil nie Witte conver, oben und unten fehr lang sichelifernig vorgeltreckt; die Schwanzslosse im eines fleisigie, sohwprige, sehe große, zusammen gedrückte und vereickige Berlängerung beseicht. Diese Gattung entbalt mut eine einige Art.

Harpe caeruleo-aureus, Lacefeide, (Sparus falcatus, Mech. 1. 258). Die Schuppen find gogi und glatt. Lippen, Ité, Seiten, der unter Afril des Körpers und die Schwanges, der odere Lieft der Addenisorie, umd die Spied der sichesten, der Bruft, Afters und Schwangsfosse an vom einsten God, er thirte, Debt des Körpes ist rein faphirblau, mit Goldglan, — Dieser schon.

HARPE (Amadée François de la), ein ausges geichneter Relbberr im frang, Repolutionsfriege. ffemmte aus bem abeligen Gefchlechte de la Harpe (ober de l'Harpe, wie er fich fruber fcbrieb); welcher, ur-fprunglich aus Cavonen, fich im 14ten Jahrhundert im Baabtlande nieberließ, und bas Colof Uttine in ber Rabe von Rolle befaß, auf bemfelben murbe Amabeus im 3. 1754 geboren. 3m 3. 1777 trat er ale gabns rich in bas Berner Regiment Dai in bollanbifchen Dienften: fpaterbin verließ er nach bem Bunfche feines Baters ben auswartigen Rriegsbienft und lebte auf feis nen Gutern. Die frang. Revolution wedte befanntlich in ben maabtlanbifchen Stabten und befonbers bei bem Abel bes ganbes mancherlei Unfpruche, Die fich mit ber bernerifden Dberberrichaft nicht vertrugen, und Plane und Berbindung jur Folge batten; aus benen im Julius 1791 gu Laufanne, Bevay und Rolle Unruben ents ftanben, welche bie Regirung als hochverrath glaubte bebanbeln ju muffen, Labarpe, bamals Grenabiers bauptmann ber waabtlanbifden Dilig, mar einer ber thatigften Beforberer biefer Bewegungen , und batte ges fabrliche auswartige Berbinbungen. Als Abgeordnete ber Regirung mit farter bewaffneter Bebedung ins Baabts tanb tamen, flob er nach Frankreich; und wurde bann burch ein Contumas : Urtbeil bes Tobes ichulbig erflart, feine Guter eingezogen und zweitaufend Thaler auf feis nen Ropf gefett. Er trat nun in frang. Dienfte und tommanbirte im 3. 1792 ale Dberft eines Bataillons Freiwilliger im Schloffe Robemachern. Um ber Ration, beren Gache er fich mit Enthusiasmus gewibmet batte, beim Anfange bes Krieges ein großes Beifpiel ju geben, fcmor er mit feiner gangen Schar, bas Schlog nie gu übergeben, und wenn es von ben Muirten erfturmt murbe, fich mit ben Feinden in bie Luft au forengen. wogu Alles bereit mar. Durch biefen Enthufiasmus und Berachtung bes Tobes geichnete er fich bis an fein Enbe aus. Biber Billen mußte er aber gufnere Befehl, Robemachern ju raumen, geborchen. Er war bann eis nige Beit Rommanbant von Bitich, und biente unter

Beurnonville in bem Binterfeldauge gegen Trier. Die Belagerung von Zoulon im 3. 1793 gab ibm Belegens beit, fich hoher empor ju fcmingen. Durch feine Tapfers feit bei Erfturmung bes wichtigen Forts Pharon erwarb er ben Rang eines Brigabegenerals. Er zeichnete fich bann in mehrern Gefechten mit ben Oftreichern in ben Jahren 1794 und 1795 in Italien aus, und bedte als Unführer ber Rachbut Rellermanns Rudgug. Dennoch wurde er auch vor bem Rationalconvent angeflagt; als lein feine unzweifelhafte Unbanglichfeit an Die Republit rettete ibn. 3m 3. 1796 murbe er jum Divifioneges neral ernannt, und fuhrte eine Divifion ber Borbut von Bonaparte's Armee. Die fcwierige Lage, in welcher er fich bamale befant, mit Truppen, benen es im Unges fichte bes Reinbes immer an Lebensmitteln und Rleibern, oft fogar an Munition fehlte, ertennt man aus feinen Briefen an ben Obergeneral Bonaparte 1). Die offene, freimuthige Sprache, ber Unwille uber ben ganglichen Berfall ber Disciplin und uber bie burch Roth erzeugte Raubfucht ber Golbaten, und bie Theilnahme bes tubnen Kriegers an bem Schidfal ber Einwohner muß Ichtung einflogen. In entichloffenem Zone verlangte er fogar ben 17. April 1796 von Bonaparte feinen Abichieb, weil man fein Berbrechen beftrafen burfe und er folcher Bugels lofigfeit nicht gufchauen tonne "). Allein gerabe jest enle widelte fich ber große Plan, woburch Bonaparte ben Ronig von Garbinien ju einem Geparatfrieden gwang und Die Offreicher mit reifenber Schnelligfeit uber ben Do gurud marf. In ben glangenben Zagen von Mone tenotte und Dillefimo übertrug er Labarpe bie fubnften Angriffe, und wie er immer feine Untergenerale aufs Treffenbfte au beurtbeilen mußte, fo taufchte er fich auch in Rudficht auf gabarpe nicht. Geine Tapferteit und Entichloffenbeit wird immer mit Rubm ermabnt. Beim Ubergange uber ben Do, ben 8. Dai, führte Labarpe wieber bie Borbut. Die Offreicher gogen fich von Fombio nach Diggigbetone gurud. Allein jest erreichte feine rubmvolle Laufbahn ein frubes Ente. Beim Ginbruche ber Racht ließ ibn Bonaparte nach Coboano vorruden. Dort fließ fein Bortrab auf bie Offreicher, Die fich wies ber verftarft batten. Den 9. Dai Morgens um 3 Uhr begann bas Gefecht. Die Frangofen murben mit Bers luft aus Cobogno beraus geworfen, und als Labarpe berbei eilte, um bie Geinigen wieber gu fammeln, fant er ploblich tobt nieber, mabricheinlich von Rugeln feiner eigenen Leute getroffen, welche feine Betedung fur ofts reichiche Ublanen follen gehalten haben. - Offenbeit bes Charafters, Rubnheit und rafche Entfchloffenbeit in Befahren, eine raftlofe Thatigfeit, auch wenn bie Baffen rubten, unbeftechliches Chrgefuhl und eine unerschutters liche Festigfeit, Die felbft jur Unempfindlichfeit werben tonnte, mo es fich um Erbaltung ber Orbnung und ber Dieciplin banbelte, Mues bieß gehoben burch einen glue benben Republifanismus, und gemilbert burch Denfche lichfeit gegen ben Ginwobner, und, nach errungenem

<sup>1)</sup> S. Correspondance inédite de Napoléon Bonaparte. Italie. Tom. I. 1819. 2) S. Corresp. inéd. Tom. I. p. 79.

Siege, auch gegen ben Keind, bieß sind bie Hauptsige bes Bilbeb von Seharpe, in welchem man vergebieh den Fieden ausgetlosch wünscht, der sein Betragen gegen sein erste Baterland verdunkte. Aus Bonaparte's Antrieb wurde Ladarpe's Ebre nach seinem Joob burch bie Regirung von Sern bergestellt, und sein Sohn wieder in die consistent Güter ausgestellt.

Harpeggio, f. Arpeggio, 2h. V. S. 399. HARPER, Joh. und Ad. Fr., f. am Ende biefes

Banbes.

HARPERSFERRY, ein großes Dorf in der Birginiggraffchf Irfferfon, da wo ber Schenanboah ben Potomat erricht. Es hat I Poffant und 760 Eine, und ist befonders burch seine große Gewehrlädrif ber fannt, bie ber Union gehört, ibber 260 Arbeiter beschäftigt und einen Aufwand von 200,000 Guiten erforbert. Der Potomat bietet be, wo er auß ben blauen Bergen

fich minbet, einen majeftatifchen erhabnen Unblid bar.

(G. Hassel)
HARPERSFIELD. 1) eine Drichgest ber Reuporte
Grafsch. Delaware, mit 1 Postamte und 1691 Einw.
2) Drichgest am großen Bulfe (grand River) in ber
Drichgeschaft Affotobula, dat 1 Postamt, 130 Hour,
und 810 Einw.
(G. Hassel.)
HARPESSOS, ein Aus im alten Tractien, der

sich in ben hebrus munbete; bie beutige Arba. (11.)
HARPFENBERG, ein versallenes Bergichlog und alter Rittersig am Dbenwalbe bei hebbesbach im Lands amte Beibelbera bes babenichen Redarfreifes. (Leger.)

HARPFENWEIN, einer ber toftlichften Rheinweine, ber indeg erft in neuerer Beit in Ruf getommen ift.

(Siebe ben Art. Rheinweine.)

HARPHIUS (Heinrich), auch Barph ober Erp genannt, ein Doffiter im 15ten Jahrh., mar Guarbian ber Frangistaner von ber ftrengeren Regel, geburtig aus einem fleinen nieberlanbifchen Stabtchen Berph, lebte großen Theils ju Roln, und ftarb ju Decheln im 3. 1478. Gein Dofticismus ift mit bem bes berühmten 30b. Zaulere nabe verwandt. Aber er bebanbelte ibn nach einer ftrengeren, fefteren Dethobe, ging mehr auf bas Einzelne ein, und viel weiter, als Zauler es aes magt batte. Dit großer Genauigfeit und Babrbeit fcilbert er Schritt fur Schritt bie verschiebenen inneren Buftanbe ber Geele in ihrem Streben nach ber mpftis fchen Ginbeit mit Gott, bis in ihre innerften Tiefen binein. Diefe Abichilberungen ber Grabe ber Biebers geburt (resurrectiones) ober Erhebungen (consurrectiones) mit ben verschiebenen inneren Buftanben bes geis fligen Lebens ber Geele, machen einen Sauptbeftanbtheil feiner muftifden Schriften aus. Er zeigt, wie nach ben berichiebenen Arten ber Ertobtungen, Reinigungen unb

Prufungen ber Geele, flufenweise in ihr bie neuern Bus ftanbe bes gottlichen Lebens erwedt werben, guerft namlich bes activen, bann bes paffiven Lebens, in ben nieberen Rraften ber Geele, bann in ben boberen Geelenfraften, wie Erinnerung, Ginficht und Bille, ferner in ihrem inneren Befen, und enblich uber ibr und ben Thatigleiten ihrer naturlichen Rrafte, wo bie brei Pers fonen ber Dreieinigfeit von ihr Befig ergreifen, und fic in ihr burch Unbetung ihrer Birtungen außern. Alle Entaußerung ber Eigenliebe, eine vollige Ertobtung bes 3ch's und Bingabe an Gott ftellte er als nothwenbige , Bebingung fur bie mpftifch Bolltommenen auf. Barpb muß, im Berhaltniß ju feiner Beit, ju ben geiftvolleren, tiefer bentenben Dannern gegablt merben, icheint babei nicht ohne Renntniffe, befonbere in ber Bibel, gemefen gu fenn, mar ale beliebter Prebiger berühmt und als frommer Mann verebrt. Geine Schreibart in ben mps flifchen Schriften ift jeboch oft buntel, fcmer, gefunftelt und von ber gewöhnlichen Terminologie abmeichenb. Einige Gabe in feinen Schriften verrathen bie Binneis gung Barph's ju ben Deinungen ber Spiritualen, 3. 28. Die Außerung, bag bie Bolltommenen ober bie pom Beifte Gottes Getriebenen, feiner menfchlichen Leitung bedurften, fonbern allein bem Untriebe bes beil. Geiftes folgen mußten, fo baß fie alfo auch ber Berbinblichteit bes Behorfame enthoben feien. Borguglich in biefen Beiten, fest er ausbrudlich bingu, wo gemeiniglich bie Dberen, welche Unbere beberrichen, mehr bem Außeren als bem Inneren ergeben finb, fo baß fie febr wenig ober nichts von bem inneren Leben mabrnehmen, und baber benjenigen ihrer Untergebenen, welche von Gott jum innern Leben bingezogen werben, mehr ein Sinbere niß als ein Beiftand find. (Directorium c. 12). Bes gen biefer Gage murben barph's Schriften fpater von ber Inquisition verboten, und in ben von Som aus bes forgten Musgaben biefe Stellen ausgelaffen. Unter feis nen Schriften, Die vom Berfaffer urfprunglich in bole lanbifder Sprache gefdrieben, nachber aber theilweife in's Lateinifche, Teutiche und Frangofifche überfest murben, ift die michtigfte bie von ber myftifchen Theos logie, in 8 Buchern, beren jebes auch wieber unter befonberem Titel, ein befonberes Bert ausmacht. Das erfte Buch, epithalamium, ift mehr moralifchen als mpftifchen Inhalts. Das zweite, directorium contemplativorum, ftellt ben Bang bes Lebens bis ju feinem außerften mpftifchen Biel bar. Das britte, eden, s. paradisus contemplativorum, behandelt benfelben Ge genftand, nur in genauerer Drbnung, mit Bufaben und beftatigenben Stellen aus ben Rirchenschriftftellern. Mus Berbem werben ihm mit mehr ober weniger Buverlaffige teit folgende Schriften jugefdrieben: speculum, perfectionis; compendium directorii; speculum aureum in X praecepta; de tribus poenitentiae partibus; de triplici adventu Christi; de effusione cordis; de modo fructuoso recitandi rosarium; tria de vitae perfectione colloquia; sermones de tempore, de sanctis, per adventum, de passione Christi. Bon feiner mpftifchen Theologie erfcbien eine Musgabe in nies

<sup>5)</sup> Bergi. Corresp. inédite. Tom. I. p. 238. S. end bie Particlerift èes Doerfien Gélar Erivèria bebarpe, finies nobra Bermondten, genérienn Erichers bei Geoffisiach Alfrander's on Rusjans (Kailer Alrander's I.). Observations relatives à la proscription de général divisionnaire Amadée Laburpe par Messierre les Patriciens de Berne en 1791, accompagnées de piéces justificatives. Paris 1797.

berlanbifder Sprache gu Antwerpen 1502, bann in lateinifcher Sprache ju Roin, 1538, unb 1556. Die fpateren Ausgaben ju Rom, 1585, Roin 1611 und Briren 1611 enthalten ben Tert umgeanbent nach ben Borfdriften ber Inquifition. Gine frang. Musgabe feis ner mpftifchen Schriften erfchien von be la Dothe : Ros maincourt ju Paris, 1616 und eine teutsche ju Roln (Dr. Heinrich Schmid.) bei Bilb. Friegen 1611 ").

HARPICHORD, vom italienischen Borte Arpicordo, eigentlich alfo Arpichorb, mar, in ben Beiten ber Rindheit unferer Rlavierinftrumente, ber Rame eis nes folden, beffen Rlang fich bem ber barfe nabern follte, welches man baburch ju bewertftelligen fuchte, bag man bie Gaiten mittels an bie Saften angebrachter Batten angupfen ließ. - Gpaterbin brachte man auch an Alugeln einen Bug an, welcher biefen Rlang nachs abmen follte, (und in fofern tonnte alfo auch an unferen beutigen Dianoforten ber fo genannte Barfengug Arpicord betitelt merben). - Rach Roch (Leriton) murbe unter bem Ramen Barpichord zuweilen auch bas Gpis nett berftanben. (Gfr. Weber.)

HARPINELLA (richtiger Arpinella), bas Diminus tiv von Arpa, (barfe), alfo fleine Barfe: ein mufis talifches Inftrument neuerer Erfindung bes Rommergiens rathe Marftrand in Ropenhagen, Mittelbing gwifden Barfe und Buitarre. Es bat bie Geftalt und Große einer fo genannten Apollo : Ppra, b. b. ber lpraformigen Buitarre, aber ohne Bals und Griffbrett, bat Gaiten auf beiben Geiten . und gwar auf ber linten Geite 20. (namlich von C bis a in biatonifcher Folge), auf ber rechten Seite aber 19 (namlich von c bis g), im Bangen alfo einen Umfang von 33 biatonifchen Zonftufen und einen Reichthum von 39 Gaiten (namlich bie Gais ten von e bis a boppelt). Diefe fammtlichen Gaiten werben barfenahnlich angefchlagen, und gwar bie Bafe faiten mit ber linten Danb, Die gegenüber flebenden aber mit ber rechten. Es verfleht fich, bag, in Ermans gefung bes Griffbrettes und weil beibe Banbe gum Insifchlagen ber Saiten gebraucht werben, biefe nicht gegriffen (burch Aufbruden aufe Griffbreit verfurgt), fon-bern nur Ieer angeschlagen werben tonnen; jeboch ift ein ben Barfenpebalen abnlicher Dechanismus (von Manualen) angebracht, burch beffen Silfe bas Inftrus ment, eben fo wie bie Barfe burch Debale, umgeftimmt merben fann+). (Gfr. Weber.)

HARPINNA (Agnirva), 1) in ber Dothe, Tochs ter bes Mfopos, nach ber Gage ber Gloten Mutter bes Denomaos vom Ares, und Ramengeberinn bes Ortes harpinna in Elis 1). Rach altern Angaben ift bie Ples jabe Sterope bes Denomaos Mutter. (J. A. L. Richter.) 2) Eine Drtichaft auf ber Balbinfel Peloponnes, bie in ber ganbichaft Glis am Alpheus zwifchen Dlompia und Pifa lag, und fcon frub ju Grunde gegangen fepn muß. Wahrscheinlich lag fie ba, wo ber Bach Barpins nates, beffen Damen Daufanias anführt, bem Alpheus aufloß. Aber auch biefen weiß Reicharbt nicht nachzus meifen.

HARPLEA, eine Drtfchaft in ber Peloponneslands fcaft Latonia auf bem Tangetos in ber Rabe von Kros

HARPOKRATES ('Agnoxparns, nach Sug aus Ao, Schuber, Genius, bem Urt, a und ogipar, Stills ftand, alfo Genius bes Stillftandes), eine Gottheit ber Agopter, ale Symbol ber Conne im Binterfolftitium. 3fis, ergabit Plutard \*), zeugte ben Barpotrates mit bem geftorbenen Dfiris, (b. b. mit bem fraftlofen Dfis ris, b. b. mit ber Sonne, wenn ihre Rraft erlofchen will, wenn fie ihren tiefften Stand im Guben bes Aquatore bat), und gebar ibn gur Beit bes furgeften Zages, mann bie Lotusblume (nelumbium speciosum) bervors fprießt. Er mar jart, unvollfommen, fcwach, labm und bintenb, benn bie Conne im Winterfolftitium ift tragen Banges und von fcmacher Rraft, gleichfam bin und ber wantenb. Daber wird er immer als gartes Rind, auf einer Lotusblume figend, borgeftellt. tennbarften ift er burch ben Geft, bag er ben Beigefins ger ber rechten Sand an ben Dunb halt, als Symbol bes um biefe Beit fcmeigenben Lebens ber Ratur und ber gleichfam verftedten Connenfraft. Der alte Belts weife Baraiblos beutete biefen Geft auf bas unausspreche liche Gebeimniß ber Beugung. Auf einem arundelifchen Darmor ericeint Sarpotrates mit bem Beigefinger auf ber Lippe und bie linte Band auf eine gefturgte Fadel lebnend, die noch in ben letten Loberungen Rabrung fur bie erfterbenbe Flamme fucht. Go murbe auch bei ben Alten ber Genius bes Tobes gebilbet, ben Geft mit bem Finger ausgenommen. Das Bild ber binfterbens ben Conne icheint baber auch als Bilb bes fintenben Lebens gebraucht worben ju fenn, mit bem Rebenbes griffe bes Bieberermachens und Auffteigens in neue Lebensfpharen. Als mieber ermachenbe Connenfraft ers fceint Barpofrates auf ben Ruinen von Theben auch als 3thophallitos. Die Peitiche in feiner Danb ift Symbol ber Dacht und Berrichaft. In Butos warb er an feinem jabrlichen Tefte von alten Leuten mit Dilch gefuttert \*\*), ein fombolifcher Gebrand, ber fich offens bar auf bas Sinfterben ber Sonne und auf bie Schmas che ihrer Rraft begieht. Dan pflegte ihm auch die Erfts linge ber machfenben Gulfenfruchte ju bringen, und fagte babei: γλώσσα τύχη, γλώσσα δαίμων (Deil bringe uns die Bunge, fie fpreche nie ohne Beisheit). Die Pfirfice, beren Frucht einem Bergen, bas Blatt einer Bunge gleicht, war ibm beilig. Den Griechen mar befonders ber Beft mit bem Singer auffallenb, und fo

<sup>\*)</sup> Bgl. Arnold theol. myst. p. 342. — Deffen unpart. Rirchen: und Reperbift. Th. I. S. 441. — Trithomaus de scriptt. eocl. fol. 175. — Theologiae pacificae et mysticae idea brevior,

Soc., 161. 173.— Anthonogue pacinicae et mystrae suca overtor, Amst, 1702. p. 114. †) Bgl. úbrigens feipsiger muffel. Britung XI. S. 521; 1880, S. 529; 1821, S. 398 u. ft., 1824, Rr. 2. 1) Pana. V, 22. Diod. IV, 75.

ee) Epiphan. ( \*) De Is. et Osir, Opp. II. p. 858, 377. expos. fid. cath. f. 5.

beuteten fie ibn insbesonbere als ben Gott ber Berichwies genheit, bes Bebeimnisvollen und ber gebeimen Raturs frafte. Gie nannten ihn baber auch Gigation (von geraw, ich fcmeige). Gein Bilb am Eingange ber Tempel erinnerte an Die Beiligfeit ber Mofterien. Doch wurde auch bie alte 3bee nicht vergeffen und Sarpos frates als fich verjungenbe Conne ericheint mit Rull: born , Bogen und Pfeilen ,' bem Combole ber Connens ftralen. 218 fcmache, entfraftenbe Conne ift ihm auch ber Ropf gefchoren, nur an ber einen Geite ift noch eine ftarte Lode, benn bie Rraft ber Conne erwacht mit bem Fruhlinge wieber. Im Chiffe mit einem von eis ner Schlange umwunbenen Steuerruber, ift er bie fortmanbelnbe, bie Belt regirenbe Conne. In Berbinbung mit bem Rrofobil, bem Cymbol bes verzehrenben 21: ters, ift er Bild bes menichlichen Lebens. Auf zwei Rrofobilen flebend und über feinem Baupte eine Ranos postarve, Combol ber Alles zeugenben unb trabrenben Gottbeit, fdeint er bie Beit überhaupt gu bebeuten, unb balt er in ben Banben Schlangen, Storpionen, Birfche, Bowen, fo find bieg Bilber bes Lebensgeiftes, ber Bar: me, Lebensfraft und Starte. In ber einen Geite ift gemobnlich ein Sabicht, ein Connenfombol, und an ber anbern bie Perfeablume (Cassia fistularis), bas Bilb ber Plegetation. Auch mit bem Berafles fallt er gumeilen aufammen und tragt bann eine Reule. Enblich erfcheint er auch balb mannlich, balb weiblich, balb als 3mitter und ift fo in jebem Ginne Bilb ber zeugenben und ges barenben Ratur. - Gein Dienft marb frubgeitig in Rom eingeführt und mit bem ber 3fis und bes Geras pis perbunben. Aber mehrere Dale murben bie Pries fter biefes Dienftes aus Rom verjagt, g. B. unter bem Ronfulate bes Difo und Gabinius. Gine vorzuglich gut erhaltene Statue bes Barpotrates, aber von griechifder Arbeit, befindet fich gu Rom in ber Cammilung bes (J. A. L. Richter.) Ravitole.

HARPOKRATION, 1) Valerius, ('Apnavgartius, 6' Bacisjong, Suid. T. I. p. 337. Künt.), griechischer Beter und Grammatiter aus Alexandria'), von übrigens gänzich unbekannten Lebensbunslänern. Selbst lein Steitater liegt im Dunteln, und daz ju bedeutend abs weichnehen Urrmuthungen Anlaß gegeben. Diejenigen, bie ibn möglich alt erscheinen lassen. Ertstere in für ben Grammatiker Sparpokration, der ben Kaifer Luckus Berus im Griechischen unterrichtet baben soll'), seben also seinen Seidstein Schriften in Seidstein unterrichtet baben soll'), seben also seinen Seidstein in Seidstein Sabrhunderts unser sich eine Seidstein unterrichtet baben soll'), seben also seinen Seidstein unterrichtet baben soll seinen Seidstein unterrichtet Seidstein unterrichtet Seidstein unterrichtet Seidstein unterrichte seine Seidstein unterrichte Seidstein unterrichte seine Seidstein unterrichte seine Seidstein unterrichte seine Seidstein unterrichte seine Seidstein unterrichte Seidstein unterrichte seine Seidstein unterrichte Seidstein unterrichte seine Seidstein Seidste

Bie bem aber auch fei, wir verbanten bem Balerius Barpotration ein wenn auch bei weitem nicht vollflanbiges, fo boch vielfach brauchbares und nubliches Borterbuch über bie gebn attifchen Rebner, in ben Banbidriften und Musgaben balb Legenor rav dena ψητόρων, balb περί των λέξεων των δέχα ρητόρων, auch ichlechtweg nept ror legewr überfcrieben. enthalt in nicht febr ftreng alphabetifcher Folge theils geschichtliche Radrichten über mehr ober minter befannte Perfonen ober Begebenheiten, beren in ben gebn großen attifchen Rebnern gebacht ift, theils Erlauterungen ber bei benfelben vorkommenben Ausbrude aus bem Gefchafte und Berichtsmefen. Da Sarpofration noch bie fur uns verloren gegangnen Berte vieler ber vorzuge lichften Rebner Athens bor Mugen gehabt ju baben fceint, fo ift une manche Thatfache burch ibn allein aufbewahrt worben, und ba er meiftens mit Belefenheit und Gelehrfamteit, auch nicht ohne fritifche Prufung verfabrt, fo gebort fein Borterbuch ju ben glaubhafte ften Quellen fur bie Kenntnig ber attifchen State : und Berichteverfaffung. Außerbem enthalt es bantenswerthe Beitrage gur Geschichte ber attifchen Berebtfamteit und ber griechifchen Literatur überhaupt. Gein Berth fur une wird burch ben gufalligen Umftant erboht, bag alle

4) Ørit Wauffac, dissert. crit. de Harpoer, p. 321. (373. Blanc. 13. Lipp.) wab 8 de feir uis, bit meiften Werten, wie Øarc. commat. T. 1. p. 407. and Machter Danbb. ber 68td. ber 68td. 221. 16. 219. 6 ereb bet de gargen, nich int. Grace. lit. T. II. p. 47. wab 8 de bil, hist, de la jitter, Or. T. VI. p. 475. Sandigar fick, brite Windmang na brickfare, reddes de ber me Rangel en erfettberben Mannen har best Stallfamft either beiter. Grace fir. T. II. p. 47. brite har grace har bei stallfamft either beiter. Grace fir. Stallfamft either beiter. Grace fir. Stallfamft either beiter. Grace fir. Vill. p. 802. branch von 3 archet, Anthol. Grace, T. XIII. p. 802. branch von 3 archet, Anthol. Grace, T. XIII. p. 802. branch von 3 archet, Anthol. Grace, T. XIII. p. 803. branch von 3 archet, Anthol. Grace, T. XIII. p. 803. branch von 3 archet, Anthol. Grace, T. XIII. p. 804. branch von 3 archet, Anthol. Grace, T. XIII. p. 804. branch von 4 archet, p. 524. p. 525. This gard. S. S. F. Beckli Corpus inser. Grace. Vol. 1, 2, p. 527. This gard. p. 527. This

fen ibn bis um 350 ober 360 nach Chriftus berab 4), well er Debreres aus Athendos entlebnt babe 1), und weil er ohne 3meifel ber Barpotration fei, ben Libas nios in einem uns erhaltenen Briefe bem Ariftanetos als guten Dichter, noch beffern Musleger ber alten Schriftsteller und vorzuglich als mahrheitliebenben Ehrenmann empfiehlt"): von welchen Grunden aber ber lete tere auf einer unerwiefenen und unerweislichen Unnabme beruht, ba jener Rame um biefe Beit baufiger vorfommt, mabrent ber erfte es immer noch geftatten wirbe, unfern Grammatiter um 100 bis 150 Jahre alter ju machen, wenn anbers bie Lebenszeit bes Athenaos richtig in ben Unfang bes britten Jahrhunberts nach Chriffus gefest mirb. Bare binreichenber Grund, bie mehrmals herausgegebene 7), trochaifche Grabfchrift auf einen Rhetor und Philosophen Barpofration auf ben Balerius Sarpofration ju beziehen, fo murbe baraus gefolgert merben burfen, bag er in Athen bochgeachtet geftorben fei. Aber es ift bereits erinnert worben, baß Diefe Infdrift mit wenigftens gleichem Recht auf ben Mlius ober ben Cajus Barpofration (f. unten) gebeutet merben fonne 1).

<sup>1)</sup> Rach ber (ajnen Anbertung bes Derpokration unter bem Bettet ermachtrigen, and B al ei fust feinfer Getflaung i ben pt tommt bas aubrückliche Jougnis bes Suid. T. 1, p. 257. Kasz. und ber bielen ausscheichenben durchen, Violen, p. 66. Filliau. 2) Beinebres Da mberger, wwertige, Rocht. 25. H. 6. 390, benn Calaub, y. Cal. 161, unterflichen, ob Zines benr Baleirist Despetiation für bes Kanlers Schmidt Despetiation für beschieden der Schmidt Despetiation der Schmidt Despetiation für beschieden der Schmidt Despetiation d

übigan Welterbücher über bie griechischen Redner, beren des Alterihum eine bedeutnebe Angalb fehaß? 3, bis auf bie minder gehalteriden abnlichen Cammbungen, die 3. Beefter zuert betraussgegeben bei '20, untergagangen find. Db harvofration die Werte des Grammatifers Pausonias, bes Lieborocs, bes Phiestrates von Arnes dere bes Aulianos, bessen der bei bei Breiterbuche Phoenias ind in Preis vor den würfen purerfennt, benuth dat, muß bahin gestellt biehen: genannt wenigsten dar et einen berießen: dasgegen ist er unverkenuber vom Berfaljer des großen Etymologiston und vom Suidas beunts worden.

Der wenn auch in Einzelbeiten haufig genug verberbte, im Bangen aber burch frembartige Einschiebelt und fichteren Jufde nicht eben verfaligte Der mede bie Benubung biefes Worterbuchs weniger bebenflich, als es bie ber meiften anbern griechschen Berita file

Eines zweiten Berkes bes Balerius harpolration, einer Art Blumenlese aus verschiednen Schriftftellern, (משל משת משת משת של gebenkt nur Guibas 12).

Literatur. Ed. princ. jugleich mit Ulpfans Scholien ju Demofibenes philippifchen Reben burch MIbus, Ben. 1503. fol., nachlaffiger Abbrud burch Unbreas Afulanus, 1527. fol., worauf mehrere werthlofe Ausguge folgen. Die beabfichtigten Ausgaben von Friedr. Gplburg, Gottfr. Jungermann, Jobann Meurfius und Thomas von Pinebo tamen nicht zu Stanbe. Erfte wirkliche Bearbeitung von Phil. 3af. Dauffac, Paris 1614. 4. nebft eis nem Unbange bei Plut. de flum. Touloufe, 1615. Der Tert ift nach einer morellischen und einer vaticanis ichen Sanbidr. an vielen Stellen berichtigt: beigefügt find gute Gachbemertungen und eine weitlaufige Abs handlung uber Barpofration und bie alten griechifchen Lerita überhaupt. Diefe Musgabe mar bie Grundlage ber von Rif. Blancard, Lepben 1683. 4. Blans carb ließ Mauffac's gangen Commentar nebft ben fura auvor (1682) von 3at. Gronov befonbere berausges gebenen trefflichen Anmertungen bes Beinrich Bales fius wieber abbruden: er felbft erlaubte fich allerlei Billfurlichfeiten in ber Aufeinanberfolge ber Artitel, und that eine wenigstens bochft überfluffige lateinische Ubers fegung bingu 33). Uber bief Unternehmen aufgebracht gab nun Sat. Gronov felbft ben Sarpofration nach einer vorzuglich guten mebiceifchen Sanbidrift, Bars bermpt, 1696. 4. beraus, und fugte fein rechtmaßiges Gigenthum, Balefius Anmertungen, nebft feinen eignen, burchweg fritischen wieber bingu, mobei man freilich bie von Mauffac ungern vermißt. Da feitbem mehr als bunbert Jahre ohne eine neue Ausgabe bes Grammatis

Bir fchließen bier fogleich folgenbe gleichnamige Schriftsteller an :

2) von Argos, Zeitgenoffe und Bertrauter des Cafes, ein platonischer Philosoph, der Commentarien überdenn Platon in 24 Budern und ein platonisches Lerikon (Löseig Macrowoc) — ohne Zweifel bester als des bes Limados — in ywei Budern abfogte (2014). T. I. p. 336). Unter mehren Spatren gebentt seiner in Ebren Athendos, XIV. p. 648 C. und Stobdos (ed. phys. T. I, 2, p. 896, 912, Heeren.) sübrt ein Parethische Schle von ihm an. Neben Plotinos nannte ihn Ancas von Gaga.

3) von Mendes, in Agypten, Berfaffer eines lehrs reichen Buches über bie Ruchen, aus welchem Athendos (XIV. p. 648. B.) Rüchenweisheit schöpste, wird außers bem nirgends angesibert.

tere verfloffen, und auch bie bes Griechen Reophntos Dutas im gehnten Banbe feiner attifchen Rebner, Bien 1813. 8. in wenige Banbe tam, mar es ein geits gemaßer Bebante, als ein ungenannter Belehrter (Bils belm Dinborf) ben Gronovichen Zert mit baufig bes richtigter Interpunction nebft allen Borreben, Abbanbs lungen, Anmerkungen und Regiftern von Dauffac, Bas lefius und Gronov bequem und correct aufammen bruts ten ließ, Leips, 1824, 2 Bbe in 8. Reu bingu gefoms men find bie von R. G. Coneiber ausgezogenen Less arten ber mit ber mediceifchen baufig übereinftimmenben Breslauer Sanbichrift 14). Da nun aber ber Tert . noch immer an vielen einzelnen Berborbenbeiten leibet. und es nicht im Plane ber Leipziger Ausgabe lag, mas feit Gronov an vielen Orten , befontere von Zoup unb von ben neuern Bearbeitern bes attifchen Rechts Bers ftreutes jur Rritit und Ertlarung bes Barpotration beis gesteuert war, ju sammeln und anguwenben: fo ift es erfreulich, bag 3. Better in feiner Sammlung gries difder Grammatiter und Leritographen auch bem bars potration einen Plat einguraumen gebenft. Bie febr er bagu auch burch Bergleichung bisher unbenubter Sanbichriften geruftet ift, erhellt aus einer Rote gu Deier und Schomann über ben attifchen Proges, G. 172 15).

<sup>9)</sup> Fabric. Bibl. Gr. T. Yl. p. 285. Herl. 10) Anced. Greec. T. l. p. 181 — 518. 11) Fabr. biblioth. cod. Cat. T. L. p. 59. J. Rebk. 12) 3af. Crenova, nanot. p. 2, (203. Lips.) remutyet spin Carro, et fif din Refer mit rem trie, no pas bre Aiten nich einem pass, und Euches irr., wost er freihi det tout, aber barm nich end hir gefan baben mat. 19) Bgl. bat berbe urtehti 3af. Gronov's in ber Borr. zu feiner Angeloge, p. X. sp. Lips.

M. Gnepel. b. 2B. u. R. Broeits Gect. II.

<sup>14)</sup> Aber bie Brestauer genetige, f. meine Synch. ceit. es codd. Vintial. p. 82. 13) Myt. Posievo. fibil. Gr. T. VI. p. 245 fg. Harl. Saxe oneman. T. I. p. 407. Schold hist. de la litter, Gr. T. VI. p. 275. 855. 16) Combretor grang annat Calmalins an beiben Stellen und biefes Bud, bos er voer Augen patter, ein Friften und hiefes Brud b. bet er voer Augen patter, ein Friften und feinen Berioffer einen Altenabetner.

handen ift, und beffen Bert über bie Beiltunde gleichs falls hanbichriftlich in ber Madriber Bibliothet aufbes wahrt wird, f. Iriarte catal. codd. Graec. p. 432 17).

5) Alius, ein Sopbist, ber über bie Beterif, über bie Been, über bie Dinge, welche bie Kebner nicht gewußt zu haben scheinen, über bie Unwahrbeiten in hereobste Geschichtbudgern und über bie Schlachtorbungen bei Ärnopbon geschieben, auch Inhabitangsten über Beden bes Hopperioes abgesaft hat. (Suid. T. I. p. 836.)

6) Cajus, gleichfalls ein Sophift, schrieb über bie Meegguren bed Antiphon, über bie Neben bes hopperis bed und besto und besto auch aben Gegenflächte, (Said. T. 1. p. 336.). Doch schriebes, als ob biefer allertei Berwechslungen mit bem vorbergehenben zu erleiben gehabt bat, worand bestonber all bei beiben zugelchiebenen Arbeit

ten über Spperides binbeuten.

Mebrerer phatrete Harpokratione, eines Bifchofs won Raufrait in Agypten, welcher ber erften nichtigen Richenversammlung beiwohnte, eine Bifchofs von Bubafied u. a. thun Mauffau und Balefius Melbung. Wir übergehn sie um so lieber, da nicht sonderlich Bezichnendes von ihnen bekannt if, und schon die Berdättiffle der Aufgegablen ju einander nicht burchauf flar sind. Mur bas leuchtet ein, daß der Name har vorration, dem de Gottes derprofenten andgebildet, in dieser vorzugsweise in Agypten zu (Franz Passow.)

HARPONAE, kleine Kusteninselden an der Munbung des Umbro in Etruria. Jest heißen sie Formice \*). (Wilh. Muller.)

HARPONELLY, ein Begirf in ber britischen Decamproing Belaghaut, weicher im R. von bem Aussife Endrechten Belaghaut, weicher im R. von bem Aussife Burba begrängt ift. Er ftand sonst unterworfen und seines Babtida, ber aber von Tippu unterworfen und seines Bantes berauds wurbe. All be in Briten 1799 Tippu? Einter theisten, nahmen sie zwar harponelly sir sich, und untergaben es mit gang Bolaghout ber Präschents sonst Marbras, wiesen inder dem Rabsich zu seinem Unterbalte einige Dománen an. Die gleichn hauptstadt liegt Br. 14° 44° L. 93° 43° in der Mitte bes Landes und bat 1 Fort: in ber Gtabt seich Sa ber vormalige Rabsida einen Palas.

HARPRECHT, 1) Ferdinand Christoph, Sohn Sohann Schiftophe, eines ausgezeichneten Avvocaten, ist zu Tübingen, am Iten Junius 1650 geboren, subirte und prafticirte eine Zeit lang in seiner Baterstate, wo er auch 1678 Lientlat geworden war. Im X. 1679 wählte ihn der Herzog Friedrich Auf von Wirtemberg zum Begleiter auf seiner Reise nach Wien, wogen übersnahm der Administration der ber betragel, Ander, woder

Barpprecht bemfelben fo vorzugliche Dienfte leiftete, bag ber Bergog ibn nicht nur ju feinem Rath, fonbern im folgenben Jahre auch aum offentlichen Professor ber Rechte an ber Univerfitat Tubingen ernannte. Der Raifer ertheilte ibm balb barauf bas Recht ber comitiva minor, mehrere Reicheffanbe ben Rathstitel, und er batte fich in Teutschland einen fo ausgezeichneten Ras men erworben, bag er nicht allein in ben Schog mebs rerer anberer Universitaten mit ben vortheilbafteften Bebingungen gerufen, fonbern ibm auch bie verwidelteften Rechtsfalle jum Gutachten vorgelegt wurden. Erfleres folug er aus Liebe ju feiner Baterftabt unb Patriotism aus; Letteres nabm er an, ließ fich aber auch feine Mrs beiten theuer begablen. Als atabemifcher Lebrer befaß er gwar feinen glangenben, aber einen gefälligen Bors trag; ale Denich mar fein Charafter achtungemerth. Er ftarb au Tubingen ale Genior ber Juriftenfafultat, und oberfter Beifiger bes Tubinger Sofgerichts, ben 9, Dob. 1714. Unter feinen Schriften geichnen wir bloß aus: Consilia juridica Tubingensia. Tubing. 1695-1701. fol. VII. Tom. cum indice. - Tractatus academici de successione pactitia, fideicommissaria et testamentaria, cum annexis responsis, Tom. II. Ulm. 1698. 4. - Tractetus de renunciatione acquaestus conjugalis. Tub. 1699. 4. Ed. 2. 1711. (Steben auch in beff. diss. acad. ed. 2. Tom. II. num. 80.). - Consilii Tubingensis confutatio cum sententia camerali definitiva, Hal. 1704. fol. - Consultationum criminalium et civilium volumen novum in III part. Norimb. 1713. fol. - Geine Disfertatios nen und Programme, 84 an ber Babl, bie einzelne Bes geuftanbe bes romifchen und teutschen Privatrechts, befonbers auch bes Erbrechte, fo wie bes Statbrechts und Civilprozeffes behandeln, find querft in einem Banbe, Tubing. 1692. 4., bann in gwei Banben, Tubing. 1737. 4., gefammelt. In letterem Jahre find auch feine Mbs handlungen uber ben Diegbrauch noch befonbers unter bem Titel: Observationes miscellaneae de usufructu ac dominio utili, erfcbienen \*). -(Ad. Martin.)

2) Johann, wurde am 20, Januar 1560 ju Ballenheim im Wittenbergiden geborn, wo seine Altera
sich mit Eands und Beindau beschäftigten. Inches
mar er faum 4 Jahr alt, als beibe (donell nach einan
ber an der Phel staden, voespald ber Kande scheunigs
von seinem Geburtsorte entstent, und zu seinem Obelnet,
Terphan Darpprecht nach Germersbeim gebracht wurde,
wo er 9 Jahr lang blieb, und zu ländlichen Arbeiten
angehalten wurde. Allein beise besagten ihm nicht; er
batte in seiner Kirchipselschule Geschmack an dem Stubirn gefunden, es glaube sich de höre geschaffen, und
ripkelt endlich von sienen Vormündern, die sich lange
bagegen städuben, daß er die Schulen Besigdeim begiben burste. Dies legte er sich mit solchem brennenden
Gift auf Alles, wos ihm gestehr under, das mennenden

er auch 1673 Licentiat geworden war. Im N. 1679 wöhlte in der Dergeg Friedrich Kart vom Wittenberg zum Begleiter auf feiner Reife nach Witen, wegen übernahme ber Kuministration der betragel. Länder, wobei 1713 Teiarte mint. 6. 485 (werie ihm Bonige bestimmt bletten), der Arie fei diese Perion mit dem Bonieres derreftreiton, weit er in der Einsteinun von ihr den Katen fein zu der Schausen der Artender in Artender der Schausen der Schausen der Schausen der Artender der Schausen der S

<sup>\*)</sup> Bergl. Praefat. praem. edit. II. collect, diss. 3bder Gelebet, Besit. Bb II. S. 1372. E'Abvocat hiftor. Danbmber tetude, (ibert. Bb II. S. 1798.)

fcon 1578 fur bie Universitat reif und tuchtig bielt. Er ging nach Stragburg; bier wibmete er, nach Beenbis gung grundlicher philologifder und philosophifder Stubien , fich ber Rechtswiffenschaft. In Strafburg waren barin verzuglich Giphanius und Dbrecht, bann in Tubingen Demmler und Barenbubler, und enblich in Darburg Gobbaus, Bigelius und Bultejus feine Lebrer. Dabei erwarb ibm fein ausnehmenber Gis fer und fein unermubetes Bormarteftreben auf ber bes tretenen Babn bie Liebe aller feiner Borgefehten. Rach feiner Rudfebr nach Tubingen erlangte er bort im Jahr 1590 bie juriftifde Doctorwurde, und wurde gleich barauf vom Martgrafen Ernft von Baben jum hofrath und Affeffor bes bamale in Speier befindlichen Reiches tammergerichts ernannt. Allein wenige Monate nachber febrte er, man weiß nicht wegbalb? nach Zubingen gu: rud, und fing an, Borlefungen au balten. Demmler's Zobe (1592) erhielt er beffen Stelle als orbentlicher Profeffor ber Rechte. Das Decanat bers maltete er 20 Dal, bas atabemifche Reftorat fieben Dal gur großen Bufriebenbeit ber Lebrer und Lernenben. In feinen Borlefungen mar er eben fo eifrig, ale beuts lich und flar, febr felten feste er eine Ctunbe aus, und war feinen Buborern mit Rath und That ftets ju bels fen bereit. Daneben war er ein fleißiger Schriffteller und felbft ein gewandter latein. Dichter. Er war zwei Dal verheirathet; fo gludlich feine erfte Che mit Das ria Unbred verm. Comibt mar, fo ungludlich war feis ne ameite mit einer anbermeiten Anna Dibo geb. Bartb. bie ibm ben Reft feines Lebens verbitterte; er farb nach langer Rranflichkeit am 18. Gept. 1639. Er bat eine Menge Schriften binterlaffen, wovon bie meiften bas Recht jum Gegenftanbe baben, und bie Sanbbucher und Rommentarien lange mit Rugen gebraucht find; auch unter feinen lateinischen Dichtungen fintet fic Danches. mas ein nicht gemeines Salent bemabrt; indeß ift feine Sprache boch nicht claffifch genug \*). (Ad. Martin.)

\*\*) pire tine fifth tither Gériffren de publicis indicitis. Tab. 1599, R. Tractatus de fide instrumentors the cod. 4. Tractatus de processa judiciaria, ibid. 1598. ed. 2. 1607. 8. ed. 3. 1611. ed. 4. 1602. Comm. de hercibus institucedis. ib. 1603. 4. Tractatus criminalis. Pfr. 1609. ed. 2. 1607. 8. ed. 2. Tab. 1609. 8. ed. 3. h. 1615. 4. Commentarius de jure tuteleuedis. ib. 1604. 4. Tractatus criminalis. Pfr. 1609. A ed. 2. Tab. 1609. 8. ed. 2. Tab. 1609. 8. ed. 2. Tab. 1609. Repetitio pleraromede difficillimations are selected to the period of the control of the contr

3) Johann Heinrich, Freiherr von, ift in Tubingen am 9. Julius 1702 geboren, ftubirte in feiner Bas terfabt bie Rechte, und warb bort auch Licentiat und Abvofat. Der Fürft von Sobenzollern : Bechingen, für ben er mehrfache Gefchafte mit Bewandtheit und Glud beforgt batte, ertheilte ibm ben Titel: Bofrath, balb barauf ernannte ihn ber Bergog von Birtemberg : Deus ftabt au feinem Rangleibirettor. Bon ba murbe er als Regirungerath nach Stuttgart berufen, und ale Diretto: rialgefandter auf bie ichmabischen Rreistage geschickt. Endlich prafentirte ibn auch ber Bergog von Birtemberg als Affeffor bes Reichstammergerichts, und als folder wurbe er am 5. April 1745 beeibigt. Spaterbin, 1750, erbob ibn ber Raifer in ben Reichsfreiberenftanb. Er ftarb gu Beblar am 26, Oftober 1783. Geine Schrifs ten betreffen gwar gunachft nur bas Reichstammergericht, allein fie find fur beffen Gefchichte, und fomit fur bie Befchichte bes gemeinen teutschen Prozeffes überhaupt, noch jett von großem Intereffe +). (Ad. Martin.) HARPSFIELD, 1) John, ein fath. Theolog, ber

1534 Fellow bei bem Rewoollege zu Orford war, unter ber Koniginn Mary Dechant zu Norwich wurde, und sich burch feine Abneigung gegen die Reformation, die

re. ib. 1615, 4. Comment, nuvus de testamentis. ib. 1617. 8. Cum. is tit. libri III. Inst. de verbor. obligationibus, et titu-los quetuor sequentes. ib. 1618. 8. Poëmatum libri IV. ibid. 1617. 8. Comm. in titul. libri II. Institut. de donationibus. ib, 1618. 8. Commeutar, I. de exceptiocibus, II. de replicationibus, III. de interdictis, IV. de officio judicis. ib. 1619. 8. Comm. in tit. de maudato, de societate et seqq. ib. 1619. 8. Orat, de variis meteriebus, publicis in conventibus et ectibus suleaniter habitae, lb. 1619, 8, Comm. in tit. Institut, de fideinssoribus et literarum obligationibus, ib. 8. Tract, de retoraione, ib. 8. Seine verschiebenen Abhandtungen über einzelne Ti-tel ber Inftitutionen erschienen, als ein vollfanbiger Rommentar bersetben. Tub. 1627, 4. IV. val. Ed. 2. Fft. 1658. Ed. 3. 1708. H. vol. fol. Ed. 4. cur. Ficat. Lausaunae 1758. IV. vol. fol. Ed. 5. Genevae 1765, IV. vol. fol. Diefe Bearbeitung ber Mus ftinianeifchen Inftitutionen mirb noch immer, und mit Recht, febr gefchagt. Opera. Tubing. 1628. IV. tom. foi. Ed. 2. Fit. 1658. 4. Entich de inrisdictione et foru competente. Tub. 1632. 4. -Außerbem ift von ibm noch eine große Angahl einzelner Dieserta-tionen, 3. B. de pignoribus, de injurils, de anbatitutiunibns, de renauciationibus u. f. w., cr'dienen. — Bergl. Oret. funebr. auct. Thom. Ianne. Tub. 1639. 4. repetita in Witte memoriae JCtur. clarissimor. (Fft. 1676, 8. Decad. III. p. 224 sq. P. Freher theatr. viror. erudit. claror. p. 1090. Moreri le grand diction. Tom. IV. p. 431. (ed. 15.). 3bder Gelehrt. Berifon. 26 II. Ø. 1774.

5.11. Mitter 6. Schiften bemerken wir uurt Gelaferchie bet 61. und Nichtgammergreicht, oher Comming von gernerten und ungerundere Actis publicis u. f. w. 4.2ht. Ulm 1757 bis 1750. 4. predicke anonym erfelen. Genant der fich is 1. tre bubdich Rachricken von der S. A. Mennergerichte Schiefzler im Artischieften Rachricken von der S. Meldichte des R. Adammergerichte Rachricken von der des Registrus Jarie 5. Gelchichte des R. Adammergerichte betreffend. Frankfet. 11. Leizh 1759 d. Poelin anarvertrag, die von Grünteftung einer Kammergerichte und bet ern Artischen Derfend, mit 2 Beilagen. Bepter 1779, Sel. Jud der er den größen Angheil an dem Answert diese verfellen fertra Rammergreichterbung. Brig W. die zu surch Gelcher 1758. Rechricken. Bis 1. C. 258. Abeilung Kertiffung im Idérete Des Gefest. Eriffen. Bis 1. C. 258. Abeilung Kertiffung im Idérete Des 1750 – 1800 verfert, teuis. Bis 1. C. 2007. Er useft Cention der von 1250 – 1800 verfert, teuis.

ibn inbeg halb feine Stelle gefaffet haben murbe. aus. zeichnete. Er farb 1578, und binterließ perfchiebene Schriften, wie concio ad clerum. Lond. 1553, homilia. bai. 1555, disputationes 1577, unb supputatio temporum a diluvio ad annum 1559, baf, 1560. Gie find pergeffen, - 2) Nicholas, Bruber bes porigen. und ebenfalls ein tath, Theolog, ber, wie fein Bruber. fich gegen jebe Reuerung in ber Rirche offen ertlatte. Er mar Archibiaton au Canterbury, aber er entfagte lieber biefer Stelle, ale bag er ben Cib of supprema-tie geleistet batte. Dabei vertheibigte er bffentlich mit Sand und Diunde ben alten Glauben, menbalb er auch 1559 in ben Temple gebracht murbe, und bis an feinen Tob, ber 1583 erfolgte, barin blieb. Babrent biefer Gefangenfchaft brachte er feine Beit faft ganglich mit Ausarbeitung vericbiebener Schriften ju: Die dialogi sex contra summi pontificatus, monasticae vitae, sanctorum sacrorum oppugnatores et pseudomartyres fam unter ber Rirma; Alan Cope, Bonbon 1566, beraus, und ift eine ber leibenschaftlichften Apologien bes Dapfts thums. bavon in biefer Beit mehrere erfchienen finb; fie murbe 1573 neu aufgelegt. Geine historia anglicana ecclesiastica, die mit ber historia haeresis Wiccleffiange ju Dougy 1622 querft gebrudt ift, bat bie Polemit in bie Reber biftirt und fie fleht baber bei ben Protestanten in wenigem Anfeben, inben liefert fie boch bem Siftoriographen manden icagbaren Beitrag jur Rritit ber Rirchengeschichte. Berfcbiebenes befinbet fich von ibm in Sanbfdrift auf ber Bibliothet bes Dema college au Drforb, unter antern ein chronicon a diluvio Noae ad annum 1559, wenn bieg nicht bie 1560 gebrudte supputatio feines Brubers ift \*).

HARPSTED'T. 1) ein Umt in ber ganbbroffei Das nover, ber Proving Bona bes Ronigreichs Sanover, bes ftebend aus bem Fleden Barpftebt, ber Sauspogtei Bung the und Amtsvogtei Bobrbe. Barpftebt geborte gur herrichaft Bruchhaufen, und tam nach Ausfterben bes Ebelherrn von Bruchhaufen an bie Grafen von Dibens bura, welche bamit von ben Grafen von Sopa belebnt wurden. 1667 ift bas Umt an bas Baus Braunfdweig. als bamals bereits im Befite von Sona, gurudgefallen. Es liegt an ber Delme und Stubr, ift 92,583 falenb. Morgen groß, aber voller Saite und Moor, boch reicht ber Aderbau ju, und Pferbe : und Schafzucht, Rlachs. und Banfbau bilben bie vorzuglichften Debengewerbe ber 4943 Ginm., bie in 1 Martifleden, 43 Dorfern, 400 einzelnen Sofen und 763 Baufern wohnen. Ber fonft teine Rahrung bat, giebt jum Torfbaggern nach Sols land, ober jum Grasmaben nach Dftfriesland. - 2) Der Marttfleden und Mintfit Harpstedt liegt an ber Delme, bat 1 Rirche, 1 Pfarre, 142 Baufer, 911 Ginwohner, und balt 5 Jahrmartte, ift aber fonft gang lanblich. Beichbilbegerechtigfeit bat berfelbe 1396 burch Grafen Otto von Dopa erhalten. (von Kobbe.)

Harpune, Harpunirer, f. Wallfischlang.

HARPURUS, Forskal, (Ichthyologie). Diefe, aus Chaetodon (Th. XVI. S. 207 f.) gesonberte Fischgattung entspricht ber Gattung Acanthurus, Bloch, vergl. ben Artitel. Erfte Sect. Abeil L. S. 245.

(Dr. Th. Thort,)
HARPYIA, Dchfenheimer, (Entomologie). Die
fer Gattung muß, ba ber Name verfelben ichon früher
von Itilger vergeben war (voll. Art. Harpyia, Mammal, in folg. Artifet) burdpaus ber ihr von Schrant
beigetigte Unme Cérura (f. bief. Art. Ab. XVI. S. 75)
verbieben. Die beiben, von Dchfenheimet bamit verein
igten Arten Ulmi und Fogi bilben eigene Gattungen,
iene unter bem Namen Dieranura\*), biefe mit Mithauseri die Gattung Stauropus, Germar\*). Rygl. biefe
Att. 3. 28. in bem Nachton.

HARPYIA. Illiger, (Mammalogie). Mit bies fem aus ber Dotbologie entlebnten Ramen belegte 31. liger eine Gattung berjenigen Arten von Saugethies ren, welche mit Alugbauten verfeben find, und bie pon Linne gu beit Flebermaufen gezahlt wurben. Geoffron, ber biefe Gattung fruber beflimmte, nannte fie Copbalotes . welcher Rame jeboch verworfen werben muß, ba fcon im Jahre 1804, eine Pflanzengattung Cephalo-tus benannt murbe. Die Kennzeichen find folgenbe, Schneibegabne &, jeboch glaubt Geoffron, baf bie untern wohl gufallig gefehlt baben; bie Edjahne lang, tegelformig; im Dbertiefer ein ameibeutiger Edabn (fausse molaire ber Frangofen); unb 3 Dablidbne, in ber untern ebenfalls ein zweibeutiger Edgabn und vier Mablgahne auf jeber Geite; bie Schnauge lang, ftumpf; bie Rafe ohne Unfat, mit robrigen, entfernt flebenben, bivergirenben Rafenlochern; Die Flughaut gwifden ben Fingern ber Borberfuße ausgebreitet, auf bem Ruden mit ber ber anbern Geite fich verbinbend, und an ben Buften ber hinterbeine bin bis an bie Beben berfelben reichenb; bie Schwangflughaut in ber Ditte ausgeschnits ten; ber Comang furg, aufwarts gebogen, unter ber Blughaut angewachfen, und langer, ale biefe; an ber Bruft fteben zwei Biben; an bem Beigefinger ber Sans be ein Ragel, ber ben mittleren Fingern fehlt. Die einzige Art ift:

Harpyia, Pollazii, (Vespertilio Cephalotes †). Drei 30ll neun Linien lang, Ptij blun, sanft, unter bem Buude wollig, oben assignatu, unten schmußig weiß. Bon ben Molutten. Lebt von Frichten. Die bon Geofftvor Cephalotes Peronii, genannte Att muß ein et igene Gattung biben, welche jedech ben Ramen Cephalotes phylinien bei Geophalotes phylinien bei Geophal

Ubrigens bilbet Sarppia mit ben Gattungen Pteropus, Cynoplerus, Macroglossus (Harpyia), und Cephalotes, eine naturliche Bruppe ber Frucht fressen ben Flugbäutler (Ugl. Pteropus). (Dr. Th. Thon.)

e) Rad Joder unter Harpesseld und Harpsfield; Crabb diet. — Bibl. brit.

<sup>\*)</sup> Rec. Zena fde & lit. Beitg. 1817. 
\*\*) System. Glossatorum Prodr. p. 45.
†) Pullas Spicil. 200l. III. t. 2. 3.
14) Diction. des Sc.
nat. tom. 46. p. 374.

HARPYIA, Cuvier, (Ornithologie). Diese Gattung aus ber Familie ber Abler (f. ben Art. Falco) uns terscheibet sich nur durch ihre furgen Flügel von ben Fischablern, und bat flättere Schaabel und Klauen, als alle übrigen. Sie gehört also mit bem Falco destruotor. Daudin. dabin. \*

Unter bemfelben Ramen hat Bieillot eine besons bere Gattung aufgestellt, zu welcher er unter anderen Falco plancus, australis u. f. w. rechnet. Sie vers bient aber eben so wenig aufanmmen zu werben.

(Jr. Th. Thon.)
HARPYIAS, Subner, (Entomologie). Diese von Subner') aufgestellte Schmetterlingsgattung Courre Furcula, dissida und dieupsis amsossige is still generating in the grant of the grant fur und still generating to the very country (2B, XVI. S. 75) getrennt, mit wech est sie verbunden bieben muß. (Ur. Th. Thon.)
HARPYIEN (Articologie), Agrovaes, sind ber Ab

leitung bes Ramens nach, von apnater, rauben, weas roffenbe, raubenbe Refen. Uber ibre Geftalt find bie Mothologen nicht einig. Denn mabrent Senne 1), übers einftimment mit Euftathius2), einer Barpvie Rofiges falt beilegt, nimmt Bottiger 3) an, baf fie gwar bon oben icon geftaltet gemejen find, weil fie Defiobos icon gelodt, nixouove, nennt, fagt aber, baf biefes bie bags liche Bwittergeftalt von unten nicht ausschließe, und bas her muthmaßt er, fie maren unten ichlangengestaltet ges mefen als Jodter bes Inphon 4). Da nun aber biefe Beftalt ben Giganten eigen mar, fo babe man, ba ibre Sanbe in Rrallen umgewandelt maren. fie bon unten vogelartig gebilbet, und, um ihren Gunger und ihre uns erfattliche Bregbegierbe angugeigen, eingeschrumpft und mager. Eine folde echte Barpvie nach altefter Beftalt ift ibm baber bie mit frallenartig gefpreitten und langs fingerigen Banben in bem Dio : Clementinifden Dus feum ") bargeftellte. Allein bei fortichreitenber Runft fei nach und nach bie baftliche Barpnien : Geftalt gefälliger geworben, und bie Runft habe bamit aufgebort, womit fie 3. 5. Bofi anfangen laffe. Bof bat namlich bie Gefchichte und Geffalt ber Sarpnien mit fleter Bes rudfichtigung ber alten Schriftfteller fo entwidelt, baff wir nicht umbin tonnen, ibm au folgen. Er fagt, fie find feinbfelige Gottinnen von Menfchengeftalt. Kreilich ftreitet bagegen fcheinbar bie Ergablung Somers?), wo bie Barppie Dobarge am Aluff bes Dfeanos anf einer Biefe weibend bem Bephpros bie fcnellen Roffe Fans thos und Balios gebiert; allein bie als befannt voraus, gefebte, und baber nur angebeutete Rabel, melde fie uns bier als Rog erfcheinen laßt, mag mobl fo gelautet baben. Die icon lodige Gottinn, Die Sarppie Pobars ge, welche mit ibren Schweftern am Beftgeftabe bes

Deanos mobnte, marb pon bem benachbarten Benburos geliebt. Er überrafcht fie auf einer blumigen PRiefe: fie nermanbelt fich in eine meibenbe Stute um ben Rachftellungen besfeiben au entgeben. Berimros nimmt Die Gestalt eines Senaftes an, und erzeugt mit ihr amei Bullen von ihm, wie von ber Mutter, einer Sturmadt tinn, mit übernaturlicher Schnelligfeit begabt. Rach biefer Gradblung batte alfo bie Barpnie Dobarge in ber alteffen Cage nichts Roffartiges. Die Griablung ift amar nur nach anderen Griablungen bes Alterthums gebilbet, bod ben oft porfommenben febr abnlich. Denn wie bier Podarge fich in ein Roff permanbeit und Roffe gebiert, fo empfing fie auch bie Roffe Phlogios und Darpagos, bie Dermes ben Dioffuren gab !): fo ges biert Die littonische ober thrafische Sarmie Mellonos bem Borege ben Dengft Zanthos und Die Stute Pobarte. mit Nonnus Dionys, XXXVII. 155, erablt, ja mit einer Barpnie erzeugt Bephpros bei Quintus Smyrnaeus IV. 570, bas Roft Arion : und abnliche Bermanblungen von Gottinnen in Stuten, um ben Berfolgungen eines Gottes zu entgeben, tommen mehrmals bor, und auch burch folde Bermandelungen erzeugte Roffe. Der Etp: mologie bes Damens nach find nun bie Sarppien bei homer Gottinnen, Die am Dteanos por bem Schlunde ber Untermelt mobnen, und unvermuthet Menichen aus Beficht und Gebor megraffen, mie s. B. ben Dopffeus fie entführt baben follen ). Gben fo merben fie 10) als Gottbeiten reifender Sturmwinde bargeftellt, Die nebit ben Grinnven am Dlegnos por bem Schlunde bes Schate tenreichs mobnen. Uber ibre Geftalt führt Somer nichts an, boch ift es mabricheinlich, bag er fie menigftens burch ein Beiwort bezeichnet haben murbe, batte er fie fich von ber gewöhnlichen Gottergeftalt, ber verschoners ten menfchlichen abweichenb gebacht. Befiobos bingegen nennt fie in ber Theogonie Bere 260 fcon lodig (ninouovy), und macht fie ju Schweftern ber Bris:

Thaumas erter bet liefen Dienos Achter Cliefren Sch gum Meteb ihm geber be beurigs Jris bareuf noch Dien Meteb bernies Dipp bernies Dipp betrage betrage bernie Kreiche ber Mind Andrew bei ber die Begel erreichen, Masch ber Fittige Sowung; benn sie been sich über bie Klief wir ber Fittige Sowung; benn sie been sich über bie

<sup>\*)</sup> Brypidia, bef. Ökmett. 148.
1) Etc., 7. ab Frgd. Aca. IIII.
2) 3a pomet 3liab. XVI, 150; relatora to top public to designous response imported.
5) 3a het Britischmentt. C. 115
6. 115
6. 4. Faler. Falec. V. 426.
5) Tom. V. Tab. B. Nr. 4. Brygl. Captur recedil d'Audiquités
7 Tom. V. Tab. 47. 5. 85 in Etc. m an monum. inédit. Nr. 156.
6) 3a het mytologidica Briefre. Banb 1. 8. 234 folganh. bet neuem 4ch.
7. 7 Sa het 3liab. XVI, 128.

S. Strifapor in Ermolog, und bri Suldas unterm Botte Killapor.
 9) Odyss. I, 241. XIV, 317. vir di μιν άλλιος Agnusa άνηρείφαντα.
 10) Odyss. XX, 62 agg.
 11) Lib. VII. cap. 2. p. 83. Χαμφπίζ τον Φανία όπο τών Αμπονία άνασθα.

nen fie schon bestügelt, jedoch scheint diese Bestügelung jur Beit bes Alchios selbst erft aufgetommen ju fonn, wenigstens glaubt Potibla, die bort fyricht, bie Bestügen, lung burch ein gesebenes Gemilbe erft rechtfertigen ju mitten:

Und vor bem Manne falummert bort, o wunderdarft. Ein Schwarm von Wiebern, auf die Eeffet bingeichaft. Richt dere Bieber, nein Gerganen beit die fie. Doch wieber nicht Gerganenbibern geite find ist. Die die Micht ist die find in gegeffen fie. Das Auch bem Phirweis stägeltog jedoch pu sown eind beit und schwarz und bei zum Ert space.

Ga laft fich baber mobi ber Schluf gieben, baff aut Michiga Beit bie Daler und Bilbhauer ben Barmien aur Anbeutung ber Schnelligfeit Rittige perlieben, unb baf biefe fombolifche Beflugelung Urfache ber Unnahme einer mirtiden Beffugelung murbe. Paufanias 12) bes merft bei zwei alten Kunftwerten, bem Throne bes amps Plaifchen Apollon und bem Raften bes Ropfelos, auf melden bie Barppien portamen, gar nicht, wie bie Sars ppien gebilbet maren. Muf jeben Fall bachte fie fich ber Runftler als fcnelle, burch bie Puft manbelnbe Reiber: ab er biefe Schnelligfeit burch Rittige angebeutet hatte. ober nicht, ift nicht zu entscheiben. Gie icheinen alfo fury por, porguglich aber nach Afchplos in jene abicheus lichen Befen verbilbet worben ju fenn. Copbofles 13). menn man mit Boff nrwadec lieft, bat bie pogelartige Beffalt noch nicht, und bie Stelle beift bann:

Daß boch jum Ather empor Derfturgenbe Dachte burch icharfes Geton ber Luft Dich entrafften! benn nicht mehr bulb' ich's.

Aber turg nach Sophofles erscheinen fie in ibrer häßlichen Gestalt, benn Aristophanes sagt in Bere 336 ber Bolten:

tinb bes hunberthauptigen Apphos Gelod, und bie fcwil am rafenbe Mindberaut, Dann: luftige, fclapfenbe Bogel bes Raubs, trummfangige Luftebeschwinger.

Im ameiten Berfe meint Ariftophanes ohne 3meis fel bie Barppien, und baber benet er fie fich fcon als beidwinate und mit Rrallen verfebene Raubvogel. Bur Beit bes Platon maren fie nicht mehr bie geflügelten Jung: frauen. fonbern bie verbitbeten Salbvogel, wie wir aus einem Fragment eines jungern Beitgenoffen bes Platon, bes Romiters Anarilas, feben, welches uns Athendos 14) aufbewahrt bat. Diefer vergleicht namlich bie Bubles rinnen mit ber Chimara, mit Charpbbis, mit Cfolla, Sphinr, Spbra, Echibna, und juleht mit bem Bes folecht ber beschwingten Barpvien. Die Bufammenftellung mit biefen Ungeftalten macht notbig, bie Barpvien bier auch als folche ju nehmen. Bie nun einmal von Runftlern und Dichtern ber Anfang gemacht mar, fie mifaeftaltet barguftellen, fo überboten einander Runftler und Dichter in Berhaftlichung berfelben.

12) III, 18, 9,

Ø. 558.

ein Suhnerhaupt, gesiederten Leib und Mügel, menschiiche Arme mit Aleane, weiße Bruft, menschiede Schentel mit Schinerfußen 11), ober einen Gesteiche mit inger frauschem Gesicht und Barenobren 12); und mit rauben Deren aber Jungfrauengelich erscheinen sie auch auf Müngen bei Spanheim 17), wor noch zwei andere har pvien sich siehen, beibe trausge bogelebrer, bie eine mit einem gang weiblichen haupte, die andere mit weibe lichem haupte mit Paube und Arna, Ahnlich ist eine Arppte im Cabinet de pierres autiques (Tom. II, No. 517). Der untere Abeil ist bier gang Bogel, bas Junt innorfausich mit vorgenterm Ausukhaer.

Da nun die Harppien rauberische, gugreisende Sotetinnen sind, so bilbeten die allen Aufniker sie oft auf ben Griffen von Beschhen ab, und so sehen wir sie auf dem Griffe einer brongenen Aufe bei Gaptub \*\* ), und an dem Griffe einer Daeter die Binstellennant \*\* ),

Mit ber Gestalt ber harppien hat sich wohl auch bie batel bes Phineus geandert, in ber sie vorziglich oft in ben Asponautien vortamen; benn die ungestlichten ober spater beschwingten Iungfrauen raubten bem Phineus wohl nut be Sprifen, welche er genießen wollte, ohne gerade das Juridgelassen zu besudeln; so weingstens beutet es ein Fragment ber Argobie Phineus bes Alcholes 30 ann and son fragment ber Argobie Phineus bes Alcholes 30 ann.

Und Taufdungefoft viel, bie ben Gaum anluftete, Buhr boch hinweg 11), wie im erften Boblgefcmad bes Munbes.

Die spätern Halbvögel entreißen aber bem Phineus nicht nur die Speifen, die sie sleht verschingen, sondern sie bestuden auch da Weinge, was sie zuräckliese, mit seuchtem, unerträglichem Geruch. Als sie endbich vom Phineus weggescheucht werden 221, so verbergen sie sich in einer Poble Arteis, und nach dem Scholiassen stagellen ich Aryllienis der dem Verglier der Paupatitie, und dem Pherestedes gesoft.

Raupatitia, und dem Pherestedes gesoft.

HARPYS, ein Auf auf bem Peloponnes, ben gwar Apollober anführt, von dem man aber nicht weiß, wo man ibn jeht suchen soll. Er soll fridder Ligtes gebeifen, und ben haten Ramen baber erhalten haben, weil sich eine vor Borcas Sohnen fliebende Darphen benfelben geworsen hat.

HARRA, HAARA, ein Dorf mit 500 Einm., im Amte Lobenftein ber reugl. Derrichaft Ebersborf; am fleinen Darraer Walfer, welches unterhalb h. in bie Saale fallt. Im Jabre 1826 wurden bie mit ber Regitung ungufriebenn Einwohner ber umliegenben Gestung ungufrieben.

offen ver anjung germany war, profeine, so überboten einamber Kinstler hößlichung derfelben. Sie erhielten 189 Im Philotetes 1032. 14) XIII, 1. 150, Bet attende d'Assiquités. T. V. 4.47. 19) Movament. leedit. a. 156. Betaltett 15. O. Bet Attendes V. 6. C. 421. 21) Bol lieft: spe infer date græddent.

gent burd mititarifde Gewalt gur Aufe gebracht, wos bei gegen 30 Bauern getobtet und verwundet murben.

HARRACH, ein offreichiches Grafengefchlecht, befs Gen Stommhaus bie norlangft jerfforte Burg Ruben ober Rumb, auf bem Gebiete bes Stiftes Dobenfurt. amifchen Krummau und Gorib, in bem Bubmeifer Kreife Bohmens, au fenn fceint. Benisius de Horach erfceint, mit feinen Brubern Bobann und Johann Bobuslaus, unter ben Beugen ber Urfunde, morin Beinrich und Bieto von Mofenberg bem Rlofter Dobenfurt bas Das tronatrecht au Ros verleiben (ben 19. Dars 1272), Renysius de Horach, bann Albero et Budislaus, Fratres de Horach, in einer anbern Urfunde, vom Rabre 1291, worin Smilo von Gragen, ebenfalls ein Bitto, bem Rlofter Sobenfurt bie Pfarrei Reichenau übergibt. Pranbislam von D., + 1289, rubet in bem Rlofter au Bittingou: feine Cobne Bobunto, Busto und Theos berich, fceinen fich juerft nach Oftreich gewenbet ju baben. Bobunto, + 1325, und Bueto, + 1340, fanben ibre Rubeftatte in bem offreichichen Rlofter Baums gartenberg: Abeoberich überließ 1336 bie Bogtei ju Bels und bie Fefte Seifenburg, im Lanbe ob ber Ens, bie er pfanbmeife pon ben Bergogen pon Difreich befaf. um 300 Dib Pfennige an Jan von Capellen, und ftarb m b. 3. 1336. Paul, einer feiner Cobne, Bifchof gu Gurf 1840. ju Frenfingen 1859, machte fich, ale ein guter Daushalter, um bas lehtere Dochfift febr vers bient, und farb ben 23. Julius 1377. Bernhart, ein anberer pon Theoberichs Cobnen, befag bie Bura Bars tenftein, an ber großen Dubl, Johann, ber ganbrichter au Rrenftabt, bie Refte Bieberftein, ebenfalls im Dubls viertel gelegen, Ulrich aber, ber jungfte, murbe burch feinen Entel Leonbarb (bie von Johann, einem anbern pon Ulriche Enteln abstammenbe Linie au Goggitich, B. D. DR. B. ift langft wieber erloften), ber Ubnberr aller beutigen Grafen von S., Leonbard, Lanbesbaupts mann in Rarntben, und einer von Raifer Friedriche III. Begleiter auf ber Dilgerfahrt nach bem beiligen ganbe, ftarb 1461; fein Entel, Leonhard III., ber erfte Kreis berr feines Gefdlechtes, mar Raifer Ferbinanbs I. Ges beimerath und Softangler, und bes Ergbergoge Rarl von Grah Dberfhofmeister, gelangte auch durch Erbschaft von seiner Großmutter, Ursula von Polant, jum Be-ihe ber wichtigen herrschaft Robrau, B. U. B. B., gleichwie bessen Sohne, Leonhard IV. f. f. Oberschofmeifter und Dberfteammerer, Ritter bes golbenen Blies fes, von Raifer Maximilian II. am 26. Dary 1565 mit bem Dberft : Erblanbftallmeifteramt in Oftreich ob ber Ens, fur fich und feine mannliche Rachtommenfchaft be= lebnt wurde. Deffen Cobn, Leonbard V., Berr gu Robrau und Purnftein, im Dublviertel, mar f. f. Bot= fchafter an bem papftlichen Sofe, und von 1577-1581 Lanbesbauptmann in Oftreich ob ber Ens: fein jungerer Cobn, Rarl, geb. 1570, + 1628, Raifer Ferbinanbe II. Liebling, Gebeimerath, Rammerer und Sofmarfchall, erhielt burch Diplome bom 10. August 1624 und 25. August 1625 verschiebene Privilegien; als bas Recht,

Sochaerichte und Mauthen angulegen. Golb : und Gilbermungen unter feinem Brufthith und Rappen, aber nach taiferlichem Rungfuße, pragen ju laffen, murbe ben 3. Mary 1627 mit bem Dberft Erblanbftallmeifter: amte burch Difreich ob unt unter ber Ens begnabigt, ben 6. Ronember 1697 in bas . W. R. Grafenftanb erboben, und in feiner Che mit Maria Glifabeth pon Schrottenbach, ein Bater von neun Rinbern. Gine ber Tochter, Daria Mabella, murbe bes Bergogs pon Kriebs land zweite Gemablinn, eine anbere, Marimiliana, beis rathete ben Grafen Nham Grhmann Treifa, bes Briebe lanbere Ungludegefahrten, und nach beffen Tobe einen von Scharffenberg. Der altefte Sohn, Ernft Albrecht, geb. ben 4. November 1598, ermablte fich ben geiftlis den Stand, und empfing feine lente Bilbung in bem Collegium Germanicum au Rom, in jener berühmten Lebranitalt. melder Teutschland in ber neuern Beit feine größten Bifcofe au verbanten bat. In bem Begriffe, bas Collegium ju verlaffen, fchrieb er fein Symbuleu-ticon, ein bem Karbinal Scipio Borgbefe gewibmetes Lebrgebicht in lateinischer Sprache. Er war Domberr au Trient, als Kaifer Ferbinand II. ibm 1625 bas Erge bisthum Prag verlieb: bie Prager Rirche bedurfte nicht nur eines Borftebers, fonbern auch eines zweiten Grunbers, und biergu ichien bem großen Menichentenner ber junge D. burch apoftolifche Reftigteit, frommen Banbel und Gelebrfamfeit, por pielen Anbern tuchtig. Es murs be unnotbig fenn, ju erinnern, baf Kerbinand fich nicht irrte: um nur von bes Erzbifchofe materiellen Leiftun= gen au fprechen, fo miffen mir burch Beingarten, bag er in ben 44 Jahren, Die er bem Grabisthum porftanb, 600 Rirchen und 10.000 Priefter meibete. 2m 9. 3as nuar 1626 murbe er von Dapft Urban VIII. jum Rarbinal : Priefter, tit. G. Prarebis erhoben, und fagte ber Papft, ale er ibm perfonlich ben Rarbinglebut auffeste, in Ernesto Principe urbanissimo coronamus ipsam urbanitatem. Mis bie Schweben 1648 bie Prager Rleinfeite einnahmen , murbe er pon bem Dberften Rans nenberg gefangen, boch balb wieber, auf Majarine Bers wendung, gegen ein Bofegelb von 15,000 Rtblr., frei gegeben. 3m 3. 1665 murbe er, nach bes Ergherjogs Sigismund Frang Abbantung, jum Bifchof von Trient ermablt. Er mobnte bem Conclave, meldes ben Papft Glemens XI. ermablte, bei, und vertaufchte bei biefer Belegenheit feinin Karbinalstitel, G. Prarebis, mit bem 6. Laurentii in Lucina, erfrantte aber auf ber Rudreife, unt ftarb au Bien, ten 15. October 1667. Gebr mabr fagt feine Grabfcbrift: Principe hoc pemo gloriosior. nemo honoration, hoc pastore in reducendis ad Ecclesiam ovibus nemo felicior u. f. w. Er war auch bes ritterlichen Rreugorbens mit bem rothen Stern burch Bohmen, Dahren, Schlefien, Oftreich und Polen Ges neral und Grogmeifter, Rangler ber Univerfitat ju Prag und Konproteftor ber faiferlichen Erblanbe. Bon bes Rarbinals Brubern binterließen allein Rarl Leonbard und Dtto Friedrich Rachtommenfchaft, und zwar ftammt von jenem bie altere, von biefem bie jungere Linie ab. Rarl Leonhard, Berr ju Robrau, Pfandinhaber ber Bertichaft

Ungrifd. Altenburg, Kaifer Fredinands II. Geheimerath und Derfthofmarficht, auch des Englergags Ceopold Derfthofmaffier, war mit Maria Franzisch, des Fürften Johann Ultrids wir gegenden Zochter, errhertscher Sein einziger Gobn, Leonbard Ultrids, berglich sich am 5. Mai 1688 mit feinem Netter, dem Greiff Krotinadh Frenaventurg, won ber andern Linie, wegen bes Famie itenstreicommisses, alle, daß de Perefdad Stauff und Lifender und bei Derfschaft Brud wer gest best gingern Linie, ver eiter der bet Ander und bei Derfender betreit und bei Derfschaft Wirden ber Leiten der jüngern Linie, der eitern dere bi Manie zu Alchach betrein, und eine ber andern fürcebiren sollt eine ber der

Rachtommen befiben noch beute bie Berrichaft Robrau. Dito Rriebrich, ber Abnberr ber jungern Pinie, mar mit ber Grafinn Lavinia Gongaga Rovellara, bes Gras fen Mratiflam I. pon Kurftenberg Bitme, verbeiratbet. Gein Gohn, Kerbinand Bonaventurg, geb. 1637, fais ferlicher Reichshofrath und Rammerberr 1659, gebeis mer Conferengrath 1677, Dberfthofmeifter und Direttor bes geheimen Raths 1699, war, als ber atteffe Minis fter, und ber icon um bie Person Raifer Leopolds ges mefen, ale biefer nur noch Erzbergog, beffen Bertrauter, und murbe von ihm in ben wichtiaften Ungelegenbeiten und Gefanbtichaften gebraucht. Damentlich ging er 1665 als Gefanbter an ben Dabriber. 1668 an Bubs migs XIV. Sof, und 1696 abermals, ob er gleich fcon giemlich bejahrt, nach Spanien. Den 3med feiner letis ten Genbung, Die Krone Raris V. bem Erabaufe gut erhalten, perfehlte er ganglich, boch obne fein Berfculs ben. Berrathen und verlauft von allen benjenigen, bie in Dabrib bernfen maren. Ditreiche Intereffe au fors bern, obne Unterftubung von feinem Sofe, angefeinbet von feinen Collegen in Bien, bleibt ibm boch bas Bers bienft, Alles gethan ju baben fur feine Sache, mas in eines einzelnen Menichen Rraften liegen tonnte, und Lubwigs XIV. Gefanbter, ber Marquis von Barcourt (peral, bief, Art, oben G. 242 u. fla., fo mie: Memoires et negotiations secrettes de Ferdinand Bonaventure Comte d'Harrach, ambassadeur plénipotentiaire de S. M. Imp. à la cour de Madrid. Par M. de la Torre. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée. A la Haye 1735. 2 V. 8.), mußte feinen Gieg theuer genug ertaufen. Muf fein inftanbiges Unhalten enblich pon Dabrib abberufen, farb Ferbinand Bonaventura in Rarlebab, ben 15. Junius 1706. Durch Bergleich vom 3. 1688 batte er feiner Linie ben Befit ber Ribeicoms migherrichaften Stauff und Michach, und Brud an ber Leitha gefichert; von feiner Schwefter Daria Glifabeth, bes Grafen Rarl Kerbinand von Balbftein Bitme, erbte er ben untern Theil ber Berrichaft Startenbach, fammt Branna, im Bibichower Kreife Bobmens, von Johann Beinrich Raprait Leffonicato ertaufte er, ben 25. Junius 1663 um 8000 fl. bas Gut Raboftom, welches feitbem ju Stoffer gebort, von Raifer Leopold I. wurde ihm am 81. December 1700 bie Burg ju Freyftabt, im Dachlande, fammt ber bagu geborigen bebeutenben Berrs fchaft (aus einem abgefonberten Stude berfelben murbe fpaterbin bie Berrichaft Barrachethal, vorbem Brirens thal, gebilbet) überlaffen, von Rrang Paul von Barant erfaufte er am 5. December 1701 . um 949 000 ff. ben' obern Theil ber Berrichaft Starfenbach, und enblich ben 29. December 1704, um 46,300 fl. bie im Umfange bes Gutes Stofer gelegenen Dorfichaften Domile und Bobarna. Geine Gemablinn, Die Graffinn Johanna Therefig pon gamberg batte ibm vier Cobne geboren. Der altefte, Rarl, blieb por Dfen, 1686. Der ameite. Rrang Anton, geb. ben 4. October 1665. wibmete fich Studie, eine Dompfrunde zu Salzburg, und eine am bere zu Passau, wurde Dompropft zu Passau, bes Karbingle von Lamberg General : Bifarius, und Prafibent bes geiftlichen Raths, 1702 Bifchof ju Bien, 1705 Coabjutor und 1709 Ergbifchof gu Galgburg. Unmittelbar nach feiner Coabiutormabl reffanirte er bas Biss thum Bien, mogegen er, burch faifert. Diplom. bod nur fur feine Perfon, in bes D. R. R. Furftenftanb erhoben murbe. 216 Grabifchof pollenbete er ben Res fibenabau au Galaburg , er erbauete bie neue Commerrefibeng Mirabell. ein Dentmal feines Runftfinnes, res girte überhaupt mit Beisheit und Burbe, und farb ben 18. Julius 1727, nachbem er noch fur feine Familie, bie Teutschorbens Comthurei ju Ling, bie nur ein Barrach befiben tann, geftiftet. Gein jungfter Bruber, 300 bann Philipp Jofeph, geb. ben 22. Detober 1678, war bes teutiden Orbens Ritter und ganbcomtbur ber Bals len Eftreich , t. f. Gebeimerath . General : Relbmaricall. Doffriegerathe : Prafibent und Inbaber eines Infanteries regiments.

Mons Thomas Rapmund enblich . bes Grafen Rem binant Bonaventura britter Cobn, geb. ben 7. Dary 1669 . Ritter bes golbenen Bliefes, mar von 1698 -1701 f. t. Gefanbter in Spanien : er follte namlich feis nen Bater in ber schwierigen Unterhandlung um bie Thronfolge ersehen. Aber auch ihm, bem ohnehin bes Baters Ansehen fehlte, war bas Glud nicht gunflig, und er mußte ruhig gufeben, wie bie frang. Partei fich mit jebem Tage verftartte. Im 3. 1715 murbe er gum Landmarfchall und General-Landoberften in Offreich unter ber Ens, im 3. 1728 jum Bicefonig in Reapel, und nache bem biefes Amt 1733 abgelaufen, im 3. 1734 jum Conferengminifter in bem Departement ber Finangen ernannt. Er erbauete bas Capusinerflofter au Satman, in bem Beveffer Comitat in Ungarn, welche wichtige Berricaft ihm von bem Raifer verlieben worben, fliftete gu Dbers branna ein hospital fur 6 Manns : und 6 Krauensperfonen, ertaufte 1727 bas But Ramieft, in bem DUs muter Rreife von Dabren, um 95,000 fl. und farb ben 7. Rovember 1742. Er mar brei Dal perheiratbet gewefen, 1) mit einer Grafinn von Sternberg, 2) mit ber Brafinn Unng Cacilia von Thannbaufen, einer verwitweten Grafinn von Thun, bes Grafen Julius von Thannhaufen einziger Tochter und Erbinn; bie ibm ein Bermogen von 300,000 fl. gubrachte, 3) mit ber Grafinn Maria Erneftina von Dietrichftein, bes Grafen 30bann Benceslaus von Gallas Bitme, binterließ aber nur aus ber zweiten Che bauernbe mannliche Rachtoms menfchaft. Rarl Jojeph, ber zweite Cobn, Dombert

353

1 Salaburg und Baffau, ftarb 1720, Mengel, Mals eferritter und General ber Drbensgaleeren. f. f. Rams gerer und Dberfter, blieb in ber Schlacht bei Parma 734. Johann Gruft Auditor rotae, faifert, Minifter u Rom, Bifchof von Reitra, farb ben 17. December 739. Kerbinand Bonaventurg, geb. 1708, mar f. f. tammerer und Gebeimerath, Landmarichall und Genes al . Landoberfter in Rieberoffreich, Gefandter bei bem Songreffe ju Breba (1747) und bei ben Generalftaten er vereinigten Dieberlande . Gouverneur und Generals Sapitan ber Lombarbei, Prafibent ber oberften Juffias telle . Paifert Reichstonferenaminiffer und Reichshofrathes rafibent. Ritter bes golbenen Bliefes, und farb ben 8. Januar 1778. Geine erfte Che mit ber Grafinn Raria Glifabeth von Gallas, mar finberlos geblieben, erinoch murbe er pon feiner Stiefs und Schwiegers nutter, ber Graffinn Maria Ernefting, Die in ibrer frus ern Che mit bem Grafen Johann Benceslaus pon Ballas bie Grafinn Maria Glifabeth erzeugt batte, gu brem Universalerben eingefest, jeboch bergeftalt, baß Schludenau. Grofpriefen. Martereborf und Janowis, alle er feine Gobne binterließe, nach feinem Lobe an einen Bruberefohn, ben Grafen Griff Guibo fallen ollten. Mus ber zweiten Che mit feiner Richte, ber Braffinn Rofa von D. binterließ er eine Tochter. Das ia Rofa Mopfia Ratharina, geb. 1758, verm. ben 23. Epril 1777 mit bem Rurften Jofeph Rinefp: ibr Erbs beit beftant in ben Berrichaften Freiftabt und Barraches bal, und in bem Gute Damieft. Rerbinand Bonavenura ift auch ale ber Grunber ber au ihrer Beit meitbes ubmten Leinwandfabriten, Bleichen, Gifenbammer und Drabtziehereien auf ber Berrichaft Janowis mertwurbig.

Friedrich August Gervafius Protafius, bes Grafen Mlops Thomas Raymund altefter Cobn, geb. ben 18. Junius 1696, war Unfangs nieberoffreichicher Regirungs ath und t. f. Rammerer, wurbe 1720 wirflicher Reichsofrath, Gefandter an bem Turiner Sofe, furbobmis der Reichstagsgefanbter, burch mebrere Jahre, 1732 Dberfthofmeifter ber Ergbergoginn Maria Elifabeth, Bejeralgouvernantinn ber Dieberlande und f. f. Gebeimes ath, im Auguft 1741 Generalgouverneur ber Riebers ande (fein Patent als folder ift vom 12. Rovember 1740), bann, nachbem er, auf fein wieberholtes Uns uchen, biefes wichtigen Poftens, bem er auf bie glanjentfte Art vorgeftanden, im Dars 1743 entlebigt mor ben, gandmarichall und Generallanboberfter in Riebers Sftreich, Ritter bes golbenen Blieges, Gefanbter bei bem Friedenscongreffe gu Dresten, bobmifcher Dberftangler and gebeimer Conferenaminifter, und farb ben 4. 3us nius 1749, von Maria Cleonora Ratharina, bes Rurs ften Anton Florian von Lichtenftein Tochter und Frau auf Runewald, in bem Prerauer Rreife von Dabren, welches But fie in ber Erbtheilung um 120,000 fl. uber: nommen, brei Cobne binterlaffenb. Der jungere, Frang Eaver, Berr auf Runemalb, farb gen 15. Februar 1781, als t. f. Rammerer, Gebeimerath und Relbmarfchalls Lieutenant, Inhaber eines Infanterieregiments und tomnanbirenber General in ber Lombarbei, und binterließ M. Encpci, b. EB. H. R. Bweite Gect. II.

pon ber Graffinn Maria Rebetta Johanna pon Sobene emf. perm. ben 4. Nanuar 1761, ber letten Grbinn ibres alten und berühmten Saufes, und als folche Bes fiberinn bes fo genannten Reichshofs ober ber reichstung mittelbaren herrichaft Luftenau . im Berarlberafchen (bie bagu geborigen bofe Biebnau und Sastach . auf Schmeis ger Gebiet, baben fich am 18. August 1774 pon aller Berbindung mit bem Reichshafe Luftengu und beffer Befiber, gegen Erlegung von 66,500 fl. frei gelauft). und ber Berrichaft Biftra, im Chrubimer Kreife Bobe mens, eine Jochter. Maria Ralnurga Josepha Gaietas na. Diefe. aeb. ben 22. October 1762, vermabite fich ben 12. Gentember 1779 mit bem Grafen Glemens nan Malbburg : Benl. und ift feit bem 10. Mars 1817 eine finderlofe Bitme. - Des Grafen Kriebrich Muguft altefter Cobn. Ernft Guibo, geb. ben 8. Gent. 1723. erbte. permoge bes Teftamente feiner Stiefgrofimutter. nachbem fein Dheim, ber Graf Rerbinand Bonaventura. feine mannlichen Leibeberben binterlaffen. Die Ribeicoms migherrichaften Schludenau. Groffpriefen und Conomis. fammt bem Gute Martersborf, fleinern Zbeils, erfaufte ben 31. December 1753 bas Gut Rabifomica, um fols des mit Stoffer ju vereinigen, legte 1755 mit einem Aufwande von 70,000 fl. Die Eitenwerte au Sittoma ober Ernftbal, auf ber Berrichaft Ctarfenbach, an, und ftarb ben 23. Mars 1788. Maria Josepha Johanna Repomucena, bes Rurften Rarl Darimilian Philipp von Dietrichoftein Z., berm, ben 20. Dai 1754, geft, ben 21. December 1799, hatte ibm vier Cobne geboren. Der altefte, Johann Repomut Ernft, folgte bem Bater in bem Majorat, b. i. in ben Berrichaften Brud an ber Leitha, Stauff und Afcach, Startenbach (1935 Saufer und 13,640 Menfchen im 3, 1789). Branna (1714 Saufer, 12,456 Denfchen), Ctofer, Grofpriefen, Schludenau. Martereborf und Janowis, befaß auch bie Berrichaft Belting und Dabeleborf, B. D. 2B. BB. berfaufte bagegen Bifama, meldes bamals einen Berth pon 150,000 fl. baben mochte. Der jungfte Gobn, Fers binand Jofeph, geb. ben 17. Dars 1763, bat fich ben 7. Januar 1795 mit Johanna Chriffiane Copbie, Zocha ter bes furfachlichen Dberfilieutenants von ben Gardes du Corps, Johann Abolphs von Ranety auf Rleins Struppen, bei Dirna, verheirathet: bie Furftinn von Liegnib ift feine Tochter \*).

Ein Ameig bes Geschlechtes war in Böhmen gurüd gefieben. Dobann Marquaner drigebenarge von Sparrach, fart Knfangs bes 17. Sahrbunderts, als f. f. Derffe lieutenant, 107 Jahre alt, zu Budweis. Sein Sohn, Lambert Frang, auf Jageczieg, Chrubimer Areifes, flarb 1696, als beriffer Lantischeiter. Desse Gobin, Joseph and Schen Berdien und Freihand Karl Marquard, wurden ben 22. December 1708 in den Freihererin, und ben 9. August 1706 in den Greichnach erhoben: in then Minder in der Berdien und bei Berdien und bei Reicheren, und ben finner nichen biefe Linie ertosform au from

<sup>\*)</sup> Chen biefetbe ift, in morganatischer Che, Gemabiinn bes jesigen Ronigs von Preußen, Friedrich Wilhelms III. (Se.)

Das Dberft-Erblandsallmeisteramt in Öftreich ob unter der End sist den beiden, noch bestehen Lienien gemeinschaftlich, und wurd von dem Senior des hauses der Bappenschilt zeigt brei silber ne, in einer goldenen Augel skedende Etraussensteben, im rothen Selbe. Bei dem schmablischen Beiter under gum waren die Grassen von D. Personalisten, ihr Erimmercht aber zuhete.

HARRACHIA Jacqu. fil. Gine Pflanzenaattuna auf ber naturlichen Kamilie ber Acantheen und ber ameis ten Orbnung ber 14ten ginnefchen Rloffe. 3hr Charats ter ift : Gin funfaetheilter, ungleichformiger Relch : eine einlippige, lappige Corolle : eingefcloffene Ctaubfaben mit einfacherigen Untberen; eine ameifacherige Camens tanfel, beren Scheibemand in einer ben Rlanpen ents gegen gefesten Richtung angewachfen ift. Die einzige befannte Urt, H. speciosa Jacqu, fil. ift ein Strauch mit ablangen, wellenformigen, unbehagrten Blattern, geftielten Blubtenabren, breigabligen. borflig augefvisten. feinbebaarten Bracteen, und menniafarbenen Blubten. Diefer icon blubenbe Straud, welcher in Offinbien gu Saufe ift, bat feinen jenigen Damen erhalten nach bem Grafen Johann von Barrach, ber ibn, guerft in Dfts reich, in feinem Garten ju Brud an ber Leitha gog. Fruber rechnete man ibn ju ber Gattung Justicia L. (Justic. infundibuliformis L. sp. pl); Anbrems (Repository) jog ibn gur Gattung Ruellia, und Galis-burg beidrieb ibn unter bem Ramen Crossandra undulaefolia. Die Harr. speciosa ift febr gut abgebilbet

in Jacqu. Eelog, I. 1. 21.
HARRAD, BENI HARRAD, eine Derticoft in bem Königseich Bennen und zwar in ber Landtschaft har sicht von Bellad el Kobail; sie enthölkt außer bem Dauptorte noch einige Döffer. (G. Hassel.)

HARRAS, ein Begirf in bem Königreiche Bemen von Trabiftan und zwar im Binnenlande. Er hat ben Ramen von einem großen, fruchtbarea, mit Reben bebeckten Gebirge: ber Sauptort beifit Mangelen

HARRAS, ein Gewebe, das aus Wolft, Siede der Leinen zusammengefest ift. Es wurde in Frankreich guerft gemacht und, weil die ersten Beber aus Arreis nach Leutschland famen, Darras, in der Rolge Kasch genannt: leistere Rame ist noch allein üblich. Wan verfelte aber eine Renge leichte Leuge barunter, wobei die Bolle das Hauptmaterfal ausmacht und entsewber allein oder mit Juthent non Seide, Baumwolle und Leinen verarbeitet wird, wie bei Barchent, Berriane, Lasinets u. a. ?)

HARRAS ober HARRES (Nikolaus) murbe im Sabre 1633 au Bobla in Thuringen geboren. Er ftu: birte zu Gelmftabt Straffburg und Tubingen erlangte auch auf lehterer Universitat (1663) Die juriftifche Dots tormurbe und nicht lange nachber bas Recht bafelbft und fpater in Stuttgart als Arvofat ju prattieiren. Die Kriegeunruben ber bamgligen Beit peranlaften ibn inbeffen, 1690, fich nach Bien au begeben, wo er bei bem Reichshofrathe appocirte und Maent bei ber toniglich behmifchen Soffanglei murbe. 3n's (Seheim fall er aur fatholifchen Rirche übergetreten fenn, mas bie Ums ftanbe freitich febr mabricbeinlich machen, boch ift bars uber nichts Gewiffes befannt, Er farb in Bien, am 7. Márs. 1701 \*). -(Ad. Martin.) HARREL, ber bintere Pfoften an ben Gielthuren,

ber einen Theil bes Schleufenthore ober ber Siefflügel ausmacht. (Braubach.)

HARRER (Hubert), geb. im 3. 1723. au Bonn. befuchte bie Coule ju Roln und widmete fich bann ber Debigin auf ber Universitat Pomen. Rach pollenbeten Studien blieb er noch einige Beit als Revetent bafelbff. ging aber fpater nach Beibelberg, mo er jeboch bath mit ben Tefniten gerfiel und fogar offentlich Thefes gegen fie anschlug. Bon biefen beim Rurfurften angeklagt, gewann er bennoch feinen Progeg, murbe nun Doftor, furs nachber außerorbentlicher und fpater orbentlicher Professor ber Mebigin gut Beibelberg. Regen mehrerer gludlichen Ruren, borguglich am Kurfurften felbft. tam er bafelbft und in ber gangen Begend fcneff in großen Ruf, ber Rurfurft ernannte ibn besbalb gum Dofmebis tus, fpater jum erften Leibargt und ließ ibn in ben Abelftand erheben. Unter biefen Berbaltniffen legte er au Mannbeim eine recht gute Schule fur Bebammen und eine fur Unatomie an. 3m Jahre 1778, murbe er ale Protomebifus und Direttor bes Debiginglfolles giums nach Dunchen berufen, wo er ebenfalls bie flir nifden Unftalten febr verbefferte. Er farb ben 30. Dct. 1792. In Schriften binterließ er nichts, als amei Disfertationen, und eine Lobrebe auf ben Rurfurften Rari Thenbor. (Huschke.)

HARRESPUR, eine Stadt und ber hauptert einer besondern Radschafchaft in der beitischen Preving Guttaf der Landick, Driffia, Der Radsschage geber zu ber 9durgants und ift der machtigste unter diesen Firffen, ber 1815 einen Aribut von 84,083 Rupten an die Briten gabtte i). (G. Hassel)

<sup>9)</sup> Unter Harraswaare, verftebet man im Oftreichichen bie aus einichuriger Bolle verfertigten Tapetengewebe und manchertei Bruge.

<sup>9)</sup> Gebruft find bon film: Idea house futerpretationia juriatremae 1890. 4 (12 Rs). Specimias jurisprudentia enalyticat. Francof. 1691. 8 (6 Rs). Libellus de trapoediis et comocdiis, occasione Lib. XI. Tit. 40. Codicis. Tabing. 1691. 4, — Bgl. 35 der Gettetten ftr. 88. II. 6, 1375. 4) Rad Humilsons decr. of Hindoostan.

## Madtrage und Ergangungen

Aum

## ameiten Banbe ber ameiten Section.

HADSCH. (Fortsehung bes im borbergebenben ' Zbeile G. 378 abgebrochenen Artifels.)

Benn bie bisherige Goilberung es mit den Pflichten bes Einzel nen zu thun date, fo liegt ums nunmer ob, auch die Gebräuche kürzlich zu charafteristen, welche der Pfliger nur gemein sich aftelich mit allen, die Wallfahrt zu gleicher Zeit Bollberingenden, verrichten kann. Gie daben keinen andern Zwed, als die Gemüther zu bem beworschenden Keste vor pfer id adhaht (שבת המשלם) oder wie die Bere Dieser Dahaht (שבת המשלם) oder wie die Bere Dahathat (שבת המשלם) oder wie die Bere Dahathat (שבת המשלם) oder wie die Beres und Auften (agen, zu dem Beis zum 'sfeste, gebörig vorzubereiten. Der Monat, in verlichen das Zeit stütt, ist der tetet des arabischen Zah.

res und beift Dau'l hedsche (Arteal 3) d. i. Wallfahrtsmonat. Bei der Wandelbarteit des bürgerlichen Jahres der Araber läßt fich im Allgemeinen keine Bestimmung darüber geben, weichem unfrer Monate er jedes Wal entspreche. Als der befannte, leiber au früd verschende Reifende. Als der befannte, leiber au früd verschenden S. L. Burdbrardt im J. 1814 die Bullfahrt minnathe, siel das Beitandskich den 1918 des Beitandskich der Bellich der in machte, auf den Zeich eine Beitands gebe des genannten Monats, also 3 Zage vor dem Beitam wird der Manderung bes Sessen und der um die Eliabgen über die zu besochenden Geschenden gestellt der der Verläubigen über die zu besochenden Geschend gestellt der Verläubigen über die zu besochenden Geschende Geschenden Geschenden Geschlich der Verläubigen über die zu besochenden Geschaube zu bestehen. Dies geschen der Verläubigen der die Verläubigen über die Verläubigen der die Verläubigen über die Verläubigen der die Verläubigen der die Verläubigen der die Verläubigen der die Verläubigen über die Verläubigen der Verläubigen der Verläubigen der Verläubigen der Verläubigen der die Verläubigen der Verläu

(chiebt burch bas khutbe-il - hadsch (בלשל לובל) b. i. concio sacra peregrinantium, welches er ummitteibar nach bem Britagsgebet und ymer aufrecht febend au forechen bat "); ein chindiche betebender Bortrag ers folgt am Iten und 11ten Auge bes Monats "). Am Sten bes Davi' hedsche, ober wie man auch friefti

Dsi'l hidsche (حي الحبت ), beginnen bie Banberungen ber Pilgrimme in ber Nachbarschaft von Metta;

bie agnie Raramane verlaft fogleich nach bem Frubgebet und noch ebe bie Conne aufgegangen ift, bie Ctabt, um fich nach bem Thale Mina (cio) ju begeben (f. ben Mrt. al. Ram.) Ber von ben Deftanern fich ber Ras ramane anschließt, um bie vorgeschriebene Ubung ju er: fullen, muß fpateftens an biefem Tage, noch ebe bie Ras ramane ihren Bug beginnt, bas Pilgerfleib anlegen. Benn bas Doferfeft feibit nach mostemifcher Unnahme in einem gewiffen Bufammenhange mit ber von Gott bem Abraham anbefohlnen, aber nicht wirflich vollbrachs ten Opferung feines Cobnes (1. Dof. 22.) febt, fo liegt biefer Ballfahrt nach Mina ficherlich eine bamit in Berbindung gefehte Legenbe jum Grunbe. Dan nennt biefen Zag iaum terwije (يوم تروية), was wohl nicht mit Mlb. Bobowern 4), Mi Ben Mohammeb 5) unb Reland 6) burch Zag bes Trintens ju uberfeten ift. Denn bie Ertlarung, welche Erfterer bingu febt : ita dicta (dies), quod ea die Peregrini omnes solent bibere ex puteo Meccano Zemzem aquam dictam, et Camelorum suorum sitim quoque ea die exstinguere, ergibt fich fcon burch bas, was uber bas Ras meeltranten gefagt wirb, als unficher und fcmantenb; bann aber tann biefer Grund fur bie Benennung gar nicht gelten, weil bie Pilger erft am Tage ber Abreife verpflichtet finb, aus 'em Brunnen Bemgem ju trins ten; wenn es fich aber Debrere jur Pflicht mad, fonft noch fich feines Baffers gu bebienen, fo thun fie bieg am Tage ihrer Antunft und am Opferfefte nach ben Umgangen um bie Raaba, namlich beibe Dale nach bem bei Defam Ibrabim verrichteten Gebete '). Uhnlich ift übrigens auch Firufababi's Anficht, welche er mit eis fie an bemfelben von bem Baffer tranten, aber auch

<sup>3)</sup> Life and Travels of J. L. Burchhards ver bet Ausgabe feiner Travels in Nabia. p. VIII. 2) Mouradges d'Obsson a. D. S. 50 teutfch. überi., nur hat Beck haute felich über fest burch Geber, was burchaus nicht post, such in dem Driginale nicht felte. 3) Alb. Bobor. a. a. D. G. 15.

<sup>4)</sup> De litarg. Tarc. p. 15. 5) Bri Marracci a. a. D. p. 23. 6) De relig, Mahammed. p. 88. obtr p. 114. ed. 2. 7) Bgl. Mouradg. b'D b'f on a. a. D. G. 140. teut[c]. überf. 6) Cam. ed. Calcutt. T. II. p. 1887.

nicht burch Tag bes Trauerns, ") benn letteres kann das Wort gar nicht bedeuten, sondern vielmehr Zag bes Nach be nfens, ber Bestergins, von Geballiche cogitavit, in Bejug auf Abradam, ber nach mossemischer Sage in der Nacht vor biesem Age im Traume ben Befehl erheit, seinen Sohn zu opfern, und nicht aussen, ber Traum von Gott ober von bem Trusse und Bester und Bester und Bester bei der Verlieberribere, von Unturbe und Ungenöheit war "2). Bgl. auch Firu sab bi im Camus, "2) ber nach ven oben

أو لأنَّ المراهبمَ عليه angeführten Borten fo fortsibrt: مَاللهُ مَا اللهُ ال

Die Racht wird in Ming gugebracht; fobalb fich aber ber Morgen bes Sten rothet, fest fich bie Raras mane nach bem Berge Arafat in Bemegung und nimmt ben Beg uber bie beruhmte Dofchee Sbrahims. Der Zag beißt iaum arafa (يوم عرفة), mas eben fo, wie ber Rame bes Berges Urafat verschieben erflart mirb (f. bie Urt. Arafa u. Arafat, Ib. V. C. 87.). unter anbern mit Begiebung auf Die oben berührte Drus fung Abrabams, welcher erft an biefem Tage burch bie Bieberholung ber Offenbarung fich überzeugte, baß es Gottes Befehl fei, feinen Cobn ju opfern 14), und bies fen Zag alfo Zag ber Erkenntnig nannte. Der Imam balt bier bei untergefenber Conne einen zwiefas den Bortrag (Rhutbeb), wie es am Freitage beim Gots tesbienft gewöhnlich ift, und belehrt bie Dilger uber bas Gebet und ben Aufenthalt auf bem Berge Arafat, uber ben Befuch von Mugbelife, uber bas Steinwerfen und Dofern 23), bann betet er bas Mittags : unb Dache

Mi bie Sonne untergegangen, so begibt sich bei Migertarwane, unter Leitung des Amams, nach Muzbbetisat (مترفة) und zwar nach Alb. Bobomety im (honlun Laufe a), nach Ali ben Wohammed aber langsam عالى Se wird bann bei hem Berge Dachabel serkh, de Senden bei serkh, de Senden de Serkh.

mittaofaebet binter einander, für melde beibe ef nur eis ner Unfunbigung ober eines Ebfan (f. ben Art. gl. Mam.) bebarf, jeboch ift bas 3tamet (f. ben Art.) ober bie Bieberholung ber Anfundigung und Aufforderung fich aum Gebet au erbeben, von allen Gebetausrufern ober Muebling ju perrichten. Es perffeht fich, baft man por ben Webeten bie nothigen Luftrationen porgenommen babe. Dach, jenen Gebeten aber muß jeber Dilger fich aufs Reue reinigen und es beginnt bie biefem Zage und Orte eigenthumliche Reierlichkeit. Gie beftebt namlich in einem fo genannten Betftanbe; ber Imam und Dit aerbaufe wenden bas Beficht gegen bie Ragba und beten, bie Banbe gen himmel erhoben, verfcbiebene Bebete in einer bestimmten Reibenfolge, namlich bas Tahmid, bas Tekbir, bas Tehlil und bas Taslije; biers auf fimmen fie bas Telbije an 16). Es barf fich Riemanb von biefem Befange ausschließen, eben fo wenig ift es erlaubt, ibn nur leife und mit fcmacher Stimme mit au fingen 27). Man tann fich überall auf bem Berge Argfat feinen Stand mablen mit Ausnahme ber Gegend besfelben, melde Batn - Arafat beifit und etma in ber Mitte besfelben liegt ""). Diefer Theil bes Ge birges ift begbalb verrufen, weil ber Teufel bem Dropheten bort ericbien: ber Befehl, nicht bort bin ju ges ben, bat alfo ben 3med, bie Glaubigen por Berfuchung gen ju bewahren. Um meiften gefucht ift bagegen bie (جبر الرحمة) Etelle. welche Dschebel el rahmet b. i. Berg ber Barmbergiafeit (namlich Gottes) genannt wirb; mit biefem Ramen beutet man auf ben Gewinn biefes feierlichen Tages bin. Denn man glaubt, baß Gott befonbers an biefem Tage bie Schabe feiner Barmbergigfeit ben Dilgern ju Theil merben laffe 19), Rallt biefe Reier auf einen Freitag, fo ift fie um fo verbienftlicher, eine folche Ballfabrt gebt, wie Dubammeb fpricht, über fiebengig andere 20). Die beibnifchen Araber verließen ben Berg Arafat noch vor Connenunters gang, allein Dubamnieb machte bie Bestimmung, bal ber Aufentbalt bis Connenuntergang bauern folle.

<sup>9)</sup> Mourabgea D'hffen a. a. D. S. 50. 1) We ar rad he d'hffen a. a. D. S. 50. 51. 1) ed. Cate. T. II. p. 1857. 12) a. a. D. S. 51. 1) Dan fibrt fit formitik van Mourage af Odravon im tableng géerie af d'he van fir far fibre fir formitik van de fir

<sup>16)</sup> libre jene Gebrte und bissen Assistant des die vorder abgestenn Emerstunan. 17) Mouradgas au Obaron a. a. D. 62 53. Alli. Bodow, l. l. p. 15. 18) Alli. Bodow, a. a. D. 62 fest totas Mons Arglis est locus stationia ac commerciationis accepto medio montis, werend ber Reme (hard fiber. Cli is nu Red dam un et de Harvaccei a. a. D. p. 24. Schaputte accepta concava parte lipsia (montis). 19) (hardin voyages es Ferre, T. VII. p. 57) e. d. Amet. 1711. 6. De hardyste voyages es Ferre, T. VII. p. 579. e.d. Amet. 1711. 6. De hardyste voyages end, most ender Seguine de hard fibre. 18 de la commendation de most most ender de la commendation de la commendation

Imam werrichtet bie mei lebten . ffte ben Dag beffinnte ten Gebete, namlit bas Abenbaebet unb bas Darbtae bet; bor einem jeben muß bie Anfunbigung und bas mit bem gemeinschaftlichen Gebete: Bemabre mein Rleifch. mein Blut, meine Glebeine und alle meine Glieber por tem Reuer, o bu barmber igftes ber barmbergigen Befen 24). Die Dilger übernachten in Durbelifat, aber wenn bas Frubroth anbricht, beginnen fogleich wieber bie beiligen Ubungen. Im 10ten fruh wird gunachft bas Ruibgebet vom 3mam gefprochen; bie gange Gegend um Dubelifat ift gleich aut und beilig. fo baf fie fich bis aum Diche bei Rugab (ζ, cinem giemlich entfernten Gebirge, ausbehnen burfen. Rur eine einzige Stelle ift auch bier pernont, namlich bas Wadi Mohasser (, word cola) b. i. bas verachtete Ehal. Roch por Connengufgang muß ber Dilgering in Ding (( ) eintreffen; er nimmt feinen Beg über Meschar el haram (البشعر التحرام) b. i. ber geweibte Drt. ober Tempel nach Cor. 2, 199, (ed. Marr.) und verweilt bort einen Augenblid, um bas Gebet ber beiligen, bem Refte poraus gebenben Racht, bier ju verrichten 25). Das perbachtige Wadi mohasser wird bann fcnell burchs fdritten. Sat man bas Lager von Ming, Mahalle -i-

fiche Strede fin fliegen ... Man barf aber nicht biefelben mablen, welche icon ein Anbrer gebraucht bat, noch viel meniger aber etwas Unberes binmerfen, namentlich feine Belbfride, weil fich fonft Temand von ben Glaubigen verfucht fublen tonnte, biefe aufzunehmen, mas naturlich ben gangen 3med pereiteln murbe, ben biefer Gebrauch baben foll. Diefer Bwed ift namlich fein anbrer, ale bem Teufel feine Berachtung ju ertennen ju geben und ibn burch Steinmurfe non Berfuchungen abzuhalten. Darum burfen jene Steine auch nicht großer als eine große Bobne fenn, um auch baburch Berachtung gegen ben Teufel an ben Tag au legen 29). Diefer Umftanb bat inbeg auch augleich ben Ruben, bag bei ber großen Menge pon Dilgern fein Schabe entfteht: um folden gu verbuten, ift wohl auch bie Ein-ichtung getroffen, bag bie Steinden nicht über Dschemret binaus fliegen follen 30). Ubrigens beruft fich auch in biefem Stude ber Islam auf bie Gefchichte und bas Reifniel bes Abras bam. welchen ber Teufel an Diefer Stelle vom Dufern feines Cobnes abmenbig ju machen fuchte, bafur aber mit Steinwurfen begrußt murbe 31). Inbeffen fegen anbre Mostemen biefen Gebrauch mit Abam's Gefchichte in Berbinbung, welcher nach bem Gunbenfalle bier getraffen burch Steinmurfe feinen Groll ausgefprochen und neue Berfudungen gurudgewiesen babe 32). Dach einer britten Ungabe will man feinen Abichen gegen ben Gobenbienft baburch bezeugen, in fofern an bet Stelle bes Decliemret ein Gobentempel gestanben, wo Menichenopfer gebracht morben 33).

1 - Rach bem pollbrachten Steinwerfen ju Ding, balt man fith bort nicht meiter auf: bas Gebet Telbit , weldes ber Pilger fruber fo oft ju beten batte, fallt nach bem Werfen bes erften Steines ganglich hinweg 34). Unmittelbar nach biefer Carimonie fann ber Pilger fein Dofer batbringen, movon er und feine Freunde einen Theil vergebren, bas Ubrige aber ben Urmen gufallt. Debreres uber biefes Opfer fiehe unter bem Art. Hedi. Gin Opfer bargubringen ift aber nur ben Dannern. nicht auch ben Beibern verftattet 35). Der Pilger ift gum Opfer an biefem Zage verpflichtet, wenn er ben Befuch bes Umret (8,00), einer Art Rapelle auch in ber Rabe von Defta, mit feiner Ballfahrt verbinten will. Sat er gar au Saufe im Borque icon ein Thier gu biefem Opfer bestimmt, fo barf er es vollenbe nicht unterlaffen 36). Erft nach biefem Opfer lagt fich ber Pilger wo nicht ben gangen Ropf, boch wenigftens ben vierten Theil bavon fcberen; ift er tabl, fo muß bennoch

29) Nicht beste weiger verwunden biese Einen and der Breitung her Weistern bei Geste von Richt ab zu Anne der Orn 1660, p. 315. 30) Mourage de Obsara a. D. C. 54. 25. 31) Sgl. Geste a. D. Peccele specimen hia, And. ed. Orn. 1650, p. 515. 30) Mourage de Obsara a. D. C. 54. 25. 31) Sgl. Geste a. D. Peccele specification voyage en Perro, T. VII. p. 381. 25. 32 Geste a. D. ned 23n et X 151 und Vanctin a. a. D. p. 332. 35) Okardin a. a. D. p. 332. 34) All. Nobov. a. a. D. p. 532. 35) Okardin a. a. D. p. 332. 34) All. Nobov. a. a. D. p. 532. 350 Marylin a. D. p. 332. 53) All. Specker a. a. D. p. 332. 35 Marylin a. D. p. 332. 53 de All. Nobov. a. a. D. p. 532. 35 de Specker a. D. p. 532. 53 de Specker a. a. D. p. 532. 53 de S

Ift bie Chimonie bes Schernen, womit auch bes Ragelabschaneiben verbunden wirt, vollbracht, so begilt fich der Pfliger wieder in die beil. Stadt Rekte, und wiederholt dort bei der Kaado diestleden Gebraden und biestleden Gebeter, weiche er dei seiner Antanst verrichtete; am allerwenigsten aber barf er die sieden Umgange um das Heistlichtum unterfallen. Diese Reibe von Umgangen um das Beiligthum unterfallen. Diese Reibe von Umgangen um das beiligthum gind von der ersten, oben berührten am Lage ber Annahr werfentlich verschieben. Denn die ersten Umgange baben ben zweit, das heitigt thum zu begrüßen, diese deer sollen einen Bestad am Beitramösselts bezeichn, weshalb sie auch towal es-vrientlichten.

jaret (طواف الربامة) Umgange bes Befuchs genannt werben. Der Rame tewaf jaum en - nahr

(طواف يوم النّحم) b. i. Umgange bes Opfertages, welcher auch bafur gebraucht wirb, bezeichnet ben Zag, an welchem fie in ber Regel vollbracht merben. Muf ben Augenblid, wo biefe Umgange gefcheben, tommt nichts weiter an, nur barf bie Sonne noch nicht untergegangen fenn. Ber fcon bor bem gefte bie vorge: fcbriebenen Umgange in ber oben angebeuteten Beife gemacht bat, braucht jebt bei ben brei erften Umgangen nicht ju bupfen, noch mit ben Schultern ju guden; eben fo wenig bat er notbig, ben Raum gwifchen Gafa unb Merwe gu burchlaufen, wenn bieß bereits bei ber Unfunft gefcheben mar 41). Ift aber weber bas Gine, noch bas Unbre gefcheben, fo muß er es nachholen 42). Rach biefem erneuerten Befuche bes Beiligthumes tann ber Pilgrim bas Pilgergewand ablegen, und feine gewohn: liche Rleibung mieter angieben; bie Berbote, welche ber Dilger zu beobachten bat, fallen für ibn nun meg 43), felbft ber legitime Gefchlechtsgenuß ift ibm mieber erlaubt 44). Unterlafit Jemant biefe Umgange, fo tann er fie am folgenben ober britten Tage nachholen, muß jeboch feine Berfaumniß burch ein genugthuenbes Opfer aut ju maden suchen "); nach einer anbern Ansicht tritt biese Sohnung erst ein, wenn sie über ben britten Aug bes keste binnen geschieb, worden "8,) der Imam Malit glaubt, man burge biese ungehange auch an ben übriaen Lagen biese Monatst noch ankelten und nachbeit und nachbeit und

Doch ift bie Rallfahrt noch nicht vollenbet, fonbern ber Dilger muß auch am smeiten Refftage nach Ding geben. Sier mieberholt er bas Steinmerfen, fobalb bie Conne fich geneigt bat umb gwar wirft er an 8 ber: Schiebenen Orten fieben Steine, immer einen nach bem anbern, und fpricht babei biefelben Gebete, als am por rigen Tage, boch fleht es ibm frei, auch noch anbere Gebete bittau gu fugen. Wer will, tann ben Beg gu Pferbe, auf einem Maulefel ober auf einem Rameel mas chen, boch ift es perbienftlicher, wenn man ju Aufe gebt. vornehmlich an bie beiben erften Drie. Jene Drie, mo bas Steinwerfen gefdiebt, werben alle Dschemret (8-1) genannt und burch ein anberes beffinunenbes Biort non einander unterschieben. Der erfte ift bas Dsohemret is-sanijet, me bas Berfen pon ber Des bichibe Haif aus gescheben muß; ber zweite ift bas Dscheinret - is salisset, an welchen beiben Orten es auch et laubt ift, nach vollzogenem Steinwerfen, Gebetoftationen au balten 47); enblich ber britte ift bas Dschemret il-Akabet, wo am erften Tage bas Steinwerfen icon geicheben mar. Un biefem lettern Orte barf man aber nach vollenbetem Berfen fich nicht verweilen. Auffals lend bleibt es, baf tros ber ungebeuern Menge Steine. melde bier alliabrlich geworfen merben, boch an ben brei Dichemret's immer noch fortgutommen ift; bie Doslemen ertlaren es fich burch Einwirfung boberer Befen und glauben, jeber von frommen Pilgern geworfene Stein werbe augenblidlich von Engeln aufgenommen 48). Much am Abenbe bes britten Refttages ift ber Dilger gum Steinwerfen verbunden und gwar gang auf bie Beife, wie Zage guvor; bie nachfte Racht, wie bie porige, bringt er in Mina au, benn es gilt fur frevelhaft, por ber formlichen Abreife fein Gerath nach Detta ju fenben 49), weil es hieße, fich ju einer Beit, wo ber Beift fich mit bem funftigen Leben und feiner Geligfeit befchaffigen foll, mit weltlichen Dingen beschäftigen fo). Um bier: ten und lebten Zage bes Reftes mieberholt fich biefe Caren und tegert Luge von gener bei ben be wefent-tinonie jum letten Male; hiemit find bann bie wefent-lichen, jum Theil febr ichstigen Pflichten ber Ballfahrt erfüllt. Dieses lette Steinwerfen geschieht aber, ebe ber Zag fich neigt; ber Dilger mußte benn bie Abficht bas ben, nach Defta jurud ju geben. In bem lehtern Falle wird biefes Berfen auf Die Racht verfpart. Der Dilger begibt fich bann nach Detta, noch ebe bie Morgenrothe beginnt, bermeilt aber etwas 52) an bem beiligen Orte

<sup>37).</sup> Cor. 11, 197. ed. Marr.

38). Dictitatibin ju ber erwähnter Bettlie bei Racen bei Marr. p. 77. 59) With the 26 pt 2

<sup>45)</sup> Wourabg. b'Dbeffen a. a. D. S. 56, 57. 45) Arm. ben Wohamm. bei Marzacci a. a. D. S. 54. 47 Aif ben Wohamm bei Marzacci a. a. D. S. 24. Wouraba. a. a. D. S. 55. 40) Missaraba. a. a. D. S. 57. 45) Missaraba. bDeffen a. a. D. S. 55. 45) Missaraba. bDeffen a. a. D. S. 55. 50) Wouraba. bDeffen a. a. D. S. 58. 51) Mach Alb. Bobowsky a. a. D. p. 16. 50) Wouraba. bDeffen a. a. D. S. 56. 51) Wongaraba. bDefen a. a. D. S. 56. 50) Wongaraba. bDefen a. C. S. 56. 51)

Muhasseh (Lacuto) b. l. geebet f2), welcher nabe am Wege und bicht bei Retta liegt. Der 3med babel ift fein andrer, als Gebete und Almofen bort ju verrichten.

3ft ber Dilarim mieber in Metta angelanat, nach bem Refle, fo barf er fich bort nicht lange permeilen, bas mit er nicht etma eine Gunbe begehe und baburch bous welte Strafe auf fich siebe. Bei ber Abreife wirb bas Beiligthum jum britten und lebten Dale feierlich ums gangen, mobei aber meber bas Springen noch bie Bes megung ber Schultern angemenbet wirb, auch bas fies benmalige Sins und Serlaufen mifchen Cafa unt Ders me meableibt. Diefe letten Umgange beifen towaf es -(delie evia), ober tewas weda (clue (delie) b. i. Umgange ber Rudfehr, bes Abichiebes, u. f. w. Diefe Berorbnung gilt aber nur ben Fremben, nicht aber zugleich ben Metfanern 13). Doch pers langen Ibn Robammed und Ibn Juffuf auch von Detta's Bewohnern Diefe Umgange, wenn fie in Mina maren 54). Frauen find ebenfalls frei von biefem Ges bate und haben fur bie Unterlaffung feine Strafe au leiben, wenn fie menftruirt find, Rach ben Umgangen Schopft ber Dilger Baffet aus bem Brunnen Gemifem (coop), in ber Rabe ber Raaba (f. barüber ben Art. Gemfem), theils um es ju trinfen, theils um es mit au nehmen und ale Reliquie aufqubewahren, auch wohl Freunden und Bermandten ju verebren. Dan fchat bieß Baffer febr boch, fuhrt es baber mit großer Chr-furcht jum Munbe und fpricht babei bas Gebet: Dein Gott! ich bitte bich um nugliche Renntniffe, um viele Guter und um Mittel gegen alle Ubel 55). Debrere fchutten es fich uber ben Ropf umb über ben gangen Rors per, sum Beichen ihrer Reinigung 16). Ift ber Pilger enblich im Begriff, bas Beiligthum ganglich ju verlaffen, fo hat er noch einige Stude ju beobachten; er muß mit ber Sand bie Dede ber Raaba berühren, bann unter Ebranen und Seufien inbrunftig ju Gott beten und biers auf, nach bem Beifpiel Duhammebs, ber Dauer Multesem (olijo), welche fich zwiften bem fcmarien Steine und bem Thore bes Beiligthums befinbet, feine Chrfurcht bezeigen, indem er erft bie Bruft, bann ben Leib und bie rechte Bange barauf legt. Beim Sinmege geben muß fein Beficht immer bem Beiligthume auges manbt bleiben; er verlaft es burch bas Thor Bab el weda (حاب الوداع) gebend, beffen Cowelle er juvor ehrerbietig fuffet 57).

Es tann ber Fall eintreten, baf Jemand nicht frift genug antommt und fich alfo gar nicht erft nach Melta,

59, Na XI. Bebow 841 off angeführten Britakt ift bet Brett Malmah gefrie und birt bruft locus glaremus überfiel, 59, 28. Robon. S. a. D. C. 16. Bigl. Marracei Fredrich. a. a. D. C. 28. 59, 18 gal. britishin XI. Bebow. a. a. D. C. 15. 55) Breutaks bD 81cs a. a. D. C. 50, u., 140. 56] Gen bet. E. 140. 57) Brownigen d'Obsson al. a. D. C. 59, Righ. 26. Bobow. a. a. D. C. 16. fonbern fogleich auf ben Bera Arafat begibt unb an ben bort üblichen Ubungen Theil nimmt. In biefem Ralle bat er nicht notbig, bie fieben Umgange, welche man bei ber Antunft um bie Ragba balten foll. au volls bringen und ift megen biefer Unterlaffung burchaus nicht ftraffallig. Der Berg Arafat ericheint überhaupt als einer ber wichtigften Duntte ber Ballfabrt; wer bort ericeint ober auch nur poruber gebt, am beil. Abend por bem Wefte, nachbem bie Conne fich geneiat bat, ober am Jage bes Opfers nach Aufgang ber Conne, erlangt felbft bann bie Bortheile ber Ballfahrt, wenn er auch nicht mußte, baß es ber beilige Abend mar, ober baß er fich auf bem Berge Arafat befant, ober wenn er auch feblief, ober gar in Obnmacht lag. Wer jenen Zeitpunkt perfaumte, beifen Ballfabrt ift unnus und muß burdaus in einem folgenden Rabre wiederholt merben 58). Muf bie Reibenfolge ber Gebrauche am Beirambfefte felbft legte Mubammeb, ber überlieferung ju folge, teinen großen Berth. Bei bem Opferselle in Metta, berichtet Bos dara 19), mo bie Dilger fich fcheren, ein Opfer fclach: ten und fieben aufgelefene Steine megmerfen, faate Ginet jum Propheten: "Ich habe bie Steine geworfen, ebe ich bas Dufer gefchlachtet." "Thu's: es bat Richts ju fa: gen," antwortete ber Prophet. - "Und ich habe bas Dofer gefchlachtet, ebe ich mich gefchoren." - "Ibu's: es bat Dlichts ju fagen," antwortete ber Prophet, und biefelbe Untwort gab er, fo oft man ibn um bie Drbs nung ber porgefchriebenen Garimonien fragte.

Da ber Pilger, theils burch Berfeben und Rachlafs figleit, theile burch allerlei außere Umffante genothigt, bas Gine ober Unbere bei ber Ballfahrt verfeben fann, fo find gefebliche Bestimmungen gemacht worben, woraus bervorgebt, ob bie gange Ballfahrt baburch null und nichtig geworben, ober ob es burch irgenb eine Strafe und burch welche? wieber gut gemacht werben tonne, Auf welche Weise man bes Berbienftes ber erfullten Religionsbanblung vollig verluftig gebe, ift in ber Darftels lung ber gu beobachtenben Boridriften bereits beilaufig angebeutet; bier wird bemnach nur von benen Dingen noch ju berichten fenn, fur welche man burch eine Strafe Bergeibung erhalten tann. Diefe Cohnung gefchieht auf eine breifache Beife, namtich burch ein großeres ober fleineres Schlachtopfer und burch Almofen. Belche ber: felben in Unwendung fomme, bangt von ber Große und Beidaffenbeit bes Bergebens ab; ber großefte gebler, ben man abbuffen fann, wird-burch bas Opfer eines großen Thieres (Kameel, Dofe ober Rub), ber fleinfte burch Almofen abgewaschen. In mehrern Fallen tritt bie genngtbuenbe Strafe ein, und bie Pilgerfahrt wirb both als nicht gefcheben betrachtet und muß bemnach in einem anbern Jahre wiederholt merben. Die Dpfer, welche als Genugthuung gelten, muffen in bemfelben

<sup>58)</sup> Alb. Nobov. a. a. D. S. 16, 17. Bal. Marracci a. a. D. S. 24. 69) 3n feiner berühmten Gammlung ber D abith; in b. Da mier interfenien Audigen, ediden et in ben finn be gruben bes Drients (tfer Bb) mitgetheilt bat. S. 154.

Beiffe bargebracht werben, wie iebes bei ber Mallfahrt norfommenbe Opfer: fie burfen nichts an fich baben. mas auf bie Beranlaffung und Urfache berfelben binbeus tet fonnen amar au jeber Beit, alfo por, nach ober auch mobrent ber Beiramstefte geicheben, boch fest man pors aus baff ein Geber eilen merbe, feine Ubertretung mies ber auf ju machen. Gie muffen aber ju Detta ober in bem Gebiete ber beiligen Stadt bargebracht werben umb fallen ben Armen gang ju. Jebe Gunbe und jege liche Ubertretung ift burch ein besonberes Opfer au fohr nen fo baft ber Dilger ju eben fo vielen Opfern ver: pflichtet ift, ale er fich Bergebungen ju Schulben fom: men ließ. Beabsichtigte er außer bem Befuche Der Raaba auch bie Ballfabrt sum Umret (B,c), fo muß er iebe Bergebung boppelt buffen. Mur bann fann bas Dufer mit einer anbern, bem Unbemittelten leichtern Strafe vertaufcht merben, namlich mit einem breitagigen Raften ober mit einem Almofen fur 6 Arme (fur ieben ein halb Daf Getreibe), menn bas Bergeben unabe fichtlich gefchab, ober burch ben Bufall berbei aeführt murbe 60).

Ein großeres Opfer (Luis) iff notbig baraus bringen theils bann, wenn ber Bilger bie Umgange um bie Ragba am Beiramefefte in einem funbbaften Bus fanbe verrichtete 61), theils bann, wenn er fich nach ber beiligen Betubung auf bem Berge Arafat, ebe ibm noch bas Saupt gefcoren worben, mit feiner Gattinn ober Offaninn bem Gefcblechtsgenuß überließ, auch bann, wenn er fich bei einer ober ber anbern einige Freiheiten erlaubte 62). Der Imam Schafei geht noch weiter und fieht bie gange Ballfahrt für ungiltig an; nach alls gemeinen Bestimmungen bat inbeg ber Gefchlechtsgenuß nur bann biefen fcblimmen Erfolg, wenn fich ber Dilger noch vor bem Befuche bes Berges Arafat bagu binreifen lief, mefibalb einige Imams eine vollige Trennung bes Dannes von feiner Gattinn ober feiner Stlavinn, vom erften bis jum letten Zage ber Ballfabrt, verlangen 63). Ber nach Bollbringung zwei wefentlicher Stude ber Ballfahrt, aus eigenem Antriebe und freiwillig, bas britte unterlaßt, alfo fich gwar mit bem 3hram befleibet und bie Betubung auf Arafat verrichtet bat, aber am Beirambfefte bas Beiligthum ber Ragba nicht wenigftens vier Dale umgeht, ber macht fich bes Berbienftes ber Ballfahrt nicht bloß verluftig, fonbern muß auch, bis gur Erneuerung feiner Ballfahrt, am Beiramsfefte bes folgenben Sahres, gur Strafe fur feinen Leichtfinn, ben Dilgermantel tragen und in ganglicher Enthaltung leben 64).

Ein kleineres Opfer (-) besteht in einem Schafe bber Lamme ober einer Biege und tritt ein 1) in ben Kallen, wenn ber Bilger sich bie Beschwertichkeiten ber

60) Maurady. Phhiffan a. a. D. C. 71. 72. 61) Aog archy. Phiffan a. a. D. C. 69. (Sinig 3fdic gitt All ber Edhards in the Aragoni a. a. D. C. 25. 62) All ben Edham is bit Marracei a. a. D. C. 25. (e.) All ben Sedam is bit Marracei a. a. D. C. 25. (e.) All ben Sedam is bit Marracei a. b. D. C. 25. (e.) Bibliote seedlatus feerit, aut ettigerit. C. 30 Nourad. b'Dhiffan a. a. D. C. 69. (e.) 70.

Religionanflicht milbern mollte, alfo nach ber Befleibung mit bem Dilgergemante fich ber Barfums und anberer moblriechenber Cachen, ober bes foftlichen Dis, zum Gine reiben feines Rorpers, ober auch nur eines feiner Theile. ober ber Benna bebient, um feine Ragel au farben; ferner, wenn er fich por ber gefenlich bestimmten Beit ben Ropf. Bart u. f. m. icheren laft. fogor menn es nur ben vierten Theil bes Ropfe ober Bartes betroffen. ober wenn er fich por jener Beit bie Magel an Signben und Ruffen abichneibet, mare es auch blof an ber einen Sand ober an bem einen Rufe; menn er feinen gangen Korper, ober auch, wenn er einen gangen Jag lang feie nen Kopf bebedt, mare es auch nur mit bem Dilgere mantel, und enblich, wenn er bie Dilgerreife reitenb ober fabrend vollbringt, und boch verfprochen batte, fie an Bufe ju thun. Diefelbe Strafe ftebt 2) auf ber Uber tretung mancher vorgeschriebenen Carimonien: fie mirb namlich verwirtt burch Unterlaffung bes fiebenmaligen Sins und Berlaufens gwifden Gafa und Mermet. ber Betubungen ju Dusbelifat, ber Umgange um bie Raaba beim Abichiebe von bem Beiligthume, ober Bo fdrantung berfelben auf weniger ale vier, burch Ber fcbieben ber Umgange, welche am erften Refttage bes Beiram getban werben muffen, auf eine fpatere Beit, burch gangliche Bernachlaffigung bes vorgefdriebenen Steinwerfens auf ben brei Dichemrets, ober Berichies bung besielben auf einen anbern Termin, als bas Gies fet gebietet, burch Beranberung ber Drbnung, in welder bie Gebrauche und Ballfabrtsgebete beobachtet merben muffen. Enblich 3) biftirt bas Gefet bas fleine Dofer auch benen als Strafe, welche bie beiligen Gebrauche vollbringen, aber nicht in ber porgeschriebenen Beife ober auch nicht in einem Buftanbe, wie es fenn follte. Bu ben Fehlern ber erftern Art gebort es, wenn ber Pilger ben Berg Arafat, mo bie feierlichen Betis bungen gehalten merben, fruber verlafit, ale ber bas Gange leitenbe Imam, ober wenn er fich auferbalb bes beiligen Gebietes, ober por feinem Opfer raffren lant. In Die andere Art ber Febler verfallt jeber Pilger, melcher bie Umgange um bie Ragba bei feiner Untunft in einem fundhaften Buftanbe vollbringt, wer ohne bie geborigen Luftrationen vorgenommen ju haben, bie am Beis rambfefte ober bie in Being auf bas Umret ju baltens ben Umgange gu machen magt, enblich wer nach bem Scheren bes Ropfes, aber noch por ben Umgangen am Beiramsfefte, fich bem Gefchlechtsgenuß, fei es mit ber Gattinn ober ber Gflavinn, erlaubte 51).

Die britte Art ber Gemugthumg in Almofen und umsaft bie geringsie Klasse ber Bergebungen. Ge tritt namisch eine 1) bei leinen Erleichterungen ber beschwertiden Pilgerschaft, welche sich igend Jemand er laubt; namich dann, wem ber Pilger blog einen Avöll seines Kopfes, ober einen Theil seines übrigen Körperd während eines gangen Tages betert, wenn er fich ber Wohlernich – Parsumeinen um fössischen Die boss die

<sup>65)</sup> Mouraba b'Dbffon a. a. D. S. 70. 71. Ali ben Dopammeb bei Marracci a. a. D. p. 25.

einer: Theile seiner Bliebmaßen bedient, sich weniger als ben vierten Thit bes Kopfed, bes Bartes u. f. w., icher ten löst, ober sich weniger als 5 Magde ab en ben Sande ober Fügen abschneitet. Dann aber 2) ift biese Genugerbung bei uner be befohren Berthögen in ben befohren Gebrauchen ersorberlichen Berthögen in ben befohren Gebrauchen ersorberlich; wenn namich Jemand bei leiner Allfunft weniger als 4 Umgange wir bie Kaada wolldrigt, auch wenn er bei Umgange bei ber Anklunft ober bei seiner Abreife, ohne bie nöthige Borbereitung durch Abwoldsonn balten wollte 46.

Berboten ift auch bas Tagen bes Dilgers in eige ner Berfon, fo lange er ben Throm tragt 67), felbit bann, wenn er es burch Unbere thun lagt; boch lauge net ber Imam Schafei bie Strafwurbiafeit bes lettern Ralles. Die Strafe befteht gwar in bem Berthe bes rlegten Bilbes, ingwifden bangt es von ber Billfur bes Dilgers ab, ob er bafur Lebensmittel gur Austheilung inter bie Armen anschaffen, ober ein fleines Dier inners balb bes beiligen Gebietes fcblachten will, und ift er nicht poblhabent, fo tann er bie Cobnung burch Raften bolls ringen, welches fo viele Tage bauert, als Arme auf fein Mimofen Anfpruch gehabt baben murben. Schwere Bers munbung wird bem Morbe gleich geachtet; bei einer leichten Bunbe richtet fich bie Strafe nach ber Beschaffenbeit bers felben. Birft ein trachtiges Thier, nachbem es getroffen worben, feine Jungen, firbt aber, fo verfallt ber Thater in eine bem Berthe besfelben entfprechenbe Strafe, welche 118 Almofen unter Arme vertheilt wirb. Muf gleiche Beife wird bas Melfen eines Thieres, bas Berbrechen von Giern, fie mogen befruchtet fenn ober nicht, gegbnbet. Bon biefem Berbote fint fogar bie Raubthiere nicht ausgeschloffen, welche ber Pilger nur bann tobten barf, wenn fie ibn angreifen : im Ubertretungefalle bat er ben Armen ben Berth eines Schafes ju geben. Raubvogel aber, Ras en, Schlangen, Cforpione, Ratten, Bolfe, Duden unb inbere, bem Menichen ichabliche Thiere ju tobten, ift hm nicht verwehrt. Sievon fint ausbrudlich ausges tommen bie Infeften, welche fich an bem Menichen aufjalten und bie Beufdreden; erlaubt fich Jemand, eine Musnahme gu machen, fo bat er nach Willfur Almofen u geben, jeboch muß es wenigstens fo viel betragen, jag fur jebes getobtete Stud eine Dattel gerechnet wirb. Babme Thiere, melde gewohnlich jur Speife bienen, barf er Dilger mit eigner Sant abichlachten mit Musichluß er Tauben und gabmer Birfche. 3a im beiligen ganbe ver Ballfahrt, b. i. im Gebiete von Detta, eben fo n bem Bebiete Debina's, barf weber Ginbeimifcher noch frember fich ber Jago befleißigen, es ift ein ganb ber Rreis meit fur jegliches Thier. Rur funf Thiere, fagt bie therlieferung 68), burfen im Begirte Barem von Detta, as ift, in bem geheiligten Umfreife bes Tempelbegirtes ges obtet merben: Raben, Beier, Ctorpionen, Daufe und beis ige Sunbe. Rommt alfo Jemant mit einem lebenbigen

Wit der borthin, fo ist er verbunden, es sofort im Freiheit zu feben; ein ernaniger Bertauf bröfelben ift ungittig, so daß der Kaufpreis entweder zurück erstautte oder unter die Argent erreibeit werden muß. Alles, was die Kaufpreis gregeigt an Bämmen, Kreituren und ondern Pfangen, darft gerageigt an Bämmen, Kreituren und ondern Pfangen, darft gettend under eine der gestellt der gestellt der gestellt geste

Die genuathuenben Strafen treffen nicht biofi ben. welcher burch eigene Schuld, namlich burch bie vollige ober theilmeife Unterlaffung eines porgefcbriebenen Bes brauche ober Ubertretung irgent eines auf bie Ballfabrt beihalichen Gebotes, fie auf fich jog, fonbern fogar, jeboch in geringerm Dage, auch ben Dilger, welcher beim beften Billen feiner Pflicht in Sauptpunften nicht vollig genugen Diefe Binberniffe, welche man bei biefer Religionsubung ale gefebmaßig gelten lagt, find aber beflimmt und auf bie vier folgenben Ralle eingefchrantt: Abhaltung burch Reinbe, Krantheit, Mangel an ben gur Fortfebung ber Reife notbigen Mitteln und bei Frauen enbs lich noch Berluft bes ichubenben Begleiters. Die Dilger. melde burch biefe Storung in ben frommen fibungen uns terbrochen murben, untericheibet man in amei Rlaffen. nantlich in folde, welche außer ber Befleibung mit bem 36s ram tein mefentliches Stud ber Ballfahrt, alfo meber bie Betübungen auf bem Berge Arafat, noch bie porgefcriebes nen Umgange um bie Raaba am Beirambfefte, pollbringen tonnten und bann in folde, welche bloß an ber Beobachs tung bes einen ber beiben, oben ermabnten, mefentlichen Bes brauche gehindert maren. Reiner von Beiben bat fich feiner Pflicht entlebigt, fonbern muß bie Ballfabrt im nachften Rabre wiederholen, aber bie Anforberungen an fie, por ibs rer Rudtebr aus bem beiligen Gebiete, find nicht biefelben, Die erfte Rlaffe von befinderten Dilgern bringt blog am erflen Beiramstage im beiligen Gebiete ein fleineres Opfer; hatte man aber ben Befuch ber Kaaba und bes Umrets qua gleich beabfichtigt: fo fint ibrer amei notbig; bierauf tann ber Ihram abgelegt werben. Es liegt bier Rubammebs Beifpiel por, welcher im 3. 6. ber Bebichra nach Detta mallfabrtete, aber über Sobeibia (agens), einen Drt unmeit Detta, binaus ju geben, von feinen Reinben, ben Roreischiten, gehindert wurde; ale er nun fabe, bag er feis nen 3med nicht erreichte, fclachtete er bie mitgebrachten Dofertbiere, ließ feinen Ropf icheren und tebrte mit ben Geinigen, welche feinem Beifpiele gefolgt maren, nach Des bina, feinem bamaligen Bobnorte, jurud 71). Die Forbes

<sup>66.</sup> Mourabgea b'Dhifen a. a. D. S. 72. - 67 Bor. , 2. ed. Marz. 681 gunharuben bei Drients ifter Bb. G. 72. Rr. 216. Bgt. S. 278. Rr. 384., wo aber Reiber flatt beiter und unfrucht ar flatt beiftige hnibe feet, auch 20 Wert Naben vollig febt.

M. Encpff, b, EB, u, R. Bweite Gect. II.

<sup>69)</sup> Mourabg, b'Offon a. a. D. S. 72 — 74, Ali ben Mohammeb bei Marracci a. a. D. p. 25, 70) Fundyruben a. a. D. S. 172. Rr. 218. 71) Sulfed. Annal. Muslem. T. I. p. 128. Rgl. p. 120 u. 122. ed. Adler.

Es ift im Berlauf unfrer Darftellung ber Ballfahrtes gebrauche wieberholt von bem Befuche bes Umret ober Omra (8,40) neben ber gewöhnlichen Ballfahrt bie Rebe gemefen. baf mir uns einer nabern Ungabe barüber nicht entbeben burfen. Das Befuchen biefer fleinen, 2 Stunben norbmarte von Deffa auf ber Ceite bes Gebirges Dschebel Hinndi 73) rubrt pon einer Bolfefitte ber alten beib: nifchen Araber ber, welche fich jabrlich vor ober nach ber Ballfabrt jur Raaba an biefen Drt begaben. Durch Dubammeb ift biefer Gebrauch nochmals gebeiligt und beibes balten; ber Imam Schafei balt ibn fur unerläßlich und bon Gott verorbnet. Anbre rechnen ibn bagegen nur ju bes nen, welche als nachahmungswerth empfohlen werben. Dan flust fich babei auf ben Musipruch Dubammebs: Ents lebiat euch bes Befuchs bes Umret im Berfolg ber Ball: fabrt: benn bie Bertnupfung biefer religiofen Ubungen bringt bimmlifden Gegen auf euer Leben und eure Guter, pertilat eure Gunben und reinigt euch, wie ber Golbichmieb bas Golb und Gilber reinigt, indem er bie Chladen bavon trennt. Dach ber alten Gitte muß biefer Besuch mabrenb ber brei Monate gefcheben, welche ber Ballfabrt beftimmt find, niemals aber mabrent bes Beiramsfeftes; ift ber Dil= ger vor ben Umgangen um bie Raaba, am Tage ber Opfer, nicht baju gefommen. fo muß er ben Befuch bes Umret berfchieben, bis bie festlichen, ber Raaba ausschließlich gewibmeten Zage, vorüber finb. Diefer Bugabe ju ben gabl: reichen Gebrauchen ber Ballfahrt, unterziehen fich vorzuge lich bie Schafeiten, bon ben übrigen Geften aber nur

bie Unbachtigften 74).

Je nachbem nun ber Mostem bloß bie Ragba ober bas Umret allein zu befuchen fich pornimmt ober Beibes mit einander verbinden will, entfteben verfcbiebene Ur : ten ber Ballfabrt Aksam el hadsch (Jula melde mit eigenen Ramen bezeichnet und feis nesweges einander gleich geachtet werben. Den unterften Rang nehmen bie einfachen, blof ber Raaba ober bem Umret allein geltenben, Pilgerfahrten ein; unb unter biefen beiben ftebt wieberum bie jum Umret ber gur Ragba naturlich nach und befreit ben Doslem nicht bon ber Dflicht, melde bie Ballfabrt jum Beiligtbum ber Raaba vorschreibt. Diese heißt Ifrad bil Umret افران دالعمرق) und jene Ifrad bil hadsch (افران دالعمرق) هر الحجم) b. i. Befdrantung auf's Umret und Beforantung auf bie (eigentliche) Ballfabrt, ber Dilger felbit erhalt bavon ben Ramen Mufrid bil Umret (مغرد بالعمرة) ober Mufrid bil Hadsch (مغرى بالحاجر) b. i. fich auf's Umret ober auf bie (eigentliche) Ballfabrt befdrantenb. Ber bintet nian beite Balliabrten mit einanber. fo laft nich ein boppelter Beg einschlagen. Dan fann namlich bas Umret querft befuchen und bann feinen Ihram ablegen, bis bie festlichen Tage naben. mo man ibn auf's Reue antegf, um mit ber Pilgerkaramane bie Raaba am erften Zage bes Beirambfeftes ju befuchen; ober man tann gweitens, ohne ben Ihram abzulegen, bie Pilgerfahrt au beiben Beiligthumern perfnupfen. Diefes lette Bere fabren gilt fur bas Belle und ift mit mehr Gigentbung lichteiten perbunden, mabrent bei bem erftern Dichts meiter ju beobachten ift. als bas Schlachten eines Dufere ober fatt beffen ein breitagiges Saften vor, ober enblich ein fiebentagiges nach bem Beiramefefte. Wer bagegen bas Berbienft beiber Ballfahrten in einem und bemifelben 3bram fich erwerben will, muß in allen

Bebeten, worin bas Wort Wallfahrt (Hadach ) versommt, anch bas Wort Umret (Hadach ) gebrauchen, die sieben Umgänge um die Kaada bei seiner Anfunst, eben so das siebenmalige Spin: und Destaufen meisten Sola und Werwet verboppein, und am ersten Beiramstagt un Mina ein Opfer beingen, oder es durch ein breitst giges Kalen vor dem Beiram, oder ein stedungtiges nach bemilten ersehen. Diese verdienstlichste Art der Walfer beist Kirlan (of 3) b. i. Beredindung, darb wer sie kirlan (of 3) b. i. Beredindung, wom wer sie vollbringt, karin (of 3) b. i. contiguns, dann wer sie vollbringt, karin (of 3) b. i. contiguns, dann

auch fo viel als verbindenb. Besucht ber Pilger bas Umret guerft und wartet bann, bis er ben Besuch ber Kaaba auch vollbringen fann, so nennt man ihn Muto-

metti (عندنه) b. i. ben Bermeilenben, biefe Art

von Ballsabrt aber Temettu ( - 3.2) b. f. das Bers weilen. Das Berbinden beider Ballsahrten ift ein Borrech ber Fernden, der Betfaner muß sie eingelt berrichten, nach einem biefer zwei Bestude seinen Svan ablegen und pur Bollsiehung des andern das Higgersteit wieder nehmen, auch nach jedem sich das haar scheren lassen;

liber alle biefe Pflichten und Gebrauche, welche bem Moblemen bei ber Ballfahrt obliegen, besiben bie Muhanzmedaner gablreiche Anweisungen, welche ben Zi-

tet Mendsik (Sold) b. i. Wallsahrtspflichten sübern nub heren bas bibliographisch Wöderterbuch Hadschi Khalliss allein ein habes Junkert ausgäht. Die bemerkensverthesse bearunter möchte wohl bas von El badach. Mohammed Edis bein Mohammed Derwisch, weicher im Z. 1198 (1779) bie Wallsahrt vollbrachte, gut Belefvang ber Unwissenben und jum Gebenache ber Frommen versoßte und im Z. 1232 (1816) aus ber Druderei zu Enternit bervorgsgangene Keiabol – mendsik from. Es briffs auf Nohachetol – menasil (Aspud)

Jibul) b. i. ber Pfab ber Stationen, weil bie Aagereifen von Konsantioner nach Metsa barin verzeichnet find, und umsaft 556 S. ns. 8. kurtischen Kerzeine gedraftigte, beledrende Indultsanzeige sindet man in der Leipiger L. 3. 1818. Dr. 112. 13. (wachgeichnisch won 30, von hammer). Es sit jugieder ein Becke und Reisedung für ben wallsahtenden Wostem, von vorzäglichem Nuben aber sie beneinigen, weder, wie ber Berfeljer bestelben, durch Kleinassen und Verzein nach bem gelebten ande ber Alssams ist sommen aebent.

au Paris cod. 670 ein abnliches Bert: menasel el hadsch. b. i. Stationen ber Ballfahrt, boch fest er nicht bingu. von welchem Orte aus biefe in ber Sanbichrift gerechnet merben. In mehrern biefer Orte find Grabmabler von Beiligen, Die von ben Befennern bes Islams verebrt werben. Der Beg burch bie Bufte ift febr befchwerlich und toftet oft vielen Dilgern bas Beben. Dennoch muffen alle Mostemen, melche norbe lich ober welllich von Arabien wohnen, biefe ichaurige Gegend paffiren. In neuern Beiten pflegte bie Dilger= faramane Damastus am 15, bes Schaumal ju verlafs fen, geht am 26. ober 27. von Degerib ab und trifft ben Reumond im Remtha ober Rebbein ein '7'). Die Dilgerftrafe pon Domostus nach Wetta bat fich übris Ingerftrage bon Lamarius nach Rettu gut ju abri-gens brei Mal geanbert; Anfangs ging fie offlich von Dichebel Sauran, allein aus Furcht vor ben Arabern wählte man die Strafe über Lebicha und Bogra, felt etwa 80 ober 90 Jahren ift bie jegige Strafe gemablt worben, welche Burdbarbt 78) naber befdrieben bat. Dan fommt über Debing, bon mo aus man einen boppelten Beg einschlagen fann, einen oftlichen ober westlichen. Die bornehmften Manner ber grabischen Stamme an Diefen Straffen, tommen bem Dafcha, mels der bie Raramane leitet, in Debing entgegen, um gu erfahren, melden Beg er nehmen wolle und bann mes gen ber Abaabe fur ben Durchaug mit ibm au unter= hanbeln. Der weftliche Weg beißt auch bie große Strafe und wirb gewohnlich vorgezogen. Gine Aufgablung ber Ortichaften, welche man auf biefem, fo wie auf bem anbern Bege berührt, fiebe bei Burd's barbt 79). Die offtich und fublich von Arabien mobnenben Dubammebaner, . A. B. bie in Inbien, fommen meiftens ju Schiffe, lanben ju Dichibba, einem Bafen bes rothen Meeres und baben bann nicht mehr allau meit bis nach Detta. Die Perfer gingen meift über Bagbab, wenn fie im Befite biefer Stabt maren, fonft uber Bagra am perfifden Deerbufen; ba fie bei ben Arabern als Reber gelten. fo merben ibnen unfag: liche Sinberniffe in ben Weg gelegt und bie perfifche Regirung bat fich baber zuweilen zu bem Befehle ver-anlast gefeben, die Pilgerichaft über Basra ju verdies ten, allein die arabischen Sauptlinge, welche dabei sehr viel perforen, fuchten burch ichmeichelnbe Befanbtichafs ten bie Burudnahme eines folden Befehles ju ermirs fen 80). Gene Dubfeligfeiten find benn auch wohl Urs fache, baß porzugemeife bie Perfer bas Befet uber bie Ballfahrt nicht wortlich nehmen und fich viele Muss fluchte verschaffen, um uber babfelbe binmeg ju toms men. Die Abreife von Basta geschieht an einem bes flimmten Tage, bie Raramane wird geführt und befchutt

77) Burcheebre Reien in Sprine, Palatine in f. iv. turther ütert. new Gefenius 6. 1031, mgl. Toriginolausgebt. p. 658, 78) a. a. D. S. 1031 ff. und engl. Driginolausgebt. p. 656 ff. 79) a. a. D. S. 1039 ff. med engl. Driginolausgebt. p. 656 ff. 79) a. a. D. S. 1039 ff. med engl. Driginolausgebt. p. 656 ff. 79 a. a. D. S. 1039 ff. med engl. Driginolausgebt med 2 Suprem Seriesphelt, pice field Cylindrical Commercial Commercial

<sup>76)</sup> Mouradg, d'Ohss. tabl. gén. T. II, p. 35. 36 und teufsche Aberf. von Bect. 2: Bb. S. 65, 66. 76) Biblioth. orient. unt. b. Bl. Menanel.

burch Araber, ber Bug geht megen ber brennenben Cons nenhine meift nur bei Racht pormarts. am Tage rubt man an fublen Brunnen und in ber Dabe ber Beltbors fer ber Araber, pon wo man bie erforberlichen Rabs runosmittel erhalt. Um folimmften find bie baran, melde aus bem innern Afrita fommen; bie Ballfabrt eines Chriften nach Merufalem ift ein Gpaß gegen bie Dilgerreife eines folden Doslems. "Er muß, fagt ein neuerer Reifenber mit pollem Rechte 81), burch unenbliche Canbwuffen manbern. Durft und Sine im Uberman ers tragen und nichts als eine glubenbe, wiewohl migverfanbene , fromme Schwarmerei fann feinem Leibe ober feinem Gemutbe Rraft bagu geben. Die Raufleute, melde biefe Reife bauptfachlich bes Geminnes meaen unternehmen, gieben mit ibren Rnechten, ibren Ramees Ien und vielen Genugmitteln aus, aber bie gabllofen Scharen ber armen Unbachtigen, bie ju Ruffe reifen mit bem Entidluffe, bie Beimath ihres Propheten au feben, muffen fich auf furchtbare Leiben gefaßt machen. Biele ehrmurbige Greife, melde ihre Beimath und ibre Unges borigen perlaffen, um burch brennenbe Sandmuffen gu gieben, haben wenig hoffnung, bie Rudfebr ju erleben und eine beimgiebenbe Raramane gleicht gumeilen einem Deere nach ber Schlacht."

Das Rubren ber Dilgerfaramane ift eine große Musteichnung: mer bamit beguftragt mirb, fubrt ben ehrenben Beinamen Emir al hadsch (اصبح الحبح) auch Emir ala mewsim (موسم على موسم) bas ift fo niel ale Dberhaupt ober Befehlshaber ber Dilger #2). Im Sten Rabre b. S. wurde Abubefr von Dubammeb felbft mit biefer Burbe befleibet "3); im 10ten aber fuhrte biefer in eigener Perfon bie Karamane bon Des bing nach Detta und vereinigte in fich bie Befchafte bes Emir al Hadsch und bes 3mams 84). Der Rhalif Abubert übertrug theils bie Leitung ber Pilger bem Dmar, theils übernahm er fie felbft. Mit gleichem Gis fer forgten Omar und Deman und überbaupt alle om= majjibifden und abaffibifden Rhalifen, welche faft alle Sabre felber ju mallfahrten pflegten, fur biefe Ungelegens beit : wenn fie mitzogen, betleibeten fie bie Stelle bes Emir al Sabich und bes Imams, wie Dubammet; maren fie aber behindert, fo mablten fie einen Stellvertreter fur fic aus ben Pringen ober bochften Statebramten. Geit: bem Gyrien , Agopten und bie beiben beiligen Stabte ben Demanen unterworfen finb, bat ber Pafcha pon Damast biefes Umt ju bermalten und geniefit eben beghalb eine Muszeichnung por ben übrigen Pafchas. Chemals hatte er auch bie Fahne bes Propheten gu bermabren, welche aber feit bem Jabre 1595 unter Dus

53) Echen unh Eitht im Mergerninher, ir Ab. E. 163, 64, nach Ein hau's trutfa. überl. 871 Den teytern Ramen führt 1, 13. Abulfeda Annal, Minsten, P. I. p. 176 an. Byl. übergane Übouradgea d'Ohsson Editerung bes othem Midsk. 122, 65, 436 teutlet. über, son B. et. 35, Abulf. a. a. D. 63, Abulf. a. a. D. p. 178 ff. Mouradgea d'Ohsson a. a. D. E. 148 und E. 161.

rab III. nach Konftantinopel gebracht murbe. Der Bug bes Dafcha gefchieht mit pielem Dompe: ber Bug mirb unter frommen Munfchen von ben Girofien bes Banbes und ben Bemohnern ber Stadt begleitet. Der Dafcha pon Tripolis und bie Ctatthalter non Lebichun und Abidelun mit ihren Truppen erhoben ben Glant. Unter bem Coube Diefer Bebedung gieben Die Dilger burd bie Bufte. Die Ballfabrer aus Manpten, au be: nen bie aus bem übrigen Afrita ftoffen, baben ibren ei genen Emir al Babid, meiftens mar es einer ber erften gonntifden Beng: 3 Stationen bieffeits Debing vereis nigt fich biefe Raramane mit ber fprifchen. 3br Mus: sua aus Rairo erfolat mit berfelben Dracht, wie ber Abgang ber erftern aus Domast. Benn bie Remobner Maroffo's bie Dilgerfahrt unternehmen, mas alle 2 ober 8 Jabre gefchiebt, fo erhalten fie aus maroffanifden Beamten einen eignen Emir al Sabid. Die Bemoiner Perfiens, Indiens und bes übrigen Drients muffen felbft fur ibre Giderbeit forgen und baben fein foldes Dber baupt. Ubrigens ift bis auf bie neueften Beiten ber Rall oft porgetommen, baf tros jener Bebedung bie Araber in ber Bufte uber bie Dilger berfielen. fie aus plunberten, auch wohl nieber morbeten, boch bat bieg in ber Regel ben Unwillen bes Bolles bermaffen erreat. baf man ben Dafcha von Damast abfeben mußte 81). Rein osmanischer Monarch bat bis jest bie Ballfabrt in Derfon unternommen: nur Deman II. fafte ben Ent: folug bagu, freilich auch blog, um feine politifden Plane ju verbeden, in beren Folge er ben Tob fanb und Bas jefib II. feste noch als Ctatthalter von Amalia. nach bem Tobe feines Baters Mobammeb II. bie gelobtt Pilgerfahrt fort, fo bag er erft nach ber Rudfebr bas Gultanat übernabm, enblich pilgerte ber befannte uns aludliche Pring Dichem. Der Mulla ju Defta repras fentirt ben Gultan als Dberpriefter und ber Emir al Sabid, fo wie ein noch befonbers abgefanbter Dofbes amte, als Dberberrn 86).

Ein solder holbeamte, welcher, als Gommissains von Konsantinopel nach Metta geht, ward zuerst im 3.

23 d. H. (1517) unter dem Aitel: Surre Emini (Liden) der Beiligkeit der ersten Geschafte abgesendert eine Beispiele ber ersten Shalifern und amberer vientatischer Kusstein teilten bei ersten oknamischen herrscher allighried große Geschente zu Mette aus. So ersählt man, um nur einige Beispiele auß. So ersählt man, um nur einige Beispiele auß. So ersählt man, um nur einige Beispiele auß. So ersählt man, um nur einige Beispiele auß ben Rababi, daß er bei seiner Pilgerreise im A. 160 d., 500 Kameele bloß mit Echner und Eiß und mehrere Aansende mit Mundvorrath für die Pilger habe des Jasielen, umd Mick, was sich von Kleitungsfrüdern in ein nur Magaginen besand, unter die Ammen austheiten lassen, fon, so das jeder bereschen E Gewähnder empfing <sup>31</sup>).

<sup>85)</sup> Meurabgea b'Df sson a. a. D. S. 161 — 68. 86) Mourabgea b'Df sson a. a. D. S. 152. 63. 87) d'Herbedes crient. Bibl. unt. b B. Hegge. T. H. p. 173, und unt. b. M. Mahadi, T. H. p. 512.

Sarum arrafdib verfchenfte auf feiner lehten Ralle fabrt im 3. 186 b. D. gegen 11 Millionen Golbbes nare: bei ieber Reife nach Detta jum Refte ließ er fich pon 100 Gefeblebrern begleiten und hielt fie frei mer er aber bebinbert, fo befleibete er beren 800 und ichiete fie auf feine Roften bin 88). Bon ben osmanifchen Gultanen ermabnen wir nur Baiefib II., melder an jes bem Opferfefte 14.000 Dutaten fpenden liefi ; ferner Belim I.. welcher bie Schluffel ber Ragba erhielt, bas gegen aber auch bie Gefdente feines Baters perboppette. und bie fonft von Agopten aus gewährten Gaben beflatigte 89). Dan übergab biefe Gefchente querft unter nielen Kormalitaten. Der Gurre Emini murbe pon 2 Radis aus Mannten begleitet und gab einem Beben nach Dafaabe feiner Unfpruche: bem Scherif 500, jebem Befeblebrer 6. von ben Sonoratioren ber Stabt einem jebem 8 Dufaten. Es wurden Bergeichniffe barüber angefertigt. welche noch iest bei ben jabri. Bertbeilungen als Grunds lage bienen. Um ibre Dantbarteit au bemeifen, lafen bie Ulemas mehrere Rapitel bes Rorans und munichten bem Beidiber ber beiligen Stabt alles mogliche Bute. Der Commiffarius ernannte barauf 30 Emirs. melde gegen einen Jahrgehalt bie Berpflichtung übernahmen. fabrlich ju biefer Beit ben gangen Roran, und amar im: mer mit Begiebung auf ben Gultan, als ben oberften Imam bergulefen; eine Stiftung, welche noch jest befteht. Rach einer Bablung ber Bewohner Detta's fanb man 12,000, von benen ieber noch 1 Dufaten empfing : auferbem vertheilte man auch viel Sorn und Reif. bes fleibete bie Diener bes Tempels, Die Stammbaupter und Die ausaezeichnetften Burger ber Stadt mit Raftans. Co bebeutend aber auch Die Befchente bei biefer erften Miffion eines Curre Emini waren, fo ift man boch in ber Folge nicht babei fteben geblieben, fonbern bat fie aus Dietat, vielleicht auch aus mobl berechneter Dolitif. noch veraroffert. Dit bem Titel Gurre Emini mirb auch ber Statebeamte befleibet, welcher bie Ginfunfte bon ben Baffe (f. ben Art. ) ober frommen Stiftung gen, au überbringen und nach beflimmten Liften in ben beiligen Stabten ju vertheiten bat. Richt bloß aus res ligidier Gefinnung, fonbern wohl mehr aus Politit fus den bie alteffen Beamten bes Reichs bie Stelle eines Surre Emini; ber Stat bewilligt nur 22,000 Diaffer Reifetoften, obicon ber Aufwand in ber Regel ihnen mohl 70 - 80,000 Piafter foftet. Der Abgang bes Curre Emini von Konftantinopel bat feine beftimmte Beit; er erfolgt namlich am 12ten bes Monats Reb: fcbeb, 5 Monate por bem Opferfefte und wirb pon Mucn feftlich begangen. Er begibt fich mit großem Ges folge in bas Gerai, um bie Befeble bes Gultans, fo wie bas beilige Rameel und ben fur bas beilige Bebiet bestimmten Schat in Empfang ju nehmen. Rach mebs rern Carimonien erfcbeinen bie bochften Befeblebaber ber fcmargen Gunuchen mit bem prachtig gefcmudten Ras

rern Cafrimonien erforienen die hochften Befehlsbaber ber fowarzen Cunuchen mit dem prägtig geschmidten Kameel, Mahmil (1,4-22-0) d. i. lastragendes Thier 88) bederbetet unt. b. W. Hegge. 89) Wonradgea bed hij befehrtet unt. b. W. Hegge.

genannt ; ber Rislar Nahafi berfibrt bie filberne Rette. melde es am Salfe traat. funt fie ehrerbietig, fubrt bas Rameel einige Augenblide por bas Belt bes Gultans und gibt fobann bie Kette in bie Sanbe bes Gurre Emini, welcher in ber 3wifcheneit eben fo wie ber Musbebichi Baichi (, ம்ப் , அதப் mit bem Ehrene taftan befleibet morben. Dierauf wirb ber Schan übers liefert: 8 Maultbiere, von benen 5 mit grunem Zuch, befebte Raften tragen, merben bamit belaben und jum Bebuf ber Austheilung übergibt man bem Gurre Emini Borfdriften und bie notbigen Bergeichniffe. Der Reis Effenbi reicht bann bem Ristar Mabafi ben Brief bes Guttans bar und Diefer überliefert ibn bem Gurre Emis ni 90). In biefem Schreiben empfiehlt ber Gultan ausbrudlich alle Dilaer ber machfamen Furforge bes Ches rifs, boch gebort es nur jur Etifette, eben fo wie bie Antwort bes Lettern 91). Unmittelbar nach Empfange bes Schreibens beginnt Die Abreife; ber Gurre Emini balt es in einem Beutel von Golbftoff mit ber rechten Sand in bie Bobe bis jum zweiten Thore bes Bolas fles; ber Riblar Aghafi gibt ibm bas Beleit bis in ben erften Sof (boch gitt biefe Ehre nicht bem Gurre Emis ni, fonbern bem beiligen Rameel), ber Baremein Dufettifchi aber und bie vornehmen Gefeblebrer bis an bas Beftabe bes Deeres. In ben Strafen Konftantinopels verurfacht biefe Abreife bes Gurre Omini ein buntes Gewuhl, ber gange Bug gewährt ein Bild ber Freude und ber Ausgelaffenbeit 92). Der Gurre Emini und bie 2 Dusbebichi's, melde ihn begleiten, fo mie Die Maultbiere mit bem Schahe merben auf einer Gas leere fogleich nach Cfutari übergefest; bas beilige Rameel bagegen und fein Gupleant 91) werben noch an bemfelben Tage, nachbem ibnen am Geftabe bes Dees res ihr Comud abgenommen, obne alle Reierlichfeit in bas Gerai gurud gebracht. Die Garimonie, mit biefen Thieren auszuzieben, fcreibt fich bavon ber, baß Dus hammed fich auf feinen Reifen eines Rameeles mit eis nem thronartigen Geffel, pon melthem berab er Recht fprach, su bebienen pflegte: Die in Ronftantinopel bagu ans gewenteten Rameele follen fogar von bem Rameele Du= bammebs abftammen und fie werben nicht nach Retta ges bracht, bamit fie nicht etma burch bie Strapagen gu Brunde geben. Bu Dteffa nimmt man an ihrer Ctatt zwei antere, bon benen bas eine vom Pafcha von Das mast, bas anbre in Manpten aufbemabrt, jebes pon beis ben aber in ben von beiben Puntten tommenben Raras manen ber Ditger mitgebracht wirb. Auch biefen beis

ben Kamerlen legt der Glaube eine Abdunft von dem bes arabischen Propheten dei; sie werden prächtig geputet und an fei verschiebenen Betständinen ausgerhald Welffa zum Andenken an Muhammed, der alle Mal von Melfen anch dem Gerge Terfat auf einem Kameteritt \*1). Der Surre Emiti geht von Stutari zu kande nach Damasklub, die 'Pligfrimme aus ben europäischen und afiatischen Provinzen des osmanlischen Reiche schliegen sich gerochnik an ihn an, so das sich feine Begteitung mit jedem Zage vergeöfert \*2). Noch ete der Euter Emini von Konstantinsopel abgebt, wird ein and berer Beante an den Schrift zu Melfe abgefendet, um einen Kasstan nehlt einem Schräuben des für den kanden der bestehtung deit deit einem Schräuben des Glattans zu überbrüngen: die sich ihr der Kastan aus ab al i \*80.

Den gewaltigen Saufen ber Dilaer empfanat ber Sherif von Detta an ber Spibe einer Armee von etwa 50,000 Arabern; er giebt vom Dichebel Arafat bis mm Dichebel Cherif einen Rorbon, bamit bie Ballfahrtenben bei ibrer Anbacht nicht überfallen ober geffort merben. Er'bat burch feine Truppen bafur ju forgen, bag in ber beil. Stadt und unter ben Dilarims men felbft bie erforberliche Drbnung aufrecht erhalten mirb 97). Man follte erwarten, bag ber Scherif, wie chemals bie Rurften von Detta, bei bem Refte bie fur febr wichtig gehaltenen Gefcafte bes Imams zu perfes ben habe; allein es ift bieg nicht ber Fall. Mus Gifers fucht auf bie Dacht biefer mettanifchen gurften baben Die osmanifden Gultane bie altere Gitte verlaffen. unb bem Mulla bon Detta bie Aunctionen bes Imams. perffeht fich aber immer im Ramen bes Gultans, ju verrichten anbefoblen 98). Benn bie Pilgerfaramane nach Sprien jurud febrt, empfangt ber Dusbebichi Bafchi nicht nur bie Untwort bes Scherifs an ben Gultan. fontern auch einen formlichen Bericht bes Dulla's von Deffa, bes Pafcha's und bes Dulla's von Damastus über bie aludliche Burudfunft ber Dilger. Diefe Urs funben verbreiten überall bie großefte Freube und bas pon fammt auch fein Rame, welcher fo viel bebeutet off Aberbringer frober Runde (evarrelegric). Gemahnlich tommt er por bem Geburtefeite Dubams mebs nach Ronftantinopel und überliefert bem Gultan bie Antwort bes Scherifs, mabrent biefer fich in ber Mofchee bes Gultan Uhmeb befintet 99).

Außer Melta besuchen bie Muhammedaner auch nordinglich mbre, von ihnen alls ehrwürig betrachtet Orte, vorzäglich Mr d'ina, wo sich das Grad ihred Propheten besinder. Die sprische und sapptische Karamonen nimmt ihren Beg über diese Stadt und pflegt 3 Zage lang bort zu verweilen \*\*03). Die Religion bat indes

663

Moge man auch über biefe ben Mostemen fo michs tig und unerlaglich ericheinenbe religiofe Ubung urtheis len, wie man wolle; fie bat gemiß auch ibre empfebe lunasmerthen Geiten. Dir gang aus ber Gele gefchrie ben ift ber Musfpruch eines neuern Reifenben 109); "Die Dilgerfahrt nach Deffa muß icon in biefem Beben eine Bobitbat fur bie Turfen (und, febe ich bingt, fur jeben Doblem) feyn, wenn fie ihrem Beifte auch nur eine lebhafte Unregung und ihnen Berantaffung adbe, in ihrem gangen fpatern Leben baran gu benten und bavon ju fcmagen." Ubrigens fegen fie feines Beges alles ibr beil einzig und allein in biefen from men Brauch, wenn auch Die Denge ibren Berth überichaben burfte. 216 Beleg berufe ich mich auf ben boch. gefeierten Dichter Demlang Dichelglebbin Rumi, welcher in einer feiner berrlichen Gafelen fich bieruber fo icon ausspricht, bag er mich bes Beitern pollig ent: bebt 110); er fingt:

Die eifrig jur Raaba pligern, Wenn fie an's Biel getommen finb,

ben Refud Debing's nicht jur Pflicht gemacht, obfcon Dubammeb in ber Uberlieferung fagt rot): " wie Abraham bem herrn ben Umfreis von Metta geheiligt bat, fo beiligen wir ibm ben Umfreis von Debina. Man bat fich bief mobl fo ju erflaren. baf bie Balle fabrt nach Deffa icon grabifche Rationalfitte mar. Die Muhammeb beibebielt : einen abnlichen Gebrauch fire Mebing grunbete er felber nicht, wegbalb benn auch fode terbin, nachbem biefer Drt burch feine Beffattung bas felbft fur ben Islam noch mehr Bebeutfamteit erlangt hatte, ein folder nicht allgemein murbe. Much Dies bubr ermabnt 102), bag Dubammeb's Anbanger fein Grab nicht fo baufig befuchen. Much Merufalem mirb verebrt wegen bes alten Tempels, bes Grabes Jefu und ber Graber ber Patriarchen 103). Ginige alte Rhalifen. 1. B. Dmar. felbft ofmanifche Gultane bemiefen biefer Stadt ibre Ebrfurcht, als Guleiman I. und Achmed I. 104). Die Dilgerung nach Detta mar felbit eine Beit lang eingestellt, in ber Beit namlich, mo fich bie Rarmathen Diefer beiligen Stadt bemachtigt batten und bie Dobles men gingen baber alliabrlich nach Berufalem: bief gefcabe unter ben Rhalifen Mottaber und Rabbi bon 817-339 b. S. 105). Much Debron mirb von Du bammebanern befucht, weil Abrabam's Grab fich bort finben foll 106). Die Schiten mallfahrten auch gum Grabe Mi's und feiner Cobne tor); es begen bie Dos-Iemen auch eine befonbere Berehrung gegen bie faspis fchen Pforten und manche teberifche Getten veranstalten Ballfahrten babin 108).

<sup>94)</sup> Mouradg, d'Ohsson a. a. D. p. 84, truifd. Überfrequag E. 193. 60. 95) a. a. D. p. 84 a. b5, truifq. Überf. E. 160. a. 161. 96) a. a. D. p. B7, vol. truifq. Überf. E. 164. 97) 88. vol. truifq. Überf. E. 165. 65. 99) a. a. D. p. 83, truifq. Überf. E. 165. 65. 99) a. b. D. p. 83, truifq. Überf. E. 164. 65. 100) f. Bu telesativis Refin nod Eprira, Palifina u. f. m. truifq. Überf. son @fe.friis E. E. 1039, tpl. a. a. M. a. 186 ili son @fe.fr. 62 pp. 64. 22.

<sup>101)</sup> B a da ar e's wobtholfer Cammér im Tusquez von Isl.

4. da mar et i wo Aumer in war von Isl.

8. 447. 102) Belderein von Tead. C. 371 ff. 103 Reverade, 105 belgefen a. a. D. S. 192 (tettle, 105) Reverade, 105 belgefen a. a. D. S. 192 (tettle, 105) 105 vol.

105) belgefen a. a. D. S. 192 (tettle, 105) and Delgefen a. a. D. S. 192. 109 Garaf von Belgerein 107) belgefen a. a. D. S. 192. 109 Garaf verben and Sette im Woggerlands.

5. 25, 6. 55, nad Eindau's trutfa. Uref. 110 Jef. von dam ere Gefehre fregefen 6. 281.

367 -

Gie feb'n ein bobes Saus von Stein In einem Thale ohne Bat. Sie gingen bin, um Gott au feb'n. Die fucten, fanben 3bn bed nicht. Rachbem fie tang' bas Daus umtreif't, "Bas betet ibr bie Steine an. " Cudt nicht bas mabre Glotteshaus? "Das Daus bes Dergens, Daus ber BBobrbeit! "Bobt bem, ber eingeht in bieß Daus!" Die Buften meibenb, find au Dauf 121)1

Bon, biefem Sabich entfpringt ber Rame Sabichi b i Dilger, melden naturlich jeber fubrt, ber bie Rallfahrt mirtich pollbracht bat. Es giht aber mebs rere ausgezeichnete Doflemen biefes Ramens. melde ober, ba berfelbe fo baufig ift, in ber Encollopabie meift einter ihren anbern Ramen perzeichnet find. Mur eis nige berfelben follen bier nambaft gemacht merben:

1) Hadschi Baba, f. Tarsusi,

2) Hadschi Bairam ober Beiram, f. Beiram, Grife Sect 36. VIII. S. 874. 3) Hadschi Begtasch, ober Hadschi Bektasch, f.

Begtasch, Erfte Gect. 26. VIII. G. 353.

4) Hadschi Cogelah ober Kogelah, f. Kaseruni. (A. G. Hoffmann.)

5) HADSCHI Khalfa\*), eigentlich Mustafa ben Abdallah und unter ben Demanen gemeinbin Katib Tscholebi genannt, einer ber vornehmften Literatoren und Geschichtsforicher ber Domanen. Er war in ber glangenbften Epoche feines Baterlanbes, etwa im Zabre ber Sebichra 1015 ober 1016 ju Affambol geboren: fein Bater war im Rriegsbureau angeftellt, und ber Gobn, ber ju bem paterlichen Rache bestimmt, murbe Fruh jur obmanischen Gelehrsamfeit, b. b., jum Koran, jum Lefen und Schreiben angehalten, worin ber Jung- ling auch balb fo fertig wurde, baß er 1032 als Abjunct in Die Rriegstanglei eintreten tonnte. In Diefer Gigenschaft begleitete er bie osmanifchen Beere auf ibs rem Buge an bie perfifche Grange und febrte 1038 nach Iffambol jurud, wo er einft ben berühmten Rafifabe Efenbi uber bas Angiebenbe, mas bas Stubium ber Biffenfchaften gemahrt, reben borte. Diefe Rebe bes geifterte ben feurigen Jungling, ber bas Bobere in feis nem Bufen abnte, bergeftalt, bag er fich gang ihrem Dienfte ju meiben befchloß. Renntniß ber arabifchen ober ber gelehrten Sprache mar ibm baju burchaus ers forberlich: er legte fich fogleich mit foldem Gifer auf bas Studium berfelben, baß er fie balb wie feine Mutterfprache inne batte, und nun fing er an, bie Borfale ber berühmten Gelehrten Iftambole ju befuchen, um in bens felben Gefchichte, Philosophie und Dathematit ju flubis

111) Diel ift ber Rame feines Bebrers. 112) über bie Ballfabrt gibt es bei ben Duhammebanern febr viele Corife ten; einige berfelben bat b'Derbetet in ber orient. Bibl. am Colug bes Art, lingge angeführt.

.) v. Dabidi, ber Pilger, ein Mitel, ben bie Demanen, wenn fie bie beilige gabrt vollenbet, in ber Reget ihrem Ramen porfegen; unb Shalfa, ber Burbe, bie er betleibete, unb bie bem Minifteriatrathe in bem nach frang. Schlage gebilbeten Mis nifterium abuett.

ren. 3mar nothigte ibn fein Statebienft, fein Stubium baufig ju unterbrechen und bem Rriegebureau in bas Beld ju folgen, indeß fehrte er mit gleichem Gifer aus ben Stenen bes Kriegs in ihren Coof gurud, und batte fic balb barin fo vervolltommnet, bag Iftambol ibn als einen feiner tenntnifreichlten Robfe anerfannte : boch batte ber Mungling fich auch viele Reinde gemacht. ba er mit eben ber Berebtfamteit, momit er bie erhabnen Babrbeiten bes Rorans pertheibigte, auch bie Albernbeis ten feiner Musleger und ber Illema's befampfte. galt balb fur einen Reuerer und Gotteslaugner. und mabriceinlich mar bief ber Grund, marum er trot feis ner Brauchbarteit im Statsbienfte nicht pormarts rudte und immer in einer untergeordneten Sphare blieb. Im 3. 1043 begleitete er ben Grofmeffir Dobammeb Das fca nach Saleb: ba er bier ben Binter blieb, fo gab ibm bas Gelegenheit, nicht allein von ba aus bie Reife nach ben beiligen Stabten ju unternehmen , woburch er fich ben Ehrennamen Sabichi erwarb, ben er nun feis nem Ramen porfette, fonbern auch pon biefem Stapels plate arabifder Gelehrfamteit eine große Menge literas rifder Rotigen fich gu verfchaffen, moburch er auf ben Gebanten verfiel, aus benfelben eine allgemeine bibliographifche Encoflopabie gufammen gu feben, ein Gebante, ben er nun beftanbig por Augen bebielt. 1045 und 1047 batte er bas Glud, ein Dar fo bebeutenbe Erbe fcaften zu machen, baff er nun ein unabhangigeres Les ben fuhren tonnte; er verwenbete ben größten Theil berfelben ju Unichaffung einer ibm fur feine Sacher nothwendigen Bibliothet, und fubr babei fort, noch ims mer bie Borfate ber Deifter ju befuchen, um fich noch meiter auszuhilben. Um 1051 fdrieb er fein erftes Bert - Folgenreihe ber 150 Festife -, bas ihm Beifall erwarb; 1052 hielt er feine erften Borlefungen uber Encoflopatie, Philosophie, Mathematit und Gefdichte, bie er nach einer neuen Dethobe portrug und fart befucht murben. Das von ibm verfertigte Takwimet tewarich ober chronologische Tafeln gu ber Geschichte ber Reblife, Die er in 2 Monaten in turfifcher und pers fifcher Sprache verfertigte und ju Enbe 1052 bem Großs weffir Robica Dobamed Pafcha überreichte, erwarben ibm bie Gunft besfelben, und er murbe nun gweiter Rhalfa im Bureau Bafch Mobaffebe, eine Stelle, Die ibm bei feiner frugglen Lebengart ein binlangliches Muss tommen gemabrte. Er theilte jest feine Beit gwifchen bem Statsbienfte und ber Schriftstellerei : und von nun an bat er nach und nach feine großern Berte, bie ibm einen Rang unter ben flaffifden Schriftftellern feiner Mation anweifen, vollendet. Das lettere mar bie Bes fcbichte ber Geefriege, Die er 1067 vollenbete. Gin Jahr nachber 1068, ober nach unferer Ara 1658, farb er im Monate Bilibiche, ober im Ceptember.

Babichi Rhalfa gebort gewiß ju ben ausgezeichnets ften Ropfen und fleinigften Cdriftftellern feiner Ration. Wenn er auch ale Dhilosoph nicht neue Babnen brach. bas Gebiet bes menichlichen Biffens nicht univerfell. tief und grundlich umfaßte und fich in feinem Rennts niffreife vielmehr fireng an bie Schule und bas Biffen ber Araber bielt, fo muffen wir ibm boch bas Berbienft quaeffeben, bag er bei weitem scht fo in Borurtheilen befangen mar und freifinnig bas Babre, wo er es traf und ahnete, anerfannte. Das erhebt ibn über alle Schriftfteller unter ben Domanen. 218 Geschichtafors fcher tennen wir ibn aus feinen chronologifchen Tafeln, und aus feiner Befchichte ber Geefriege; in ben erften bat er amar bie ungleichmäßigen Sauptbegebenheiten forafaltig gufammen getragen, aber freilich ift er nur ba auperlaffig, mo er aus guten orientalifchen Quellen ges icopft bat und mo ibn nicht bie Borurtheile feiner Ras tion beengter, in ber anbern ergablt er flar unb bes fonnen umfichtig, boch baufig mit orientalifchem Schwulfte. Sahern Berth hat es als Geparaphie: feine Befchreis bung pon Rum Ili ift noch immer bas Befte, mas mir ther had asmanische Gurona baben, und perbiente es, baff p. hammer fie in bas Teutsche übertrua: auch fein größeres Bert Didibannamu, obgleich auf bes teutiden Mercator Atlas minor geftubt, wobei bem ber Latinitat Uneunbigen, ber Proseint Scheith Mobammeb balf, bat für bie Erbfunde Ufia's - benn nur biefer ift erfcbies nen - einen reellen Merth. Mas er fur bie Literatur geleiftet, bemeifet 1) fein Keschf eldonum fv esma kutub Walfonum - aufgebedte Bucher : und Biffens fcaftefunte -, worin er bie Biffenfchaften, bas Bes porque geschickten Abbanblung ale Encoflopabift bebans belt, und bann mit ungemeinen, ben gangen Drient ums faffenben Keuntniffen ale Polphiftor und Bibliograph auftritt. Dieg Bert, worin wir nicht allein bie Ra= men ber berühmteren Schriftfteller bis gur Ditte bes 17ten Sabrbunberts, und Titel und Inhalt von nicht meniger ale 18,550 ibrer Schriften aufgezeichnet finben. bas uns augleich in bie Borballe aller, von ben Driens talen gepflegten und von ihnen mehr ober meniger bes arbeiteten Disciplinen methobifc belehrent einführt, ift bas umfaffenbfte Bibliographifche, mas ber Drient aufs sumeifen bat; es ift bas, woraus vorzuglich Berbelot feine bibliotheque orientale gefcopft bat. Sanbichrifta lich erfiffirt es auf ben Bibliotheten ju Bien, Berlin, Paris, Bologna, Rom (Batican) und Upfala; bas Bes fentlichfte ber Bibliographie, Die Borrebe und ber Gingang ober bie Encotlopabie vollftanbig find in v. Sams mers encuelop, Uberficht ber Biffenfchaften bes Drients aufgenommen, 2) fein Takwinet Tewarich - chronos logifche Zafeln -, eigentlich bas Regifter eines frubern Berts, meldes unter bem Titel Folgenreibe einer Bes ichichte ber 150 Donaftien, Die unter bem Ramen Res: life regirt haben, enthalt, aber nur in Sanbichrift vors banben ift. Das Takwinet Tewarich fangt mit ber Chopfung an und enbigt in ber Ditte bes 17ten Sabre bunberte: ber Drient und bie Donaftien ber Araber, Mongolen und Turfen, find vorzuglich in bas Muge ges. faßt. Es murbe guerft gu Iftambol 1633 auf 247 Alcinfoliofeiten gebrudt und ift nachber im Muszuge in mebrere Sprachen übergegangen, wovon wir bier nur bie von Affemanni, Reiste und Deufel ermabnen. Much befitt man eine italienifche Uberfetung bes Berte von

3. R. Carli, Benebia 1697, bie fich ichoch bocht felten gemacht bat und aus bem Buchbanbel gang perfcmuns ben ift Bor hiefem Takwingt Towarich finbet man auch bie Gelbftbiographie bes Berfaffers, Die pon bem Berausgeber bes Takwinet befchloffen ift. 3) Das Dichinnanamu ober ber Beltenspiegel, ein großes geos graphisches Bert, bas ben Osmanen bie Erbe tennen lebren follte und bas er befibalb mit Rarten begleitete. mobei er Mercatore fleinen Atlas sum Grunde legte. Da er ber lateinischen Sprache nicht machtig mar. fo lieft er fich eine Uberfesung pon bem jum Islam übers getretenen Scheith Dobammeb perfertigen. Inbef gre beitete er, außer ben Borbegriffen ber aftronomifchen Erbfunde und ber Abtheilung in 4 Grbtbeile, nur ben Erbtbeil Affg umffanblich aus: meniaftens fant fich nur biefer unter feinem Rachlaffe, und 3brabim Gfenbi , ber bas Didibannamu aus bem Arabifchen, morin es ges fchrieben war, in bas Turtifche übertrug und ju Iftams bol 1732 auf 689 Geiten und mit 39 Karten berausagb, bat auch nichts weiter gegeben. Inbeft fanb v. Sammer in bes Grafen Rzewusty Sammlung oriens talifder Sanbidriften ein pon Sabidi Mhalfa grouten Theile mit eigner Sant gefdriebenes Manuffrint. bas eine Befchreibung bes osmanifchen Europa enthalt unb einen Theil bes Dichibannamu ausmachen follte: er gab es unter bem Titel: Hadschi Khalfas Rumeli und Bosna, aus bem Zurfifden überfest, Bien 1812, bers aus. Das Dichibannamu felbft ift verfcbiebentlich ubers fest: mir ermabnen bapon bloß bie lateinische Ausaabe von Norberg. Es ift vorzüglich fur bie Erbfunde bes osmanischen Afia und Perfiens wichtig, und enthalt auch manche eingestreuete, fonft unbefannte biftorifche Rotis. 4) Tohleh Alkobar fy as far el Vakbar --Befchichte ber Geetriege -, bie ber Berfaffer im 3. b. Bebichra 1067 vollendete und bie 1725 au Iffambol auf 75 Folioseiten, begleitet von 6 Karten, gebruckt ersichien. Die ubrigen Werke bes Sabichi Khalfa erliftis ren blog in Banbidrift: fo feine Rolgenreibe ber Reslite, bie er 1051 (b. S.) fdrieb und nach 1060 umars beitete und chronologisch orbnete (bas Taryk kebio bet Biogr. univ.), bie Denffpruche und Sprichmorter, ein Gefchent großer Danner, 1068 abgefaßt, bie Sanblungs: richtichnur, eine politische Abhandtung uber bie Regis rungefunft, und eine Sammlung feltner Retwas, bie er 1065 verfertigte. Alle geben einen Bemeis von feiner unermublichen Thatigfeit und feines feltnen Forfchungsgeiftes \*) (G, Hassel,) 6) Hadschi Tschelebi, ein febr frommer turtifcher

Scheik, ber unter ber Regfrung bes Sultans Selim I. lebte, dar nicht mit dem vorbergebenken Sahssal schiefte verwechtelt werben. (A. G. Hoffmann.)
HAMBERGER (Georg Christoph), ein vervienter beutscher Littender. Er war zu Fruchwang im Ansbachschen mu 23. Marg 1726 geboren, hatte sich and

e) Großten Theile nach ber Autobiographie bes Berf. , ble bem

<sup>\*)</sup> Stobten Abeils nach ber Autobiographie bes Berf. , bie bem Tackwinet Tewarich vergebruckt fleht; vgl. mit Assemani, Stürmer, Köhler, Murr und ber Bibl. univ.

er Coule ju Unsbach gebilbet und fam 1746 pon ein jer frantifchen Univerfitat nach Gibttingen, mo er 1746 Suftos ber fouigt. Bibliothet murbe und 1751 bie Das iftermurbe annahm. 1755 aber sum außerorbentlichen. 763 jum orbentlichen Professor ber Philasophie und iteraturgeschichte und augleich aum ameiten Bibliothefar rnannt, aber ben Biffenichaften icon am 8. Rebruar 1773 entriffen murbe. Er mar ein Freund feines gandes nanne, bes berühmten Johann Matthias Gefiner, ber bn auch nach Bottingen gezogen und burch feine Rurprache bei ber Bibliothet angeftellt batte: ein Mann on feltenen literarifden Renntniffen, einer großen Beles enbeit und unermubeter Thatigfeit , ber aber gerabe. im ju nuben, auf bem Diabe fteben mußte, worauf er jeftellt mar : auf bem Ratheber nubte er meniger, theils peil fein Bartrag nicht ber angenehmfte mar, theils weil ur bas Rach, mofur er fich beftimmt batte. - Lites graefdicte in ibren verfchiebenen 3meigen - fich nur mmer ein febr fcmaches Mubitorium fant. Dies aab bm inbeg Duge, fein treffliches Bert: Buverlaffige Radrichten von ben vornehmften Schriftftellern vom Uns ange ber Rett bis 1500. Mit einer Borrebe bes Drof. Begner, Bemgo 1756 - 1764, in 4 Banben auszugrs eiten, bem er 1766 und 1767 furse Rachrichten von en pornehmften Schriftstellern par bem 16ten Sabrh. n einem Mustuge, 2 Banbe beiggb, welcher Mustug ugleich Berichtigungen und Gragnaungen gu bem gros iern Rerte enthalt und baber bei bemfelben nicht gu ntbebren ift. Beibe ftellen bie mit ber großten Gorgs alt gefammelten Biographien von etwa 5000 Schrifts tellern auf, bie er ber Mufnahme murbig fant, und que ileich einen Chat von bibliographifchen Radrichten, Die im fo fcabbarer find, weil er folche meiftens felbft por Tugen batte. Tentichland batte bis babin tein fo reiche jaltiges, amedmania und grundlich angelegtes bibliparas bifches Bert aufzuweifen, und feine Rachfolger baben uch jum Theil auf feiner Grundlage fortgebauet. Dies em ließ er bas gelehrte Teutschland ober Berifon ber ettlebenben beutichen Schriftfteller, mit 2 Rachtragen, emgo 1767-1772 folgen, welches 1772 neu aufges eat und in ber Rolge pon Meufel und Erich : Lindner n 22 Banben fortgeführt ift. Mußer biefem großen io . bibliographifchen Berte baben mir pon ibm noch: Interfuchungen von bem Urfprunge ber Befebe, Runfte ind Biffenichaften, von A. 9). Goquet, aus bem Frang, iberfest. Lemas 1760-1762, in 3 Theilen: dictionaium historicorum medii potissimum aevi, post M. reherum et iteratas Joh. Day, Köleri curas recogwit etc. Gotting. 1722, worin er bas Roleriche Bert um ein gutes Drittel permebrt und basfelbe fiber lle Staten Europens ausgebehnt bat, und einige fleine ebaltvolle Auffage in ben comm. soc. reg. sc. Goting., beren Gefretar er bon 1756-1762 gemefen par, und in anderen Beitschriften \*). (Wilh. Muller.)

HAMSA. Außer bem G. 55. angeführten Belben biefes Ramens ift noch ju nennen:

HAMSA BEG, ein tursomanischer herrscher, aus ber Opnasie Ak-kojunlu oder vom weißen Samsmel, s. die Art. Kojunlu und Turkomanen. Hamsa el Islahani, s. Islahani.

(A. G. Hoffmann.) HAMUDITEN (بنو حبود), ober wie man auch wohl fcreibt HAMMUDITEN '), ift eine berjenigen arabifden Donaftien, welche fich nach bem Merfalle ber Omgijiben in Spanien, ober wie bie Araber reben, in Unbalos ( jului) geltenb zu machen fuchten, aber wegen ber vielen Ditbemerber um bie Dberberrichaft balb in ben hintergrund gurud traten. Die bie Ges fcbichte aller biefer reguli im Allgemeinen bis jest in Duntel gebullt ift ober wenigstens in ungufammenbane genten und abgeriffnen Broden uns bargeboten wirb. fo verbatt es fich auch mit ben Rachfommen Samub's und nur bie erften Emportommlinge auf benfelben ges ben als fo glangenbe, aber auch fcnell verfcwinbenbe Meteore bor unfern Mugen vorüber. Dabichi Rhalfa2) ibt biefer Donaftie acht Berricher und beftimmt ihre Regirung auf 42 Jahre, namlich von 407 bis 449 b. S. (1016-1057 nach Chr. Geb.). Gie geborten au ben Miben 3), ftammten pon ben Ebrifiben ab. bie mit Dafan ben Renus im 3. 875 erlofc 4) und beginnen mit Mli ben Samub und El Rafem ben Samub. Rabem namlich ber Unführer ber afritanischen Leibmache Suleiman ben el hakem mit bem Beinamen Mostain billah fich auf ben Ihron ber Rhatifen ju Corbona ges fcmungen batte, übertrug er ben gengnnten beiben Brus bern, welche bamate noch ziemtich jung waren, bie Bers waltung bebeutenber Stabte. Mi wurbe uber Genta

<sup>\*)</sup> Påtter's Gel. Gefc. im Univ. Göttingen. I, 183 und II, 6. — Abel. jum 3der II, 1763. — Sazii onom. lit. VII, 50 — 162. — Dirfdings handb. — Biogr. univ. XIX, 354.

A. Encycl, b. BB. u. R. 3melte Sect. II.

<sup>\*)</sup> Histor, Sarac, ed. Erpen. p. 265.

<sup>1)</sup> Die erftere Schreibart fcheint inbeg bie richtige ju fenn;

haund heift so iris sis haudatun; das Eine daga Sommt ale terbings auch ver; s., 28. Firusadodi im R a m 16 ant. d. 22. Charles 37 Tab. chroad. p. 162. vergl. Möller de sumi orientalius is numoph, Goth. asserv. Commerc. s. ed. 2. p. ed.

und Tanbicha (Acrib) ober Tanger, El Rafem bas gegegen über el Dschesirat el khadhra (B الخضرا) b. i. bie grune Infel gefett '). Durch eine Regenrenglution fam aber ber hicher eingeferferte Sefcham mieber eine Beit lang auf ben Abron : boch auch Guleiman fant viele Unbanger. fo baf ber Dabe fchib Mabha, melder bas Ractotum unter Defcham's Bermaltung mar. ben Gebanten fante, man follte bie tapfern Samubiten aus Afrita berbei rufen. Seicham billigte biefen Rath und übergab bie pon ibm felbit ges fcriebenen Briefe, morin er ben alteren Bruber gum Throns erben ju ernennen perfprach, falls bas Glud ibnen auns flig war, bem habichib jur Beforgung. Doch biefer, man weiß nicht warum, ließ fie nicht abgeben; er tam in ben Berbacht, daß er mit bem Empbrer Guleiman im Bunbe fei und marb, ba man iene Schreiben noch bei ibm fand, bingerichtet 6). Gein Rachfolger in ber boben Stellung, ber tapfere Khairan ( ufche) unters lag im Rampfe gegen Guleiman, fo baff biefer ben Des fcam aufe Reue enttbronte. 3m 3. 405 b. S. feste biefer nach Afrita uber, um ben Mli ben Samub (Ugas (Je) ju einer Landung in Spanien au bewegen; er that, als tomme er im Ramen bes uns gludlichen Befcham, welcher aber mabriceinlich icon bon Guleiman bei Geite gefchafft mar, vergaß auch nicht zu ermabnen, bag bem Mi und feinem Bruber bie Krone vom Ronige jugebacht werben. Emport über Suleiman's Betragen und entichloffen, bas Blut bes Ros nigs, wenn er nicht mehr leben follte, ju rachen, jog Mit feine Truppen aufammen, fcbrieb fofort an feinen Bruber el Kasem (الكاسم) basfelbe ju thun und mit Gleichgefinnten fich ju verbinden 7). Ali landete, fand vielen Unbang, ba er fein Borbaben, ben rechtmäßigen Ronig wieber ju erheben, laut erflarte und Miles mar auf ben Musgang gefpannt. Guleiman blieb auch nicht mußig, Ginige behaupten, er babe auch bamals aus Bes forgniß ben beicham getobtet "); mit feiner Reiterei rudte er ben Alliirten entgegen. Um bie Bolfsmeinung noch mehr ju gewinnen, hatten bie Unfuhrer ber Beb: tern por bem versammelten Beere unter großer Reiers lichfeit ben Comur geleiftet, baß ihr Felbjug nur ber Biebererhebung ibres rechtmafigen herrn gelte. Die beiben Beere fliegen auf einanber, Guleiman aber fuchte eine offene Relbicblacht zu permeiben, weil bie Begens partei ibm an Babl ju febr überlegen mar. Durch Ariegelift brachte ibn aber Mi ben Samub bagu gegen Enbe bes 3. 406 b. S. 9), boch ohne bie Sache bas burch vollig enticheiten au tonnen: im 3. 407 murbe

ber Krieg mit abmechfelnbem Glude fortgeführt. Der Aufruhr brach gegen Guleiman, mit bem man febr une aufrieben mar, von allen Geiten aus, feine Truppen gingen aum Theil aum Reinde über; nach vielen Schars mitbeln tam es in ber Proping Genilla ju einer zweis ten morberifchen Schlacht: Suleiman und fein Bruber murben fcwer permunbet und gefangen genommen, bie Stadt Gevilla und balb barauf auch Corbona, beffen Bermaltung Guleiman feinem Bater übertragen batte. mit leichter Dube erobert. Dan forichte nun überall nach Seicham: aber er mar nirgenbe ju finben. Guleiman mit Bruber und Bater murben pon Mi mit eigner Sand getobtet. um ben Ronig Seicham ju ras den. 216 ber Greis bergu trat, fprach Mit: "o Scheift, ibr habt ben Ronig getobter!" Er aber antwortete: "bei Gott! wir baben ibn nicht getobtet, fonbern er lebt und mirb erhalten to)." Dierauf ließ Ali ben Tob bes Deicham befannt machen, moburch allerlei Geruchte über biefen Tob in Umlauf tamen 11).

Auf Rhairans Rath murbe nun Ali ben Samub mit bem Beinamen Motavaffel billah (alle, 15-io) b. i. ber Gott Bertrauenbe und nach Anbern en Naser ledin allah (ملك ميدل الكام b. i. Bers theibiger bes gottlichen Gefetzes 12) als Rhae lif ausgerufen im 3. 408 b. S. (1017 p. Chr. Geb.). mobei man nicht unterließ, befannt zu machen, baf ibn Befcham noch vor Berluft feiner Freiheit ju feinem Rachfolger bestimmt babe. Aber Rhairan murbe balb ungufrieden, fei es, weil er ben ungludtiden Beidam nicht wieber fant, wie Mbutfeba 13) angibt, ober meil er burch übertriebene Rorberungen ben Rhalifen bain nothigte, bag biefer ibm aus ber Refibeng in feine Statts balterichaft abaugeben befahl 14); fura, er fuchte aus bem Saufe ber Omgijiben einen Rebenbubler fur ben Rhalifen. Er fant balb gleich Gefinnte: benn bie meis ften Stattbalter ftrebten nach Unabbangigfeit. mas ibnen in einem ju erwartenben Burgerfriege naturlich leichter gelingen tonnte, als wenn ein fo tuchtiger und unternehmender Dann, wie Mli unftreitig mar, bas Stateruber mit fraftiger Sand führte. Die Bollemaffe blenbete man mit ber Boripiegelung, baf man bas

<sup>5)</sup> Conbe c. a. D. C. 567, vergl. Lowif, Annal. a. a. D. p. 24. Deß Khadira mit gate. nich mit Dhamma, wie L. Histander in früter Zulgabe bet Cap. prim. Ibe ei Varil. p. 15. with an anbern Cellin farriebt, yn jerchen fri, letter Französch dir and zec. Cat. p. 433. O. Carbet a. a. D. 65. 525. 3. (Carbet a. a.

omgiibafde Saus, als bie allein rechtmafiaen Berricher mieber erheben wolle 25). Ali rudte ben Aufrubrern fos gleich entgegen, gle fie fich Corbova naherten und folue fie in Die Rlucht. Dennoch brachte Rhairan Die Ernennung bes Abberrahman Mortabi zum Shalifen zu Stanbe, murbe aber von Mi's Relbberrn nochmale ges ichlagen. Da ber fubliche Theil Spaniens fich gur Partei feines Gegnere bielt, fo glaubte Mi nicht ftill figen au burfen; er griff feine Reinbe bon verfcbiebenen Geiten an, Shairan fiel bei ber Eroberung Mimeria's in feine Sanbe und murbe getobtet 16). Der Rhalif bes fcbloft, feinen Rebenbubler nun in feiner Refibeng angus greifen, alle Bortebrungen bazu maren bereits getroffen. fpaar Die Leibmache icon ausgerudt, ba warb er im Babe ermorbet in einem Alter von 48 und einer Regis rung pon 11 Sabren. Er mar ftreng und tugenbhaft, nur gegen feine Feinbe ju graufam. Man wollte nicht jugefteben, bag er ermorbet worben, fonbern feinen Tob pon einem natürlichen Unfalle ableiten 27).

Rad Mi's Tobe murbe fein Bruber el Kasem ben Hamud, melder 20 Sabre alter mar 18), einftimmig sum Rachfolger ernannt. Er murbe fo fcnell als mog: lich non bem Borgefallenen benachrichtigt, eilte mit ets nem Corps nach Corbova, bamit bie Gegner ibm nicht Sinberniffe in ben Beg legten und nahm ben Beinas men el Mamun ( ) an. Uber ben Tob feines Brubers ließ er ftrenge Untersuchungen anftellen, unter en Qualen ber Tortur geftanben Mebrere ber Diener, bn auf Beranlaffung ber Reinbe bes Rhalifen. Die fie ther freilich nicht naber bezeichneten, ermorbet ju haben. Biele Bornehme murben auf ben blogen Berbacht bin, af fie uber einige, von Ali verbangte Strafen ungus rieben gemefen maren, ein Opfer ber Rache; boch chabete fich el Rafem baburch am allermeiften, benn riele Große und tapfere Ritter traten von ibm gur Ges jenpartei uber 19). Es erhob fich balb aus feiner eis ienen Ramilie ein ameiter Rronpratenbent in feinem Reffen Jahja ben Mi (پنجيي بن علی), welcher ich als ben rechtmäßigen Rachfolger feines Baters Mi etrachtete. Dit einem tapfern und wilben Truppen: orps, in beffen Ditte bie ausgezeichnetften Relbberrn ich befanten, ging biefer aufftrebenbe und rafche Saupts ing von Ceuta nach Spanien und marfdirte obne Beiteres auf Corbova los. Gein Dheim el Rafem bes jab fich von Corbova binmeg, nach Dalaga au. er aber udte in bie Refibeng besfelben ein. Debrere blutige Befechte fielen gwifden ben Truppen beiber Ditbewers er por, außerbem erlitten el Rafem's Beere im Rampfe nit Abberrahman Mortabi eine Dieberlage nach ber ans ern : um nun nicht burch ihren 3wift eine Beute ber Beaner ju merben, fchloffen el Rafem und Jabia eis gen Bertrag, Die Regirung gemeinschaftlich au fubren. In Rolae biefer Uhereinfunft hefente Cabia bie Relibens Carbana und el Cafem perfolate ben Crieg gegen ben Omgiichen Abberrahman. Diefi geschabe im 3. 412 b. 6 Gl Cofem beach fich nach Polage und mar mit ber Reftattung feines nerftorbenen Brubers, ber au Ceuta in ein pon ibm erbautes, prachtiges Maufoleum beiges fent murbe, beschäftigt, Jabig bagegen bielt feinen felers lichen Ginzug in Carbang und ließ fich berleiten, ber Bolfbaunft nachaugeben und als alleiniger Berricher aufs autreten 20). Abulfeba, welcher biefe Borfalle nur fura berührt, ift bamit nicht agna im Gintlange, fonbern ere sablt. baft Jabia fich ber Stadt Corbona bemachtigt habe, mabrent fein Dheim nach Gevilla gezogen mar. um einen bort ausgebrochenen Aufftanb au beseitigen at). Radbem El Rafem nach Malaga gurud gefehrt mar und erfahren batte. baf fein Reffe wortbruchig gewors ben, gab er amar ben Krieg gegen bie omgijibifde Dars tei nicht auf, marichirte aber mit einem Corps nach Cors bopa, um fich fein Recht au mabren. Diefer Darfch mar febr mobl berechnet, benn Jabig tonnte fich mit ibm in feinen ernftlichen Rampf einlaffen. ba er menia Eruppen bei fich batte; Jabja begab fich baber auf abgelegenen Begen mit feiner afritanifden Leibwache nach GI Dichefirat el thabbra, perichangte fich bafelbft unb lief Sitfstruppen aus Afrita fommen. Alles biefes ges fchabe gegen Ente bes 3. 413 22). El Rafem fanb. aber teine gunftige Aufnahme in Corbova, unterfucte baber aufs itrenafte, mer feinem Reffen am meiften ans bange : feine biebei bemiefene Graufamfeit machte ibn noch berhafter, ale er bereite mar; und ale er baber ben groffeffen Theil ber Truppen jum Rriege gegen bie Reinbe feines Saufes ausgefandt batte, perfcmoren fich bie Bornehmften ber Stadt gegen ibn. gemannen ben Dobel burd reiche Gefchente ju einem Plane gegen fein Leben. Diefer griff ben Palaft in ber Racht an, tonnte aber bie Leibmache nicht übermaltigen; 50 Zage lang bemachte man jeben Bugang jum Palafte aufe forafals tigftes ba machte bie Leibmache vor Sunger einen Musfall, wurde aber großten Theils jufammen gebauen. Rur Die Großmuth einiger Ritter, Die ben El Rafem ertannt batten, rettete biefen; unter Bebedung einiger tapfrer Rrieger fluchtete er nach Teres 23). Gein Geg= ner Abberrahman fiel amar in einer Schlacht, aber auch ibn ereilte balb bas Berbangniß; benn nachbem fein Reffe, ber inbeg nach Afrita gegangen war, von ben Greigniffen Runbe erhalten und erfahren batte, baß fich El Rafem ju Teres aufhalte, ließ er ibn bort aufheben und febte ibn in einen Rerter, wo er erft lange nach Jabja's Tobe, namlich im 3. 431 in febr bobem Alter geftorben ift. Der Grund biefer verberblichen Digbels ligfeiten lag einzig und allein barin, baß El Rafem fich nicht bagu verfteben wollte, feinem viel jungern Reffen ju geborchen. El Rafem's Regirung batte 3 Jahre und einige Monate gebauert 34).

<sup>15)</sup> Conbt a. a. D. S. 598. 16) Conbt a. a. D. S. 90—92. 17) Conbt a. a. D. S. 593, 94. Abulf. a. a. D. p. 30. 18) Abulf. a. a. D. p. 30. 19) Conbt a. a. D. S. 94. 95. vgl. Abulf. a. a. D. p. 50.

<sup>20)</sup> Conbe a. a. D. S. 595 — 97. 21) Abulf. a. a. D. p. 50. 22) Conbe a. a. D. S. 597. 98. Abulf. a. a. D. p. 50 u. 32. 23) Conbe a. a. D. S. 598. 99. Abulf. a. a. D. p. 32. 24) Conbe a. a. D. S. 603. Abulf. a. a. D. p. 32.

Da bie Unruben in Corbona fein Enbe nahmen und bie beiben Rhalifen aus bem Saufe Dmaiia's, wels che man nach El Rafem's Abruge aus ber Stadt nach einenher ermahlt hatte. Abberrahman ben Selcham und Muhammeh hen Abberrahman, in ben 3. 414 und 415 ben Tob gefunden batten, riefen bie Unbanger ber Sas mubiten ben Jabig ben Ali nach ber Refibens ber Rbas lifen. Da Jabig in feinen ganbern Malgag. El Diches firat el thabbra. Ceuta und Manger megen feiner Ges rechtigfeit und weifer Dafflaung allgemein geliebt murbe. fo eilte Mles, ibn au einem entideibenben Schritte in biefer Ungelegenheit zu bewegen und jum Ehrone ber Rhalifen ju perhelfen. Er erhielt viele Beweife von Unbanglichfeit und Bertrauen in Corbona: aber bie Statthalter ber Propingen batten in ber Beriobe ber Angrebie fich ungbhangig ju machen gefucht und wollten nun bie Fruchte ibrer Arbeit nicht aufgeben, befonbers meigerte fich ber Gouverneur von Gevilla, ibm gu buls bigen. Sabig fafte baber ben Entichluß, bie Abtrumis gen, por Allem ben übermutbigen Statthalter au Ges pilla au zuchtigen. Er jog gegen ibn au Relbe und batte ibn gewiß mit feiner Dacht erbrudt, menn ibm biefer nicht einen hinterhalt gelent batte. Jabia felbft murbe in ber Sibe bes Rampfes pon einem gangenfliche burchbobrt, an bem er farb im 3. 417 (1026 n. Cbr. (Bieh ) 25) En maren benn alle bie ichonen Soffnuns gen , welche man auf biefen trefflichen Regenten gefest batte, mit Ginem Dale wieber vernichtet.

Sahja's Nachfommen tamen nicht wieber auf ben Arfron von Gordova. Sein Bruber Edris (). (1) Light in 1964 ber Malaga mit töniglichem Anschen "19,1 sin Bott gab ibm ben Namen Emir et Mumenin, und berte ibm mit abhilchen Teifteta. Er verdiente bieß auch, benn er war großmittig, greecht und wohlthätig; bleten früher Ausgewanderten gad er ihre Bestigungen juried. Er war gelehrt und schützte Gelehrfamfert; sein Ichsse Geschäft war, wohl zu thun und Zeber hatte zu ihm Aufralt. Enhild verler er burch sienen Wiefe, weich er nicht der noch dazu mit ihm verwandt war, sein Leben \*1. Erine Erebeung erfolgte im 3. 418 (1027 n. Ger.), sien da der 431 d. h. p. \*2), Sahja's Schine waren übergangen woren, dauptschäftig wohl, weil sie noch so siene Erebeung erfolgte rein Ereben waren übergangen woren, dauptschäftig wohl, weil sie noch so siene Steiter wurde zum Entsthelter in Getaus bestellt, wo er Ekstere wurde zum Entsthelter in Getaus bestellt, wo

bis jum I. 430 (1039 n. Chr. Ged.) verblieb. In Elfhabra hatet fiel dein andere Areig besfelben Jaufes schligesetz bie Sohne bes El Aussem bei Jamub wome ben bort auf Anrathen ibres Erzischer ju Beherrichera ernannt 29. Ebris unterflügte bie von bem berrich, flüchtigen Könige Sevilla's, bem Ihn Abbad, bebrángten kleinen Regenten und seine Teuppen erschoften über biefen Erbsind seines Daufes einen entschriebenden

Sieg 30). Rach Chris Tobe folgte gundchift, mie meniaftens Mulfeba 31) herichtet, ber Gohn feines Dheims, el Ras fem ben Dubammeb ben Mi, regirte aber nicht lange, fonbern pertaufchte febr balb bie Krone mit frommen Ubungen und es folgte ibm el Safan ben Jabig. Rach Conbe, ber in feinem Berichte niel fperieller ift 13). ermablte man, ale Ebris ben Mi geftorben mar. Sabia ben Gbrie, bas foll mobl beifen Gbris ben Sabia ber nachber febr lange regirte. In Ufrita aber erbob fich eine Partei, um ben Pring el Safan ( ben ben Jabia auf ben Thron ju bringen. Gie lanbete gmar in Spanien. mußte fich aber auf einen Bergleich eine laffen, wornach Safan Die afrifanifden Befibungen und Stris Malaga und mas bagu gebort, behalten follte. Wann Safan geftorben, weiß Abulfeba nicht anguge ben; nach Conbe 13) warb er etwa zwei Sabre nach jenem Bergleiche burch einen feiner Diener ermorbet. ben nach feiner iconen Gemablinn und feiner Berre fcaft Ceuta geluftete. Raturlich bemubte fich Ebris bies fen Grauel zu rachen; ber Ufurpator aber foll auch Das fan's Cobn noch getobtet baben, lanbete in Spanien. um burd Bift und Berichlagenheit Die bortigen Miben ju unterbruden. Es gelang ibm auch fein Dlan in fo weit, baß er fich ber wichtigften Buntte bemachtigte und ben Ronig Ebris in feiner Bobnung einfchloß. Doch fest rudte ein andrer Bermanbter. Dubammeb ben Ch falem beran: ber Ufurpator jog aus gegen ibn, fehrte aber mit einigen ber Seinen um, offenbar um ben So nig Ebris und feine Getreuen zu ermorben. Er murbe an einem engen Daffe von einigen Unbangern bes Ronigs überfallen und getobtet. Dubammed gog fich. fobalb er Radricht batte, bag man feiner Silfe nun nicht beburfe, in fein Gebiet gurud 34). Roch immer griff Gevilla's Beberricher von allen Geiten um fich und Ebris nahm fich ber Bebranaten an; gegen ibn felbit murbe baber von jenem eine Meuterei angeftiftet, aber entbedt und beftraft. Es entftanben baraus allerbings neue Berlegenheiten; benn Duhammeb ben Ebris, ein Unverwandter bes bingerichteten Sauptverratbers, fam mabrent ber Abmefenbeit bes Ronigs von Elbichefira nach Malaga, und ließ fich jum Ronig ausrufen; boch Die Treue ber Unterthanen erhielt bas Reich. Dubame meb mußte fich ergeben und murbe mit Bermeifung nach Afrita beftraft. Ebris vereinigte bierauf bas Gebiet

<sup>: 25)</sup> Conbe a. D. S. 607 - 10. Bei Abulfeba a. D. S. 625 u. 34 werbe die Cortovaner bem Juhja im J. 418 untreu und der Zod bed Lestern erfolgte auf dur den beschriebene Beile im J. 417. So wenigktens der aretifde Art; bie lateinifde übere Kebun bat freitid 419 flatt 417. allein nur 417 fli fichen, toal.

Abulf. a. a. D. p. 86). Wohlfichinisis is p. 82. — Matt. Ob. 3 m sets on the a.a. D. p. 86. Sonbe a.a. D. D. 6. Sis ment fin nione Go ph bed Jahin bea Ali, was abor bon and the subscription; and the sets of the Go as fished as

<sup>29)</sup> Conbe a. a. D. 2r Ab. C. 8 — 10. 30) Conbe a. a.D. S. 15, 16, 31) a. a. D. p. 85, 329 a. a. D. 2r Ab. S. 18. 85) a. a. D. 2r Ab. S. 19. 84) Conbe a. a. D. S. 19 — 21.

bekfelben, so wie Zanger und Centa imit feinem Melde; eine neue, in Afrika geget ibn ausgebondene; Berichonderung scheitete wiederum auf ber Gebe die Untertale und 16 gebe die Untertale nen 17). Spater entstanden Unruhen in Malaga; ber alte, gestleichwache Beris wurde abgesest. Die von Conte gesiechet Nachrichten erregen eine gute Meienung von Ebris, beflo tiefer seht ihn Abusseh berah und beinat seine Antikronnen damt in Aershablum.

Ebris wurde eingelertert und hatte Muham mich ben Ebris et Mehd i (LACH), einen Anverwandten, ber ibsher Statthalter in Ebschoffira gewosen war, um Nachfolger. Den Krieg gegen Svoilla stelte er sort \*\*20, allein er wurde sehr in die Euge getrichen, um lögke den Entschulg, von Antis neue Aruppen zu holen, als sin der vereiter im I. Als \*\*37. Der disselen entschulg, von Antis neue Aruppen zu holen, als sin der vereiter im I. Als \*\*37. Der disselen zu wirde nicht erfeiter feine Bedhone, El Kasen et mossal zu wurde zwar zum Konig ernamt, vortor aber sein kann ich etwe zwar zum Konig ernamt, vortor aber sein kann ich etwe der zu bet, bis er die handbieten aus Evanien vertraß batter ib. Dambieten aus Evanien verkraß batter bis Der leiste Sprößling berselben, bessen gebacht wird, sill Sagut bem Rohammed um das 3. 479 (1086).

(A. G. Hoffmann.) HANBAL ( Lis) ober HAMBAL, wie man nach einer befannten orthoepifchen Regel ber arabifchen Gpras de 1) eigentlich fcreiben follte, ift in ber modlemifden Res Ligionsgeschichte ein febr wichtiger und bebeutfamer Rame, benn er bezeichnet ben Begrunber einer ber pier pon ben Dubammebanern fur rechtglubig anerfannten Geften. Der vollftanbigere Rame biefes Imams, movon Sanbal nur bie gewohnliche Abturgung ift, mar Abmeb ben Sanbal ben heldt ben asad ben edris 1). Rad Ebn Khalecan bief er aber Abu Abdallah Ahmed ben Mohammed ben Hanbal 3). Der anonnme Berfaffer bes von G. S. Bernftein beraus gegebenen grab, Bertes (de initiis ct originibus religionum in oriente dispersarum. Berol. 1817. p. 30. bes arab. Tertes, vgl. p. 41, ber lat. fiber() nennt ibn Hammed (Cas) und nicht Ahmed (Chash). meldes, appellativifch genommen, biefelbe Bebeutung batte, aber ale Ungenquigfeit entweber bes Schrift: fellers ober bes Abfchreibers amufeben ift. Er führte feine Abftammung auf Daab ben Abnan gurud 4), und batte bie Beinamen el scheibani und el meruzi 1), von benen ber lettere auf feinen Geburtert binweift. Ingwifchen finb bie Radrichten gerabe über feine Beimath abweichenb, Denn bie Ginen berichten allerbings, er fei gu Meru in Khorasan, in welcher Stadt feine Altern lebten, noch geboren und bann bon feiner Mutter nach Bagbab gebracht worben; allein Unbere bagegen behaupten, feine Mutter fei noch im Buftanbe ber Schwangerichaft in ber lettern

Stabt angulangt unb The Hanbill affe wirflich aus Bagbab nebirrtig. ). 1. Beine Geburt fallt in bas % 164, b. S., fein Tob bagegen ins 3. 241, b, i. 855 n, Gbr. Beb. 3): En mußte nich theils burd feine Remitnille, theils burch feine Erommigfeit im Ginne bes Islams einen ungemeinen Ruf ju ermerben und feine sahlreichen Reifen, als nach Rufa. Basra, Meffa, Mebing, burch Semen und Gnrien bienten bauu, bie Mugen eines großen Theits von ben Bewohnern bes Rhalifenreiches auf ihn zu tenten. Gr mar, wie fich Mbulfeba 8) ausbrudt, arbeitfam, antresfürchtig, ente baltiam und mahrhaftig. Geine Bortrefflichfeit erfannte auch el Schafei, ein ebenfalls berühmter Lebrer (f. ben Art. Schafei), inbem er fagt: "ale ich von Bagbab wegging, . ließ ich bort Riemand gurud, welcher frommer, gottesfürchtis ger und einfichtenoller, als Ahmed ben Hanbal gemelen mare 9)." Das Anfeben besfeiben murbe fo groß, bag bet Sifforiter el Thabari (f. ben Art. alrich: Mam.) in ben Berbacht ber Reberei fiel, ale er fich uber Sanbal ein minber gunftiges Urtheil erlaubt und ihn ausschlieftlich als Rene ner ber Trabition bezeichnet batte 10) Ingwifden leibet es boch feinen 3meifel, bag er gerabe feiner ungemein ausgebreiteten Befanntichaft mit ber Uberlieferung - er foll eine Million Trabitionen baben berfagen tonnen 11) ben größeften Theil feiner Auctoritat verbantte, ba biefer Theil ber muhammebanifden Theologie und Rechtstunde in ben Augen ber Mostemen befanntlich febr michtig erfceint (f. ben Art. Hadith. Bmeite Gect. Th. 1. G. 94 fag.) Geine Trabitionen empfing er von el Schafei 13), mit bem er in ben pertrauteften Berhaltniffen lebte, bis biefer bon Bagbab nach Manpten fich begab. Bon ihm gingen biefe Uberlieferungen über auf Moslem, al Bochara, Abu Davud und Ibrahim, ben Harethiten 19). Unter ben Shalifen Abdallah III. el Mamun und Mohammed III. el Motassem. welche fur feberifch helten, batte er megen feines Glaubens niel au leiben. El Mamun erflarte name lich in einem Chifte, bag ber Roran etwas Grichaffenes fei 14), Sanbal aber fonnte es nicht über fich: gewinnen, biefer Unficht beigutreten, fonbern behauptete fteif unb feft: ber Roran iff emig und unerfcaffen. Die Folge von biefer fanbhaften Beigerung, Die teberifche Deinung bes hofes ju billigen, mar leicht voraus ju feben: er murbe geachtet 15), unter el Motassem, in Des Rhalifen Gegenwart gar offentlich ausgeprügelt 26), und imar bermaßen, bag ibn bas Bewußtfenn verließ und Stude ber Saut und bes Bleifches berabfielen 17). Ibn Sanbal batte biefe

6) George Galré meridafige Cinicitung pulsiere Beriquage des Recase 6: 199 ter trutfere Berl. von 2 h. Zen nel b nod. Em Kluiceln. 7 b'èpre teite a. a. D. Asuf. Amml. 77. H. p. 194. G. Asia a. a. C. C. 197 a. 198. nod. Bêm Kluiceln. 30 a. a. C. D. 195. b. 20 ben Kluiceln. 30 a. a. D. b. 195. a. b. D. b'è te derivi Ranghe. 31 b'èpre 100 ben Kluiceln. 30 ben 100 ben Kluiceln. 31 b'èpre 100 ben 100 ben Kluiceln. 32 b'èpre 100 ben 100 ben

<sup>55)</sup> Canbra. a. D. C. 34 — 36.

56. 45.

57) Canbra. a. D. C. 60.

46.

57) Canbra. a. D. C. 60.

46.

58) Canbra. a. D. E. 60.

58) Canbra. p. 88.

1) Silv. de Seey gramm. Arabe. T. I. p. 23.

2) Aulf.

Arab. p. 597.

40 Cron. 1550.

4) Aulf. a. a. D. 5) VPrv brief to the first the fir

graufame Strafe obne Murgen und mit trodnem Auge ets bulbet, und erregte fethit bie Bewunderung bes Despos beit \*\*), murbe aber bennoch ins Gefangniß geschleppt. Grit unter bem Chalifen Motavak kel erhielt er feine Freis heit mieber, ber ihn auch reichlich beschenfte 19). Bieles uber fein Leben fant Reiste in einer Sanbidrift bes Sebeki au Leiben p. 182-147, fonnte aber nur fleine Bruchs flice baraus mittheilen 30) Gie herieben fich auf Sans hald lette Bebenstage: fiber bie Pleranfallung feines Tobes wird inbef boch nichts Genques angegeben. Es beift blof. es fei ibm fatt bes Urins Blut abgegangen und ber Arat babe geurtheilt: "Traurigfeit und Rummer bat ibm ben Leib gerriffen. Belde Auctoritat ber achtgigidbrige Greis genoff, bas zeigte fich bei feiner Rrantbeit und bem barauf folgenben Jobe unverfennbar. Rahrend ber neun Jage. we er frant lag, ftromte Miles ju ibm, fo baf ber Reaent. mabricheintich uber Diefe Theilnabme neibiich, Die Saustbur besfelben und ben Gingang ber au ibm führenben Baffe. mit einer Truppenabtheilung befeben ließ, um die fich jus brangenbe Menfchenmaffe abzubalten. Er erreichte feinen Broed bennoch nicht vollig, in fofern bas Bolt nun auf bie geraumigern Straffen und bie Mofcheen brang, um fur bas Leben bes Kranten zu beten. Das Intereffe an bem Manne ging fo meit, baf bie Sanbeleplate unbefucht blieben und für Die Raufleute Rubetage eintraten 11). In feinem Begrabnifitage tam eine uniberfebbare Denfchenmenge zus fammen : man rechnet 800.000 Danner und 60.000 Frauen: Die Cage erzählt auferbem noch als eine Birtung feiner Beiligfeit und Gottesfurcht, bag an bemfelben Zage 20,000 Menichen, theils Juben und Chriften, theils Parfen, jum Islam übergetreten feien 33). Aber feine Lehre und bie Geschichte ber pon ibm gestifteten und nach ihm benannten rechtalaubigen Gefte, unter ben Dubammebanern, f. ben Art. Hanbaliten. 3m Allgemeinen ift ju bemerten, baß er bem Spefuliren feind mar und ben Bebrauch ber Bers numft perfcbmabete 23). (A. G. Hoffmann.)

HANBALI (حنوني) bezeichnet einen Ieben, der zu ber mußammebanischen Sette bes Ihn Hanbal (f. ben vore bergebenden Alt: Hanbal) gebört umb vörs fehr daufig alle Beiname von mostemichen Gelebrten gebraucht. Da bies fer Rame nicht vobl als eigentliche Bezeichnung, eines Inn biebunm gelten fann, se bat man alle biejenigen, worder in führten, unter lipen sonligen Ramen aufglunden.

(A. G. Hoffmann.)

n HANBALITEN ist ber Rame einer ber vier Sesten, in welche die rechtgläubigen Muhammebanter sich zu theilen pflegen '); sie wird so benannt von ihrem Stifter Ahmed ben Handal, welcher im 3. 241. d. S. (nach Chr. S. 855.)

ju Bagbab geftorben ift. G. über feine Berfonlichfeit und fein Leben ben tura gupor abgehandelten Art. Dicht fomobl Die Bebauptung, welche bem Stifter fo viele Berbriefliche feiten ausga, von ber Gwigfeit und Unerschaffenheit bes Ros rans ift es, moburd fich biefe Gefte pon ben anbern unterfceibet, auch nicht bie Scheu por Speculation über Begenftanbe ber islamitifchen Religion und Rechtefunde, morin ibnen Ibn Haubal poran gegangen ift und als Duffer gilt, fonbern vorzuglich ibre anftogige, ausschweifente Dei nung von ber boben Burbe Dubammebs. Mas namlich Die Chriften non bem Stifter ihrer Religion in ihrem Glane bensformulare aussprechen, bag er fibe jur Rechten bes Bas ters, basfelbe, ober meniaftens etwas gang Abnliches, fprach Abubekr el meruzi, ein Sanbalit, im 3, 317., bem Grunber bes Islams zu. Er erbreiffete fich namlich. ben Gab aufzuftellen. Gott muffe ben Dubammeb auf feinen Ibron fetgen und mabnte für benfelben in eie nem Ausfpruche bes Rorans ben Beweis gefunden zu haben. Die einfachen Borte: "Dein Berr wird bir balb einen ausgezeichneten Dlata anmeifen" tragen bie Sould jenes munberlichen Doama's ber Banbaliten 2). Es lag in ber Ratur ber Sache, baff bie anbern mostemie fchen Parteien mit einer folden Anficht fich nicht befreunden tonnten: fie erblidten barin eine Gotteblafterung, welche inbef both nur bann barin lag, wenn man ben Ausbrud urgirte und bei bem Giben auf bem gottlichen Throne nicht fteben blieb, fonbern aus biefer Behauptung Rolgerungen machte. Dubammeb ericbien ju Foige biefes Bahnes, auch nach feinem Sinicheiben, als eine Mitteleperfon gwifchen ber Gottheit und bem menfclichen Gefchlechte, was im Grunde boch bie Dubammebaner faft obne Musnahme in einem gemiffen Ginne glauben und auch glauben muffen. falls ibr Guftem nicht allen Bufammenbang verlieren foll. Anfangs mar ber bier in Rrage flebenbe Streitpuntt nathre lich nur ein Begenftanb, ber unter ben Gelehrten berbanbelt warb; allein - wie es mit folden icolaftifden Konmetwefen und boamatifirenber Bortflauberei au geben pflegt - febr balb tam ber Begenftand auch in offentlichen Berfammlungen gur Sprache, bes Begantes warb tein Enbe; ber Kangtiemus ber fur und wiber bie Streitfrage Rampfenben, und ihre ungebanbigte Buth, marb fo groß, baß mehrere Zaufend Menfchen ihr Leben einbuften, ohne bag bie weltliche Dacht Ginhalt ju thun vermochte. Diefe entfebliche Raferei brach aus in ber erften Salfte bes 4ten Sabrbunberts ber Bebichra; bas Anfeben ber Sanbaliten flieg bauptfachlich mit bem 3. 317. b. S. Etwas fpater. namlich im 3. 323 erreichte ihre Bermegenheit einen folchen Grab, baf fie bewaffnet in Bagbab einbrangen, Mles ausplunberten und verwufteten befonbers in ben Rramlaben: ihre Bugellofigfeit entschuldigten fle gar noch bamit, baf in ben bemolirten Baufern gefungen und Bein getrunten worben fei, mas aber eine offenbare Luge mar. Der Rhalif el Radhi fabe fich baber genothigt, einen ftrengen Befehl gegen fie ju erlaffen; er brobte ihnen mit ber großeften Barte, wenn fie nicht aufhorten bie Rube gu ftoren. Bu

1) Abulfarag, hist. compend. dynast. p. 170. Bgl. Pocoske specimen hist. Arab. p. 26, ed. Oxon. 1650 u. X.

<sup>18)</sup> Mouvadges of Observe table fee, T. I. p. 29., in her terbefreen libert on m. et al. 128 S. 63. 19) Augilarge, e. a. D. p. 292. ed. Ed. Proceke. b. Britist is a. D. 200 S. bit Amontath historica gu Anduledae annale Moulem. T. II. p. 685. 21) Amonta historica gu Anduledae annale Moulem. T. II. p. 685. 21) Amonta historica gu Anduledae annale Moulem. T. III. p. 685. 22) Amonta historica gu Anduledae annale Moulem. T. III. p. 685. 22) August a. D. Sade a. D. 6. 281. 30. Em. Kalesdae. 25. August farag, hist. compend. dynast. p. 177. 1891. Proceeds appearing a history. Arabam. p. 28. ed. 0.500. 1650.

<sup>2)</sup> d'Herbelot biblioth, orient, unt. b. 33, Haubalah, T. II. p. 198, Abulf, Annal, Musiem, T. H. p. 358,

gicich bebt er dogmatische Irthumer hervor und tadelt, daß ie der Gottheit einen Leid juschrieden, ihn asso juscher Anterie berad jegen 3). Andmald Lege sich der timulttartische Sinn; die Handaltien erhielten zu Melta, mit den drei andem Sesten, ein eigenes Bethaus. Später daden sie andmald depenommen und sinden sich and find an Angald depenommen und sinden sich and sie an Angald depenommen und prince sich der verberen der Weiter an Angald depente and biese Angele gibt.

(A. G. Hoffmann.) HANDEL SPRAMIEN. Gelbhelohnungen, Die non Geite bes States ben Cauffeuten für folde Unternehmung gen gegeben merben, melde man als befonbers gemeinnubig anfieht, tommen nicht leicht anbere als bei ber. Gin : pber Ausfubr von Baren por. Dan bat ofters Ginfubroras mien ertheilt, um bas Berbeiführen nunlicher Baren gut begunffigen, welche bas eigene Banb nicht in erforberlicher Menge erzeugen fann, und Musfubroramien, um bas Ems pi fornmen von Gemerbsimeigen ju beforbern, bie fur ausmartigen Abfat arbeiten. Beibe Dafregeln muffen im Alls gemeinen gemigbilliget werben. Alle Pramien ous ber Statstaffe fallen ber Gefammtheit ber fleuerpflichtigen Burs ger jur Baft, und es barf nur bann Allen eine folche Mufopferung augemuthet merben, wenn baburch ein, auf anbes rem Bege nicht erreichbarer allgemeiner Bortbeil bervorgebracht merben fann. Unbere Gemerbe beburfen eber einer folden Ermunterung, als ber Sanbel, ber fich mit ber groß: ten Bemeglichkeit von felbit auf alle biejenigen Geschafte wendet, bei benen Gewinn ju boffen ift. Die Pramie, melde am meiften wirtt, und ohne alles Buthun ber Regies rung fich barbietet, ift ber bobe Preis einer fart begehrten Mare, wenn biefelbe anderswo mobifeil ju erlaufen ift.

(K. H. Ran.) HANDELSVEREIN. Unter ber Benennung "teut: icher Sanbeleverein" bilbete fich in ber Dffermeffe 1819 gu Frantfurt eine Berbinbung teuticher Kaufleute und Rabritanten, welche fich ben Bived festen, barauf mit vereinten Rraften bin ju mirten, baf bie Bolle ber einzelnen teutiden Staten aufgehoben merben mochten, baf im Innern von Teutschland allgemeine Freibeit bes Sanbels bergeffellt, bafur aber eine Bollgrange um bas Gefammtgebiet bes teutiden Bunbes gegen bas Musland errichtet murbe. Der Berein mabite fich einen Borfteber, einen Confutenten, einen Musichuß, es murbe fur bringenbe Gefchafte ein befonberer Ausschuß zu Rurnberg, aus bortigen Raufleuten befichenb, gebilbet. Buerft verfuchte man, bei ber Bunbes: perfammlung Etwas auszurichten \*), fobann, ale bieg nichts nen teutiden Bofe, um bort fur bie obigen 3mede ju mir= ten. Bur Beftreitung ber Roften gingen freiwillige Beis trage ber Mitglieber aus allen Gegenten Teutschlands ein. Gine eigene Beitfdrift marb unternommen, welche außer

ben Angelegenheiten best Rereinst auch überhaunt für Sans bel und Kabritmefen einen Cammelpuntt bilben follte. Gie mirbe non bem isonsulenten Biff in Stuttaart, normal. Professor in Tubingen, redigirt, querft (pom 10ten Julius 1819 an) ale: " Draan fur ben teutichen Sanbeles und Ras brifanten : Stant," fobann (vom 20ften Det. 1820 an) uns ter bem Titel: "Degan fur teutsche Raufleute, Fabriebe Belebrte, wie Graf Coben und Georgius Dito. fenbeten Anfangs Beitrage ein, inbeft reichte bas Dragn bach nur his ins Jahr 1821 - Mehrere Regirungen fcenften ben Bitten bes Bereines ibre Aufmertfamfeit, es barf obne Breifel als ein mittelbar burch ibn peranlaftes Greigniff betrachtet merben, baf am 19ten Dai 1820 Baiern, Birtemberg, Baben, Grofib, Seffen, Die bergogs lich fachfichen Sofe und Raffau zu Mien bie Dieberfebung einer Commiffion verabrebeten, melde fich uber bie Muss führbarteit ber oben ermabnten Mafiregeln berathen fallte. Diefe Commiffion trat mirflich in Darmftabt aufammen, ins beg gelang es nicht, eine Mereinbarung ju erzielen, bloß für bas 3abr 1824 tam mifchen Baben und Grofib, beffen eine gegenseitige Bollfreiheit ju Stanbe. Der Berein fand von Anfang an von verschiedenen Geiten Biberfpruch. Mußer ben Auffaben im Organ und in mehreren anberen Beitschriften find folgende Abhandlungen zu bemerten: 1) Un bie bobe teutiche Bunbefverfammlung. Allerunters thaniafte Borffellung und Birte einer Ungabl Sandwerter. Rabrifanten und Raufleuse ve. 1819 40. - 2) Uber bas Retorfionspringip als Grunblage eines teutschen Sanbels: Syftems. Leips., 1820. 40. (Burte bem Dr. Gruner in Leipzig augefdrieben.) - 8) Grnft Beber. Teutiche lands Retortions : Spffem als Rothwehr und nicht als 3med. Gerg, 1820. - 4) Schun ber einbeimifchen Inbus ftrie, eine Dunicipalmagreael und feine Rrieas: Erflarung. Bamburg, 1820, 4°. - 5) Bips, Teutschlands Retore fione Pringip in feiner fiegenben Kraft. Erlangen, 1820. - 6) Gebanten fiber ben teutiden Sanbeleverein (von Prof. Start), Bremen, 1820. - 7) Beantwortung einer in Bremen in Drud ericbienenen Plorlefung ze. Samburg. 1820, (von bemietben Werf, wie Dr. 4). - 8) Geche Briefe über ben Sanbel ber Sanfeftabte, Bremen, 1821. (gebort nur gum Theile bieber.

Es mare ungerecht, barum ohne Beiteres fiber biefen Berein bas Berbammungsurtbeil auszusprechen, weil er untergegangen ift, ohne bis jeht eine außere Birtung gebabt ju haben; er mar menigftens nicht obne Ginfluß auf Die offentliche Meinung und machte bas Laftige in ben jegigen Danbelsbefdrantungen ber teutschen Staaten gegen einanber recht fublbar. er gebort immer unter bie Beitericheinuns gen, welche von ber Geschichte nicht gang überfeben werben burfen. Fur bie fubteutschen Staten, fo wie fur bie lanbe, welche gwifden ben Ronigreichen Cachfen und Baiern und bem preufischen State liegen, mare eine gemeinschaftliche Bollgrange bei volltommener Freiheit im Innern ber beftes benben Ginrichtung weit vorzugieben gemefen. Wie viel fich auch fur volle Sanbelsfreiheit fagen laßt, fo mar boch an bie Berftellung berfelben, unter ben obwaltenben Berbaltniffen, nicht zu benten, bie vorgeschlagene Ginrichtung mar boch

"Gingabe bee Bereins vom 14. April, Borftellung von 5051 Caufleuten und Fabritanten vom 1. Julius 1819.

<sup>8)</sup> Abulfurag, hist. comp. dynast. p. 301 fgg. Abulf. Amail. Muslem. T. D. p. 350 – 92. b'perbelot a. a. D. unb. Cataland on the strength of the strength of

ein Schritt :um Rellern. Manchen hart bebrangten Gemers ben mar meniaftens eine temporare Silfe mobi ju gannen. und bie Entwidelung ber Betriebfamteit in ben verbunbeten Staten murbe aute Eruchte gebracht haben. Die genanns ten ganber nahmen ju Folge ihrer Page am Reithanbel faft mur fo niel Untheil . als es ibre Probuction und Cons fumtion mit fich bringt. Sachien mußte wegen bes 3mis Chenhanbels non Peinug (baffir ift bie aben ermabnte Schrift Dr. 2. perfaft) anderes Intereffe baben, eben fo bie Bans Geflabte. Die außeren Schmierigfeiten ber Ausführung burfen nicht mit ben Girinben für und miber bie 3mede maffigfeit ber Sache felbft vermechfelt merben. Jene mach: ten icon barum bie Dafregel für gang Teutichlard unmogs lich, weil Oftreich und Preugen megen ibrer quffer : teutichen Belitungen nicht beitreten tonnten. Es lant fich nicht vers tennen, baf bie an ber Spite ftebenben Danner, wie tuchs tig fie auch als Raufleute fenn mochten, boch in bie Unterfus dungen ber Rationalotonomie und in Die tiefer liegenben Rudfichten ber Statstunft nicht geborig eingeweibt maren. Gie murben burch ihren Gifer hingeriffen, von ber einen Seite bie Sache ju leicht porzuftellen, von ber anberen bie ges genwartige Lage von Teutschland mit ju buffern Farben ju Buge pon Berfall , befonbers aus Thuringen, meldes swis ichen bie preufische und baierniche Bolllinge einaetlemmt ift. konnten noch tein allgemeines Gemalbe geben, Die Beifpiele pon gunftigen Erfolgen, pon aufblubenben Gewerben blies ben perichmiegen, und es fehlte viel, baf ber gange teutiche Sanbeleffand feine Buniche an ben Tag gelegt batte. Die Übertreibungen, nach benen man eine fchleunige Berarmung hatte permuthen muffen, murben pon ben Gegnern (f. bie Schriften Dr. 2 u. 6) mit Ginficht befampft, es zeigte fich mehr und mehr, bag viele Mitglieber nur bie Musschliegung aller Concurrens fur ibre Rabrifate begebrten. Die miffen: Schaftlich Gebildeten gogen fich gurud und bie Theilnahme (K. H. Rau.) erichlaffte.

HANDELSVERTRÄGE. Berträge swissen ben Regierungen zweier Staten, zur Erleichterung bes Handels ihrer beiberfeitigen Unterthanen mit einanber 1), find schon bem Alterthume nicht fremb geweien. Die merkrotivigen Urfannben ber Zardate zwischen Nom und Kartbag o. 3. 508 und 845 v. Chr., zeigen eine Bennischung vom Northeiten, die man sich bewiligte, und vom Nesfordaftungen, die man babei aufrecht zu erbalten bedacht ift 2), und die Gerechae ist noch wielen abmidden Nestrakom mittlerer und derechae ist noch wielen abmidden Nestrakom mittlerer und neuerer Beit eigen. Gie find neuerlich au einem fir bie Diplomatie, mie für bie Bolfemobiftanbeforge gleich miche tigen Begenftanbe geworben, ba bie, am Belthanbel Theil nehmenden Staten immer baufiger auf fie Bebacht genome men baben. Im Paufe bes isten Sahrhunberts find non ben europaifden Staten 86 eigentliche Sanbelspertrage ges fchloffen worben, ohne bie, bas Bollerfeerecht betreffenben Conventionen ju rechnen. Ron iener Ungahl murben 81 milden drifflichen Dachten und ben Barbaresten ju Ctanbe gebracht, 8 amifden ben norbameritanifden Freiftaten und europaischen Machten, Die übrigen 47 amischen biefen Großbritannien ging mabrent bieles Beitraums 23. Frant. reich 20 Bertrage ein. Rufland 9. Die nationalofonomis iden Schriftfteller baben biefen Bertragen mehr Bofes als Gutes nachaefgat; inbes tonnen mir aus ber Erfahrung wenig nachtbeilige Folgen erweifen, bie unzweifelhaft aus ibnen entftanben unb. Der Gifer, mit welchem Die aufges Marteften Regirungen fortmabrend um bie Erneuerung abgelaufener ober bie Abichliefung neuer Bertrage bemubt inb, lagt icon vermutben, bag man in ibnen bas Gute überwiegend gefunden haben niuffe, bag bie Befreiung bes Sanbels von manchen Sinberniffen mehr Ruben gefliftet baben moge, als bie porbebaltenen Ginfdrantungen fca ben tonnten. Es leibet feinen 3meifel, baf in ben meiften Bertragen Bestimmungen portommen, melde unnothig, ober logar nachtheilig find; Die beffere Ginficht in bas Befen bes Santelsvertebres wird jeboch allmalia folde Diffariffe bei einer Dagregel vermeiben, Die an und fur fich nicht aufgegeben merben barf. Go lange fein allgemeiner Ums phiftmonen : Bund ber driftlichen Staten beffebt. b. b. auf einen unüberfebbaren Beitraum binaus, tann Mles, mas Die Berbaltniffe ber Bolfer und Staten ju einanber betrifft . nur auf bem Bege einzelner Bertrage in einen befs feren Stand gefest werben, und namentlich ift es nur auf biefe Beife moglich, bem Sanbel einen meiteren Spielraum au verschaffen, bamit er in vollem Dafe merbe, mas er fenn foll, bas Band ber Gefelligfeit. Da man bisber meis ftens überfab, bag beim Sanbel bie Bortbeile immer ges genfeitig fint, fo war es naturlich, bag man Bugeftanbs niffe, bie bem anbern pacifcirenben State offenbar gutrage lich waren, nur ungern und nicht obne bie Erlangung abns licher Bewilligungen von feiner Geite ju machen fich ent: fcbloß; fo gefchab es, bag beibe von ibrer miftrauifden Strenge etwas nachließen, bag ber Sanbel fich empor bob und bie Angftlichkeit, mit welcher man bie geftatteten Freis beiten ber Muslanber betrachtete, nach und nach fich verminderte. Die grundlichere Forfchung gibt bie Ubergeus gung, bag in ber Mufhebung von Banbelsbeichrantungen fein Stat auf ben anberen ju marten ober fich pon beffen Berfahren bestimmen ju laffen nothig bat (f. ben Art. Handelsfreiheit, ob. G. 99.), gleichwohl ift es nicht ju tabeln, wenn man bie biergu führenben Schritte qualeich als bas Mittel benutt, nie andere Dachte ju abnlichen Magregeln zu bewegen, welche unfere Unterthanen ebenfalls au Statten tommen. Die nabere Beleuchtung bes Inhaltes ber Sanbelevertrage ift am beffen geeignet, bas Tehlerhafte in benfelben fo wie bie Borurtheile gegen fie aufzubellen.

<sup>3)</sup> Δ. Smith, Luterfud. db. ben Ratinestreicht, II. 508. Somonde, richnes commerciele, II. 578. — 92. 6 de ben, Nettonoliten. II. 238. VI. 251. — 2 et s., Revision. II. 5. 105. — Chaptal, industrie française. II. 283. — 3) Lie Uttluden find bei Politybins d. 118. Sap. 22 ff. vollfähnig aufbrendert. Den römigfen Kaufesten mit Spolffreibt im Scherchel für der gement bed Derolbed sim Schericher ser stellen, with the prediction of the property of the property

. I. Ga perfieht fich, baf bie Tremben in feinem Panbe bie nollen Rechte ber Burger geniefen tonnen : aber man bat ihnen insgemein auch bas nicht bewilliget, mas ihnen unbebenflich augeftanben merben burfte und es ift von ber alten, barbarifchen Marime ieben Fremben mie einen Keinb au behandeln . immer noch Gtmas gurfict geblieben. Mir perbanten es ben Sanbelevertragen, baf man ben Muslanbern nach und nach mehr Schut für ihre natürlichen Rechte. mehr Theilnabme an verfcbiebenen mobitbatigen Ginrichtungen vergonnt bat, fo baf fie in vielen Begiebungen ben Burgern gleich gehalten fint Golde Rerabrebungen mas ren bie nothioften bei ben Jurten und ben afrifanifchen Raubffgten, von welchen letteren man fich foggr bie Gie derbeit gegen Beraubung ber perfonlichen Freiheit und ber Baren ausbedingen mußte. Die anderen Bewilligungen. wie fie in febr vielen Bertragen verabrebet murben, find : baff bie Unterthanen bes einen Gtates in bem auberen Saufer mietben und taufen, uber ibr Bermogen frei perfugen, ibre Santelebucher in beliebiger Korm und Gprache führen tonnen, obne anbers als nach gerichtlichem Ertennts niff aur Borlegung berfelben genothiget ju merben. bag ibre Berlaffenichaft ungehindert aufer ganbes geben barf und bal. Ruftand ließ fich von ber Pforte perforechen. baß bie in ber Turtei fich aufhaltenben Muffen nicht geamungen fenn follten. Bechfel ju acceptiren, Die fich im Befile eines Turten befanden; alfo bedurfte feibit bas Beds felrecht einer Begrundung auf biplomatifdem Wege !)!

II. Man bachte auch auf ben Rall bes Rrieges amis iden ben contrabirenben Staten und fuchte im Boraus bie Folgen besfelben zu milbern. Biele Bertrage fprechen aus. baß bie beiberfeitigen Burger, nach bem Musbruche ber Reinb: feliafeiten, noch eine gemiffe Beit baben follen, um fich uns geftort mit ihrem Bermogen aus bem feinblichen Cante aus rid au gieben (9-12 Monate). Die Dieberlanbe und bie norbamerifanifden Freiftaten famen überein, im Raile eis nes Krieges teine Raperbriefe gegen einander au ertbeis len 4). Beiche Bobitbat fur ben Sanbel murbe es fenn. wenn biefe Dagregel fich allgemein verbreitete, menn bas auf ber Gee gebenbe Privateigenthum im Rriege benfelben Schut genoffe, beffen fich bas quf bem feften gante befinbs liche langft erfreut! - Much bie Grundlagen bes Bolferice techtes, in Bezug auf ben Sanbel ber Meutralen, murbe in bem Utrechter Frieden und neuerlich wieber, feit ber bemaffneten Deutralitat ber Raiferinn Ratbarina II. im 3. 1780, ber Wegenftanb vertragemaffiger Beffimmungen.

III. Die Bulgjung fremder Kausseute jum einfauf und Berkauf iben hömedbeschen des kandes, fill in neuer ere Zeit immer allgemeiner gestattet worden, nur die Goldniern außgenommer, denen man, dem Mutterlande zu Liede, noch nicht densiging freien Berkehr mit anderen Kindern gestattet, der zu ihrem Aufbilden erforderlich wofer und den beschieden man ihre Kindinglichfeit an dab Mutterland nicht gewiß sem kann; (f. den Art. Colonieon). Bon entschedenen Nuen sie ern handel sie 1V. Die Sanbelsenstun leiften ben Kaufteuten ihref Landes im Auslande manderlei wichtige Dienfte. Abre Bestagniffe midfen durch übereinfunft der Staten geregelt werben, und bieß ift ein fast in allen handelsverträgen vorfommender Gegenstand.

bie . mehreren Bertragen eingeschaltete Beffimmung bag bie beiben Staten gegen einander feine Mus; und Ginfichre perhote verorbnen jouen. Mur beim Getreibe bat man bie Musnahme gemacht, baf in Mififahren eine allcemeine Operre in jebem Banbe perfuat merben burfe !) Ilm ier bod bas Banb, meldes gewohnlich feinen Getreihebeharf aus einem auberen begiebt, nicht ben Anlgen einer Gnerre unbebinat Breis ju geben, ift auch für biefen Rall milbernbe Lorforge getroffen morben. Go erlaubte ber Raifer non Maratto, baf bei einer Getreibefverre boch bie pon ben Spaniern fchon gefauften und bezahlten Borrathe noch bing aus gebracht werben burfen 6). Rrantreich bewilligte ber Comeis 7) Die Musfuhr von bochftens 4 Mpriggrammen Getfeibe, Edweben barf 1) jabrlich 200,000 Tichetmert aus Rufland und Rormegen 9) 25,000 2fc, aus bem weißen Meere hinweg fubren, bei lebterer Bewilliaung ift aber bie eigenthumliche Bebingung gemacht, baf außer bem aur Mubfubr aufgetauften Borrath noch ber funfte Theil barüber mit nach Archangel gebracht, und bort gegen Er: ftattung aller Auflagen gurud gelaffen merten muffe; bieft bat mabricheinlich ben Bred, ju verbuten, ban Urchangel, je burch ben Auffauf ber Roremanner, gang von Lebenonfits tein entblogt merben fonne. Die Schweis barf aus Birtembera, in theuern Jahren, meniaffens balb fo viel, als fie im Durchichnitt ber 5 letten Sabre bafelbft faufte, ausführen 10). 3m 3. 1799 batten fich noch Preugen und bie nertameritanifden Areiftaten 11) vorbehalten, Mus: und Ginfubrverbote erlaffen au burfen, nur immer qualeich ge: gen alle Staten; noch früber murbe amifchen Spanien und Dortugal 12) ausgemacht, Diejenigen Mus: und Ginfubrs verbote abguichaffen, qui'ne seront pas essentiellement nécessaires au gouvernement intérieur et économique des deux monarchies

<sup>5)</sup> Bertrag vom 21. Junius 1788. Art. 65. 4) Bertrag vom 8. October 1782, Art. 19.

X. Gnepel. e. 2B. u. R. 3meite Gett. II.

<sup>9).</sup> B. Bettrag vom 3. Benufe 1799 swifden granktud, nob der eiden mitgebilden Bepublik Art. 2. 6) Bettrag vom 1. Rårt 1798 årt. 3. 7) äm 50. 1870 i 1799. årt. 2. 5. Spack dem Bettrage vom 23. August 1817. årt. 3. 9) Noch årt. 12. betisfelden. 10) Bettrag vom 30. Gest. 1825. årt. 5. 11) Bettrag vom 11. Julius. årt. 4. 12) Bettr. vom 1. Wätg 1778. årt. 10.

Schaben, wenn frembe Schiffe gang aus feinen Safen ver-Scheucht merben Merben biefe Belaffungen auf bem Bege geraumt, fo gewinnt obne 3meifel ber Wertebr . aber biefe Gleichstellung ber eigenen und fremben Schiffe bat naturs lich bie Rolge , baf bie Geemacht besienigen ganbes fich am meiften bebt, welches im Schiffbau, in ber Steuermannes funft, in ber bequemen Lage ber Safen und beral. Bors theile belibt. Die Rudficht auf bie Schifffahrt tann begs halb ju anberen Regeln fubren, als bas Beftreben, bloß bem Santel auf alle Weife ju nuben; ingmifchen verbient bei einer folden Collifion ber Sanbel ben Borgua, aufer in Staten , beren fichere Griffens mefentlich mit ber Gees macht aufammenbangt (f. Schifffahrtsgesetze). - Rrant: reich gab icon 1761 in bem Bunbniß mit Spanien 13) au. baß bie Ginfubrgolle gleich groß feyn follten, bie Baren mochten auf fpanifchen ober frangofifden Schiffen antoms men, es verabrebete mit Samburg 14), mit ben norbames rifanifchen Freiftaten 15), mit England 16) und Rug: land 17), bie Aufbebung bes Tonnengelbes (droit de fret). meldes in ber Abaabe pon 100 sols ober 5 livres pon ber Jonne (40 Bentner) Chiffelabung beffant. Dief Beis fpiel blieb nicht bloß obne Folgen, fonbern Frantreich führte 1793 mieber ein allgemeines Zonnengelb ein . wogu 1814 eine Grbobung bes Ginfubriolle um 10 Prozent bei ber Ginfuhr auf fremben Schiffen tam. Dief murbe 1820 (15. Dai) von bem ameritanifden Conaref burch ein Ertratonnengelb pon 18 Dollars auf frangofifche Schiffe ers wiebert, worauf Franfreich ebenfalls 90 Franten von ber Jonne ber ameritanischen Schiffe forberte und fo bas Bes burfniß einer gemeinschaftlichen Erniebrigung ber Abgaben berbei führte. England bat erft in ben letten Jahren ans gefangen, nicht ohne Ungufriebenheit von Geite ber englans bifden Rheber, vertragemaffig bie Abgaben ber fremben und einheimifchen Schiffe gleich ju feben 18). Anbere Gtas ten haben bieß nachgeabmt; Rugland und Preugen 19), Danemart und bie nordamerifanifden Freiftaten 20), Frants reich und Brafilien 21) zc.

VI. Die Bestimmungen in Betress bei glie sind von besonderer Erboblichfeit, auch ist dei ihnen mehr als bei den anderen Puntern Beranlassung vorbanden, ein missbilligendes Urtheil zu sällen. Wir unterscheiden dier die det der Arten von Jossen, nämisch die von der Durchsuber (Erandeite). Ausfahr und Einsthus auerbekonden.

1) In Anfehung der Transleg 3lle kann es nur sintstille gehalten werben, veem Glaten, die nach der Lage libre Gebiete im Stande seyn würden, die nach er Lage libre Gebiete im Stande seyn würden, der Lage mit sig daben, der Lage mit gig daruf verzichten, dere tragemissig daruf verzichten, dieber gebiere sig mit der Lage mit die daruf verzichten. Dieber gebiere sig mit der der Lage mit die daruf der dar

3) Ein fu bradtle find befto baufiger ber Gegenftanb von Bertragebeffimmungen. Birb babei

a) bloff ben Unterthanen eines anberen States bie Einfubr gemiffer Baren um einen niebrigen Boll geftattet. inbeg alle anberen Botter einen boberen zu entrichten bas ben, fo ift bieg ein Borgug, ben bie einheimischen Confumenten entgelten nuffen, indem fie in ber Musmahl ber einzutaufenben Genugmittel befchrantt und gebinbert merben, biefelben fo mobifeit ju erwerben, als es bei freier Concurreng moglich mare. Ift man einmal überzeugt, bas obne alle ichtimme Rolgen ber Ginfuhrioll pon einer Mare auf ein gewiffes Daß berabgefest werben barf, fo follte ben Raufern zu Liebe allen, ober boch mehreren Rationen. Die Ginfubr unter gleichen Bebingungen geftattet merben. Gegenfeitige Bewilligungen gleicher Art find nicht im Stanbe, bas in einem folden Monopole liegenbe Ubel gu verguten, icon barum, weil bie Unfehlbarfeit bes Abfabes ben Runftfleiß lahmt, und weil auch wohl burch bie Begunftigung bewirft merben fann, bag fich au ben monopo-

reich, Aostana und Modena 24), über die Aransitozolle auf der neuen Strafe von Pfisse and Modena und Mantua; Aussand und Odmenat 21, über dem Cund 3-60 von russischem Holy, abad und Weidasche; Frankreich und Schweig 24), das der Aransitozoll nicht über 4 Proc. aechen soller inrisem Reund und dem Aransitosch Michael State.

<sup>2)</sup> Musfuhrabile find felten in ben Bertragen ermabnt. Befanntlich bat man fie nur bei roben ober bath verarbeiteten Stoffen au Gunften ber Rabritanten fur nus lich erachtet : es ift aber leicht, fich von ihrer Schablichfeit für bie Grzeuger Gemiftheit ju perichaffen. 3 98 pan bem nachtbeiligen Ginfluffe, ben bie Bolle von ber Musfuhr ber Chafwolle auf bie Bandwirthichaft außern. Das einführenbe gand ift meiftens im Ctanbe, fich von mehreren Geis ten ber zu verforgen, es leibet meniger von ben Ausfuhre sollen eines anberen Lanbes, ale biefes felbft. Defibalb bebarf man feiner, pon einem anberen State berribrenben Aufforberung. um biefe Bolle abgufchaffen. Doch gibt es einige Ausnahmen. Franfreich erlaubte 1803 ber Comeis bie sollfreie Ausfuhr ibres Galibebarfes, ale mare bieß eine große Gunft, mahrend man frob feyn mußte, nur in ber Comeis Abfat ju finden. Der Papft und bie Lombarbei festen 1757 gegenfeitig bie Ausfubriolle von Manufatturs waren um & berab; es mar unpaffent, fie nur einen Mus genblid zu erbeben. Raquia bewilligte am 2ten Upril 1776 bie freie Mubfubr von Baubol: nach Aranfreich. Maroffo veriprach 1799, baf bie Spanier fur bie fonial. Arfenale, Banf gegen 15 Ungen vom Bentner, Bretter gegen 240 Realen fur 100 Stud, ausführen burften. Um bie Erens nuna Rinulanbe von Schweben meniger empfindlich ju mas den, gab letteres im Sanbelsvertrage mit Rufflanb 28) au, bag ein bestimmtes Quantum Gifeners und Bufeifen. nach wie vor, jum Bebufe ber finnifden Suttenmerte, aus Schweben geführt werben burfe.

<sup>18)</sup> Xm 15, Xugudt. Art. 24. 14) Xm 1. Xpril 1769, Xrt. 6. 19) Xm 6, Gebrus 1778, Xrt. 5. 190 Xm 26, Gebrus 1778, Xrt. 5. 190 Xm 26, Gebrus 1778, Xrt. 14. 17) Xm 11. 3an. 1787, Xrt. 10. 18) p. B., parbelebrating mit greaten, ben 2. Xpril 1829, mit Bronkrich und Schweten 1825. mit Bronkrich und Schweten 1825. 191 Xm 1. 2024; 1825, Xrt. 1. 4. 20, Xm 26, Xpril 1826. Xrt. 3. 21) Xm 8. 3 Sanusci 1826, Xrt. 14. 16. 229 Som 7, Orenbert 1757, Xrt. 12. 239 Som 8, Refer. 1763.

<sup>24)</sup> Bom 26. December 1777. 25) Bom 19. October 1782. Art. 6. 26) Bom 30. Mai 1799. Art. 6. 27) Bom 6. Julius 1819. 28) Bom 29. August 1817. Art. 4.

liffrten Gemerben mehr productive Rrafte binmenben, als biefelben mit Northeil bauernt beschäftigen tonnen. Rur bann ift menig zu heforgen, menn bas Bolf, beffen Raren mit geringerem Bolle in einem anberen ganbe augelaffen merben . fo betrieblam ift und fo niele Gemerhaleute bat. baß bie Concurrens unter benfelben binreichend ausgebebnt ift. Gebt man bie Geschichte ber Bertrage burch. fo fiebt man. baf im Gangen nicht niele Ralle folder Monopole portommen. Das befanntefte Beilniel ift ber nom enas lanbifchen Gefanbten Detbuen abgefchloffene Bertrag swifden Großbritannien und Portugal 29), nach welchem Die Bulaffung ber britifden Bollenmaren in Portugal burch bas Beriprechen ertauft murbe, baf bie portugiefifchen Reine in Gnaland I meniger bezahlen fallen als bie frans tofifchen : wie brudend bief bie britifchen Beintrinfer ems pfinbert, ift fattfam befannt. In Begiebung auf Portugal enthalt ber Bertrag nichts Schabliches, und man barf es nicht ihm borwerfen, bag bie Englander fich eine Art von Superioritat über Die Portugiefen anmaßen tonnten. Uns bere Beifpiele: Bertrag smifden Franfreich und ber Schweis, 1571, nach welchem pon ben meiften Ginfubrars titeln ber Lebteren bie Bollbefreiung Statt finben follte. Bertrag amifchen Ruffant und Portugal 30), baff pon eis ner Angabl beiberfeitiger Probutte nur bie Salfte bes jebis gen und funftigen Ginfubriolle erhoben merben burfe: abnliche Beffimmungen im Bertrage gwifden Ruftanb und Schmeben 31), Ruffifcher Sanf, Jala, Leinmand, fdmes bifcher Alaun und gefalzene Baringe jablen balben Boll. b. b. balb fo viel, als wenn fie aus anberen ganbern tamen. Reuerlich bat Baiti, als Preis feiner Emancipation, außer Der Belbabgabe, auch bas Bugeftanbnig bewilligt, baf frangofifche Drobutte nur balb fo viel Boll geben burfen, als Die Baren ber am meiften begunftigten anberen Rationen. - Sochft mertwurdig ift ber amilden ben Gronbergogen oon Baben und Beffen , am 8ten Cept. 1824, gefchloffene Bertrag , nach welchem bie Erzeugniffe beiber ganber theils gang frei, theile gegen febr geringe Bolle pon bochftens 50 Rr. pr. Bentner wechfelfeitig eingeführt werben burften. Diefe Einrichtung bestand nur mabrent bes einzigen Sabe es 1825. Da beibe ganber in ihrem Gemerbemefen fich ibnlich find, fo ift bier fein Monopol angunehmen, fonbern nan muß bie Ubereinfunft fo betrachten, bag beibe Bebiete, n Unfebung bes Bertebres mit anberen ganbern, fich mie in einziges verhalten und unter einander frei banbeln folls en, mas gewiß beiben gleich mobitbatig fenn mußte. Gine ibuliche Ubereinfunft ift mifchen Baiern und Mirtemberg urch ben Bertrag, vom 12ten April 1827, vorbereitet

porben. b) Beit baufiger ift in ben Bertragen bloß ein gewife ce Dag ber Ginfubriolle ausgefprochen morben, ohne baff ie contrabirenben Regirungen fich ber Befugnif begeben atten, anbern Staten gleiche Bortheile einzuraumen. In iefer Magregel liegt nichts Rachtheiliges, weil man fich eicht por jedem laftigen Monopole fchuten tann, auch führt er Betteifer bet, auf Die Ermeiterung ibred Banbels bebachten Regirungen gang pon felbft babin, bag mas ein Dal ber Ginen jugeftanben murbe, auch anberen nicht bers fagt merben bart. Rein Bertrag ift mehr befprochen unb getabelt marben, ale ber am 26. Gent. 1786 burch Diet. amifden England und Kranfreich au Stanbe gefommene. mit ber Deflaration v. 15. Jan. 1787 32). Die Sauvtbes fimmungen maren : Trangbiliche Reine geben in Gnoland nicht mehr Roll, als jest von ben portugiefifden erhoben mirb. (Dien mar teine Gleichstellung beiber, benn ber Detbuen'iche Bertrag ift noch giltig, wird bier ausbruds lich als fortheftebenb porbehalten alfo fonnte und mußte bie englandifche Regierung ben Boll pon ben portugiefifchen Weinen noch weiter berab feben ). Frangol, Branntmein 7 Shilling von ber Gallone, Effig 32 Df. Sterl. 18 Ch. von ber Tonne (bieber 77 Pf.). Bier gibt mechfelfeitig 30 pCt. : englanbifche Detallmaren in Franfreich 5-10 pCt. Baummoollen =. Bollen =, Dobe =, Porgellan = unb Glass maren in beiben Banbern 12 pat. Da ber Repolutions frieg bieß Ginverftanbniß balb unterbrach. fo laft fich uber feine Birfungen nicht genugent urtbeilen : poreilig ift es. biefetben in Begiebung auf Frankreich barum fur ungunftig ju balten, weil in ben Jahren 1787-89 bie Ausfuhr nicht fo groß mar ale bie Ginfubr. 3m Durchichnitt betrug jene 36, biefe 59 Mill. Fr., inbef fand fich bamale Frant: reich wegen bes farten Gelbaufluffes aus Cpanien leicht im Stanbe, einen Uberichus ber Ausfuhr über Die Ginfuhr obne alle Rachtheile bar gu bezahlen, und bie Erweiterung bes Abfabes von Bein, Branntwein, Effig, Dl und bgl., mar nach ben Potalverbaltniffen bas Bunfchenswerthefte. Gewiß befant fich Frantreich wohl babei, ale es ju Folge bes Bertrages fur 6 Dill. Rr. engl. Steinfohlen being (jest für 600,000 fr.), für 184 Dill. Fr. Bein und Braunts mein abfebte . und fich mit mobifeilen britifden Danufat: turmaren perforate. - Inben tann biefer Bertrag. wie überhaupt jeber, nur aus ben befonberen Berhaltniffen ber contrabirenben ganber grunblich beurtheilt werben, mas Die Grangen bes gegenmartigen Abriffes nicht geffatten. -Bergleichen wir bie aablreichen anberen Bertrage, melche, obne ein Monopol einzuraumen, eine Magigung ber Gin= fubriolle beimeden. fo finben wir mebrere Arten von Beftimmungen. In manchen gallen wurde folde Begenfeis tigfeit ausbebungen, bag bie Ginfubrgolle in beiben ganbern gleich groß fenn follen, wie gwifchen Spanien und Portugal 13), und amifchen Frankreich und ber Schweis 34). In bem Bertr, 95) amifchen Baben und ber Echweig mers ben von babenfcher Seite gemiffe Mus : und Ginfubrgolle negen bie Comeis aufgeftellt, und lettere verfpricht, feine boberen gegen Baben anjulegen. Ofter verabrebete man, baff bie Ginfubrielle in bem einen State fur Die Erzeug: niffe bes anberen ein gewiffes Dag nicht überfleigen follten; fo gaben icon nach alteren Bertragen preußische und rufe fifche Baren in ber Turtei nicht über 9 pet. 36), eben fo

<sup>82)</sup> S. Considérations sur le traité de commerce entre la Frauce et la Grande Bretagne. Lond. 1789. Gôtt. Magajin, Vf. 577. — Simonde, rich, commerc. 11, 397. — Moreau de Jonnés, le comm. du 19me Siècle. 1, 328. 85) Bom 1. Môri 29) Methuen treaty, ben 27. Det. 1703: .. 80) Bom 27, 1778. Xrt. 10. 34) Bom 30, Wai 1799, Art. 3. 5. Rov. 1826. 36) Bertrag ber Pforte mit Breufen bom 22. 48 \*

niel nortugielifche Baren in Tripoli 37), 5 pCt. bochftens englanbifche Maren in Algier 18), nicht über 10 par, bie Inquifden Ranhesnrahufte in Maraffa 39) ficherte 40) ben frangofifchen Baren febr niebrige Bolle gu. Raffee und Buder g. B. & pCt., Wein von ber Barique Bergbiebung ber bestebenben Bolle: ruffifche Juchten und Zala follten in Reanel 6 pot, meniger ale bisber geben 41). englandifche Maren merben in Reavel und Gicilien 10 pot. niedriger als nach bem Jarif pon 1816 beffeuert. Der Bers trag 42), ber bieß feftfest, bat bas Gigentbunliche, bag er bie Aufbebung berienigen Privilegien ausspricht, welche bisber bie englaubifden Unterthanen ju Rolge alterer Bers trage zum Rachtheile ber foniglichen Kingnien und bes Bers Behren ber ganbefunterthanen in Reapel und Gicilien ges noffen hatten. Gang baffelbe murbe im Bertrage mit Spanien 43) ausgemacht; ein mertwurdiges Beifpiel, baß in Sanbelsvertragen nicht bioß Conceffionen bewilligt, fonbern auch fruber bewilligte, wieber nachgelaffen merben tonnen. Am baufigften tommt es por, bag bie contrabis renben Machte babin überein tommen, bie Wrobufte bes einen Panbes follten im anberen und umgefehrt nicht mehr Bolle geben . ale non ben Grzeugniffen ber am meiften bes gituffigten anberen Rationen. Biergebn bon ben im 18ten : Sabrb, abgefcbloffenen Bertragen beffimmen blof biefes in Unfebung ber Bolle, und mar febr meiflich. Man braucht bei biefem Berfahren nur apeiertei Bolltarife au baben. einen fur bie Baren aller berienigen Staten, mit benen man in freundlichem Rerfehre und mechfelfeitiger Begins fligung begriffen ift, einen anberen boberen fur Die Erzeugniffe folder ganber , beren Regirungen noch ben Unforbes rungen ber Givilifation miberfteben und bem Sanbel anberer Bolfer großere Sinberniffe entgegen ftellen. Bugleich fiebt fich bei einer folden Raffung ber Bertragebebingungen fein Stat in ber beliebigen Ginrichtung feines Bollmefens gebinbert, er tann obne Storung ber gefelligen Berbaltniffe mit allen anberen Staten auf gleichem Rufe fteben. Bei biefer Gegenfeitigfeit, welche neuerlich bereits Die neuen ameritanifden Freiftaten eifrig jum Grundfabe ges macht baben, fallen alle, bon ben Sanbelsvertragen bes forgten nachtheiligen Folgen ganglich binmeg.

"Sondessverträge hoben öfters die Efferfudt eines britten States erregt und Wißfeiligkeiten verantalöt. 216
1751 hamburg mit Algier einen Liertrag einging, sand fic Sannien wegen biefer Berkündung mit seinen Erbseitede dergelicht gerfanft, daß, es den Sannburgeren den Gluttet in seine Jaken vernechter, worauf Jannburg sich entssieht, das Zutatz guttel zu nehmen und seinen Consisten Aufgier wieder abzurufen. Ehen so bandelte Sparmien 1753 gene Almenwaft, weit biefes an 18. Junius 1754 mit Maroffo einen Bertrag geschoffen batte. Da ieded Zeinemart uicht nochaob, weitmehr auch einer Seits

ben Sanbel mit Spanien verbot, fo wurde biefes 1757 babin gebracht, bie Berbindungen mit Danemart wieder bermiftelten -

Die Banbelsvertrage find fast burchgehends auf eine Dauer von 6-12 Jahren eingegangen worben, damit man nach Albauf biefer Beit bie allensalls als nachtbeitig erfannten Stipulationen abzuandern im Stante fenn mochte.

HANDELSWISSENSCHAFT +). Ge leibet feinen Bweifel. baf bie Bemeggrunbe, nach benen ein perftanbie ger, erfahrner und unterrichteter Raufmann in feinen Geicaften au Werte gebt, unter allgemeine Regeln gebracht. Diefe fobann mit emander perbunden und in millenichaftlis der Form bargeftellt werben fonnen. Der tochfte Grunds fas, aus meldem alle einzelnen Regeln abgeleitet merben mullen, befieht barin, baf man nach bem groutert Geminne aus bem Gintaufe und Bierfaufe ftreben mutte. Die Bane belowiffenfchaft ift alfo bie Lebre, ben Sanbel ale Gewerbe auf bie portheilhaftelte DReife ju betreiben. Da bie bierm führenben Mittel bloß aus ber Grfahrung erfannt merben tonnen, fo ift bie Sanbelsmiffenichaft auch nur unter bie Griabrungsmillenichaften zu rechnen, berem Material ichen außerlich gegeben ift und in benen nur bie Auffaffung und Darffellung bem forfcbenben Beifte angebort. Gie ift in biefer Sinnicht ben anberen Gemerbewiffenichaften, 1. 23. ber Bergbaus und Pandmirthichaftelebre abnlich. meicht aber barin von ibnen ab, bag fie viel meniger, als biefe. bie Befebe ber vernunftlofen Ratur benutt, vielmebr foft gang auf Die Eigenschaften, 3mede und Ginrichtungen bes Menichen gebaut ift. Aus biefer Urfache ift in ben Sans belogeichaften mehr Bechfel, als in ben Unternehmungen bes Landwirthes ober bes Sabrifanten, und bie allgemeis nen gebren, welche bie Sanbelemiffenichaft aufftellt, finb noch ichwerer auszuuben, als bie Borichriften einer anberen Gewerbemiffenfchaft.

Der ausübende Raufmann gerath leicht in Berfus dung, ben Werth einer Theorie in 3meifel ju gieben , bes ren Befit für fich allein noch bei Weitem nicht Die Rabiateit pertritt, an ben Arbeiten wirflich Theil zu nehmen, und aus ber er felbft wenig Reues fernen tann. Aber er wergifit. baß er nur in bem Grabe tuchtig in feinem Berufe ift, in welchem er aus bem, bei einzelnen Rallen porfommenben Berfahren fich allgemeine Regeln abgezogen bat, bie er mit Gicherheit und Alarbeit inne bat, bag et folglich bie Billenichaft, ohne es ju abnen, buf feine Beile, mit nicht geringer Dube, fich bat erichaffen mitten, und bag es eine große Abfargung bes Beges fowohl als eine Bervollftanbigung bes Uberblide bewirft batte, wenn bie Erlernung ber Danbelemillenichaft br bie Reibe feiner norbereie tenben Stubien aufgenommen worben mare. Die baufige Berbreitung einiger guter teutscher Berte über bie Sane belswiffenschaft beweifet auch, bag eine nicht geringe Bahl von Raufleuten biefes Bilbungemittel au gebrauchen fur

Mar 1761, mit Austand vom St. Jun. 1783. 37/ Wom 11. 7 Rai 1799. S5) Sem 8, Neo 1703. 39/ Bom 1, Wars 1799. Art. 27. 40/ Am f. April 1769 in ben gefrinen Arr tifeln. 41/ Bem 17. 3.20. 1787. 42/ Wom 25. Sept. 1816.

<sup>&#</sup>x27;) Diefer Artifel ging ju fodt ein, um ihn in bem Reiben ber Encotiepatte aufnehmen gu tonnen. Da er bie individuellen Anflichen bes forn. Berf ausfericht, fo hofen wire ibn gun E ger vollft ant joung bes bereits gegebrnen Artifeis bier einen Plas angewiefen.

gut finbet. Roch einleuchtenber ift ber Auben ber Sans belswissenichaft fur Diejenigen, welche fich mit bem Wefen bes Sanbeis befannt machen wollen, ohne ihn felbft gu bes

treiben.

Dehrere Schriftfieller. 1. 9. Leuchs und Deis: net. baben bie fo eben erflarte Lebre non bem Gemerbes betriebe bes Sanbels mit bem Ramen Privat : Bans' belemiffenichaft bereichnet, und ibr bie Statebans belsmiffenichaft gegenüber deffellt, melde ben Sanbel als Gegenstand für Die Sprafalt ber Statsreairung bes trachtet. Man muß gefteben, baf bie Teutschen ein wenig att geneigt fint, neue Biffenichaften aufguftellen. Es ift burchaus verwirrent, wenn man icon jete gufantmenbatts genbe Bearbeitung eines Gegenftanbes, ber fonft in bem Gebiete mehrerer Biffenichaften gerftreut vortommt, als eine eigene Wiffenichaft gelten laffen will; benn folder Combinationen nub Bufammenftellungen muß es eine uns endiche Menge geben. Die Berbinbung mehterer Ges fichtepunfte behalt ibr Dubliches, wenn man auch fich bes wußt bleibt, baß fie nicht ein organifches Ganges ift unb auf teinen Gefammitnamen Unfpruch bat. Go ift biefe Statsbanbelsmiffenichaft ber Inbegriff aller Regeln, nach benen bie Regirung in Beriebung auf ben Sanbel verfabren foll; Die einzelnen Regeln gehoren theils ber Bolitit bes Juffigmefens, theils ber Polizemiffenfchaft, theils enbs lich ber Pehre pon ber Doblitanbeforge und ber Rinante wiffenfchaft an (f. ben Urt. Handelspolitik ben G. 121).

Bir haben jeht eine Borftellung von bem Inhalte ber eigentlichen Sanbelswiffenschaft zu geben. Dhne eine fünftliche Eintbeilung zu verfuchen, konnen wir bas Gause

unter brei Sauptabidnitte orbnen.

I. Bon ben Taufchagegenständen, b. b. von bernienigen Dingen, welche im Tauschegegene einander bingegeben werben. Dies find theils solche, an beren Einsegeben werben. Dies find theils solche, an beren Einstellung gegeben werben. Bu freit Aufgig gebren ber Baren und ber Effeten, zu biese wir Aufgig gebren ber Waren und der Effeten, zu biese wir gewöhnlich das Girth gerechnet; bech ist die Unterfoleibung nicht gang ganu, weit das Selb bisweiten felbst wie eine Waren werden der Bare verbandelt wird und baggen die Wechfel, eine Art werden der einiger Mochen als Johnspanktet gebraucht vorrben fonnen (f. ben Art. Handel, Mr. III. im Anfange, oden C. 8.2). Deshab ist ist des bester, foh beir bloß an ben Begriff von Taufchagenständen zu halten. Es som men nun in nahere Vertendung.

b) Die Baften i mich nach ibrer materiellen Beschriffneht ichkerhand, sendern bieß nach beitrigien Beschießen Beschießen Beschießen Beschießen Beschießen Beschießen wohn der Ausgewahrenteit, was Beschliffig wischen frem Perfeit, was Beschliffig wischen frem Perfeit und Gemickte, z. B. der Preis dies Zeitners, wood bie Abligsteit abgragat, kiner weitern Tennhopert zu ertragen, wert geschießen Beschießen der Beschießen de

gu gablen finb. 2) Das Gelb unb mar:

a) Die Mangen. Diese miffen in ber Sanbelewiffenschaft als etwas Gegebenes, welches ber Raufmann vorsindet und benuft, ohne darüber Macht zu haben, anseischen werden; es ist bestalb dier bloß eine Beschreibung des Mungwelens möglich, nit der Anweisung zu dem vortheilhaften Gebrauche der Müngen au kahlungen.

b) Das Privatpapiergelb, ober bie Banfmoten. Die Zettelbanken haden von zwei Seiten sich banbelbwilfenfoden Auterlie, sie liefern nahmlich ein, die Stelle ber Mingen einnehmendes Jahlungsmittel, und treiben zugleich faufmänsiche Geschäfte, um den Beilnehmen einen Grwinn zu verschaffen. S. Art. lianken, Erst Sert. Art. VII. S. 310 faa.

c) Statepapier gelb. Bei biefem tritt bas namliche Berhaltniß ein, wie bei ben Mungen, nur bag lettere bem Berkebre feinen folden Schaben guffaen konnen.

wie ein im Gurfe gefuntenes Papiergelb.

II. Ban ben Geschäften im Hande. Die eiten können so eingetheit werden: 1) Berrichungen, weiche unmitietbur zur Bewirtung bes Ausscheibeinen, dahin gehbern ab die Geptlinkton, 1) ber Kauf und Berkauf, o) die Beşahtung, d) die Besong von Zausche ben Ausliche khent; Laufmanische Buchführung, Diefe Dauptabtheilungen sollen nun fürzigich gekaufungen. Den, wobei aber, um ber Kürge willen, nur das Allgameine jeber Berrichtung, nicht die Berschieben aus diesen gehen Dankelkzweige, 2. B. der Essen des Kienhaufe

begrunben, berudiichtiget werben fann.

Die Spetulation ift bas fewierigfte Gefdaft, bie reine Operation bes Berftanbes. Gie beffeht in bem Ausfinnen und Befchließen ber vortheithafteffen Unternebe mungen. Durch fie wird feftgefest, welche Waren eingetauft werben follen, an welchem Drte, ju welcher Beit, auf welche Beife . - ferner wohin fie ju bringen, wo fie und auf welche Urt fie au verfaufen feien. Um bieß mit Gicherbeit beftimmen ju tonnen, bebarf man nicht bloß genauer Renutniß ber Lanber, ber Waren, ber Preisverbattniffe im Mugemeinen, fonbern jugleith zuverläffiger neuer Rade. richten fiber bie gegenwartige Lage ber Dinge, wogu man theils burd allaemeine Mittbeilungen (Beitungen), theils burch befonbere Correspondeng und Reifen an Drt und Dieg Mues gibt nur. bas Material an, Stelle gelangt. welches erft im Beifte bes Raufmanns vertnupft merben muß; boch ift es eine große Erleichterung, bas Material vollftanbig und ficher zu befigen, obichon vielleicht, wenn bie namlichen Rotigen, feche verfcbiebenen Raufleuten erbffnet murben, Seber eine andere Unnicht aus ihnen icopfte umb anbere Bege einschluge; fo viel liegt in bem Urtheile über bie Thatfachen! Uber bie Gintaufspreife einer Bare und über bie Roflen, bie bei bem Raufe und Transporte porfallen, fann man fich mit Silfe von Ertunbigungen bei Sandelsfreunden belehren, und man erhalt biefe Belehrung in größter Unfchaulidfeit in ber erbichteten Rechs nung (Conto finto), bie mit bem Roftenanschlage bei eis nem Baue verglichen werben tann, benfelben aber an Benauigfeit übertrifft. Aber wenn ber Gintauf faft fo fcnell bewertstelligt werben tann, als Briefe bin und ber laufen, fo perfliefit bagegen bis au bem Berfaufe eine um Dieles langere Beit. Die Dauer bes Transportes ift nicht bie einige Urfache ber Beridgerung, es tommt noch bingu. boe bie Confumtion mancher Dinge langfam fortidreitet und befihalb bie Borrathe nur nach und nach Abfan finben tonnen. Bei biefen Umftanben ift es nothwendia. eine Bermuthung über bie fünftigen Preife ju bilben, und bierin liegt obne Breifel bie großte Schwierigfeit. Deaen wir und auch überzeugt halten. bag bie Reime ber Bufunft in ber Gegenwart liegen, wie weit find wir mit biefein Gabe noch entfernt pon ber richtigen Auffassung aller biefer Reime, Die großen Theils als unerforichlich betrachtet mers ben mitfen! Die funftlichften Berechnungen wirft ein Sturm ber bie meffinbifden Colonieen verbeeret, ein uns gemobnlich milber Binter, ber bie norblichen Deere offen halt eine Miffernte, ber Tob eines machtigen Rurften, ein Minifterwechfel u. bal., über ben Saufen. Diejenigen Ers eigniffe in ben menichlichen Angelegenheiten, bie gang in menichlicher Bewalt fteben, gestalten fich erft aus bem Ges geneinanbermirten mehrerer Menfchen, fo baf mir, felbit menn bie Gefinnungen aller Gingelnen offen por uns lagen, boch bas Refultat ber Reibung amifchen ibnen nicht beffimmt vorausfeben tonnten. In biefem unends lich weiten Felbe, auf biefem fcmantenben Boben ber Bermuthungen ermachft bas Blud, fo wie bas Berbers ben bes Raufmanns. Reiner bilbe fich, burch eine Reibe gunffiger Erfolge breift geworben, ein, ber Berbaltniffe Reifter au fenn! ein gefahrlicher Babn, ber Dancen perlodt bat, einem einzigen Burfe bes Bufalls Alles ans aubertrauen und in ihm au Grunde gerichtet au mers ben. - Ubrigens beidrantt fich gewohnlich ber Rauf. mann aus freiem Entichluffe in ber Babl ber Unters nehmungen, indem er fich nur einem ober bem anderen Sanbelsameige mibmet.

Der Gintauf gibt vorzuglich Gelegenbeit, bie aes naue Barentenntnig bes Raufmanns au erproben, boch machen es in vielen Rallen mehrere Grunde ratbfam. einen fomobl ber Derfonen als ber Baren und bes Dra tes volltommen fundigen Mittelsmann (Dafler) gu gebrauchen, bem man fich unbebenflich anvertrauen fann. obne beforgen ju muffen, bag vor bem wirklichen Mb= folug ber Kontrafte bie Perfon bes Raufers befannt merbe (f. Makler). In anberen Orten mirb ber Rauf. mofern es nicht ber Dube merth ift babin au reifen. permittels bes Commissionars bewirft; ein für beibe Theile fcwieriges Berhaltnig, ba ber Auftrag, in tobten Buchftaben abgefaßt, nicht bas bewirten fann, mas bem anmefenben Unternehmer, ber Mlles felbft fieht und bort, moglich ift. Der Commiffionar erhalt fich von rechtlis, der Geite außer aller Berantwortlichfeit, wenn er ben erbaltenen Auftrag mit Punttlichfeit vollgiebt, und eine große Babl bon Briftigfeiten wird bei foldem Berfab= ren unfebibar permieben; bennoch tommen auch Ralle. por, wo ber Commiffionar bem Committenten große Bers fufte auxieben tann, wenn er bas vollbringt, mas unter anberen Borausfehnngen ibm aufgetragen murbe. Bangt. man alfo unvermeiblich von ber Befonnenbeit bes Coms. miffionars ab, fo muß man barauf bebacht fevn, biefen

fo ju mablen, baff man auf feinen reblichen Riffen und fein gefundes Urtheil rechnen barf. Much bei bem Bere taufe burch ben Commiffionar geigen fich Schmierigteis ten, indem biefer nicht immer fo uneigennung und ein frig ift, um bem Bertaufe frember Baren gleiche Corgs falt ju mibmen, als maren fie bie feinigen ( peral, bie Art. Commissionar. - Del Credere). Db es rathe fam fei. ben Bertauf permittels einer Berfteigerung au bemirten, aber mit ben erfauften Borrathen eine Reffe gu beziehen (f. Messe), ober Reifebiener mit Proben den und ibm ben Gintauf fo bequem als modlich mas den, ober endlich ben ohne porgangige Beftellung jur See abgebenben Baren einen pertrauten Benolimache tigten mitzugeben (Caraabor, Gupercaran), ber ibren Bertauf an entfernten Dlaben beforgt, bien bangt von Umftanben ab, uber bie wir uns bier nicht naber verbreiten tonnen. Der baufige Gebrauch ber Reifebie ner ift ohne 3meifel eine gaft fur ben Raufmann, bem es felten gelingt, bie Roften biefes Abfahmittels in eis nem boberen Preife ber Baren vergutet au erbalten. menhalb er eine Schmalerung feines Geminnes empfine bet. Bir verfobnen uns leichter mit biefer unangenebe men Rothwendigfeit, wenn wir bebenten, bag ubers baupt in jebem 3meige bes Gemerbemefens bie Pers mehrung ber angemenbeten Kanitale und bie Ermeites rung ber Concurrens babin wirten, bas Gintommen ber Rapitaliften und Gemerbounternehmer au fcmalern und bagegen ben Gutergenuß ber Confumenten ju erhoben. - Die manderlei befonberen Bestimmungen bei ben

Raufcontraften, burch bie man balb bie Bollgiebung bes Gefchafts von einem funftigen Umftanbe abbangig macht, balb menigftens biefelbe binaus fchiebt, balb fich in In febung ber guten Beichaffenbeit ber gefauften Cache Sicherheit gu verschaffen fucht (Rauf auf Lieferung, auf Pramien, auf Probe, Rachftechen ober Bes ficht u. bal.) find in Anfebung ibrer rechtlichen Rolgen

Gegenftante bes Sanbelerechts (f. Kauf).

Die Bezahlung, b. i. bie Erffattung contratte maßigen Zaufcaquivalents in Gelb, pflegt furgere ober langere Beit nach ber Uberlieferung ber getauften Ba ren binaus gerudt ju werben, inbem ber Rrebit bes Raufers bem Bertaufer bie Ubergeugung gibt, bag es biebei in teine Befahr tomme; Die freiwillige frubere Entrichtung berechtigt ben Raufer eine, ben Binfen ber Bwifchengeit eutsprechenbe Summe ale Rabatt abzugieben (f. bief. Art.). Die wirfliche Ubertieferuna bes Gelbes ift mit einer Dube, und wenn fie in ber Ent fernung gefdicht, mit Roften verbunden, bie fich erfparen laffen, wenn man Belegenheit finbet, bie Begablung auf eine bequemere Beife ju bewirten, wogu vorzuglich bas Abrechnen ober Compenfiren gwifden grei Betheiligten und bas Ubermeifen ober Refcontris ren amifchen Debreren aute Dienfte leiften (f. Artifel Compensation und Rechnung). Auch die Bechtel und Amweifungen gehoren bieber. Gie gewähren wenigstens ben Bortheit, daß eine Bargahlung an Ort und Stelle binreicht, um eine Schuld an einem anberen Plate gu

tiigen. Dennoch ift es nicht möglich, bare Senbungen gang zu vermeiben. Wo sie nothwerdig sind, da mist aus ben Gelbruefen und den ben bekannten Frachtlessen beurtheilt werben, mit welcher Mungforte man die schulbe Swimpe am wohlessigen zu tilsen im Setanbe felbige Swimme am wohlessigen zu tilsen im Setanbe fel-

Die Barenverfenbung zeigt uns am beutlichs fen bie gemeinnubige Birfung bes Sanbels, aber auch augleich feine Abbangigfeit von ber Raturbeichaffenbeit ber ganber und von Ginrichtungen, welche bie Bilfe ber Regirungen in Anfpruch nehmen. Bin eine Berfenbung ju Baffer mit nicht ju großem Beitverlufte mootich iff. ba berbient fie, als bie moblfeilere, ben Boraug. Der Lanbtransport fann burch gute Strafen und Bruden erleichtert merben. boch bleibt ef fo niel foftbarer, baff manche Unternehmungen nur barum Scheitern, weil bie Raufer nicht geneigt finb, eine Bare fo theuer au bes jablen, baß ber Kaufmann bie aufaemendeten Eranss portfoften verautet erhielte. Rur Die Gifenbabnen (f. bief. Art.) vermogen ben Mangel an Bafferftragen einiger Dafen ju erfeben. Da bas Kortichaffen ber Baren vermoge ber Arbeitetheilung von einem befonbes ren Unternehmer ( Aubrmann , Schiffer ) gegen beftimms ten Bobn gefchiebt, fo bat ber Raufmann nur bie Bus richtung ber Baren gur Berfenbung (bas Paden), bie Abichliefung ber Rrachtcontrafte, Die Musfertigung ber Arachtbriefe (f. bief. Art.) ober bei ber Wafferpers fenbung ber gabungsicheine (Connaissements, fiebe biel. Urt.), bie Ablieferung an ben Ruhrmann pber Schiffer und bie Ubernahme ber von einem folchen bers bei gebrachten Grachtflude ju beforgen. Diefe Berrich: tungen, mit Ausnahme bes Ginpadens, find auch an Brifchenplaten, wo Aubrwagen ober Schiffe umgelaben werben, nothwendig und merben bort von einem Gpes biteur aus Muftrag bes Gigenthumers vorgenommen (f. Art. Spedition). Die Berfenbung gur Gee bat befonbere Befabren und Bermidelungen in ihrem Gefolge, bon benen bie Sanbelogefchafte nicht wenig erschwert werben; auch bie Gefeggebung wirb burch bie Ungeles genheiten ber taufmannifchen Schifffahrt ju vielfacher Sorgfalt angeregt, wie bieg bas bobe Alter bes Gees rechts und bie beutige Musbildung besfelben beweifen. Buvorberft nimmt bas Berhaltniß ju bem Schiffer bie Ausmerksamteit beffen in Anfpruch, ber eine Genbung bon Baren pornehmen will (f. Art, Fracht), fobann muffen biefelben gegen bie Gefahren bes Untergangs ober ber Befchabigung verfichert werben, bie aus mans derlei Unfallen entfteben tonnen (f. Art. Versicherung); es tommen ferner, wenn folche Berlufte fich wirflich ereignen, bie Grundfage in Erwagung, nach benen fie bald blog von bem Gingelnen, ben fie trafen, bald von allen Eigenthumern ber Labung und bes Schiffes ges tragen werben muffen (f. Art. Haverei); bismeilen wirb es nothwendig, jur Berbutung von Unfallen in entlege-nen Geeplagen Gelbfummen auf Schiff und gabung ju borgen, welches wegen ber hoben Binfen leicht ben Bewinn einer Unternehmung verfcblingt (f. Bodmerei, Ib. XI. G. 157); enblich muß man bie Schifffahrtsgefete anberer ganber und bie Rudfichten tennen, welche in

Kriegszeiten ihr dem Seehandel neutraler Boller zu beobachten sind. Imar haben die Fortschritte der Echisbau n. Schissflaberstungt jene Geschren merklich verringert,
doch sind sie immer noch erhoblich genug, um den Gebrauch der Assert eines bringendenn Klugheite regel zu machen, und diese Anfalte, eine der wohlthäträften such dandel, abs sie ihr die in neuere ziel bergesalt erweitert und vervollsommer, daß es nicht leich sie, boulkandes Kenntnis von ibe zu erkangen.

Co wie bie Unternehmungen bes Kaufmanns immer funftlicher und perichiebenartiger merben, fo muß auch bie, bem Bebachtniß ju Sitfe tommenbe Mufgeichnung alles beffen, mas geschiebt, mit mehr und mebr Sorgfalt porgenommen merben, um bas Mannichfaltige eben fo treu, geordnet und überfichtlich bem Beifte pors auftellen, wie er es bei geringerem Umfange felbft feft su balten und ju beberrichen vermag. Die Raufleute in ben frubeften Beiten gaben fich mit bem Auffcbreiben nicht mehr Dube, als etwa noch beutiges Tages bie Dbftvertauferinnen auf bem Martte, und wir tonnen Die verfchiebenen Stufen, welche bie Runft bes Buchs baltens nach und nach erfliegen bat, noch gleichzeitig neben einander erbliden, wenn wir bie Dittelalieber mifchen bem Dbftmeibe und bem Grofibanbler, ber gange Schiffslabungen empfangt und abfenbet, in's Muge faffen. Den italienifchen Sanbelsflabten, im Mittelalter, verbanten wir ben größten Sprtichritt, ber in ber Runft taufmannifcher Buchführung, namlich bie Erfindung ber fo gengnnten Doppelbuchbaltung (f. Buchhalterei. Ib. XIII. G. 299 und Handelsbücher, oben G. 89).

III. Bon bem Gewerhsbetriebe bes Bans beis. Die Grundguge biefes Abicinites find bereits in bem Art. Danbei, Rr. III. oben S. 82 fgg., mitgetbeilt worben.

Die Sanbelsmiffenschaft ift eine ber neueften Bifs fenichaften. 3m Alterthume genoß ber Sanbel teine folche Achtung, bag bie Gelehrten es hatten ber Dube werth finden tonnen, fich mit ibm abaugeben, bie Raufleute aber, fo mie bie bamaligen Beichafteleute uber baupt, maren weit entfernt. Bucher au ichreiben. Dass felbe laft fich bom Mittelalter fagen, einer Beit, in ber es an großen, fubnen und icharffinnigen Sanbelbunters nehmungen feinesweges fehlte. Als juerft Schriftfteller uber Gegenftanbe bes Sanbels auftraten , ba befchaftigte man fich jundoft mit einzelnen Abichnitten, befonbers bem Gelbwechfeln, ber Buchführung und bgl., ober mit ber Sanbelepolitit. Die Babn einer gufammenbangens ben Bearbeitung ber Sanbelsmiffenfchaft brach ber Rrans gofe Jacques Savary (geb. 1622, geft. 1690) burch fein Bert: le parlait negotiant, 1675 und ofter, weldes in 4 anbere Sprachen überfett und in Guropa viel verbreitet murbe. Dan tann leicht benten, bag ber erfte Berfuch in biefem neuen gelbe noch ziemlich unbeholfen mar, fowohl in ber Anordnung mangelhaft als in ber Musmahl unvollftanbig. Der 2te Band ift gang mit Rechtsautachten über Banbelsfachen (Darere's) angefillt Die Cohne traten in bie Rufiftapfen bes Baters. inbem fie ein Berbienft abnlicher Art burch bas berühmte Dictionnaire universel de commerce ermarben. Der größte Theil bes Inhalts betrifft bie Bacentunde und Gegaranbie, weghalb bie bentige Brauchbarfeit bes arofen Bertes giemlich befchrantt ift 1). Econ früher hatte bas Beburfniß folder geographifder Rotigen eis nem antern Buche bie Entftebung gegeben, welches mabs rent bes gangen 18ten Sabrbunberte in mebreren Mus. geben feinen Diat auf bem Comptoir behauptete , nams lich Ricard, traité général du commerce. Amsterd. 1704, gulett 1781, Il. B. 4°, teutich v. Gabebufch, (mie herrmanns allgemeiner Contorift, 1788 - 92. IV. B. und Gerharbt, allgem. Contorift, 1791, 92. 11. B.) perbrangt murbe. Erft gegen bie Ditte bieles Sabrbunberts bemubte fich Bubopici ") um bie foites matifche Anordnung ber Sanbelemiffenfchaft. 3bm verbanten wir bie Bestimmung bes Unterfchiebes zwifchen Sanbelsmiffenichaft und Sanbelspolitit, Die Ungabe ber Bilfemiffenichaften fo mie ber Bilbungsmittel. Ceine Gintheilung ift amar zu permidelt, aber fie mar als bie erfte perbienftlich. Rach ibm trugen Dan burch Ges bantenfulle, bei mangelhafter Drbnung, Jung und Bedmann burch Alarbeit ber Begriffe und Gintheis lungen, gang porguglich aber Bufd burch cen Beiftand ausgebreiteter und grundlicher Renntniffe bes Banbels aur Ausbildung ber Sanbelsmiffensichaft bei 1). Bon bem Letteren murbe befonbers ber Blid bes Raufmans nes über fleinliche Ungelegenheiten binaus auf bie grofen Statenverhaltniffe, auf bie Schidfale bes Welthans bels, auf bie Shifffahrt, gerichtet, fo wie manche vers widelte lebren, g. B. bas Dung. und Bantwefen, volles Licht von feiner Darftellung empfingen. Die, wenis ger Gigenthumliches enthaltenben Bucher . von Bufe und Meisner übertraf weit 3. M. Leuchs, beffen "Gpftem bes Banbels" biefes Titels nicht unwerth ift 1). - Die anderen europaifden Rationen fceinen

ben ift. Die Sanbelsmillenichaft flutt fich auf perichiebene Silfelebren, beren Umfang immer noch betrachtlich bleibt. wenn man auch nicht, wie Lubovici, Die Runft, Waren jur Berfenbung zu jeichnen ober bie Breife in gebeimen Beichen aufzufdreiben, als ibre Sitfemiffenfchaften aufftellt. Gie icopit aus ber Sanbelsgefdichte Erfahrungen, Die jur Beftatigung ibrer Regeln bienen. und nimmt aus ber Danbelebefdreibung (von Ginigen Sanbelstunde gengnnt) Die Renntnin ber perfchiebenen Rormen, unter benen bas taufmannische Biemerhe in ben einzelnen Banbern betrieben mirb Die Danbelsgeographie und Sanbelsflatiftif ent balten eine Auswahl aller berienigen Abatfachen, melde in bem Buftanbe ber pericbiebenen ganber und Staten für bie 3mede bes Raumanns von Bebeutung fenn tonnen. Diffenbar febt ber großte Theil pon bem Inbalte ber Geographie und Gratiftif in einiger Begiebung au bem Sanbel, wenn man namlich nicht blof beifen gegenmartige Beichaffenbeit, fonbern auch feine inogliche und mabriceinliche Ausbebnung jum Danitabe nimmt. Rur ben teutiden Raufmann baben amar Radrichten uber Tibet. Japan, ben Rutta : Gund und bergleichen menia praftifches Intereffe, befto großeres fur ben Eng: lanber und Amerifaner, es ift baber naturlich, bag bie Sanbelsgeographie fur bas Beburfnig eines ober bet anteren Bolfes besonbers bearbeitet mirb ober bag mer nieftens ber Grab pon Musführlichkeit ber Darffellung fich biernach richtet; boch ift bier eine ju große gulle nur unbequem, ju große Rurge aber icablic. Dit je mehr Schonung ber Sanbel getrieben wirb, befto mehr nabern fich bie zu Silfe genommenen fatiftifden Renntniffe und Betrachtungen benen bes Statemannes. -Bas wir Barentunbe nennen, bas ift ein Magregat von Caben, welche bagu bienen, bie Ratur ber Baren au erflaren. Bei roben Stoffen liefert bie Daturgeichichte bie Rotigen über Geftaltung, Urfprung und bere gleichen, Phofit und Chemie lebren bie Gigenschaften, bie Renngeichen ber Echtheit und Gute, ben Gebraud, bie ganbwirtbicafte : und Bergbaulebre enblich bie Ber winnung. Bei Kunftwaren mit aus ber Zechnologie bie Erlanterung über bie Berfertigungeart und bie von berfelben berrubrenben Gigenthumlichfeiten gezogen werben. Bei ben unaufborlichen Fortidritten biefer Bip fenichaften fann tein Wert über Barentunte lange Beit bem Beburfnif einer grundlichen Borbereitung genügen, es muß vielmebr ein fortmabrenber Ginfluß Diefer Bebiete bes Biffens auf ben Sanbel Statt finben, und es ift bem Raufmann gu rathen, aus ber Quelle felbft Uns terricht zu erheben. Go ift g. B. gum Droguerieges fchaft Kenntniß ber Chemie und Mineralogie, jum Tuch handel Befanntichaft mit ber Technologie, jum Rorm banbel Ginficht in Die landwirthschaftlichen Berrichtum

fich weniger um die fostenatische Bebandlung, als um die Aufgeltung einzelner Gegenstände ber Sanbeldwise fenschaft und die Sammtung folder Notizen, die bem Kaufmann als Material bienen, demublt zu haben, was jedoch auch von den Teutschen in reichem Maße gesche-

<sup>1)</sup> Es murbe von Jacques Savary Desbrusions (aeft. 1716) ongefangen, von Philemon Guill. Savary (gest. 1727) vollendet. Erste Ausgade, Paris 1728 - 80. III B. fol. — über andere Schriften ber bamaligen Beit. f. Robr, Sausbaltungebibliorbet. C. 599 (1726). Binden's Rameratiftenbibliothet. I, 290. Bere gius, Rameraliftenbibliothet. S. 220. 2) Grundriß eine volle fanbigen Raufmannsipftend. Leipz. 1756. 3) Dan, Berfind einer allgem. Ginteit, in bie Danblungemiff. 1763. 2te Ausg. 1770. in Bbe. 3 ung, Cebeb ber Danblungswissenig 2fe Ausgabe 1799. Bedmann, Anteit, jur handlungewissenis, 1793 (ein ferger Abrig). Bufd. Darftellung ber hantung, 1792. But fåge ju biefem Ruche, 1797 – 1800. Ill Bbe. 31e Ausg. (mit Ein perfeibung ber Bufate) von Rorrmann, 1808, II. Bbe. - Bers Schiebene anbere Coriften von Bufd in ber von ibm und Gbeling berausg. Danblungebiblieibet unb in ben neueren Samm-lungen feiner Berte. 4) Bufe, bas Gange ber Danblung. 1798 - 1817. XVI Whe, eine fleifige, aber ju weit angelegte und befbalb unvollenbet gebliebene Compilation. - ER eiener, Grund. ris ber Privat-Danbiungewiff., 1804. Il Bbe. - Beu de wolfft. Danbeiswiff. ob. Suftem bes handels, 1804. 3te Musg. 1828. III Bbe, ber 2te Bb begreift bie fo gen. Clatebanbelemiff., in welche bas pofitive Banbelerecht aufgenommen worben ift, obe gleich biefes gar nicht babin gebort.

gen nicht wohl zu entbebren. In Teutschland baben nach Bobn (beffen erfahrner Raufmann 1750 ericbien) befonbers Bedmann, Schebel, Bufe und Doppe bie Barentunbe bearbeitet. - Die taufmannifde Rechnentunft muß mehr auf bie Musubung pon Sans belggefchaften, ale auf bie Theorie bes Sanbels bezogen merben. 3hr 3med ift, Die ichnellfte und qualeich fichere Muflofung folder Rechnungsaufgaben gu lebren, welche fich im Danbel barbieten, Es find bieg meiftens feine fcmierigen Berechnungen, melde anglntifde Silfsmittel. ober auch nur ben Gebrauch ber Buchftaben nothwenbig machten. befto mehr liegt an ber Beiterfparnif bei ber großen Menge pon porfallenben Mufgaben. Bablreiche Schriften baruber bezeugen ben Berth, welcher auf bies fen Gegenftand mit Recht gelegt wirb. - Gin großer Ebeil ber Rechnungen beftebt in ber Rebuction von Dafen und Gelbforten perfchiebener Banber. Gegenben und Orte, worn man bie Berhaltniffe berfelben wiffen muß. Diefe Bilfstenntnif wird permittels Tabellen uber gangen :, Stuffigfeits :, Gewichtsmaße, Dungfors ten zc. erworben, fur welchen Bebuf gabireiche Schrifs ten ihre Dienfte leiften. (K. H. Rou.)

IIARA, ift Name eines Berges in ber Umgegend von Metta, in der Gefciche Muhammebb dauch der tannt, baß diefer in einer ber Hobien besselben zuerst ber Ersteinung bes Engels Gabriel gewürdigt sen soll Beugt daruf ergablt Muhammed nach der Arabition \*): 3ch hötte eine Stimme vom himmel, ich boh mein haupte auf zum himmel und siehe da! ber Engel, ber auf bem Berge hara zu mit gedommen war, so auf der Ersteinung den genem Den geleichen himmel und Erbe.

(A. G. Hoffmann.)

HARANI, ober mit dem Artifel El-harani, ist ein Name der Sabier (خمارها) ober Sternbiener, welch den sie sich selber gaben, weil sie ihren Hauptst und Ammpel in Paran hatten i. (A. G. Hossmann.)

HARDENBERG (Friedrich von), ober, wie er in ber literarifden Welt am befannteften ift, Rovalis, murbe am 2. Dai 1772 in Bieberfiebt. einem Ras milienaute in ber Graffchaft Mansfelb, geboren. Gein Bater, ber Baron von Barbenberg, Direftor ber fachfis fchen Galinen, ein unermubet thatiger Dann von offnem farten Charafter und echt teuticher Gefinnung, ges barte fammt feiner Giemablinn, einem Dufter ebler Arommigteit und chriftlicher Dilbe . ber berrnbuter Ges meinbe an, obne fich jeboch auf bie Geite berfelben bin u neigen, bie etwas Beidranftes und Trubes in's Les ben gu bringen pflegt. Das religiofe Gefubl, welches bie Bergen ber Altern belebte, mußte fic naturlich auch ben Rinbern mittheilen, wenn es icon bei Mllen nicht gleich frube Blubten brachte. Unfer Movalis mar ber altefte pon fieben Cobnen: nur bie eine feiner vier Sehmeffern um ein Jahr fruber geboren, ale er. 3wis fcben Altern und Rinbern, fo wie unter biefen felbft maltete bie fconfte, freiefte Liebe, in beren Lichte fich bie Gigenthumlichfeit eines Beben unbefdrantt aufern und bilben mochte.

Es gibt gemiffe Raturen, benen in frubefter Rinba beit eine Urt Pflanzenleben befchieben ift. Gich gang leibend gegen bie Aufenwelt ju verhalten fcbeinenb, nebs men fie boch , ungeachtet ihres traumerifchfillen , wenig Beift perrathenben Befens, Die Ginbrude Derfelben tief und innig in fich auf, und zeigen fich bann, wenn bies fer Buftand gefchloffen ift, nach allen Geiten bin in eis ner befto großeren Regfamfeit. Go Rovalis. Gin rubs renter Bemeis aber feines pollen Gemutbes mar bie auferorbentliche Liebe, mit welcher er fich feiner Duts ter bor ben anbern Gefdwiftern bingab. Gie, bie als tere Schmefter und bie beiben Bruber Grasmus und Rarl, machten feine einzige Gefellichaft aus, ba ben Bater auswartige Gefchafte oft von Saufe entfernt biels ten, Rach einer fcmeren und jugleich lanamierigen Kranfheit, Die ben Angben im neunten Sabre befiel. fcbien ploblich ein anberer Beift in ibn gefommen gu fenn; er zeigte fich von nun an munter, geiffreich und thatig, und machte, unter ber Leitung eines hofmeifters, ber neben ber Mutter feine Erziehung beforgte, in ben gelehrten Sprachen und in ber Gefdichte Die rafcheften Fortidritte. In mußigen Stunden maren Gebichte, bes fonbere Dabrchen, feine Lieblingserholung. Die Lettes ren fprachen ibn fo febr an, bag er felbft mehrere ers fant, und feinen Brubern, Ergemus und Rari, ergabite. In biefe Beit fallen auch feine erften Gebichte.

<sup>&</sup>quot;) Bochara nach Jos. b. Dammer's Ausgügen in ben Jundgruben bes Drients, ifter Bb. S. 311, Rr. 652. †) Bgl. Fundgruben bes Orients. 2ter Bb. S. 240. L. Cacpel. b. B. u. R. gweite Sett. II.

Derbst 1790 begab fich ber flattlich Ausgerustete nach Jena, wo er bis 1792 bitet, und bann mit seinem Brus Der Erasmus Leitzig beituchte. In Bittenberg, wobin er ein Jahr spater ging, vollenbete er im herbst 1794 bie erdohmische Runtbalm.

Die Beit, in welche feine Universitatiabre fallen. gehort in mehr als Einer Begiehung unter die bewegte-ften, die es gegeben bat. Lon Krantreich aus verbreis teten fich bie Been pon Freiheit und Gleichheit, überall Antlange finbent, ober wedent; in Teutfchland felbft batte bie Rant'iche Philosophie, Die an Reinbold und Richte amei forbernbe Ropfe fant, einen gewaltigen Ums fchmung in ben Miffenichaften hernor gebracht, ber fich balb nachber auch im Gebiete ber Doefie iwiren lief. Auf Barbenbergs Bilbungsgang mußten biefe Ericheis nungen im Statsleben und in ber Philosophie gleiche falls ihren machtigen Ginfluß außern. Gie murben bie Beranfaffung, baf er, neben feinem eigentlichen Stus bium, ber Rechtsmiffenschaft, fich ernftlich mit ber Phis lofopbie befchaftigte, fich überbaupt in mehreren Racbern bes menichlichen Millens mehr als aberflichlich umfah. und mancherlei Bortenntniffe fur foatere Stubien fame melte. Rechnen wir nun noch ben nabern ober ents fernteren Umgang mit manchem afgbemifchen gebrer. Die balb in innige Areundichaft übergebenbe Befaunts ichaft mit fraftig aufftrebenben Beiftern, wie Friebrich Schlegel und Fichte, Die er in biefer Beit machte, bierber: fo lafit fich bas Rathfel ber vielfeitigen Richtunsgen, bie fein Beift nabm, leicht lofen, ja wir finben fie nothmenbig bebingt, naturgemaff. Bie febr bie Greig: miffe ber Beit auf feinen Geift ober vielmehr bie bers porflechende Rraft bebfelben, feine Phantafie wirten, beweiset bie Rriegsluft, Die ihn beim Musbruche ber frangolifchen Revolution plonlich und fo machtig ergriff. baf fie nur burch ber Altern und Bermanbten pereinte Bitten befchwichtigt werben mochte.

Bon Bittenberg ging Rovalis nach Tennftabt in Thuringen, um fich bort unter ber Leitung bes Rreisamtmanne Juft, eines trefflichen Mannes, mit bem er nach Rursem innig befreundet warb, fur's praftifche Les ben ju buben. Reine Arbeit mar ibm ju gering. Er pollenbete bie fleinften Geschafte mit eben bem Aleife, ben er großeren, eigens fur feinen Geift berechneten widmete; benn er fant überall eine Geite, bie Reig fur ibn batte, wie ibm benn überhaupt oberflachliches Befen im Grunde ber Geele verbagt mar. In Diefer Beit lernte er auf einer Geschaftereife, Die er mit feinem Freunde machte, auf bem benachbarten ganbgute Grus ningen Cophie von Rubn fennen, beren munberbar liebliches Befen, ob fie taum erft bas breigebnte Jabr beichloffen batte, auf ben erften Unblid icon einen fo tiefen Ginbrud in ibm gurudließ, baß fie von nun an bie Geliebte feines Bergens, ber Mittelpunkt feines gans gen Bebens und feiner Doefie marb. Die ibr gang eis gene Unmuth und Dolbfeligfeit, Die himmlifche Bertlas rung, bie über fie gebaucht mar, wird von allen benen gepriefen, welche fie im Bauber ibrer überirbifden Schons beit zu feben bas Gind hatten. Sebe freie Stunde, bie ber Glidicite gewann, war ber Geliebten gervelbt, und so ward ber Kubling von 1795 ihm zum zwieße, den Krüblinge. Im Spatperoft besselbten Jahre gaben Sophiens Altern bas Zawort für bie Buluntt. Eine tobuliche Arantbeit, welche Sophien bald barauf bestel, ging gliddich vorüber; boch ließ sie einen Schmerz in der Constitute gurach, worüber sich Avondis seboch berubigte, ba ber Arzt teine schmen Folgen bavon ber fürchtete.

Dit Bilbern baublichen Glude im Bergen, ging Barbenbera im Binter 1795 nach Beifenfels, wo er bei ben Galinen als Aubitar angestellt marb Die neue Laufbahn brachte neue Gefchafte mit fich, fo bag er feine Braut erft im folgenden Frubjahr befuchen fonnte. Er fant fie bem Unicheine nach gefund, erhielt ieboch im Commer biefes Jahres bie Rachricht, baf fie fich an einem gefahrlichen Lebergefchwur in Beng babe operiren laffen. Er eilte au ibr. fant fie aber febr feis benb. und borte pon bem Arate, baff eine ameite Dreration nothig fei, bie fie fcmerlich überfteben murbe. Die Rrante ertrug ibre Leiben eben fo mutbig als ges buibig; perlangte jeboch am Schluffe bes Sabres nach Gruningen gurud. Dier befuchte fie Ropalis oft, fcbieb aber iebes Dal mit verminderter Doffnung ju ibrer Ges nefung, fo febr fein Berg fich auch bagegen ftraubte. 3m Januar 1797 mar fein Bruber Grasmus, ber feis ner Gefundbeit megen bie Stubien mit bem Jagbs und Korftwefen vertaufcht batte, aus einem Forftinftitut in Rranten febr frant in bas alterliche Saus gebracht morben, und fo mußte man taglich ben Tob zweier fo ins nig geliebten Befen erwarten. Bwei Zage vor ibrem funfgebnten Geburtetage, am 19. Mary entichlummerte Cophie. Die Radricht ericutterte Monalif tief Gr burchmeinte mehrere Tage und Rachte in ber Ginfame feit, und begab fich einige Bochen fpater nach Tenns flabt, um feinen unerfetlichen Berluft im Stillen zu betrauern und in bem Umgange mit feinen bortigen Kreuns ben Troft ju finden. Den Dftermorgen feierte er auf Cophiene Grabe, und fehrte rubiger und beiterer gurid: aber noch benfelben Rachmittag tam bie Rachricht pon bem Beimgange feines Ergemus, ben er fo innig geliebt batte. Er empfing fie bine Rlage, ohne Thranen, und fdrieb feinem Bruber Karl, ber eben auf einer Reife nach Dieberfachfen mar, bie fconen Borte: .. Gei getroft! Erasmus bat übermunben, bie Blubten bes lies ben Kranges lofen fich einzeln bier auf, um ibn bort iconer und ewig gufammen au feben."

Nach einigen Wochen verließ Novalis feinen ber Trauser und flielme Betrachtungen iber das höbere Les ben gewöhneten Aufentbalt, und kehrte getröftet und wahrhaft verklart in ben Kreis ber Seinigen nach Weispenfeld zurück. Die Zbäiglieft, zu ber ihn seine Se-fhafte reifen, und mehrere fleine Keifen, die er theils zu seiner eigenen, theils zur Zerstreuung und Staftung feiner durch jene Zodesfälle gleichfalls fief gebeugten Wutter und ältesten Schweiter machte, schienen ihr ber Erbe, auf welcher er sich als Frendling betrachtete, wie

ber geben zu mollen Must biefer Beit rubrt ber grafife Theil ber in feinen Schriften unter bem Titel: "Rrage mente" mitgetheilten Auffane ber: auch geboren ibr bie

"Domnen an bie Racht" an.

Um fich ju einer Unftellung bei ben Galinen fo wurdig ale moalich pergubereiten, befuchte unfer Bars benberg im December 1797 Die Freiberger Berggfabes mie, mo burch Merners Befanntichaft und Lebre feine alte Liebe fur Dhnfif und bie anbern jum Bergbau ges borigen Biffenfchaften von Reuem machtig angeregt ward. Den Tobestag feiner noch immer angebeteten Conbie feierte er auf ihrem Grabe: perlobte fich aber noch in bemfelben Sahre (1798) mit ber Jochter bes Berghauptmanns, Julie von Charpantier, beren gebils beter Geift und fanftes ebles Derg ibm ben fruberen Berluft einiger Dafen erfeben, bie ihm ein baustichflifs les Glud bereiten au tonnen ichien. Er beburfte nun einmal eine weibliche Geele, an bie er fich ichließen, in beren Umgange er Dabrung fur Geift und Berg finben tonnte, ohne baf baburch bie Liebe au feiner Combie abgenommen batte. Diefe blieb, wie feine Schriften bemeifen, ber Mittelpuntt feiner Gebanten s und Gefühles welt, fie mar feine Dufe. Damals fcrieb er .. Glaus ben und Liebe." ben "Blubtenftaub," und verfchiebene andere Fragmente, wie "bie Lebrlinge gu Gais," bie in ben Sabrbuchern ber preufifden Monarchie und im

Schlegel'ichen Athenaum mitgetheilt murben.

Rury nach feiner Burudfunft nach Beißenfele, im Commer 1799, übertrug man ibm ein Affefforgt bei bem Direftorium ber Galinen, neben bem er qualeich bie bei ber Galine portommenten juriftifden Geschäfte au beforgen batte. In bemfelben Beitraume machte er M. 2B. Schlegels und &. Tied's Befanntichaft in Jena, wohin er von nun an febr fleifig fam. Die Zage und Stunden, bie er im Umgange mit biefen Freunden, mit bem geniglen Ritter, ber ein fo einziges Talent im Erperimentiren befaß, mit Schelling, ben er icon in Leips gig hatte tennen lernen, jubrachte, geboren unter bie iconften, bie er genoffen bat. And ward ibm mander geiftreiche Beluch in feinem Saufe, und er machte manchen Ausflug in bie vielfach reizvolle Umgegenb. Da geftaltete fich bie 3bee jum Ofterbingen in ibm. er bichtete mehrere feiner geiftlichen Lieber, Die einen Theil eines chriftlichen Gefangbuchs ausmachen und mit einer Cammlung von Prebigten begleitet fenn follten, Den Binter 1788 verlebte er auf ber Galine Artern, mo er einen großen Theil bes Ofterbingen ansarbeitete. Bludlicher Beife lebten bamals zwei Danner bier, bes ren Gefellichaft unferm Freunde nicht anbere ale bochft erminfcht feon tonnte. Dieg maren ber Schmager feis ner Braut, ber nachberige General von Thielemann unb ber bamalige Major von Funt, bie fich beibe burch Lis beralitat ber Gefinnung, Bilbung bes Geiftes und vertrautere Befanntichaft mit ber neueften Philosophie unb Literatur auszeichneten. Befontere nublich mart ibm Die nicht unbebeutente Bucherfammlung bes Lepteren, in welcher er icon im Arftbiabr auf Die Cage von Dfs terbingen geftogen mar, wie er benn auch burch Runt's

Biggranhie bes Caifers Triebrich II. fur biefen Regenten ungemein begeiftert mart.

3m Jahre 1800 finben wir Rovalis mieber in Beißenfels. Der Bunfch mit feinen zeitberigen Ges fcbaften bie eben erlebigte Stelle eines Amtshauptmanns au verbinden, ging in Erfullung, und fo fab er fich im Befin eines Birtungstreifes, ber ibm nicht nur bie bals bige Berbindung mit feiner Julie moglich machte, fons bern ibm auch Beit genug ubrig ließ, ben Biffenfchafs ten und Kunften fortbin au bulbigen, wenn er ichen bie mannichfaltiaften und perfdiebenartigften Gefchafte mit fich brachte. Muf einer feiner Reifen, Die er im Frublinge biefes Sahres nach Seng machte, theilte er feinen bortigen Freunden ben inden fertig gemorbenen erffen Theil bes Diterbingen, beffen Ganges eine Apotheofe ber Poefie fenn follte, in berfelben Geftalt mit, in melder mir ibn in feinen Schriften finben. Im Sommer befuchte ihn Tied auf einige Beit im alterlichen Saufe. und horte ibn begeiftert von Planen feines funftigen Blide, fo mie pon ber balbigen Bollenbung bes Ofters bingen umb anberer Schriften fprechen, ohne bie Sorgen für feine Befundbeit mit feinen Ungeborigen theilen au Inbeft batten biefe nur allzu recht gebabt : benn ale Manglis im Muguft nach Freiberg gut feiner Sochzeit reifen wollte, fing er an Blut auszumerfen, ein Umfland, ben bie Argte gwar fur unbedeutenb erflarten, ber ihn aber boch, befondere ale er fich perios bifch wieberholte, ftart angriff, und ihn nothigte, feine Berbeirathung aufaufchieben. Im October begleitete er feine Altern, bie ibre in ber Dberlaufis verheirathete Sochter befuchen mollten, mit feinem Bruber Rarl nach Dreeben, wo biefer bei ibm gurud blieb. Geine taglich fcmacher geworbene Gefunbbeit erhielt burch bie Dachs richt, bag ein jungerer Bruber von viergebn Jahren burd Unporfictigfeit ertrunten fei, ben lebten Stoff, ins bem ber plobliche Schred ibm einen beftigen Blutftura jugog, ber fein Ubel unbeilbar machte. Bei ber Bus nahme feiner Comache febnte er fich nach einem fublis chern Klima, bie Argte wiberriethen ihm jeboch biefe Beranberung. Da warb bas Berlangen, nach Beigenfele gurud au tebren, in ibm lebenbig. Bon feinem Bater, feinen beiben Brubern, Rarl und Anton, und feiner Julie, Die nach Dresben qu ibm geeilt mar, bes gleitet, tam er am Enbe bes Januars 1801 in bem als terlichen Saufe an. Burben auch bie geschickteften Arate von Leipzig und Jena ju Rathe gezogen, fo verfcblimmerte fich boch fein Buftanb augenfcheinlich, ohne ihm jeboch fonberliche Schmergen ju machen. Diefe verminderten fich immer mehr, je naber er bem Tobe tam. Daber mochte er wohl auf eine balbige Benes fung hoffen, und fie warb ibm auch, wenn wir bas menichliche Leben überbaupt fur eine Rrantbeit anfeben wollen. Gelbft auf feinem Rrantenlager vergaß er feis ner Berufogeschafte nicht, fdrieb er manderlei, barunter auch einiges Poetifche, in feine Befte, und wibmete vornehmlich bem lefen ber Bibel, fo wie ben Bingenborfs ichen und gapater'ichen Schriften einen nicht geringen Theil feiner Beit. Gein Musfpruch, "baß Rrantheiten,

befonbere langwierige. Lebriabre ber Lebenstunft unb ber Bemuthebilbung feien." icheint fich an ibm felbft heffdrigt zu haben . benn furt nor feinem Tobe aufferte er einmal, "er habe erft jeht erfahren, mas bie Doeffe fei, es maren ungablige und gang anbere Lieber und Gebichte, als bie er bisher geschrieben, in ihm aufge-gangen." Er wollte ben Ofterbingen aang von Reuem umidreiben, und unterhielt fich gern von ben Arbeiten, bie er in ber Kolge ju unternehmen gehachte. Co fam ber 19. Data, Copbiens Tobestag, beran. Bie er in ber erften Beit nach ihrem Beimaange ges municht und gebofft batte, fie moge und werbe ibn fich balb nachrieb'n in Die Beimath ber Geifter, wie bie Gebnfucht nach ihr ibrer treuliebenben Graieberinn bas Berg gebrochen hatte: fo follte bie Kluft ber Trennung amifchen ihm und ihr jest ausgefüllt merben, ber Tob bie Liebenben auf ewig vereinigen. Geit jenem Tage warb er aufebenbs ichmacher. Biele feiner Freunde bes fuchten ibn. Die bochfte Freude gemabrte ibm bie Un= funft Friedrich Schlegelf. feines alteften Freundes, ber am 21. Dars von Jena nach Beigenfels tam. Robas lis mar noch fraftig genug, taglich mebrere Ctunben mit ihm über ihre Arbeiten ju fprechen. Gein Gefprach war febr lebhaft und feine Rachte maren rubiger, als gewöhnlich. Roch am 25sten Morgens sprach er mit Munterkeit, bann ließ er sich gegen 9 Uhr von seinem Bruber Rarl, ber ibn in biefer Beit nicht verlaffen batte. etwas auf bem Rlavier vorfpielen, moruber er ents folummerte, um bier nicht mieber zu ermachen.

Rovalis war, nach Tied's Schilberung, groß, fclant und von ebeln Berbaltniffen. Er trug fein lichtbraunes Daar in berabfallenben Loden; fein braunes Muge mar hell und glangenb: bie Rarbe feines Befichts, befonbers ber geiftreichen Stirn, faft burdfichtig; Band und Rug etwas ju groß und ohne feinen Ausbrud; feine Diene beiter und mobimollenb. Imponiren mochte er nicht, Der Umriß und ber Musbrud feines Befichts tam bem Evangeliften Johannes, wie ibn A. Durer bargeftellt bat, febr nabe. Gein Gefprach war lebbaft und laut. feine Geberbe großartig. Bon feiner Unterhaltung er: mubet, fannte er gangeweile nicht. Freundlichkeit und offene Mittheilung machten ibn überall beliebt; uber= baupt befag er in ber Runft bes Umgangs eine große Birtuofitat. Dbgleich am liebften von bem Sochften im Menidenbergen und im Beben fprechent, mar er boch froblich, unbefangen beiter und bem Scherze nicht abaes neigt. Gitelfeit, gelehrter Sochmuth, Affeftation und Beuchelei maren ibm fremb, und fo burfen wir fein furges Leben unter bie fconften und ebelften Erfcheis nungen ber Menfchenwelt rechnen.

Sine beiben Britber, Georg Anton, geb. ju Echibten ben 28. Juius 1772, geftorben als fonigt, preußischer Dberfammerherr ju Oberwiederstebt bei Eisleben, ben 10. Julius 1825 und Karl Gotflied Andbecas "), geb. ju Oberwiederstebt ben 13. Mag 1776,

") Alfo nicht Rarl Georg Auguft, wie oben G. 257 ane gegeben ift. (34.)

geft, ale tonial, fachfifder Amtsbauptmann au Beifens fele ben 28. Dai 1813, maren ebenfalle Dichter. Erfterer ichrieh ben Dichtergarten, einen Prang Inrifcher Bebichte, Rirgburg - unter bem Damen Gnineffer, ben fein Bruber Sarl Gottlieb Unbreas berausgab. aber bas Schidfal batte, bag er 1806 wieber umgebrudt merben mufte, meil er mehrere Gebichte enthielt, welche bie bamals in Teutschland porbringenben Rrangofen aus flofig fanben, auch ericbienen pericbiebne feiner poetis ichen Arbeiten gerftreuet in Dufenalmanachen. Karl Gottlieb Unbreas batte Untbeil an ben Dichtungen feis nes Brubers, bereicherte ebenfalls bie Dufenalmanache feiner Beit, fo wie er auch Auffabe in phufifchachemitche Journale einruden lief. und fcbrieb bie Dilgrimfchaft nach Gleufis. Berlin 1804. ( Gehauer )

HARDT (Herrmann von der), einer ber befannteften Drientaliffen. Alterthumbforicber und Sammler Birdenbiftorifder Urfunden im 17ten und ber erften Stalfte bes 18ten Sabrbunberts. Er gebort ju ben Polparaphen iener Beriobe, gibt aber qualeich einen fcblagenben Bemeis, baf Bielfdreiberei, felbit menn fie mit einem unlaugbaren Talent, vieler Gelehrfamteit und Rleif verbunden ift. boch auf bie Dauer in fich gerfallt, auch bei ber richtenben Rachwelt meift menia Dant finbet und bag berjenige, welcher feinen Ramen burch fie ju verewigen bemubt ift, oft feinen Bwed gang perfebit. Denn mit Recht nennt Bruns ") biefen D. einen auferorbentlichen und febr ges lebrten, aber auch icon einen beinabe peraeffes nen Dann : er batte noch bingu fugen tonnen. baft er wegen feiner baroden Meinungen und ber munberlichen Geffalt . an welcher meiften Theils feine Schriften leis ben, in neuerer Beit mehr ein Gegenstand bes Gefpots tes, als bes Lobes geworben ift. Dag ibn feine Beit überichat baben, bennoch perbient er feinesmeges pon uns nur mit Achfelauden betrachtet au merben. Geine Bucher find gwar feine reichen Golbgruben, enthalten aber für ben, melder aus ben Schladen Die Golbtornden auszus fceiben weiß, manche Musbeute und manchen finnreichen Bint 2). Doch bebeutenber mar er allerbings fur feine Beit und bat vielfach jum Forfchen angeregt. Bat aleich feine Dethobe nicht immer bie richtige, fo bat er boch Bieles ichon geabnet und angebeutet, mas nachs mals ale mabr und richtig fich ergeben und bemabrt bat. Die nun untergegangene Julia Carolina pers bantte ibm nicht bloft ale einem ihrer berühmteften und gefuchteften Lebrer febr viel, fonbern empfing auch burch feine Furfprache und Empfehlung von bem ganbesberrn gablreiche Beweife eines ungemeinen und bochft ausges Beidneten Boblwollens.

Berm, von ber Barbt ftammte aus ben Dies berlanben von einem alten gelbernichen Geichlecht, bas im 16ten Sahrhunbert aus Abicheu gegen bas fpanifche

<sup>1)</sup> Berbienfte ber Professoren zu helmftabt um bie Gelehrfamfeit. S. 26. 2) Auch Eichborn in ber Gelch. ber Literat, vom Anfang bis auf bie neueften Zeiten. So Bb. S. 595 nennt ibn einen finnreichen Schriftellte.

Soch feine Seimath perlieft und fich nach Libed fliche tete 3). Mus letterm Orte mar auch fein Rater, ber ebenfalls Bermann bief, geburtig. Diefer murbe fürftlich penabrudicher Dimameifter und ftarb 1713 am 18. April zu Dangbrief in einem Alter pon 89 Jahr ren 4). Der Drientglift berm, bon ber Sarbt ift fein britter Cobn !) und murbe au Delle in Beftphalen am 15. Ropbr, 1660 geboren 6). [ Siemit ift bie Uns gabe Gotten's") in Biberfpruch, welcher ben 26. inbeff nicht naher bezeichnete. Urfunde bezieht. Geine Ungabe ift aber mobl unrichtig: benn Berm, pon ber Sarbt bezeichnet in feiner Schrift Jonas in luce p. 535 und 539, ben 15. Robbr. 1719 als feinen natalis LX. mornach er alfo 1660 und nicht 1659 geboren ift. Bewal, ib. p. 264. Siermit ffimmt es benn auch uber: ein. wenn ibm von Job, Unbr. Ballenfted im 9. 1737 in einer epistola gratulatoria zu bem glicklich erreichs ten Miter pon 77 Sabren Glud gemunicht murbe ").] Rachbem er in Denabrud ben erften Unterricht genoffen, tam er bei bem Rettor Dans au Berford, im 3. 1671. in Denfion 9). Spater befuchte er bas Gimmafium au Denabrud, bann feit 1676 auf Beranlaffung eines Rreundes und Lebrers bas ju Coburg 10). Bruns 12) befuchte er auch bie Coule ju Bielefelb. Borgholich ubte er fich nach ber Gitte iener Tage in ber Runft ju bisputiren und fette bier bereits zwei Dal feine Gebanten barüber in einer gebrudten Bros fcure auf, unter bem Titel; de oppositione complexa 12). Die Gewandtheit, welche er fich in feiner Jugend erwarb, fam ibm in fpatern Jahren mobl gu Statten, mo er feine Paraborien und bie fonberbaren Fruchte feiner Dopothefenfucht jum Theil gegen febr tuchtige und gewapnete Rampfer ju vertheibigen hatte. Muf ber Universitat Bena, welche er bezog, um Theos I o gie au ftubiren, feste er neben bem Befuche ber Bors Tefungen jene bialettifchen Ubungen fort, fing aber auch an au prebigen 13). Gebr geitig trieb er bie mor: genlanbifden Studien mit großer Borliebe, freistich nur nach bem befchrantten Begriffe jener Beit, wo faft nur bas Bebraifche und bas bamit jufammenbans genbe Chalbaifche und Rabbinifche grundlich betrieben wurde. Gein Rubrer auf biefem bamals noch menia angebauten Reibe murbe ber berühmte Johann Frifdig

muth. Ihm fich aber im Sehraifchen und Rabbinifchen noch mehr au verpolifommnen, begab fich Sarbt im I. 1680 nach Damburg ju bem bamals gefeierten Dvivats gelehrten Gara Chageb, einem Schuler bes Gob. Burtorf, melder jur Sarberung bes Chriftenthums unentaelblichen Unterricht ertheilte \*\*) unb lebte aut Rorberung feines 3medes bei ibm ein ganges Stabr lang im Saufe 15). Sierauf tebrte er nach Jena gurud, erlangte bie Magifterwurde und babilitirte fich bier im 3. 1683, bei melder Gelegenheit er feine Disput. de fructu anem ex librorum ludaicorum lectione percipiunt christiani, pertheibigte, beren Sauptinbalt fich auf bie Borftellung pon einem amiefachen Deffias being 16). Er begann bie atabemifche Laufbabn auf biefer Univerfitat, ging aber im 3. 1686 nach Beips sig, und erwarb fich bort bas Dagifterium ebenfalls. Die Ummalaung, welche ber Theologie burch bie bamals entftebenbe nietiftifche Schule benorftanb. fannte ber Aufmertfamteit bes jungen Dannes nicht entgeben; et nabm an ben Ubungen bes befannten Collegium philobiblicum, biefer Dflanifchule bes Dietismus und ber beffern Gregefe (f. ben Art, pietistische Streitigkeiten), ben innigften Untbeil, ichloft fich an ben nachmas ligen Grunber bes balle'ichen BBaifenbaufes Mug. Derm. Arante und an bie übrigen gleichgefinnten Privatbos centen ber leipziger Sochicule mit Freundichaft und Liebe an, und bemubte fich, einer popularen und erbaus lichen Erklarung ber beiligen Schriften Bahn gu bres chen. Um fich biergu bie befte Unweisung au verichafs fen, begab er fich nach Dreeben ju Phil. Jat. Gpes ner, batte auch bas Glud, beffen Unterricht und taglie den Umgang ein Jahr lang genießen au tonnen 17). Er wurde bei feinem Streben nach Musbilbung burch bas fcabbelianifche Stipenbium, welches ju gubed ausgezahlt wurde , berrlich unterflust , und pon bem bamaligen Gurator besfelben Glorin pergnlafit, ju bem bas male bochberuhmten Gregeten Rasp, Berm. Canbs bagen in Luneburg au feiner Bervolltommnung in ben eregetifden Studien auf einige Beit zu geben. Gein Freund 2. S. Frante begleitete ibn bortbin im 3. 1687 und Beibe ftubirten unter ber Anteitung Sanbhagens; ale Silfemittel benutten fie bauptfachlich bie befannten Commentare von Gebaft, Schmibt 18).

14) hirfding a.a.D. S. 37. Nach Bruns ahrr (a. a. D. S. 27) werten der Pet Micro Dutt aus Jena. 15) Gitt (a. a. D. S. 28). Bergl. den Affang hef (ann errobne tern Targum greceum. Aren. b. b. arb ih bet ein üb ih der Frage der Bergle der Bergl

beran gu bilben, wurde er von bem Bergoge Rubolph Auguft von Braunichweig : Bolfenbuttel, welcher gu

Braunfdweig und Debwigsburg Bibliotheten au feinem Privatgebrauche angelegt batte 29), jum Bibliothefar und jum gebeimen Gefretar ernannt und mufite fich biefes gelehrten und Belebrfamteit bochfchabenten Rurs Ben Gunn und Freundschaft zu erwerben, welche bis an ben Job beffelben unmanbelbar fortbauerte 20). 3mei Sabre barauf erbielt er einen feinen Talenten und Rennts riffen angemeffenen Dlat : er murbe namlich im Jahre 1690 Profeffor ber morgenlanbifden Sprace au Belms Rabt. Daueben benutte ibn ber Dergog auch immers fort fur andere Geschafte und ließ ibn oft nach Braunfcmeig fommen 21); im 3. 1699 machte er ibn gum Propft bes Rlofters Marienberg 22), und 1702 auch jum Univerfitatsbibliothefar 23). In bemfelben Sahre murbe auf harbt's Betrieb ber Konbs ber Univerita Atabibliothet erhohet 24) und ber Bergog schenkte ber Afabemie einen ansehnlichen Theil feiner Privatbiblios thef 25), bonn auch im 3, 1704 noch eine eigene Unis perlitatstirche 26). Sarbt bezahlte fogar einen Theil ber Roffen, melde bie Reparatur ber Rirche verurfachte, fchentte ibr auch eine Summe Gelbes und mufte bers felben auch von einigen vornehmen Ramilien febr ans febnliche Beichente zu verschaffen. Eben fo ließ er ben Thurm ber Rirche bes Rloftere Marienberg por Belms ftabt auf eigene Roften wieber berftellen 27). großen Berluft erlitt Sarbt burch ben Tob bes Bergogs im 3. 1704; er perlor in ibm nicht nur ben Grunber feines Gludes und ben boben Gonner, fonbern auch eis nen mabren und anfrichtigen Rreund. 3m 3. 1718 wollte er eine gelehrte Reife nach Bolland machen. bauptfachlich um burch mundliche Rudfprache mit ausgezeichneten Dannern, bie in ber Erforfchung bes 211: terthums zu befolgenben Grunbfabe bei fich vollens feft au feben und auch mobl au lautern; boch anberte er 19) Herm, v. d. Hardt divi Rudolphi Augusti immortalis in publicam rem literariam et civilem affectus. p. 34. Bergt, in publicam rem literariam et civilem allectus, p. or. Brigs. Gotte a. a. D. C. 492. 20 Gotte a. a. D. Pirfoing a. a. D. Bruns a. a. D. C. 27. 21); Cotte a. a. D. a. 406. Beral, Birfoing a. a. D. 22) Gotte a. a. D. C. 496. Bergl. Dirfding a. a. D. C. 501. Bgl. Bruns a. a. D. C. 29. 28) Gotte a. a. D. 24) Hards de novis academiae Juliae dotibus. p. 17. Bergt. Botte a. a. D. G. 501. 25) Bruns a. a. D. G. 28, rebet Die Gdriften Barbt's find ungemein sablreich. wie ichon angebeutet morben, ihr Titel ift gemobnlich lang und weitlaufig, auch enthalten fie febr baufig ets mas gang Unberes, ale man nach bem Titel permuthen follte. Dief gilt nicht nur pon einigen größern. 1 B. bem Jonas in luce, Tomus primus in Johum, fons bern auch vielen fleinern. Go ebirte er a. 98. im ? 1741. 2 Gdriften in Folio: Die eine , P. Virgilii Marouis formosa Amaryllis, marmorea Roma, und bie anbre, P. Virgilii Maron. fatidici poetae Alexis. P. Corn. Gallus, Forojuliensis betitelt, morin eine Reier feines atabemifchen Jubeljahres, Ehrenfchriften auf ben Abmiral Bernon, Erflarungen von Stellen ber beiligen Schrift, bes homer, u. f. m. fich finben 32). Bei mans den Schriften ift man zweifelhaft uber bas, mas er eis gentlich bamit wollte. Dabin geboren bie dulcia arva. magnus Apollo, Asinius Pollio (Helm. 1741, Fol.) u. i. m. Man finbet fie bis aum 3. 1710 in chronos logifder Reibenfolge aufgeführt in Gotten's jestles benbem gelehrten Europa 33); eine Rortfebung bapon bis jum 3. 1742 ift in Ratblef's Gefchichte jest les benber Gelebrten 34) geliefert. Bei ben wichtigeren bers fetben wird uber ben Inhalt manche artige Bemerkung gemacht, welche auch von Dirfding im biftorifd :lites rarifden Sandbuche großen Theils wieberbott worben. Im beften bat Brund 15) bie ins orientalifche Rach folggenben Berte Barbts gemurbigt und gans neuerbings bat Biner 36) auf Die originellen, aber freilich nur felten haltbaren 3been aufmertfam gemacht,

Um die Berdiensse Sandt's weder gu verfennen, noch zu überschichen, scheint es zweidmösig, die eingele nen Fächer burchgusgeben, mit benen er sich beschoftigte und welche er entweder aus eigenem Antriebe ober auf Beranfaljung Anderer burch Schein zu cultiviren Bedoch nohm. Auf biesen Beze wird fich eraeben, das

28) Jonas in luce, p. 274, 25. Bgl. Ghitte, a. D. C. 507, 29) Shitte a. D. C. 508, Bgl. Frund a. D. C. 507, 29) Shitte a. a. D. 51, 508, Bgl. Frund a. a. D. 51, and A statistic, a. a. D. 51, Brund a. a. D. 52, 73, and A statistic, a. a. D. 8 ter 25, 6. 455, 53) ster 25, 6. 555, brund 56, 539 - 708, 34) there 25, 6. 455, 53) ster 25, 6. 555, brund 56, 539 - 708, 34) there 25, 6. 453, -456, 35) Stericking by Griefflorm ju Johnshitt um bie Getherlamfatt. C. 29 - 235, 55) Grayett. Cublem. the 25 Spore. C. 173 ft.

<sup>19)</sup> Herm. r. d. Hardt divi Rudolphi Augusti immortals in publicam rom literariam te civilem affectus. p. 3-8. Brigi. Stirt a. S. D. 3-22-2. 20) 68-114 a. S. D. 3-116 ing. Stirt a. S. D. 3-116 ing. Sti

er in manchen Studen groß war, in manchen aber auch wiederum einen unrichtigen Weg verfolgte ober in seinen Untersuchungen ju Besultaten ju gelangen fich aben mübtete, welche mit Richt ber Bergessenheit übergeben werben fonnen und bochstens für die Literaturgeschichte einiges Entresses beschiebt habeiten.

Mis prientalifder Philolog perbient Sarbt allerdings Auszeichnung. Ceine bebraifche Grammas tif ift amar febr furs, und enthalt auffer ben wichtigften Gaben ber Glementarfebre nur Parabiamen fiber bie Alerian ber Doming und Plerba, über ihre Perhindung mit Guffiren, weil er bie Regeln fur unnothig bielt und burch fie ben Unfanger abgufchreden fürchtete \$7). allein fie ift boch recht flar und beutlich in bem, mas fie gibt und bat in ber tabellarifden Uberficht bie wichs tigften Formen angegeben 38). Die erfte Ausgabe erfchien 1694 19) unter bem Titel: brevia atque solida Hebraege linguae fundamenta; bie folgenben aber 1698, 1700, 1707 unb 1725 unb 1739 in 8, 40) unb finb. wie bie uns vorliegende von 1700, gur erften Ubung im Lefen mit bem bebraifchen Terte von 1 Dof. 1-4. nebit einer lateinischen Uberfebung verfeben 41). Die lebte Musgabe ftellte ber Reffe besfelben Anton Julius b. b. Sarbt ans Licht. Gine Abbanblung de accentuatione, welche guerft 1692, bann 1713 erfchienen und auch Unbr. Reinbed's doctrina de accentibus Hebracorum (Artf. u. Peins, 1692, 4.) pors gefest morben mar, finbet fich ebenfalls an ber Sten Ebition ber bebr. Grammatif 42). In berfelben finb bie judicia Christianorum, Judaeorum, Gentilium de pronunciationis vi .. nec non de distinctionum signis et accentibus offenbar bas Bichtiafte. Die chals baifden und fprifden Gprachlebren find nach bems felben Dafiftabe gearbeitet, wie bie bebraifche 43); ber fprifchen find in allen Auflagen einige Stellen aus Matth, 1-4 nach ber Defchito mit einer lat, Uberfes, beigegeben, bagegen finbet fich bei ber Via in Chaldaeam auch ber chalb. Tert von Dan. 2, 4 - Rap. 7, unb in ber 4ten Musgabe berfelben (Belmft. 1782) außer bem bie chalb. Abichnitte aus bem Eera, fo mie auch bas Targum bas Jonathan bom Dbabia mit einer gried, und lat, Berfion, auch einem fleinen Gloffar fur Diefe fammtlichen Stude 44). Das Arabifche fcheint

Barbt nicht febr cultivirt au baben 45): bafur batte er fich ine Rabbinifde und Zalmubifde befte eifrie ger einflubirt, mobei ibm mobl @bagrb's Unterricht große Dienfte geleiftet baben mochte. Darum finbet man in vielen feiner Schriften gabireiche Stellen aus bem Talmub und ben rabbinifden Schriften citirt und überfeht und mehrere Probutte feiner nur zu fruchtbas ren Reber begieben fich auf biefe in unfern Zagen leis ber febr in ben Sintergrund getretene Stubien. Dabin geboren feine Musgaben von talmubifden Studen 1. 23. Liber talmudicus de jejunio praemissa nativa corporis juris judaici effigie (Helinst, 1712 unb 1783). tractatus talinud, de plagis (1720 und 1733), Cod, talmud. Joma, tract. talm. Chagiga, tract, talm. Schecalem (alle brei 1783), pon ausgemablten Stellen ber Taraums s. B. Targumim in usum auditorum (1714), Targum graecum R. Josephi Sagginahor über ben iften Dfalm (1715), in feiner Ausgabe ber now und ber niam neun des Nechunja ben Hakkana, beren Duntelbeit er in feinem Steganographiae in indaicorum doctorum cabbala schema u. f. m. (alle brei 1736) ju erbellen verfuchte. Er bat fich viel mit Erflarung jubifder Infdriften befchaftigt. Stellen ber wichtigften rabbinifden Cdriftfteller, beionbere ber eregetifden in Borlefungen erlautert, worauf fich viele feiner fleinen Schriften begieben. Er ebirte ben Dos feas 1702. 4. illustrates chaldaica Jonathanis versione et philologicia celebrium Rabbinorum Raschi, Aben Esrae et Kimchi commentariis, welches Buch noch 3. Dav. Dichaelis fo zwedmaßig ju Borlefuns gen über bas Rabbinifche fant, bag er 1775 eine neue Musgabe bavon veranftaltete 46). Diefe feine Stubien benutte er auch, um bie Juben ju chriftianifiren; er feste baber in einer Paraenesis ad doctores iudaeos (Helmst, 1715) bie Grunde aus einander, welche bie ibbifche Ration jum Chriftenthume fubren mußten.

<sup>57)</sup> Hebr. ling, fundamenta. p. 78. (ed. 3.) 83) S. and Bruns a. a. D. C. 29. 33) Shitten gr Gur. Arre Zh. Evras a. D. C. 29. 35) Shitten gr Gur. Arre Zh. E. 555. Shitun gibt a. a. D., ober needs mit linredt, 1694 a. D. 4-23. Shitten a. D. C. 555. 559. 399. Rethird a. D. L. 4-23. Shitten a. D. S. 556 : 639 u. 699. Rethird a. D. 4-23. E. 556 : 639 u. 659. Shitten a. D. S. 556 : 639 u. 619. Shitten a. D. Shitten a. D. S. 556 : 639 u. 619. Shitten a. Shitten a.

einige feiner Schriften, welche fich barauf bezieben : er fing im 3. 1711 an ben ermabnten Irrmeg zu betres ten in einer enistola de indagine ad illustrem virum de neste disquirentern: bank folate eine fo genannte demonstratio burch 3 Beispiele in ber Schrift Arabia Gracoa (1714) in 8., welcher auch bie erfte Gure bes Rorans mit einer lat. Uberfebung angebangt ift. Dann tom Spria Graeca im 3. 1715; bie Unficht wurde bei ieber Gelegenheit als ein wichtiger Rund und als bie Grundlage ber Erflarung bes X. I. von ihm empfoblen. Er flubte fich bei feiner Bigarrerie ein Dal auf bie Beidichte ber Cfotben, welche nach Gprien und Dalaffing porgebrungen feien und ibre Sprache. welche nach ihm mit bem Griechischen ibentifch ift, ben Gemis ten mitgetheilt baben follen, bann will er burch Beraleis dung ber ermabnten Sprachen feine Behauptung nicht etma blof mabricheinlich gemacht, fonbern als entichies ben und vollig flar fur einen Beben bargeffellt baben. Bu bem Enbe bat er bas gange 2. I. ins Griechifche überfett, mehrere Stude ber Art, 1. B. ber Amos unb Jonas find auch gebrudt; aber es ift rein unmealid. auch nur eine entfernte Abnlichkeit ber ariecbifden unb hebraifchen Morte ba an finben, mo Barbt eine vollige Bleichheit berfelben, mit ber großeften Bartnadigfeit, bes bauptet 47). Conberbar genug übertrieb ju berfelben Beit auch ber große Albert Chultens in feinen Etps mologien und Ableitungen bebraifcher Bortbebeutungen aus bem Arabifden; es verfaßte Barbt gegen ibn 1724 ein Schriftchen: In origines hebraicas Alb. Schultens in 8., nachbem biefer und Tib. Bemflerbuns befonbers an Sarbt's Unficht bas Unmahricheinliche, bag aus ben langen griechischen Borten bie furgen orientalischen entifanten maren, berporgehoben batten 48). Doch fein Sauptgegner wurde ber grundliche orientalifche Philolog Ch. Beneb. Dichaelis 4"). Sarbt fuchte, mas ber Richtigkeit seiner Beweissung abging, burch bie Rasse ber Worte zu ersegen. Er schrieb im I. 1726, 12 so genannte beneficia so) helmstadiensia ex Graecia, melde querft einzeln in 8. ericbienen und bann unter bem ermabnten gemeinschaftlichen Titel aufammen gefaft (726 Geiten 8.), auch in feinem Jobus p. 74 bis 385, fammtlich abgebrudt fteben \*\*). Siermit noch nicht jus

frieden, schried er in den 4 ersten Monaten des I. 1727 noch 10 augmenta beneficiorum, welche er erst einsein versche dann mit dem Litel versche: Commentarii linguae hebraicae ex Graecia apologia secunda et tertia decem disseitt; sie student dauch in seitem Jobus S. 390—496 <sup>12</sup>). Die beiden ledten baden es mit einer neuen Gegenschrift von Ch. B. Michael ist <sup>21</sup>3 ut dun <sup>24</sup>. Die teutsche Grach leiteter von den Srythen und Kelten ab in einer opistola de German Polizzae origine <sup>21</sup>).

Che wir jur Beurtheilung feiner biblischen Arechungen fortgeben, erft über seine hermeneutischen und ergerischen Geundiche im Allgemeinen einige Worte. Er fpricht sie beutlich auß in der Schrift Exegosoo universalis elementa (lellents. 1691 und 1708. 8.),

<sup>47)</sup> S. beffen Johas, p. 76. Bal auch Rathief a. s. D. & Zh. E. 463. 48) Inran. v. d. Hander Johns, p. 78. Bal. Rathief 4 Zh. S. 443. 18) (In filare this, philologia, Bathief 4 Zh. S. 443. 18) (In filare this, philologia are henced to be a second to be a second

ac dispersione gentium . . liberati per aureas Mosaic, tabut. Gen. X.; 7) Lumen graecum in analysi hebr. primo Genes. libello; 8) Sistrum, musicum Aegypt, instrumentum, in templi Hieros, choro, Ps. 80. Maccabaeis... ex tenebris ad lucem adaptrantibus; 9) Persea auper Jordanem illutrioribus oppidis et locia Deut. I, 1... per graecam lucam detecta; 10) Baal-Apollo Peracus et Palaestinus; 11) Oxyacantha, generosa arbor spinae acidae, bresilium autiquum, unb 12) Medabeni, Madieni, Magdaleni, Dimonenses . . per geographiam graecam distincti, Im Jobus finden fic auch S. 886 ff. die Borreinnerungen, welche ben daodecim beneficia bei ihrer Jusammenfossung beigegeben wurd ben unpoeem vernetten vet tyrer naturmenssung vernetten, wit er ben. 52] Die eingelnen Augmenta find gefehrlen, wit er (agt, in naum cl. Hallensium philosophi (Widaciis) und beis ben: 1) Platrachi Miserra in Aegypto, urbe Sai cum aenigmata Graeco; 2) Historia Judacorum in aenigmata et liturgia sesti passchatis, solenni cautico: Haedun; 3) In bigam superiorem de Miuerra Graccorum et haedo Judacorum ut. (np.; 4) Nummi et pondera Hebracorum ex Graccia; 5) Nammi Judacorum per Graeciam ex Italia sub imperio Romano; 6) Dolium, mensura Hebracorum magna ex Graccia; 7) Amphora, magna Hebracorum mensura cum caeteris minoribus . . . ex Graecia; 8) Histo-ris templi Sichemitici Sauballati; 9) Candelabrum aureum unb 10) Furnus babylonicus Maccabacorum typus. 53) Commentatio spolog., qua falso adserts origo lingune Hebr. em Graeca con-vellitur u. f. w. Hal. 1727. 8. 54) Bergt. über biefen Streit auch bie fortgefetate Sammlung von alten und neuen theel. Saden, Jabrg. 1728. S. 450 - 57. Ratblef a. a. D. 4r Ab. S. 448 - 59. 55) Steht in Joan. Werlhofil dies. 55) Steht in Joan. Werlhofii diss. de instrumento assecurationis; peral, aud Gotte a. a. D. C. 703. 4.

more hie halb barauf erfchienenen grammalicae exegelicae fundamenta als eine Art Commentar in hes trachten finb 16): fie finb gang in bem Geifte ber neuern grammatifch s biftorifden Interpretation \$7). Schabe nur, baf Sarbt feine eignen Geundfabe nicht immer befolgte. Uhrigens perbient es bemerft ju mers ben. baf er. ein Bogling ber pietiflifden Schule, fo auffallend fubn in ber biblifchen Rritif aeworben. 201s gemein batirt man feine Freifinnigfeit, welche freilich oft beffer Billfur ju nennen mare, bom 3. 1710 50): er begann in biefem Jahre feinen Jonas in luce 19). ein Bert voll neuer, origineller, aber boch meift uns haltbarer Ibeen. Sarbt jagte feine Beitgenoffen burch bie Rubnbeit, mit welcher er bie biblifden Bucher bebanbelte, in Sarnifch, murbe vertebert und perbachtigt, fo baft einige Schriften betfelben außer einer dies philol., qua Hiskias in Sigismundo resurgens ex Es. XI. et libris regum ac chronicorum illustratus Helmst. 1695. 4., feine beibe Sauptidriften: Aeniginata prisci orbis: Jonas in luce und Tomus primus in Jobum 60), auf Befehl feiner Regirung unterbrudt und er bei ber Unterbrudung ber Annigmata ober bes Jonas. im 3. 1723, 100 Thaler Strafe gablen mußte und feit biefer Beit bei feiner Schriftstellerei fiber bie Bibel einer Cenfur ber Afabemie unterworfen murbe 61). Er fugte fich inbeg in fein gos, gabite bie verlangte Gum= me und verbrannte, um feinen Geborfam ju geigen, 8 Rolianten feiner fdriftlich aufgefesten Ertlarungen ber Bibel und fcbidte ble Miche an ben Sof 62), boch murbe ber Jonas in luce 4 Jahre fpater mieber frei gegeben 63); bie Unterbrudung bes 'Tom. primus in Johum gefchabe 1728, worauf .b. ben 2ten bereits perfagten Band verbrannte und bie Afche bes Danufcripts fpottenb in bie Bibliothet feste 64); boch bat er mobl eine Abfdrift bebalten; benn unter feinen Sanbidriften findet fich ein Bert: In Johum tomus secundus 65). Ubrigens mar Sarbt febr unbeftanbig und mantelmuthig in feinen Unfichten, wie es benn bei feiner lebhaften Phantafie faum anbere ju erwarten mar. Daraus ers flaren fich feine verschiebenen Deinungen über bas Buch Monas: benn nach feinen erften, barauf beguglichen Schriften: Jonas in Carcharia, Israel in Carcathiokerta unb Jonas sub sillicyprio. Israel sub assyriaco imperio (Helmst: 1718. 8.) 66) foll bas B.

Jonas unter Jerobeam II. gefchrieben und unter Dinine bie Remobner bes Reichs Samarien ju perfleben fenn, aber nach feiner historia lumen foutium hebraic, in quaest, chronol, de nelate Johi itt es jur Beit bes Mas

naffe und Infia aufgefest morben 67).

Unter ben auf bie Bibel und ihre Grflarung bes aftalichen Schriften D's nehmen bie ermabnten, fomobl bem Umfange als ber Bebeutfamfeit nach, Die erfte Stelle ein : man murbe fich aber fehr irren, menn man Grftas rungefchriften nach heutigent Bufchnitte barin fuchen wollte. Es find vielrgebr folecht geordnete Difcellas nien: ber Tomus primus in Johum historiam populi Israelis in assyriaco exsilio etc. (Helm. 1728. fol, mit Rupfern) gerfallt in 2 Theile, in bem erften fteben bie oben ermabnten beneficia und augmenta. welche inbef auch manche Erflarung barbieten. aufer: bem noch 4 Abbandlungen 68); in bem ameiten aber Claudiani et Musaei symbola illustria in historia byzantina et romana. Zuch ber Jonas in luce bes ftebt aus vielen einzelnen Schriften ; erft G. 233 begins nen bie, melde fich auf ben Jonas begieben und laufen bis 820 fort. Unter bem febr Bericbiebenen, mas biers auf folgt, zeichnen wir ben Commentarius in Apocalypsin noch aus, welcher bloft in Roten unter bem Zerte von Abhandlungen gang anderen Inhalts von G. 572 bis Enbe fortgebt 69). Daß Sarbt megen feiner freiern Unficht und feines fichtbaren Strebens nach Gelbftfans bigfeit in einer Beit, wo man noch fo febr am Alten bing, febr ju fchagen mar, beutete fcon Le Clerc an, wenn er au Breithaupt, bem Berfaffer ber Memoria 5's bei Gelegenheit eines Befuche fagte: Vir hig multum possidet veritatis et longius videt, quam oinnes aute ipsum 70). Allerbings that er manden tiefen Blid in bas Duntel bes biblifchen Alterthumes, fagt Brun6 ?"), ben mobl Dancher bem fcharfen Muge ber Reuern gufdreiben mochte. Er glaubte, bag bie gange alte Belt ihre Borftellungen in Dothen und Sombolen ausgebrucht babe, und fant baber auch in ben biblifden Schriften bergleichen. Gin febr arofer Theil feiner Schriften bat es mit ber Erflarung folder Divtben und Sombole bes Alterthumes, vorzuglich bes griechischen und biblifden ju thun, viele find in ber

256 mit Bufdgen. 67) Much biefe Schrift ift in bem Jonas in 250 mit Julagen. O/, auch ober Schrift in in bem oude in lace. S. 485 treber abgebrucht. Bollfchanbig boben No fen mit, lete (Scholin in proph. minor. Vol. 2. p. 350 ff. ed. 2.) und Bertbolbt (Finleit. ins A. A. 5r Ab. S. 289 ff.) die eigene Oppothese harbeld entwickett und babei bie ihm mit lanrede gene Oppothese harbeld entwickett und babei bie ihm mit lanrede aufgeburbete fachertichfeit, bag er ben Ballfiid im B. Jonas für ein Birthebaus jum Ballfifd erflart babe, Eich-born's Gini. ins a. A. 4r Ab. S. 342, Bauer's Cutwurf ei-ner hifterifch-frit. Ginl. ins a. A. S. 490. 31e Auft. von ibm abgewalst, beren galicheit icon Beber aus bem, mas Rathlef a. a. D. G. 147 - 49 über ben Jonns in luce referirt, balte er-68) Ramlich: 1) Historia diluvii Noachi, belli tennen muffen. scythici II, ex Ponto in Palaestinam; 2) 12 animalia terrestria Job. 38 et 59 symbola 12 urbinm etc.; & Jobi hippopotamus, regni Aegypti symbolum und 4) Crocodilus Esechielis symbo-lum regis Aegypti. 69) Eine genaue Angabe ber einzelnen Abbandlungen in biefem bijarr angrordneten Bude liefert Rath-lef a. a. D. 4r Th. S. 439 ff. 70) S. Breithaupt's Me-moria Herm. v. d. Hardt. p. XXXI. 71) a. a. D. S. 31.

<sup>56)</sup> Darbt fagt bieß in ber praef. p. 8. 9. auch felber, 57) Anbere babin gehorige Schriften find: Progr., quo Hebracorum fontium studiosos ad lectionen Hebr. . . invitat (1690, 4.); de difficili interpretum epistola (1705. 8.); Nativa et propria philologi officia et negotia in omnium . . nuctorum recensione; Commentariorum examen (beibe 1719, 8, und auch im Jonas p. 535 u. 539) u. f. w. 58) Gotte a. a. D. G. 505. "Er marf um biefe Beit taufenb Meinungen weg und feste an beren Stelle um biefe zeit laugen wernungen weg und jeste un veren vereur kaufend anderer." 59), biefest Wuch, p. 16. 60, Gotte a.a.D. S, 557. Aathlef a.a. D. 4r H. 60. 644 u. 460. 61) Daber sindet sich seit 1724 auf mehrern Echristen der Julog cum academica approdutione. 62) Biblioth. Bremens. VI. oil Louper finner no fert 1223 air meyera Christen ext 30163 p. 731.

63 Samming' von vitra wad neuen feel School, Bremen. VII.

7.731.

63 Samming' von vitra wad neuen feel Saden.

3.1729.

65 Sie Redn auch wieder a. D. 67 Th. E. 651.

66 Sie Redn auch wieder in feinem Jonas in lace. p. 243 und M. Encycl, b. EB. u. R. Bweite Sect. II.

Schrift: Aggigmata prisci orbis: Jones in luce wies berhalt, andere befinden fich in ben Varia historic. geographic., philol., mythol., exegetica (Bolf, 1716. 8) u. f. m. Geine Grffdrungen fint meift unhalthar. In ber biblifchen Rritit ermabnen wir nur einige beachs tungemerthere Borffellungen beffelben Ginige Abichnitte bes Bentgteuchs, als 1 Def. 6-9 und 10, 11, 1-9 fprach er bem Dofes ab: im Jefgias wieß er manchen Drafeln bie Beit, mo Gurus Babel eroberte, als Abfafe fungezeit an : im B. Diob fand er feine mabre Ges fchichte, meil bie Angahl ber Kinber, bie ihm por und nach feinem Unglud geboren morben, ale gleich angeges ben mirb; bie Bolfen : und Reperfaule, melche bem bes braifden Beere auf bem Buge burch bie Bufte poran getragen wird, verftand er von bem beiligen Reuer, mels ches am Jage burch bie auffleigenbe Rauchwolfe und bei Racht burch ben Schein bes Teuers fich bemertlich machte: Die Galgfaule, in welche Lothe Deib nach 1 Dof. 19, 26 permantelt mirb, faßt er pon einem Monument aus Asphalt ober Jubenpech, errichtet gum Unbenten ibrer Rettung 72); bas nicht Beralten ber Rleiber und Chuhe ber Sebraer mabrent bes Quaes burch bie aras bifche Buffe beutet er: es mangelte nicht an Stoff, aus benen Rleibungeftude gefertigt werben fonnten 73); viele Pfalmen fest er nach bem Erfil 74) u. f. m. Die meiften Schriften, welche fich auf bie Bibel begieben, find von geringem Umfange und tonnen bier nicht meis ter nambaft gemacht werben. Gine ber großern ift noch: Hoseas historiae et antiquitati redditus libris XXIX pro nativa interpretandi virtute cum dissertt. in Raschium (Helmst. 1712. 4.). Gie liefert jugleich eis nen Beweis von feiner, auch nachmals wieber, befons bere burd Roppe und Gidborn angemenbten Des thobe, Die biblifchen Schriften in einer Menge fleiner Stude au gerlegen; benn S. finbet im Sofeas 29 Res ben, welche unter ber Regirung bes Jerobeam und feis ner Rachfolger bis auf Distig bergb gehalten morben.

Begen manche seiner Schriften über bie Biblet ers scheinen Ausssellungen, auch in eigenen Buchern; z. B. gegen mehrere seiner Deutungen im Jonas von einem wolsenbüttelschen Gestsichen Deermann. Beilet Ansechung eitlichten aber eine Epihemeriden philologiscap, sie sind baber in den 3 Aussagen, welche sie ersteken (helmst. 1693. 8., 1696 und 1703. 4.)), burdauß verschiedener Gestalt. In der erst en Ausgade solgen nach einem prodromus de fats studil bedraici 12 Abbandlungen, welche mit Ausnahme der erst en (de ala templi llieros.) sich über wichtige Punste in dem Pentateut erftendent "1), weshold auch die Ar Ausgade fungen ten den eine Pentateut erftendent "1), weshold auch die Ar Ausgade

Barbt mar auch in ber Rirdens und Literars gefdicte febr bemanbert, wofur mebrere Schriften fprachen; querft bie Autographa Lutheri gliorumque celebrium virorum ab a. 1517 - a. 1546, reformationis actatem et historiam egregie illustrantia 3 Bbe. 8. (Brunsy. 1690, 1691 und Helmst, 1693). ein Bergeichniß von Schriften aus bem Reformations geitalter, welche ber Bergog Rubolph Mnauft befah und nachber ber Universitat Belmflabt fcbentte. Durch biefen feinen Gonner wurde er au einem febr umfaffenben Werte veranlaßt: Magnum oecumenicum Constantiense concilium de universali eccles, reformatione, unione et fide. Franc. et Lips. 1697-1700. 6 Bte. in Fol., woju 1742 noch bas Regifter fam. Gs find barin einige bunbert, bieber noch ungebrudte Ura funben, welche auf Roften bes Bergogs aus ben miche tigften Archiven berbei gefchafft murben, mit vieler Corgs falt, Genauigfeit und Ginficht benubt, und wir beligen feine abnliche Cammlung uber bie Gefdichte fraent eie nes michtigen Concils. Der erfte Band enthalt Mufe fabe uber bie beablichtigte Reformation; ber gweite uber bie Papfigefdichte und bas Schisma; ber Bte bie Berbandlungen uber bie Glaubenslehre: ber 4te bie vollftanbigen teutfchen Aften, perglichen mit ben frangofifchen und italienifchen; ber bte bes fcreibt bie außere Berfaffung bes Concils und ber 6te bat Schriften über fein Unfeben 76). Infructio ift auch bie Historia literaria reformationis, France et Lips. 1717. fol.; benn fie enthalt Mifcellanien bie Reformationsgefdichte betreffend, von benen ein großer Theil ben Bwed bat, ju zeigen, wie febr bie Ginficht, bie Cdriftstellerei und bie Streitigfeiten ausgezeichneter Gelehrten jener Zage gur Forberung, Begrunbung und Befdleunigung ber Rirdenverbefferung beigetragen bas ben 77). Barbt verfaßte auf Befehl bes Dofes in ben

Chami delicto et pocesa; 3) de Babelii ortu; 4) de monumento uzoris Loti; 5) de Joho (5) de columna nuisa et igni; 7) de pase spirituali in dezerto; 5) de aqua spirituali in dezerto; 9) de vilusations in dezerto irrarelitia; 10) de ordiante vulto 9) de vilusations in dezerto irrarelitia; 100 er ordiante vulto 12) de vezibas paralletarem non detritis in describitions and 12) de vezibas paralletarem non detritis in describitions un vezibas vezibas paralletarem et detri de jetem Banote, f. eff 69 fif e. d. o. C. e. 541 — 52. Strept, study Hist. biblioth. Fabric. F. II. p. 824 [f. 77] Die tingisten R. andfas (Brite text Repts and quette

titel fit: Ephemerich philol, quibus difficiliors quacdam loca Pettateucht . explicata, cum notis et
epistolis. Dagggen legte Cafpar Cafoorr ein spicliegium Mossicum auf, meldet Partoten hantschriftlich jatam und von ihm unter die Ephem. philologicarum vindiciae generales widerlegt wurde. Sein
Gegner etiles baggen 160% bie gloria Mosis, und als
Darbt mit secundae et novae vindie, gener. bervoer
tütte, bie gloria Mosis illustrata. Die wielt Tuse
gade ber Ephem. philol. etabát bie Ephem. mit ben
beiten Apolgsien, auch Briefen vom 3. 1955 und 1636
in biefer Angetgenişeit: vindiciae speciales und ephem.
philol. vindicatas genannt. Die Ste Ausgabe ift noch
mehr erweitert. Diefe Cephemeriben gaben noch masben andern Anflos

<sup>72)</sup> Ephemerid. philologic. (Helmst. 1718). p. 64 — 76.
72) Bergl. Er run 6. a. D. C. S. 15 — 38, unb he febrem. philolo. in wetchen fich bit meilten biefer änfehrten vorsinber. 74)
15det j.g. 15det

3. 1727—20 eine Fortsehung biefet Buchet in 16 ge-schriebenen Banten, und über bie Bafeler Synobe ein dhaliche großet Wert! Concilium basileeuse ger nannt, in 20 geschriebenen Banben, welchet Alleber boboffen Drits vorlegte. Aufrebem hat er auch viele kleinere Schriften abbruden lassen, welche ihm sie feine Beisgenossen nähigt, ober ang bie flubierne Jugend erw munternb und anregend wirken zu können schienen, welche wir aber bier überaben miffen.

Barbt hat auffer bem. mas heilaufig als hands fdriftliche Reliquie besfelben bezeichnet worben. auch fonft noch manches Anbere jum Drud beforbern wol len. Dabin gebort: antiquarius judaicus 78), viels leicht bloß bie Erflarung bes gebrudten: Antiquarius in daicus pro illustrando V. et N. T. (Helm. 1742. 4.); ferner ein großes Bert de jure Judaeorum cal nonico, movon im 3, 1700 ein prodromus de circumcisione berauefam, eine geographia sacra, abges fafit noch che Reland's Paluestina erfcbien 79). Dan furitht auch pon einem Glossarium syriaco - praecum. mabriceinlich um Die vermeintliche Bermanbtichaft gwis iden bem Griechifden und Sprifden gu geigen, bon Doten jum gangen 2. I., bon einer Beschichte Abras bams, Ifaats und Jatobs, von einer Uberfebung ber Difdng, movon Stude im Drude erfcbienen find 60). Enblich finten mir auch eine Concordia evangeliorum manuscrinta ermabnt, welche Barbt bei Gelegenbeit ber 23. nigungeverfuche in ben 3. 1718-23 abfaßte, um biefe au bejorbern 81).

Co parabor und ercentrifd, als Serm, p. b. Sarbt in feinen Schriften, mo er nicht als Cammler ericbeint, febr oft auftritt, fo munberlich und auffallend fcheint auch fein außeres Leben gemefen ju fenn. Gine feiner großeffen Liebhabereien mar es. Aubileg und Gebents tage großer Danner, befonters folder, welche fich um bie Mieberherstellung ber Miffenschaften Berbienfte ers worben batten, feierlich ju begeben; bei folden Beles genheiten nahm er aber oft fonberbare Dinge bor. Bor Mlem ichien er Reuchlin, ben Bater ber bebraifchen Grammatif in unferm Baterlande, in fein Berg gefchlof: fen ju baben und bat viele Schriftchen ju beffen Lobe ausgehn laffen. 2m 30. Junius 1722 feierte er beffen Tobestag in feinem Sorfagle folgenber Dafen. ber Mitte ftand ein Tifch, barauf bie Rudimenta hebraica bes Reuchlin mit einer Dede von rothem Cams met überbreitet; oberhalb bes Buches fant eine filberne Krone, unterhalb bagegen ein Korallenbaum und auf beiben Geiten brannten Bachblichter; Rofen und anbere moblriedente Blumen maren über bie Dede aufges ftreuet, auch ward ftart gerauchert. Rach Ergablung ber Beranfaffung tiefer Feier, mobei bie Rudimenta

Mathirf a. a. D. '17 (24. \* S. 150 - S3. \* 78) N'o/f Bibl. Hebr. T. II. p. 1860. Break Sathirf a. a. D. Sat 26. \* 62. \* (30) Nathirf a. a. D. S. 26. \* (30) Nathirf a. a. D. S. 461. 62. \* (30) Nathirf a. a. D. S. 461. 62. \* (30) Nathirf a. a. D. S. 461. 62. \* (40) Nathirf a. a. D. S. 461. 62. \* (40) Nathirf a. a. D. S. 463. 864. 66. 54. \* (40) Nathirf a. a. D. S. 463. HARD-VICKE, ein Gebirge auf bem Auffmann.)
HARD-VICKE, ein Gebirge auf bem Auffactonstinente, das sich im Binnenlande im Bz. von Peels Aiver erholt und vielleicht 3000 Auf boch auffleigt. Es hat nach Ortey: der es in die Erdbunde eingezeichent hat, in Bz. steile Thadnay, ist mit Pochholze des fanden, aber sont geognosisch völlig underfannt und auch noch von Riemanden untrudelt. (G. Hazer.)

HARE (Francis), ein englanbifder Drafat, ber au Ponbon 1671 geboren, auf bem Stoncellege erzogen und feit 1688 in bas Ringecollege ju Cambribge aufgenoms men war. Er ftubirte Theologie, legte fich babei jeboch auf alte, befonbers prientalifche Sprachen, und ubers haupt auf flaffifche Literatur; als er Cambridge verließ, galt er nicht nur fur einen anegezeichneten Rebner. fonbern auch fur einen ber gelehrteften Drientgliften, Die England bamals befag. 1701 ging er als Felbprediger aur Armee und blieb fobann bei bem Deere bes Bers Joas von Dartborough bis 1711, wo er Dechant von Borcefter, 1715 au Ct. Daul murbe. Dier fcbrieb er difficulties which attend the study of the scriptures. Loud. 1716 , ein Bert, bas ungemeines Auffebn erregte und fo zweibeutig vorgetragen mar, bag es tie Aufmertfamteit ber Rirche auf fich jog: man glaubte barin einen Ungriff auf bie beiligen Bucher au finden. Dare mar Cteptifer: er gefiel fic barin, bas Beilige laderlich zu maden, und befonbers, alles, mas Beiblas gung und Bertundung bieß, berabzufeben. Dbgleich er bafur befannt mar, fo brachten es boch feine Gonner babin, bag er 1727 bas Bistbum G. Maph, unb 1731 bas von Chichefter, eine ber fetteften Pfrinden Enas lands, womit jugleich bie fonigl. Bofpredigerfielle vers bunden mar, erhielt. Er flarb als folder am 26. April 1740. Er befaß außerorbentliche Rangelgaben, eine gute Erubition und Belefenbeit: wir baben von ihm eine Ausgabe bes Terens (Terentii comoediae ad exemplar Faernianum cum potis, Lond. 1724, neu aufg. 1725. gr. 4.), woburch ber Tert nicht wenig berichtigt,

<sup>8?)</sup> Jonas in luca. p. 411. Bergl. Gotte a. a. D. 6. 506. 7. Dirfding a. a. D. 6. 539. 85) Gotte a. a. D. 6. 508.

aber auch abgeanbert ift: fie bat fich neben ber Bents len'iden, falt gleichzeitigen, bis auf bie neueften Beiten in ben Sorfalen feines Baterlands erhalten. Much feine epistola critica, in qua omnes Bentleii in Phaedrum notac atque emendationes expendiculur. Lond, 1728 verbient Beachtung. Im meiften erregten inben fein book of psalms in the Hebrew, but into the original metre. Lond. 1736, in 2 Vol. Auffehn: feine Art Die Berfe abautbeilen, welche er fur bas urfprungliche, perloren geglaubte Metrum hielt, murbe non mehr rern Geiten angegriffen, befonbere veranlagte feine Dos potheje Lowth's metricae hareanae brevis confutatio. Bu feinen philosophischen Schriften gebort the clergymans thanks to Phileleutherus (Rich, Bentley) for his remarks on the late discourse of freethinking. Lond, 1718, ju feinen homitetifchen two sermons on Rom. XIII, 1, 2, Lond, 1723, auch bat man Etreits fdriften von ibm. Geine Berte murben nach feinem Tobe. 1740 gefammelt und in 4 Banben in 8. berausgegeben: por berfelben finben fich fein Leben und Bilb \*). (Wilh. Müller.)

HAREM (C, -), bezeichnet, feiner urfprunglichen Bebeutung nach, mit Haram (f. oben G. 385.) faft gang basfelbe, alfo fo viel als bas Unguganalide, quod non est promiscui usus. Ge mirb biefes Mort baber von mehrern Gegenftanben gebraucht, welche nur von gemiffen Perfonen betreten werben burfen ober als beis lia und unverletlich betrachtet werben, g. B. von bem Beiligthume ju Deffa.1), und bie Dualform Hareman ober Haraman (wlo,s) bezeichnet Defta und Debis na, bie beiben gebeiligten Stabte bes 38fams 2). Das beilige Bebiet von Metta beißt ebenfalls Sarem Def: fet; es erftredt fich noch uber bie Ctabt binaus 3) und Feintfeligeriten gegen basfelbe ober Bergeben, melde man fich in bemfelben ju Schulben tommen laft, merten au Totfunten \*). Bei ben Domanen und Derfern pfleat man bie ermabnten Stabte haeremein und haremein, ob. vollftanbig haeremejni scherifejn ( ) نشم يغمن ) gu nennen 5). Es gibt im turtifchen Reiche ein eigenes Rednungsbureau, meldes von bies fen beiten Statten benannt wird, namlich bas Hare-مرمين محلسمه سي mejn Mahasebessi Kalemi (حرمين محلسمه (3419). Geine Berwaltung ift allerbings von viel gros Berem Umfange, als man nach bem Ramen vermuthen

gefliftet find ober fich auf bie Religion begieben. Es balt bie Register 1) ber Temlijet (توليت) ober ber Dbers aufficht uber alle fromme Stiftungen, welche au ben Ronds ber taiferlichen Dofcheen geboren: 2) uber bie Befoldungen bes gangen Perfonals, welches bei ben Mofdeen angeffellt ift: 3) ber frommen Stiftungen, fie mogen Ramen haben, welche fie wollen und zwar nicht nur in Stambul felbit . fonbern in allen europaifden Provingen 6); 4) ber Befigungen, welche Die beiben beiligen Stabte in Rumili haben, wozu noch bie Boiben auch Die Grnennungsicheine fur Diejenigen aus. melde eine Anftellung an ben Dofcheen in Konftantis novel und Rumili erhalten ; auf ben Grund folder Das trifeln werben bann von einem anbern Bureau bie Une ftellungebefrete felbft ausgefertigt "). Es ift im Ris nangbepartement bie fiebente Abtheilung; ein Gegens flud besielben ift bie amanai aft e, welches Haremein mukate esi kalemi (حرمين مقاطعه سي قلبي) beißt. Dieg ift bas Dachtungebureau fur Detta und Meding und au feinem Reffort geboren alle frommen Stiftungen (Baffe) und Befitungen (Malitane) ber beiligen Stabte in Angtoli; auch merben von ihm fur bie an ben Dofdeen in biefem Theile bes turfis ichen Gebietes Unguftellenben bie Testeren ober ere ften Ernennungescheine beforgt \*). Gine Denge Nas men findet fich in ber turbifchen Berwaltung, welche

mit ienem Saremein aufammengefest finb, als Hare-

mein Diwani (ركايي), morunter man bie Siguna

fettischi ( ( ), ein Richter, vorzüglich für bie Entischiung über alle diejenigen Prozesse in teter Inan, welche in Legg auf Wasse stww entstehen 13. Dieß darf nicht aufsallen; da Harenein in biesen Berbindungen nicht bie briech beitigen Erktbe seicht geben beitagen Erktbe seicht geben beitagen Erktbe seicht geben beitagen Erktbe seicht geben beitagen Erktbe seich geben bei geben bei den bei beitagen Erktbe seich gestellt geben bei gestellt g

<sup>6)</sup> Meninsty a. a. D. T. IV. p. 891. 351. 251. 252. dem net in finire Eustertelfung sie einmaisten wieste Erm II.
E. 150 lagt pwar im gangen Reicht, meint aber webl nur bie europälfed a Türtei. 7 Bill. Meninsty a. a. D. T. IV. p. 635. serial. 361. so 8. 160. 8) Meninsty a. a. D. T. IV. p. 635. serial. 361. so ba mm er a. a. D. E. 160 und Bediberung bei stiem. Briefe nach Bedis traigh bliert. 12 II. S. 652. 9) Meninsty a. a. D. E. 160 und Bediberung bei stiem. Briefe nach Bedis traigh bliert. 12 II. S. 652. 9) Meninsty a. a. D. E. 506. 153. 19. 11) Weurabgis b'Diffen a. a. D. E. 506. 158.

Beichnet, fonbern bas, mas fie angeht, mas barauf Bes

Rach bem oben entwidelten Sprachgebrauche bes Rartes harem fann es naturlich auch auf ben Theil ber menichlichen Bobnungen angewendet merben, mobin man Diemant fommen laffen mag, ber gleichfam bas Beiligthum berfelben ausmacht. In ben Baufern ber Drientalen ift bien fein anberer, ale ber, mo bie Frauen fich aufzuhalten pflegen. In Diefem Ginne ift bas Bort bei uns am befannieften geworben: Rirufababi fubrt amar in feinem Camus biefe Bebeutung nicht an (ob Dichaubari es in feinem Gebab thue, weiß ich nicht, ba mir bavon fein Cober gur Sand ift); bas gegen gebenft ibrer nicht nur Deninsen 12), fonbern man finbet auch bas Bort bei arab. Schriftftellern entfcbieben fo gebraucht 11). Wenn aber auch fein Morterbuch biefe Bebeutung angabe, fo mare fie boch theils burch bie sablreichen einftimmigen Rachrichten pon Reifenben, bie ber morgenlandifchen Sprachen machtig maren. theils burch bie Grunbbebeutung bes Stammes binreichent gerechtfertigt und beftatigt. Rubrt ja Rirus fababi felbit ein wenig von Sarem verfchiebenes, von bemfelben Stamme abgeleitetes Romen an, welches ohne meitern Bufan Erauen bebeute 14). (Bemobnlich ibens tificirt man Sarem und Gergi ober, wie man ben Frans gofen nachfpricht, Gerail, obicon beibe Borte gang vers Schiebene Begriffe bezeichnen. Gergi namtich ift Das laft, bof im weiteften Berftanbe, ohne alle Begiebung auf bie Beiber; Barem bagegen ift bas Frauenge= mad, mag es nun in einem einzelnen Bimmer eines Pripathaufes ober in einem befonbern Gebaube ober einer Abtheilung eines Balaftes (Gerai) befteben 15). Bas baber bie Ginrichtung bet Gerai's betrifft, fo bat man baruber unter bem betreffenben Artifel nachaufes ben; bier reben mir nur pom Sarem im eigentlichen Ginne bes Bortes.

Es ift eine saft im gangen Driente verbreitete Stifte, bag bie Frauen von der Mannerwohmung abgeschieben und getrennt wohnen; vorzigisch ist ist eine Bolfe einheimisch, welches durch Eroberung eines der fehönfen Abeite Europas fich is Beibe ein vopäischer Nationen mit Gewalt eingebefangt bat, bei den Domanen. Uber keinen Gebrauch bes affatischen Beitreite und Verfagiebente; jum Abeit auch parteilichen und vorribeitsvoller geurtheilt worben, als über vielen; auch haben sich von nehen Des und bei den bei der Beitre bemicht, wenn auch haben sich von nehen Des und baben sich von eine Beite bemicht, wenn auch

nicht ben unburchbringlichen Schleier, welcher bem europaifden Zuge bas Ginbringen in biefe verfcbloffene Statte perbirat, mirtlich au beben, mas nun einmal nicht angebt , boch ben Leichtalaubigen au taufchen und burch siemlich betaillirte Schilberungen, freilich nur bas Bert ber eignen Phantafie, Die Meinung au verbreiten. als batte ibre Rlugbeit ober ein gludlicher Bufall fie babin geführt, mobin fein Gnaberblid bisber ju ichquen permochte. Manche auch maren mobl Betrogene und erachlten treulich mieber, mas ihnen geminnfuctige Gies fcmabigleit aufgeburbet batte. Bon allen biefen Rachs richten machen mir teinen Gebrauch, eben fo menig von ben abiprechenten Urtheilen, welche in biefer Begiebung gefällt worben finb. Das belle und anichaulichfte Bilb ber bier in Frage tommenben Berbaltniffe geben bie orientalifden Geriftfteller, por Allem Die auch unter uns burch Uberfehungen fattfam befannte Zaufenb und Gine Dacht; mande Unbeutungen liefern auch bie neuerbings burch Lenben's und Erstine's Bes muben in einer englanbifden Uberfepung erfdienenen Dentmurbigfeiten bes Gebirgebbin Dubams meb Baber 16). Außerbem bat fich Mouradgea d'Olisson in feinem befannten Tableau general de l'Empire othoman febr verftanbig und umlichtig, wie er es befanntlich auch über andere Dinge getban bat, barüber ausgesprochen. fo bag er poraugemeife Beruds fichtigung perbient.

Die Debraer, um mit ben altern Beiten ju bes ginnen, bielten ibre Rrauen, wie aus ben biblifchen Radrichten beutlich erbellt, in teiner febr befchrantten und gebrudten Lage: eine folde lagt fich überbaupt ba nicht benten, wo es feine eigens bagu bestimmte Bach: ter gibt. Golche aber au balten, bebarf man immer fcon eines febr anfebnlichen Gintommens. Bur Gins fachbeit bes patriarcalifchen Beitalters, jur Lebensweife bes einfam ober in ber Dabe von Stammgenoffen tels tenben Bebuinen murbe auch eine folche Ginrichtung fclecht paffen. Die Gitte Affens brachte es gwar mit fich, baß bie Gattinn eme befonbere Abtheilung bes Beltes bewohnte, welche burch einen blogen Borbang gebilbet murbe ober fie bewohnte auch ein befonberes Belt 17). Daneben aber berrichte Freiheit bes Ums gangs; benn bie Rrauen beforgten nicht nur ihre bauss lichen Befchafte ohne Schleier, fonbern maren auch Ins bern fichtbar 18). Die Rolgezeit bat fur bie untern und mittlern Stanbe bierin wohl nicht viel geanbert; benn 1 Sam. 9, 11. berichtet und eine auf bffentlicher Strafe gehaltene Unterredung amifchen Benten beiberlei Bes fclechts und R. 25, 42, einen Befuch ber Abiaail. Ras bals Gattinn, bei bem auf Rache gegen ihren Dann finnenben Davib. Die Proverbien und bas bobe Lieb laffen auf einen ungezwungenen Umgang ber Frauen

<sup>12)</sup> a. a. D. T. II. p. 455. 13 Mis beim Arabsehah in vit. Timuri ed. Manger. T. I. p. 569, 10. 14) Comus (ed. Calcatt. p. 1596.) brift es namitic al-

<sup>59 306.</sup> v. dammer bat wieberholt auf biefen Sprachgebrund, aufmertiam gemacht, 3. B. in bre Etatorerfolfung bes solann. Bericket. 1: Zh. G. 70, und in der Eifel. der fabern Bereitungt, Preffens. G. 214. Bregt, auch Menoires du Ieron der Tote aus les Tures, Diec pref. p. 27. Bibrn pahl's Briefe auf feinen Reijn. at Bh. 28 der [C. 201] fic. 201 fic.

<sup>16)</sup> Memotir of Zehir Schlin Mahanused Baber emperor of flindustes. Lond. 1826, gr. d. 17) 1 Mer. (2 & 67) 51, 53. 54. Christopheric first men and I. Wel. 18, 9. an, weiche Cittle aber inside tweinter. Le Kraben, beer beer Er Tüber Schles Gerie der midde tweinter. Le Kraben, beer beer Er Tüber Schles Gitte (ft. nur fagt: Cara fet im 3 et is. 18) 1. Wof. 12, 14, 15, 13, 13, 24, 15 ft. 29, 9.

mit bem anbern Beichlecht ichließen und wenn wir in bein lehtern auch bloffe Grauffe erotifcher Doefie baben. fo mußte ber Dichter boch, um Glauben und Beifall ju finden, nan Berhaltniffen ausgeben, mie fie ibm mirtlich porlagen; ubnebin baben folde Poeffen bes Mls terthums, wie ig boch mobl auch bei uns bie meiften. ibre Beranlaffung in ber mirflichen. ben Dichter angenehm ober unangenehm berührenben Belt. Rur ben Unbefangenen bebarf es taum ber Ermahnung, baf noch im neuteftamentlichen Beitalter eine gleiche Freibeit bei ben Juben , fur bie oben bezeichneten Rlaffen , ges berricht habe: Die Anbeutungen, welche bafur fprechen, find in ben Gwaugelien febr jabtreich 19). Much jest follen bie Araberinnen in Palaftina und ber Dros ping Sprien, naturlich aber mobl immer nur in ben untern Stanben, nicht ju febr befdrantt fenn 20).

Die pornehmen Bebraer, por Allem bie Ros nige, hielten fich ein eigentliches Sarem : eine betails lirte Schilberung besfelben bat M. Eb. Bartmann 11) au geben verfucht, bat aber, wie mich buntt, babei gu viel auf poraufaefehte Gleichheit beutiger und alterer Gitte gehaut (Gr finbet 22) ichon in ben bebraifchen Ramen bes Sarems bie flofterliche Abgefdieben : beit bezeichnet, mas wohl nicht gang richtig ift: benn nan, meldes Sobestieb 1, 4, 8, 4, porfommt, ift boch mobl nichts weiter als penetrale, bas ins nere, nicht Jebem jugangliche Gemach; 1103M Dalaft aber , wenn es wirflich vom Sarem flebt, mas in feiner Stelle nothwendig fcheint, ift, feiner Etymologie und bem Sprachgebrauche nach , feine moblvermabrte Burg, wenn man auch => mit bem arabifden era, und nicht lieber mit ere boch fenn als vermandt anfebn wollte. Der fonflige Musbrud mwan na Frauenhaus (Efth. 2, 9.) fpricht weber fur noch wiber jene Meinung. Diefes Sarem nun mar entweber ber bintere Theil bes Bohnhaufes ober ein befonberes, eigens bagu beftimmtes Gebaube (1 Ronige 7, 3. vergl. 2 Chron. 8, 11. auch mobl Efit. 2, 3.). Bur bas ftrenge Absonbern fpricht feine einzige Stelle ber fanonifchen Bucher bes 2. 2. 23); in ben Apofroppen jeboch ift pon perichloffenen Munafrauen bie Rebe \*4): altein bieraus folgt nichts fur Beidrantung ber Gattinnen, benen jene Stellen ein foldes Spitheten nicht geben. Ge laft fich mit ziemlie cher Gemigheit annehmen, bag bas nolngamifche Bere baltnift nur menia norfam, und mo ber Mann mit ber einen Gattinn fich nicht beonuote, theilte bie Frau bie Gunftbereigungen bes Monnes bochftens mit einer ober mehrern Stlavinnen, welche fie naturlich ale Sausfrau leicht in Untermurfigfeit zu erhalten im Stanbe mar. 9Ro nun eine nollige ober boch eine nur burch bas Stale ten von Stlavinnen beidrantte Monpaamie in ein Saus eingekehrt mar, ba mar bie Tugend und bie im Drient beimifche Burudhaltung ber Frauen ibr einziger Bachter. Unbers mar es freilich in ben Balaften ber Ronige und vielleicht auch ihrer Grofibeamten; Die Glamfucht bes Drients verlangte ein reiches Sarem und mit ibm naturlich auch Mles, mas im Gefolge bestelben au fenn pflegt. Schon ber Richter Gibeon, übrigens ein frome mer Mann, batte piele Frauen 25), eben fo Dapib 26). por Mlem aber Salomo, melder 27) nicht meniger als 700 Frauen aus fürftlichem Geblute und 800 Des benfrauen jur freien Musmahl gehabt baben foll 20). 3ft auch ber Referent bier nicht pon Ubertreibung frei bu fprechen, ba bas fleine behraifche ganb burchaus nicht fo viel Revenuen abwarf, um auch nur ben 20ften Theil eines fo großen Sarems zu unterhalten, fo fpricht boch Miles, mas mir fonft pon bem fururibien Galomo mif. fen, bafur, baff er fich eine moglichft reiche Musmabl für feiner Ginne Genuß ju verfchaffen bemubt gewesen fenn werbe. Much nach ber Theilung bes Reichs blieb biefe, bas gand mabricheinlich oft brudenbe Gitte ber Ronige: bem Rebabeam gibt 2 Chron, 11, 21 boch 18 Gemablinnen und 60 Debenfrauen; Rap. 13, 21 bem Abia 14. und Rap. 24. 8 bem Joigba 2 Fragen und enblich erhellet aus 2 Ronig, 24, 15. und Jer. 88, 22. 23., baß Jojachin .und Bebefia fich nicht mit Giner Gemablinn begnugten. Dag ein foldes Sarem unter einer gemiffen Mufficht fant, laft fich icon vernutben : mabrideinlich murben bier, wie an andern Dra ten 29), Berichnittene (provo) bau benust 30). Da ber Denich bas, mas ibm feibft verfagt ift, gewebnlich Unbern nicht gonnt, fo ift bie Babl folder Daremsbuter allerbings aut berechnet.

<sup>19)</sup> Watts, 8, 15. 0, 20 ff. 25, 7. but. 10, 38. Rach for 15. 6. mark euw bei ben Der bei ten nicht en Ber Gratel. 16. 6. mark euw bei ben Der bei ten nicht en Ber Gratel. 16. 6. mark euw bei ben Der bei ten nicht en Ber Gratel. 20 ff. 20 ff

300

Die grahifden Stamme bulbigen einftimmie ber Gitte, bie Glattinn, wenn fie auch nur in einer abs gefchiebenen Abtheilung bes Beltes wohnt, ben Mugen anderer Danner ju entzieben. Die Strenge in biefem Buntte icheint inbeft nicht überall gleich groß ju fenn. Go erzahlt uns Carne 31); "bie Beiber (in Damast) genießen viel Freiheit und man fiebt fie ies ben Abend auf ben fconen Muen um bie Stadt balb gefellig umber geben, balb am Stuffe figen. Bornehme Frauen aber gieben fich mehr gurud und fiben, bon eis nigen ibrer Bachter begleitet, in Gruppen unter ben Baumen, um ber Dufit juguboren. Die meiften Frauen trugen einen fliegenben meinen Schleier, ben fie aber oft von ber Geite aufboben, um fich Rublung ju vers Schaffen ober einem Borubergebenben einen flüchtigen Blid ibrer Buge au gonnen. Bir faben auf vielen Ges fichtern eine frifche, gefunde Karbe bei fcmargem Auge und Boar, übrigens aber feine ichonen Buge " 11nb an einer anbern Stelle 34); "Man fiebt bie Beiber (gu Damast) oft auf bem Bagar. - Gie feben in ben Straffen nicht fo fcbeuftich aus, als bie Beiber in Stambul ind Rabira. - Gewöhnlich laffen fie eis nige ihrer rabenfcmarten Boden unter bem Burbon bers por fallen n. f. m." Abnlich fpricht fich ein Freund besfelben Reifenben uber bie Rrauen ber au Dalmpra wohnenben Araber 13) aus. "In ihren Sitten, fagt er, find fie nicht fo ftrenge, ale bie Beiber anberer Stamme, bie por feinem Frankengelte vorüber geben murben, obne anafflich ibre Buge ju perbullen und mare es mitten in ber Buffe." Bemeife von ber Burudges gogenheit ber Frauen bei ben meiften Stammen ber Araber erhielt Carne, um bei einem ber neueften Beobs achter ftebn gu bleiben, auf ber ermahnten Reife genug; 3. B. in Agopten. Als er namlich bie Infel Phila befuchte, bewohnte gerabe bamals bie Ramilie eines Aras bere einige Gemacher bes bortigen berühmten Tempels. bie ber ichauluftige Englanter ebenfalls au feben munichs te. Aber er mußte es nich pergeben laffen : benn ber Araber "wurde febr wilt, als er mertte, baf jener bie Abficht batte, in fein Barem einzubringen und jog fein langes Deffer mit ber Betheuerung, er molle ben Bers fuch rachen 14)." Bei einer antern Gelegenheit ers mabnt er, wie eine Araberinn es übernommen babe, ein bon ber Reifegefellichaft aufgefunbenes Subn gu tochen, fest aber bingu: "fie ging bamit in bas Beiligthum thres Saufes, bas wir burch unfre Gegenwart nicht befubeln burften. Der Gultan batte fein Barem nicht beffer bewachen tonnen, als biefe Beiber ihre Bobs rung, obaleich fie bie befte Schubwebr ibrer Chre gebabt baben murben, wenn fie eine ihrer Befichter bats ten feben laffen; fo entfeslich haftlich maren fie 35)." Giner englandifchen Dame, welche fich vor etlichen Sahren am perfifden Deerbufen aufhielt, murbe gwar ber Butritt au bem Sarem bes Gouverneurs von Dass

Fat nerflatfet, allein hie Franen bestelhen behieften, mes niaftens bei bem erffen Befuche, ibre Dasten por bem Gefichte, fo febr fie auch bat, ihr boch ben Unblid ibs res Gefichts ju gonnen 36). Erft nach naberer Beten ihre Daffen nicht felbit ablegen . fonbern erlaubten nur ibren Gefellichafterinnen, binter fie ju treten unb bas Band aufzulbien. Die nerriethen fich ient Bers ichamtheit und Beifeibenheit! Gie bebedten fich bas Geficht mit ben Sanben und einige marfen fich fpagr. auf bie Erbe nieber 373." Die Araber ber untern und mittlern Stanbe hatten in alterer Beit und haben auch iest noch gemobnlich nur Gine Frau : bie Gmire bages gen benuten ofters bie ihnen auftebenbe Befugnift. nes ben ber eigentlichen Gattinn meniaftens noch Rebenfrauen, baufig blog Stlavinnen fich au balten. Junge Danner, welche nicht verheirathet find, pflegen bergleis den Stlaninnen ju haben 38) Cheliche Untreue wird mit bem Tobe ber beiben Berbrecher beftraft; ber Infanb-bringt es mit fich. baf in Gegenwart von Dans nern, felbft unter vertrauten Freunden, nicht von ben Frauen gerebet wirb 39). Gich nach bem Befinden berfelben ju erfunbigen, murbe icon Aramobn verane laffen. In biefer Strenge fimmen auch bie Drufen, auf bem Libanon, mit ben Arabern gufammen 40); aber freilich baben fie auch alle Urfache bagu, eiferfüchtig gu fenn, ba bie Lafcivitat unter ibnen fo eingeriffen ift. baß fein Bater ben erwachsenen Cobn mit ber Come fter ober Mutter allein laffen fann, obne fich auf bas Schlimmfte gefaßt machen au muffen 41). Roch ichar fer, als Untreue ber Gattinn, wird Onrerei ober Ches bruch ber Schwefter geabnbet 42); ein fcredliches Beis fpiel ber Art liefert b'Arvieur 43). Daber ift auch unter ben Arabern eine bestimmte Rorm fefigefest, bis auf welchen Grab ber Bermanbtichaft es Mannern vers ftattet fei. Derfonen bes anbern Gefchlechts unverschleiert au feben; eine Ginrichtung, bie mit bem 36lam von ben Arabern ju allen Dubammebanern übergegangen ift. Dubammed, gewiß nur bas alte Bertommen jum Gefes erhebenb, aboptirt namlich im Roran 44), bag nur por bem Danne, bem Bater und Schwiegervater, ben Gobnen und Schwiegerfobnen, ben Brubern, ben Gobnen ber Bruber und Schweffern bas Entichleiertfenn Statt finben burfe, mit benen bie Ghe auch unerlaubt mare und von benen alfo fein Attentat einer Berführung gu furchten ift. Bem ber Roran in biefer Binfict außer ben angegebenen Bers manbtichaftsgraben ben Unblid eines unverschleierten Beibes noch verftatte, bas ftebt weniger feft, ba feine be fannte Rurge und Unbestimmtheit im Musbrud manniche

<sup>: 81)</sup> Erben und Sitte im Morgenlandt, nach Eindau's teute ichen übertequeg, 3r Ab. S. 36. 82) a. a. D. 3e Ab. S. 38. 89. 83) a. a. D. 3r Ab. S. 101. 54) S. a. a. D. 1r Ap. 8. 140. 85) S. a. a. D. 1r Ap. S. 75.

<sup>\$5]</sup> G. Westminster Review IX. p. 203 ff. Stepå. Eindert Sadigs in Garard Schen und Steire im Westgreinsder Sch. 26. 103. 37 a. a. D. S. 110. 38) d'Ardieux merkwiring Racinfeine breusky, one Eader and b. teille. West, (Kepenh. und Epp. 1734). St. 25. S. 25. S. 59 a. a. D. S. 252, 40) d'Ardieux a. d. D. S. 254, 41) Sturckbarbli Raffe fin in Sprien, Paldfina n. f. 10., nodd der teilfe, Beart, den Gefaniud I. 275. S. 328 ff. 43) A. a. D. S. 255. 44) Stur. 24, 32. Sigl. 35, 52 ad. Marr.

falige Etflarungen gulaft. Seine Borte find namifot: "ober ihren Frauen (Dientinnen) \*\*), ober bem, was ihre Rochte beitigt (Stlaven) \*\*), ober bes nen, welche (ibnen) noch nachfolgen außer bem, was jur Berwaltung erforberlich ift von Mannern \*\*), ober Kindern (buffen fie ibr Geficht ohne Schleiter siegen \*\*)). Gin Berwondbett, vor weit

au verfteben fei, mas aber wegen bes Suffixum j., icht angebt, meldes eben fo, wie an ben vorbergebenben Borten Bater, Bruber n. f. m. eine gemiffe, befonbere Begiebung bes Bortes, bem es anger fügt ift, auf bas Cubjecl bes gangen Cabes (bie Frauen) voraus fest. 40 So faffen es alle Erflarer. Der Commentator Dichelalebbin ermabnt (f. Sale a. a. D. in ben Anmertungen) einen Borfall aus bem Leben Muhammebe, welcher fur bie Richtigfeit biefer Infict fpricht. Der Prophet identte namlid feiner Todter Walis me einen Staven, fant fie aber, ale er ibn brachte, gerabe mit einem fo turgen Gewande betteibel, baf fie entweber ben Ropf ober bie Bufe unbebedt taffen mußte und beruhigte fie mit ben Borten: fei unbeftimmert; es ift Riemanb ba, ale bein Bater unb bein Ritan. Gs fonnen übrigens auch Cflavinnen unter abie gem Unebrude mit verftanben werben, benn in biefem Ginne fingem austruct att ber fich berfelbe Mustrud s. B. Gur. 23, 6., wo es beift, baf bie Danner nur ibre Gattinnen unb bas, mas ibre Rechte befitzt, ertennen follen; val. auch Cur. 33. 47 m. 49. Ginige Interpreten bes Rorans behaupten, es fei mit ben Morten alles Dausgefinde bezeichnet, moar es Stian fenn ober nicht, mas aber nicht ballbar fceint. 47) Die Uberfenung. wie fie 3. B. Cale (a. a. D.) gibt: ober folden Dann fe perfonen, bie ihnen aufwarten und feine Beiber nhe thig haben, ift burdone unridtig und gegen bie Sprace; man bat uprigens barnach an Gunuden gebacht. Gben fo verwerf. lich ift bie Umidreibung Boysen's (ber Roran ober bas Gefes für bie Mufelmanner, 1fte Aufi. C. 345): ober benen, bie ihnen ane Manuel ber notbigften Rabrungemittel nache geben, benn auch fie laft fich mit ben Borten bes Driginals nicht vereinigen. Der Tert unterfdeibet zweierlei Rlaffen pon Mannern , por benen bas Beib unverfchleiert erfcheinen fann, namtich einmal bie, welche in ben baustiden Gefcaften gebraucht werben, bann aber auch zweilens folde, welche außer biefen-ben Rrauen nach folgen. Ber fieht nicht bas Unbeftimmte unb Breibentige bei legten Ausbrucket Dief tin lebi fin bei Mar-raeci ju ber Stelle p. 485) begiebt bieg auf Arme, Beltler, welche fich von ihnen bas vom Gffen ubrig Gebliebene erbitten; weine pin von ionen aus vom anen ubrig verolieben erritten Jobia nimmt es bagegen allgemeiner (bei Marr. a. a. D.) von Rannern, welche bie Frauen nicht jur Untreue verloden, noch bie Eifersuch bes Gatten ju erregen im Stanbe find, alle wohl baflide ober einfaltige Danner, veractlides Bet telgefinbet, vielleicht auch Entmannte und bergl. mebr. 48) Beibe Stellen, in benen biefe Beftimmungen io ine Detail berfolgt werben, baben auch baburch noch einige Schwierigteit, ball nicht mit burren Borten boftebt : bie Frauen tonnen fic por ben Genannten ohne Schleier feben taffen, fonbern wieberum eine unbestimmtere Ausbrudemeife gemabit ift, welche benn eben beshalb, verfdiebene Ertlarungen veraniaft bat. Es beißt namlich: fie (bie Frauen) follen ihren Schleier berabe fallen laffen uber ibren Bufen und ihren Somud patien tollen vore ibren muirn und ihren edmute (b. L. ihren geichmidten Riemenben geigen, außer ben Gatten n. f. m. Der Sinn ift gewiß biefer: fie follen bahin feben, bag ihr Danpt, Bufen und Raden forgiatig

chem eine Dame ohne Schleier erfdeinen kann, heißt Mahrem ( ) ober Machrem, b. i. bem ber Einstritt in bad Barem frei flebt; jeder Andere bagegen beißt namahrem ( ) ober namachrem b. i. extra-

Ahnlich find bie Rerhaltniffe ber Reiher bei ben Das manen, beren Sarems, weil fie ben europaifchen Bols fern im Bertebr mit benfelben am meiften auffielen . pors masmeife bie Aufmertfamfeit in Anfpruch genommen bas ben. Bebes Saus befteht aus zwei Sauptgebauben, mos pon bas eine fur ben herrn besfelben, fur feine Cobne und bie Bebienung bestimmt ift, bas andere aber nur von bem meiblichen Berfongl (Gattinnen, Tochter, Dutter, Schmeffern, Santen, Gelapinnen) bewohnt wirb. Debs reres über biefe Ginrichtung ber Bohnungen unter bem Gind beibe Theile bes Wohnaebaubes Mrt. Hans. burch Bimmer verbunben, fo ift ibr Gebrauch nur bem Sausvater verflattet. 3m barem felbft baben nur Stias vinnen bie nothigen Gefchafte ju beforgen und nicht eins mal Berichnittene geben binein. Unter bemfelben bes finbet fich in ber Begel eine Art Sprachgitter, burch melche bie altefte Stlapinn bie Befehle ibret Gebietes rinn bem Sauspermalter befannt macht, auch permoge

eines Raffens, tolab (طولاب) genannt, wie er in ben Rloftern chriftlicher ganber vortommt, Maes bas em= pfangt, mas im Barem gebraucht und verlangt wird. Die nachften Bermanbten werben nur bei feierlichen Ges legenheiten eingeführt, als an ben beiben Beiramsfeften, bei Sochzeiten, nach ber Geburt ober bei ber Beichneis bung von Kinbern; auch werben fie nicht allein gelaf-fen, sonbern Stlavinnen find jugegen und ber Besuch bauert meift nur turge Beit. Deiften Theils fteben fie ehrerbietig an ber Thur bes Bimmers mit aufammenges fcblagenen und an ben Gurtel gelegten Banben, fur; in einer Stellung, wie fie fonft bie Diener ber Danner angunehmen pflegen so). Raft in allen Saufern, bes fonbere in ben pornehmern, fpeift ber Bausberr nicht mit feiner Gattinn ober Gattinnen; biefe effen fur fic im barem und gwar, wenn ihrer mehrere find, führt jebe ibre befondere Sausbaltung und ihren eigenen Tifch. Die Bermanbtinnen fogar, welche in bemfelben Barem mit wohnen, fpeifen felten mit ber Bausfrau, es fei benn, bag zwifchen ihnen bie inniafte Barmonie berrichte. Die Tochter bes Saufes aber fpeifen mit ibs rer Mutter. Die Mufmartung bei Tifche gefdiebt burch Stlavinnen, welche nachber an einer ober mebrern bes fonbern Zafeln effen 51). Gingefchloffen in ihre Bims mer athmen bie Frauen taum freie Luft ein; alle Fenfter, mogen fie auf bie Strafe ober ben bof geben,

brecht ift, wie ficon D'hatlateblin (bei Mart. a.o.D.) richtin demetrt. 449 Monienkir leine. T. IV. p. 403. Bergal, Monradgen d'Odsson a.a.D. 2x Ib. nach Berd's überf. 501 Mouradgen d'Odsson a.a.D. 2x Ib. nach Berd's überf. 501 Mou radgen d'Odsson a.a.D. 2x Ib. nach Berd's überf. Bud von dem hormeiten gibt Evauradg. b'Dh'ffon tableun gedorfan giber Bilden Appertofet.

find mit einer Art non Salaufie umgeben. Saben fie auch einen Garten, fo burfen fie ibn boch nur bann bes nuben, wenn fie ficher fint, baf fie auf Riemant trefs fen; in bie Defcheen geben fie nicht, fie mußten benn febr alt fenn. Begeben fie fich in ein offentliches Bab, befuchen fie Rermanbte ober ben Bafar, um Gtmas eins autaufen, ergeben fie fich im Freien, fo find fie immer pon einer Bache umgeben, namlich von ibren Sflavins nen, ober Gunuchen ober anbern, mit ber Auflicht bes auftragten Derfonen. Uberhaupt aber trifft man auf ben Straffen gemobnlich nur Rrauen ber untern Stanbe und naturlich bicht verfchleiert an. fein Dann verweilt mit bem Blide bei ibnen, noch weniger wird er fie ans reben ober fich aar fleine Freibeiten erlauben; ibn feft nehmen und falls er fich wiberfeht, ju Tobe prugeln, mare Die naturliche Rolge bapon. Die Rrauen felbft res ben auf ber Strafe nicht einmal mit ibren nachften Bermanbten, wenn fie ibnen begegnen follten 52). Der gute Zon bringt es mit fich, bag Damen von Stante ibr Saus fo menia als moalich verlaffen; freundichafts liche Befuche, ober gar Bifiten, wie fie bei uns bie Cons peniena gur Pflicht macht, find bier nicht gebrauchlich. Die Gemablinnen ber bochften Statebeamten machen bei Sofe nur bann ibre Aufmartung, wenn fie formlich eins gelaben find ober bas regirende Baus burch bie Geburt eines Pringen ober einer Pringeffinn begludt worben ift. Die Befuche, melde bie Rrauen empfangen burfen, ers ftreden fich blof auf Bermanbtinnen, boch burfen auch fie folde nicht zu oft wiederholen; fie entschabigen fich freilich baburch, bag fie aus bem Beluche einen Aufents halt pon 2-3 Mochen machen. Go leben oft Krauen mit fleinen Rinbern und einigen ibrer Stlavinnen bei Muttern, Comeftern, Tanten, Richten, Comiegermuts tern und nehmen fie ihrer Geits mieter bei fich auf. und es bringen auf folche Beife Ramilien einen großen Theil bes Jahres bei einander au 53). Die offentlichen Baber find faft ber einzige Drt, ber Gelegenbeit jum Umgange mit anbern Krauen und jum Untnupfen einer oberflächlichen Berbindung barbietet. Sat eine Frau ben Befuch einer Freundinn angenommen, fo barf ibr Mann, follte es auch ber Gultan feibit fenn, ihr Bims met nicht unangemelbet betreten, bamit bie frembe Dame nicht etwa von ibm unentfcleiert gefunden merbe 54). Rramerinnen baben, bamit bie Barems mit bem Rotbis gen verfeben merben, bas Recht in biefelben ju ges ben 35), wegbalb auch Krauen von anbern Religions parteien gewohnlich nur unter biefem Titel jugelaffen werben fe). In bas barem bes Gultans aber gelangt Diemand, und feine Europäerinn bat es je gefeben 57), Das befannte Gerucht, bag bie berühmte Laby Darie Borthley Montague, im Jahre 1717, in bem großherrlichen Barem ju Konftantinopel gemefen und ihr Cobn Chuard bie Rrucht Diefes Befuches fenn

foll 58), ift mir nicht unbefannt; aflein ob fich bief mirte lich fo perhalte, ift boch nicht erwiesen. Dan ftust fich auf thre Letters written during her travels in Europe. Asia and Africa, mornach fie allerbings (man peral, nur Lett. X. XXIX, porzuglich aber XXXIII.) als eine leichtfertige Frau ericheint: aber menn nur bie Echtheit biefer Briefe über allen 3meifel erhoben mare. Ge bes bauptet 1. B. bie befannte Martgrafinn von Unsbach. Gemabling von Rarl Meranber, in ihren Dentwurbig: feiten 59), baf bie meiften ber gebachten Briefe pon Dannern berrubren mußten und ergablt, es babe ibr auch bie Babn Bute, eine Jochter ber Montague, in Rolae biefer Bebauptung ausbrudlich gefagt, baß 2Bals nole und amei andere Minlinge fich jur Abfaffung ber Briefe pereinigt batten, um fich auf Roffen bes englans bifden Dublitume luftig au machen.

Dender puntitume uning an mager wird felbst bei den Argene Gerenge des Harmen wird felbst bei den Argeneisen; der Jatritt zu franken Krauen ist ihnen nur im Gegenwort ihrer Wähner voor boch einiger Estavinnen vorfatzte. Sol der Puls unterlucht worden, so wird der Argene Argene Argene Argene Argene Argene der wirdett; nur wenn die höchste Robb da ist, kann jeder Zwei des Koppers enthäust werden. Bei entstindungen aber wird nie mahnslige His gestacht, sondern bließ die "Dedammes Eben – kadin ("Jud 14 32.4) berbei gerufen; überdaupt nimmt man in vieten Harmen bei allen Kranfebeiten steine Alluducht lieder zu Kranfe.

ber Beilfunde abgeben 60).

Den Frauen auf bem ganbe ift in ber Turfei gefehlich teine groffere Freiheit perftattet, als ben Stabs terinnen; benn ber Umgang ber beiben Gefchlechter ift auch bier unterfagt, alle Bergnugungen find befchrantt auf Die Danner: ober Frauenwelt. Den Orterichtern ift es einaefcarft, bieruber ju machen; Abballab Efenbi will in feinen Retwas 61) jeben Diener ber Religion. ber bierin fich vergebt, abgefest und jeben Dostem. welcher folde Unordnungen begunftigt, mit einem gericht= lichen Bermeife, ja im Bieberholungsfalle mit bem Tobe beftraft miffen. Ginige nomabifche Borben binben fich inbeg an bas Gefet nicht fo febr, por allem bie Rogbais, beren Rrauen ohne Schleier geben, und an ben Unterrebungen, Bergnugungen, auch Gaftmablern ber Danner Theil nehmen. Allein bafur betrachtet man fie auch als Un : und Erralaubige 63). Bei folden Grund: faben ber Demanen und Duhammebaner im Allgemeis nen balt es gewiß fcmer fur Frauen, fich einer ftraf: baren Reigung ju überlaffen. Richt blog bie Mauern ibrer flofterlichen Bobnung und Die unausgefehte Aufs mertfamteit ber Suffict, ber eine jebe anvertraut ift. fontern auch bie Dachbarn, welche fic burd bas Bob= nen einer ungetreuen Gattinn in ihrer Begend fur be-

<sup>52)</sup> Mourabg, b'Db ffon a. a. D. nach Bede überf. Rr 25. S. 356. 58) a. a. D. S. 557. 58. 54) Even bafelbit. 55) a. a. D. S. 557. 56) a. a. D. S. 358. 59. 57) a. a. D. S. 359.

M. Encpel. b. EB, u. R. Bmeite Gect. II.

<sup>58)</sup> f. Radrichten von Chuarb Berthler Montague.

58) f. Nadrichten von Chuarb Berthler Montague.

58) 27 Bb. 6. 128. 4.

60) Mourody. d'Ohsson a. c. D. 6. 355. 356. 326. and tempriret Reit, and Parelle. 6. 79 ff. 21 ff. und 21 ff. 61)

f. Mourody. d'Ohsson a. a. D. 6. 357. 58. 62) a. a. D. 6. 353.

Schimuft angeben legen ihr faft unftherffeigliche Sinbers niffe in ben Beg. Saben bie Rachbarn irgent Bers bacht, fo find fie berechtigt, bas Saus beobachten, ja felbft burch bie Bache in Begleitung eines 3mams burchsuchen zu laffen. Findet fich ein Fremder im Das rem. fo wird er und bas Beib beim Imam bewacht. bis burch ihren Mann, Bater, Bormund, ober auch ben Richter über fie entichieben ift. worauf bann ber anbere verbachtige ober foulbige Theil nach ben Beftimmungen bes Gefebes beftraft wirb; felbft benn, wenn ber juris flifche Bemeis feiner Schuld mangelt, perliert er ges mobnlich bie Achtung Unberer und muß gablen 61). Ins befi fehlt es boch nicht an Beispielen ber perlenten Treue: baben fich Unverheirathete ju einem Rebitritt verleiten laffen, fo bebienen fie fich folder Getrante. welche ans geblich unfruchtbar machen; bleiben aber bennoch bie Rols gen ibrer Berirrung nicht aus, fo wird Alles aufgebos ten, fich ber gefahrpollen Burbe ju entlebigen. Bebs hafte, bem finnlichen Genuffe, ber ihnen burch ihre Bers baltniffe verfagt ift, ober boch ju fparlich wirb, febr ers gebene Beiber laffen fich auch, wie man verfichert, ju unnaturlicher Befriedigung bes Gefchlechtstriebes forts reiffen. In ben neuern Beiten, wo bie Daberaftie unter ben Domanen auf eine unglaubliche Beife um fich aes griffen bat, und felbft bei benen Beifall findet, welche fich große Barems unterbalten, mogen fich auch bie Eris baben vermehrt baben 64). Die turfifchen Rriminalges febe find in Bezug auf ebeliche Untreue uber bie Bors ichriften bes Korans binaus gegangen; benn nach bem lettern ift bie ichulbige Rrau nur ju lebenslanglichem Gefananiffe in bem Saufe ibres Dannes ju verurtbeis len 65), nach ber turfifden Rriminaliuffig aber finb beibe Schutdigen mit bem Tobe ju belegen, wenn fie frei, vollidbrig, gefund an Leib und Geift und im mus bammebanischen Glauben erzogen find 66). Darum fagen bie Commentatoren bes Rorans 1. B. Dichelas lebbin 67)', baß jenes Gefes nur in ben erften Beiten bes 36lams gegolten und ber beutige Bebrauch an feine Stelle getreten fei. Dem Roran gu Rolge muffen Dier Beugen vorhanden fenn 63); biefe Bestimmung ift noch jebt giltig. Ibr. Beugniß muß vollig übereinstimmen. bie gerinafte Abmeichung in ber Ausfage befreit ben Angefchulbigten 69); fie muffen verfichern tonnen, baß fie bas Berbrechen baben aububen feben und gwar ohne alle beschönigenbe Rebensart 70). Die gebrauchlichfte

63) a. a. D. 6. 569, 70. 63) a. a. D. 6. 570. Ebber (c'à Bridarchung bet intt. Richt. it Ebb. 6. 561 ff. Ohardin eyag, en Perse. Amat. 1711. P. VI. p. 232. 63 ff. c. 64 ff. c. 64 ff. c. 65 ff. c. 64 ff. c. 65 ff. c. 64 ff. c. 65 ff. c. 65 ff. c. 65 ff. c. 65 ff. c. 64 ff. c. 65 ff. c.

Tobesfrafe bes Chebruchs ift bie Steinigung 72): barum beifit es fcon in ber Sabith 72). Das Rinh gebort bem Rater, ber Chehrecherinn ber Stein Befdulbiat ein Dann feine Gattinn ber Untreue, bat aber bie 4 erforberlichen Beugen nicht: fo muß er vier Dal beichmoren, baß fie foulbig fei und bann fich noch burch einen neuen Schwur verfluchen, falls er bie Uns mabrbeit gerebet batte 73); allein bie Rrau tann fich bagegen burch einen 4 Dale ausgefprochenen Reinigungs eib. ju bem ein fünfter Schwur mit Berminfchungen gegen fich felbft tommt, auf ben Sall, baf fie fculbig mare, pon bem Berbachte reinigen 74). Bagt Jemanb bie Battinn eines Anbern bes Chebruchs angutlagen. bat aber bie 4 Bengen nicht aufguweisen, fo mirb er als Berleumber mit 80 Schlagen beftraft und fein Beugniff gilt niemals wieber por Gericht 71). Last fic ein Dichtmostem in eine Liebesintrique mit ber Frau eines Zurten ein, und wird ertappt, fo bat er einen graufas men Tob au erleiben und mirb, menn er nicht fibertritt. lebenbig auf einen Pfabl gefledt 76); bat er mit einer lebiaen Zurfinn ftrafbaren Umgang gehabt und es mirb entbedt, fo ift er genothigt fie gu beirathen und feine Religion gu anbern ??),

Frauen erscheint, so ist es doch keinesweges so in den Ausenbert, welche und als die die Schlachtopfer männlicher Eliefucht vorsommen und von seinimentalen Reisenben dargestellt werben. Denn die muhammedanischen Frauen einenen ein Mal von Kindbeit an die Berrabeitsmissen der Bertaben die Berrabeitsmissen der die Bestehe die Berrabeitsmissen der die Bestehe die Bes

Beiftes wird wenig Fleiß gewandt, bochftens lernen fie

lefen; fcbreiben bagegen nur febr felten; fie verfteben

bie Lefture ju ber Bergleichung ihres Lofes mit ber

Go ftrena nun auch bie Schranten gezogen finb.

um eheliche Treue ju fichern und fo brudend und bie Lage ber osmanischen, wie überbaupt ber mostemischen

Lage unfer Frauermoett gelangen. Allerbings bat biefe Ginamiet, biefe beflähige Emferung pom mechtlefteitiger Mittbeilung ber beiben Geschieber, welche unferm gestligen Ceben ben fohnfeln Reig erbeilt, unter ben Bulbammebanen ein febr ernfes, je sinfleres Befen betroorgebrocht; allein sie febr ennle ben in ein filles, rubiged Leben, in friedlige haulicheten in ein filles, rubiged Leben, in friedlige haulichete, in bem Genug gang einsacher Frauben bas hodigt Erbensglidt unb ihr her, macht alle Eine anderen Tafipräche an biefe

ber Aholff Om ar legte ihm boch biefe formet jur Kenntwertungen. 731 Auczynskis a. a. D. 72 ft, 20 ft. D. 20 mer Kungfig aus Wocher der Wobrechten Sammier in den Fundschung und Becharate woodbelten Sammier in den Fundschung und der Bereite der St. 6. 315. Res. 693. 73 Ser. 24, 5. 3. 9. 73 Ser. 24, 5. 70 Auc. 25, 5. 70 Auc. 25, 5. 70 Auc. 25, 5. 70 Auc. 25, 5. 73 Auc. 25, 5. 74 Auc. 25, 5. 74

BRofe 78) Beibliche Arbeiten. Gorge fur bas Sauss mefen und Gruiebung ber Rinber find bie Dinge. um welche fich ibr Dichten und Trachten brebt: mag eine Arau von Geburt ober burch ibre Ehe ben bochften Stanben angeboren, fie mirb boch einen aroffen Theil bes Tages mit Spinnen. Raben und Stiden aubrins gen 79). Da fich ber Mann faft gar nicht um bas Dauswefen befummert, fo baben bie Zurkinnen in Dies fer Regiehung faft unbefchrantte Dacht 80). Gebr riche tia faat alfo Carne at): .. 3br Buftanb bat menig Abns lichfeit mit Stigperei und bas Ditleib, momit bie Gus topder fie betrachten, beruht auf Ginbilbung und bat feinen Grund in ber Birtlichteit. Bei ibrer naturlis den Reigung gur Abaefcbiebenbeit unb Eraabeit lieat ihnen meniger an Bemegung im Kreien, als uns." Die Rabn Montgaue, ober mer ber Berfaffer ber ibr suges fcbriebenen Briefe ift, gebt inbeg ju weit, wenn an) bie turfifden Beiber fur ben einzig freien Theil ber Bevolferung ertlart merben, obicon bas mabr ift, mas bingu gefest wirb, baß felbft ber Gultan, wenn ein Pafcha hingerichtet morben, bie Rechte bes Barems res fneftire, biefes alfo nicht burchfucht merbe, fonbern ber Ritme perbleibe. Chen fo übertreiben bie Obserwasve polityczne Panstwa Tureckiego . . . przez Jeg. Pana Midosze (Barfchau, 1787, 8.), welche bauptfachlich im 2ten Theile auf biefe Dinge ju fprechen fommen 83). Am meiften Freiheit genießen verhaltnigmäßig bie Schweftern ober Tochter ber Gultane, man geftebt ibs nen Privilegien ju, welche bem Buchftaben und Geifte bes Rorans wiberfprechen. Dabin gebort es, bag ibre Danner fic von ihnen obne Erlaubnif bes Gultans weber icheiben laffen, noch auch andere Frauen beira: then burfen, ja felbft biejenigen entlaffen muffen, welche fie fruber geeblicht batten 84). Die Dafcha's pon 8 Rofifchmeifen baben übrigens ausschlieftlich bie Ebre. Dringeffinnen von taiferlichem Geblute ju beirathen; bie Apanage ber Pringeffinn betragt bochftens 10,000 Thaler, mabrent bie glangenbe Saushaltung. beren fie bebarf, wenigftens 4 Dal fo viel toftet. Die Che felbft wird auch bier, wie gewohnlich, in Abmefenheit bes Brantigame und ber Braut abgefchloffen : im Chevers nertrage mirb bie Summe (Dibr) benannt, welche bet Bunftige Gemabl ber Ermablten beftimmt. 3ft er nicht Brofwefir ober Rapubanbafcha, fo muß er fpates ftens 6 Monate nach feiner Bermablung fich in feine Statthalterei begeben, ohne bag ibn feine Gemablinn begleiten barf. Die in einer folden Ebe erzeugten Sohne bleiben nicht teben, indem man bie Rabeliconur ungefaufpt läft; Die Zohler aber tonnen fich einen Gaten erwählen, boch gehoren ihre Ainber wieder bem Privatflante an 21.

Auffer ben ermabnten Beschäftigungen gibt es im harem auch manche Unterhaltung und Beranus aun gen, allerdings jum Theil folde, welche unfern Das men ale gefcmadlos, albern und finbifc ericheinen merben, aber freitich nach ben berrichenten Rationals ibeen beurtheilt fenn mollen. Etmas Allgemeines laßt fich nicht angeben, ba biefe Berffreuungen theils nach bem Stanbe und bem Rermogen ber Frauen, theile aber auch nach ber Reigung und Liebhaberei ber Gingelnen bie Stavinnen burch Befang und Lang ihre Frauen beluffigen : bie Taufent und Gine Racht fuhren Reibes gemobnlich an, wenn fie bie Beranugungen bes Bareme ichilbern #6). Dan ichaufelt fich, treibt ben Rreifel #7). fpiett Blinbefub und abnliche Spiele: bei feierlichen Bes legenheiten erfreut ber Sausberr bie Geinigen auch burch bie Runfte ber Doffenreifer und Bautler, von bes nen bas chinefifche Schattenfpiel am beliebteften ift #8). In folden Tagen, welche fur bas gange Reich Gegen perbeifen, burfen bie Rrauen amar ibre Ginfamteit nicht verlaffen, aber fie nehmen ungefeben burch ibre Saloufien an ber offentlichen Areube ober an ben Bergnugungen Theil, welche man im Innern bes Saufes anftellt und balten fich fur überaus gludlich, wenn fie auf einem Bagen, ber ihnen Ausficht verftattet, in bem fie felbft aber nicht erblidt merben, burch bie Stabt fabren und Die Bergierungen ber Balafte und offentlichen Dlabe in Augenschein nehmen tonnen. 3m Barem, auch in bem bes Gultans, fubren fie bann auch mobl Comobien auf und gefallen fich in Hachabniung ber Chriften und Berfpottung ihrer Gitten, Gebrauche und gottesbienftlichen Danblungen, wobei Stlavinnen fich auch wohl als Danner und nach europaifchem Gefchmad fleiben 29). Die Puppen, bei uns nur ein Spielzeug ber fleinen Dabchen, bienen auch ben Rrauen im Drient, bie gans geweile ju vertreiben; fo ergablt Dubammebs Gattinn Aifcha in ben Uberlieferungen von ben Duppen, mit bes nen fie fich. als fie ibren Dann auf einem Relbauge begleitete, ju unterhalten pfleate 90).

Bas am allermeiften bas Glud ber muhammebanifchen Frauen fiort, ift bie burd bas Gefet ben Rannern juftebenbe Befugnif, berg und Bermogen mit

<sup>65)</sup> Raczynski a. a. D. C. 355 — 38. Hgl. auß Letters of M. W. Monagus ben Spffen Brief und 3 g.f. v. hammer. a. c. D. C. 77, 78. 86) C. auch ben Siffen Brief bet Cabp. Breatagus if Brusedy b. Diffe in a. a. D. x 280. C. 408. 77) West beliebt Gewellt und Arteild and bei den Prefer in nach find, pfign de briefen, delter gerbachtigen Ruman I. bie man find, pfign de briefen, delter gemacht jolumentellelung berieben in den Bleiner Sightbachern der Ellen Stoffen Briefen Spffen Schaffen Spffen Schaffen Spffen Spffe

mehrern zu theilen. Dem Koran zu Rolae 91) ift es bem Mostem perffattet. pier Frauen ju gleicher Beit au befiben, both wird bie Ermabnung bingu gefugt, fich mit einer ober ameien au begnugen, wenn man bie Unfaruche ieber Art non Mehrern nicht gleichmößig au erfullen mille 92). Es bebienen fich aber nicht Biete biefes Rechtes: febr Benige baben 2 Frauen: benn bie Unterhaltung berfelben ift toftspielig und bie gurcht por Storung bes bauslichen Rriebens, Die Bebenflichfeit ber Altern, einem ichon verheiratheten Manne ibre Tochter ju geben, legen große Binberniffe in ben Bea. Cebr oft erhalt ein Mann feine Gattinn nur unter ber Bes bingung, bag er bei ibren Lebzeiten feine weiter au ehelichen fich anbeifdig macht. Mourabaea b'Dhfa fon fant nur einen einzigen turfifden Grofibeams ten, melder 4 Gemablinnen und jebe berfelben in eis nem befonbern Dalafte batte, bemertt aber ausbrudlich. baf man benfelben, jumal er fich noch biele junge Gtlas vinnen bielt, allgemein begbalb getabelt babe 93) und bie Laby Montague behauptet, auch tein Beifviel eines Domanen, ber vier Frauen gebabt, ju fen= nen 94). Ber mebrere Rrauen befibt, amingt fie auch nicht aufammen au leben, fonbern raumt jeber ein ober mehrere, pon ben Simmern ber anbern abgefonberte Bohngimmer, auch wohl, jedoch felten, ein besonberes Bohngebaube ein, jede bat ihren eignen Tifch und eine Angabl Cflavinuen ju ibrer Disposition 93). Rur Muhammeb batte, wie er im Roran 96) ausbrudlich angibt, bas Drivilegium, fo viele Frauen ju nebmen, als er Luft batte, mas er benn auch befanntlich nicht unbenunt gelaffen bat. Das polngamifche Berhaltniff bringt es mit fich. baf auch uber bas Peiffen ber ebelig den Pflicht eine gefehliche Bestimmung vorhanden fei. Wir fiuden baber icon im A. I. Andeutungen bavon : es tritt g. B. Rabel, bie Gattinn bes Patriarden 3a= tob, ibrer Schwefter Lea bie ihr geborenbe Racht ab (1 Def. 30, 15. 16). Rabere Beffimmungen baruber finbet man im mofaifchen Befet nicht, weil fie als befannt vorausgefeht murben; 2 Dof. 21, 10. fpricht nur bavon, bag bie Etfavinn, welche ein junger Dann fich por feiner Berbeirathung genommen, nach feiner formlis chen Beirath auch in bem Ctude, bas bier in Rrage ftebt, nicht beeintrachtigt werben burfe 97). Die fpatern Rabbinen baben eine Denge von Borfdriften uber biefen Gegenftanb ausgesonnen und geben fie fur mofais fche aus; man finbet fie bei Selden de uxore Hebraica L. III. c. 6. Das mubammebanische Gefeb verlangt. für alle Frauen eines Dannes gleichmäßige Gemabrung bes finnlichen Benuffes, auf melchen bas beine Blut bes Drientalen beionbere boben Berth legt; fiebe Koran 4, 3, 98). Darum fagt Dubammed in ber Sabith: "Die exften aller Bebingniffe, bie ihr erfullen fallt, finb bie mit euern Beibern eingegangenen 99). Much ift Muhammebe Beifviel burchaus bazu ermunternb . benn es beifit von ibm in ber Uberlieferung: "Der Prophet heluchte mehtmals alle feine Frauen in Giner Racht und er hatte beren neun 100)." Rur eine gleiche Mustheilung biefer Gunftbezeigungen fpricht auch eine anbere Stelle berfelben, Die Salomo's Betragen gegen feine Rrauen fcbilbert: /- Salomon befuchte in Giner Racht feine 100 Beiber , in ber Abficht, Gobne mit ibs nen au erzeugen, bie mader ftritten u. f. m. " 201). Ber nicht mobibabent ift, beanuat fich mit Giner Rrau, ober batt fich bochftens noch eine ober mehrere Stlavinnen, mas nach bem Roran 102) erlaubt ift. Dan ift bei uns gewohnt, biefe Beifchlaferinnen ober Concubinen zu nennen, weil man bei Beurtheilung biefes Berbaltniffes von unfern Unfichten und Sitten ausgebt, aber ber Rame'ift, wie fcon Mourabgea b'Dbffon mit Recht rugt 103), burchaus unpaffenb. Dan murbe fie richtiger Debenfrauen nennen: benn bie mit ihnen erzeugten Rinber find eben fo rechtmaffige. als bie pon einer mabren und eigentlichen Gattinn. Much bie alten Sebraer batten in biefer Beriebung abne liche Ginrichtungen : eine folde Rebenfrau beifit bei iba nen wahn ober wahen, mas guther burch Rebemeib übertragt und mas nach ihm bafur flebend gemorben ift. Ber fich auf feine Frauen und Gflavinnen befcbrantt, ben preifet ber Roran 104) felig, und fucht burch harten Tabel ber entgegen gefesten Banblungs-weise vor Fleischesvergeben ju bewahren 203), Uberbaupt aber gereicht es Dubammeb jur Gbre, baf er ber milben Behandlung ber Frauen fo fraftig bas Bort rebet. "Reiner von euch, beißt es g. B. 106), bebanble fein Beib mit Chlagen, wie ein Rameel ober Stlaven und umarme fie bann wieber;" und in einer anbern Uberlieferung 207): "Bebanbelt bie Frauen mit Rachs ficht, benn bas Beib marb aus einer frummen Rippe erschaffen und bie Befte pon ihnen traat bie Spuren ber frummen Rippe. Wenn bu fie gerabe machen willft, fo brichft bu fie und wenn bu fie rubig lagt, fo bort fie nicht auf frumm gu fenn. Bebandle mit Rach: ficht bie Frauen." Dieraus erflaren fich benn auch bie großen Freiheiten ber Beiber in istamitifden Orten auf offentlichen Gaffen; ein Mann wird lieber bie Schlace eines Beibes gebulbig binnehmen, als fich burch Ruds

<sup>91)</sup> Eur. 4, 3, ed. Marr. 92) 3. D. Dichaelis glaubt. nach bem Borgange ber Rabbinen, baß auch bei ben Debraern nur 4 Frauen erlaubt gewefen. Rach 5. Wof. 17, 17, foll ein Konig nicht wiele nehmen; aus 1. Wof. 31, 50. aber, worauf Nonz nickt viele neman; aus 1. Wes 31, 50. aber, worauf Wichaells ein Sewönt letgt, 18 nichts us fosten. 99) Schitz deruna der othom. Beichs. L. Bd. & 366. 67. 94) Am Ende bet Loghen Briefes. 95) In Marolto verdict es sich dern so le Lempriere Reise durch Marolto. & 81 u. 212 ff. 96) Sur. 33, 47 ed. Marr. 97) Bergi. 3. D. Didaelie mofaifches Recht. 2t 25. 6. 506 ff.

<sup>98)</sup> Bergi. Dichetaleddin ju diefte Stelle in Marzocce Nuggebe bes Krones, p. 147.

99) Bo che e im modebellen Cammice node Joi. 0.0 ab mer e's Lüsyyege in den Findsbyrthen des Orients. It Beb. C. 297. Nr. 580.

100) Bo do ce a im modebyllen Cammice node Jo. 298. Nr. 581.

101) Bec de a a. a. D. 6. 299. Nr. 545.

103) Car. 4, 3.

105) a. a. D. 27 28. 6. 567.

104) Cherr. 25, 1. 5. 6. 105) Link bie Uberlieferung enthalt viele Ausfpruche, welche basfelbe be-3. 298. Rr. 295. Bgl. aud G. 309. Rr. 629. 107) a. a. D. 8. 278, 79, Mr. 389,

gabe berfelben befchimpfen 201). "Benn bine Glavinn burt und es findet fie ibr Berr, befiehlt Duhammed weiter in ber Sabith "09), fo foll er fie fcharf ausfchels ten und findet er fie aum ameiten Dale, befigleichen, und findet er fie gum britten Dale, fo pertaufe er fie und mare es um einen barenen Strid." Er ermahnt. Die Rrauen nicht vom Befuche ber Dofcheen abzubalten 110): Muft bie Beiber bes Rachts in bie Mofdeen jum Gebet" und "haltet bie Magbe Gottes nicht ab von ben Mofdeen." Auch erlaubte er, wie Alfche ers abbit x + x), feinen Gattinnen aufzugeben, um ibre Roths burft ju perrichten 112). Die Stlapinnen ber Rrauen geboren ibnen ausschlieflich und ber Dann barf fich ib: rer nur bann bebienen, menn erftere ibm bie Erlaubniß bagu geben 113). Muffallend ift es, aber offenbar gar nicht unzwedmäßig, bag bie Gtlapinnen in ben Sarems ber Großen ihren bestimmten Dienft mit benfelben Dis teln baben, wie bie Diener ber Manner \*\*\*).

Es ift uns noch ubrig, uber bas Barem bes Sultans ju Ronftantinopel Giniges ju bemerten, fo meit fich barüber reben laft. Die Rebienung haben auch bier Stlavinnen, Die Bache ift fcmargen Bers fcnittenen anvertraut, beren Dberbaupt Rislar Mas bafi (قنل اغاسي) b. i. Mga ber Dirnen ober auch Dari seadet aghasi (comlet solem plo) b. i. Mag bes Saufes ber Gludfeligfeit beift. Mue fcmars يد Derfchnittenen Kapuoghlan (فيد أوغلان) b. f. b. i. Pfortenenaben genannt, muffen ihm gehors chen; ibr nachfter Borgefester beift Ribaia und ift ber Altefte von ibnen ; bie Angabl ber fammtlichen fcmars gen Berfchnittenen mag fich auf 400 belaufen "1). Es gibt aber zwei Ristaragba's, einen bes alten und einen bes neuen Palafted Der Erftere befehligt tie Bache bei bem Gerai, welches bie Frauen fruberer Großberen, auch mobl folde bewohnen, bie verftogen worben find, ber Unbere bagegen bei ben Gemablinnen bes regiren: ben Gultans. Dem Range nach febt ber Rislaragba bes neuen Gerai über bem bes alten und biefer abans cirt baber gewohnlich an erfterer Burbe, wenn fie erles bigt wirb. Der Rislaragba bes neuen Gerai ift ein Mann bon ungemeinem Ginfluß auf ben Gultan und in ber Bermaltung, befonbers aber in ben Angelegens beiten bes Sofftates. Deift wird er aus ben fcmargen Berfcnittenen gewählt, boch bat man auch Beifpiele, bag ein weißer Gunuche, welcher beim außern Sofftate ans gestellt gewesen mar, ju biefer bebeutenben Burbe bes forbert wirb \*\*\* 3u feinem Reffort gebort auch bie

109 3cf. v. de am met in Junhartwin bed Drients, fr. 28.8.09 Annert. 1099, a. d. D. S. 178, R. 242. 110,
a. d. D. G. 158, SR. 138 a. 134. 136, E. 299, 287, 544. 111)
a. d. D. G. 155, SR. 138 a. 134. 136, E. 299, 287, 544. 111)
a. d. D. G. 155, SR. 138. 112) Errat, terbe haf. E. 139,
SR. 540. 113) Lady Montague am dank bet 28ftm Briefet,
114) Montague d'Olinen a. d. D. 27 28, E. 238. 115)
Zef. D. d. am m er 6 Gittsterifjings bed esnas. States. 22 28.
T. 171, Egg. 47, 285, E. 63, 56, anner a. d. D. 187 29.

Rermaltung aller Mofcheen und ber nach Metta unb Mebing geborigen frommen Stiftungen: mopon bereits oben bie Rebe mar. Unmittelbar unter ibm fleben fols genbe Beamte bes innern Sofftates: 1) ber Walide Aphasi (, mich mula) ober erfte Berichnittene ber Suftaninn Mutter: 2) ber Schehaadelar Achasi (هافا ماندون عامل عالم على ماندون اغاسى) ober erfte verschnittene Sitter ber Pringen; 3) ber Khasinedar Aghasi (&)ilo (Jala) ober verschnittene Schabmeifter bes Barems; 4) ber Bujuk Oda Aghasi (804) Wan راغاس) b. i. ber perfdnittene Muffeber ber großen Rammer ber Dabden; 5) ber Kutschuk Oda Aghasi ا المدة اغاسم) b. i. ber verschnittene Auffes her ber fleinen Rammer ber Dabden: 6) bie amei Imame fur bie Dofcbeen bes Sarems. Er bot alle Befeble ju vollftreden, bie bas barem angeben, ift faft immer um bie Perfon bes Gultans und gebt ibm bei offentlichen Gelegenheiten auf ber einen Geite gunachft: babei ift er boch nur ein Stlave und erhalt erft beim Mustritt aus feinem Dienfte bie Freiheit. Doch fucht er biefe faft nie, fein glangenbes Glend gilt ibm mehr: fallt Giner in Ungnabe. fo muß er meift nach Arabien ober Manpten geben, wegbalb fich Biele, wenn fie etwas ber Art abnen, fcon im Boraus bort anfaufen 117); Eben fo fonterbar ale emporent ift es, baf biefer Dberfte ber Berfchnittenen ju Stambul, wie an allen großen Bofen bes Drients, ju feinem eigenen Gebrauch ein Sas rem bat, beffen Chlachtopfer, wie es Jof. bon Same mer IIB) febr gut bezeichnet, ber aufgeregten Dhnmacht feiner gufte zu frobnen verbammt finb. Wenn unter folden Beibern bie Brunft lesbifder Liebe aufe flammt; fallt ba bie Schnib nicht auf ben gurud, ber ibre Ginnlichteit mohl erregt, fie aber nimmer berubigen und befriedigen tann? Diefe lesbifche Liebe bat auch bie fo genannte Blumenfprache bervorgebracht, wels de innerbalb bes Barems von ben Bewohnerinnen besfelben ju gegenfeitigen Galanterien benubt wird (f. ben Art. Salam), aber nicht, wie bauptfachlich auf Die Auctoritat ber Labn Montague \*19) in Europa ziemlich all: gemein angenommen worben ift, ju gebeimen Billetsdoux fur Danner angerhalb bes Sarems Anwendung leibet, in fo fern bie Bebeutung ber Blumen und Frnchts gewinde allgemein befannt ift und alfo bie ftraffiche Reigung augenblidlich errathen werben fonnte 120).

Alle Weiber bes großberrlichen Barems find Sta-

<sup>117]</sup> hommert a. a. D. S. 69 - 65, 118) a. a. D. S. 65, 118) Ergel ben doften Beief berieften. 1290 Ceden b. hammer a. a. D. S. 60, reinnert fiet gut, boß biefe Blumerfprace einfe unerbiener Beife zu einer nomantlichen Mernelprace ein unerbiener Beife zu einer nomantlichen Mertielte aufgegrächtet Gelebert in feiner Abondhung: Sor is langunge des Cenar in ben Auch gruben bes Orienet. 1: 25, 6. 32 ff. bieß auf eine Februchen und erfelberteit Berieften aufgeführt, auch eine Art Webtterbuch von biefer Gprach geliefert.

aufgenommen werben; bie Babl berfelben ift unbeffimmt. aber febr betrachtlich. befonters menn man noch bie Dienerinnen biefer Gflavinnen mitzablt. Die Rutter. Schmeftern und andere Bermanbte bes Gultans, bie Großbeamten bes Reiches fuchen fich baburch in Gunft au feben, daß fie um die Bette bas harem mit ben fconften Dirnen verfeben; bie meiften berfetben find Girtaffierinnen und Georgianerinnen. Zus biefer Char bon Gunofrauen mabit fich ber Gultan feine Gemabe linnen: obicon ber Roran, wie oben gezeigt worben. allen Muhammebanern, ben Propheten ausgenommen, nur wier Frauen geftattet, fo baben boch bie osmanis feben Gultane bis auf Ibrabim ibrer funfe genoms men und biefer Gultan bat fie gar auf fieben pers mehrt und mit Stiftungen von Gutern ber Krone reichs lich perfeben. Diefe Gemablinnen beißen bei ben Des manen Kadin ober Kadun (6)00) b. i. Gianora. Dame und werben nach Bablen unterfcbieben : erfte. ameite, britte, vierte, funfte, fechete und fiebente Dame. burchaus aber nicht Gultaninnen; benn biefen Ramen erhalten nur bie Mutter, Schweftern und Tochter ber Sultane. 3br Leben fließt bin theils in bem ermubens ben Ginerlei einer ju reichlichen Duge, theils in bem Ubermaß abfpannenber Bergnugungen. In Bezug auf Rreibeit fleben fie ben anbern Damen ber Stabt nach ; werben fie auch von ihrem Gebieter nach einem feiner Palafte am Bosporos gefchidt, fo feben fie boch Ries manb. Mit Jagesanbruch begeben fie fich auf ben Beg. umgeben pon einer Menge pon Berichnittenen, Die auf eine große Strede in ber Runbe ben Beg frei ma: den; wer nicht wiche, mare bes Tobes. Aur bie furge Strede von ben Mauern bes Palaftes bis ju bem Stranbe, wo fie fich einschiffen, werben burch bie Gus nuchen zwei Bande von gruner Leinwand empor ges balten; bie Barten, welche fie befteigen, baben eine Art Raiute, welche wie ein Raficht geformt, mit rothem Tuche gebedt und mit roth angeftrichenen Jaloufien verfeben Cobalb bie Damen in biefelbe eingetreten, ftellt fich eine Angabl von Berfchnittenen gegenüber, um bie Bootsfnechte in geboriger Ehrfurcht ju erhalten : außer: bem wird ber gange Bug burch ben Ristar Mabafi und einige große Barten voll fcmarger Gunuchen begleitet. Ginige Barten mit Saremsmachtern geben porque, um iebes Rabrzeug von ber Gegenb, welche bie Damen gu paffiren baben, forgfaltig abjubalten. Bei ber ganbung merben gleiche Borfichtsmaßregeln beobachtet, als bei ber Ginfchiffung. Ihre Baber baben fie in ber von ibnen bewohnten Abtheilung bes Gerais, bei ihren Spagiers gangen find fie auf bie anftogenben Garten beidrantt; ibre fonftigen Berftreuungen und Bergnugungen find benen abnlich, welche auch in andern Darems angetroffen werben \*\*). Bei feinen Lieblingen bringt ber Gultan auch wohl taglich einige Stunben gu.

Me bie, welche in bas taiferliche Barem aufges nommen find, werben mit bem allgemeinen Ramen Oda-

lik (Bad) b. i. Beifdlaferinn bezeichnet, obs fcon manche barunter, oft langere Beit nach ihrem Gintritte, noch nicht berührt find. Denn es berricht bier bie fonberbare Conveniens, baf ber Großherr nicht nach Billfur unter feinen Damen eine bieber noch unbes rubrte auswählt 223), fonbern fie bon feiner Dutter augeführt erbalt; lage es gleich in feiner unumfcrants ten Dacht, fic ber Bevormunbung berfelben au entaies ben, fo murbe boch biefe Berlebung feiner Chrfurcht ges gen biesetbe ihm allgemeine Digbilligung guzieben :3). So lange bas Beirambfeft bauert, überliefert bie Gultaninn Mutter taglich ihrem Gobne eine Dirne in fein Schlafzimmer, mas unmittelbar an bas barem flagt 124) In ber Raftenzeit am Tage und in ben fieben beiligen Rachten , melde ber 36lam gnertennt \*25), ift amar als fen Madlemen ber Benuf ihrer Gattinnen unterfaat: aber bie osmanifden Gultane baben fich meniaftens non ber Ginen Racht, ber bes 27. Ramafan, ju bispenfiren gewußt. Der Gultan begibt fich, ber Gitte ge-maß, in berfelben aus bem Gerai in bie Mofchee Agia Spfig, bei feiner Rudtebr leuchtet ihm, mie bei Soche geiten, eine Menge pielfarbiger gaternen por, und bie Gultaninn Mutter bringt ibm eine unberührte Jungs frau. In biefer Racht tonnen, wie bie Doblemen glauben, nur gottliche 3been in menfchliche Kormen performert in fie bernieber fleigen; murbe fie baber fcmanger, fo mare es bie gludlichfte Borbebentung fur ben Gultan, feine Donaftie und bas gange Reich 126). Jebe Doalit, welche einmal bie Gbre gebabt, bem Raifer que geführt zu werben, wird von ben ubrigen abgefonbert. erhalt eigne Stlavinnen und Gunuchen, barf aber nur bann wieber por ibm ericeinen, wenn fie bagu veranlagt wirb \*27). Sober fleben biejenigen, welche ben Ramen

Chasseki ober Khasseki (حَاصَة كَي) fuhren. Dieß Bort bezeichnet fo viel als vertrautefte Diener: fcaft, wird bann auf gewiffe Frauen bes Gufs

tans angewandt, besonbers aber gebraucht man es von berjenigen, welche zuerft von allen ben regirenben Gulstan mit einem Pringen beschenft. Diese wieb auch mit

beehrt, melder allenfalls burch Kaporitfultaninn überfent merben fann 128). Bebe Dirne, welche Mutter eines Pringen wirb, erbalt ben Ramen Shaffeft und barf fich einen eignen Sofftat aufammenfeben aus Cflavinnen ibs rer nachten Umgebungen 129). Ge mirb fur fie ein Ribaia beffellt und ihrem Befehle untermorfene Diener: fie bat bie Bergunffigung, jum Gultan ju geben, wenn es ihr beliebt \$ 20). Eine Shaffeti empfanat aus ber Statstaffe ein beftimmtes Bafdmaflit (chiens) b. i. Pantoffelgelb, meldes unferm Rabelgeibe ente fpricht und nicht unter 500 Bentel ober 25.000 Dige fter \* 3 2) betraat: bamit nun ber Stat burd bie übers maffice Bermehrung ber apanagirten Rhaffeti's nicht Au febr leibe, fo mar bie Ungabl berfelben ehemals auf groei ober brei befchrantt, allein burch Ibrabim ift fie auf funf erbobt worben 132); um biefe brudenbe Mb. gabe ju vermeiben, haben nach Kantemir's Ergab: lung 233) manche Sultane, j. B. Muftafa II. und Abmeb III. gar feine apanggirte Rhaffeti's gehabt. Raturlich geben alle Dbaliten prachtig gefleibet und bies ten Miles auf, um ben Glang ihrer Reize ju erhoben. Der Ristar Mabafi mirb immer benachrichtigt, auf mels che Dbalit bie Babl gefallen ift; bringt ber Gultan bie Racht mit einer berfelben gu, fo balten 2 Gunuchen mabrend biefer Beit bei brennenbem Lichte Bache por ber Thur und protofolliren Mues, mas porgebt. Diefe fonberbare Gitte foll bagu bienen, um bei etma eintres tenber Schwangericaft bie Stunde ber Geburt au bes ftimmen 134). Die weißen Berfchnittenen burfen nicht ine Barem, weil fie nicht ganglich verftummelt finb. wie bie fcmargen.

 meb's III. erzichtt \*\*\*1. Dft hat die Balibe Sultan großen Clinftuß auf die Statsangetegenheiten, bereicht nammschänkt im Rammen hiers Sohnes, wie es 3. B. in der neuesten Zeit mit Selim's des Isten Mutter der Kall war; die Sellelle ired Dehrsthofenielles oder Lie boje's ist dann eine der wichtigsten im odenmaischen Meiche, wie des Beispiel bes Eusstellen im odenmaischen Meiche, wie des Beispiel bes Eusstellen im den weiter vondt mit dem Großenseit und dem Mutti über Regis rungsmaßregein, wobei jedoch ihr Keschie verähllt ist \*\*\*1. Ihren Ramen Balibe Sultan sührt sie aber nicht früd ber, bis ihr Sohn den Arbeit der Keschie verähllt ist \*\*\*1.

Eine nabere Shilberung bes Lotals gebort nicht bieber; unter bem Art. Konstantinopel foll Debs reres baruber bemerft werben. Den Binterbarem bat Zavernier nach bem Berichte von Augenzeugen, ben Commerbarem Douqueville nach eigner Anficht befdrieben 143). Die Gultaninnen und Dbalifen mobs nen nur mabrend ber Bintermonate mit bem Gultan im Binterbarem, bem altern Palafte; im Frublinge unb Berbft aber in bem neuern Theile bes Gerai's, ber am Meere liegt. In ber iconen Commergeit balten fie fich in ben Palaften auf ber europaifchen Geite bes Bosporos, au Befdiftafd und Kuru Tichefchme auf, ebemale auch im Riababtbane und Rara Maabich, amei jest verfallenen Commerpalaften am Enbe bes Safens. Chemale fand auch ju Gtutari ba. mo fich bie neuen Rafernen befinden, ein anderer prachtiger Palaft. In -

<sup>1150</sup> Dammer a. D. Rentemir a. D. C. 454.
127) Dammer a. D. C. 177. 4. 183) Kantemir a. D. 1597 Dammer a. D. C. 177. 4. 183) Kantemir a. D. 1599 Kantemir a. D. 1690 Kantemir a. D. 6. 455.
1833 has 396n Brief ber Lady Monague. 141) Kantemir a. D. C. 171. Will be the green and the second of the sec

Abrianopel, ber ameiten Refibenuffabt bes Reichs. find auch amei bertliche Gerai's; biefe batte 30f. v. Sammer Gelegenheit genau zu befeben und erlanate baburch von ber gangen inneren Bauart und Ginriche tung bes Sarems einen pollftanbigen Beariff. Er fricht fich \*44) barüber alfo aus: "Baber. Blumens garten, Bafferbeden, Rofchte in fconer Bermirrung burch einander geworfen : Gallerien und flofferliche Bange, mo auf einer Geite bie Bimmer ber Dbatiten und auf ber anbern jene ber fie bebienenben Ctlaven find; vers golbete Bimmerbeden, vielfach burch Schniemert vers gierte Banbe, bobe mit Derlenmutter ausgelegte Raffen. Infdriften ehenfalls mit Derlenmutter ober mit Golb auf lagurnen Relbern über bie Thuren aefdrieben ober mit Geibe in Die Thurtapeten geftidt; Copreffen und marmarne Rontanen. Gaulengange und Sallen, Gale und Rabinette mit reichen Teppichen belegt, mit Go: pha's und europaifchen Spiegeln moblirt. machen bas tomantifche Bemifche bes Sarems ber osmanifchen Guls tane aus, beffen gurus an bie Pracht MI : Damra's ober bes rothen Palaftes und bes Dichennetol : Micht ober Parabiefes ber Liebe ber Emire bon Gres naba erinnert. "

HARRM

Bas fiber bas harem ber Demanen gefagt mors ben, gilt auch von bem ber Perfer, nur bag biefe Mation bie Rrauen in noch großerer Burudgezogenheit balt, als jene. Charbin, welcher mabrent feines ambiliabrigen Aufenthaltes in Perfien bie Gitten fennen au lernen Gelegenbeit genug batte und von bem Das laftprafetten Mag Schapur, einem viel geltenben Gunus den, manche Radricht uber bas Innere bes Barems erhielt \*45), faat gerabe gu 146), bag bie Beiber nirs genbe forgfaltiger vermabrt murben, ja bag man bas Darem ber Zurten und felbft bas bes Großberen im Berhaltniff mit ben perfifden, offentliche Orter nennen tonne. Die Ration ift noch mehr gur Giferlucht aes neigt: bas beiße Blut, bie porberrichenbe Ginnlichfeit bes Berfers furchtet gar ju leicht Berlebung feines Rechs tes und feiner Chre, weil bie eigne Reigbarteit es beuts lich genug antunbigt, baß gunftige Mugenblide, vom fremben Gute ju geniegen, fdwerlich unbenutt vorüber geben mochten. Gie felbft vertheibigen ihr Berfahren burd ben Ausspruch, welchen ibnen ber Befebgeber noch aulebt in feinem Tobestampfe wie ein Bermachtnig bins terlaffen haben foll: "Bewahret euren Glauben und eure Beiber." Die Mauern ber Barems find oft ameis und breifach und von bebeutenber Bobe; man bulbet es nicht einmal, bag Jemant babin blide, mo Frauen mobnen. Charbin, bem wir in unferer Schilberung porguatich felgen gu muffen geglaubt baben, fanb auf Reifen, in Karamanferai's und in Lagern auf freiem Belbe, bag man bie Abtheilung bes Bebaubes ober Lagere, mo fich bie Frauen aufhielten, forgfaltig vermied; tam aber Zemand jufallig in bie Rabe, fo murbe er burch Gefdrei benachrichtigt, bag er fich verbotenem Grunbe und Boben nabere. Muf ber Strafe, mo bie Beiber burchaus verhiellt find und meift in Canften getragen merben, muß man ben Blid pon ihnen abs menben und felbit, bei ber Beerbigung berfelben, mers ben Borrichtungen getraffen, baft ibr Korper nicht etma pon ben Umfiebenben bemertt merbe 147). Doch eifris ger ale ber gemeine Perfer, ift naturlich ber pornebs mere Pheil ber Ration, por allem aber ber Schah in bem Berlangen, bag feine Frauen von feinem Danne gefeben merben. Gein barem gerfallt in mehrere Abtheilungen, melde in feiner Berbinbung mit einanber fleben: in ber einen von ihnen befinden fich bie Ges mablinnen fruberer Berricher 148). Gine iebe Abtheis lung bat einen Gunuchen jum Special Auffeber: über bas Gange führt bie Dheraufficht ebenfalls ein Berichnits tener. Ubrigens find bie im Barem bes Chab obmals tenben Berbaltniffe, benen gang gleich, melde mir in Ctambul im großberrlichen fanben; mefbalb mir uns ibrer Schilberung überbeben tonnen. Gine Beidreibung ber lotalitat bes ju Ispahan befintlichen Sarems, lie: fert Charbin 149).

Wenn Damen von Stanbe in Berfien ausgeben. mas nur bei Racht gefchiebt, fo ift ein Theil ibres Ges folges 100 Schritt poran und ein abnlicher Saufe eben fo weit binter ibnen, mit bem lauten Rufe, baf fich Diemand nabern folle 250). Dief laft man fich nicht 2 Mal fagen, fonbern eilt über Sals und Copf pon bannen; benn bie Berichnittenen, welche bie Damen be= gleiten, baben lange Stode, mit benen fie auf Jeben, ber fich nicht gurud gezogen bat, berb guichlagen. Gis nen mabrhaft ichredlichen Ginbrud macht jener Ruf. wenn er bem toniglichen Barem gilt. Dan muß nicht allein bie Strafe verlaffen, burch welche ber Bug gebt, fonbern es barf Riemand, innerhalb bes Raumes, in meldem berfelbe gefeben merben tonnte, fich antreffen laffen: fein Tob mare fonft gang gewiff, wie viele, von Charbin ergabite fcbredliche Beifpiele lebren 151). Dies fer Reifenbe, felber murbe burch bie gu feiner Beit febr gewohnlichen Ausfluge bes toniglichen Barems auf's gand, 2 Dale genothigt, außerhalb feiner Wohnung gu fcblafen und ein brittes Dal. ploblich um Mitternacht, fein Louis au perlaffen. Tebermann muß namlich aus bem Saufe geben, wenn bie Richtung bes Buges bie Strafe trifft, in melder er mobnt, ober bas Saus in ber Rabe bavon ift: auf bie Bitterung ober auf bie Gefundheit bes Gingelnen wird babei feine Rudficht genommen. Wenn Greife, Die nicht fort tonnen, babeim bleiben, fo muffen fie fich wenigftens gu ben Beibern ibres Saufes fluchten. Die Borftabte Ispabans find folden Storungen oft ausgesest, feltener bie eigentliche Stadt 152). Es gibt eine eigene Eruppenabtheilung, welche bas Befchaft bat, bafur ju forgen, bag bie Leute bon bem bevorftebenben Borubergieben bes foniglichen

<sup>144)</sup> a. a. D. S. 79. 145) Voyages en Perse. T. VI, p. 226 u. 230. (ed. Amstel. 17(1.), 146) a. a. D. p. 219.

<sup>147)</sup> Chardin a. a. D. S. 219 — 21. 148) a. a. D. S. 228 ff. 149) a. a. D. T. VIII, p. 77 ff. 150) Chardin a. a. D. T. VI, p. 238 ff. fagt: griest courous courous. 151 a. a. D. S. 241, 42.

Barems jettig geung Rachticht einditen, bie Eragen in ber Stadt werben vurch tragbore Machte in ben Sellten verschoffen, und, wird finige Zeit vor bem wirftlich den Abgange bes Juges burch Schiefen bal teht Iste den gegeben. Allein abgefeben von bem Schiegen liefe Sitte, ift es offenbar boch leicht miglich, bas burch Juglass fich Istenand in ben verbeteten Raum verpret, befonders auf freiem Fathe, ber bann ein Opffer seines Wisselfichtes werben wir "1"). (A. e. Hoffmann.)

HARETHITEN ober HARESSFTEN ( )

ift ber Rame einer ber gabtreichen mubammebanifchen Geften, welcher von hareth bem Abafiten abgeleitet wirb. Gie halten bie Rache fur unerlaubt ").

(A. G. Hoffmann.) HARFE, die, Aolsharfe ober Windharfe. Gie ift ein einfaches, aus einem Raften mit Refonanzboben und 6 ober mehreren, im Ginflang geftimmten Gaiten beffebenbes Infrument, meldes, bem Luftauge ausgefest, nerichiebene angenehme Tone boren laft. Die Bemertung. baf Gaiten, burch einen Luftftrom in Schwingung gebracht. erklingen, ift febr alt, die Erfindung eines besondern In-ftruments zu biefer Absicht, gebort aber Athanas Kircher\* (1602 bis 1680); die Erfindung wurde ieboch nicht geborig beachtet ober wieber vergeffen, und lebte erft burch Dope und ben icottifden Zonfunftler Samalb, mieber auf 1). Ifher ben Rau bes Juffrus mente findet man ausführliche Belehrung in ber Leipz. Mug. Mus. 3tg. 1801. Rr. 28. und in Koch's Du-fifal. Ler. Frtf. a. Dt. 1802. Roch beschreibt auch bie Berfertigung einer aufammengefehten Art Aolsbarfe . Die Doppelharfe beißen tann. Berfuche, bas Ertonen ber Motebarfe burch funftlich angebrachten Luftftrom nach-Belieben zu bemirten, murben nach Lichtenberg's Ibee vom Dr. Quanbt in Riesty 1) und von Conell in Paris 4) angeftellt, gaben aber feine befriedigenben Refultate. - Die Tone ber Molsbarfe beruben auf Transverfalfcwingungen ber Caiten, wobei fie fic. nachtem fie pon bem Binte auf verschiebene Art ges troffen werben, in eine groffere ober fleinere Babl pon gleichen Theilen abtheilen. Go tonnen an einer Saite mehrete verfchiebene Schwingungen einzelner Theile Statt finden und baber gegen ben, lange Beit geglaub: ten, Cab ber Phpfit, bag eine Gaite nur einen Zon gebe, von einer Gaite mehrere verfcbiebene Tone erzeugt merben, ja es fint fogar mebrere Schwingungsarten que gleich moglich, in welchem galle eine Gaite mehrere Eone gugleich erflingen lagt, melde gewohnlich bie große Bers, reine Quinte, Oftave und fleine Geptime (ober vielmehr bab so genannte Rimbergeriche i), seltener bie bladonischen Bestandtelle ber daufem Joniciter sind, ges nau fe, wie sie bal horn naturich, ohne (bie Quarte, Gerte und Septime) zu temperiren, angibt. Diese bei ben Erscheinungen sind dem Awreist das Merschwichigke, was wir einem Instrumente verbanken, bas meist nur alls eine annenkem Gbielerte betrachtet wie

Fine besindere Art von Ablsbarfe ift die meteo: rologifde Barmonita, auch Betterbarfe, Ries fenharfe genannt. Gattoni in Mailand und Saas in Rafel, liefen amifchen amei Gebauben mehrere lauge Gifentrabte auffvannen und biatonifc ftimmen. Beranberungen in ber Atmofpbare, auf biefe Saiten einwirtenb, brachten burch fie balb Aniftern und Raufchen, balb ein angenehmes Murmeln pon Tonen bers por, bas nach bem Grabe biefer Beranberungen flarter ober ichmacher, mehr ober meniger anhaltenb mar, und fo nach forgfaltigen Beobachtungen gu Bitterungbbes fimmungen biente. Bahricheinlich bat jeboch bien Inftrument, bei welchem mehr Longitubinal als Trans. verfalfdwinaungen Statt fanben, feiner Abficht nicht befonbers entfprocen, ba nichts weiter über basfelbe bes fannt geworben ift "). (A. F. Haser.)

HARMONOS, din berühmter Genmantifer bes
vieren Indebunderts, lebrte unter bem Kaifer Balentinianus in Teier die Genmantle, Aufonius, wecheer damals am fallertigen Dott lebte, machte Freundschaft
mit bemicklen, und heidet von ibm in einigen Bere
fen ?. Er hatte große Kemntuiffe nicht allein der gricchie
fem fondern auch der alteinigken Gebache, und bei
beschäftigte ibm ein Gegenfand, an welchem von Benobotos und Ariflarchos an bis auf Bentel und berne
fo diet berjudet, so viel geseht worden ist, nämich daß
unansführber Unternehmen, den Arte er Jiade und
Erbyste bes homer von allem Frembartigen zu reningen.

ie. HARMS (Ang. Friede.), ein Mater jan Menun schweig, in ber Mitte bes 18ten Zabrb., wahrscheinig ein Sohm Sohann Teknalbe, von benn sich noch Einfige in ber Menunschweiger Galleirie finden. Er arbeitet, wire Sohann Sohande, Landydaten und Architestun, fland der ihrennen sowohl in Erstnehung als Golorit nach. Mehr befannt, als ausas er der Keitenvand überliefert bat, sind seine Anderson der Schweizen der Bernen bei geben der Bernen bei der Bernen bei

HAROLD (Edmund von), ein teutscher Schriffe fteller, ber aber in Scotland geboren und mahricheintich auch erzogen mar, wenigstens bie Jahre feiner Kindheit

<sup>153)</sup> Gtatt darem bebient man fich auch wohl bei Wortes Anderna, (نهائيل) b. i. wbettich im Innern (be haufes). Daber ift bies auch in Warla v. Webered Oberon in bem charaftercitischen bieden ber Gotime angewandt werben. ) Canott, liber, ber Wissenschaft

<sup>1)</sup> S. beffen Phonurgin. S. 148. 2) S. Gottinger Rarifchental. 1792. 3) S. Journ. bes Cur. u. b. Dt. 1799. Marg., 4) Chlabni Afuftit. S. 69.

M. Encycl. b. EB. u. R. Bweite Gect. II.

<sup>5)</sup> Damb. Correfp. 1786. Rr. 161. Gottinger Zafdenfal.

<sup>\*\*</sup> Die Berfasse bes Dictionaire nuiversel, historique, exiique et bibliographique. Paris. Tom VIII. gebenten biefer Berfe, obne sie nüber nachzweisen, und im Au son ius kelb habe ich sie nicht finden können, sei es nun, baß bas Citat faisch, sie ist, bas ich sie derfessen babe.

<sup>†)</sup> Rach Pufeli.

Harpax (Entom.), I. Lauins excubitor.

Harpax (Entom.), I. Lauins excubitor.

bolm 1683 geboren war. Er gieste in feiner Jugend of viele Anlage, daß feine Altern in in die Schule des berühmten Martin Meptens, der sich damals zu etock-bolm aufbielt, schieften; von da som er zu Dawid rasst, wor er sich vollends ausbieltete. Er malte vorzigstig Bitdnisse in Ossarbeiten, dies micht so gefällig wie Meytens, sing in der Bolge nach Bertin umb bestehet für gutet, zwar terstend, aber nicht so gefällig wie Meytens, sing in der Bolge nach Bertin umb bestehet sich zusetzt. Doch nebs owiegen, geboren zu Bertin 1712, bildete sich in Istalien aus, und malte nach seiner Rücksunft zu Bertin Landchoften und Bitdnissis; Sog er nach Etuttgart, man weiß aber nicht, ob er basselb ober wann er gestoren ist.

## HANDEL.

BUCHHANDEL. Ginen je großern Ginfluß auf bie Berbreitung wiffenfchaftlicher Kenntniffe basienige Befchaft gehabt bat, pon meldem bier bie Rebe iff. befto mehr ift es ju permunbern, baf noch Riemanb bie Gefchichte besfelben vollftanbig und jufammenbangenb erforfct bat. Benn bie Erfindung ber Buchbruderfunft bie allgemeine geiftige Berührung ber Boiter ber neueren Beit nur vorbereitet batte, fo vollenbete biefelbe ber Buchanbel, bem es gunachft perbantt merben muß, baff auch Alles wirtlich an feine Abreffe tam. Buchbanbel ift es. bem wir bas Entfteben einer literas rifden Correfpondens (von welcher in biefer Ausbehnung bas Alterthum feine 3bee hatte), bie Beranlaffung und Bermerfung gelehrter Beitidriften, eine burch aufere Bortbeile gemedte und gang eigenthumliche fdriftftelles rifche Thatigfeit, und burch Alles biefes ein literarifches Zaufch : und Wechfelleben verbanten, burch welches ber unterscheitenbe Charafter ber neuern Literatur am fichts barften bervortritt. Die Buchbruderfunft bat fich viel:

faltiger Erforichungen ibres Uriprungs und ihrer allmas ligen Ausbildung ju erfreuen gehabt, fie bat, nach bie fer ober iener Annahme, icon mehr benn Gin Dal ibre Sabrbunbertefeiern begangen, fie ift pon Raifern und Ros nigen mit ausgezeichneten Goren. Privilegien und Drbs nungen beanablat morben; aber bas pollig ebenburtige Gefcaft bes Buchbanbels bat bisber noch einer offents lichen Auszeichnung entbebren muffen, Die es minbeftens in aleichem Brabe mit jener Kunft nerhiente Ja. man tonnte faft behaupten, baf es mehr benn Gin Dal, menn auch nicht ben Werten, boch ber Cache nach, hors de la loi erflart worben fei, und fich nur gu oft in einem fall rechtelofen Buffanbe befinbe. Bei ben taum nennenswerthen Borarbeiten jur Befchichte biefes einflugreichen (Befchafts 2), und bei ben Granzen bieles Berte mogen bie bier forglich mitgetheilten Refultate mehriah. riger Apricungen wohl auf billige Rachficht Anfpruch machen.

Der Bucherhantel ber alten Belt wollte nicht viel fagen, und mar von feiner Bebeutung fur bas mabre wiffenichaftliche Leben. Bas uber ben bebraifden Bus derverfebr funftlich beraus ertlart, ober vielmehr gefas belt wird, ift nicht ber Ermabnung werth. Erft bei ben Griechen finden fich zuverlaffigere Spuren eines entichies benen Bucherbanbels. Bermoboros, Dlato's Couler. wurde faft jum Bormurfe gemacht, baß er mit feines Deifters Schriften, mabricheinlich in Cicilien, Banbel trieb .). Much finben fich icon befonbere Benennungen für bie Banbler mit Buchern '). Gie bielten in befonbern offentlichen Laben, BeBlionwheia, auch furamea BiBlia genannt, ihren Dartt \*), und bergleichen gaben fanben fich nicht nur in Athen, wo Beno bei einem Buchbanbler mabrent einer Borlefung pon Tenophon's Demorabilien bes Gofrates Die Befanntichaft bes Rras tes machte 1), fonbern auch in Alexandrien, wo nach Strabo's Rlage bas Befchaft bereits fabrifmaffig betries

<sup>\*) (</sup>Deineden) Radrichten von Runftlern. Ib. I. G. 53 u.

<sup>3)</sup> Chen, Schätzger dies, de librarili et Mbliopolis auti-quorum. Lips. 1710. 4. truiß derft. mit einigem Erundrungen unter bem Zitet: "ölfterie brere Rudchinkter Ränds. n. Alth. 1722. 4., und bod lotteisidfe Der Digisale mit bes im Seziesidfe überfejen Bernehrungen ber teutiden Zusgade mehrer gebruckt in Politik und generalen. Til II. p. ASI (F. Def Strains; nost fin diert bei greechfor und Richt generalen gestellt; aber bei Mittelster und Richt generalen gestellt; aber bei Mittelster in werig berüchteit; abern hangels Bessaglini dissertasione accademies sal commercio degli antich ie modern ibirra, ikman, 1767. 8. fenne (a mut aus ber flücktigen Angies in ben Gett, egt. Angis, 1788. Sci. 153. Sci. 1539. 1. Man 176 grage pur nebern Annatub de Bidecreve 1539. f. Man 176 grage pur nebern Annatub de Bidecreve 1539. f. Man 176 grage pur nebern Annatub de Bidecreve 1539. f. Man 176 grage pur nebern Annatub de Bidecreve 1539. f. Man 176 grage pur nebern Annatub de Bidecreve 1539. f. Man 176 grage pur nebern 1521. Sci. 2. The Grage pur nebern 1522. f. Man 176 grage pur nebern 1522.

ben, und bie von gebungenen Cohnidreibern auf ben Lauf gefertigten Copien nicht mehr mit ben Uribriften genau verglichen wurden ! 32 es findern ich in beifpiele abschriften Zufchungen. Balenns erzählt, bag zu Bom ein Bert unter feinem Raman in einem biffentlichen Buchlaben feilgeboten worben fei, weiches, au nicht von ibm berrühre ".)

Debr miffen wir in biefer Sinfict von ben Ros mern. 3mar icheinen bort mabrent ber Beit ber Res publit teine bffentlichen Buchergeschafte gemacht worben au fenn (felbft ber ermerbetluge Atticus mar mobl mebr ein troqueur, ale ein brocauteur): wenigftene finben fich baruber teine bestimmten Rachrichten aus biefer Beit por. Aber feit ber Raifergeit wibmeten fich meift Freis gelaffne biefem Gefchafte. Ramentlich fannte man als romifche Buderhandler Die Gebruber Cofius. D. Dols lius Balerianus, Erophon, ben Freigelaffenen bes Bus cenfis, Secundus und ben Atrectus ). Buchlaben bes fanben fich ju Rom in ben Sigillaria, im Argiletum, im vicus Sandaliarius (bier maren nach Galenus bie meiften), und unweit bes Tempels ber Pax und bes Forum Palladium "). Much in Loon und Brundufium befanten fich, wie obne 3meifel auch in anbern romis ichen Stabten, offentliche Bucherlaben 10). Bor ben. mabriceinlich unter Gaulengangen befindlichen gaben maren Bergeichniffe ber tauflichen Berte ausgebahat; und in ben Paben felbit tamen baufig Gelehrte jufams men, und es murben bafelbft bie porbanbenen Berte nicht nur befprochen, fonbern auch, wohl nicht unents gelblich, vorgelefen 11). Bei biefen Bucherbanblern fins ben fich bereits Couren eines eigenthumlichen Berlags (fo fcheint Troppon bie xenia und apophoreta bes Martialis und D. Dollius Balerianus beffen Jugenbaebichte gehabt ju baben, vgl. Martial, I, 114 und XIII, 3.), Beweife von Bonorargablungen, und Beifpiele von gleich: geitiger Beforgung verfcbiebener Musgaben. Dach Lefs finas icarffingiger Erftarung (Berte 1, 240 f.) erbellt namlich ans einem Epigramme bes Dartialis (1, 3.), baß es von biefem Schriftfteller gwei Musgaben gab: eine fleine tragbare in Safdenformat, welche bei bem Freigelaffenen bes Julius Lucenfis vertauft murbe, und eine größere, fur Bibliotheten beftimmte, ju beren Aufbemabrung Schrante erforberlich maren, und bie bei Atrectus ju baben mar. Die Berfaffer ber Berte fcheis nen bon ben Sanblern feine Sonorare erhalten ju bas ben, bie Preift ber Abschriften (tas 13. Buch von Martialis Spigrammen fohret zwei, fischstens vier Grochent ungere Gelves) nicht zu boch gewesten, and die Bekantt nachung der verrächigen Werte, sofein sie nicht durch Prieatserbindungen ber Goftfisstlete veranlasst wurde, tjeils blif durch bes Aushängen der Attel, theils durch bie Jusammentungte der Aushängen der Attel, theils durch bie Jusammentungte der Attendurferunde in den Nochtläden und durch die doftelbe Statt gefundnen Botlesuns an bewirkt worden au femre ">).

Durch ben Gintritt bes Mittelafters, burch bie Errichtung ber Ribfter und burch bie Befchrantung bes bauptlachtichten miffenschaftlichen Bertebre auf biele Uns ftalten erlitt menigftens im weftlichen Guropa ber Bucherbanbel Anfangs eine grofie Beidrantung, wenn er auch, wie es febr mabricheinlich, und weiterer Erforichung werth ift, im bragntinifden Reiche thatig fortbetrieben worben fenn follte. Da fich bie Sammlerluft meift auf bie Riofter befdrantte, und biefe ibren Bebarf theils burch einne Abichriften, theils burch gegenfeitigen Zanich fich felbit verfchafften, fo mar wenig Belegenbeit vots banben, auf ben Rauf au arbeiten, und bas Benige, was in biefer Art noch etwa gefchab, ging wohl blog von ben Rioftern aus. Dies icheint weniaftens im bobern Mittetalter ber gall gewesen gu fenn. Gine allge-meinere Gewerbthatiafeit trat erft hater wieber ein, als bie Errichtung bober Schulen einen großern und allges meinern Bucherbebarf peranlafte. Bereits im 12ten Jahrhundert ermabnt Dierre be Blois 13) einen offents lichen Bucherhandler (publicus mango librorum) gu Paris, ber ibm Bucher vertauft, bas Getb bafur erhals ten, und fie boch auf ein anbermeit gefchebenes boberes Gebot einem Unbern überlaffen babe, Gin Beweiß. bağ bamale biefes Gefchaft noch nicht burch bestimmte Gefebe geregelt mar. In bemfelben Jahrhunberte bes gannen bie Bereine, melde man unter bem Ramen von boben Schulen ober Universitaten begreift, und benen ein großer Ginfluß auf Die anfangliche Beftaltung biefes Gefchafts nicht abaufprechen ift 14). Es ift baber au vermunbern , bag bie alteften, befannt geworbenen Ctas tuten biefer boben Schulen uber Buchbanbler erft aus ben Jahren 1259 und 1275 finb. In bem gufeht ges nannten Jahre mobnten in Paris fcon manche Buch: banbler, und zwar folche, welche als Bermanbte ber Uniperfitat angeseben murben. Debrere pon ibnen er: lanbten fich Runftgriffe, gegen welche bie bobe Schule nothig fant, nachbrudliche, obgleich ungulangliche. Daß: regeln ju ergreifen. Die Universitat perorbnete querft.

<sup>6)</sup> Strabe lib. XIII. p. 419. brgd. Janism. adversus indocum matica libros emeratem. T. II. p. 756. J. Gelmi tract. de libris, in opp. ed. Bazil 1593. Part. IV. p. 361. 8) Ban Br. Effert, J. Jordani var poet. v. 545. Ban Ediriame Marsild. I. 114. Wen Zupphen Quintillami pract. in instit. contor. Admin. XIII. S. Wen Bertreth Merind. J. IS. Ben Excussive Marsild. XIII. S. Wen Bertreth Merind. J. S. Gelmus de libris, opp. Part. IV. p. 861. 10) Bon Even Firming adversaria VI, 12. Martind. J. S. Gelmus de libris, opp. Part. IV. p. 861. 10) Bon Even Firming app. IX. il. Even Bransangiam Gellium IX. 4. miemobil 6 de brig en, R all fir z lev Immensoria colocures p. 255 mb bis tracifica acts creditate with the memoria colocures p. 255 mb bis tracifier acts creditated and the colocuration of the colocurati

<sup>14)</sup> M an fe vermidder Abhandungen. S. 273 g. 18) Pari. Besenste geist. LXXI. Paritadel recherches auf en bildenthegens naciennes et modernes. Par. 1819, S. p. 106. 34) Wit in et William 18 S. p. 106. 34) Wit in et William 18 S. p. 106. 34) Wit in et William 18 S. p. 106. 34) Wit in et William 18 S. p. 106. 34) Wit in et William 18 S. p. 106. 34) Wit in et William 18 S. p. 106. 34) Wit in et William 18 S. p. 106. 34 S. p. 106. 35 S. p. 106. 34) With the short of birden granthider. Alleger, and Ergelican gui minister febre, febrighing genomera Mejutare, but bet foll glassicon under granthider. See the short of the short of

baf bie Buchanbler entweber jabrlich ober alle amei Sabre, ober fo oft es bie bobe Schule forbern merbe. febmoren follten, baf fie bei ber Mufbemabrung, ber Musftellung und bem Bertauf pon anpertrauten Buchern fich treu und reblich benehmen wollten. (Die erften Gnuren nan Commiffionegeschaften, Die freilich nicht uber bas Gefchaft bes Bouquiniften binaus reichen!) Da ferner einige babfuchtige Buchbanbler Bucher fo mobifeil als moglich zu taufen . und fo theuer als moas lich ju pertaufen fuchten, fo munichte bie Universitat, baff bie Buchbanbler nicht jugleich Raufer und Bertaus fer von Budern fenn modten. Auch forberte fie von ben Buchbanblern baruber einen Gib, baf fie innerbalb eines Monats pon bem Tage an, mo man ibnen Bucher jum Bertaufen übergeben, feinen Sauf ichließen ober porgeben wollten, um folche Bucher in ibre Sanbe ju befommen; baf fie biefelben nicht berfteden, um fie wohlfeiler ju erhalten, fonbern fie vielmebr gleich als verfaufliche Bare ausftellen wollten. Drittens follten bie Buchhanbler ben Bertaufern von Buchern ben mahs ren Dreis berfelben auf Berlangen angeben. und fomobl biefen Dreis, als ben Ramen bes Berfaufere an einer in bie Augen fallenben Stelle ber Sanbidriften bemers Rach bem Berfaufe eines Buches follten fie basfelbe viertens meber berabfolgen laffen, noch bas Gelb in Empfang nehmen, bevor fie nicht bem Bertaufer Nachricht gegeben; am menigften follten fie ben Berfaufer in Unfebung bes bebungenen Dreifes bintergeben. Runftens folle ber Buchbanbler von jebem Pfunbe vier Deniers, und amar nicht bon bem Bertaufer. fonbern bon bem Raufer forbern (alfo ungefahr 16 pro Cent). Geditens follten bie Buchbanbler fich Dube geben, echte und forafaltig burchgefebene Sanbidriften au erhalten. Siebentene follten fie fur bas Borgen ber Bucher (bier alfo augleich ber Urfprung ber Leibbibliothefen!) nur ein billiges Lefegelb nebmen, und nicht mehr, als was bie Uniperfitat bafur bestimmen merbe. Rach bem Statut pon 1275 mar in Paris bie Benennung librarii gewohnlicher, als stationarii, burch welches lettere Bort im Allges meinen alle, in einem offentlichen Paben ausftebenbe Ders fonen bezeichnet murben. Dan fubr viele Jabre fort, Die Buchbanbler alle Artifel bes Ctatute von 1275 beichmoren, und bie Dreife ber Bucher, ober mahricheins licher bes Lefegelbs von Buchern, von bagu ernannten Deiftern bestimmen gu laffen, ohne bag biefe Gibe unb Bestimmungen Gtmas halfen. Daber aab bie Uniperfitat im Jahre 1828 ein neues ernftes Statut, in meldem bie Gemerbe von stationarii und librarii unterfcbieben, ibre Bflichten und Gefcaftefreife beftimmt, und jugleich perorbnet murbe, bag ju feinem von beiben Bemerben jemanb jugelaffen werben folle, ber nicht als ehrlicher Dann befannt fei, Die jur Schapung von Buchern nos thigen Renntniffe befite, und wegen nachfolgenber Punfte nothige Cicherheit leiften tonne. Die Stationarii follten teinen Abichreiber balten, ber nicht von bem Reftor und pon ben vier Profuratoren ber Universitat verpflichtet worben fei, fie follten obne Bormiffen und Genehmigung ber Universitat tein Buch außerhalb Paris verfaufen.

fie, follten Jebem gegen geborige Gicherheit jebes Buch aum Abidreiben überlallen. und für bas Darleiben pon Banbidriften nur ben porfdriftsmafigen Dreis forbern. enblich folle fein Stationarius irgent ein Buch queleis ben, bepor es nicht von ber Univerlitat nachaefeben (bier Die Anfange ber Buchercenfur!) und tarirt morben fei. Bu lebterm Bebuf follte vier verpflichtete Zaratoren gemablt merben, welche fomobl ben Raufpreis ber Bucher. als bas Befe : und Diethaelb berfelben au bestimmen batten. Rein Librarius folle bem anbern ein Buch per taufen, welches nicht vier Tage lang im Dominitaner flofter offentlich jum Berfauf ausgestellt worben; auch nicht anbers, als in Gegenwart und mit Bewilligung bes Bertaufers, ober menn Benterer abmefent fet, in Gegenmart von zwei glaubmurbigen Dannern. Reber Librarius fei verbunden, wenn ber Bertaufer, ober einer ber Deputirten es verlange, ben Ramen bes Raufers au nennen, ober ben Raufer felbft nachaumeifen, unb gmat nach gefchebenem Bertauf. Ubrigens burfte Diemand ben Buchbanbel treiben, ber nicht pon ber Univerfitat eiblich verpflichtet morben mar, und eine Burgichaft von hunbert Pfund leiften fonnte Der ber Univerlitat feie nen Gib gefchmpren babe, folle fein Buch, bas unter gebn Gole werth fei, feil baben , und nicht in bebedten Buben fiben. Rach ben Berrichtungen, welche bas Stas tut von beiben Arten ber Buchbanbler ermabnt, maren Stationarii bie eigentlichen Buchbanbler, welche Bucher für eigne Rechnung tauften ober abichreiben liefen, und wieber verfauften ober verlieben: Librarii bingegen blofe Buchermafter, bie gegen gemiffe Procente Bucher pon bem Ginen annahmen, und an Anbere wieber vertaufs ten. Ale bie Univerfitat biefes Statut feierlich befchmbe ren ließ, fanb es fich, baf im 3. 1323 bereits 29 Buche banbler und' Buchermafter au Daris fich befanben, unter ibnen zwei Rrauen, bie bas Gefchaft trieben.

Die auf ber Coule zu Bologna ben Buchbanblern ertheilten Gefete bon 1259 und 1289 baben bas Gigens thumliche, bag fie ben Bertauf von Sanbidriften an Frembe, woburch biefelben ber boben Schule gang ents jogen murben, unterfagen. Bereite 1297 gab es bafelbft einen prabicirten stationarius universitatis, und bie anbern Stationarii maren in stationarii librorum (aans ger Bucher und Berte) und stationarii petiarum (eine gelner Befte unb Abfchnitte) getheilt. Die Babl ber Bucher, welche um jene Beit bie Stationarii au Bologna jum Lefen ober Berleiben vorratbig batten, betrug nach einem noch porbanbnen Bergeichniffe nicht viel über bung bert, und fie beftanben faft gang aus juriftifchen Berten. Daber taufte ein Bruber bes Gervottus bie Buchers fammlung bes Lettern, und ftellte fie bei einem. Rotar in Bologna auf, um aus bem Bermiethen ber Banbe fdriften bauernbe Bortbeile au gieben.

Auf ber boben Soule ju Wien waren bie vereiteten Librarii benn nur biefe; nicht aber Stationarii verben bafelbft genanni) verpflichtet, nur ben vierzigsten Pfennig von bem Kaufer, ju nebmen, und von Riemand in Budy ju fausfen, ober aum Pfanbe zu nebmen, obne bas Borwiffen bes Reftors ober eines von bemfelben

Raffen mir bas bisber Befagte gufammen, fo erbellt, baß fich ber Buchbanbel querft auf ben Universitas ten bes Mittelaltere als ein gefenlich georbnetes unb regelmafia ausgehilbetes Gefchaft zeigt. Frubzeitig mar ber eigentliche Buchbanbel und ber Buchertrobel ein bes fonberes Gefchaft, jeber pon beiben unterlag in Sinficht ber Breife gesehlichen Beftimmungen, in Sinficht bes anbermeiten Berfebre einer ziemlich frengen, ja übers frengen polizeilichen Auflicht. Es ift nicht mobl anzus nehmen. baff unter biefen Umftanben ber reine Buchers banbel ein bebeutenber und ju boberer Speculation einlabenber gemefen fenn moge; befto beffere Gefchafte aber mogen hie Stationarii mit bem Rerleiben, unb bie Librarii mit bem ohne 3meifel mucherhaft getriebenen Erobel gemacht baben. Der Banbel jeber Art ift in feiner innerften Ratur ju febr burch Freiheit bebinat. als baf fich nicht jeber gu ftrengen und unbilligen Bes fcrantung beffelben alle Strafen affnen, und alle Rege gleichfam von felbft bahnen follten. Fur ben eigentlichen und nachften 3med bes Geschafts, burch Bermebrung fcbriftftellerifcher Erzeugniffe einen weitern Rreis ber Sneculation ju eroffnen, und ben Martt fur biefelben immer meiter auszuhehnen, ift in jener Berinbe in ben Universitateftabten Benig ober Richts gefcheben, und felbft bie Bermehrung ber Abichriften bereits norhanbener Berte fcheint burch jene Universitatebuchbanbler menia beforbert worden zu fenn. Benigstens kann fich ber Berfaffers biefes Artikels nicht erinnern, jemals ein Manuscript gesehen zu haben, welches auf irgend eine Beife feine Abftammung aus einer jener Sanblungen au ertennen gegeben batte, mabrent fich bie fortmab. renbe Thatigfeit ber abichreibenben Rloftergeiftlichen une unterbrochen nachweifen laßt.

Der eigentliche Schwung des Geschifts kam aus solchen Städten und Orten, weiche keine Universitäten besigen. Dier schrieb Zeder ab, oder ließ abschreiben, was er wollte, verlauste seine Zeschrift schwerz, oder so wohlfel, als er konnte, war durch eine poligitäche Aussiche Aussich aus der Aussiche Aussiche Aussiche Aussich aus der Aussiche Auss

Und eben biefe Buchbruderfunft mar es, melde bem Buchbanbel eine neue Babn offnete, und eine gang vericbiebene Gestaltung gab. Die Production mar burch fie erleichtert, Die Bare einer und berfelben Art (wie es in antern Sanbelebranden Jahrhunberte fpater burch Spinn : und Dampfmafdinen gefcab) vervielfaltigt morben . und bie ungleich geringeren Rabricationspreife gefatteten bem Unternehmer, biefelbe Summe, melde er fruber einer einzigen Unternehmung batte aufopfern muffen, mehreren anbern Unternehmungen zu gleicher Beit quaumenben. Rest erft murbe eine ausgebebntere und fubnere Speculation moglich, und erft von jeht an traten bie Buchergefchafte, welche bisber etwas Sanbwerts. artiges an fich gebabt batten, in ben mabren und eigente lichen Rang bes bobern Sanbels. Bunachft gerietben fie, wie fich erwarten lief, in bie Sanbe ber eigentlie den Sabritanten, ber Buchbruder, wie wir balb feben werben. Teutichland und bie Schweis maren biejenigen Banber, wo fich burch biefe bas Beichaft am frubeffen und am vollfianbigften ausbilbete. Stalien erfand menigftens querft befonbere Benennungen fur basfelbe. Das Bort bibliopola finbet fich querft auf Kerrarefer Druden von 1474 und 1475, und auf Rlorenger Druden bes Tilippo Giunta von 1500: ber Rame eines librarius murbe querft auf Bolognefer Druden von 1477, und ju Trevifo im Jabre 1480 auf bas neu geftaltete Gefchaft übergetragen. In anbern ganbern blieb es vor ber Sanb blon bei ber Mennung bes Buchbruders als folden.

Die Wiege bes Buchhandels war ohne Breifel Zeutschland. Duftre fich auch unfer Batrland in den Mehren. Duftre fich auch unfer Batrland in den Kuhm der Etigdeng der Etigder Berbettunft mit Holland beilem müssen, so filt dech so viel nachweislich entschieden, daß nur die keutsche Euchbruckertunft auf den Kuhm der fichseln mercantilghen Werberitung über Jabritate Anspruch machen derte. Man versich abs die feine Drucke fäuslich in Paris austegte, und daß die erflen gebrucken Bücherverschönsse und berlägsbatge von einer Straßwuger Difficin (vielleicht der Wentelinden) und der Wentelinden und der der der Wentelinden und der Verlage der Verlage

mee bleibt es übrigens merfwundig, und ben oben angebeuteten Erscheinungen analog, obf auch die Ersinbung ber Buchdrudertunft, man suche sie in Jackem, Ersche burg ober Mainz, nicht von einer Universität, sonbern nur von Stabten ausging, in benen bas thätige Gewerte best Eeben und ber Aunft vorberrichent war.

<sup>15)</sup> In einem Pergamentober von Cierronis oratt. philippicas aus bem 15ten Jabrh. bei Miarelli bibl. mas, monasterii S. Michael, Venett. 1, 259 frigt ets: Emi ego Dominicav Venetna spiscopus Torcellanus Romse ab uno librario Florentino pro ducatti quidopea auri anno 1450.

<sup>16)</sup> Bon bem Errobinger Bergischniff, ibie in meiner Borich zu Angliert teutscher Bidertunde. E. IV. gegebene Roch weilungen. Ben ber Sämterichen Anfaidzung um 1473, f. Algliteren Angliert 1798. S. 1839 f. Gin zwiffenen 1480 – 90 om zufespiert Berlagt eber Gertimentstelnige eines mieberfächlichen Buchdablert is von Myerup in Reuflich bilber, tieren. J. Denie spoplem. annal. typogr. T. II., p. 760.

tions ober Pranumerationsanzeigen finten. In Ulm finben fich fchon im Jahre 1480 und 1481 Sans Sars fcher, Grharb Ruminger und Berchtolb Diener als reine Buchbanbler, an welche bie Mainzer Buchbruder und Unterfaffen Conrab Sendis und Deter Schoffer pon Bernes beim. laut eines porbanbenen Documents, gerichtliche Rlage megen eines Raufs pon Buchern anftellten 18). Much in ben Stabtemmerrechnungen non Morblingen tommt icon 1499 ein Georg Rechtin als Buchführer por. Intereffant und michtig aber mare es, bie Beranlaffung gu erforichen, burch welche fich in Frantfurt am Dain, nach fein Buchbruder angefiebelt hatte, ein Buchermartt bilbete, ber icon 1485 in pollem Bange mar 19). Der nachite, pon beffen Thatigteit beffimmtere Beugniffe pors banben find, mar Anton Roburger ju Rurnberg, ber eine Officin von 24 Preffen befeffen baben, und beffen Buchbanbel fo fart gemefen fenn foll, baß er faft in allen Banbern Rafteren gehaht babe. In fechiebn Stabten : Frankfurt, Amfterbam, Benebig, Bamburg, Dangig, Buneburg, Lubed, Prag, Breslau, Augeburg, Ulm, Beipria, Braunfcweig, Erfurt, Bafel und Bien foll er offene gaben gebabt baben 20). Inbeffen icheinen biefe Angaben babin au befdranten ju fenn, bag er an mebs reren biefer Orte nur fur feine Rechnung bruden ließ, und jeben Ralle burften Amfterbam. Dangig, Buneburg. Lubed. Drag, Breblau, Leipzig und Braunfchweig in biefem Rameneverzeichniffe fo lange weggulaffen fevn, bis fich pon ben genannten Orten felbit fichere Beugniffe über feine bortige Thatigfeit ermitteln laffen. Ramentlich wird feine Buchbanblung gerühmt, welche er fo eingerichs tet baben foll, baß er leicht überfeben tonnte. mas auf biefen feinen pielen Pagern noch porratbig mar ober feblte. Bugleich bielt er ein Pager von Buchern anbern Berlaas 21). Balb trennte fich nun auch in Teutschland bas Beidaft bes reinen Buchbanbeis pon bem bes Bucha brudere ab. Schon 1517 nennt fich auf einem in Muass burg von Splvan Otmar gebrudten Buche Johann Rinman befonbere ale Buchfuhrer, und 1523 ericheint ein Dichael, Buchführer gu Erfurt 22). Es ift alfo unrichtig, wenn ber Buchführer Johann Dtto ju Rurns bera (1533 - 1536) ale ber erfte teutiche Buchbanb: ler geschilbert wirb, ber auf feine Roften bruden lief. obne felbft eine Druderei au baben. 3m Jahre 1581 bezogen nurnberger Buchbanbler bie frantfurter Deffe 23). um bas 3abr 1550 bafeler Buchbruder, gegen 1570 ers

ichienen auch bie parifer Sandlungen bes Beinrich Gtienne 18) Mugemeiner literarifder Angeiger 1801. 6. 1992. Gin urtunblider Beweis bafür im neuen literar. Angeiger 1806, 6. 216 f. Auch Peter Cobffer von Maing bezog bereits in bier fem Jabre bie bortige Budermeffe, wie aus einem eignen Schreir fche Annalen. 1. 404 u. 876. 23) Eobani Hessi epistolae, p.

sinh hie antwernener und leibner het Montin auf here felben, ber thatige Bechel wentete fich que Baris nach Grantfurt, und errichtete unter ber Rirme feiner Schmies gerfobne Darne und Aubro Rilialbanblungen au Drag und Bien 34), es erfcbien feit 1664 ein balbofficielles Bergeichnif ber auf jebe Ruchermelle gebrachten neuen Schriften, und ber frantfurter Buchermartt, mit ibm bas reine Buchbanblergefchaft, mar pollftanbig ausgebile bet und conflituirt. Auch gefchiebt ber Buchanbler in ber Reichspolizeierbnung non 1577 querft als einer befonbern Art von Raufleuten Ermabnung. wabriceinlich anbere Urfachen, als bie fo oft angeführte Befdrantung ber Preffreibeit, melde ber Stabt Frants furt biefen fo vollftanbig ausgebilbeten Darft wieber entfubrten. Denn es lagt fic nachweifen, bag forts mabrend bie freimuthiaften Schriften bort ericbeinen burften, und wirklich erfcbienen fint, und wir muffen. in Erwartung naberer Auffcbluffe bie Bermutbung babin geffellt fenn laffen, ob nicht befonbere Auflagen und Beteuerungen von Seiten bes bortigen Stabtrathe bant beigetragen baben mogen. Wenigftens machen bie etwas au tief eingebenben Beflimmungen in ber frantfurter Buchbruderordnung pon 1673 biefe Manghme nicht gon: unwahrscheinlich. Bie bem auch fenn moge, fo menbete fic boch bas Centralgeschaft bes Buchbanbels bereits von ben 1590ger Jahren an immer mehr nach Leipzig Muf ben Deffen ber lettern Stadt batte icon in ben Jahren 1514 und 1526 bie mittenberger Bibliothet Bucherfaufe gemacht, und bereits 1556 maren fie non einem frangofifchen Buchbantler. Glement, regelmaßig befucht worden 25). Der leipziger Buchbanbler Senning Große, ber 1600 einen Rachbrud ber bifber einzeln ers fcbienenen frantfurter Deftataloge veranftaltete, fcbeint barauf einen befonbern, burch feine temporare Stellung jum leipziger Stattrathe . Collegium vielleicht erflarlichen. Einfluß gebabt ju baben. Aurfurft Johann Georg I. befreite bie Bucher von ber Accife 26); aber bie Genfur in Cachien mar ftete eine smar auf feine Reife bemis menbe, boch febr aufmertfame. Bei biefer finanziellen Begunftigung (benn mehr begehrt ber Sanbel nicht) murbe ber leipziger Buchbantel fchneller au feiner foas tern Sobe geftiegen fenn, maren Die Grocungen bes breifigigbrigen Kriege nicht eingetreten. Inbeffen mens bete fich boch bas bisberige frankfurter Centralgefchaft mit jebem Jahrzebend mehr nach Leipzig gu, und man fann, obgleich noch etwa bis jum Jahre 1730 große Bucherlager auswartiger Sanblungen in Franffurt blies ben, ungefahr bie 1680ger Jahre ale biejenigen annebe men, in benen ber großere literarifche Sanbelsverfebr feinem Befen nach auf Leipzig übergegangen mar. Es war um biefe Beit, wo in Leipzig niebrere große Baus fer entftanben, welche auf bas Befchaft ben entfchiebens ften und woblthatigften Ginfluß batten, und beren Rirs

<sup>24)</sup> Claror, Italorum et Germanor, epistolse ad Petr, Victo-rium cd. Handini, T. II. p. 168. 25) Meine Schüchte ber benigl. Bibliothef yn Oresken. E. 25 u. 206. 26) Fifcher's Gefchigte bes teutschen Sanbels. IV, 461.

men aum Theil noch beffeben. Bir meinen bie Saufer Reibmann, Glebitich at) und Rritid. Es murben pon hier aus Berhindungen mit hollandifchen Sandlungen. 3. B. ber Betflein'ichen, angefnupft, burch welche bas Beidaft immer mehr belebt wurbe, es wurben gegenfeitige Commanbiten begrunbet, es wurden große gager bon altern Buchern, namentlich in ber Glebitfch'ichen und Fritich'ichen Sandlung mit bem currenten Geschaft in Berbindung gefest, und bie von Rranfreich ausges gangene Cournaliftif fant eben in Peingia burch bie auta eruditorum ibre erfte Rachahmung, und um fo allges meinere Begrundung, ale lentgengnntes Journal in ber bamaligen allgemeinen gelehrten Gprache gefdrieben mar. Gelbft noch bis gegen bie 1730ger Jahre blieb Leipzig bie ausichliefliche Beforbrerinn ber teutiden gelehrten Tournaliftit, fo wie es fich auch allmalia ben fruberen frantfurter Buchermeftatalog angeeignet batte. Der que nachft auf Cachfen in fo pielfacher Sinfict perterblich einwirkenbe fiebenjabrige Rrieg gerftorte bas fait ausfoliefliche Monopol, welches bieber, meniaftens in Dita tel = und Morbteutichland, Leipzig ausgeubt batte. Die bisberigen Berbinbungen mit bollanbifchen Saufern bats ten fich bereits in ben 1740ger Jahren au lofen anges fangen (mahricheinlich in Rolge von Comtoirftreitigfeiten. bie fich in ben leipziger gelehrten Beitungen iener Beit giemlich offen tund gaben), bie berliner Sanblungen bils beten ein Gegengewicht, und auch in Gottingen ents fanben, burch bie Stiftung ber neuen Univerfitat pers anlaßt, nicht unbebeutenbe Baufer. Die außerbalb Leips sig perbreitete Journaliftit peraniafite in Berlin und Samburg ausgebreitete Beidafte: inbellen blieb Peiprig ber Centralpuntt bes tunffgerechten Geicafts, und ber allgemeine Berechnungs : und Bablungeplat bes gefamme ten teutiden Budbanbels. Es wird biefi, ungeachtet ber fruber in Danau, Deffau und Braunfcweig, und in neuefter Beit in Munchen gemachten Plane, auch ferner bleiben, fo lange freie Strafen ju biefem Bafen bes teutiden Buchermefens fubren. Doge nur ter teutiche Buchanbel fein mabres beil richtig ertennen. nicht auf emigen Berlagerechten forrig verbarren, nicht auf Monopolen, benen ju Bolge unfere Ration, bem Auslande jum Spott, ihre erften Glaffiter auf Bofchpapier lefen muß, feine Giderbeit begrunben wollen! Denn in ber That, fo lange Lebteres gefchiebt, ift ber Rachbrud au enticulbigen, ber bisber wie ein giftiger Burm am grunenben Ctamme bes teutiden Buchban: bels genagt hat 28).

In ber Coweig begründete guerft Johann Froben ein ausgedehntes Buchergeschaft, welches feine Erben thatig fortiehten, wie eine in der tonigl. Bibliothet au Dresben aufbewahrte eigenbandige Kactur Johann

In Italien mare bas Gefchaft, wie es fich Infangs ju gestalten ichien, junachst an bas teutiche ju reiben, batte nur ber Erfolg bem Beginnen entfprochen. In Thatigfeit ließen es bie bortigen Gefchaftsmanner nicht feblen, und namentlich maren es bie penetianischen Druder und Sanbler, welche frubgeitig ibr Gefcaft meit ausbehnten. Gie maren im Bortbeil, weil bie bas maligen Dilgerfahrten ber teutichen Bernbegierigen nach Bologna, welche bis uber bie Salfte bes 16ten Sabrs bunberts fortbauerten, ihre Ctabt nothwendia mit bes rubren muften. Go feben wir bereits im Jahre 1514. ia 1506. Mbus Danutius in bireftem Bertebr mif bem bermaligen Borffeber ber furfurfit, fachlifden Bibliothet au Bittenberg, und mare biefer Berfebr nicht burch bie Gigennubiafeit ber Rugger'ichen Sanblung erichwert worben. fo murbe er obne 3meifel ein febr lebenbiger geworben fepn 29). Daber mochte es tommen, baß fich Roburger in Rurnberg, in fluger Berechnung, ein Lager ber in Teutschland icon bamals fo beliebten albinifchen Druder anlegte. Geffa in Benebig machte nach ber oben ermabnten Rachricht noch in ber Mitte bes 16ten Jabrb. Gefchafte nach ber Comeis, und es lagt fich nach ber Denge, in welcher in alten teutiden Biblio: theten bie penetianischen Drude ber Bruber be Bres goriis, bes hermann Lichtenftein, Simon Bevilaqua, Oftavianus Scotus, Locatello und Bartolomeo be Bas nis finden, nicht ohne Grund permuthen, baf biefe Druder ein ausgebehnteres Gefchaft nach Teutschland gemacht baben mogen. Bielleicht trug bagu ber feit 1476 in Benebig lebenbe und feit 1487 mieter in Muas: burg ericbeinenbe teutiche Ratbolt bei. Dietro Balgriff aus Benebig, errichtete fogar 1560 in Leipzig eine Tis lialbandlung. Much fonberte fich in Stalien frubgeitig bas Gefcaft bes reinen Buchbanbels von ber Buchbinderei. Geit 1482 lief Lucantonio be Giunta bloß für feine Rechnung in anbere Officinen arbeiten, unb 1494 ein Miniator (Buchftabenausmaler) Benebetto, eben bafelbft bei Gimon Bevilaqua bruden 10). Aber im gante felbft tam es nie ju einem gemeinfamen Bus dermartt, Die gefehliche Beftimmung ber Preife labmte bie ungebundne Speculation 31), Die Berbaltniffe gwa fchen ben Geschafteleuten ber verfcbiebnen italianifchen Staten (s. B. swiften ben Manucci ju Benedia und

<sup>27] 2.</sup> g. Gebelig Leven f. im Rei is an ein fan eit Beitrigen ner Siffers ir er dientebette. E. 167, 2. 26 jar Kennin de eineren teitsche Wuchdunders beinet: 3. G. Gh ist einer Andebeit von mehrern Seiten berrachte. Beitri 1803. A. Wen dierspie nur baneben nicht bie Betrachungen und Atagen eines Sortimentse Wachhabeiter im Allgemeinen in intervolliefen Angeiger von 1801. Sute histerische Rechperlingen sinde nicht in G. G. A. Abfilg andebed der Behabenderte Mechapentieren E. 1904. B. C. 56 g. 348 ff.

<sup>29)</sup> Ein febt fehharet Attenfied in hiere dienfiel ift Noorsten Brief on Spolations vom Jahre 1514, welcher feit in J. P. Heckels manipulus primus epistolurum singalarium. (Plavine 1695, &). E. 21—23 finett. 30) f. Locianus de veria marrationibus. Ve-1194. 4. 31) Benigfens in Geneby wurden im 16rez Joht, die Preife griefeld befinmat f. Alig. ider. Angeleg 1799. S. 1432.

ben Ginnei ju Moreng) icheinen miffounffig und neibifch gespannte gewesen ju fenn, übertrieben ftreng bestimmte tignifden), welche boch gegenfeitig nicht respectirt murs ben, machten allen gemeinschaftlichen Danbeleverfebr au nichte: und fo beidrantte fich menioftens in Mittel : und Unter : Italien . ber Bertebr meift nur auf bie Panbes: grange, ja feit bem erften Drittel bes 17ten Rabrb .. bis au welchem bas venetianifche Saus ber Giunti noch Befchafte nach Augeburg machte, fceint felbft ber bis: berige Bertebr nach Teutschland, vielleicht eben mieber auf Beranlaffung bes breifigiabrigen Rrieges, abgebros den morben au fenn. Geitbem bat fich ber italianifche Buchhanbel nicht mieber ju feiner frubern Musbehnung erhaben, abmobl mir bamit bie Anerfennung ber ausges zeichneten Thatigkeit ber Saufer Coleti und Betta in Benebig, Molini in Floreng, Mafi in Livorno, be' Ros manis in Rom. Torres in Reapel und mehrerer anbes rer nicht ausschließen wollen 32).

Bon Aranfreich mare eine befonbere bafige Buchs banbelogeichichte um fo mebr gu wunfchen, eine je intereffantere fie fenn marbe 14). 216 ben Bater bes bortigen Buchanbels, fann man ben unermubet thatis gen und unternehmenben Untoine Berarb, ju Paris, betrachten. Inbeffen trat balb, vom Unfange bes 16. Jahrt, an, auch bas gewerbfleißige Lyon in bie Schran-ten, und wußte fich faft zwei Jahrhunderte lang mit ber Capitale im Gleichgewichte ju behaupten. weiß, baß Mibus bier guerft gefahrliche Rebenbubler in ben flugen Contrefacteurs feiner beliebteften flaffifchen Drude fand, und Frellon, fo wie bie Sandlung be Tournes, ihre Berlagsartifel burch gefchmadvolle artis flifche Decorirung ju empfehlen und ju verbreiten wuße ten. Der parifer Banbeloplat erhielt inbeffen burch bie Thatigfeit und ben wiffenfchaftlichen Ginfluß ber Familie Etienne, einen neuen Schwung, fab querft in ber societas ad signum navis, aus Jac. und Bapt. bu Duis, Cebaftian Divelle und Michael Connius gufammen ges fest, eine genieinschaftliche Sanbelsvereinigung entftes

hen 17), wurde im 17. Jahrhunderte durch Cramoift's Zbätigfeit und Unternehmungsgeist immer einstgericher, und ernag endlich, seit 1605, durch das journal des savans, wieder ein Übergewicht über Leon, wo man in der Aufschlich eine Annahung den frühern Weitelfreit mit der Capitale als beendig ansiehen kann. Im 18. Jahr, derrichte letzter, wie est noch jehr der Kall fil, saft ausschlichen der Verlagen in Ve

Eben fo febr ift eine ausstührlichere Darstellung bes britischen Buchhanbels von einem Eingebornen zu wanschen. Bonton hat bier ziemlich bis auf bie neues sten Zeiten berab, in welchen Ebindurgh ibm vornechmisch, burch Gonstabie's Einfalle, füblivar entgegen trat, auch in merkantilischer hinsich sod Archt einer Captitale sehr vollfähnig ausgeschle, und ift, sofern es auf auswärtige Geschäfte antommt, noch immer im meilt un-

geftorten Befit besfelben 16)

Der eigentliche Begrunber bes bollanbifden und nieberlanbifden Buchanbels mar ber Frans gofe Plantin, gu Antwerpen, bellen ausführlichere Schils berung ich einer befonberen Darftellung porbebalte. Daff er bie Krantfurter Mellen berog, und als architypographus regius auch bebeutenbe Gefchafte nach Gpas nien machte, ift bereits ermabnt worben. Aber burch feine Schwiegerfobne begrundete er au gleicher Beit Ris lialbanblungen in Leiben und Paris 37), und peranlagte baburch einen Sanbelsvertebr, ber fich fpater nach Beis ben jog, wo bie Elgeviers, bie Blaeu's und bie Janffens ein Buchergeschaft entwidelten, welches fich felbft bis in bie fcanbinavifden Reiche binauf jog, Gegen Enbe bes 17. Jabrb, nahmen bie Bollanber an ber burch bie Rrangofen ermedten literarifden Journaliflit thatigen Antheil, und tamen ju Unfang bes nachftfolgenben Jahr bunberts mit ben teutschen Sanblungsbaufern in fo nabe Berbinbung, bag beibe Rationen bamats ben eus rovaifden Buchbanbel beberrichten. Die fpater erfolgte Bieberabicheibung von Teutschland bat ihnen weniaftens feinen Bortbeil gebracht 38).

Die übrigen europälichen Reiche notisigt uns ber her verstattete Raum zu übergeben. Aber wir bebalten uns eine aussührlichere und befriedigendere historische Entwickelung der allmäligen Ausbildung biefes Seichafts anberwärts vor. Eberr.)

S3) Ben bri jeigen beiferänften Bage bei fiel. Buchgunder fi, Abrert blicht frittige Reifer, S. 169. Wer. Remnifch Melte. Zb. VI. 6. 88 f. 33) über ben igenischen Buchdunder fiel bei der Steiner der Gesche aus des Geschlander der Steiner der S

<sup>35)</sup> über biefe Buchgablerforietät f. Coulle histoire de l'imprimerie. D. 75. Michael Commiss Rub am 14. Septembre 1539, um bie Gefelfloott war nachmist in Berfall geratten, werte aber im Japan 1549 biefer en abgrinder, f. Oracala 57billian ach. Obsopouse. Par. 1599. 8. in ber Debteiten. Im Titres Jayer. Rands School. Gram of fig. an the Spice biefer Secretia. 35] über wer friefflom Buchaele in newerz Seit. f. meine Mittelliungen in Secholor's Kreine frey Philosopic and Philosopic Index. Buchaele Seit. 154. (1988) bie der friegen Debtageit Index. Buchaele f. Ne mei 164 kerte. 155. (1988) über ber friegen Debtageit Index. Buchaele f. Ne mei 164 kerte. 157. (1988) über ber friegen



tie d hunste u. Wissensch. v. Ersch u. Gruber.

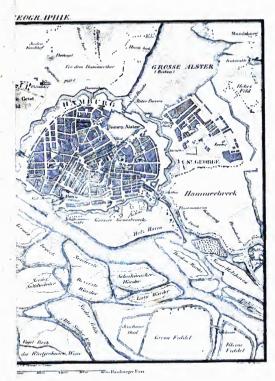

y Wiesensch u Künste . Emel a Genter phory

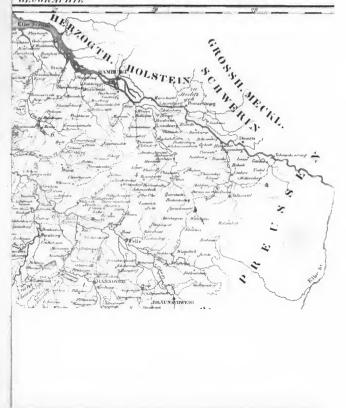

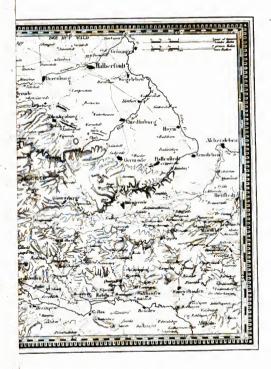



Digited by Gongle







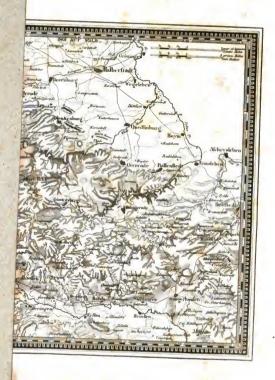





